# ımage not available

Acc 8007







•

.

.

Digitized by Geogli



LIES OF FROM A TARELOTAN TRANSPORTATION

#### Sandbuch

der vorzüglichsten, in Deutschland entbeckten

## Alterthümer aus heidnischer Beit.

Befdrieben und verfünlicht

burd

1390 lithographirte Abbildungen

1001

Camuel Chriftoph Wagener, Rinigl. preuf. emerit. Superintenbent und Ritter bes rotten Wiererbent 3, Staffe,

Mit 145 Tafeln.

23 eimar 1842.

Berlag, Drud und Lithographie von Bernhard Friedrich Boigt.

Digitized by Goo

.

:

\*

#### Seiner Majestat,

bem Konige von Preußen,

## Friedrich Wilhelm dem Vierten,

widmet diese Schrift

ehrfurchtevoll und allerunterthanigft

### Vorrede.

Moae es bem Berausgeber biefes Sanbbuches vergonnt feyn, fich uber Entftehung und Ginrichtung beffelben auszusprechen! Bon jeber batte berfelbe befonbere Borliebe fur alle Deutschland Schon por 51 Jahren fand er in feiner betreffende Alterthumer. Berufsanstellung eine ihm febr willtommene Begunftigung Diefer 218 Feldprediger eines tonigl. preug. Regiments feiner Borliebe. mar er in ben triegerifch unrubigen Jahren von 1790 an fast immer auf Darfchen und in Cantonnirungen, in Schlefien, Beft. phalen, Solland, Brabant und in ber Pfalg. bamals fo manchen Eleinen Abstecher rechts und links und fand langs ber Dber, Elbe, Befer, Daas, Schelbe, Saar, Mofel, Rabe und bes Dains, gang befonbers aber an bem, mit antiquarifcher Ausbeute überfüllten, Rheine, immermabrend Belegenheit, alterthumlichen Stoff fur fein jest erft erscheinenbes Sanbbuch einzusammeln. Spater, als Civilprediger angeftellt, ribten indeffen biefe feine Borgrbeiten viele Sabre. Als endlich ein

bebenkliches Erkranken ben Schreiber dieses veranlaste, seine Aemter als Pastor, Schulen Inspector und Superintendent niederzulegen, und ernstlich darauf zu denken, seine geschwächte Gesundheit, wo möglich, herzustellen, gelang ihm dies, mit Gottes Husse, einigers maaßen. Setz widmete er die Muße seines Lebensabends ganz dem Studium der antiquarischen Literatur. Die hochlobt, königliche Bibliothek zu Berlin und mehrere Büchersammlungen zuvorzkommend gütiger Freunde und Gönner unterstützten ihn mit mehr als 950 alterthumlichen Druckschristen im Folioz, Quartz und Octavformate. So trat nach und nach dies Handbuch mit solgenz den vier Hauptabschnitten in's Daseyn.

- I. Im ersten Abschnitte ift die Literatur ber Alterthumer Deutschland's, nach ben Namen ihrer Berfasser alphabetissirt, vorausgeschickt, um unter ben gegebenen Nachrichten ben Leser raumsparend mit einem einzigen Borte auf die Quelle, aus welcher geschöpft ward, hinweisen zu können.
- II. Der zweite Abschnitt beutet in chronologischer Ordnung bie geschichtlichen Sauptmomente bis auf Karl d. Gr. an, um baburch bem ungetreuen Gebachfnisse ber Dilettanten in ber Alterthumskunde, welchen die Zeit so alter und mannigsaltiger Ereignisse nicht immer erinnerlich ift, zu hulse zu kommen.
- 111. Der britte Abschnitt enthalt die Fundorter ber Alterthumer und geschichtliche Auskunft über Urvolter,
  Bolksstämme und Gebrauche unserer Borfahren, über
  beren Kriege und Feldherren, so wie über Bolkerwanderungen und jene Romer, welche vier Jahrhunberte lang Germanien's Freiheit hart bekampften, aber immer
  erfolglos bedrohten. Die alphabetische Folge dieser Zusammenstellungen bezweckt die Erleichterung des Aussindens
  bessen, was den Leser vorzugsweise interessitt und worüber
  er Austunft zu sinden wunscht.
- IV. Im vierten Abschnitte endlich finden fich bie, auf 144 Blattern enthaltenen, verjungten Abbilbungen ber vorzüglichsten Altertbumer.

Legtere burften hoffentlich Bielen willfommen fenn, ba wohl nur wenige Lefer Gelegenheit haben und geneigt fenn werben, gegent taufend alterthumliche Bucher zu durchblattern, um biefe Bildeniffe ober in ben, burch gang Deutschland zerstreuten, antiquarts fchen Mufeen beren Driginale felbst aufzusuchen.

Der Sinn für Erforschung vaterlandischer Alterthumer ift jett in ganz Deutschland erwacht, und Bereine für geschichtliche Denkmaler der Borzeit treten fast in allen Gegenden zusammen. Bohlgeordnete Museen machen ihre antiquarischen Schäte dem geschichtsorschenden Publicum zuganglich. Auch obrigkeitlich nimmt man jett jene ehrwurdigen Alterthumer in Schut, welche der Leichtssinn und die Schatzgräberei früher freventlich zerstörte. So gewinnt dann Das, was für die strenge wissenstlich Benutung saft und brauchbar war, selbst eine urkundliche Bichtigkeit und eröffnet und geschichtliche Blicke in jene dunkle Beit, welche der Schriftsprache noch ermangelte.

Mit Recht bemerkt inbeffen ein hochverehrlicher Alterthumsforsscher hierbei: "Benn uns auch manche werthvolle Schäfe ber Borwelt vor Augen liegen, so bursen wir es boch mit Siderheit noch nicht wagen, Folgerungen für die Geschichte aus ihnen herzusleiten. Immer broht ber Irrthum, uns zu beschleichen, der sich so leicht hinter vorgefaßte Meinungen und Ansichten verbirgt. Die beutsche Alterthumskunde ist noch zu jung, um Alles erklären zu können. Durch eine längere Reihe von Jahren gereift, wird sie kunftig Licht und Klarheit über Manches verbreiten, worüber sie jeht noch bescheiden schweigen muß."

Bisher fehlte es noch an einer Bufammenstellung ber vorzüglichsten antiquarischen Schatze bes heidnischen Deutschland's, so wie an allgemeiner Nachweisung ber Fundorter ber letteren. Der herausgeber dieses handbuches versucht es, diesem boppelten Bedursniffe möglichst abzuhelsen, indem er die Ausmerkamteit bes überall erwachenden geliebten Baterlandes auf die Gesammtichatze ber in Rede stehenden Art hinleitet und ihre Fundorter nambaft macht. Daß es diesen Schätzen großentheils weder an Berth, noch an geschichtlicher Deutsamkeit sehlt, ist keinem Zweisel unterworsen.

Das Sanbbuch weif't unter Unberm nach: 165 Altare, an welchen unfere Vorfahren fromme Blide gum himmlifchen Bater erhoben, indem fie bas Geftirn, ben Mithras, manche Baume und andere Gobenbilber gottlich verebrten, 85 Alterthums= fammlungen und Dufeen, Ufiatifche, fur eingetauschten Bern= ftein gezahlte, Dunggeprage, Urme und Blut : Ringe von Gifen, Bronge, Elfenbein, Gilber und Gold, Blutrache und Bluttrant, tupferne, filberne und goldene Bracteaten, Celtenfige, Childerich's Grabmal, 25 Dent: und Grangfteine, golbene Diademe, Dreis und Funfheiten flavifch = wendifcher Gogen, Druibenftelett im Gichftamme, bes Drufus, Domis tius's und Tiberius's Durchfpabung ber Elbgegenben, bes Drufus's Berra : und Gaal : Uebergange, Bafferleitungen, Gichelftein und Belbenbild, Drachenfele, Ebelinge, Mbel und Baugrafen, Feentonigin= und Mymphenbienft, beutsche und romifche Felbzeichen, Fingerreife und Giegelringe. Ropf=, Sals= und Fugringe, Germanien's urfprungliche Grange, Gottesurtheile, Gefengebung und Sehmgerichte, 51 verschiedene Grablampenformen, Greffenich's beutiches Berculanum, Safenringe ohne Baffer, Sanbwertegeng aller Urt, Sausgotter, Bermen, Solbe, Umulette, Laren, Penaten, 29 verschiebene Beibengraber, Bermann's Freiheitstampf, berühmte Beerführer, Surentarren= Thaler, vermauerte Sunnenftelette, Sgel's romifcher Grabthurm. 58 driftliche Rirchen mit beibnifden Ueberbleibfeln, Rlei= bungeftude aus grauer Borgeit, germanifcher Rornerbau vor Chriftus, Rommanboftabe, 62 noch erfennbare romifche La= gerplate, Mithrabbentmaler gu Bebbersheim, Neuenheim zc., Debabia's Marmorgrab, Menfchengerippe mit Beigefagen. für mitgegebene Doferfveife, Meteorfteine, Monotheismus ber Ur = Germanen, Dostowiterfcangen, prachtige Dos faitboben, Mythologie bes Norbens, Rabeln, Spangen, Seftel, Fibuln, Schliegen, Schnallen, Reuwied's reiche Schabe, Dbin's Burg, Dfen's turtifcher Tempel, Diben = burg's Trintforn, Opferfteine und Deffer, halbvertoblte Aruchttorner, Opferpriefter (Druiben, Rrime, Blotmabur, Beibelotten), Dyfergefage voller Bieroglyphen, Dftinbien's

Mungen, Ditrova's Marstempel, Diffee Bar, Drienamen. Berleitungen. Dalmenwald=Spuren, Pantheon's, Dettau's Ifis : Tempel, Podmofl's : Goldbrafteaten (12000 Dus caten an Berth), Preugen's Gothengotter, Quaben : Schaus munge, 42 Retbra : Gobenbilber, Ranis's Graber und Drae denbaum, 30 tupferne Rafirmeffer, Reinbeim's eberne Benus, Regensburg's Alterthumsichabe, Riechflafche den ("Thranenglafer"), Riefen : Gaulen und Betten, Rhene fe's Ronigsftubl vor feiner Berftorung, 17 Romerftraffen. 15 Romerbruden, 6 romifche Pfablaraben, 148 Caftelle Grundbauten, 41 romifche Baber, 16 romifche Baf. ferleitungen, 125 romifche Altare, romifche Columbas rien, Tumulen und Grabmurfel, romifde Strafenfperren, marmorne romifde Brunnen, romifde Gpabe unb Bactthurme, romifde Infdriften und Mungen in Menge. romifde Trophaen an ber Elbe und Gaale, romifde Sumpfbruden, "Romerfcange" bes Domitius bei Pots. bam, Salzburg's antiquarifche Reichthumer, Stalben. Barben, Stamm = und Bolfsfagen, tunftvolle Schalen von En und Thon, Gemnonenhain, Gitten : Umwandlung, Slaven = Mythologie, 79 Ginsheim's = Stelette, beutiche Sprachproben in 17 alten Mundarten, agnotifche Gfarabaen. Siebe und Sausgerath aller Urt, Giffet's Cebern : Raft: den, urgermanische Steinring : Feften, Steinmaffen : Ras brit, buchftabliche Steinschriften in Menge, Steinmeffer neben Gerippen, Streitart, Reil und Sammer, Stolzens fels's verjungtes Caftell, Spiral=Bruftbarnifde, Stone. benge, Triglav's Tempelrefte, Teutoburg's Bunenringe, Thuisco, Thor's Batilienhammer, Tonbern's goldene Dyferhorner voller-hieroglyphen, Trajan's Donaus Brude, Canal und Relfenfdrift, Zurtenmungen an ber Dftfee, Ulpia's finnbilbliche Infdrift, 251 verfcbieben geformte, thos nerne, eherne und glaferne Urnen, Urftamme, Sueven und Nichtfueven, Bolfermanberung und Stammfigveranberuns gen, 14 Bormelt. Spuren, beutiche Baffen aus Stein und Erg, rathfelhafte Balle, Bien's Alterthumer ber Bohmen, Dabren, Balen und Romer, Bineta : Julin, Bittefinb

und Rarl b. Gr., Buthendes Geer, Behntland, Bobtens berg, Burich's Ueberbleibsel aus ben Beiten ber Celten, Romer und Alemannen ic.

So moge benn bes Herausgebers vieljahrige Arbeit und ges wagter Berfuch von einer nicht überstrengen Kritik nachsichtsvoll aufgenommen und von seinen Lesern befriedigend durchblattert werden!

Potsbam, ben 13. Dctober 1841.

Der Berausgeber.

## Inhalt.

| Erfte Abtheilung.                                                                                                                                                                             |                 |         | e    | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------|
| ueberficht ber Literatur ber Alterthumer Deutschlanb's .                                                                                                                                      | •               | ٠       |      | 1     |
| Bweite Abtheilung.<br>Geschichtliche Sauptmomente aus vordriftlicher Beit bis                                                                                                                 | auf Rai         | ri b. ( | Br.  | 37    |
| Dritte Abtheilung.                                                                                                                                                                            |                 |         |      |       |
| Die vorzüglichsten Alterthamer und Gebräuche, die Urodi<br>ftamme, die Kriege und Feldherren, und die, in vie<br>Germanien's Freiheit bebrohenben, Römer in Deutsch<br>lich turz nachgewiesen | r Zahr          | hunder  | ten  | 56    |
| Bierte Abtheilung.                                                                                                                                                                            |                 |         | ٠,٠  |       |
| Die Funborter und Abbilbungen ber, auf 145 lithograt pereinigten , alterthumlichen Gegenstänbe in Bilbniffe                                                                                   | phirten<br>en . | Blåt    | tern | 767   |

## Erste Abtheilung.

Ueberficht Der Literatur ber Alterthümer Deutsch.

NB. Die hier genannten 968 Druckschriften find nach ihrer heransgeber Ramen, die anonymen Schriften aber nach dem erften hauptworte des Titels alphabetisch geordnet worden, um mittelst des einzigen der Titelwortes raumsparend auf die jedesmalige Huelle, aus welcher geschöpfe ward, hinweisen zu konnen.

The state of the s

#### I.

## Literatur der Alterthümer Deutsch.

Thel, C., beutsche und sachfische Alterthumer. Braunschw. 1729. 8.
— Stift-, Stadt- und Kanderonik von Salberftadt. Bernburg 1754. 4.

Gefdichte ber Deutschen, besonbere ber Sachsen. Brauns fcweig 1741. 8.

Zohandlung rarer Chronifen. Braunfchweig 1741. 8. Ibhandlungen ber Gefellichaft zu Gorlig. Gorlig 1836. 8.

Acta (A) academ. Theodoro Palat. Mannheim 1766. 4.

— (B) academ. Erf. 1778.

Abelung, S. C., Geschichte ber Deutschen bis zur Boltermanbes rung. Leipz. 1806. 8.

Abler, B., Grabhugel und Opferplate im Drlagau; m. Abb.

Alberti, F., Bariscia. Greis 1829. 8.

Albinus, P., Deignische Land = und Stadtchronit; m. Abb. Dreed. 1589. 4.

MIfa. Das Elfas ber Borgeit. Strafb. 1817. Alterthumer (A) Baierifche. Munchen 1769. 8.

- (B) Celtifche. Bern 1784. 8. (C) Oberlausigifche. Gorl. 1828.

(D) bes Sonnenberges bei Reufalge, f. Jahresb. A.

Tites und Reues aus Bremen und Berben. Stabe 1774. 8. Utmann, Die Inschrift am Thurme ju Bettingen, f. Altes.

Ammon, 3., und Baumlein, 2B., beutsche Alterthumer. Tubina. 1817. 8. Underson, 3. D., Specimen mythol. Ropenh. 1740. 4. Unnalen (A) Dberlaufitifche. (B) bes Bereins fur Maffauifche Alterthumer; m. Abb. Biesb. 1827. 8. (C) ber nordifchen Alterthumstunde. Ropenh. 1836. Untifen, juvaviensische, aus bem himmelreich bei Galgburg. Antiquar, ber, bes Donaustroms; m. Ubb. Fref. 1782. 8. Untiquitaten. Nurnb. u. Bamb. 1774.

Unton, (A) Dr. L. G., Religion ber Germanen, f. Deutsches Mufeum. (B) Urfprung und Gebrauche ber Glaven. Leipg. 1783. 8.

(C) Geschichte ber beutschen Nation. Leipz. 1793.

Ungeiger, allg., ber Deutschen. Gotha. Urchenwall, de vet. German. armis. Gott. 1755. 4. Ardiv (A), bas alterthumsforfchende Bennebergifche.

(B) ber Geschichte Bohmens. Dreed. 1792.

Arendt, DR. F., Strelig'fches Georgium nordeflavifcher Gottheiten. Minden 1820. 4.

Urntiel, M. T., cimbrifche Beibenreligion; m. Ubb. Samb. 1703. 4. Arnold, D. S., altdeutsche Gogenbilber. Beibelb. 1668. Aroldfen, Sammlung von Bronzen, f. Schorn's Runftblatt.

Augustin, D., Salberstädtische Blatter. 1823. Aventin, S., Baiersche Chronif. Fref. 1667. Fol.

Anrmann, E. F., de cultus idololatrici veterum Germano-rum origine. Gießen 1727. 4. Badunfen, D. J. v., de Iside magna deorum matre. Berbst

1729. 4. Baber, 3., Baben's Canbesgeschichte von ber altesten Beit an; m. Ubb. Freib. 1834.

Baireuth's Intelligenzblatt. 1772.

Balbuin, Urnae Hirschfeldae repertae. Sain 1648. 4. Ballenftebt, 3. M., Merkwurdigfeiten bes Eims im Braunfchweis gifchen. Belmft. 1776. 4.

3. G. 3., Die Urwelt. Quebl. 1818. 8. Die Bor : und Mitwelt. Sannov. 1820. 8. 1018

Baltifde Stubien; m. Abb. Stettin 1832.

Baring, D. C., Sannover's Urnen, f. beffen Rirchengeschichte. 118 Barth (A), C. R., Die Druiden ber Relten und Priefter der alten Deutschen. - Erl. 1726. 8. 3 (1)

(B), Urgeschichte Deutschlands.

(C) (Bertha) , bie Religion ber Beltmutter im alten Deutschland. Mugsb. 1828. 8.

Barthold, Dr. F. 2B., Geschichte von Rugen und Dommern. Samb. 1839. 8. je us purage ma pirulug sid anamell

Bartich, M., f. Lifch und Bartich. Bauer, F. C., Symbolit und Mythologie. Stutta. 1824. Becelius, B., Antiquit. German, primae. Strafb. 1669. 4. Beder (A), 2B. G. und 2B. A., Augusteum; Dresben's antife Denfmaler. Leipz. 1832.

(B), S. g., ber beilige Damm bei Dobberan. Schwerin

1792. 8.

- (C), R. F., Beltgeschichte. Berl. 1829. 8, Beger (A), 'Thesaurus Palatinus. Beibelb. 1685.
- (B), Thesaur. Brandenb. Berl, 1696.

Beblen, Topographie bes Speffarts.

Beitrage gur vaterlanbifchen Alterthumefunbe. Beipg. 1826. 8. Betmann (A), J. C., Die Stadt Frankfurt a. b. D. Fref. 1706. Fol. - (B), bas Furstenthum Unhalt; m. Ubb. Berbft 1710. Fol.

Berge, B. v., bas Ofterfeuer in Steiermark, f. eleg. 3tg. 1832.

Berger, Dr. W. M., die nordische Mythologie Zittau 1754.

— S. B., de mortuorum thesauris. Leipz. 1746.

Bergner, H. A. M., nordische Götterlehre. Leipz. 1786. 8.

Bertmann, E., Stralsund's Chronik vom Dr. Mohnike und Dr. 30ber. Strals. 1833.

Bernhard, 3. S., Alterthumer ber Betterau, nebft Freber's Befdreibung ber Betterau. Frff. 1757. 4.

Bettolet. Histoire du Duché de Luxembourg.

Bertram (A) , D., und Rraufe, Gefchichte bes Saufes Anhalt. Salle 1780. 8.

(B), 3. C., Befdreibung bes Goben Duffrich. Conbereb. 1812. 8.

Befdreibung (A) ber alten Refibeng Burg:Scheibungen. Salle 1711. 4.

(B) bes Ritterfaals ju Erbach. Amorb. 1808. 8.

(C) eines heibnischen Opfergefages. Braunfchm. 1712, 4,

(D) zweier Runenfteine in Schleffwig. Friedrichoft. 1799.

Bibermann, de scholis offarum. Biener v. Bienenberg, R. J., bobmifche Alterthumer; m. Abb.

Prag 1803. 8. Biefter, maren bie erften Bewohner ber Offfee Glaven ober

Deutsche? f. Acta C. Bild, bas bei Oldenstadt gefundene, f. Spangenberg. Bifcof, Rachgrabung bei Durenberg und Reufchberg. Blum, G. F. v., Die mitternachtliche Elfager Grange. Fref. 1791. 8. Blumberg, ber Gichelstein bei Maing. Chemn. 1697. 8.

Blumenbad, bie altgermanifden Graber "Siebenfteinbaufer" in Fallingborftel. Bobe, antiquarifche Entbedung im Braunfcmeigifchen, f. Rrufe, B. Bobenburg, C., de dis Germaniae veteris. Betl. 1737. Bohme, 3. G., de commerciorum apud Germanos initiis. Leipz. 1751. 4, Bohmer, 3, S., ber alten Deutschen Treu und Reblichkeit , f. Ernefti. Bobiter, B., im Rreise Meppen, f. Bigand, B. Bobnifd, Dr. 3. G., bie Gotter Deutschlands. Cameng 1830. 8. Both und Grater, Bragur; Magazin ber beutschen Borgeit. 1794. Bottiger, Dr. C. B., Bafengemalbe. Erlangen 1825. 8. Bolten, bitmarifche Geschichte; m, Ubb. Flensb. 1781. Boos, &. E., bie Gotterlehre ber alten Deutschen. Maing 1819. 8. Borbed, de Mercurio Germanorum. Duisb. 1790. Boulanger, D. A., und Dabnert, bas aufgebedte Alterthum. Sreifen, 4767. 4. Borborn, M. 3., Bediedinge van de Afgodinne Nehalennia. Leiben 1647. 4. Bopfen, F. E., Urfprung ber Thuringer, f. beffen historisches Magazin. Braunmubl, A. v., Die Grabhugel bei Landehut; m. Abb. Landeb. 1826. 4. Bredow, G. G., Handbuch ber alten Geschichte. Altona 1799, Breitinger, J. J., Alterthumer ber Stadt Burch und Kronau; mit 26b. Burch 1717. 4. bie Alterthumer Buchs. Strafb. 1767. Brottuff, E., Antiquitaten ber Romerburge Colonia u. Mars. burg. Leipz. 1557. Fol. Brugmann, ber Stein ju Infterburg; m. Abb., f. Spiel. Buchhold (A), G., die Churmart Brandenburg. Berl. 1765. 4. Buchner, A., Reife auf ber Teufelsmauer, ben in Rhatien geles genen Schanzen ber alten Romer; m. Ubb. Munch. 1831. Buborgis, f. Rrufe, A. Bulau, Beiste und v. Leutsch, Die erlauterte Germania bes Za-

citus. Leipz. 1828. 8, Bulgenbette, bas, im Amte Beberkesa, s. Spiel. Busching (D), A. F., Erdbeschreibung. Hamb. 1787. 8.

(A), die Alterthumer bes heidnischen Schlesiens. Leipz

— (B), 3. G., G., bas Bild bes Gottes Tyr. Brest. 1819. 8.

— (C), Abrif ber beutschen Alterthumskunde. Weimar 1824. 8. Battner, D. J. G., ber Leichenbrand bei Lutherstadt; m. Abb. Salle. 8.

(Buggenhagen, v.), bie Cleve'schen Atterthumer; m. Abb. Berl. 1795.

Burghard, G. S., Iter Sabothieum. Breel. u. Leipz. 1736. Burmeifter, über den Trajans-Canal von der Donau bis zum ichwarzen Meere, f. Bimmermann I.

Calvorr, C., das heidnische Niedersachsen. Gogl. 1714. Fol. Cammerer, J. F., die Merkwurdigkeiten Solfteins; m. Abb.

Bolfb. 1746. 4. Carpjow, S. B., Chrentempel ber oberlaufitifchen Antiquitaten;

m. Abb. Budiß. 1719. Fol.

Cellarius, C., Notitia orbis antiqui, mit Anmert, von Schwarg; m. Abb. Leipg. 1773. 4. 2 Banbe.

Chartarius, B., neu eroffneter Gobentempel. Frkf. 1711. Chevalier, Recherche curieuse d'antiquités. Utr. 1709. Fol. Eleffel, J. C., Antiquitates Germanorum septentrionalium.

Fref. 1733. 8.

Le Clerc. Mythologie de Slaves. Paris 1783. Cloffermeier, E. G., wo hermann ben Barus schlug. Lemgo 1822. 8.

ber Eggesterstein bei Lippe. Lemgo 1824. 8. Cluver, P., Germaniae antiquae libri III. Leiden 1632. Fol. Commentatio historica de antiquo romano castro Aquilae, vulgo "Arnsberg" in Wetteravia. Frff. 1774, 4.

Coneing, B., de urbibus german. helmft. 1653. 4. Coofe, 28., die Religion und Tempel ber Patriarchen und Druiben;

m. Abb. Bremen 1756. Correspondeng ber ichlesischen Gefellichaft zc. Breel. 1819.

Eramer, pommerfches Kirchen-Chronifon bes Beibenthums. Erang, A., Saxinia et Vandalia. Fref. 1585. Fol. Ereuger (A), Dr. F., und Dr. Mone, Symbolit u. Mythologie

ber alten Bolfer. Leipg. 1823. 6.
— (B), jur Gefchichte altromifcher Cultur am Dieberrhein

und Nedar; mit Abb. Leipz. 1833. 8.

(C), bas Mithreum von Neuenheim. heibelb. 1838. 8. Euriofitaten, f. Bulpius.

Dahnert, 3. C., pommerfco Bibliothet. Biem. 1755. 4.

- Alterthumer, f. Boulanger.

Dahl, 3. K., ber alte Lauf bes Redars burch bie Bergftrage. Darmft. 1807. 8.

Dalberg, R. v., über ein altes, am Rothen-Berge gefundenes Gefaß, f. Acta , B.

Danneil, f. Jahresb. (1).

Deden, F. v. b., Belgoland und feine Bewohner. Banau 1826. 8.

Dert, B. C., de castellis Romanorum in Saxonia superiori. Leinz. 1749. 4.

Deitering, Die Bunenfteine um Emsburen, f. Biganb, B.

Delius, Gefchichte ber Sargburg und bes vermeinten Gogen Rrobo; m. 26b, Salberft. 1826. 8.

Deutsche, ber, (norbifde Alterthumer). Dagbeb. 1771.

Dielbelm (A), 3. S., ber Antiquar bes Rheinstroms; m. Abb. Fref. 1776. 8,

(B), ber Untiquar ber Redar.s, Mains, Mofel : unb Labnftrome; m. Abb. Frif. 1781. 8.

Dilhert, 3. M., Historia priscae Germaniae. Frif. 1718. 8. Dobner, G., Die Begrabniffe ber Glaven. Prag 1786.

Doberlein (A), 3. 2., bas flavifche ruffifche Beiligthum in Deutschland; m. Abb. Rurnb. 1724. 4.

(B), de nummis Germaniae, quos "Blechmungen" vocant; m. Atb. 1729.

(C), bas alte Vallum, Pohlgraben, Pfablbede unb Teufelsmauer genannt. Beigenf. 1731. 4.

Dorrien, 3. A., bie Gegentempel im Bilbesheimifchen. Gilbesh. 1754. 8.

Dommeric, de Aurinia et Veleda, feminis Germanorum fatidecis. Bolfenb. 1756. 4.

Dorow (B), Dr., Denkmale germanischer und romfichee Beitz ober Alterthumer in und um Reuwied; m. Abb. Berl. 1826. 4.

(C), Opferfiatte und Grabbugel ber Germanen und Ros mer am Rhein; m. 2bb. Bieeb. 1826. 4.

(E), Museum fur Geschichte und Geographies m. 26b. Berl. 1827.

(F), über bie Exterfteine. Stuttg. 1823. 8.

(G), altes Grab eines Beerfichrers unter Attila; m. 21bb.

Dreper (A), J. E. H., Abhandlungen gur Erläuterung beutscher Rechte und Alterthumer. Roft. 1754. 8.

(B) Discellaneen. Bub. 1784.

Drephaupt, J. C., Befchreibung bes Gaulfreifes. Salle 1773. Dronte, E., Die Matthias:Capelle an ber Mofel. Cobl. 1837. 8. Dunnbaupt, 3. C., nieberfachfifche Alterthumer; m. Abb. Belmft.

1778. During, G. BB, p., mo fofug hermann ben Barus? Queblinb. 1825.

Dusburg, D. v., Chronicon Prussiae; m. Abb. Irne 1679. 4. Ebhardt, G. S., Die Stadt Wiesbaben. Giegen 1817.

Edert (A), S. C., de origine Germanerum; m. Abb. Gott. 1750. 4.

- Edarb (B), D. S., bie bei Buterbod gegrabenen Alterthumer. Wittenb. 4.
  - (C), 3. G. v., die alte Salzburg und ber Pallast Salz in Franken. Leipz. 1751. 4.

Eggeling, 3. S., Miscell. German. antiq. Stuttg. 1775. Gichhorn, 3. G., Geschichte ber alten Belt. 1804.

Eifenbad, S. F., Gefdicte Tubingens; m. Abb. 1822.

Elfaß, ber, und feine Bewohner von ber alteften Beit an. Bafel

Elteger, 3. F., bie Stadt Biebig; m. Abb. Leipz. 1727. 8. Emele (A), Dr. 3., romifche und beutsche Alterthumer aus Rheinbeffen; m. Abb. Maing 1820. 4.

(B), über Amulette und was Bezug barauf bat; m. Abb.

Main 1827. 8.

Emperies, Krodo's Opferaltar, f. Braunfchw. Magazin 1807. Erbard, Dr. M. S., allgem, thuringifde Baterlandstunde. Erfurt

1822. 8. Erichfon, 3., Die runifche Literatur. Greifen. 1766. 4.

Ernefti (A), 3. S. D. Deutschland's Lage, Sitten und Bols ter. Rurnb. 1791. 8.

(B), geographisch-historisches Worterbuch, nach Tacitus. Nurnb. 1792. &

(C), Diecellaneen jur beutfchen Alterthumbtunbe. Salle 1794. 8.

(D), Beitrage gur Geschichte ber Deutschen. Boir. 1796. Erfd, 3. G., u. Gruber, allgem. Encyflopabie ber Biffenschaf. ten. Leipz. 1818. 4.

Ertel, A. B., ber uralten Baiern Abgotterei, f. beffen Baier'fchen Atlas II.

Erzählungen vom norbischen Beibenthume. Samb. 1778. Efchenbach, A. C., de consecratis gentilium lucis. Jena 1696. 4.

Explication de divers monuments, qui ont rapport à la religion des peuples anciens. Paris 1739. 4.

Faber, J. D., bas alte und bas neue Ringen. Stralf. 1738. 4. Fabricius, G., Saxonia illustrata. Jena 1606. Rol.

Falte, 3. F., das heidnische Begrabnig ohnweit Bolfenbuttel, f. Braunfdm. Ungeiger 1746.

Faltenftein (A), 3. D. v., bas hochftift Cichftabts, m. Abb. Rrff. 1733. Rol.

(B), nordgauische Alterthumer; m. Abb. Schwab. 1734. Rol.

(C), Antiquitates sudgavienses. Schwab. 1753. 4.

Falten ftein (D), bie Alts, Mittels und Neumart Branbenburg. Bayr. 1751. 4.

Ferchel, 3. M., 600 in Baiern gefundene romifde Munzen.

Munch. 1781. 4.

Biebler, Dr. F., Alterthumer am Dieberrhein, aus Beiten ber Ros merberrichaft; m. Abb. Effen 1824. 8.

Fladt (A), P. B. I., pfalgifche Alterthumer. Seilbr. 1743. 4. — (B), der Teufelostein bei Turkheim. Mannh. 1760. 8.

Blugge, bie Dftera ber alten Sachfen, f. Standlein's Beis trage III.

Borftemann, D. R. E., antiquarifche Forfchungen; m. 26b. Salle und Mordh. 1834.

Frant (A), G., Chroniton aller beutschen Bolfer bie Rarl V. 1538. - (C), 3. G., de urnis feralibus. Leipz. 1688.

(B), D. G., altes und neues Deflenburg; m. Abb. Guffr. 1753. 4.

(D), D. B., Vasa vitrea juxta hominem mortuum in arca lapidea posita. Borms. 4.

(E), S. M., Die bei Langenfalza gefundenen Mungen und Baffen, f. Acta B. 1778.

(F), F. S., ber bei Neuheiligen gefundene Ronigeschmud. f. Acta B.

Frante, Dr. S., Geschichte Trajan's; m. Abb. Guftr. 1837. Frantenftein, C. S., Frea Germanorum, expulsa Graecorum Venere. Leipz.

C. G., von ben Ronigreichen Muftrafien, Lothringen und Germanien. Regensb. 1708. 8. Freitag, de sacris gentium in montibus. Leipz. 1718. 4.

Frengel, de idolis Slavorum. Bittenb. 1698. 4.

Frener, P. B. 3., Urfprung ber Stadt Beigenburg im Rords gau. 1778. 4.

Fride, C., Gestaltung bes Lanbfee's bei Arenbfee. Stenbal 1823. 8. Friedeborn, D., Befchreibung ber alten Stadt Stettin. 1613. 4. Fridrico-Francisceum, f. Schroter und Bifc.

Ruchs, neuefte Berliner Mannigfaltigfeiten. 1779. P. 3., alte Geschichte von Maing; m. Abb. Fref. 1771. 4. Fürftenberg, F.v., Monumenta Paderbornensia. Lemgo 1714. 4. Bulda, F. E., Die Gottheiten ber alten Deutschen, f. Deufel's

Gefcichteforider. Gagern, S. G. v., Nationalgeschichte ber Deutschen. Frif. 1825. Galletti, 3. G. B., Geschichte von Deutschland. Salle 1787. 4. Gebauer, A., Bonn und seine Umgebung. Mainz 1820. 8.

Gebhardi, Gefdichte ber wendisch: flavifchen Bolter. Bien 1785.

Gemeiner, Regensburgifche Chronit.

Genster, Geschichte bes frantischen Gaues Grabfeld.

Gerbert, Reife burch Alemannien und Welfchland. Ulm 1767. 8. Gerten, D. B., ber Pfablgraben, f. beffen Reifen IV.

Befdicte ber Glaven in Deutschland. Leing. 1771. 8. Gerning, J. J. v., bie Rhein = und Maingegend von Ems bis

Frantfurt. Biesb. 1821. 8.

Berftenbing, Dr., Gefdicte ber Stadt Greifsmalbe.

Gers, 3., altefter Buftand ber Ctabt Cobleng. Gott. 1772. 4. Gefdicte bes Elfaffes. Bafel 1782. 8.

(A) ber Benben und Glaven, f. allgemeine Beltge= fcichte LI.

(B) bes heerbannes, f. Dofer A.

(C) ber alten Saffen, bon Geife, Saafe, baber ber Rame Sachfen.

Siefebrecht, Simonfen, Jomsburg im Benbenlanbe. Stett. 1827. Gifenius, Die erften Ginmobner Sachfens, Beftphalens u. Sol: fteins. Rint. 1642. 4.

Goge, de dnabus agri Osnaburgensis monumentis. Denabr.

1726. 4.

Golbery, P. de, Mémoires sur quelques anciennes fortifications des Vosges. Straßb. 1823.

Solg, Dr. G. F. G., Chronit von Fürstenwalde. Bert. 1837. Boldfuß, D., Muggendorf fur Alterthumsfreunde; m. Abb. Er= langen 1810.

Sottidalt, F., Bergichloffer Deutschlands. Salle 1810.

Gottichling, R., und 3. From, die Ctadt Alt : Brandenburg; m. 2bb. Brancenb. 1732. 8.

Graber, Die, ber Deutschen bei Altmubl, f. Ardiv B.

Graff, G. F., bas Untiquarium bei Mannheim. Mannh. 1837. 8. Grabmal, bas heidnifche, bei Merfeburg, f. furiofes Sachfen 1750.

Grater, &. D., Braga und hermobe. Leipz. 1800. 8. nordifche Alterthumefunde. Dreed. 1829. 8.

Magazin beutscher und nordischer Borgeit. Leipz. 1794. 8.

Grimm (A), B. C., über beutsche Runen. Gott. 1821. 8. (B), M. E., Borgeit u. Gegenwart a. b. Bergftrage u. im Denwalde. Darmft. 1830. 8.

(C), 3., beutsche Mythologie. Gotting. 1835. 8. (D), beutsche Rechtsalterthumer. Gott. 1828. 8.

Grofduf, &., bie Druiden ber Deutschen. Erf. 1759. 8. Groffer, G., Dentwurdigfeiten ber Laufit; m. Abb. Baugen 1714. Fol.

Grofius, S., historia Gothorum, Vandalorum et Longobard. Umfterd. 1655:

Grumbte, die Infel Rugen. Berl. 1819.

Gruneberg, C., Pomerania; m. Abb. Fref. 1784. 4.

Gruneifen, über Tubingen's Broncefiguren. Tub. 1834. 8. Gundling, R. S., bas herzogthum Magbeburg mit seinen Alterthumern.

- bie Gottinn Rehalennea auf Seeland, f. Gundlingiana XXV.

Gruter, Inscriptiones antiquae. Amfterb. 1707. Fol.

Grupen (A), C. U., Alterthumer Pyrmonts und ber Umgegeub. Gott. 1740. 4.

- (B), Alterthumer ber Stadt hannover; m. Abb. Gott. 1740. 4.

- (C), Alterthumer ber calenbergifchen ganbe; m. Abb. Gott. 1748. 4.

- (D), Observationes rerum et antiquitatum German. Salle 1763. 4.

- (E), das alteste Deutschland unter ben Romern, Fransten und Sachsen. Lemg. 1764. 4.

- (F), der Alt-Sachsen Uebergang nach England, f. hannover B.

Guben, J. D., Die Geschichte Erfurt's. Duberft. 1675. 8. Guler, J. v. Beined, Raetia: Die ratischen Boller. Burich 1616. Fol.

Sum pelgheimer. C. G., Regensburg's Gefcichte und Merfmurs bigfeit von ber alteften bis auf die neueste Beit. Regensb. 1830. 8. Gufe, A. S. G., zwei rare Schilder und eine Munge ber Recha-

lenned. Deffau 1784. 8. Gutader, B. E., und B. Grauer, Erflarung ber Bilber bes Gogendienft-horns. Tonbern 1737.

Sutgefell, A., Geschichte bes deutschen Alterthums; m. Abb. 1834. 8.

Baate, G., das Grab bei Celle, f. Spangenberg VI. Baas, B., Gefchichte bee Glavenlandes an der Aifch. Bamberg

1819. 8. 1819. Bei Gettellandes an der Ally. Wamberg

- bie Grabhugel bei Schleflit am Main. Bamb, 1829. 8. Sabel, F. G., Annalen bes Bereins für Naffau's Akterth.; m. Abb. Biesb. 1830.

Sachmeister, E. E., nordische Mythologie. Samm 1832. 8. Saffelin, G., Balentinian's Befestigung bes h. Berges bei Mansheim, f. Acta A.

Balentinian's Sieg bei Schwetzingen über bie Ales mannen.

 de sepulcris rom. in agro Schwetzingiano repertis, f. Acta A.

- Beitrage gur Gefchichte beutscher Alterthumer. Roln.

- bas Romerbab bei Labenburg, f. Acta A.

Sagelgans, C. 3. 2., de prigca Germanorum actate. Cobl. 1635.

Dt. S., Germanus bellator. Leips. 1671. 4. Sagen, G. C. v., und Dorfmuller, Archiv fur Alterthumer; m. Abb. Bair. 1831. 8.

- Archiv fur Geschichte und Alterthumer Dberfrankens; m.

21bb. Bair. 1838. 8.

F. S. v. b., Beschreibung von Freienwalbe. Ermin und feine Caule. Brest. 1817. 8.

D., Lieder ber altern Ebba. Berl. 1811.

Sagenbud, S. S. v., de Herculi axono. Coeft 1831. Sagenow, F. v., die Runensteine gu Neuftrelit; m. Ubb. Loig. 1826. 4.

antiquarifche Charte von Rugen in 4 Blattern. Daten (A), C. 2B., Coglin's Sunenberg, f. beffen Wefcbichte bies fer Stabt. Lemgo 1765.

(B), 3. C. E., Pommern's Propingialblatter; m. Abb.

Trep. 1820.

Sammerftein, S. v., die Bearbeitung vorweltlicher Streithams mer, f. Spangenb. B.

altgermanische Graber bei Gulge, ohnweit Gelle. Sanbbuch (A) ber alten Erbbeschreibung nach b'Anvill. Durnb. 11781. 8.

(B) gur nordischen Alterthumetunde. Kopenh. und Petereb. 1837.

Sanf, 3. P., de vario apud Germanos militiae statu. Alt. 1748. 4.

hammerdorfer, C., Geschichte ber Benben, f. beffen Geschichte. ber Cachfen. 11.

Sante, v., Dobrovety's Clavin. Prag. 1834.

Sannover's Magazin (gelehrte Unzeigen) - 1771. (Roppens brugge's Graber, Sausgoben, das Wendenland bei Luneburg, Mondverehrung, Die Dorfer Dravan und Ittargove, Rampfe. plat bes Germanitus, Die Musmanderung ber Solfteiner und Darger.)

Sangelmann, C. G., wie weit brang ber Romer Macht in bas. Sobenlobefche ein? m. Abb. Schw. Ball 1768 u. 1773. Fol. Sanfen, 3., u. Bolf, Chronit bes Landes Ditmar. Samb. 1633.

Sappelius, furiose Relationen. 5 Bbe. ...... Darrepeter, S. C., de Tanfana Marsorum Dea. Paris 1752, 4. Bartinoch, M. C., Dissert. XIX. historicae de variis rebus

Prussicis. 1684. altes und neues Preugen; m. Abb. Frtf. 1779. 4. Sartmann, 3. G., bie Graber Des alten Gaues Grabfelb; m. Mbb., f. Rrufe B.

Safaus, S., de Saxonum idola Ostera, f. Bremen's Bibliothet. Saffel, G., und Bege, Die Furftenthumer Bolfenbuttel und Blantenburg. Braunfchw. 1803.

Baffentamp, ber broncene Ibis zu Caffel. 1786.
Sauptmann, J. G., sacra veterum Germanorum. 1714. 4. Saus, P. L., Alterthumskunde von Germanien. Mainz 1791. Sausmann, beibnifche Begrabniffe um Gottingen, f. Gpan=

genberg B. Sawid, 28., und Dr. Neurobt, bas Romer= Monument au

Igel. Trier 1826. 8.

Secht, G., de rebus sacris veterum Germanorum, f. beffen Germania sacra.

bustum Lausatiae antiquissimum, f. Miscellan. Lips. VII. Beeren, M. S. E. Gefdichte ber Ctaaten bes Alterthums. Gott. 1810. peerftragen, die, der Romer in Deutschland, f. Stuttgarb's

Ergoblichfeiten II. Seffter, D.B., Gefcichte ber Chur : und Sauptftabt Brans

benburg. Poted. 1838. 8.

(Segewifd), Gefdichte Raifer Rarls b. Gr. Leipz. 1777. 8. Ueberficht ber beutschen Culturgefchichte. 1788. 8.

Beim, henneberg's Chronit. Meinung. 1767.

— S. E., die rom. Alterthumer du Aschaffenburg. Fref. 1790. Beineccius, 3. DR., und Leutfeld, scriptores rerum german .: m. Abb. Erf. 1707.

Antiquit. Goslar. 1707.

Belbach, bas Archiv von Schwarzburg.

Beller, B. BB., bie Strafe bes Chebruche bei ben alten Deuts fchen. Ulm 1773.

Belmftebt's altbeutsches Monument, f. im bortigen Bochens blatte. 1809.

Selwig, G. A., lithographia Angerburgica. Ronigeb. 1717. 4. Bendel, Befdreibung bes Petersberge bei Salle.

Devel, 3. S., bei Erfurt gefundene Alterthumer; m. Abb. Erf.

1787.

Bermann, &. D., Maslographia, ober Befdreibung ber fcbleff: fchen Maffel; m. Abb. Brieg 1811. 4.

Bergberg, E. F. v., Urfprung ber meiften Rationen in Guroba aus bem preug. Staate. Berl. 1782.

Bergog, D. G., Gefchichte ber Cultur ber beutfden Ration. Erf. 1795.

Benne, C. G., Sammlung antiquarifcher Auffatt. Leipz. 1779. 8. Diegel, R., Collectanea antiquitatis. Maing 1697. 4. Dilfder, M. D. St., bas Zod-Austreiben zu Laetare. Leipz. 1701. 8. hirt, Dentmaler ber norbifden Boller, f. Acta C. 1798. biftorie ber heibnifchen Opfermaler. Magbeb. 1726. 4.

boche, S. G., bie Graffchaft Sobenftein und Rlettenburg.

1790. 8. 56pfner, D. C., Gebrauche ber alten Deutschen. Salle 1712. 12. boff, R. G. M. v., und Satob, ber Thuringer Balb; m. Mbb. Gotha 1807—12.

geographische Bemerfungen über Karlebad. Gotha 1825. 8. Sofmann (A), C. G., Scriptores rerum germanicarum.

Baugen 1719. Fol.
(B), S. B., Die Alterthums: Biffenfcaft; m. Abb. Pripz. 1835. 8.

(C), S., Geschichte ber Stadt Ararbach a. d. Mosel; m. Abb. Stuttg. 1669. 12.

Sobenhaufen, v., die Alterthumer Daciens. Bien 1775. 4. Soldefreund, 3. R. S., die Graber bei Ausleben, f. Magdeburg's Magazin 1786.

Dolgmann, E. D., berginifches Archiv. Salle 1805. 8.

(Sommel, C. F.), Ertlarung bes golbenen Sorne aus norbifcher Theologie; m. Abb. Leipz. 1769. 8.

Plappereien (uber ben Gottesbienft ber Borfahren).

Leipz 1773. 8.

Sooghe, R. v., Dentbilber ber alten Polter; m. Abb. Umflerd. ohne Sahr. 4.

Soop, E., bas Land Cleve. BBefel 1781. 8.

Dormatta, D. F., nordifche Alterthumer mit Bufching's Un-urrfungen; m. Ubb. Breel. 1827. 8; Bormeber, Bien und beffen Urchiv.

Dubler, (A), M. D. G. 3., Sanbbuch ber allgem. Bollerge-

fcichte. Freib. 1798. Gefchichte ber Romer unter ben Imperatoren und ber gleichzeitigen Bolfer. 1803.

(Buet), Befdichte ber Sandlung und Schifffahrt ber Alten.

Frff. 1763. Sullmann, R. D., über Relto-Germanen. Breel. 1798. Sunefeld, D. G., und Dicht, Rugen's metallifche Dentmaler aus ber Borgeit. Leipg. 1827. 8.

bunengraber, Die, im Breisgau, Freib. 1826. 8.

Dupfd, 3. B. C. A. v., Epigrammatographia ober elle Infchriften Nordbeutschland's. Roln 1801: 4. butter, C., bes Behingerichte Urfprung u. Untergang. Leips. 1793. bulfdenreiter, ber Deutschen Zanfana-Zempel. Dagbeb. 1749. bummel (A), C. S. C., alteste Geschichte bes frankischen Rreises.

(B), B. F., Bibliothet ber beutschen Alterthumer.
Rurnb: 1791. 8.

Summel - Intelligenzblatt. 16 Summel (C), B. F., bie entbedten Alterthumer Deutschland'd. Murnb. 1792. (D), ob bie romifche Benus im alten Deutschland verehrt fen? Aftb. 1776. (E), Compendium beutscher Alterthumer. Rurnb. 1788. Supel (A), A. B., Rachrichten von Lievs und Efthland; m. 1783. Mbb. nordische Miscellanen. Riga 1792. 8. Suttid, G., Collectanea antiquitatum in agro Maguntino repertarum. Maing 1506. Fol. Sager, S., Sanbbuch fur Reifende in ben Redargegenben. Beis belberg 1834. 8. Sathenflein, Dr. Dr. D. C. b., bomifch beibnifche Opferplage und Graber; m. Abb. Prag. 1836. Sahresbericht (A) bes thuringifch-fachfifden Bereins; m. Abb. Raumb. 1821.
(B) bes Pforzheimer Bereins fur Alterthumss funbe. 1833. (C) ber beutiden Gefellichaft gur Erforschung vaterlandisch. Alterthumer; m. Abb. Leipz. 1829.

(D) ber Gefellschaft fur pommeriche Alterthumse

funde; m. Abb. Stettin 1838. (E) des Bereins ber fachfischen Alterthumsfreunde

in Dresben. 1835. Fol.

(F) bes biftorifden Bereins in Dittelfranten. Rrnb. 1830. 4. Buffbuga & Olive

(G) ber Schleswig-Bolftein-Lauenburgifchen Gefellichaft für Erhaltung vaterlandischer Alters thumer ; m. 216b. Riel 1836. 8.

(H) ber Gefellichaft jur Erforschung vaterland. Alterthumer in Leipz. Leipz. 1825.

(1) bes Altmartifchen Bereins f. vaterl. Gefchichte. John 3. F. Danneil. Reuhalbenel. 1839, m. Abb.

(K) bes Bereins für Erforschung und Sammlung ber Alterthumer in ben Kreisen St. Benbel und Ottweiler; m. 2bb. 3meibr. 1838.

Sahrbucher, wurttembergifche. 1824. Jacobi, S., bas Seidendenkmal bei Coppenbrugge, f. Hannover's Magazin 1771.

Dr., de rebus rusticis veterum Germanorum. Jena 1834.

Sanffen, 2. 3. F., Grabbugel ber alten Germanen; m. 2bb.

Cleve 1833. Intelligenablatt (A) bes baierifchen Rheintreifes; m. Mbb. 1823. Intelligenablatt (B) des Blerfreifes. 1814.

(C) bes Sartfreifes. 1819.

(D) bes Dberbonaufreifes, 1829.

Joachim, 3. F., ber alten Deutschen Gottesbienft, f. beffen ber mifchte Muffage III.

Jobft, 2B., Befdreibung ber Mart Branbenburg.

Jordan, 3. C. v., de originibus slavicis. Bien 1745.

Julius, Dr. R. S., Literatur ber Alterthumer ber Bollerichaften germanischen Ursprunges. Samb. 1817. 8.

Junter, über geflügelte Gottheiten. Frff. 1786. 8.

Raftner, Dr. E., bie rom. Alterthumer bei Guben, f. Reumanns Magazin.

Raifer, Schauplat ber Stadt Beibelberg.

Ranfarom, 2. v., flavifche Mythologie; m. Abb. Göttingen

Relpe, J. G., bie metallene Urne zu Reilingen. Rern, J., de Witteberga diss. historica. Wittenb. 1671. 4.

Retterfeld, S. C., Die Afalehre. Rudolft. 1819. 8. Sepster, 3. G., de dea Nehalennia. Gelle 1717. 4.

Antiquitates selectae septentrionales et Celticae: m. Abb. Sannov. 1720. 8.

Reffel, Dentmal ber Stadt Rempten. Ulm. 8.

Refler, D., Alterthumer bei Rottschau, f. Rrufe B. Alterthumer bei Beigenfels, f. Forftemann.

Kinderling, J. A. F., Entstehung und Geschichte ber plattbeuts fchen Munbart. Magbeb. 1800.

Rinbermann, 3., Beitrage gur Baterlanbefunbe fur Inneroffreich Grat 1790.

Kindlinger, R., Geschichte Deutschland's, hauptsächlich Wests phalen's. Munft. 1790.

Rirdmaier, G., de Germanor. antiquorum Idololatria. Bite tenb. 1663. 4.

Rlein, D., notitia Austriae antiquae. Tegernf. 1781. 4.

Rleinmapr, F. I. v., die Stadt Juvavia unter ben Romern. Salzb. 1784. Fol.

Rlemm (A), Dr. G., Attila. Leipz. 1827. 8.

(B), germanifche Alterthumer, f. beffen Mittheilungen L.

(C), Sammler fur Geschichte und Alterthumer im Elbthal. (D), Sandbuch ber germanischen Alterthumstunde; m. Abb. Dresb. 1836. 8.

(E), Sammlungen fur Biffenschaft und Runft in Deutschland. Berbft 1838. 8.

Rlingemann, bas Beferthal bei Sorter.

Rlot, über bas Studium bes Alterthums. Salle 1766. 8.

Rluber, Dr., Befchreibung von Baden; m. Abb. Zubing. 1810.

Rluver, normegeniche Dentmaler, 1813.

Knapp, 3. F., rom. Dentmaler bes Dbenwalbes; m. Abb. Beis belb. 1813. 8.

Rnaut, Ballenftdot und Ufchersleben. Roth. 1698. 4.

Anauth, C., die Religion der Sorbenwenden. Gorl. 1763. 4. Knorr, G. 2B., Merkmurdigkeiten der Natur und Alterthumer; m. Abb. Nurnb. 1755.

Roch, 3. C., de cultu serpentum apud antiquos. Leipz. 1718.

Robler, S. D., Unleitung gur alten Geographie. 1730.

Ronig, 3. M., rom. Denkmaler im baierifchen Rheinfreife; m. 26b. Raiferell. 1832. 8.

Ronigshofen, 3. v., und Schilter, Chronik vom Elfas und Strafburg; m. Abb. Strafb. 1698. 4.

Roppen, v., Die in Ungarn und Giebenburgen befindlichen Alter-

thumer. Rortum, R. A., Die altgermanische Grabstatte zu Rubenthal; m.

Korrum, K. a., die aligermanische Graditatie zu Bugentgal; m. Abb. Dortm. 1805. 8.

Krenfig, G., bie Blechmungen verschiedener Bolfer. Leipg 1749. 4. Kriegt, A. J., Sarzburg's Mabistein (Krodo). Gogl. 1709. 8. Kriegemefen, bas, ber Wenden, f. Dreeden's gelehrter Unzgeiger 1756.

Rrufe (A), Dr. F., Buborgis ober bas vorchriftliche Schlesien.

Leipz. 1819. 8.

- (B), deutsche Alterthumer; m. Abb. Salle 1824.

(C), Archiv fur alte Geographie, Geschichte und Alterthumstunde. Breel. 1821.

Rryfing, G., cimbrifche Beiden Antiquitaten. Fleneb. 1784. 4. Rufter, Tangermunde's Denkwurdigkeiten. Berl. 1729. 4. Rundmann (A), J. C., dissert. de urnis. Leipz. 1706. 4.

- (B), Seltenheiten ber Natur und Runft; m. Abb. Bresl. 1787.

Rurg (A), P. v., bie Alterthumer um Glas u. Aiche. Salzb. 1817. 4.

(B), ble Grabmaler zu Birgelstein; m. Abb. Salzb.
1817. 12.

Ladmann, A. A., bas zweite bei Tunbern gefundene golbene Sorn. Samb. 1784. 4.

Lamprecht, J. F., Lobrebe auf bie alten Deutschen. Leipz. 1735. 8. Lang, v., Geschichte ber germanischen Alterthumer, f. Jahresbericht A.

Laurentius, Monumenta Romanorum in Thuringia. Gotha 1704.
S. G., bas Kriegsgericht ber alten Deutschen. Leipz.
1735. 8.

Lauterbach, S. F., polnische Chronit. Frif. 1727, 4. Leben Bittetind's b. Gr. Dreeb. 1775. 8. Lebensbefchreibung Karl's b. Gr. Samb., ohne Sahr. 4. Lebensbeschreibung ber Beiligen, welche gur Betehrung ber Germanen beitrugen.

Lebe bur, D. E. v., Die bem Gogen Offar geweiheten Borner. 1828.

bas Band und Bolf ber Brufterer. 1835.

2., das f. Dufeum vaterland. Alterthumer; m. Abb. Berl. 1838. 8.

Legis (Gelig), Dr. G. T., Fundgruben bes alten Morbens. Beipg. 1829. 8.

(B), Sandbuch ber altbeutschen Gotterlebre. Leing 1831. 8. Lebmann (A), C., Chronit ber Stadt Speier. Frff. 1711. Rol.

(B), Schauplat bes meifinifchen Erzgebirgs.

(C), C. D. F., Belbeleben's Alterthumer; m. Abb. Salle 1789. 8.

Leibnit, G. B., Scriptores rerum brunswicens. Sannov. 1807. Leichtlen (A), C. S., Die rom, Alterthumer im Bebntlanbe. Freib. 1818. 8.

(B), Schwaben unter ben Romern; in zwei Charten. Freib. 1825. 8.

Bene, Mterthumer in und um Mains.

Leitfaben gur nordifchen Alterthumstunde. Ropenh. und Samb. 1837. 8.

Leodius, I., de heidelbergens. Antiquitt.

Leonhardt, 3. C., Die Stadt Chemnis. Leips. 1709. 4.
E. 3. G., Die Bargburg; m. Ubb. Bamb. 1825.

Leopold, G. E., Die Betterau. Giegen 1816. 8.

Lepfius, Alterthumer von Groß-Jena; m. Abb. S. Krufe B. Leutfeld, J. G., Antiquit. Halberst. Bolfe b. 1714. 4.

— bie Derter Kelbra, Alftedt und Balbaufen. Leipz. 1721. 4. Levezow (A), Dr. R., über bie Sandeleftadt Binera. 1823.

(C), Jupiter Imperator; m. Abb. Berl. 1826.

(D), über die Echtheit ber obotritifchen Runenbenkmaler

ju Reuftrelig. Berl. 1836. (B), Alterthumer germanischen und flavischen Ursprungs. Stettin 1825. 8.

Libufd, Skythica ober die Bergreligion und ber fpatere Retifchismus. Cameng 1833. 8.

Lieben ftein, D. C. v., de antiquae Germaniae Germanorumque laudibus. Tub. 1627. 4.

Liebbabers, eines, ber Geschichte Beschreibung ber alten Refibengftabt Burgicheibungen. Salle 1711. 4.

Liebtnecht, Antiquitates Wetteraviae.

Limbrun, G. b., ber Romer Berrichaft in Bajern, f. Acta A. Lindenberg, D., die Beruler und Dbotriten, f. Roffod's Chronit.

Lindenbruch - Mayer. 20 Lindenbruch, E., vom Rriege ber Cimbern wiber bie Romer, item vom Arminio und den Cherustern. Samb. 1589. 4. Lingen, S. U. v., Die vermeinte gallifche Gottin Onvana ober bem beutschen Abgotte Tanfan, f beffen fleine Schriften. Lippe, R. C. Gr. gu, die Alterthumer ber Mannussohne. Leipg. 1804. 4. Bifd, G. C. F., Erlauterungen ju ben Abbildungen bes Friderico-Francisceum's. Leipg. 1837. 8. G. Schroter. und U. Bartich, Sahrbucher und Jahresbericht bes Ber= eins fur metlenb. Gefchichte und Alterthumskunde; m. Abb. Schwerin 1836. 8. Litel, M. G., bas Steinfarg und bie Glafer bei Speier; m. Abb. Fiff. 1749. 8. Loccenius, S., Antiquitates Suev-Gothicae. Stoch. 1654. 8. Lobtmann, C. G. B., Monumenta Osnabrugensia. Helmft.

1754. 8.

Lomeier, Lustrationes veterum gentilium. Porent, Cajus Igola, ou l'empereur C. Caesar Caligula, né à Igel; m. 266. Euremb. 1769.

Bubbenfteine, bie, f. Belmftadt's Bochenblatt. 1809.

Lucd, &., Golefifche Denkwurdigfeiten. 1700.

Lubwig, 3. D., de idolis Slavorum. Wittenb. 1691. 4. von den Fontinalibus, Fontanilibus, Fontilibus ober

Die Brunnenfeier ber Romer, Deutschen und Beiden, f. Sallescher Unzeiger 1736.

M ... bie Geschichte ber Stadt Speier. Beibelb. 1815.

Maier, F., Gifchichte ber Drbalien. Jena 1795. Dajor, S. D., bas bevolferte Cimbrien. Pion 1692. 4.

Mannert (A), R., Geschichte ber Banbalen. Leipg. 1775. 8. (B), Gefchichte Bajoarien's. Nurnb. 1807.

(C), Gefchichte ber Germanen in Rhatien, Rorifum und Pannonien, f. beffen Geschichte ber Romer. Murnb. 1792. III.

Dafc, A. G., und Bagen, Alterthumer ber Dbotriten zu Rethra; m. Abb. Leipz. 1771. 4.

Beitrage gur Erlauterung obotritifcher Alterthumer. Schwes rin 1774.

Mafius, Bandalia. Roft. 1819. 4. Magmann, D. F., Urmin, Furft ber Cheruster. Lemgo 1839. 8. Mastow, Gefcichte ber Deutschen. Leipz. 1751. 4. Mayer (A), S. M., altebutiche Grabhugel im Gichftabtifchen; m.

Abb. Eichft. 1825. 8. (B), über ein Paar Druibenbaume in Baiern. Gichft.

1826. 8. (C), bas Grab eines Druiben; m. Abb. Munch. 1836. 8. Rayer (D), 3. A., Darftellungen aus Norbbeutidland. Sams burg 1816.

(E), bus altbeutiche Familiengrab im Gichftabt'ichen. Bamb. 1835.

Deibom, S., Balbed'iche Chronit. Belmft. 1749. 4.

Meier, Dr. J. C.. Germanien's Urverfassung. Tub. 1798. 8.
— alte Denkmaler, beren Errichtung ungewiß ift. Nurnb. Nurnb. ` 1786. 8.

Meinhard, G. F., de selenolatria. Bittenb. 1680. 4.

Meifter, E., Die Sauptepochen und Beranberungen ber beutichen Sprache. Mannb. 1784.

Meletius, de Livonum et Borussorum Idololatria. Roniasb. 1582.

Meliffantes, Alterthumer ber Bergichloffer Deutschland's. Fref.

Rellen, 3. v., hist. urnae sepulcralis Sarmaticae; m. Abb. Sena 1679. 4.

Remminger, v., bas Dberamt Canftabt; m. Abb. Stuttg. 1832. 8.

Stuttgard und Ludwigsburg mit ber Umgebung: m. Abb. Túb. 1817. 8.

Befdreibung von Reutlingen. Stuttg. 1824. 8. Mente, Dr. R. E., Mythus und Geschichte ber Extersteine; m. Ubb. Munft. 1824. 8.

Menzel, W., Geschichte ber Deutschen bis auf die neueste Zeit.

Stutta. 1838. 4.

Rerbis, de nymphis Germanorum. Dresb. 1678. 4. Mereau, F. G. R., Tafchenbuch deutscher Borgeit. 1794.

(Merian, M.), Topographie von Braunschweig-Luneburg. Artf. 1654. Fol.

— bas Erzbisthum Mainz. Merkwurdigkeiten, fachfifche. Leipz. 1824. 4.

Reufel, 3. G., ber Geschichtforscher. Salle 1775. Mener, G., bas ehemalige Religionswesen ber Deutschen. Leipz. 1756. 8.

Michaler, F., Tyrol's erfte Geftalt und Bevolkerung. Wien 1783. 8.

Micralius, 3., vom alten Pommernlande. Stett. 1723. 4. Middendorf, S., die Bohnfige Coesfeld. 1837.

Miguel, Bentheim's altgermanische Grabftatte, f. Bigant B.

Miscell. Lips. Th. V. Rinola, A. B., Ereigniffe am Rheine unter Romern. Koln 1817. Rinutoli, S. 3. Menu v., nordische Alterthumer. Berl. 1816.

Die heibnische Grabstatte bei Stendal; m. Ubb. Berl. 1827. 8.

Minutoli, S. 3. v., bas heibnifche Grab bei Gnewito, f. Sabe resbericht A.

- bie ju Mopernom gefundene Bronce: Statue. Berl. 1835. 4.

Mittheilungen, historifcheantiquarische, ber t. Gesellschaft fur norbische Alterthumbkunde. Ropenh. 1835. (Richt im Buchhandel.)

(A) bes t. fachfischen Bereins zu Dresben fur Erfors foung ber vaterlandischen Alterthumer. Dresben 1835. 8.

(B) aus bem Gebiete antiquarifder Forfdungen, vom thuringifd fachfifden Bereine. Salle 1835. 8.

- (C) ber Gesellichaft fur vaterlandische Alterthumer in Burich. 1807. 4.

Mölling, C. M. v., bas Baterland ber Angelfachfen. Bielefelb 1756. 4.

Moser (A), 3., Geschichte von Osnabrud; m. Abb. Berl. 1780. 8.

(B), de veterum Germanorum theologia. 1749.

Monatefdrift, oberlaufigifche. 1793.

Mone, Dr. F. J., Geschichte bes nordischen Heibenthums. Leipz. 1823. 8. (Ist ber 5te und 6te Theil der Symbolit von Creuger.)

Monfe, 3. 2. v., bas Martgrafthum Mahren. Brunn 1785. 8.

Monumenta Paderbornensia, f. Summel B.

- Boica ber Baier'schen Afabemie zu Munchen. Morgenblatt und beffen Runftblatt. Stuttg. 1806 u. f.

Muchar, U. U., bas romifche Norifum. Grat 1825. 8. (Der: Defterreich, Steiermart, Salzburg, Rarnten, Rrain unter ben

Romern.) M(uffling), C. v., die Romerstraße am rechten Ufer des Nieder= rheins; m. Abb. Berl. 1834. 8.

Mulbener, 3. F., vom Maienfeste und Maienfonige. 1753. Muller, Ueberbleibsel ber Alterthumer in ber Schweig. Burich 1776.

G. E., die Feldpriefter ber Bolter alter Beit. Dresd.

1750. 8. J. S., bie Urnen ber nordifchen Bolfer: Altona 1756. 4. B., wo fchlug hermann ben Barus? m. Abb. Sans

nover 1824. D. C., bie bei Lonbern gefundenen golbenen Sorner. Kopenh. 1806. 4.

Munch, E., Die beutsche Alterthumstunde. Freib. 1827. 8. Munchhausen, R. v., bes Meigner's myftisches Alterthum, f. Jufti.

- Both und Dftar; f. Bragur.

Munter, vom Rriege ber hermunduren und Ratten, f. Sans

Ruthard, de Ostera Saxonum. Brem. 1700. 4.

Mufeum (A), deutsches. Leips. 1779. 8.

- (B) bes Forstrathes Bachter ju Sannover.

— (C) bes Grafen Munft er zu Langenlage bei Osnabrud. Mutius, A, de Germanorum prima origine. Baf. 1539. Fol. Nachricht von ben bei Bedum entbedten Grabern; m. Abb. Munft. 1836. 8.

- von heidnischen Grabern bei Salle und Guben; m. Abb.

- von den Alterthumern im guneburgifchen, f. Spiel.
- von ben zu Cleve gesammelten Alterthumern, f. Bugs genhagen.

- von ber Stadt Salle. Salle 1709. 8.

Rave, bie Schonheiten und flede bes Alterthums. helmft. 1742. 8. Rafo, Phonix redivivus.

Rerreter, Dr., Juden: und Beidentempel; m. Ubb. Rurnb. 1701. Reu, M. J. G., bas alte und mittlere Deutschland. Braunschw.

Reufeld, E., de idololatria gentilium silvestri et lucis. Res

Reubof, E., die Alterthumer um Somburg v. b. Bobe. Somb. 1780. 8.

Neumann, 3. G., neues lausibisches Magazin. Gorl. 1822. 8. Niemann, F., Salberstadt und die Umgegend. Halberst. 1824. 8. Riemeier, C., Sagen, den Othin und das Afenthum betreffend. Erf. 1821. 8.

— bie Alterthumer Oftphalen's; m. Abb., f. Krufe B. Ritsch, P. F. U., mythologisches Worterbuch. Leipz. 1821. 8. Röggerath, Dr. J., rheinische Provinzialblatter. Koln 1834u.f. Rormann, G. P. H., die alteste beutsche National-Berfassung.

Samb. 1782. 8. Rotigen über Chorin und AltsBranbenburg.

Muenaar, Gr. S. v., Monographia de Asciburgio. Koln 1551. Myerup, Borterbuch ber ftanbinavischen Mythologie, von Sans

Derlin, J. A., Orbis antiqui monumentis suis illustr. primao lineae. Straßb. 1790.

Dberthur, Dr., Safchenbuch fur bie Gefdichte. 1796.

Delrich, Dr. J. C. C., pommer'iche Bibliothet fur Alterthumer; m. Abb. Berl. 1771. 8.

Detter, S. B., Nachrichten aus allen Theilen bes hiftorischen Biffens. Erl. 1748. 8.

Dibenbrud, bie Sachsen in ben Ubiern. Roln 1720. 8.

Olbenburg, G. B. A., und Greverus, Wildeshaufen in als terthumlicher hinficht; m. Abb. Olbenb. 1837. Olearius, Dr. G. Mausoleum in Museo, ober bie Seibenurnen

von Rothen, Urnftabt zc. Jena 1701. 4.

Dmeis, M. D., de Germanorum veterum religione pagana. MItenb. 1693. 4.

A., Germanorum veterum vita et religio; m. Abb.

Antw. 1596. 4.

Oftermeier, G., von ben alten Preugen. Ronigeb. 1780. 8. Dftermalb, C., bas Dentmal ju Igel; m. Abb. Cobl. 1829. 4. Dtto, Radrichten von ber Pflege Beigenfels. 1795. Pallhaufen, v., die Romerftrage von Berona nach Mugsbura.

Munchen 1816.

Panger, &., bie Alterthumer um Burgburg ; m. Abb. Burab.

1832. 8. Parrot, J. E. v., Sprachabstammung, Geschichte und Mythoslogie ber Liven, Letten, Chsten und benachbarten Oftseevoller. Stuttg. 1828. 8.

Patte, 3. G., ber Deutsche. Magbeb. 1771. 8.

Pauli, D. A., bie Alterthumer in Rheinheffen. Maing 1820. 8.
— 3. R., bas bei Tunbern gefundene golbene Gorn; m. Abb. Ropenb. 1734.

Pelloutier, G., Geschichte ber Celten, besonders ber Gallier und Deutschen; mit Erlauterungen von Schopflin und Durs mann. Fref. 1777. 8. Pengel, U. S., über bie Sopperboreer. Salle 1771. 4.

Peterfen, 3., Chronita ber Lanbe gu Solftein, Stormaren, Dit= marfen und Bagern, auch von Samburg und Lubed. Lubed 1599. Rol.

3. B., Die beutsche nationalneigung gum Trunfe.

Leipz. 1782.

3. C. F., ber Rirchsprengel Weitmar und andern 21s tertbumern.

Peutinger, C., de mirandis Germaniae antiquitatibus; pon

Bapf 1781. 8. Picarbt. 3., Untiquitaten ber Gegend an ber Norbfee, Pffel, Ems und Lippe. 1660. 4.

Didel, 3., bie beutschen Grabbugel bei Gichftabt; m. Abb. Rrnb. 1789. 4.

Piberitius (A), 3., Chronicon Comitatus Lippiae. Rint.

1627. Fol. (B), Dr. F. C. T., bie Graffchaft Schaumburg. Rint. 1831.

(C), Banberungen burch bas Beferthal. Rint. 1835.

Pifansty, G. C., Ueberbleibfel bes Beibenthums in Preugen.

Pitistus, G., antiquarifches Sanbworterbuch. Berl. 1796. 8. Pohlmann, Gefchichte ber Stadt Salzwebel. Pomarius, 3., Chronit ber Sachsen; m. Abb. Bittenb. 1588. Dopp, D., bie Grabhugel bei Amberg; m. Abb. Ingolft. 1821. 4. Posner, 3. C., de Thuringorum religione. Jena 1717. 4. Poffelt, Dr. G. E., Gefdichte ber Deutschen. Leipz. 1789. Potosty, Voyage dans quelques parties de la Basse-Saxe.

Pratje, bas Bulgenbette bei Bederkefa, f. Altes u. Neues VIII. Prefcher, S., Altgermanien; m. Abb. Elwang. 1812. 8.

Prange, Magazin ber Alterthumer. Salle 1783.

merbe. Altenb. 1824.

Ronigeb. 1756. 4.

Preu, 3. S., Ara Mercurii Weissenburgi Noricorum reperta; m. Abb. Beißenb. 1768. 4. Preufchen, G. U., das Romerbad bei Babenweiler. Franfurt 1787. 8. Denkmaler physischer und politischer Revolutionen in Deutschland; m. Abb. Fref. 1787. 8. bie Lage ber Festung Tobur, f. Poffelt's miffen= fcaftliches Magazin. Preuster (A), R. B., vaterlandifche Alterthumsforfchung. Leipz. 1729. (B), oberlaufigifche Alterthumer; m. Abb. Gorl. 1728. 8. (C), bie Alterthumer um Großenhain, f. Beitrage A. (D), Sachfen's Urnen mit unbefannten Charafteren. Salle 1828. 8. (E), Urnengraber mit eifernen Gerathichaften bei Dobra, f. Rofentrang. (F), die Beiden- und Riefensteine bei Großenhain und Meißen, f. Rrufe. (G), Alterthumer aus ber germanisch-flavischen Periobe, f. Mittheilungen. Preufen, bas erlauterte; m. Abb. Ronigeb. 1824. 8. Pring, 3., de tumulis quibusdam Pomeran. 1700. Profopius, Historia Goth. Mugeb. 1607. 8. Provingialblatter (A), oberlaufigifche. Leipz. 1782. (B), schlesische. (C), pommer'sche. (D), liv = und efthlanbifche. (E), fachfifche, von G. Reiniger. Großens bain 1827.

Provinzialblatter (F), rheinifche, von 3. P. Bachem. Roln 1839. Ptolemai, C., Germania von Dr. Gidler.

Pubitichta, F., dronologische Geschichte von Bohmen.

Quednow, R. F., Die Alterthumer Trier's und ber Umgebung; m. Abb. Trier 1820. 8.

Raifer (A), 3. N. v., romische Alterthumer ju Augeburg; m. Abb. Augeb. 1820. 4.

(B), Guntia, Die Mertwurdigfeiten Gungburg's; m. Ubb. Mugsb. 1823. 4.

(C), antiquarifche Reife von Mugeburg nach Biaca. Mugeb. 1829. 4.

(D), Drusomagus sedatum, und romische Alterthumer um Augeburg; m. Abb. 1825.

(E), Beitrage fur Kunft und Alterthum im Oberdonaus Rreise. Augeb. 1829 u. f.

Rathlef, bie fachfische Gottin Goftera auf bem Ofterberge.

Rechenberger, vetus Osterlandia. Leipg. 1698. 8.

Reichard, limes transrhenanus et danubianus, f. geogr. Ephes meriben.

Reichelt und Buttner, de Amuletis. Straffb. 1673. 4. Reichenbach, v., durmartifche Alterthumer. Berl. 1821. Reines, I., Inscriptiones antiquae. Leipz. 1682.

Reinhold, C. E., Beitrag gur Mothologie ber Deutschen. Mun= fter 1791.

Reinhard, 3. P., de deo Taranuncno. Erl. 1766. Fr Reined, R., von der Meigner herkommen. Leipz. 1576.

Reisti, 3., vom beibnifchen Robinr und Ofterfeuer. Frankf. 1696. 8.

Remer, J. M., alte Gefchichte bis jur Bolfermanberung. Braunschweig 1802.

Rethra und beffen Gogen ju Prilmig. Butom 1773. 8.

Reufch, C. F., de tumulis et urnis in Prussia. Ronigeb. 1724. 4. Rennit fc, B., über Truthen, Barden und Truthensteine. Gotha 1802.

Rheinproving, bie, ber preußischen Monarchie; m. Abb. Duffeld. 1834. 4.

Rhetius, de statuis Roland.

Rhoben, 3. 3., Die Beidengraber in Breitenftein; m. Abb. Ros nigeb. 1825. 8.

Rhobe, C. D., eimbrifche Untiquitaten: Remaden; m. Abb. Samb.

Riedel, Dr. A. F., bie Mark Branbenburg im Sahr 1250. Berl. 1731.

Richter (A), 3. G. D., bas Drbensamt Rampig und ber Benben Gogendienst; m. Abb. Fref. 1740. 4.

Richter (B), B., Harminsula saxon. Torgau 1748.

(C), Chronit von Chemnig. Bittau 1764. 4. Rinne, Mertwurdigfeiten von Dame.

Ritter, A., Oryctographia Goslariensis. Conteren. 1738. 4. Dentwurdigfeiten von Biesbaben. 1800.

Borhalle europaifder Boltergeschichte. Berl. 1820. 8.

Rigius, de origine vocis "Dftern".

Rodow, v., Radrichten von Brandenburg und beffen Altertbus mern. 1840.

Rofch, 3. G., Schornborf und feine Umgebung. Stutta. 1816. 8. Robbe, ber Bunenkeller bei Rartum; m. Abb., f. Spangenberg. Roffig, Dr. R. G., Die Alterthumer ber Deutschen. Leipg, 1801. 8.

Roth, F., hermann und Marbod. Stuttg. 1811. 8.

Rohr, 3. B., ber Bor: und Sinterharg. Leipg. 1738. 8. Rogge, R. E., bas Gerichtswefen ber alten Germanen. Salle 1820. 8.

Robrer, S., Die flavifchen Bolfer in Defterreich. Wien 1804.

Rommel, Die Geschichte Beffen's.

Rofentrang, Dr. R., Die Geschichte germanischer Bolfer. Salle 1832. 8.

Roth, G. E., de Alrunis Germanorum. Selmst. 1737. 8.

Rothefing, B., Antiquit. Saxoniae. Rumpel, S. E., de cura morum publica apud Germanos. Erf. 1782. 4.

Ruperti, G. M., Alterthumetunde ber Romer. Gott. 1811. 6. Sad, &. BB., Die Gundfluth mit forschendem Muge betrachtet. Breslau 1782.

C., de ara romana Trajecti ad Rhenum. Sarl. 1780. 8. Sachfenfpiegel, ber, nach Gartner's Musgabe. Leipz. 1732. Sagebaum, 3., von zwei febr alten Ringen zu Panfin, f. Dab= nert IV.

Saggittarius (A), C., antiquit. gentilismi Thuringici. Sena 1685. 4.

(B), vom alten Buftanbe bes Thuringer-Lanbes. Reng 1688. 4.

Sammler, ber, fur Runft und Alterthum in Nurnberg; m. Abb. Murnb. 1824. 8.

Sammlung ber Schriften: "Wie weit find bie Romer in Deutschland eingebrungen? Berl. 1750. 4.

romischer Dentmaler in Baiern, f. Acta A. 1808. Sander, bas griechische, romische und nordische Alterthum. Ropenh. 1812. 8.

Sattler, E. F., Geschichte Burttemberg's und ber Umgegenb; m. Abb. Tub. 1757 u. Frkf. 1764. 4.

Sauber, Sacra et Sacrificia Veterum.

Schachmann, C. G. M. v., bas Gebirge Ronigshain und feine Alterthumer; m. Abb. Dreeb. 1780. 4.

Schaffer, C. E., Beitrage ju ben beutschen Alterthumern; m. Abb. Queblinb. 1764. 8.

Schaffarit, P. 3., Die Abkunft ber Glaven. Prag 1828.

Schammel, 3. D., Dibibleben und Benbleben. Naumbura 1730. 4.

Schaum, 3. C., die Alterthumer zu Braunfels; m. Abb. 1819. 4.

Schauplat ber Gottheiten ber alten Deutschen.

Schebius, E., Jart und Fabricius, de dis Germanorum;

m. Ubb. Salle 1728. 8. Sheller, F. S., Mythologie ber wendischen und anderer beutschen Bolfer. Reuburg 1804. 8.

Schent, G. U., Die Stadt Biesbaben. Frff. 1758. 8.

Scherer, 3. B., nordische Nebenstunden. Fref. 1776. 8. (Bb.1 enthalt Alterthumer.)

Schenb, E. F. v., Peutinger's Romerstragen. Bien 1758. Fol. ( - S. C.), Vindobona romana, ober Wien vor und gu ben Beiten ber Romer. Wien 1766. 8.

Schierlit, Dr., Denkmaler ber alten Beit in und um Betlar, f. Rrufe B.

Schifter, 3., thesaurus antiquit. Teutonic. Ulm 1727. Fol. Schlesien's historifches Labyrinth. Brest. 1787. 8.

Schlett, 3., Die Romerstragen bes Ifarfreifes. Munch. 1833. 8. Schlopte, C., Die Stadt Barbewick und das alte Sachsenland; m. Abb. Lubed 1704. 4.

Schloffer, F., Ursprung ber Sarmaten, Glaven, Rosaden. Schloger, U. E., nordiche Geschichte, f. allgem. Weltgeschichte. (Salle 1771. 4.)

Schlottgen, C., hermunduren, als die erften bekannten Bewohner des Meifienlandes, f. biplom. Nachlefe.

Schmelz, A., de idololatria veterum Misniae incolarum. Leipz. 1698.

Schmidt, 3. S., de alrunis Germanorum veterum. Salle 1739.

M. J., Geschichte ber Deutschen. Ulm 1785. 8.

Dr. 3., die Rorperbeschaffenheit ber fruberen Deutschen, f. Alberti.

Topographie der Pflege Reichenfels.

über ben Tag ber Hermannschlacht. Jena 1818.

3. P., alterthumlicher Urfprung beutscher Saftelabenb= Gebrauche, Roft. 1752. 4.

Dr. F. U., die wichtigsten Fundorter der Petrefacten Burttemberg's. 1838.

- Somidt, E. B., romische, byzantinische und germanische Baus benkmaler bei Trier. 1839.
- Schmidtbauer, C. M., Erflarung bes Tobtaustreibens. Rurns berg 1773.
- Schminfe, 3. 5., de cultu arboris Jovis. Leipz. 1740. 4.

  de armis lapideis veterum Cattornm; m. Ubb.

  Marb. 1814. 4.
- Schneiber, R., und Knauth, bas alte Sachfenland. Dresben 1727. 4.
  - Dr., Erbach's Siftorie. Fref. 1736. Fol. -
  - 3. A., bie Beidengraber ju Bilmsborf; m. Abb. Gorl. 1827. 8.
  - G., bas Feldgefchrei ber alten Deutschen, f. Dresb. Unzeiger. 1756.
- Schöpflin, J. D., vindiciae celticae. Straßb. 1754. 4.

  Alsatia illustrata; m. Abb. Colmar 1761. Fol.
- bas Romerbad bei Schreisheim, f. Acta A. Schopper, J., Chronographie beutscher Nation. Fref. 1582. Fol. Schottky, M., Virunum, ober Karnten's romische Alterthumer;
- m. Abb. Bien 1822. Fol. Schreiber, Dr., die Hunengraber im Breisgau; m. Abb. Freib. 1826. 8.
  - Sandbuch für Reisende am Rhein, von Schaffhausen bis Holland; m. Abb. Heibelb. 1830. 8.
  - Sandbuch für Reisende in ber Schweiz, Tyrol, Baiernze.; m. Abb. Beidelb. 1836. 8.
    - Freiburg im Breisgau mit feinen Umgebungen. Freib. 1838. 12.
  - Donaureise vom Ludwigscanale an. heidelb. 1839. 8.
     Laschenbuch für Alterthumer Suddeutschland's. Freib.
    1840. 8.
- Schroter, Die haartracht ber alten Deutschen, f. Erlanger Unszeiger. 1748.
  - Dr. H. und Lisch, Friderico Francisceum, ober großberzogliche Alterthumer-Sammlung aus der altgers manischen und flavischen Zeit Mekkenburg's zu Ludwigssluft. 6 hefte in gr. Fol. Leipz. 1837.
- -Shute, G., de superstitiosa Germanorum gentilium revorentia lucis consecratis exhibita. Samb. 1741. 4.
  - de cruentis Germanorum gentilium victimis humanis.
  - ber alten Deutschen Lehre vom Bustande nach bem Tobe. Leipz. 1750. 8.
  - Beweis, daß die alten Deutschen in der Religion vernünftigere Grundfage batten, als Griechen und Romer. Altona 1764.4.

- Soube, G., Beweis, bag ben alten Deutschen viele Gottheiten angedichtet worben find, f, beffen Schutfdriften.
  - Schubschriften fur Die alten beutschen und nordischen Bolfer. Samb. 1776. 8.
  - Lobidrift auf Die Beiber ber alten Deutschen. Beipzig
- 1776. 8. Schulenburg, 3. E., de urnis bremensibus. Brem. 1697. 4. Schulge, C. F., Die beibnifden Alterthumer Sachfen's. Friedrichft. 1767. 4.
  - S., jur Urgeschichte bes beutschen Bolksftammes. Samm 1826. 8.
- Soumacher, J. S., Abstammung und Geschichte ber Deutschen, aus Ueberlieferungen und Sinnbildern erlautert. Bolfenbuttel 1763. 8.
- Schwabe, J. G., de deo Thoro. Jena 1767. 8.
  - de monumentis quibusdam sepulcralibus Sachsenburgicis. Leipz. 1771.
  - bie bei Flurstedt gegrabenen Alterthumer, f. Deufel's Gefchichtforfcher.
  - antiquarifche Nachrichten über Dornburg. Weimar **18**25. 8.
- Schweighaufer, 3. G., Plan ber, bie Umgebungen bes Dbilliens berges einschliegenben Beibenmauer. Stragb. 1825. 8.
- Sclopfe, C., bas Beidenthum in Lauenburg. Lub. 1724.
- Seel, S., Die Geschlichte Tyrol's Munch. 1817. 8. Die Mithra Geheimniffe; m. Abb. Aarau 1823. 8.
- Sedenborf, U. v., Die bei Bingft gefundenen Alterthumer. Leipz.
- 1821. 8. Geft, 3. G., Geschichte ber Stadt Prenglau. Prengl. 1785. 8. Seel ander, Die fcworende Band auf alten Siegeln. 1730. 4.
- Geibel, C., bas Rreug in ber Mart. 1839.
- Seuffert, 3. S., Die Romeraltare. Beilbr. 1714.
- Senffarth, G., Die Bunengraber Deutschland's, f. Beitrage A.
- Sidler, Dr., Sandbuch ber alten Geographie. Raffel 1824. 8.
- Siebentees, C., Die Religion ber alten Deutschen. 21tb. 1771.
- Gilbermann, Befdreibung Des Doilienberges. Straft. 1781. 8. Sinapius, Dienographia. 1700.
- Sivers, D. J., de scriptoribus mythologiae veterum Germanorum, in beffen Opusculis acad.
- Smetius, Antiquitates Neomagenses. Nimm, 1678. 4.
- Smith, 3., Oppidum Batavorum, s. Noviomagum; m. Abb. Umfterb. 1644. 4.
- Soteland, B., Bohnfige ber beutschen Boller gwifchen Rhein und Befer gur Romergeit. Dunft. 1835. 8.

Sonnenbienst, ber, bes Bobtenberges, f. Krause A. Sorberus, de idolis veterum Germanorum. Marb. 1782. Spangenberg, vaterlandisches Archiv für Nieversachsen, f. Spiel.

Specilegium antiquitatum Palatinarum, ober Beiicht von Gelg,

Germersheim, Altrip, Oppenheim, Bacharach und Ingelheim. 1645. 4.

Spener, 3. C., notitia Germaniae antiquae. Halle 1717. 4. Spenrath, 3. P., und Moor, Alterthumer am Niederthein. 1837. 8.

Sperling, thesaurus antiquorum. Samb. 1717. 4.

Spiel, G. G., neues vaterlandifches Archiv, oder hannover wie es mar und ift. Luneb. 1822. 8.

Spilter, v., und Bronnenberg, Archiv bes hiftorifchen Bereins fur Riedersachsen; m. Abb. Sanov. 1838.

Spon, 3., miscellanea antiquit. Leio. 1684. Fol.

Sponed, Gr. v., ber Schwarzmalb. Beibelb. 1819. 8.

Spoor, Heroum et Deorum imagines. Umflerd. 1715. 8

Sprachen, beutide, und thrafifder Sprachstamm.

Sprecher, F., Pallas rhaetica, armata et logata. Bafel

Sprengen, 3. 3., ber Stadt Mehren-Basel Ursprung und Altersthum. Basel 1756. 4.

Springer, 3. C. E., Lage ber Arminiusburg, f. Meufel's Geschichtforfcher.

Stade, D. A. v., die Gottheiten und Wochentage ber Deutschen. Bremen 1759. 4.

Staphorft, Rirchenhiftorie von Samburg.

Stark, B., ber Meilenstein bes Kaifers Decius. Augsb. 1832. 4. Steger, A., de vils militaribus Romanorum in Germania. Leipa. 1738. 4.

Stein, Dr. E. G. D., Sandbuch ber Geographie. Leipz. 1826. 8. Steinbrudt, 3. B., ber Gogenbienst in Pommern und Rugen; m. Abb. Stett. 1792. 4.

Steiner, Dr. 3. B. C., Archiv fur Beffen's Alterthumskunde.

Darmst. 1835 u. f.

- Geschichte und Beschreibung von Geligenstadt. Afchaffenb. 1820.

- Geschichte und Topographie bes Maingebietes und bes Speffarts unter ben Romern; m. Abb. Darmstadt 1854. 8.

Steininger, die erloschenen Bulfane an ber Gifel und am Dies berrhein; m. Abb. Maing 1820. 8.

Stetten, D. v., Geschichte ber Stadt Augsburg. Fref. 1748. 4. Stich aner, 3. v., die romischen Denkmaler in Baiern; m. Abb. Munch. 1802. 4.

Stieff, M. C., de urnis lignicensibus; m. Abb. Leipz. 1704. 4. Stieglig, D. L., Die vermeintlichen Gogenbilder ber Germanen und Wenden, f. Jahresb. C.

Stiller, S. F., Alterthumer bei Calbe an ber Saale, f. Leb.

mann C.

Stiffer, I. U., Die h. Saine ber alten Deutschen, f. beffen Jagbhistorie.

Strauch, I., de armis veter. Germanorum. Leipz. 1651. 4. Strodtmann, J. C., Uebereinstimmung deutscher Alterthumer mit ben biblischen. Wolfenb. 1765. 8.

- Etymologie ber Ortsnamen im Schleswig'fchen.

Fleneb. 1833.

bie Religion ber altesten Deutschen, f. Sanover B. Strube, D. G., Nebenstunden. 1783 u. f.

(Studion), die heidnischen Bilber im Luftgarten zu Stuttgarb. Stuttg. 1695. 4.

Stuhr, D. F., nordifche Alterthumer. Berl. 1817. 8.

Stumpf, 3., Schweizer-Chronif. Burnch 1586 u. f.

Stubner, Denkwurdigfeiten Blankenburg's und Balkenrieb's. Bern. 1788. 8.

Gulger, bas transalpinische Dacien. Wien 1781. 8.

Tacitus, C. C., Germanien, mit Bifchof's Unmerkungen. Gifen. 1316. 8.

- mit Unmerkungen von Bredow und Billerbed. Beimft. 1809.

erlautert von J. F. Schwedler. Salle 1794.

Zabbel, S. F., wendische Alterthumer, f. Roftod's gemeinnubliche Abhandl. 1769. Tappe, B., die mahre Gegend ber hermannsichlacht; m. Abb.

Effen 1822. 4.

Tenzel, monatliche Unterredungen. 1698.
- curiose Bibliothek. 1706.

Thorlacius, B., griechifche und nordische Alterthumer von Sans ber. Ropenh. 1812

Thunmann, D., bie alten norbifchen Boller, burch A. F. Bus fching. Berl. 1772. 8.

Thiersch, F., das Untiquarium zu Munchen. Munch. 1826.

Dr. B., bas Behmgericht vor Dortmund. Dortm. 1838. 8.

Ttany, A., Mythologie ber alten Deutschen und Glaven. 3naim 1827. 8.

Sorring, 2. G. v., Betrachtung über bie Deutschen. Munchen 1781. 4.

Erefenreiter, S. U., de luna a gentibus omni tempore diligenter observata. Coburg. 1740. 4. Trefenreiter, 3. B. C., Antiquitates Germanicae. Götting. 1761. 8.

Treuer, M. G., die beibnifchen Tobtentopfe ber Marten Brans benburg's; m. Abb. Nurnb. 1688. 4.

S. S., Magdeburgum et excidium magdeburgense.

Leipz. 1702. 4.

Trier, A. M., Sammlung vermischter Alterthumer. Nurnb. 1788. Erofter, Dacien (Giebenburgen) mit feinen gothifchen und romis fden Alterthumern; m. Abb. Murnb. 1666. 12.

Trommler, bas beibnifche Boigtland.

Tromsborf, S. S., Deutschland's alteu. neue Geographie. Brff. 1711. Tfoudius, A., prisca Rhaetia, bas uralte alpische Rhatien. Bajel 1538. 4.

Chronicon helveticum; bie Gibgenoffenschaft ber Schweiz, m. 3. 3. 3 felin's Unmertung. Baf. 1734. Rol. Meberficht ber Alterthumer aus Salzburg's Borftadt Stein.

Galab. 1824.

Uhland, L., Sagenforfchungen (Thor's Mythus). Stuttg. 1836. 8. Ullmann, DR., Altmabren, ober die Konigreiche ber Martomannen, Claven, Glavinen ober Beneten. Dimut 1762. Fol.

Balvafor, bie Chre bes Bergogthums Rrain.

Bariscia, f. Alberti.

Baterlandsfunde, allgemeine beutsche. 1824.

Berein fur Beffen's Geschichte und Landestunde. Caffel 1835. Berhandlungen (A) bes biftorifchen Bereins fur ben Regentreis. 1832.

(B) bes Untermainfreifes.

(C) ber Gesellschaft bes vaterland. Mufeums in Bohmen. Prag 1823. 8.

Bergeichniß bes Untiten-Museums gu Berlin. Berl. 1805. Bierthaler, F. M., Reifen burch Galzburg. 1799. 8.

Vindobona romana, f. v. Och enb. Bogel, Leipzig's Chronit. Leipz. 1714.

Bogt, 3., Die Pipinsburg bei Bremen, f. Altes und Reues. Boigt, 3., bas altpreußische Beidenthum; m. Abb. Konigeb. 1827. Boltmann, Silesia subterranea. Leipg. 1720. 4.

Bollmer, Dr. 2B., Worterbuch ber Mythologie aller Nationen:

m. Abb. Stuttg. 1835.

Bolg, G., Chronit ber Stadt Beigenburg im Nordgau; m. Abb. Beigenb. 1835.

Bulpius, Dr. C. A., Curiofitaten. Beimar.

Mythologie ber beutschen und benachbarten Bolfer; m.

Abb. Leipz. 1826. 8. Bachter, F. Sind Die Bojen Deutsche? im Forum ber Rritif. Rritit alterthumL Forfchungen, f. Sall. allg. Lit. 3tg. 1836. Bachter, &., Thuringen's Gefchichte.

3. G., Glossarium germanicum. Leipz. 1787. Wachler, Geschichte historischer Forschungen und Kunft. Rol.

Bageman, C., ber Druidenfuß am Sainentam, an ber Altmubl und Teufelomauer. Dnolib. 1712. 8. ..

Bagner (A), Dr. F. U., Tempel und Pyramiden ber Urbewoh= ner bes rechten Elbufers, unweit ber Schwarzen Effer; m. Ubb. Leipz. 1828. 8.

> (B), Megypten in Deutschland, ober germanisch=flavische, mo nicht rein-germanische Alterthumer; m. Abb. Leipa.

1833. 8.

(C), die Fundorter alter Romermungen in Baiern. Gichft. 1824.

Bahn, S., vorpommernicher Ruriofitaten-Ralender 1726. 1741.

f. ber Sammler zc.

Bald, J. E. J., de deo Taranucno. Jena 1767. 8. Ballmann, J. M., Quedlinburg's Alterthumer. Quedl. 1776. 8. Balther, G. Aus Mungen erkennt man bie Cultur eines Bolfs.

Magdeb. 1734.

G., celtifche Alterthumer in Belvetien. Bern 1784. 8. Barnftedt, F. v., Unsprache über Alterthumsgegenftande. Riel 1885. Bafferbach, historia illustri Harminii. Lemgo 1698.

Beber, 3., Schediasma historicum de Pustero. Gieg. 1723. 4. bie bei Giegen gefundenen Urnen. Gieg. 1719. 4.

Bebofchau, die Alterthumer bei Zoplig; m. 20bb. G. v. Sagen's Ardiv.

Bed, A., die Stadt Dresben. Rurnb. 1660. Fol.

Bebbingen, P. F., westphalisches Magazin. Lemgo, Leipz. Berl. 1784. Bedel- Sarleberg, F. B. v., altere Geschichte ber Cimbern und Gothen. Ropenh. 1781. 8.

Behr, U. v., ber Draf und Bingft in Neuvorpommern. Banov. 1819. 8.

BBeit, B., romifche Rieberlaffungen am Rhein. Freib. 1822. 8. Beiße, C. S., meifinifch fachfifche Untiquitatin. Chenin. 1727. Beigmantel, Dr. J. D. (Schneiber), Die Alterthumer bei Erfurt; m. Abb. Erf. 1788. 4.

Beller, J. G., warum fo menig Denkmaler von alten Deutschen ?

f. Sammlung B.

Die Bermandtschaft ber beutschen und nordischen Alterthus mer, f. Cammlung B.

Belfer, D., die Alterthumer ju Augsburg; m. 266. Wunsburg-1682. Fol.

Beltgeschichte, ober Beitungen aus ber alten Belt. Leipzig

Belthiftorie, allgem. Balle 1746-1782. 4. ...

Belthiftorie, Erlauterungen und Bufage gu ber eben genannten. Salle 1747. 4.

Bent, S. B., beffenfche Lanbesgeschichte. Gieg. 1789. 4.

Berfebe, A. v., Thuringen's Bertheilung amifchen ben alten Gachfen und Franken. Samb. 1834. 8.

Beft end orp, R., Beantwortung zweier, Die Gunenbetten betreffenden Fragen. Groningen 1822.

Beftenrieber, 2., Befchreibung ber baierifch-pfalgifchen Staaten. Munchen 1784. 8.

Bestphalen, E. 3. v., monumenta rerum germanicarum, praecipue cimbricarum. Leipz. 1745. Fol.

Beftphalen's Unzeiger. 1803.

Biarda, Bilfuren ber Brotmanner. Berl. 1821.

bas Galifche Gefet. bie in Grabhugeln gefundenen Sammer, f. Gottingen's Ungeiger. 1819.

Bibber, 3. G., bie Pfalz am Rhein. Fref. 1786. 8. Bieland, neuer beutscher Mertur. 1802. I.

3., de Thoro, veterum septentrionalium idolo. Ro: penh. 1709. 4.

G. G., altefte Befchichte bes ganbfrichs von Bafel bis Bruchfal. Rarist. 1812. 8.

Bigand, Dr. D., bas Behingericht Beftphalen's. Sanau 1825. Archiv ber Alterthumstunde Beffphalen's. Lemgo und Samm 1826.

Biggert, F., Althalbensleben's Alterthumer, f. Forftemann. (Bilber u. Dftermann), Tafchenbuch für Rurnberg. 1819. 1823. Bilbelm, Dr. A. B., Die Feldzüge bes Drufus im norblichen

Deutschland; m. Abb. Salle 1826. 8. Germanien und seine Bewohner. Weim. 1823.

- Bilhelmi, R., die deutschen Todtenhugel bei Biefenthal; m. Abb. Rarier. 1838. 8.
  - vierzehn Todtenhugel bei Sinsheim; m. Abb. Beibelb. 1830. 8.
  - Berein gur Erforschung vaterlandischer Denkmale ber Borgeit. Gineh. 1834.

Bintelmann, 3. 3., bas olbenburgifche Bunberbern. Bremen 1684. Fol.

bie Fürstenthumer Seffen und Berefelb. Bremen 1711. Fol.

Dibenburg's Chronif. Bremen 1721. Fol. Bitschel, A. G., prisca gens Thuisconis. Salle 1800. 8. Bitte, B., historia Westphaliae. Munft. 1777. 4.

Bogen, Dr., Alterthumer ber Dbotriten aus bem Tempel ju Rethra; m. Abb. und Dafchen's Erlauterungen. Berl. 1771. 4. Bolf, S., Stuffo, fein thuringifcher Abgott. Erf. 1803. 8.

Bolfter, Dr. P., falifchepfalgifche und theinifchefrantifche Dents male. Beibelb. 1786. 8.

Bolny, G., Zafchenbuch fur bie Geschichte Mabren's und Schles

fien's; m. Abb. Brunn 1826. 8.

Borbs, ift Goge Fling von ben Wenben verehrt? f. Reumann.
— geographisches Magagin. Leipz. 1784. 8. Borm, D., de aureo cornu Christiani V. Stodh. 1644. Fol.

Burger, D., bas Giebengebirg. Roln 1805.

Byttelsbach, 3. S., neue Forschungen über romische Alterthumer in und bei Erier. 1835. 8.

Bapf, G. 2B., bie Romerftadt Arae Flaviae. Mugsb. 1774. 8.

ber Urfprung von Malen. Schwab. 1773.

Behfuß, A., Darmftabt's Alterthumer. 1822. 8. Beiller, M., fleine ichwabische Chronit. Ulm 1653. 4.

Beumer, 3. C., vom Johannisfeuer. Jena 1699. 4.

Beug, Dr. R., bie Bertunft ber Baiern von den Martomannen. Mund. 1839.

Bidermann, C., bie alten Ginwohner Pommern's, ihre Religion und Befehrung; m. Abb. Stett. 1724. 4.

Bimmermann I., Dr. g. C., Beitschrift fur Alterthume-Biffens fcaft. Darmft. 1834.

- II., 3. C., Rachricht von ben bei Uelgen gefundenen Alterthumern. Belle 1772. Fol. Birngibl, R., romifche Steinschriften. Regensb. 1813. 4.

Bwider, über bie Drbale. Gott. 1821. 8. Bfcotte, S., baierifche Gefchichte. Zarau 1813.

South to list ditto its file of

To Material of The French

Morrison A of the Colonial Col

## Bweite Abtheilung.

Geschichtliche Sauptmomente aus vorchriftlicher Beit bis auf Rarl den Großen.

NB. Hoffentlich wird diefe Ueberficht wenigstens den Alterthamer-Dilettanten willtommen fenn, beren ungetreuem Gedachtniffe Die Beitsfolge fo alter Ereigniffe nicht immer genau erinnerlich ift.

•

# The state of the s

22 december 1980 and the second secon

Li Linia and Linia and Simples Linia and Control and C

# Haupt-Momente der Geschichte Germanien's bis auf Karl den Großen.

Sahr vor Chr. Geb.

590 Celtische Bolker aus Gallien wandern in Germanien ein und besetzen, unter Sigoves, den herzynischen Bald von Speier und dem Bodensee an langs der Donau bis nach Dacien. Damals scheinen die auf dem schmalen Striche zwischen jenem Bald und der Ostsee beschränkten germanischen Belgier über den Rhein gegangen zu seyn und von dem nordsosstlichen Gallien, zwischen Marne, Rhein und Seine, Besitz genommen zu haben.

440 Berobot berichtet, bag in Deutschland Gelten haufeten, bie Sfler (Donau) bafelbft entspringe und burch bewohntes Land

fliefe.

520 Pytheas, ein Grieche aus ber Pflanzstadt Marfeille, umfchifft bas westliche Europa bis zur Bernsteinkuste und giebt bie erste Nachricht vom Norden Germanien's, beren Kustenbewohner schon bamals Kornbau trieben.

279 Marcellus, rom. Conful, fclagt bie mit Gallien's Bolfern verbunbenen Germanen; fie erfdeinen aber balb nachher aber-

mals in Dberitalien.

250 Die Bojer bes heutigen Baiern's werben aus Stalien ver-

Jahr vot Chr. Geb.

113 Cimbern und Teutonen tampfen in Binbelicien mit ben Bojern; fie, die Umbronen und Gothonen, unter Bogorir, fallen in Gallien und Stalien ein. Die Romer ftellen ihnen nach und nach drei Rriegsheere, unter bem Gilanus, Dans lius und Capio, entgegen; alle Drei merben auf bas Saupt Enblich leiftet ber Romer Darius ihnen bei

Mir Widerstand. 102 Spater fucht bald biefer, bald jener germanische Bolksftamm, mit bem Schwert in ber Sand, neue Bobnfige westlich vom

Mbeine.

72 Ariovift, heerführer ber Martomannen, geht mit 15,000 Rriegern über ben Rhein und zieht mehr Deutsche an fich; auch die Bangionen, Beruler, Triboder, Remeter, Sebufier bulbigen biefem Ronige Des Guevenbundes.

57 3. Cafar befiegt bei Befançon ben Ariovift, treibt ibn 56

über ben Rhein gurud, befiegt bie germanischen Bolfer bes westlichen Rheins einzeln, tnupft mit Belgiern friedliche Berbaltniffe an, schlägt bei Undernach feine erfte Brude 55 über ben Rhein, vermuftet 18 Tage lang bas Land ber Sygambrer zwischen Gieg und Lahn und febrt nach

54 Die belgischen Gaue emporen fich gegen Gallien gurud. vier rom. Binterlager. Rur dem Churonen-Unfuhrer Ums biorir gelingt es, die eine ber Legionen zu vernichten. Cafar befanftigt bie Trevirer und übrigen Emporer, vertreibt bie Churonen aus ihren Besitzungen und baut die zweite

Rheinbrude gwiften ber gabn und bem Dain, um bie 53 Ratten zu befriegen, findet wieder nur leer gelaffene Balber, befreundet fich mit ben von ben Ratten gebrangten Ubiern im Bergifchen und zieht fich eiligst gurud.

52 Gallien wird bem rom. Reiche einverleibt; auch bie Bels gier muffen ben Romern Schabung gablen und Golbaten

ftellen. 50 Ufipeter und Tenchterer, beutsche, von ben Gueven gebrudte Bolfostamme aus ber Betterau und bem tieferen Innern Deutschland's, suchen mit Beib und Rind, 43,000 Seelen fart, am linten Unterrheine neue Bohnfibe und wenden fich beghalb bittenb an Cafar, ber ihre Gefanbten treulos gurudbehalt, bie Stamme ohne Unfuhrer in bie Landenge zwischen ber Daas und bem Rhein brangt, mo Die Mehrzahl berfelben burch bas Schwert ftirbt, ertrinkt ober in Gefangenschaft geratb.

48 Cafar fiegt über Dompeius und ffirbt.

#### Sabr bor

40 Agrippa geht, jum Schut ber Ubier gegen die Katten, 87 über ben Rhein und verpflanzt einen Theil ber erstern auf die westliche Seite bieses Stromes.

84 Germanen überfchreiten ben Dberrhein, werben aber gurude

gebrangt.

- 29 Trevirer (Trierer) suchen bas Romerjoch abzuwerfen; Romer R. Gallus bringt sie und ihre beutschen helser wieder zur Rube.
- 17 Sygambern, Tenchterer und Ufipeter überfallen ben Legaten Lollius bei Kanten und nehmen ihm ben Abler ber 5. Legion ab.

16 Raifer Auguft eilt mit einem Beere gu Bulfe; macht, gegen Empfang von Beifeln, mit ben Germanen am Unter-

- 15 rheine Frieden, beruhigt auch bie Deutschen an der sublichen Donau.
- 14 Noriter, Rhatier und Binbelicier, langs ber Donau, fallen in Italien ein.

13 R. C. Drufus und Tiber befiegen biefe Bolter und unterwerfen bie Provingen ber fublichen Donau ben Romern; Tiber wird Befehishaber bafelbft und Drufus in Gallien.

- bern und Usipeter über den Rhein zurück; erbaut, von Mainz abwarts, gegen 50 Castelle; verheert die Lander der Mattias ter, Tenchterer und anderer Gaue mit Mord und Brand, befestigt das Taunusgebirge durch Begründung einer starten Burg und einer andern am Ausflusse der Ems; errichtet bei Xanten eine Rheinstotte; gradt bei Duisdurg den Canal, welcher den Rhein mit der Pset verbindet, benucht ihn, unster Beistand der Friesen, zum Beschiffen der germanischen Küste des Nordmeeres, verheert das Land der mit den Friesen zerfallenen Chauken, dringt in seinem zweiten Feldzuge gegen
- 3erfallenen Chauken, bringt in seinem zweiten Feldzuge gegen die Sygambern, Usipeter und Cherusker bis an die Weser vor, errichtet im Herzen Deutschland's die Reste Aliso bei Lippstadt, sorgt für seste Wege dahin, indem er durch Dosmitius, langs der Lipps, einen Erdwall und, diesem Flusse zur Rechten, einen langen Damm durch Sumpse erbauen last. Gleichzeitig schlagt Drusus bei Mainz eine Brücke über den Rhein und deckt sie durch die Feste Castell daselbst.

10 Sein britter Feldzug, abermals von Betera und Alifo aus unternommen, ist gegen die Brufterer und Katten; die bei ihnen erbauten Wege und Bruden bereiten seinen vierten

Feldzug, von Mainz aus, vor. In demselben schlägt er die : Katten und Markomannen am Main, bringt durch das

#### Jahr vor Chr. Geb.

Main: und Kinzigthal in bas Gebiet ber Hermunduren ein, überschreitet siegend bie Werra und sächsische Saale, gelangt in ber Umgegend von Barby ober Wittenberg bis zur Elbe, beginnt ben retrograden Rudmarsch, verunglickt bei'm Sturgen seines Pferdes und stirbt im Arme seines herbeieilenden Bruders.

8 Tiber befriegt, von Betera aus, burch Lift und Waffengewalt die Sygambern an der Lippe, lockt deren Häuptlinge zu sich, um mit ihnen zu unterhandeln, legt sie hinterlistig in Fesseln, überfällt unversehens ihr Stammvolk, zwingt dasselbe gewaltsam zur Unterwerfung und verpflanzt 40,000 ihrer Mannen in neue Wohnstee um westlichen Rhein, zwischen den Ubiern und Batavern. Alle ihre gesesselnen, botten häupter, tief gekränkt über ein so treuloses Versahren, tobten sich selbst.

7 Marbod wird König ber Markomannen; aber Tiber vertreibt feine Markmanner aus ihren Wohnstigen an ber Kinzig und franklischen Saale.

6 Domitius Uhenobarbus, Befehlshaber am Oberrheine, raumt einen Theil Diefer verlaffenen Gegend ben Bermun-

3 Die Belgier am Meere emporen fich und werben wieber unterworfen.

2 Die Romer leiten freundliche Berhaltnisse mit ben Cheruskern ein, fordern in ihrem heere beutsche Furstenschne zu hohen Ehrenstellen; Friesen und Chauken, langs der Nordstüte, sind ihre Bundesgenossen; M. Binicius, Befehlshaber am Unterrhein, bezieht, dem Rheine zur Rechten, bei dem jehigen Befel, Sommerlager, baut am Cassawalde, vom Rheine bis zur Lippe, einen limes und vollendet die schon früher angelegten Damme und Moorbruden.

1 Domitius A.. führt im tiefen Frieden ein machtiges Beer von ber Donau zur Elbe und scheint sogar ein Spahe Commando über biefen Strom bis zur Infel Potsdam vorge-

fchoben zu haben.

Jahr nach (Jahr ber Belt 3984 — ber Erbauung Rom's 750.)

1 Romer im nordlichen Germanien vollenden zwei Heerstraßen von dem Niederrheine zur Weser: die eine langs der sublichen Lippe nach Aliso, die andere durch die Gegend von Bochum und Munster zur Ems, und von da links nach Minden, rechts nach Aliso.

3 Die Niederdeutschen werben unruhig; Tiber unterbruckt ben Aufruhr ber Atuatuker, Brukterer, Cherusker und Canifaten, lagt feine heere bei Aliso überwintern und macht bies Castell jum Mittelpuncte seiner Unterneh-

mungen gegen bas Innere von Germanien.

4 Tiber geht über die Wefer zur Unterelbe, mo feine aus ber Nordfee einlaufende Flotte ihm Kriegsbedarf zuführt, zieht dann gegen die Longobarben, erbaut langs der Sibe "Trophaen", magt es zwar nicht, hier zu überwintern, aber die Frucht dieses fühnen Feldzuges ist boch der Friede mit mehreren germanischen Fursten, selbst mit den machtigen Sberustern.

5 Sentius Saturnus, rom. Befehlshaber in Weftphalen, behandelt bie halb unterjochten Germanen mit vieler Su-

manitat.

6 Marbod führt die Markomannen aus der Rheingegend nach Bohmen. Tiber will gegen ihn marschiren, aber Unruhen in Dalmatien und Pannonien rusen ihn zur Unterdonau, wo ihn die Zwiste der zu den Peucenern gehörigen Deutschen (Bastarnen, Gethen und Dakern) den Sieg leicht machen. Die 200,000 rom. Soldaten wuthen surchtbar un-

ter ben ungludlichen Pannoniern.

9 D. Barus in Westphalen emport burch seine Strenge und unersättliche Sabsucht die Deutschen daselbst. Daher die Niederlage seiner 50,000 Mann Kerntruppen am 9. bis 11. September durch den Cheruskerfürsten Hermann (Urmin) und dessen Berbündete. Alles, was Rom's Kaisersjöhne im freien Germanien bis jest errungen hatten, vernichtet dieser Sieg wieder. Nur in wenigen Castellen und Städten blieben noch Spuren früherer Kömeranwesenheit. Im nordwestlichen Deutschland entsteht, unter Hermann, der Cheruskerbund; im Sudossen, unter Marbod und Katwald (Katualda), der Markomannenbund; beide Bereine aber lösen, durch röm. hinterlist, sich selbst auf, so das die röm. Gränzen unangegriffen bleiben.

10 Tiber recrutirt schnell die Urmee.

### Jahr ned Chr. Geb.

14 Armin befiegt Marbob; Germanicus, bes Drufus Cobn. foul, ale Befchlehaber am Rheine, die Ehre ber rom. Baffen herstellen; Die Beere an ber Donau und am Rhein ems HGV Ö poren fich, merden aber gufrieben geftellt; Felbherr Cacinna chort geht bei Betera über ben Rhein und zerftort ben Tempel

ber Zanfana. - Germanicus Feldzug, von Maing und Betera aus, gegen bie Ratten, fein Legat Gilius 1938 fellt bes Drufus Befestigung bes Zaunusgebirges wieder bet, fügt neue Berte bingu, geht über bie Giber und zerftort Mattium, bie Sauptftabt ber Ratten. Ger= manicus fcbifft fich mit 4 Legionen bei Betera ein und landet bei bem jegigen Emben, wo Cacinna gu Lande ju ihm ftogt; beide eilen nach bem Schlachtfelbe, wo Barus blieb, beerdigen die gebleichten Romer-Gebeine und treten. nach einem erfolglofen Cavallerie-Gefecht an ber Befer, ben Rudzug an; Cacinna wird verfolgt und verliert vor ber Sumpfbrude feine Bagage.

16 Die Germanen belagern Mlifo; Germanicus eilt mit 6 Legionen jum Entfage berbei, ftellt ben von feinem Bater errichteten, aber niebergeriffenen Altar wieber her und geht bann in die Winterquartiere am Rheine gurud. Inbeffen beschäftigt fein Feldherr Gilius, von Daing aus, bie Ratten und macht Gattin und Tochter bes Fürsten Urpus

gu Gefangenen.

17 Das Beginnen rom. Zehntlander in Deutschland.

18 Bermann, in ben Rampf mit Marbob verwickelt, wirb bas Opfer germanischer Uneinigkeit, indem feine eigenen Bermanbten ihn, 37 Jahr alt, meuchelmorben. - Die Tries rer, angeleitet von Florus, fteben gegen bie Romer auf, aber ihr Unternehmen Scheitert burch Berrath und Uns einigkeit.

23 Friefen ichutteln bas Romerjoch ab; bie Unterrhein alrmee, ihre Berillarier (Bunbesgenoffen) an ber Spige, gieht gegen fie ju Felbe; aber bie Romer-Berrichaft vermindert fich von

Jahr zu Jahr.

80 Strabo giebt einige Runbe von Deutschland.

87 Caligula, Tiber's Nachfolger, versucht, bie Friefen und Bataver burch Claudius gang ju unterbruden; aber 41 bergebens, die neue Befatung muß fich über ben Rhein

aurudgieben.

44 Die Ratten werben unruhig, aber Balba fiegt und erobert einen ber verlorenen rom. Ubler wieder.

Jehr nach Chr. Geb.

47 Cheruster mablen Stalicus, ben in Stalien erzogenen Cobn bes Klavius (alfo Bermann's Bruberefohn), ju ihrem Furften und jagen ibn wieder weg, als er, romifch-ftrenge, fie beberrichen will.

50 legat Domponius überfallt, mit Gulfe ber Bangionen und Remeter, vom Zaunus aus, Die Ratten in ber Bets terau, fchlagen fie und beben Beifeln aus, verlaffen aber boch ben Dit=Rhein.

51 Die Ratten brechen in bas Behntland ein.

54 Roln wird burch die Colonia Agrippina vergrößert.

58 Friefen und teren Nachbarvolter fuchen ihre vollige Freiheit wieder zu erfampfen, aber noch gludt ihnen bies nicht.

59 Bermunduren fampfen fiegend mit den Ratten megen

ber Salzquellen an ber frankischen Saale.

69 Claubius Civilis, batavifcher Pring, bewegt bas von ben Romern gemighandelte Bolt jur Emporung und fcblagt, im Berein mit Canifaten und Friefen, ben Dummius Lepertus; bringt auch die Gallier auf feine Geite, erobert und gerftort, unter Mitwirkung ber begeifterten Belleba, faft alle Rhein-Caftelle: Betera, Roln, Erier zc.; nur bas von Ratten, Ufipetern und Mattiakern belagerte Daing wird entfest.

70 Cerealis, rom. Felbherr, befiegt bei Trier bie Gallier, welche nun von Civilis abfallen; biefer verliert burch Berratherei Die Schlacht bei Betera, gieht fich in die batavischen In-

feln gurud und fcbließt einen ehrenvollen Frieden.

71 Diefen Sturmen folgt Rube an ben Grangen Deutschlanb's. nur nicht in beffen Innern, wo Bruberftamme, gur Freude ber Romer, fich befriegen: Ratten fallen über bie Ches ruster ber, jagen beren Ronig Chariomer aus dem Lande; ber Gemnonentonig Maspus und Geherin Ganna fluchten nach Rom; aus ben aus suevischen und gothischen Stammen gufammengefetten Martmannern erheben fich bie Go. then unter Catualba, bem Rachfolger Marbob's uber bie Gueven; biefe aber fegen ben Bermunduren Bibilius ju ihrem Ronig ein; Jener fluchtet gu ben Romern, verftartt; fich burch Quaben und Dabren und fliftet in ben verobeten gandern Pannonien's ein Quabenreich. Bannius, Catualba's Rachfolger, verbindet fich wieber mit Marte mannern. Gefchlagen werben fie unter Gibo und Bangio, ber Romer Bunbesgenoffen.

79 Titus führt bie 22. Legion von ber Berftorung Jerufalem's nach Maing gurud. - Plinius beschreibt Deutschland.

Sahr nach

181 Gredcens ift bas erfte Dberhaupt ber Chriffianer gu Daing. 82 Domitian macht von Maing aus einen Streifzug gegen bie Ratten; findet feinen Biberftanb, balt aber boch ju Rom einen lacherlichen Triumphaug mit erkauften Sclaven. -Das Bebntland grifden bem Rhein. Dain und Redar mird ber rom. Proving Gallia prima einverleibt; Ratten brangen bie Cheruster in bas Innere von Deutschland und breiten

84 3. Agricola erobert vom 3. 78 an Gubbritannien.

89 Domitian fentet Gabinus mit einem farten Beere über Die Donan; Decibal in Dacien vernichtet baffelbe: auch ber zu Gulfe eilende Raifer wird gefdlagen. - Marko: mannen und Quaben bleiben babei ruhig; benn fie fchas men fich, ben Romern gegen ihre beutschen Bruber Beiftand au leiften. Um fie wegen biefer ihrer Reutralitat au guchtis gen, fallt Domitian über fie ber, wird aber gefchlagen und bittet Decibal um Frieden, ben er mit einem jabrlichen Tribute bezahlen muß.

90 Erajan baut Schiffbruden über bie Donau, bas Munimentum Trajani bei Sochft am Dain und verftartt ben Limes

bes Zaunusgebirges."

96 Chamaver und Angrivarier vertilgen 60,000 Brufterer.

98 Taritus berichtet über Deutschland.

100 Trajan verweigert ben, an Decibal bisher bezahlten Tribut. bricht mit einem furchtbaren Beere gegen Dacien auf und fuhrt ben Rrieg fraftig, bis Decibal endlich unterflegt. 103 Gingelne Chriften gu Maing, welche nicht heldnisch opfern

wollen, werben ber Impietat beschulbigt und mit Grescens

jum Zobe verurtbeilt.

104 Erajan vollenbet feine fleinerne Brude über bie Donau; un= terjocht gang Dacien und verbietet, die Chriften, ihres Glau-106

112 bens megen, ju berfolgen.

117 Sabrian bereif't ben Rhein; erbaut Caffelle gu Ballfuren. Dbernburg und Amorbach; auch et nimmt bie Chriften in

120 Protemaus berichtet über ben Urfprung ber jest blubenben Stabte Tarodunum, Arne Flaviae, Alcimonis und Cantiochis (jeht Barten, Rothweil, Cichfiabt und Canfftabt).
122 Rhein und Donail werben, unter R. Sabrian, Grangen

bes Romergebietes.

148 Die Caftelle, langs bem rom. Limes, machfen im langen Frie: ben ju ganbftabten an.

150 Ptolemaus gebentt' querft ber Sachfen (Saren).

Sahr nad

160 Gin neuer Martomannenbund bilbet fich und betriegt bis 182 bie Romer mit Erfolg.

161 Die Bermunduren fallen vor ben Romern ab und einigen fich mit den in Pannonien ein brechenden Martmannern.

162 Ratten besturmen wiederholentlich die Schutmehr Des Bebntlandes und überschreiten den Rhein; Romer Mufib Bictorin treibt fie gurud.

164 Deutsche Bolfer in großen Daffen, Die Markomannen voran. bringen burch Rhatien in Stalien ein; erft an ben Mauern

von Aquileja brechen fich ihre Rluthen.

166 Mangel an Lebensmitteln fichrt Baffenruhe berbei.

169 Die Peft lof't fast die gange rom. Urmee auf. - Spater verbinden fich die Deutschen auf's Reue gegen Rom;

Mart Murel, verftartt burch zwei vandalifche Banbervol-173 ter, besiegt, nach hartem Rampfe, Die Dartmanner und Jagogen, und gmar bie letteren mitten auf ber gefrorenen Donau. Er fallt bann über die Quaben ber, gerath in eine Bufte, in welcher, burch lange Durre, alle Bache vertrodnet find; bas gange Romerheer mare hier verfchmachtet, batte nicht ein farfer Gemitterregen es verhindert; Diefe wunderbare Rettung foll bie driftliche Donner=Legion burch ibr Bebet bewirft baben.

174 Much bie Quaden werden jum Frieden gezwungen.

175 Beibnifche Opferpriefter errichten, auf Unlag ber Drufus-Spiele ju Maing, einen Altar fur 8 Gogen und bemirten ben Foltertod bes driftlichen Bifchofs Martinus, ber ihnen nicht opfern will.

180 Die Romer erfullen nicht alle Bedingungen bes Friedens, baber auf's Neue ber allaemeine Aufstand ber Deutschen und eine febr blutige Schlächt; M. Aurel flirbt vor Beendigung biefes Rrieges.

182 Gothen an den Ruften bes Schwarzen Deeres.

182 Die Kriefen überfallen Die Romer; C. Albinus bringt fie mieber in Rube.

190 Raifer Commodus ertauft mit fcwerem Gelbe ben Frieben von den Deutschen.

213 Mlemannen tampfen mit Carafalla, bei Dbernburg, am Main.

234 Aler Geverus unterhandelt mit ben, in bas Behntland einbrechenden Memannen; R. Marimin, obgleich geborner Gothe, verheert, von Maing aus, furchtbar fein eigenes Baterland.

a

Sahr nach

237 Romer verftarten bie Grangfeftung Dehringen außerors bentlich.

238 Einfalle ber Alemannen und Gothen in die Romer = Be-

fit ingen.

- 242 Taunusbewohner wandern in bas Municipium zu Maing
- 248 Sachfen und Friefen greifen zu Lande und zu Baffer, jedoch erfolglos, Die rom. Grangen an.

251 De cius erliegt den Gothen.

252 Balerian verftartt Die Befestigungelinie ber Behntlanbe.

256 Franten burchbrechen biefe Linie und werden vom R. Gal-

270 Claudius Gothicus Schlagt bie Gothen gurud.

271 Alemannen und Franken überschreiten bie Granze auf's

273 fie aus Gallien.

274 Gothen an ber Ober und Weichfel, benen Aurelian Dascien an ber linken Donau abtritt, fegen ihre Buge nach D. und W. fort. Unter ben Gefangenen, welche bie Gothen ben Romern abnehmen, find viele Chriften, die einen großen Theil bes Bolkes zur Annahme bes Chriftenthums bewegen.

277 Probus treibt, nach heftigen Rampfen, die Franken und Alemannen über ben Redar und die Alp zurud und fest fich von Neuem fest.

283 Rach Probus Tobe überschwemmen bie Alemannen (Schmasben) bas Behntland und sind am Oberrheine bie gefahrlichsten Geaner ber Romer.

287 Franken erfcbeinen am Unterrhein und in Belgien.

293 Conftantius I. verwüstet bas beutsche Rheinland bis zur 297 Donau, geht bei Windisch über ben Rhein und schlägt bie Alemannen.

805 Alle Anwesenheit ber Romer im Innern bes Behntlandes bort auf; viele' am Main gefundene rom. Mungen nennen ben Raifer Constantin Alemannicus Franciscus.

813 Conftantin I. bauet eine Brude bei Roln und besiegt bie Franken.

824 Bisthumer in Roln, Trier und Maing.

837 Conftantin II. wird Chrift und refibirt einige Beit gu Drier.

Jahr nad

350 Conftans betriegt zwei Jahre lang bie Franten am Unterrbein und muß ihnen endlich ben norblichen Theil von Gals

lien — Batavien und Belgien — überlaffen. 355 Unter Conftantius Alleinherrschaft verwuften bie Franten bie romifchen Rheinstädte und belagern Roln, mabrend bie Kranken am Oberrhein in bas Romerland einfallen.

356 Julian, ber Apoftat, übernimmt bie Bertheibigung bes Reis ches, brangt bie Alemannen gurud, erneuet bas Municipium Trajani an ber Nibba-Mundung und überfcreitet amifchen

bem Main und Nedar ben Rhein gegen bie Alemannen; 357 bringt bei einem nochmaligen Rhein-Uebergange in bas Pfahle

- land ein, übermaltigt bie alemannifchen Unführer und folieft 359 auf ber rechten Mainseite Frieden mit ihrem Konige Da a frian.
- Ulfilas (Ulphilas), geborner Gothe, bis 380 Bifchof 860 feiner Landsleute in Doffen, Erfinder ber gothifchen Buchs fabenichrift, überfest bie Bibel.
- 368 Balentinian geht zwifchen Borms und Speier über ben Rhein; brangt bei Labenburg bie Mlemannen gurud; ruft
- bie Burgunder gegen Matrian ju Gulfe; vermuftet einige 370 Saue ber Mlemannen und fcblieft Frieden mit Mafrian. 374 Seitbem bleibt fein Romer im Maingebiete. rom. Reiches.
- 375 Die Boltermanberungen beginnen: beftige Ginfalle ber Deutschen in Gallien und ber Piften und Stoten in Bris tannien.
  - Sunnen aus Mord-Uffen beffegen bie Manen und treiben Bermanrich, ben Ronig ber Oftgothen, über bie Donau.
  - Athanarich ift Ronig ber Therwinger, bes Sauptftam= mes ber Beftgothen in Dacien.
- 376 Gueven in Schleffen und Bohmen werben von ben Mlanen gegen Beften gebrangt; verbunden mit ihnen, befiegen fie bie Kranken.
- 878 Sieg ber Bestgothen über ben R. Balens und feine verbunbeten Franken in ber Bolkerschlacht bei Abrianopel, mo eine Million Krieger fich tummelte.

Gratian's Bug gegen bie Alemannen.

392 Eugenius Friedensbundnig mit ben Rranten, gum Schute ber Rheingrange.

Jahr nach

395 R. Theo bofius theilt bas rom. Reich in bas morgen- und abendlandische.

Das Behntland im Befige ber Alemannen. Die Stadte am linken Rheine bluben.

896 Alarich, Ronig ber Beftgothen, verheert Griechenland.

898 Bachethum ber Dacht ber Beiftlichen.

405 Einfall bes Radagais, Ronigs der Deutschen, in Italien.

406 Sueven von der Ditsee und Elbe, Landalen und Alanen geben über ben Rhein nach Gallien und Spanien. Die Franken werden von den Bandalen geschlagen und bleiben bis 482 nur auf das belgische Gallien eingeschränkt. Die Friesen bleiben, mahrend der großen Bolkerzuge, in Holland und Westphalen; die Alemannen in Schwaben und in der Schweiz.

407 Die Burgunder, von ber Beichfel, geben über ben Rhein und erhalten von ben Romern Bohnfige an ber Rhone.

408 Ermorbung bes Stilicho. Alarich erobert Rom.

428 Uebergang ber Franten uber ben Rhein.

433 Attila (Ezel), Unsuhrer ber hunnen, besiegt die Osigothen
441 und wendet sich, nach Berstörung des morgenlandischen Kaiferthums, Deutschland niederschmetternd, nach Gallien.
Bergeblich leisten die Franken, unter Merowig, und
die Alanen, unter Sangipan, ihm Widerstand; unter
Gunthachar wersen sich 10,000 helbenmuthige Bur-

448 gunder dem Weltenfturmer, entgegen, wie Leonidas in ben Thermopplen, und fallen fo rubmvoll, wie diefer.

449 Sach sen und Angeln plundern als Geerauber die Ruften 450 England's und Frankreich's. Bon den Briten gegen die Pitten und Stoten zu Gulfe gerufen, erobern sie, unter ben sachsischen Helden Bengist und Horfa, ganz Eng= lanb.

451 Alle Abenblander erkennen endlich, baß ihr Untergang durch Attila nur burch eine allgemeine Berbindung der Deutschen und Romer verhindert werden könne; ter Romer Aetius sammelt baher seine noch übrigen Kräste in Gallien; vereint mit Theodorich's Westgothen und Merowig's Franken und Alanen, schlagen sie bei Chalons den hunnens Casa.

458 Attila flirbt im norblichen Italien in feiner Bochzeitnacht; bas Sunnenreich gerfallt.

454 Genferich, ber Banbale, in Rom.

455 Die Beftgothen erweitern ihre Berrichaft, auf Koften ber Gueven, in Galicien.

Jabr nach

476 Dboatar, Unfuhrer ber heruler, Rugier und Zureilinger, macht bem abenblanbifchen Reiche ein Enbe.

482 Das durch Auswanderungen entvolkerte Deutschland beseten im Norden die Glaven und zwar Dhotriten in Meklen-

burg, Bilgen an ber Doer und Dftfee.

Die Franken im belgischen Gallien; Friesen in Holland und Westphalen; Sachsen um die Weser bis zum Rheinc; Gorben und Thuringer an der Elbe und Saale bis zur Donau; Franken um den Main; Alemannen in Schwas

ben; Baiern und Avaren im Defterreichischen.

486 Klodwig I. vernichtet durch ben Sieg bei Soissons ben Reft ber Romerherrschaft in Gallien, wird Stifter bes franklischen Reichs, unterwirft sich die Thuringer, gelobt, als die ungesheure Schlacht bei Bulvich schwankte, bem Gotte seiner driftlichen Gattin, sich taufen zu lassen, wenn er starker fen, als Doin, sein und ber Alemannen Gott, und ging, gleich nach erfolgtem Siege, mit dem Kerne seines Beeres zum Christentum über.

507 Das falifche Gefet.

511 Klodwig flirbt; Theilung ber franklichen Monarchie in Mus ftrien (Ofifranten) und Neuftrien (Westfranten). —

521 Theodorich, Ronig ber Auftrafier.

527 Juftinian's I. Coder fur fein oftgothisches Raiferreich.

531 Das Reich ber Thuringer geht mit Bermanfried unter. 532 Franken erobern Burgund. Das Monchsmefen beginnt.

536 Das Bergogthum Alemannien ber Franken-Sueven.

550 Benben und Thuringer im Bereine mit Sachsen an ber Saale; gangier in Sarmatien. (Glamaden.)

552 Narfes, Just ini an's Kriegs-Quaftor und Conful in Italien, wo Beruler, Longobarben ze. zu feinen Fahnen eilen, fiegt bei Tostana; unterwirft alle Oftgothen in Italien bem grieschischen Kaifer.

554 Auch die einfallenden Franken und Alemannen werben ges ichlagen.

558 Klotar's I. Wiedervereinigung ber frantischen Monarchie. 568 Alboin's Longobarden in Oberitalien. (Pavia.)

571 Die Avaren in Pannonien und in Thuringen.

585 Großes Weft gothen = Reich.

590 Gregor I., Rom's Bifchof, Papft.

590 Gregor I., Nom's Bilchof, Pa 598 Das Bisthum Passau.

643 Longobarben : Gefetbuch bes Ronigs Rotharis.

650 Bulgaren an ber Donau; Glaven in Polen.

Jahr nad Chr. Geb.

800

687 Schlacht bes Frankenherzogs Pipin von Beriftal bei Teftry in Frankr. Rilian, Berbreiter bes Chriftenthums in Franken.

711 Enbe bes Gothenreichs.

716 Bisthumer Regensburg und Salzburg.

726 Leo, ber Bilberfturmer; Bonifag.

732 Karl Martel, Pipin's Sohn, besiegt bei Tours bie Araber. 750 Longobarbe Aistulf erobert Ravenna. (Ende ber Byzantiners Herrschaft in Italien.)

752 Pipin, Ronig ber Franken, auf Chilberich's Throne

755 Bonifacius wird von ben Friefen erfchlagen.

768 Karl b. Gr. nimmt Besit von ber ganzen franklichen Mos 772 narchie und befriegt die Sachsen bis 803 (Wittekind + 807; Bruno; Albion), erobert bas Longobarbenreich,

791 (Defiberius + ju Corven) beginnt ben Karlsgraben, befriegt bie tartarischen Avaren in Ungarn, ersturmt, nach 796 verzweifeltem Gegenkampfe, beren Berschanzungen; gerstört,

verzweiseltem Gegenkampse, beren Berichanzungen; zerstort, Pannonien erobernd, das Avarenreich, wird zu Kom als Kaiser gekront, stiftet Bisthumer, kampst glucklich mit Baiern, Slaven und Normannern, stellt das westliche Kaiserthum ber, begründet auf's Neue die Wissenschaften und stirbt (814).

## Abkürzungen oft vorkommender Wörter.

A. statt Amt.
a. b. statt an ber (z. B., Donau).
Alterth. statt Alterthümer.
alterth. statt Alterthümlich.
Brandb. statt Brandenburg.
Dån. statt Dånemark.
Of. statt Dorf.
Sig. statt Sigur.
Filn. statt Fleden.
Fl. statt Flus.
Frks. statt Frankfurt.
Hannov. statt Hannover.
i. I. statt Matt Hannover.
i. I. statt Att Jahrhundert.
Alftr. statt Rlosser.
Rr. St. statt Rosser.

R. statt Kaiser.
Leipz. statt Leipzig.
Magdeb. statt Magdeburg.
M. statt Meile.
M. Abb. statt mit Abbildungen.
M. statt Norden.
Destr. statt Norden.
Destr. statt Desterreich.
D. statt Often.
Pomm. statt Pommern.
pr. Prov. statt preußische Proving.
Reg. B. statt Regierungs Besgirk.
Rh. statt Mhein.
rom. statt Mein.

Röm. statt Römer.
Sachs. statt Sachsen.
Salzw. flatt Salzwebel.
St. statt Santt over Stadt.
st. statt siehe dieses.
Stralf. flatt Stralsund.
Stett. statt Stettin.
S. statt Suden.

u. ftatt und.
vgl. ftatt vergleiche.
v. Chr. ftatt vor Christus.
B. Pr. statt Westpreußen.
Burtb. statt Württemberg.
20 statt zwei Ruthen.
3' statt brei Fus.
4" statt vier Zoll.

## Dritte Abtheilung.

Die vorzüglichsten Alterthümer und Gebräuche, Bölker und Bolksstämme, Kriege und Feldherren, und die, in vier Jahrhunderten, Germanien's Freisheit bedrohenden Mömer in Deutschland, geschicht: lich kurz nachgewiesen.

•

Machen, Reg. B. St., pr. Prov. Niederrh. — Auf ben Trummern eines rom. Castells, wovon der Thurm, "Granus" noch ein Ueberbleibsel seyn soll, erbaueten die franklichen Könige eine Psalz, in welcher Karl d. Gr. im J. 742 geboren ward, der vom J. 796 an hier den Dom, in bessen Gebor, über dem Altare, seine Bebeine verwahrt werden, begründete. Im J. 882 verwüsteten Vorweger den Pallast und die St. Otto III. bauete sie um das J. 983 wieder aus. Im 14. Jahrh. ward das Schloß erneuert und zum Rathhause eingerichtet. Karl's d. Gr. vergoldete Bildsläule schmuckt noch jest den Springbrunnen. (Schreiber, A.)

Nalborg, Jutland, Danem. — Bu ben berühmtesten Opfersplägen im Norden gehörte ber geweihete Hain bei Lethra und der Thorslow (Thorslaub). In der Mitte des Hains umschloß eine Reibe unbehauener Kiefelsteine, von Menschenhöhe, einen vieredigen Stein und einen runden Kreis, in dessen Mitte auf einem Hugel der große, stache Opfer-Altar auf 4 erhabenen Steinen runte. Unter diesem Altare war ein gepstafterter Reller. Daneben stand der Gözsentempel und ihm zur Seite die Opferthiere. Auf dem Altare vor dem heiligthume ward ein ewiges Feuer unterhalten und ein mestallener Kessel, bestimmt zum Auffangen des Opfer-Blutes; des gleichen ein Gesäß mit Sprengwedel zum Versprichen des Blutes, und ein mit Blut besubelter, 40 Loth schwerer, silberner Ring, auf welchem die Richter ihre Side ablegen mußten. Bor dem Tempelsthore befand sich der Brunnen "Blosktelda", in welchem man die der Kreia geopserten Menschen ertränkte, bevor man sie in dem Walde aushängte (Welthistorie, Bd. 31.). — Der letze h. Baum des Aborslow ward erst in dem Bauernaufruhre vom J. 1441 umgehauen. (Bulpius, B.)

Malen, St. am Rocher, Jartfr., Burttemb. — Der Umsfang biefer alten St., eine Stunde vom Pfahlgraben, bilbet ein 1000' langes und halb fo breites regelmäßiges Viered. Die Mauern find awar neuern Baues, aber ibre roben Bucklikeine, die Spuren

eines rom. Babes, viele Mungen, Urnen, Ringe zo. weisen auf eine uriprunglich rom. Unlage bin und machen es wahrscheinlich, daß bier ber Mittelpunct von ben Castris Aquileis war. Auch führte von bier eine heerstraße über heibenheim zu ben Castris ad Lunam. (3apf, B.)

Albährung bes Salfes, so hieß bie harte Strafe, nach welcher unsere Altvorbern ben, welcher bie Granze ober Marksteine absichtlich verruckt hatte, bis an ben Hals in die Erbe einsgruben und ihm bann mit einem vierspannigen Pfluge ben Kopf

abschnitten. (Pierer.)

Abbann und Bann, f. Ebeling.

Abensberg, St., Regenkr., Baiern. — Hier ist eine Reihe rom. Schanzen, langs ber Abens bis zur Einmundung in die Donau. Die nachsten zeigen sich schon bei ber Abensbrucke und ziehen sich bis Neukirchen hinauf, weit in die Waldung "Durnpuch" hinein und zu den Hohen von Allersdorf hinauf. Die Wallfahrtsskriche am letzern Orte soll einst einen Gohen umschlossen haben. — Die großen behauenen Buckelsteine des Abensberger Schlosses verzrathen rom. Ursprung (Buchner.)

216 hautungs: Werkzeuge. Sie wurden erst aus Stein, spatter aus Bronce, 4-9" lang, verfertigt und find wohl zu unterzicheiben von den Gelts, dieser National Baffe ber Celten. Ihre Brauchbarkeit bei bem Schlachten der Thiere mag die Ursache seyn,

baf fie fo baufig gefunden werden. (Acta B.)

heutigen Durrenflein a. b. Donau im Rr. Unter bem Bienerwalbe, in ber Rabe bes Lunawalbes. (Bilhelm.)

Abnoba, ein Berg im G. D. bes Schwarzwaldes. (Zacit.,

Vlin.)

Albodiaeum (Avodiacum), f. Epfach.

Absarii, bei ben alten Franken bie Besitger unangebaueter Lanbereien, welche man agri absi, absidates nannte, also Bauern, beren Grundstude, als nicht urbar, von bem Gutsherrn gurudge-nommen waren.

Abundantie, rom. Gottin bes Ueberfluffes; fie marb mit 2 Fullhornern abgebilbet und in Deutschland bei Gobramftein

verehrt.

Abrusirun, rom. Lager in ber Prov. Rhatien, ber Donau rechts, etwas nordlich von ber heutigen St. Reuftabt; nach Unbern:

Mbensberg.

Acincum (Aquincum), rom. Colonie in Nieber-Pannonien, wo die Bruden über die Donau führten. Wahrscheinlich bas jegige Alt-Ofen, ober Buda. (Pierer.) — Rach Ammian an der Granze ber Quaden, also in Mahren. Albamodorf, Df. unweit Neuftrelit, Medlenb. — Gine faft & Meile lange 2-40 breite Flache, ift von einem Steinwall umgeben, ber fo, wie er baliegt, fcmerlich von Menfchenhanden gebauet fenn mochte, obgleich es bie und ba fo fcheint, als ob ein Urvolt mit Sand an bas rathfelhafte Wert gelegt hatte. Gin Stein biefes Balles mißt 16' in ber Lange. Die Walllinfe ift hochft uns regelmäßig. Un ihrer Geite liegt eine Bruchwiefe, fruber "be broge (trodne) See" genannt. Seitwarts vom Balle liegen viele fteis nige Grabhugel, aus beren einem, bem Riesengrabe, "Nurerberg," Gr. v. Blumenthal eine Urne und 3 gravirte Ringe ausbeutete. (Bartich.)

Mdamstang, f. Birchow.

Mdel, ber, in Ult : Deutschland, bie Burbe, ober bas Borrecht, welches ein Menich entweder burch wirkliche Berbienfte erwirbt (Berbienftadel); ober megen feiner Geburt vor Undern in Anspruch nimmt und, auch ohne bem Staate Dienfte ju leiften, Glied eines hohern Ctandes wird (Geburte: ober Perfonen: abel). Ein Stand bes Abels fand geschichtlich unter ben Deutschen fcon in ben diteften Beiten ftatt, aber nicht als Geburtsabel im ftrengen Ginne; benn ber Cohn bes Ebeln hatte feine Borrechte im Bolle, wenn er felbft fich biefelben nicht erworben batte. Bei einem fo friegerifchen freien Bolle konnte ber Abel nur burch Belbenthaten und Berbienfte erworben werben. Die Deutschen mablten ihre Beerführer aus ihren tapferften gandeleuten; und fo blieb es lange. Der Fryling, wie ber Ebeling (f. B.), tonnte gum Bergoge ertobren merben. (Zacit.)

Abelbaufen, f. Elbringen. Abelsberg, St., Rrain, Deftr. — hier bie Ruine eines einft feften Schloffes, Die beruhmte Dagbalenengrotte und eine Tropffteinboble, unter beren Gingange Die Doit fich in ben Bergfolund fturgt.

Ad-Enum, f. Dungen. Aldersbach, Df. bei Schahlar, am gufe bes bohmifchen Riefengebirges. — Bier ber labprinthifche, anderthalb Stunden lange & Stunde breite Steinwald, bestehend aus einigen und taus fend frei und senkrecht stehenden 40-100 Ellen hohen und 10-16 Ellen im Umfange biden, burch Fluthen aus G. 2B. nach R. D. ausgewaschenen, von einander getrennten Sandftein: Pfeilern. Gie find jum Theil mit Baumen bemachfen. Biele von ihnen bitben fonder: bare Bestalten. In ber 900 Schritte langen Felfen : Allee bort man ein fiebenfaches Echo. Das Bange erinnert an die Moahfluth und wird von einem Bache mit einem 30' boben Bafferfalle burchfloffen.

Ad-Fines, ein Ort ber Rom.: a) in Pannonien, westlich vom heutigen Fleden Glina, ba, mo bas Flugden biefes Mamens in bie Rulpa munbet; b) in Rhatien, jest Pfin a. b. Thur,

am füdlichen Bobenfee bei ber St. Conftang.

Ad-Flexum, St., einst Feste eines rom. Militar Begirfs in Pannonien, auf einer Infel ber Lentha, ba, mo biefe un=

terhalb Wien in einen Donauarm fallt.

Aldgill I., Konig in Friesland. — Er führte im S. 63 t in feinem Lande das Christenthum ein und ftarb 679. Unter feisnem Enkel Abgill II., nahm vom J. 719—739 das heidenthum wieder Ueberhand. Karl Martell überzog das Land mit einer Armee, zerftorte alle Gogentempel und führte das Christenthum auf's Neue ein. (Pierer.)

Ad-Herculem, rom. Castrum in Pannonien, an ber

fublichen Spite ber Donaubeugung.

Ad-Lunam, rom. Caftell im alten Rhatien, jest Belgbeim im Donautr., wo bie Iller in bie Donau fallt, fublich

von Ulm.

Ad Mediam, bie Baber ber Mehabria, einst Romerstadt an ber Carne in Dacien. Davon zeugen noch viele rom. Inschrifsten, Altare und Votivtaseln eines, bem Herkules, dem Aeskulap, der Hygeia und ben Wasserschteiten geheiligten Tempels; gut ershalten hat sich die, jest in der Bibliothek zu Wien besindliche, schone Bilbsaule des Herkules. (H. Franke.)

Admoni, f. Bastarnae. Ad pontes Ises, f. 3ps.

Adrabaecampi, ein Bolt im fublichen Deutschland, gegen die Donau hin. (Ptolemaus.)

Adrana, f. Eber.

Ad tres Lares, f. Arajansberg.

Mbuatifer (Aduatici), ein Ueberrest ber Cimbern und Teutonen, welche an ber Schelbe zuruchlieben, mahrend die Uebrigen subwarts ihrer Bernichtung entgegenzogen. Sie leisteten im subliden Brabant bem Cafar traftigen Wiberstand. Ihre Hauptstadt war Tongern im Luttichschen; vgl. Tungrer. (Pierer.)

Meger (Dmer), ber norbifche Gott bes Beltmeers, beffen Gemahlin Rana ihm 9 Sochter (Bellenmabchen, Meereswellen)

gebar. (Bulpius, B.)

Aelia Augusta, f. Augeburg. Aelvacconen, f. Belvaonen.

Memona, uralte St. Pannoniens, wo Noricum an Italien grangt. Sie foll von den Argonauten erbaut fenn. Bei Laibach

(f. b.) finden sich noch Ueberrefte von ihr. (Pierer.)

Mertershofen, Df. auf ber Teufelsmauer, Regatte., Baiern. — hier eine B' hohe Maffe von Steinen, funftlich in treisformiger Runbung, bie noch fest, wie Gifen, gusammenhalt.

Diefe Ueberbleibsel eines Spaber: und Streitthurms ragen mit ihren 2 Salbzirkeln nordlich und sublich aus ber Befestigungslinie binaus. Der innere Umkreis bes Gemauers betragt 70'. (Buchner.)

Merolithen (Meteorsteine, Mondsteine, die Bathylien ber Alten). Diefe Massen tellurischen, oder kosmischen Ursprungs, die mit Blig und Donner vom himmel fallen, berührten den Boden Deutschland's unter andern bei Errleben ohnweit helmstedt, im 3. 1815; bei Sternenberg nicht weit von Bonn, im 3. 1817; bei Stannern, Mittelsdorf, Dure, Langenpirnig und Olten; zu Falkenau in Mahren sielen im Mai 1808 gegen 200 Steine, 1 Loth bis 8 Pfund schwer. — Bgl. Ensisheim im Essas.

Medfulap. Diefer griechisch rom. Gott ber Arzneikunst und ber Aerzte, ward in Deutschland, wenn auch nicht von Germanen, boch von den Rom., zu Ad-mediam und zu Elmendingen verehrt. Bgl. ben lettern Ort und bes Gottes und seiner Begleiterin Abbildungen in Fig. 432 und 433. Db er auch zu Obernburg (f. b.)

einen Tempel hatte, ift nicht gewiß.

Alestier (Aestii, Ostiaei, Ostianer). Sie wohnten an ber Ofisee, von Livland bis zur Weichsel, waren in Sitten und Kleis bung ben Sueven, in der Sprache den Briten ahnlich, trieben Ackerdau und sammelten Bernstein. Der Sandel damit machte sie sehr bekannt und war auch wohl die geschichtliche Quelle, aus welcher Tacitus seine Nachrichten von diesem, den Kömern sehr nördlich gelegenen, Bolke schöpfte. Im 5. Jahrh. machten die Aestier dem ofigothischen Könige Theodorich nach Italien ein Bernsteinges schon. Noch im 9. Jahrh. wohnten sie an den Usern der Ossier, und die Esthländer um Reval scheinen ihr Andenken zu erhalten.

Alexte und Hammer. Keine Benennung steinerner Wertzeuge bes Alterth. ist schwankenber, als die der Aerte und Hammer. Fig. 3 zeigt eine Art mit viereckiger Bahn; der ihrer Schneibe entzgegengesetzt Eheil ist ein Viereck; man findet sie 12" bis 3" lang. — In andern Aerten ist die Bahn abgerundet; Fig. 13 ist eine seltene Treuzsörmige Art; Fig. 7, ein Arthammer mit einer vierseitigen Bahn (7—5"); Fig. 10, ein Arthammer mit einer Ausbauchung anstatt der Bahn (7—5"); Fig. 11, ein bootsörmiger Arthammer (7½—6"); Fig. 6, ein Arthammer mit, nach unten gedogener Schneide und einem Kopfe statt der Bahn (7—6"); sie gehort zu den Seltenheiten; Fig. 8, ein sehr gewöhnlicher Hammer mit auszgebauchter Schneide und Bahn (8—5"); Fig. 12, einer der schneide und bem Kopfe (6"); Fig. 9, ein Hammer mit ausgebauchter Schneide und mit einem nach unten gedehnten Kopse (6"); Fig. 4, ein keissörmiz ger Hammer mit Absat und niedergebogener Schneide (5—4");

find (71-4"); ein Sammer mit fcharfer Schneibe und abgerunde:

ter Babn (41"). (Mittheilung, C.)

Affing, Df., Bandger. Michach bei Mugsb., Dberbonautr., Baiern, Grabbugel mit einer fchuffelabnlichen Urne, worin eine Rupfermunge August's mit Jupiter's Donnerfeil lag. Gin anderer Ufchentopf enthielt eine Dunge bes Tiber vom 3. 11 n. Chr. (v. Raifer.)

Mailolf foll Stammvater ber erften Dynaftie ber Bojoarier (Bavari, Baiern), einer germanischen Bolferschaft in Roricum und Rhatien, gewesen fenn. Daber bie Agilolfinger, feine Rachtommen

in ber Berrichermurbe.

Mgraffen ober Satenfpannen, bergleichen Bergierungsbanber kommen in Guddeutschland in Leichenhugeln, g. B., ju Braunadern auf bem Schwarzwalde, oft vor. hier find fie gewöhnlich mit bem griechischen Kreuze verziert; ob bieg die driftliche Abkunft bes Beer-

bigten bezeichnen mag? (Schreiber, D.)

Maram (Sagrab), St., Groatien, Defterreich. - Bar. v. Sanfowich fand bei Eroffnung mehrer fleinerner Garge rom. Bels ben einige Theile eines Raftchens von Cedernholz, beffen Augenfeite erhabenes Schniemert gierte. Unter bem Schloffe fift die be= pangerte Gottin Rom's, in ber Rechten eine Lange, in ber Linten einen Schild haltend. Ein Genienpaar überreicht ihr einen Gieges Darüber lief't man "Constantinopolis und Carthago." -Ein zweites Genienpaar ift überfchrieben: "Nicomedia und Siscia." Done 3meifel mar Gibcia bas heutige Giffet, eine ber großten Stabte bes Romerlandes, welche, blog ihres Banbels, ber Indus ftrie, Bevolterung und Tapferfeit megen, mit ben vorzuglichften Ctabten ber bamaligen Belt, Conftantinopel, Carthago, Nicomedia, in bie Reihe neben Rom gestellt werden fonnte. Groatien mar, bin= fichtlich feiner Gultur und vorgefundenen Denkmaler, einft ein flaffifcher Boben. (Bog, Berl. Beit.)

Agri decumates, f. Behntland. Agrippinae forum, f. Roomberg.

Marotingen, ein Gau im alten Nordlande Beffphalens mit

ber Stadt Meppen, am Ginfluffe ber Safe in die Ems.

Ablum, Df. ohnweit Galzwedel, Reg. B. Dagbeb., pr. Prov. Cachf., ein mit fehr großen Steinen befehtes Sunengrab. (Bedmann.)

Alichfiebt, f. Gichfiebt. Aligen, Df. bei Salzburg, Defterreich ob ber Ens. Befage ber Steinschrift: "Imp. Caesari. Divi. Hadriani. Filio. Divi. Trajani. Partici. Nepoti. Divi. Nervae. Pronepoti. Tourelio. Pontifici. Maximo. Tribunatiae. Potesta. Tis. Cos. III. P. P. Ala Augusta Thracum Optimo Principi," ward, gur Beit bes

R. Aurelius, ein Geschwader thracischer Reiter hierher verlegt.

Minlingen, St., Dberbonaufr., Baiern. Der Gipfel bes Berges, auf welchem bie Gebaftians : Rapelle ftebt, gieht bie Mufs mertjamfeit ber Alterthumsforfcher auf fich. Bei einem Umfange von faft & Stunde, ift er nach ben Regeln ber Runft befestigt. 3mei große Balle, beren jeber 10 Morgen Banbes umfchließt, liegen auf ber Dit = und Beftfeite. Gin Graben lauft rund umber. In ber Ritte zwischen beiben, gegen G. bin, liegt ein, mehr als 100' bo= ber, fegelformiger Bugel mit einem eignen Balle und Graben. Die Erbauer bes auf biefen Soben geftandenen Schloffes find unbekannt. Im Mittelalter gehorte Uinlingen und bie gange Umgebung ben Bifcofen von Augsburg. Die Unfiedelung ber Rom, in tiefer fo befestigten Gegend verrathen bas Schloß Glott und bas Df. 21= tenfaint, in beren Rirchen rom. Dentsteine fich befinden. (v. Rai= fer.) - Sinter bem Choraltare bes fleinen, gang im alten beib: nifden Style erbaueten, tief in ber Erbe ftedenben Bogenfirchleins, entbedte man im 3. 1830, am Fuße bes eigentlichen Baues, eine Inschrift, von der noch lesbar ift: "Jovi Optimo Maximo, Junoni et Minervae pro salute..... (Buchner.)

Allanen, werben, gleich ben Roralanen, Baftarnen, Peutinem, Bubinern und Thraciern, oft irrig ben Germanen zugefellt, gehoren aber zu ben ungermanischen Nachbarvollern. (Abelung.)

Ala-nova, St. zwifden Vindobona und Carnuntum

im alten Dber = Dannonien.

Alberdloch, Df., Reg. B. Münster, pr. Prov. Bestph. Oberstlieut. v. Korf eröffnete auf der hamwartshaide einen Grabsbigel. Ueber einer 7" hohen, in der Mündung 13" und im Bauche 16" weiten Urne lag ein henkeltopschen und ein rautensormiger Sandkein. — Auch in einem birnsormigen Thongesäße fand man eine Einsahurne. — Eine dritte, 11" hohe Urne, aus 2 gegeneinandergessellten, abgestumpften Kegeln bestehend, war mit den Gebeinen bergestellten, abgestumpften Kegeln bestehend, war mit den Gebeinen eines weiblichen Körpers, einer Bronzenadel und einem Einsahgessches das die zarten Knochen eines Kindes enthielt, angefüllt. (v. Ledebur.)

Alba Julia, St. in Dacien, spater Beigenburg in Siesbenburgen, nach Erbauung ber Festung Karlsburg genannt. — a) Unter einem rom. Steinbilbe mit 2 Figuren, die Inschrist: "Nisi utile est, quod sacimus, stulta est gloria" — b) Ein anderer rom. Denkstein besagt, wenn man die verwischten und verzituzten Worter erganzt, Folgendes: Dem Cajus Curtius... Alius Trogus... dem Wegebesorger, Stadtrentmeister, Zunftgehülfen:Aufsieder, dem ausländischen Prator, Dreiheren der Dacien, dem Obersten der Schwadronen, dem Obersuffeher und Bepflanzer breier Deerstraßen, dem Legaten des Kaisers Antoninus Augustus Pius

bei ber XXX. fiegreichen valerischen Legion, bem Statthalter ber bugelreichen Landichaft, bem erften taiferlichen Abgeordneten bei ben Pflanzoblkern ber Provinz Dacien. Im Namen ber ulpisch strojas nisch = bacisch = sarmischen Pflanzstadt, Ihrem Gonner. — c) Im Hose bes Bischofs liegt ein Grabstein, welchen eine zärtliche Mutter ihren Kindern fette, "bem Lucius Januarius Romulius, ber nur 8 Jahre lebte und feiner Schwester Januaria Pupa, die 14 Jahre alt ward, bie Mutter Januaria Titia". - d) Rechts neben ber Auffahrt in die Festung ift ein ber Fortuna geweiheter Opferftein eingemauert, mit ber Inschrift: "Fortunae reduci Q. Caecilius Laetus Legatus Aug. Leg. XIII. Gem. V. L. S." - e) 3m Garten des Commandanten ein Opferstein mit rom. Inschrift: "Juspiter, dem Besten, dem Größten, errichtet Mark Aurel Crescenstius, ein Dienstfreier von der 13. Legion und Glied der Colonie Antonin's, dies Denkmal für sich und die Seinigen." — f) Das Bilb eines gehelmten Rom. in Stein gehauen. g) Die Stein= bilbfaule eines Frauenzimmers, Fig. 1, Die eine vestalische Opferpriefterin fenn tonnte, wenn biefe nicht immer befrangt abgebildet murben. — h) Gine fcmarg und weiß ausgelegte Zas fel. — i) Ein im Lager gefundener fcmarz und weiß ausgelegter Ochfe, Fig. 2. — k) Muf bem Rirchhofe der Unterstadt ein Dentmal von weißem Bruchfteine, mit ber Muffchrift: "Claudiae Martianae Vlpius Domitianus et Philetus Patronae optimae." 1) Gin Grabmal auf weißem Steine, mit einer beschäbigten rom. Auffdrift, ju Deutsch: "Dem Lucius Marius, bestandigem Burgermeifter Dacien's, brittem Legaten bes Raifers, Statthalter ber Proving Mosien, Oberaufseher ber offentlichen Ungelegenheiten ber freien Stadt Auskulum, Borfteber ber armenischen Landschaft, Lez gaten ber herrlichen 14. Legion, weihet aus treuem herzen bies Denkmal Cajus von Stalien's 3. Pflanzftadt Antonin's." (v. So = benbaufen.)

Albiana castra, f. Alphen.

MIbion, Beerführer ber Sachfen gegen Rarl b. Gr., ber mit Bittefind nach Norbalbingien fluchtete. Beibe unterwarfen fic im 3. 785 Rarl b. Gr., gingen nach Frantreich und liegen gu Attigny fich driftlich taufen.

Albis, f. Elbe.

Alcinia, f. Alzen. Micis, (Alzes, Altschis), flavifche Gobengebilbe zweier Bruber, f. Solzy und Rabarmalen. Bgl. Chriftenburg.

Alcimoenum, Romercaftell in ber Gegend von Beiffenburg, ober auch Gichftabt an ber Altmubl, am offlichen Ende bes befestigten Behntlandes. (Bilbelm.)

Mlemann, foll, als zweiter Ronig ber Alemannen, feinem Bater

Teuton in ber Regierung gefolgt, wegen feiner großen Starte auch

hertules genannt und nach seinem Tobe von den Deutschen gottlich verehrt worden seyn. Auf der Insel Reichenau im Bodensee, sonst Augia genannt, stand seine Bildfaule von Erz, die Kaiser Maximis lian I. nach Dettingen bringen ließ. Er hinterließ 6 Sohne: Noris cus, Bojus, Dan, Ungul, helvetius und hunnus, die in versschiedenen Gegenden Deutschland's geherrscht haben sollen. (Pierer.)

Mlemannen, ein Bolferbund in Germanien, ber aus allers lei beutschen Bolfern, suevischen Ursprungs (Tenkterer, Ufpier, Ratten, Bangionen), bestand, bie fich gegen die Rom. vereinigten. Sie waren Inhaber bes weiten Gebietes zwischen bem Rheine, bem Main und ber Donau, und Mitbewohner ber burch ben Abaug bet Markmanner verlaffenen Gegenben. Wie Franken im Drient fur Europa gilt, fo galt Alemannia in Frankreich lange fur Deutschs land und man konnte fagen: Alemannia liegt in Schwaben. Aber wenn auch die Rom. es nun nicht mehr mit Germanen, sondern mit Alemannen au thun hatten, so waren boch die Franten, Saffen und Andere, bie fich bem germanischen Bolferbunde nicht angeschiossen hatten, nicht neue Bolker, sondern führten nur neue Ra-men. Erft gegen den Anfang des dritten Jahrhunderts gedenkt die Geschichte der merkwurdigen Alemannen, und zwar unter dem K. Caracalla, ber im Jahre 211 angeblich fie befiegte. Spater breiteten fie fich weiter über ben Rhein aus, ließen fich in einem Theile bes Gebietes ber Sequaner und bes belgischen Gallien's nies ber, fcmeiften plundernd umber und beunruhigten bie Rom. ununs terbrochen. Aler. Severus erkaufte ben Frieden von ihnen. Maximin trieb sie im Jahre 236 nach Deutschland zuruck. Unter Gallienus brachen fie in Gallien ein. Claubius folug fie jurud. Gleiches Schidfal hatten fie unter Aurelian. Unter Probus wurden fie ganglich geschlagen und mußten 16,000 Junge linge nach Rom liefern, die in die rom. Provingen gerftreut wurden. Gleichwohl fielen fie mit ben Burgundionen und Berulern wieber in Italien ein, murben wiederholt geschlagen, befiegten Decentius, berheerten Gallien, machten Frieden und hielten ihn nicht, bis fie in ben Jahren 356 und 357 von Julian zwei Mal und bei Strafburg ganzlich geschlagen wurden. Bur Beit ber Bolkermandes rung überschwemmten auch sie Gallien, behnten sich langs bes wests lichen Rheines aus und nahmen in ber letten Salfte bes 5. Sahrs bunderts Belvetien ein. Endlich folug Chlodwig fie. Der größte Theil unterwarf fich ihm und blieb in Deutschland von ber Lahn bis an die rhatischen Alpen. Ihr Land mard in Gaue getheilt, und fie ftanben nun unter franklifchen Ronigen. Theoborich und Chlotar II. gaben ihnen eigene Gesethe, die sie ihren Sitten ans paften. Dies Gesethuch war wohl das gelindeste unter allen; benn micht einmal Todtschlag, Brandstiftung, Jungfrauenraub ze. wurden am Leben bestraft, sondern mit Gelb, ober anderem Erfate, vergistigt. (Summel.)

Micmannicus, Buname bes R. Caracalla, als Befiegers

ber Alemannen. Alfablot (Alfenopfer, Berehrung ber Lichtalfen), ein gottesbienftliches nachtliches Teft ber alten Bewohner bes Ror-

bene, an welchem Ungeweihete nie Theil nahmen.

Alfadite (Alfadar, Allvater), ber bochfte Gott bes norbifden Alterth. Schon fein Rame beutet an, bag bie Bolfer, welche Deutschland's Norben und Standinavien bewohnten, bie reinfte Gottesverehrung als Grundlage ihrer Religion erkannten; benn alle eblen Eigenschaften, welche bie mofaische Urkunde bem Unaussprechlichen und die chriftliche Religion bem einzigen Gotte beis legen, finden wir im Alfadur wieder. Er ift ber Schopfer, Ordner und Lenker bes Weltalls, fein Sauch webet burch alle Beiten, uner= forfchlich ift feine Grofe, und Niemand vermag ihn im Bilbe gu benten; benn niemals hat er fich einem Sterblichen gezeigt, und wenn fein Beift, fein Sauch auf ber Erbe weilt, fo ift es im Schatten geheimnigvoller, ihm geweihter Saine. Gein Bille berricht über Alles und mas nicht Er ift, bas ift ihm unterthan, benn Menfchen und Gotter, Mles ging aus feinem Schopferworte bervor. Dies Urmefen, welches mar, bevor bie Welt ftanb, welches fenn wird, wenn fie laugft vergangen, barf nicht mit Dbin verwechfelt werben. Darum unterscheibet bie Ebda, obwohl fie ihm ben Damen Alfabur beilegt, ben bochften Ufen fireng von bem bochften Gotte. (Retterfelb. Bulpius. welcher auch die Afen erschuf. Bollmer.)

Gleich allen anbern beibnifchen Religionen bes Alterth. bilbete fich auch bie altbeutsche allmalig aus einer einfachen Berehrung bes Unfichtbaren aus in eine Bergotterung ber Gonne, bes Mon= bes, ber Sterne, ber Clemente und hauptfachlichften Ratur= Frafte und fpater in eine bichterifche Bermenfcblichung biefer Das turmefen. Dies war ber Gang ber menfchlichen Borftellungen überall, wie bie genauere Bekanntichaft mit ben Religionen Gries chenland's, Rom's und Uffen's beweif't. - Bei ben fuevifchen Bolfern berrichte noch beutlich ber altere Sternen = und Cle= mentenbienft vor; bei ben frantifch-fachfifchen Bolfern und bes fonbers in Cfanbinavien, ift ber jungere Beroendienft, die Bers wandlung aller gottlichen Wefen in menschenahnliche Belben, icon pollfommen ausgebilbet. 218 bas Chriftenthum Schritt vor Schritt pordrang und foviel, als moglich, bas Beibnifche austilgte, erhielt fich letteres am Ende nut noch auf ber Infel Seland, im bochften Rorben, bei ben babin geflüchteten Norwegern. Dorthin murben Die beiligen Bucher ber Ebba gerettet und, bon bort aus, fpater wieber befannt gemacht. In biefer Coba nun ift unter ber funftliwen heroenlehre immer noch die einfachere Naturreligion und sogar noch die alteste Lehre von Sinem unsichtbaren Gotte wieder zu erkennen. — Nach der Edda ist der alteste Gott Allvater (Alsfadur), der eine einzige, sich ewig gleiche Schöpfer und Erhalter, der Bater des All's, aus welchem erst spater die Untergötter hervorgingen. Als ewige Ausstüllise von ihm werden die drei Norsnen angesehen, die Schicksabstinnen, welche Bergangenheit, Gegenwart und Jufunst heißen und unter deren Leitung alles Zeitliche sieht, das nur wird, um wieder zu vergehen. (Grimm. Menzel.)

Alfenfuß (Alfenfreuz), bas bekannte Pentagramm (\$),

f. Drubenfuß.

Alfen, wahrscheinlich ein Bolksstamm, ber von uralten Zeizten her in Standinavien wohnte und bei der Ankunft der Asen (f. d.) sich innig mit diesen vereinigte, so, daß beide gleichsam nur ein Bolk ausmachten. Erst die spatere Zeit erhob sie zu übernaturlichen Wesen. Die prosaische Edda (f. d.) unterscheldet zweierlei Alsen: Lies (Licht =) Alsen und Mor = (Finsterniß =) Alsen. Zene, die machtigeren, wohnen in Alsheim (einer Götterstadt); diese hingegen in der Erde, in unterirdischen Höhlen. (Bulpius B.

Mperup.)

Alfingen, Obers und Nieders, Df., an beiden Seiten bes Pfahlgrabens, bei Ellwangen, Jartkr., Wurttemberg. — Von Oberalfingen sind nur noch Arummer auf dem Schlößberge zu sehen. Nieder-Alfingen war viereckig, sehr keft, aus rohen, vorn zugerundeten Quadersteinen mit 8' dicken Mauern erdaut. Das saft unzerstörbare Werk ist, die zu einer gewissen Hohe, ohne alle Deffnung. Füns Mann sind im Stande, gegen Hunderte sich zu vertheidigen. Der Mundvorrath lag in der Liefe, wohin man mitztelst eines Haspels gelangte, dessen Kette einen Mann hinabließ und mit den Vorräthen herauszog. So waren alle außerhalb der Grenzelinien liegenden röm. Späherthurme (f. d.) erdaut. — Das Kirchelin zu Wasser-Alfingen war ein heidnischer Tempelz wenigstens ist es eben so erbaut, wie die Kirche von Emenzheim, Dinzlau, Alztenseld, Belsen sie, d. d., von welchen man mit Gewisseit weiß, das einst heidnische Gögen in ihrem Innern standen. (Buchner.)

Alijo, dieses alteste rom. Castell im Innern Deutschland's, ift mit dem Castell Alisum, dem jehigen Df. Elsen (Alsen am Rheine), oberhalb Wesel, nicht zu verwechseln. Drusus erbaute jenes wider die Sisambrer da, wo das Aliso Flüßchen, die jehige Alme, in die Lippe mundet, also bei dem jehigen Lisborn, westlich von Lippstadt. Laut Vierer ward es, nach der Niederlage des Barus, von den Germanen zerstört; laut v. Müffling im T. 16 duch Germanicus, der mit 6 Legionen zu seiner Besteiung dahin eilte, entseht; zugleich stellte derselbe den zu Ehren seines Waters errichteten und niedergerissen Altar wieder der und kehrte

jum Rheine zurud, nachbem er bie Communication mit diefem Strome gesichert batte.

Alistus, ein Ort ber alten Bariner in ber Gegend, mo

jett Schwerin liegt.

Alisum, jest bas Df. Alfum, ober Elfen am Rhein und Emscherstüßchen bei der St. Holten. Seinen Namen erhielt dieses ehemalige Römercastell ebenso von dem benachbarten Flüßchen Els, wie das Castell Aliso, ohnweit Lippstadt, von dem Flüßchen Alme. (Wilhelm.)

Mulod, Allodium, f. Cheling.

Aller (Alera), Fluß in Rieberfachfen, bemertenswerth, weil

feiner in bes Drufus Beereszugen gedacht wirb.

Murunen (Milraunen), bei ben alten Germanen gemiffe Krauen, benen man Bahrfagefunft jufdrieb. Gie pflegten bem Beere in die Schlacht zu folgen, die Rampfenden zu wilder Tapfer= feit zu ermuntern und biejenigen zu verhöhnen, welche nicht mit wenigstens vier Bunben zurudtehrten, so lange bie Schlacht nicht entschieden war. Das Schmerzgeschrei ber Sterbenben übertaubten fie burch ihre hymnen und burch bas furchtbare Beraufch, welches fie verutsachten, indem fie mit Schlageln auf die mit Rellen übergo. genen Bagen schlugen. Nach ber Schlacht schnitten fie gefangenen Feinden die Rehlen ab, fingen bas Blut in Reffeln auf und weiffagten baraus. (Bollmer.) - Zacitus fcbeint ben Ramen ber Allrunen, in Aurinia verftummelt, Die allgemeine Benennung, irrig einer einzelnen Person beigelegt ju haben. Die berühmteften Geberinnen und Priefterinnen maren die Druben (Trubten, Druibin= nen), die Beleda zu Rauenthal, die Catto, Jetta, Belmeda. Die Deutschen verehrten sie fast gottlich (f. Spaadisen und Smatonen). - Die Allrunen fleibeten fich einfach in weiße Leinwand, über welche fie rothfarbene, mit Schliegen gufammenges heftete Dieber und einen metallenen Gurtel um ben Leib trugen. Sie gingen baarfuß, mit fliegendem Saar und einem großen, ge= zudten Schlachtmesser in der Hand. Ihnen bildete man kleine Bilder aus ber Mandragora-Wurzel nach und trug sie als Schutzbilber auf ber Bruft. (v. Kaltenftein. Rerreter.)

Allvater (Alfabar), f. Alfabur.

Alma, die St. Ulm a. b. Donau, Dberbonaufr., Baiern.

(Wilhelm.)

Allmandweiler, Df. bei Plankenthal am Bobenfee, Burtstemb.: im J. 770 wurden bie Alemannen hier von den Avaren besiegt.

Mine, bas Flugchen im Paverborn'schen, welches in bie Lippe mundet. Uls Drufus bafelbst bas Caftell Aliso erbaute und bie Armee ibm baselbst einen Dankopfer-Altar fur ben erfochte-

nen Sieg über die fehr streitbaren Sikambrer errichtete, hieß biefer Auf Elison und Aliso.

Almona, ber, bei Rellheim in bie Donau munbenbe Alt-

mühlfluß.

Alpen . St. bei Cleve, R. B. Duffelb., pr. Rheinprov. -Spuren alter Romerftragen finden fich langs bes Rheines oft; aber felten haben fie fich fo gut erhalten, wie in der Rabe biefes Ortes. Gie bestehen aus aufgeworfenem Rheinfande, bilben oben eine gerabe Flace von fechs bis acht Schritten Breite, laufen auf ber einen Seite etwa zwolf Schritte abwarts auf bas Feld und find auf ber anbern fcharfer abgefchnitten. - Auf bem Felbe, Db=gen= bulmpt, befinden fich noch Grabbugel, Die rom. Alterth. liefern. Much bas Rundament bes alten Schloffes zu Alpen ift rom. Urfprungs, und im 3. 1823 entbedte man auf's Neue Mungen, Ajdenfruge, Fibeln, Teller von terra sigillata und eine große Un: jahl Ziegeln mit dem Stempel Leg. XXX. — Die Ashnlichkeit bes Ramens Ulpen und Vlpia gab Beranlaffung, bie Castra Ulpia bierber zu feten. Bas Untonin's Itinerarium fo nennt, mar von bem Raifer VIpius Trajanus gegrundet und benannt. **Vtolemaus** set seine Leg. XXX. Vipia oberhalb Betera. Rach senen rom. Dentmalern scheint wenigstens eine Abtheilung ber Leg. XXX.

bier einen feften Poften gehabt gu haben. (Fiebler.)

Alpes (bie Alpen im Allgemeinen). - Das große, gegen 8,000 DMeilen umfaffende Gebirge in Mittel: Europa. Die Diederlage einer Romerlegion unter M. Collius, bei Kanten, im 16. 3. v. Chr. beschleunigte ben Plan Octavian's, bas machtige Germanien endlich ju einer rom. Proving ju machen. Die burch die Ermorbung Cafar's herbeigeführten Burgertriege hatten gwar eine geraume Beit bindurch die Eroberungsplane ber rom. Gewalthaber, binfichtlich Germanien's, in Bergeffenheit gebracht; aber Muguffus, auf welchen die Alleinherrschaft überging, fab faum feine Stellung gefichert, als er auch fogleich feine Mugen nach ber Nordgrange bes rom. Staats binrichtete und ben burch Cafar's Tod abgerissen Faben wieder aufnahm. Noch waren die Bewohner der Alpen in ihren fast unzugänglichen Thalern und auf ihren von ber Natur felbst begrundeten Burgen frei und unabhangig von dem rom. Jode. Bunachft wollte man biefe Freiftatte ber Unabhangig= feit vernichten, um bei einer ernsthaften Unternehmung gegen Germanien fich ben Ruden und bie Flanken ju fichern. Muguftus fandte baber feine beiben Stieffohne Tiberius und Drufus mit ben ausgesuchtesten Beeren in bie Thaler ber Alpen. Drufus brang fo= glich in die Engpasse ber Etsch von S. hinauf und warf am Fuße ber tribentinischen Alpen bie Sauptmacht Rhatien's nieber. Publius Silius aber hatte fich mit einer zweiten Beeresabtheilung rechts gevembet und bie Bewohner Noricum's unterjocht. Babrend bet Beit fuhrte Tiber ein Beer aus Gallien an bem Rhein berauf, erreichte fiegreich ben Bobenfee, ließ bier eine Flotte bauen, mablte bie Infel Reichenau gum Stugpuncte feiner Unternehmungen und fronte bas begonnene Bert burch bie Unterjochung ber Bindeliter. Go murben innerhalb zweier fiegreichen 3. Die Grangen bes rom. Reiches bis an bie Donau vorgerudt und aus ben unterworfenen germanischen Gebietotheilen brei neue rom. Provinzen geschaffen : Noricum, Rhatien und Bindelicien. In der letten befestigte man bie Romerherrschaft burch Anlegung ber blubenden Coloniestadt Augusta Vindelicorum, "Augsburg". (Wilhelm.)

Mipgau (Albagau). - Es giebt mehrere Lanbstriche abnlichen Namens; a) Augsburg's Albgau a. b. Brenz; b) ber Apa = (Alpe =, Alpi =) Gau im Alemannischen auf bem Schwarzs malbe; c) ber Algau (Alpekgau) am westlichen Ufer ber oberen Iller; d) ber Albegau im Franklichen am nordlichen Ufer ber Alb; e) Albechowa in Lothringen, am westlichen Abhange ber Bo-

gefen.

Mlp:Geifter, f. Mythen.

Albiana castra), Ort bei Leiben in ben Rieberlanden, ber urfprunglich von bem rom. Felbherrn Albinus erbaut marb.

Alsheim, Df. ohnweit Alzen, Rheinheff. - Funbort mehrerer Alterth. Fig. 14, eine Opferschale (patera); Fig. 16, eine Mantelschließe von febr abweichender Gestalt; Fig. 15, ein Ohrges bange von Gilber ohne Belent; ein Deilenftein mit ber Inschrift:

Imperatori Caesari Cajo Julio Maximo. (Emelo.) Aleleben, St. a. b. Saale, Reg. B. Merseb., pr. Pr. Im Leichenhugel ein aus fcwarzer, mattglanzender Mineralmaffe geschnittener Fingerring, Sig. 17, mit ber Inschrift: "AVE DULCI". Gestalt und Inschrift sprechen fur ben rom. Ursprung biefer Seltenheit, indem andere altrom. Erzeugnisse biefer Art gesunden sind, mit der Inschrift: "Have Dulcis — Amo To — Amor Dulcis — Dulcis Vita — Animula Dulcis". — 3us gespitte Inftrumente aus Sorn und Knochen; ein an ben Kanten abgestumpfter Stein, gleich unfern Probirfteinen. (Jahresb. A.)

Alfum ober Elfen, Bauerschaft an ber Emscher und bem Rheine, oberhalb Befel, Reg. B. Duffelborf, pr. Rheinproving. Bahrscheinlich ift biefer Ort bas Aleison bes Ptolemaus, welches man irrig fur Befel bielt. Much ift bas Flugden Emfcber ober Emfer von einigen Gefchichteforschern mit ber Ems und bas ohn= weit Paberborn gelegene Romercaftell Alifo mit jenem Ptolemaifchen Alisum verwechselt und, in Folge biefes Irrthums, Die Barusfcblacht auf bie Dinslater Baibe binverfest morben. (Beftpha= len's Ung.)

MItare (Duferfteine) ber Deutschen. - Gie vertraten bei ben Urbewohnern die Stelle ber Tempel. 3mar batten einzelne Gaue religiofe Beiligthumer, aber feine eigentlichen Tempel, feine Saufer fur ihre Gotter. Sie hielten, wie Tacitus meint, Die Simmlifden fur ju groß, um fie in Bande einschliegen ju konnen; aber Saine, Balber, Duellen und Baume beiligten fie ihnen. 2Bas gleichwohl Tacitus felbft von ber Berftorung bes Tempels ber Tanfang berichtet, febt in feinem Biberfpruche biermit, benn er rebet bier nur von bem Dafenn eines Opferaltars, mitten in einem b. Saine. Gine Musnahme von biefer Regel fcheinen gwar bie Tempel su machen, welche man, 3. B., in Altbrandenburg, Stettin, Drenge lau zc. porfand, fie geborten aber einer viel fpatern Beit, ben Benben, an, welche ben Franken weichen mußten. - Bu ben allges meinen Gebrauchen gehorten bas Loos, bie Beihfage, ber Bo-gelflug, bas Biebern ber Pferbe, ber 3meitampf, ber Schlachtgefang und bas Thier= und Menfchenopfer. -Altare, auf welchen beutsche Bollerschaften opferten, maren unter andern zu Altbrandenburg, Alteiche, Altenbede, Avensborf, Arens: walbe, Artona, - Baugen, Barbenberg, Barbewick, Belfom, Birtom, Belfen , Bergelau , Blankenburg , Bochum, Boitin, Bordsbolm, Bock, Brakengipfel , Brandenburg II. , Bergholzbaufen, Brun, - Coburg, Cosfeld, Colbat, Coswig, Cunewalde, -Demmin, Deggendorf, Doldau, Dornburg, Duffelborf, - Cbernsbein, Ciftra, - Fahrland, Freienwalbe, Freedorf, - Gabin, Garg, Gattenftabt , Geismar, Gernerobe, Gebren, Giebelftabt, Gues fen, Gorlis, Gummanz, — Salbensleben, Barzburg, Bechingen, Beiligenbeil, Beiligenftabt, Belgoland, Belmftabt, Berkuleswald, befelberg, himmelwit, hohnstadt, horn, — Jasmund, Febings-borf, Seggeleben, Smpflingen, Ermensaule, Julich, Juterbogt, — Raffel, Relbra, Refterburg. Reufchberg, Rleinpotichau, Roln III., Konigingrat, Krafow II., - Langenzehme, Laudenbach, Lauingen, Leipzig, Labra, Luneburg, - Magbeburg, Malchom, Merfeburg, Muhlhaufen II.. Munfterwalde, Muggendorf, - Nauroth, Rectars burten, Reuftabt I. V., Nieberbiber, Nilebock, Nipmero, Rienburg, Rimptich, Nordalbingia, — Dbergreislau, Dbereick I., Oberoftern, Depit, Dimut, Denabrud, Oftenbolg, Ofterburg, - Petersberg, Pforzheim, Plauen, Plon, Prag, Prenzlau, Preugen, - Quoltig, - Ranie, Rageburg, Rebaufen, Rethra, Ribebed, Robrburg, Romorre, Rothenburg, Rubeland, Rugen, Rykajot, - Saarbruck, Sachsenburg, Sagan, Saurenfrug, Schafoniden, Schliebog, Schon= berg, Schweibnit, Schweinfurt, Semnonenhain, Giebengebirg, Stargard II., Stettin, Stingenborf, Stolzenburg, Stubbenfammer, Stublingen, Sulza, Splt, - Tanfana, Tempelburg, Thorn, Trier, - Uebermethofen, Ullersborf, Uslar, - Birchov, - Balberen, Balbmoor, Baltershaufen. Bantewis, Bebbingen, Beimar, Belau,

Bilbbab, Bilbberg II., Bittom, Bolgaft, - Babelsborf, Babel,

Beig, Bobten, 3monis. Altare (Tempel, Gottheiten und Gelübbeffeine) ber Romer. - Man fand fie unter andern zu Mifo, Alba-Julia, Migen, Mts trier, Amorbach, Undernach, Aquileja, Afchaffenburg, Mugeburg, Angft , - Bacharach, Baben, Babenweiler, Bedingen, Bierftebt II., Bingen, Binningen, Birten , Bijchofebeim, Bonn, Bollenborf. Breng, Buberich, Bullen, Bullau, - Canftabt, - Dacien, Dietlingen, Donebrugge, Dunglau, Durlach, Eger, Elmenbingen, Emengheim, Ening, Egersheim, Erbach, - Felbach, Feuchtwang, Flonheim, Frankfurt a. D., Frauenstein, - Gobesberg, Gobranflein, Goding, Grinarien, Großbotmar, Großfrogenburg, Gungburg, Gunbelshein, Guftaveburg, - Sabmersheim, Sabernheim, Battenheim, Beibelberg, Beiligenberg, Hilbbach, Borb, Huniab, Sarthaufen, Julia, — Rinzig, Rirchheim, Rleinfullen, Rieinstein-bach, Koln, Kongen, Konig, Krogenburg, — Labenburg, Lonfee, Lobenfeld, Lonfen, Lugelbach, - Manhard, Marbach, Maulbronn, Murhard, - Raffenfeld, Reuenstadt, Neumagen, Reuß, Reuftadt II., Reuwied, — Dberhausen, Dbernburg, Dbrigheim, — Reutlingen, Rhinern, Rottenburg, — Sanktleon, Schlofftadt, Schlofau , Schorndorf, Schwarzerbe, Geligenftabt, Speier, Steinheim, Steinfurt, Stettfelb, Stodberg, Stodheim I., Strafburg, Stuhlingen, Stuttgarb, Szedfalva, — Trarbach, Tremfurt, Trier, - Uerdingen, Ulpia T. , - Balltburn, Beiblingen , Beiler, Beinheim, Beifenau, Belgheim, Biesbaben, Bilbberg I., Borms, Burgburg, - Kanten, - Bagenhaufen.

Alta-ripa , f. Altriep. Mit-Brandenburg, Rr. St. ber pr. Prov. Branbenb. — Muf bem Barlunger-, jest Marien berge, hatten die flavifchen Benben bem obotritischen Gogen Trigla (Trichlama) einen Tempel erbaut. 218 R. Beinrich, ber Bogelfanger, Die von Cumpfen und Gemaffern gang umgebene, nur bei ftrenger Ralte einnehmbare Burg im 3. 927 mit Bulfe bes Gifes eroberte und bas beibnifche Bolf aus ber Mark vertrieb, weihte man ben bisberigen Erigiav-Tempel zu einer driftlichen Capelle ein. (Jobft, Leutinger, Sabin.) — Die Benben fehrten fpater gurud, vertrieben bie Eroberer wieber aus ber Mart, ubten graufame Rache an ben Gefangenen und opferten wieber ihrem Eriglav. - Gin Sahrh. nachber liegen ber wenbische Ronig Pribislaus I. und feine Gemahlin Petriffa (Tochter bes Konigs von Norwegen) fich driftlich taufen und verwandelten bie fleine beibnifche runde Bergs Capelle burch einen erweiternben Unbau, wie ibn Sig. 18 zeigt, gu einer driftlichen "Marienfirche". Der Erbauer mard, feiner Ber= ordnung gemäß, nach feinem Ableben, im 3. 1142, in berfelben beigefest. (Roler.) Es ift zu bedauern, bag ber eigentliche Triglav=

tempel, welcher burch Bauart und Steine von bem beigefügten driftlichen Anhange leicht zu unterscheiben mar, nicht sowohl wegen Baufalligkeit, als aus andern Urfachen, im I. 1722, auf hoben Befehl, abgetragen warb. Die Steine biefes Tempels wurden zu Baffer nach Potsbam geschafft und jum Bau bes großen t. Milis tair-Baifenhaufes mit verbraucht. Der bamalige Rector Gottfc ling beschreibt biefen, aus beibnischen und driftlichen Bauten gu= sammengesetten Tempel ausführlich. Much berichtet berfelbe von einer Unterfapelle, gu welcher eine Wenbeltreppe geführt babe, und von einem Tunnel, welcher von bier aus, unter ber Alta fabt und Savel binmeg, nach ber Cathebrale ber Burg gefuhrt haben foll. Birklich zeigt man auch in biefer Domkirche noch ben Drt, beffen vermauerter Gingang nach unten mit biefem Zuns nel in Berbindung gestanden haben foll. — Das aufgefundene Opfermeffer, Fig. 19, ift von Erz, und bessen Griff und Rlinge find ein Ganges. (Bedmann, Rhobe.) - Der altere Theil bon Brandenburg war unftreitig bie fpater fogenannte Burg. Der Frankenbergog Brendus (Brandus) vertrieb die Wenden querft aus biefem ziemlich feften Gibe zwischen ber Savel, ben Geen und Gumpfen. Im Weften ber Burg lag bas Riegerborf Pars buin, welches unter bem Ramen bes Rieges noch jegt von Fischern bewohnt wird. Bon bier aus bis gum jegigen Rathenowers Thore, einft Sarlungate, Sarlung: Gaffe und Sarlunger= Thor genannt, und gegen Mittag bin, vergrößerte fich, befonders feit bem Jahr 1166, Die Altstadt nach und nach. Karl d. Gr. verpflanzte namlich bie bes Wein : und Aderbaues kundigen Sars lunger, eine driftliche Colonie aus Gubbeutschlanb, aus bem Breisgau, hierber. Rach ihr warb ber jegige Marienberg einft Sarlungerberg genannt, und fie mar es, welche ibn zuerft mit Reben beflangte. Sie und Die freundlich eingelabenen, burch Ueberschwemmung heimathlos geworbenen Dieber= und Rhein= lander bevolferten Brandenburg ebenfalls in Rurgem fo febr, baß ber Drt balb Marktgerechtigkeit erhielt. (Sauschronit, Rach= richten.) - 3m 3. 946 begann R. Dito I. ben Bau ber bem Petrus und Paulus gewihmeten großen Domfirche bes brei Sahre fpater von ihm bafelbft geflifteten Bisthums. — Die nabe babei liegende fleine Petrifirche foll ber altefte driffliche Tempel der Mart fenn. Das Gigenthumliche ihres Baues, ihre ungewohn= liche Festigkeit, bas kunftliche Gewolbe, an welchem die Simse gleich: fam fternweise gufammengefaßt find, fegen ihr bobes Alter außer Bweifel. (Gottschling.)

Allt-Breifach, f. Breifach. Allt-Giche, Kift. a. b. Donau, an ber Stelle erbaut, wo einst zwei sehr große h. Giden stanben, welche ber Baierntonig Bojus bem Gogenbienfte geweiht haben foll. (Bul-

pius B.)

Altenbaind, Df., Landgr. Dillingen, Oberdonautr., Baiern.
— Das hohe Alter bieses Ortes beweist ein rom. Denkmal, welsches verkehrt in die dortige Pfarrkirche eingemauert ist, und Claudia ihrem 65jahrigen Chegatten, dem Flavius Victor, setzen ließ. (v. Naiser.)

Altenbecke (Dibenbede), Df. bei Paberb., Reg. B. Minben, pr. Prov. Beftph. - Sier (nicht bei ber Eresburg) ftant einft bie Ermenfaule (Srmins, Ermens, Bermens und Birmenful), biefes Gogenbild ber alten Sachfen, und zwar in einem h. Sain, in der Gegend des Bullerborns, einige und taufend Schritte fubofflich von der Befer. - Rarl b. Gr. verwendete im 3. 772 mit feinem Beere brei Tage gur Berftorung beffelben und nahm bas bort gefundene Gold und Gilber mit hin: Mit ber Caule icheint alfo auch ein Beiligthum vereinigt gewesen zu fenn, wo bie bem Ermen gebrachten Beihgeschenke aufbewahrt wurden. Rubolph v. Fulba, welcher biefer Berftorung am nachsten lebte, bringt bas Gange mit ber Baum: und Quellen= verehrung der Sachsen in Berbindung, scheint also auf einen Opferplat binzudeuten, wo man ein nach festen Beitraumen wiederkehrendes Tobtenopferfest feierte, bem abnlich, welches bie Danen auf Seeland, bie Schweden gu Upfal alle 9 Jahre feierten. Dach ber Meinung Giniger, war bas Denkmal ber Ermen= faule eine unter freiem himmel emporgerichtete Gaule von machtiger Große. Unbere befdreiben es als einen Gewappneten, wie er Rig. 20 abgebildet ift. - Das, mas in ber Silbesheimer Rirche Die von Rarl b. Gr. vergrabene und bei Erbauung bes Rifts. Corvei wiedergefundene Ermen faule fenn foll, ift nichts, als ein großer Leuchter von driftlicher Sand. Bahricheinlicher ift es, bag bie Ermenfaule urfprunglich bem Romerbegwinger Bermann gefett und in fpaterer Beit gottlich verehrt ward. Biergu hatten die Deutschen allerdings bie Beispiele ber Rom. vor fich, woburch bas Unbenten ihrer Siege und Belben erhalten werben follte; g. B., in bent Altare bes Drufus, welchen Germanicus ihm errichten ließ. Bielleicht bezeichneten Die Deutschen bamit Die Stelle, wo Die Legionen bes Barus burch hermann vernichtet wurden. Rraft, Muth, Rrieg und Sieg ging bekanntlich ben alten Germanen über Alles, weil ihre Eriftenz bavon abbing. Daber kann es wohl feyn, baß Ir= men ihr Kriegsgott gewesen. Wittekind nennt ihn ben Mars ber Cachfen und feinen Git auch mohl Marsburg. Go mag benn gwifden Ermen und Boban, Mars und Zuiston ber Bauptunterschied mohl nur bie Form gemefen fenn. (v. b. Sagen, Grimm, Bollmer.)

Altenberga, St. im Thale bes Fürstenthums Gotha. — Auf einer hiesigen Anhohe bie Ruinen ber ersten driftlichen Kirche Thuringen's, welche Bonifacius, bieser ehrenwerthe Apostel ber Deutschen, Fig. 21, zu erbauen Veranlassung gab. Bu bankbarem Andenken an den großen Lichtverbreiter in der religiosen Finsternif Thuringen's errichtete auf dem nämlichen Berge Herzog August von Gotha im I. 1811 ein 80' hohes sinnreiches Denkmal, den sogenannten Thuringischen Canbelaber.

Alltenburg I., ein Sof im Speffart. — Bier bas erfte Caftell auf bem Limes ber Romer vom Kinzigthale aus. Gine Stunde fublicher, bei Burgberg, die Ueberbleibfel eines zweiten

Caftelle.

Alltenburg II., St. im alten Ofterlande, Sachsen-Gotha.
— Es sinden sich hier von ihren Stammeltern noch wendische Sitzten und Arachten. Die Sprache der alten Wenden ward sichon im 15. Jahrhundert nicht mehr gesprochen; dagegen haben einige Dorser ber Lausis noch Religionslehrer, die in der wendischen Sprache prezdigen. (Stein er.) — Seit dem J. 1839 bildete sich hier still, aber werkthätig, eine "geschichts- und alterthumsforschende Gesellschaft des Osterlandes."

Altenburg III., f. Deutsch : Altenburg.

Alltenburg IV., f. Braunfels. Alltenburg V., bei Cannstatt, Redartr., Burttemb. Diefe Anhohe war einst ber hauptpunct einer rom. Anfiedelung, bie febr ausgebehnt gewesen fenn muß. Gie reichten mahrscheinlich bis Bagenhaufen und Dublhausen. Die Beit biefer Nieberlaffung, von ber man überall Spuren entbedt, fallt in die Mitte bes 2. bis 4. Sahrh. Die rom. Beiler und Dorfer, aus welchen gulett Cannftatt Bufammenflog, maren hauptfachlich bie: Altenburg, Bria und Uff-Firchen. Roch hat die gange Feldmart ben Ramen "Altenburger Reld". - Bei bem Rirchhofe liegt ein Gut, beffen ftarte Mauer: einfaffung mit ihren vorfpringenden Biereden offenbar auf einen feften Bohnfig binweif't. - In ber Umgegend von Cannftatt, am linken Redarufer, auf bem Altenburger Felbe, ju Bagenhaufen und Mubihaufen, find Mungen, befonders vom Antoninus Pius, nichts Seltenes. Auch fand man bort einen mit Epheu befrangten Gilen-Ropf, eine Topfermertftatte, viele Scherben von feinen Befagen, meift mit erhabenen Siguren geziert, eine Topfergrube noch mit gus bereiteter Erbe angefullt und einen 50' tiefen, gemauerten Schopf. Auf ber hiefigen Grabftatte enthielt von einer gangen Graberreihe jedes Grab zwei Lampen von Thon und von Glas, Afchentruge, Trint : und Eggeschirr, Galbengefage, Dungen gur Ueberfahrt in bas Schattenreich, Thierknochen von ben Leichenmahlen, angebrannte Gebeine und eiferne Ragel. Die von Roblen fcmar; gefarbte Erbe mar ber Leiter fur bie Nacharabungen. (b. Dem =

minger.)

Alltenhaslau, Df. a. b. Ringig, amifchen Rudingen und Berthheim, im Speffart. - Ein ehemaliges Romercaftell und in ber Nahe bie Spuren eines fruben, fpater wieber aufgegebenen, rom.

Limes zwifden Gelnhaufen und Sochft. (Steiner.)

MItenfirchen, Df. auf Rugen, pr. Prov. Domm. Im Gingange ber Rirche befindet fich ein in Stein gehauenes Bild, bas man fur einen wendischen Goben balt. - 3m Pfarrgarten, neben und in einer fcmargen Urne, ein 12" langer Reil, ein Streithammer, ein Dolch, eine große Beftel, bas Bruchftud eines Diabems, zwei Butchen, eine Rette und eine Buchfe mit Schrauben= ftopfel, Alles von Bronge. (Lifch.)

Alltenplatho, Df. a. Plauer-Canal, Reg. B. Magbeb. pr. Prov. Sachfen. - Un einem nordlich gelegenen beibnifchen Beerdigungeplate, mo ber Bind ben Cand verweht und bas Beibevieb eine Menge Urnen gertreten batte, fand ber Birte Schrober bie mohl erhaltenen brongenen Beftnabeln, Sig. 22, 23 (b. S.). Aehnliche befinden fich im Mufeum gu Berlin und gu Bies-

baben.

Alten: Schlawe, Df., Reg. B. Coslin, pr. Prov. Domm. - In bem, den Burgplat umgebenden Balle tagen 32 fleine Silberblech-Mungen (Bracteaten), beren Geprage ein Dann mit Schild und Schwert ift, bicht nebeneinander. (Sahresb. D.)

Altenftadt, Fifn. bei Burg-Friedberg, Betterau, Seffen. - Mus ber im 3. 1603 bier gefundenen Infchrift: "In H. D. D. Genio Collegi Juventutis const. et pretextato Cos." folgert

man rom. Civitatsrechte in ber Betterau. (Steiner.)

Allterthumer: Sammlungen finden fich in Deutschland, mehr ober weniger geordnet und vollstandig, ju Altfaltenftein, Un= bernach, Mugsburg, - Berlin, Braunschweig, Breslau, - Carlsberg, Carleruhe, Caffel, - Darmftadt, Detmold, Dieburg, Dogbeim, Dresden, - Emben, Erbach, Gulbach, - Frankfurt a. Dt., - Giebichenftein, Gorlig, Grat, Greifsmalbe, Großenhain, Groß: frogenburg, Buben, - Salle I., Sannover, Beiligenhafen, Berford, Beilbronn, Somburg v. b. S., - Julie, - Riel, Rlein: fullen, Ronigsberg in Pr., - Langenfelbold, Leipzig, Leopoldstron, Ludwigsluft, - Maing, Mannheim, Mors, Munchen, Munfter, Meiningen, - Naumburg, Neuburg I., Neumart I., Neuftadt IV., Neuftrelit, Neuwied, Nurrenberg, - Offenbach, - Paderborn, Panfin, Pesth, Pforzheim, Prag, Putbus, - Regensburg, -Sagard, Salzburg, Schierftein , Geligenftadt, Ginsbeim, Conders: hausen, Speier, Stettin, Stargard II. III., Stragburg, Stuttgarb, Stodftabt, Strelit . - Lubingen . - Beimar ; Beigenburg,

Befet, Beglar, Biesbaben, Bien, Burgburg, Buffrau und Janten.

Alltfalkenftein: biefes Schloß, in ber Nahe von Ruinen bes ofterreichischen Stammschlosses Sabsburg, auf bem Bulpelsberge, bat eine Ruftammer mit alten Schweizerwaffen.

Mittenglin, Df. bei Demmin, Reg. B. Stettin, pr. Prov.

Domm., hier eine alte Burgbewallung.

Altkönig, ber. — Diefer 2,150' über bem Main, 2,400' über die Meeresflache erhabene Berg des Taunusgebirges in Nassau. Seine Umgurtung mit einem Erstaunen erregenden dreisachen Riesens wall ist unstreitig keine rom., sondern altgermanische Befestigung. Diese Steinmassen, in Ringen zusammengewälzt, sind offendar das Krastwerk rustiger Naturvölker, vielleicht der Gelten gegen die Galslier. Benigstens ist es bemerkenswerth, daß die gesammten Bälle mehr gegen S., als nach N. gethurmt dastehen. Außer dem Altzichnig sieht man hier die stärkste Bewallung auf seinem östlichen Rachdar, dem Thalwegsberge, mit der großen und kleinen weißen Rauer und den drei sogenannten alten Hösen. (v. Gerning.)

Altmanftein , Drt a. b. Teufelsmauer , Regattr. Baiern, mit Resten eines rom. Castells, bie "Schwarze Burg". (Buchner.)

Altmersleben, Df. bei Calbe a. b. Milbe, Kr. Salzweb., Reg. B. Magdeb., pr. Prov. Sachsen. — Eine Sanbhohe versbarg 15 Urnen, einen Spindelstein, offene Armringe, eine bronzene Nabel und einen Fingerring. (v. Lebebur.)

Altmubl: biefer Bluß ift zwei Mal von ber rom. "Zeus felomau er" burchschnitten, bevor er bei Rellbeim in bie Donau

munbet.

Allt-Ofen, St. a. b. Donau, ohnweit Pesth, Nieder-Ungarn.
— Sie war, nach Einigen, das rom. Sicambria; nach Andern fieht sie auf den Ruinen des alten Acinum oder Aquincum. Noch immer sind hier sehr schäßbare Alterth. zu sehen. Die schöne Pfarrztirche ist fast ganz auß Ruinen rom. Gebäude ausgeführt. herrlich erscheint die Wasserleitung, das Bad am Florian'splaße, die Spuren eines Amphitheaters zc., lauter Ueberreste aus der Romerzeit. (Schreiber C.)

Alt-Pokrent, A. Gabebusch, Meklenb. — Hauptmann Bink ließ in hiesiger Feldmark nicht weniger als 37 Erdkegel, von benen die hochsten 4' Achsenhohe hatten, öffnen, sand aber fast nichts, als Asche und Knochen in Urnen. Ein Ring von Erz und eine Coralle von Bernstein waren die einzige Ausbeute.

(Lilq.)

Altrip, Df. a. Rheine, links, oberhalb Mannheim, urspringlich bas Castell Alta ripa. — Einst hatte ber Praesectus Militum Martensium hier seinen Sig. Antonin bemerkt in seinem Iimerarium, baß bieses Castell, jur Erschwerung bes sonst ziemlich

leichten Ueberganges ber Deutschen über ben Strom, auf einem Sandberge erdaut sey. Sett haben die Rheinstuthen das alte Rosmerwerk nach und nach verschlungen und felbst die Kunde davon verwischt. Im S. 1380 sah man noch Reste dieser Befestigung, die auch bei dem niedrigen Wasserstande des J. 1750 wieder sichts bar ward.

MItschau bei Neusalz, Reg. B. Liegn., pr. Prov. Schlesien.
— Zwischen hier und Neusalz wurden im Flugsande, gegen 4'
tief, viele Urnen so gefunden, daß zwei Aschenkruge und zwei kleine

Befage nebeneinander ftanden. (v. Lebebur.)

Alltstadt, St. im Großherzogth. Weimar. — Gin hier gefundener hammer von schwarzem Riefel, merkwurdig badurch, daß man, außer dem durchbohrten Loche, keinerlei Bearbeitung an dem-

felben mahrnimmt, ift 10" lang und wiegt 5 Pfb.

Mit-Trier, Df. am Wege nach Luremburg, 6 Stunden westlich von Erier. — Sier eine ehemalige rom. Niederlaffung mit historisch wichtigen Alterth.: a) Ein aus feinem Alabaster gearbeis teter, eigenthumlich fconer Gelubbeftein von 13" Sobe, ben irgend ein Galba (vielleicht ber nachherige Raifer) bem Merkur fette. b) Gine Bulla von Bronze, wie Triumphatoren fie von Gold um ben Sals trugen, Sig. 24. - c) Gin Ulpis von Bronge, alfo tein Opferthier; was ihm von bem Salfe hangt, ift fein Tuch, fondern bie fette Saut; Fig. 25. - d) Gine Ifis von rothem Thone, mit dem Horus an der Bruft; Fig. 28. — e) Diefe Gottheit von weißem Thone, mit einem Hunde auf dem Schooge; Sig. 29. - f) Gine weibliche Perfon, feitwarts zu Pferbe figend, mit einem hunde und Bogel auf bem Schoofe, Fig. 26; Creus Ber halt fie fur die Artemis (Diana), Dorom fur die Ifis. Diefe befruchtende Gottin konnte Die celtischen Bolter schon ans fprechen, ba fie in ber Bertha (bie Zacitus bei ben Gueven fogar Ifis nennt) eine abnliche, bie Gottheit ber befruchtenben Ratur, verehrten. Dag man in Gallien folche agyptische Gottervorstellungen findet, erklart fich wohl baraus, weil man alle bie Borftellungen, welche mit ber Landesreligion am meiften gufammenstimmten, bort am liebsten aufnahm. Der Stier ober Upis erin. nert an Thor's Stiere und an Hertha's heilige Ruh, und bas Rog an Boban und Bertha, benen man in b. Sainen weiße Roffe, als Beiffagungsthiere, unterhielt. - g) Gine Bafe von terra sigillata; Fig. 27. - h) Gin 7" bober Berfules von rothem Marmor. (Emele.)

Mlversdorf, Fifn., Dithmarfen, Holftein. — Ein merkwurdiges Denkmal im hiesigen Haine ift "ber Brutkamp", Fig. 30, ein langliches Biereck von 98' Lange, 25' Breite, mit zwei Scheidewanden und umgeben von Baumen und Steinen. Im öfflichen Raume befindet sich ein Opferaltar, beffen bedeutend große Flache auf 5 starken Pfeilern ruht. Diese Steindede ift unten glats und hat oben in der Mitte eine Blutrinne. Die hiefige Gegend war reich an dergleichen heidnischen Denkmalern; sie sind aber größe tentheils zerstort. Namentlich sollen Sonne und Mond h. Saine im Riesewold bei Nordhadstedt, bei Ofterwold und in dem zu Zillingstedt gehörigen Walde gehabt haben. (Bolten, Arnkiel, Rhode.)

Alizen (Alciaia), St. a. b. Selz, Pr. Rheinheffen. — Diefer Ort bestand schon im 3. 224 unter bem Namen ,,Altiaia". 3m 3.376 empfing R. Balentinian gu "Alteia" Die Gefandten ber Burgundionen. - Das Nibelungenlied ermabnt einen Bolter, "ben Fiedler von Algen". Ihm bat Die Stadt mabricheinlich ihr Bappen, eine Geige, ju verdanken. - Sier a) ein ben Rym. phen geweihter Ultar, beffen Infchrift Prof. Lehne alfo uberfest : "Bu Ehren bes taiferlichen Saufes und ber Mymphen von ben Ginwohnern des Vicus Altiain, unter ber Aufficht des C. Dtos nius, Freigelaffenen bes Bonius Cafffus, am 21. November bes 3. 224". - b) Ein Altar ber Minerva, mit ber Aufschrift: "In H. D. D. Deae Minervae C. Vitalinius Secundinus e voto dono dedit". - c) Gin Altar ber Fortung, befchrieben: "Fortunae Deae ex voto suscepto L. Gratius Mascellio V. S. L. M." Die beiben letten Altare befinden fich jest im Dufeum Bu Mannheim. — d) Der bronzene Kuhkopf, Fig. 31, follte, als Amulet, vielleicht die Isis vorstellen. — o) Gin bleiernes gefcblechtlofes Gogenbild, bas, megen feiner Ropfbebedung und feines Schilbes, nach Done, nicht rom., fondern gallifchen Urfprungs ift. - f) Die Gurtelfcnalle eines Druiden, Fig. 83, beren zwei nadte Perfonen, nach Emele, bie Gebruber-Gottheiten Alcis (die Naharwalen? Castor und Pollux?) barftellen und bas Dreied, dies bekannte Symbol ber b. Dreibeit ber Celten, bilben belfen. - g) Der bei Libationen gebrauchliche Duferfrug. Fig. 32. - h) Gine 53" bobe Sausschelle von Gifen, Fig. 36, Deren Mundung ein langliches Biereck bilbet. i) Fig. 87, eine 2" bobe, auch vieredige Glode von Bronze, mit einem runden Loche. - k) Fig. 38, eine Schnellmaage, mit zwei eifernen Saten fur ein ichweres und ein leichteres Gewicht; zu bedauern ift, daß bie Stellen, wo die Pfund : und Ungengahl eingekerbt maren, vom Grunfpan gerfreffen, nicht mehr ertennbar find. - 1) Sig. 89. ein Gewicht, 1 Pfund 5 Loth fcmer; es ift eine Bleitugel, Die oben ein Dehr von Bronze hat. - m) Fig. 40 und 41, Ramme von Elfenbein; beren einer ift mit einem Futteral fur Die Babne verfehen, ber andere, ein Doppeltamm, bat enge und weite Babne. - n) Fig. 42, ein Wertzeug von Elfenbein, mahricheinlich jum Bwirn-Aufwickeln. — o) Fig. 48 und 44, theils rippig, theils ichlanglich verzierte, blaue und schwarze, aus Thon verfertigte Co-

tallen; mahricheinlich ein Schmud fur Opferthiere, benn fie lagen in einer Tiefe von 4' Ufche und Thierknochen, nabe bei 3 großen rom. Altaren. - p) fig. 45 bis 47, brei Seftnabeln (fibulae), von eigenthumlicher Gestalt. — q) Fig. 48 bis 50, Schnallen, mit und ohne Bungen. — r) Fig. 51, ein bobler Knopf von Bronge. in der Große ber Abbildung. - Sig. 52, ein Dhre gehange, beffen Bwifchenraume blau, gelb und roth emaillirt find. - s) Fig. 58 u. 54, zwei Schluffel, Die mahrscheinlich in ein febr fleines Schluffelloch bineingebogen werben mußten, um bis ju bem entfernten inneren Riegel zu gelangen. - t) Fig. 55 u. 56; eiferne Bertzeuge jum Schieferspalten; mas ber Schneibe ents gegen hervorragt, mag beftimmt gewesen fenn, barauf ju hammern, um das Spalten zu bewirken. — u) Fig. 57, eine Nabel, mit vielectigem Kopfe. — v) Fig. 58 u. 59, elfenbeinerne Griffel, womit man auf Bachstafelchen fchrieb; einige hatten an einem Ende eine Flache, um die Bachsfchrift bamit wieder auslofchen zu fonnen. - w) Gine Bergierung, aus vergolbeter Bronge, am Bruftriemen rom. Ritter-Pferde, wie fie auch bei Teudit fich fand und bei Rogleben, Fig. 1042 abgebilbet ift; fie bezeichnet bekanntlich Curtius, wie er, nach bem Ausspruche bes Dratels, zu Pferde fich in den Abgrund flurzt, bessen Schlund, am Fuße bes Capitols, nach einem Erdbeben Feuer und giftige Dampfe ausfpie. - x) Fig. 60, bas Opferbeil von Gifen, welches, unter einer Menge Thierknochen, neben obigen 3 Altaren lag, fast 6" lang ift und eine 41" breite Schneibe bat. - y) Fig. 61, bie 8" lange Klinge eines Opfermeffers von Gifen, beffen Stiel abgebrochen ift, und noch zwei Opfermeffer, bie nicht fpig, sonbern abgerundet find. — z) gig. 62, ein nur 3" langes Defferchen von Gifen. - aa) Der Sammer eines Steinmegen mit zwei Schneiben. - bb) Fig. 63, ein mit bem Stiele 91" langes, oben fpibiges Meffer von Gifen, beffen Stiel boppelt umgebogen und mahricheinlich bas Werkzeug eines Riemers ift. (Emele.)

Migenau, Fiftel., Untermainfr., Baiern, in bem Balbe gwisfchen Kabl, Sorftein und Grofwelzhein: eine Menge tumuli, von

benen erft 12 eroffnet finb.

Aluafia, altgermanischer Ort bei Soest in Westphalen. — Rach Ptolemaus liegt ber Ort im Lanbe ber Tubanten, ohnweit

ber rom. Fefte Mifo an ber Ulme und Lippe.

Amberg, St. a. d. Bils, Regenkr., Baiern, hier bes Dr. Mayer Alterth. Sammlung. — In Grabhügeln fand man eine Schwertklinge, die, wie die Dolche, mit 4 Nietnägeln an dem Griffsbügel befestigt gewesen war. Die Parirstange fehlt dieser Waffe. Die Broncedrahts Gewinde und 10 runde Schilden scheinen auf Faben gereihet gewesen zu seyn und zum Halsschmuck gedient zu haben. (Poppe.)

Ambianer, ein Bolfostamm ber Belgier, zwischen ben Bels lovakern und Nerviern; fie zeichneten sich burch Tapferkeit und ftrenge Sitte aus.

Ambiatinus vicus, ein Ort im Trierischen, oberhalb

Cobleng, Caligula's Geburtsort.

Ambibareti (Ambivariti), ein Bolfchen an ber Mofel. Ambiorig, Beerfuhrer bes deutschen Bolfes ber Cburonen in Gallien, ber fein Baterland muthvoll von ber Dberherrschaft ber Rom. ju befreien fuchte. Un ber Spige bes Bunbes fand ein alter Mann aus Erier, Indugiomar, und an feiner Geite focht fein Freund Rativolfus. Es gelang ihm, von ben 4 festen Binterlagern ber Rom. in ben belgifchen Gauen bas eine gu befiegen. In ben übrigen wiberftanden bie machfamen Rom. greife Beld Induziomar bufte bei bem Ungriffe fein Leben ein. Im Fruhjahre 54 eilte Cafar felbst herbei, von vielen gallischen Bolfern unterftugt, und ftellte bie Ruhe wieder ber. zeugt, bag bie überrheinischen Deutschen weit gefahrlicher fenen, als bie Belgen, ging er abermals über ben Rhein, um die Deutschen abauschreden, fich mit ben Belgen ju vereinigen. Aber er fand auch bei biefem zweiten Uebergange nichts, als leergelaffene Balber und jog fich eilig gurud, um nun ben Ambiorir zu vernichten. Diefer war im Arbennenwalbe und glaubte nicht, bag Cafar fo ichnell gurudfehren murbe. Go ward er ploblich von ben Rom. überfallen. Tapfer fchlug er fich burch in ben Balb. Alle Belgen glaubten, er fen tobt, verzweifelten an ber Begenmehr und ger= ftreuten fich. Cafar ließ im gangen ganbe plunbern, morben und brennen. Much tamen die Gifambrer beruber, um in ber allges meinen Bermirrung zu plundern. Beil bie Rom. fcon Alles meggenommen hatten, fielen fie über biefe her, nahmen ihnen einen Theil ber Beute ab und schleppten ihn heim in ihre Walber. Umsbiorir aber gab schnell zu erkennen, daß er noch lebe und sam= melte ein Sauflein treuer Manner um fich, mit welchen er, aus bem Didicht bes Arbennenwalbes heraus, ein Rauberleben führte, bie Rom. taglich überfiel und ihnen viel Abbruch that. — Im fols genben 3. 53 v. Chr. emporten fich alle Gallier gegen bie Rom. Inbeffen blieb Cafar in bem großen Rampfe Gieger. Ganz Galz lien murbe bem rom. Reiche einverleibt; Die Belgen murben per= pflichtet, ben Rom. Schatzung zu zahlen und Golbaten zu ftellen. (Mengel.)

Ambronen, ein Bolf am Nieberrhein, bas fich an bie Buge ber Cimbern und Teutonen gegen die Rom. anschlof und

bie Rieberlage bei Uir burch Marius mit erlitt.

Amisia (Amisius), f. Ems.

Mmorbach, St. a. b. Mubt und Bilbach im Obenwalde, Untermainfr., Baiern. — hier hatte eine Centurie britischer Solsbaten aus Tripontium, welche in ber 22. Legion bienten, ben Nymphen (bes Mubathales) burch ihren Hauptmann M. U. Malchus einen Altar errichtet. (Hankelmann, Fuchs.) Die Inschrift bieses nicht mehr vorhandenen Denkmals lautete wortslich: "Nymphis. N. (umerus) Briton (um) Triputien (sium) sub cura M. Malchi. 7. Leg. XXII. P. r. P. F." (Steiner.)

Amphitheater, rom., in Deutschland. — Spuren bavon finden sich ju Mugst, Maing, Pola, Trier, Trieft, Ulpia Tra-

jana 2c.

Amphoren, lange, schlanke, unten zugespitete Gefaße, mit zwei henteln fur fluffige Dinge. Dies alterth. hausgerath fand sich befonders am Rheine und ward zur Kuhlerhaltung des Weines

in die Erde eingegraben, ober in's Baffer geftellt.

Amphivarier, ein Theil der ripuarischen Franken, Koln gegenüber, neben den Chatten und Chauken. Bon Letteren vertrieben, wagten sie, zur Beit Nero's, einen Ginfall in das Gebiet der Friesen. Sie zeichneten sich durch einen weißen Schild mit purpursnem Stachel aus.

Almfterdam. - Mit bem hiefigen t. Mufeum ift eine Sammlung altrom., beutscher und friesischer Alterth. verbunden.

(Goreiber.)

Almulette (Talismane, Anhängsel) sind Körper ober Täfelschen mit und ohne Charactere, auch Ringe, Kreuze und Münzen, die, am Halse ober anderswo getragen, vor Zauberei, Krankheit, Unfruchtbarkeit ic. schügen sollten. Der Glaube an die vermeintliche Krast der Amulette ist uralt, gleich den Hausgöttern (s. d.). Sie ging schon aus dem früheren Heiden und Judenthume selbst in das Christenthum über und hat sich in Desterreich und Baiern die in die neueste Zeit erhalten. Unter den Alismanen ist Phalzus in die neueste Zeit erhalten. Unter den Alismanen ist Phalzus in die Abalen und fanden in ihm eine hohe Symbolik, und der Phalluszbienst und die Phalluslehre durchgriffen die ganze Religion der Indier, Aegypter, Griechen und Kömer. Man trug Phallussormen von Gold, Silber, Bronze, Thon und Steinen in verschiedener Gestalt. Mehreren der in Deutschland gesundenen Gestaltungen hat Dr. Emele in seiner Abhandlung "über Amulette" auch noch Nachbilzdungen zweier eigenthümlicher ausländissschen Bogelfügt. Beide Phalzusses wie den ums

<sup>\*)</sup> Die Leferinnen werben es gewiß genehmigen, bag biefem Sanbbuche teine Phallus-Abbitbungen beigefügt worben find, obgleich bergleichen Alterthauch in Deutschland in mannichfaltiger Gestalt und Jufammenfebung sich gesfunden haben. (D. D.)

gauteln brei Tauben; bem anbern ift ein Baum angelegt, womit ein weibliches Kind ihn zügelt. Beibe befinden sich in Steinreliefs im Amphitheater zu Nimes in Frankreich. — In Deutschland fand man Amulette zu Alzey, Aftien, Castell, Jena, Mainz, Mas rienborn, Reuwied, Diedleben, Dehringen, Rebhaufen. Schweid: nig, Ginsheim, Stodholm zc.

Anartes (Anerti), ein Bolt in Dacien, in ber Gegenb

Siebenburgen's, am Ende bes bergnnifchen Balbes.

Anarthophrakti. nach Ptolemaus ein Bolf an ber Beichfel.

Annaus (Anesus, Anisus), f. Ens. Anclam, St. a. d. Peene, Reg. B. Stettin, pr. Prov. m. — In heinrichshof fand man eine turkische Rupfers munge, mit ber Infchrift: "Der Gultan ber zwei ganber, ber Chatan zweier Meere, ber Sohn bes Sultans". — Auf ber Rehrs feite: "Der Sultan Achmed ben Mohammed chan, es baure Geschlagen zu Conftantinopel 1115". - Rabe bei Anclam mar ein Burgwall vordriftlicher Beit. Der auf bem Scharberge gelegene "Großwindward", fpater formlich befestigt, ift im 3. 1183 von ben Danen gerftort. Die Stadt felbft aber vermufteten bie Polen fcon um bas 3: 1122. Ueber bie Sumpfwiese bei ber Stadt führt ein alter, eine halbe Stunde langer Steinbamm. (Jahresb. D.)

Undernach (Antoniacum, Antunnacum, Antenacum). St. am Rhein, links, Reg. B. Cobleng, pr. Prov. Nieberrhein. -Einft rom. Grangfefte und Gig bes Prafecten. 3m Garten bes biefigen Gafthofes gur Giche ftebt ein bier gefundener rom. Botipa ftein, mit ber überfetten Inschrift: "Jupiter, bem Beften, bem Größten, ber Ronigin Juno, bem Mars und bem Bertules beilig. D. Domitius Rufinus, Decurio ber Coborte ber Ticinenfer" (von Zicinum, bem heutigen Pavia), "und bie Mitftreiter haben ibr Ges lubbe nach Gebuhr willig und gern gelof't." - Auf bem biefigen Rirchberge find rom. Grabmaler aus Tuffftein. - Bon ben ges fundenen Mungen bat bas Gomnafium eine Sammlung angelegt. Auf der Stelle bes ehemaligen Romercaftells am Coblenger Thore hatten bie ftreitsuchtigen Erzbischofe von Roln im Mittelalter eine Burg errichtet. - Schon von ben Rom. wurden die hiefigen Rubiftein- und Trafbruche benutt; benn biefer vulfanische Tuffftein, in Stampfmublen gestoßen und geborig mit Ralt vermischt, giebt ben berühmten Mortel, welcher bem Baffer widerfteht oder vielmehr in bemfelben zu einem neuen, ungemein bauerhaften Stein erhartet. (Shreiber, Fiebler.)

Andiander, nach Ptolemaus ein Bolt in Nieder-Pannonien

um ben Dravus (f. b.).

Anduetium, Drt ber Quaben an ber Donau und

Raab in Dberungarn, fublich von Presburg.

Angaria (Engern), St. in Westph., Sig bes Stamms fürsten Wittekind, hat wahrscheinlich von den Angrivariern seinen Urfprung.

Angarier (Unglevarer), f. Angrivarier. Angerburg, Rr. St., Reg. B. Gumbin., Dftpr. — Superint. Difansti fammelte Alterth. ber Umgegend, Die jest im Mufeum zu Berlin find. Das Thongefaß, Fig. 64, ift uberall, felbft im Boben, burchlochert und icheint jum Rauchern gebraucht worben gu fenn. - Das flaschenformige Befaß, Sig. 65, hat einen flachen Dedel, beffen furze Wand in die Mundung bes trichterformig fich erweiternben Salfes eingreift. — Unter ben Gegenständen bes Schmudes um Ungerburg (naber find bie Fundorter nicht bestimmt) zeichnen fich burch Form und vollendete Arbeit aus: Fig. 66 bis 72. — Mannichfaltig und zierlich find auch die bronzenen Ringe, Dhrgebange, Pincetten, Umulette, Schnallen, eifernen Garge, Schecren

und Waffen aller Urt. (v. Lebebur.) Anglen (Ungelfachsen), ein aus Anglen, Sachsen und Suten bestehendes, ju ben Gueven gezähltes, Die Bertha verehrendes Bolt an ber Unterelbe und in bem Bergogthume Schleswig, wo noch jest ihr Name in ber Lanbschaft Angeln mit ber St. Flensburg fich erhalten hat. Much Marionis (Samburg) mar eine ihrer Stabte. Erst um die Beit, als Sueven, Bandalen und Bestgothen nach Spanien, Franken und Burgunder nach Gallien, Oftgothen und heruler (nachher Longobarben) nach Stalien gewandert waren, Die Rom. aber bas Inselland ber Briten im Sturme ber Bolferwanderung verlaffen hatten und die alten Gin= wohner, Briten im Guben und Schotten im Morben, um ben Befit ftritten, ba erft murben bie Angeln in ber Gefchichte be= ruhmt, indem fie, von den Briten gegen die Ditten und Stoten gu Bulfe gerufen, im Bereine mit ben Sach fen das britifche Reich flifteten. Die Sachsen waren unter biefen Eroberern bie gablreich= ften; boch gab man Britannien, um es von Altsachsen gu untersicheiben, ben Ramen Anglia, ber fich bann in England umman= belte. Die Briten maren fcon rom. Chriften. - Die Befiegung ward ben Ungelfachsen baburch leichter, weil bie rom. Raifer bamals in Stalien von ben eindringenden Gothen febr gebrangt murben, fo bag Balentinian III. im Sabr 427 alle feine Truppen aus Britans nien jurudziehen und biefe Proving fich felbst überlaffen mußte. So fielen bann Pitten und Stoten über bas wehrlose Land her und vermusteten Alles. — Ihr Dienst ber Sonne bing mit ber Religion Cfandinavien's gufammen. Boban mar ber Mittelpunct ihres Glaubens. Die Berbreitung bes Christenthums unter ben beibnischen Angelsachsen begann, um bas 3.597, burch ben beiligen Augustin. England nahm durch friedliche Belehrung das Christensthum an; daher waren die Angelsachsen auch eifriger und begeissterter für die neue Lehre, als jeder andere beutsche Stamm. (Menzel.)

Ango hieß eine gefahrliche Wurfwaffe, beren besonders die Franken sich bedienten. Die Spige war mit Widerhaken versehen und der Schaft mit Eisen beschlagen. Saftete diese Waffe, so konnte sie nicht ohne größere Verletung aus der Bunde, auch nicht aus dem Schilde des Feindes gezogen werden. Der Franke riß mit der Waffe den Schild herab und machte den Feind wehrlos. Die Anfertigung dieser Waffe seite Kunstfertigkeit voraus und gehort

fcon barum bem fpateren Beitalter an. (Rlemm.)

Gie begannen gegen bie Angriffsfriege ber Rom. -Rieberdeuischen unter Drufus im 3. 12 vor Chr. Ihr Schaus plat mar hauptfacblich Beftphalen, Dieberfachfen, Beffen. Riedertheine ber griffen die Rom. theils zu gande, theils zur See, burch die Mundungen der Ems, Wefer und Elbe, an. Daber foloffen fie mit ben Bolfern langs bes Dceans (ben Batavern, Friesen und Chauten) Bundniffe. Der tubne Drufus tam auf feinem zweiten Beereszuge im 3.10 v. Chr. bis an bie Wefer und im 3. 9 fogar bis an bie Elbe, farb aber auf bem Rudjuge. Gein Rachfolger im Commando mar Tiber in ben 3. 7 bis 2 und D. Binicius in ben 3. 2 vor bis 2 nach Chr. Dann folgte wieber Tiber in ben 3. 2 bis 4, bann Quintilius Barus' in ben 3. 5 bis 9. Gie Alle fuchten auf bem, von Drufus angelegten Grunde fortzubauen, und bas bisber eingenommene Bermanien burch Die Anlage von Caftellen und Die Ginfuhrung ber rom. Sprache und Gefete allmalig zu einer Proving umzubilben; allein ber junge Cheruster-Furft Bermann, fein Schlau organifirter Aufftand und bie Rieberlage bes Barus und feines Beeres im Teutoburger Balbe, ohnweit Paderborn, im 3. 9, rettete Deutschland von Unterjochung und unfere Sprache vom Untergange. Muguftus fchicte gwar for gleich Tiber (ber eben einen großen Aufftand in Pannonien gedampft hatte) nebft Germanicus an ben Rhein; aber es blieb bei blogen Streifzügen. Much brang Germanicus in ben 3. 14 bis 16 wieber bis gur Befer vor; aber ohngeachtet feines Sieges bei Inbiftavifus (ohnweit Minden) ging er gurud. Auf bem Rudwege verlor er feine Flotte und einen Theil feiner Armee burch Sturm. Durch Tiber's Gifersucht abgerufen, hatte Nordbeutschland von ba an Rube.

Angrivarier (Anglevarer, spater Angarier), ein germanisses Bolt zwischen ber Ems, Wefer und Elbe, an beiben Seiten ber Aller, bis zur Mundung ber Leim, nordostlich bis an die Elbe. Sie wurden unter Germanicus unterworfen. Unter Nerva vertrieben fe, im Bereine mit ben Chamavern, die Brutterer, traten spater

in ben Sachsenbund ein und murben von Rarl b. Gr. mitbefiegt.

(Dierer.)

Unhalt:Deffau (Bernburg, Berbit, Rothen). - In bem fruheften Beitraume ber Gefchichte maren Gueven und gum Theil. nach bem Barge bin, Cheruster, fpater, nach bem 3. 400, Sorben, nach 450, Norbeathuringer bie Bewohner biefes Bergogthums. Rach 534 wurden beren Dberherren bie Sachfen unter frantischer Sobeit. Bon biefen, welche von Klotar I., bem Ronig von Muftrafien, theils gedrangt, theils unterbrudt murben, erhielten die Gorben und Wenben, um bas 3. 562, bas Land zwischen ber Saale und Elbe. Endlich unterwarf fich Rarl b. Gr. auch biefes Land: boch batten feine Nachfolger noch manche Emporung zu bampfen.

Anisus, f. En 8. Ankum, Umt Denabr., Sannov. — Auf ber "Beibe" in ber Bauerich. "Rettenkamp" mehrere Grabbugel mit großen und Much in ber Bauerich. Boderabe in einem Ginfat = Urnen. Grabmale zwei Urnen. Neben ben 9 und 12" hoben Urnen fanben Beigefaffe von 3" Sobe; alle obne Bergierung. (v. Le=

bebur.)

Annaburg (fonst Lochau), St. innerhalb ber schwarzen Elefter, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachfen. — Der "Thiergarten" ift voller großer Grabbugel; fast überall in ber Umgegend find Ur= nen, wie Fig. 73 u. 74, Taffenformiges, wie Fig. 75, mit Seften, Bufennabeln, Fibuln, Deffern, Schmudfachen, juweilen auch mit rom. Mungen, gefunden. Biele von ben 50 Grabbugeln find, leiber, burch Schaggraber gerftort. (Bagner B, Schulz,

v. Lebebur.)

Ansbach (Unfpach), St., Regattr., Baiern. alteften Beit bewohnten biefes gurftenthum Bermunduren und Rom. Bon ben Lettern fchreibt fich bie noch erkennbare, fublich fich bingiebende Raiferftrage (Teufelsmauer) Babrian's und bes Probus ber. Much geborte jum Furftenthume noch bas in ben 3. 470 bis 528 bestandene Konigreich ber Thuringer, ju welchen bie Bermunduren ju rechnen find. Spater, als Thuringen an bie machtigen Frankenkonige fiel, fand eine Umwandlung und Difchung ber Bewohner ftatt. Befonders verfette Rarl b. Gr. im 3. 804 viel Sachsen und Benden nach Unebach und Baireuth, und es begann bier bie Gintheilung ber ganber in Gaue; baber ber Rangau, Iffigau, Mulachgau, Rednitgau, Clavia ic. Die Baue erboben fich zu Territorien und beren Befehlshaber (bie Gaugrafen ober Boigte) ju erblichen Regenten; bie ernannten Beerführer aber ju erblichen Bergogen. Die Gaugrafen im Rangau, g. B., mur= ben erbliche Grafen von Abensberg; Die Boigte von Dornberg feit 1259 Berren mehrerer großen Territorialbefigungen; Die Gaugrafen

bes Iffigaues Erbgrafen von Sobenlobe; bie Gaugrafen von Balen. berg im Mordgau erbliche Markgrafen von Ditfranken zc. Damals entstand auch bas Burggrafthum Rurnberg ber Grafen von Sobens

gollern. (Buttner im Dierer.)

Mnichar (Unsgar, Unscharius), berühmter Apostel bes Morbens, aus Corvey. R. Budwig ber Fromme fandte ibn im S. 827 nach Danemart Er war bier und fpater in Schweben in feinem Bekehrungsgeschäfte gludlich. Rach feiner Rudtehr marb er Erzbifchof zu Samburg und ging, nach ber Bermuftung biefes Drtes burd Danen und Mormanner, nach Bremen, mo er im 3. 869 flarb.

Anfibarier (Ansivarii), ein beutscher, ursprunglich zu ben Cherustern geboriger Boltoftamm am weftlichen Beferufer, um Minben, Lippe und Paberborn. Bon ben Chauten aus ihrem Gibe verbrangt, verlangten fie vergebens von ben Rom. Die menfchenleere Gegend zwischen Rhein und Maas, welche bie Menapier batten Bon Bolt zu Bolt getrieben und fast ganglich perlaffen muffen. aufgelof't, bilbeten ihre Nachkommen fpater einen Theil ber ebemas ligen Franken, nachdem fie bas von ben Brufterern verlaffene ganb befett hatten. (Bgl. Ungrivarier u. Bojotal.)

Antes (Unten, Antae), ein tapferes farmatifches Bolt am Dniefter und Sanais; fie waren, mit ben ihnen westlich wohnenben Claviniern, ein Sauptzweig ber Benben (f. b.) und fielen in bas rom. Gebiet ein. R. Juftinian befiegte fie und wies ihnen neue Wohnplage an ber Donau an, wo fie als Bormauer gegen bie hunnen bienten. Bahricheinlich fchreiben fich von ihnen jene Benden ber, welche noch jest in Defterreich, namentlich in Steiers

mart und Murien, fich befinden. (Dierer.)

Antrimp. Gott bes Meeres bei ben Benben und Dreugen. (Bollmer.)

Antunnacum (Antenacum, Antoniacum), f. Uns

bernach. Aintymbus, ein ben Quellen, Fluffen und Seeen geheiligter Gobe ber Preugen, Samogiten, Lithauer und Livlander. (Sartfnod).

Anubis, f. Isis.

Apiboma, bei ben Alt=Glaven ber Befduger bes Saufes. (Bollmer.)

Apis, f. Ifis und Daeien. Apollinarisberg, tegelformiger Berg bei Remagen, Reg. Beg. Cobleng, pr. Pr. Rieberth. - Diefer Berg am linten Rheinufer erhielt feinen Ramen von ber romischen Legion bes Apollo. (gaman.)

Apollo, Gott ber Dichtfunft, Mufit und Beiffagungen. Big. 76. 77. - Dan fand feine Altare in Deutschland zu Belfen, Befingen, Belenus, Breng, Bregingen, Cleve, Grogbotwar, Lauins gen, Maing, Marbach, Maulbronn, Neuenstadt, Dbernburg, Oftrova, Rothenburg, Stettfelb und Stuttgard. — Des Gottes Atribute find Bogen und Rocher, die Zither und Schlange, ber Schwan, Greif und Dreifug, ber Lorbeer und Delbaum.

Apuleum, Erummer einer alten St. ohnweit Karlsburg, venburgen. — Gin Mithrasbild mit ber Bezeichnung: "Deo Siebenburgen. -Invicto Mithre." Es befindet fich jest im Mufeum bes Gr. Bats tpany ju Rarleburg. (v. Roppen.)

Aquae, f. Baben.

Aquae mattiacae, f. Biesbaben.

Aquilae, f. Arnsburg.

Mquileja (Aglar). a) Die St. ber Celten, ohnweit Trieft, boll mertwurdiger Trummer, ward im 3. 452 burch Attila ger= Des hier verehrten Gottes Fonio gebenten nur noch In= fcbriften aus ber Romerzeit. (Stein.) - b) Ein Ort im alten Rhatien, a. d. Donau, Ulm gegenüber. — Bei jenem Aquileja in Noricum fand die Berehrung des Sonnengottes der celtischen Boller, des Belenus, Bilenos, Belen und Bel, statt. Die Berwandtichaft biefes Gottes ber Pannonier mit bem Gotte Bel ober Apollo fcheinen bie bier gefundenen beiben Steinschriften: "Apollini Beleno (vgl. Belfen) Aug. Sacr. C. Petilius Venustas und "Apollini Belono C. Aquilejus Felix" zu beweisen. (Boll= mer.) - In ber Donau und im Elfaß fommt biefer Gott unter bem Ramen Apollo Grannus auf Inschriften vor. Sonnengot marb zugleich als Gott ber Genefung bei Beilquellen und Babern verehrt. Ihm mar bas Bilfenfraut (Belinuncia) beilig. (Richter im Dierer.)

Arae Flaviae, f. Rotweil und Debringen.

Ara Ubiorum, f. Roin.

Arbon (Arbor felix), St. im Großherzogth. Baben, am fublichen Ufer bes Bobenfee's. - Einst gehorte es noch zur rhatifchen Proving. Bon bem Arboner Caftrum fteht nur noch ein 80' bober, gang aus Budelfteinen erbauter Thurm, ber 40' breit und eben fo tief ift.

Artaunon). - Die gange Linie von Cas ftellen, welche Drufus auf bem Taunus anlegte und Germanicus wiederherstellte, beren Trummer wir noch jest auf bem Gebirge "bie Bobe", nordwarts von Somberg, antreffen. (Reuhof.)

Arduenna silva), ein walbiger Bergruden bes alten Galliens, ber ju Cafar's Beiten bas gange Land zwischen ben Nerviern und bem Rheine in fich begriff. Der name ift celtisch und bebeutet: "Balb an Gottes Stuffen".

Aregevia (Argesia), f. Urtern.

Arenveum, jur Zeit ber Rom. ein Castrum ber Bataver an ber Baal, wo diese vom Sauptstrome abgeht. Db jeht Urn= heim ober Qualburg (f. d.) seine Stelle einnimmt, ist ungewiß.

Rom. Alterh. finden fich in ber Umgegend genug.

Arendfee I., St., Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachfen. - Der hiefige, eine Deile umfaffende, tiefe Gee fteht in einem merkwurdigen Busammenhange mit ber, 2 Meilen entfernten Elbe, bei beren Bachsthum auch Diefer Gee fich bebt. Gein, in ber Regel, febr flares Baffer nimmt zuweilen eine grune Farbe an; auch bringen bie Sifchernete oft eine Urt Seegras ober Zang mit ju Lage. Mertwurdig find auch biefes Gee's oft 6' langen Male, fein zuweilen ftartes Dampfen und Bellenschlagen, fein ben Sturmen und aufblubenden Gewittern vorhergebendes eigenthumliches Beraufch; fein Gefrieren, bas nur in febr ftrengen Bintern ftatt= findet; fein Auswerfen von Bernftein, verfteinerten Solzhauer= und Lifchlerspanen, Beinrohren, Rinderschuhen und anderem Sausge= rathe, befonders aber bas, am 25. Dov. 1685, erfolgte Berfin= ten eines Sugels mit feiner Windmuble und bas allmalige Rach= fürzen von 23 umliegenden Garten. Daburch entstand in bem See eine tiefe Bucht von 1000 Schritten Krummung. (Friede.) - Auf bem Reulingsfelbe brachte ber Pflug eines Udernben im 3. 1719 eine mit Ringen fcon vergierte tupferne Urne ju Tage. (bappelius.)

Arendfee II., bei Prenzlau, Reg. B. Potst., pr. Prov. Brandenb. — Im J. 1748 ward hier ein von Felvsteinen erbaustes, mit Erde überschüttetes Kegelgrab aufgegraben. Die Steinkiste besselben war ein langliches Viereck, ein durch eine Scheidewand in zwei Abeile gesondertes, von aufgekanteten Steinen erbautes, obett mit zwei großen Steinplatten bedecktes, unten gepflastertes Behaltzis. Es war mit Asche, Kohlen und Scherben angefüllt und entsbielt eine kleine, gerippte Urne. An metallenen Alterthümern sand man noch einen Haarputz, die Nabel mit vier Nebenknöpsen, Fig. 78, eine Art Hemdknopf, Fig. 79, und ein seltenes Gebilde,

Fig. 80. (Bedmann.)

Arensberg, Df. bei Stendal, Reg. B. Magdeb., pr. Prov. Sachsen. — hier ein Steingrab und ein Opferaltar, beffen Steins

einfaffung nur theilmeife noch ubrig mar. (Bedmann.)

Arensborf, Reg. B. Frankfurt a. d. Ober, pr. Prov. Brandend. — Im J. 1713 sah man hier noch zwei runde Steins Grabmaler eigenthumlicher Art. Bei Fig. 81 liefen sechs concentische Kreise von Feldwacken um einen Mittelpunct; Fig. 82 hatte in der Mitte ein von dergleichen Steinen gebildetes Kreuz, um wels herum vier Steinkreise liefen. Jenes hatte 21', dieses 14' im Durchmesser. Um die Kreise her lag eine große Wenge Feldsteine.

Die Dorfbewohner nennen biefe Rreife "Seffenbanz" und "Bunter-

berg". (Bedmann.) Arensbarde, A. Gottorf, Schlesw., Danem. — hier ber berühmte, 2 Meilen lange Ball Danawick, welchen König Gotrick ju Unfange bes 9. Jahrh. quer burch bas Land, von Sollingftebt bis an das Gelter Waffer, gegen die Ginfalle ber Sachsen und Glaven erbauen ließ, und ber noch zur Zeit bes R. Otto I. und bes Ronigs Balbemar I. (im 3.1168) ausgebeffert und von Lettes rem burch eine Mauer verstartt marb. Noch jest ift ein Theil ba= von übria. (Bufding D.)

Alrendwalde, Bormert im Rr. biefes Namens, Reg. B. Frantf., pr. Prov. Brandenb. - Der große "Benbenftein" bier, mit feiner ebenen Flache oben, fceint ein beibnischer Opferftein ges wefen gu fenn. (Bedmann.)

Afrier, ein germanifches, ju ben Martomannen gehoriges Bolt, zwifchen bem asciburgifchen Gebirge und ber Beichfel. Gie fochten mit gefarbten Leibern und ichwargen Schildern, maren tapfer und hatten fich in ihren nachtlichen Ungriffen furchtbar gemacht. bielt fie fur die Stammvater ber Gothen, Die, nachdem Trajan Die

Dacier befiegt hatte, querft in beren Land vorrudten.

Ariovift, Beerführer ber Markomannen, fpater Ronig ber Deutschen im suevischen Bolferbunde. Er ging im 3. 72 v. Chr. mit 15,000 Kriegern jum Beistand ber Arverner und Sequaner gegen bie Mebuer über ben Rhein, fette fich 14 3. lang in Gallien feft, verlor aber bei Besontium (Befangon) die große Schlacht gegen Julius Cafar, ben bie Meduer gu Bulfe gerufen hatten. fluchtete im 3. 58 v. Chr., nachdem er mit bem Beere auch feine Weiber und Tochter verloren hatte, über den Rhein. Alrfebeck, f. Nordalbingen.

Artona (Arton, Artun), Deutschland's nordlichfte Spige auf Rugen, Reg. B. Stralf., pr. Prov. Domm. - Bewunderns: wurdig find noch bie Ueberrefte bes fteilen Balles, ber ehemals bie flavifche Fefte, ben vornehmften Baffenplat ber Dbotriten, um= gab. 3m 3. 1168 eroberten bie Danen biefe Refte. Sier fanb Swantewits (Swanturis, Swiatowit, Swajatowit) Baupttem= pel, ber große Reichthumer enthielt. Gein riefiges Bild bafelbft war weit und breit, fur bie gange fubliche Rufte bes baltifchen Meeres, ber Centralpunct ber Gogenbienerei. Der Rumpf bes coloffalen Goben batte 4 Salfe, mit 4, nach ben Saupthimmelge= genden gerichteten, Ropfen mit rund gefcorenem Saare und furgem Barte. Seine Rleidung mar bie ber Benden, ein über bas Rnie reichender Rod von Tuch ober Filg, von einem Gurtel gufammengehalten; Die Beine waren nacht, an ben Sugen trug er plumpe In den Sanden hielt er ein großes Schiefgewehr (Bogen) und ein Fullborn, bas jabrlich mit Bein gefüllt marb.

Fig. 83 u. 84. Man verehrte in ihm das hochste Wesen, ben Welts und Seelenvater, ben Gott, ber ewig war, ist und seyn wird, von dem alle Geister ausgehen, zu dem Alle zurückkehren, um in seinem Lichte zu wohnen.— In weniger geläutertem Sinne nach der Bolksreligion, war er auch ein kämpfender, sowie richtens der und segnender Gott. Daher lag zu Arkona ein großes Schwert zu seinen Füßen, mit dem Zaume des ihm geheiligten weißen Sonsenpseted, das Niemand, als der Hobepriester, süttern und reiten durste, und in wichtigen Fällen durch Orakel, mittelst seines Schreistens über die künstlich vor ihm ausgebreiteten Spieße, entscheiden mußte. Mach vollendeter Ernte wurden dem Gotte Danks und Bittopfer, vom Volk aber Thieropfer dargebracht und Opferschmäuse bis zur Völlerei gehalten. — Zu Ret hra hat dieser Gott unter dem Namen Prorovit zwar auch 4 Köpse auf seinem Rumpfe, aber noch ein sunsted langbärtiges, Menschenhaupt auf der Brust. Fedenfalls war Swantewit ein guter und böser Gott zugleich, mit Külhorn und Bogen, die Wasse für den Krieg, das Segenshorn sur den Frieden. (Frenzel, Mone, Wollmar.)

für den Frieden. (Frenzel, Mone, Bollmar.)

Armheide, Anbau bei Schubin, Reg. B. Bromb., pr.
Prov. Posen. — Im Forstreviere Illingsmoor fand man unter einer 36zölligen Torflage, zunachst über einer Damm= und Erd=

fcicht, eine feinerne Streitart. (Stubien.)

Arminius, f. hermann.

Arminiusburg, bei Lugde a. b. Emmer, Reg. B. Minben, pr. Prov. Westvh., jeht eine Burgruine, die aber ihren Namen nicht von dem Cheruster hermann, sondern von einem Ritter

feines Damens bat.

Armringe (Armillae). — Sie waren von Gold, Sitber, Bronze, Eisen und Elsenbein, welche man am rechten Arme, aber auch an beiden Armen zugleich, trug. Sie waren bei Rom., Galliern und Deutschen Shrenzeichen zur Belohnung ihrer Tapferkeit.
Als Schmuck trug auch das Frauenzimmer Ringe am Border und Oberarme (vgl. Ringe). Höchst ehrenvoll war bei den Katten der Blutring (f. d.). — Armillen sand man, z. B., bei Aspiesteim, Castell, Darsekow, Einhausen, Cschaus, Ersurt, Flurstadt, Freiwald, Göding, Großjena, Grünstadt, Gunzenhausen, Hamsburg, Hanau, Heßloch, Hohbach, Lübeck, Monkeloch, Weimar, Welbsteben, Wiesbaden rc.

Alrneburg, St. a. b. Elbe, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachsen. — Langs bem Bege von Tangermunde hierher finden sich eine große Bahl Hunengraber. Db Tiberius auf seinem Buge durch die Nord-Rustengegend und mittelst seiner in die Elbmundung eingelaufenen, bei Stade stationirten und stromauswarts ziehenden Romer unter andern auch hier das Castell Arnd oder Ablerdurg thas Niedersachssische Arnd bezeichnet bekanntlich Abler) als romische

Sieges-Arophae erbaut habe, bleibe, als nicht ganz erweislich, bahingestellt. Geschichtlich begründet aber ist, daß der jest nur noch sichtbare Burghügel mit seinem Graben im 10. Jahrh. als sestes Granzschloß wider die Wenden bekannt war, daß Graf Bruno († 977) Comes Arneburgensis genannt wird, daß dieser Ort im I. 1005 unter A. Heinrich II. aus's Neue besestigt und in einer Verschreibung vom I. 1196 Burgwasdum, auch Castrum, genannt wird. — Mehrere Grabhügel, zwischen hier und Sanne (s. d.), sowie dei Scholläne (s. d.), die noch vorhanden, dursten ihren Urssprung aus den Schlachten unter dem Wenden-Ansührer Mistevojus haben; vgl. Elbe.

Alensberg (Arensberg), Reg. B., St., pr. Prov. Bestph.
— In den Trummern des alten Schlosses und dem Freistuhle hier und zu Dortmund hielt die heimliche Fehme einst ihre Sitzungen

unter ber Erbe (f. Fehmgericht).

Arnsburg, Schlöß, Fürstenth. Colms, Dberheffen. - Ursfprunglich bas Castell ,,Aquilae", wovon ber jetige Name bie Berbeutschung ift. (Commentatio.)

Alrnsborf, bei Schweidnig, Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schleffen. — Bwei Mal Funbort eines Topfes mit alten Mungen.

(Rrufe A.)

Arnsheim (Armsheim), St. a. b. Selz, Prov. Meinhess, Großberzogth. Dessen. — Hier, Fig. 86, eine schon gesormte, 41" hohe, mit Blumengewinden verzierte Vase von Siegelerbe. Teht w. Wiesbaden. — Fig. 87, ein kleiner Krug. Fig. 88 ein Opferzfrug (guttus) behufs der Libationen. Mehrere 6 bis 12" hohe Rapse, Fig. 89 u. 90. Fig. 85, ein bronzenes, 5" langes Messer. (Emele.)

Arnsnesta, Df., Kr. Schweinig, Reg. B. Merseb., pr. Prov. Sachsen. — Eine 6" hohe Urne mit kegelsormigem Salfe, eplindrischem Kuse und gebertellengring gehenkelt. (p. Lede hur.)

cylinbrischem Juge und obertaffenartig gebenkelt. (v. Lebebur.) Alrnftabt, St. a. b. Gera, Schwarzb. Sonberh. Eine 43"

lange eiferne Scheere. (v. Lebebur.)

Artemis, Beiname ber Gottin Diana. Artern (Aregevia, Argesia), St. a. b. Unstrut, ohnweit Sangerhausen, Reg. B. Merseb., pr. Prov. Sachsen. — Im J. 1794 fand man, 4 bis 5' tief, eine Menge Graber von 3 Geviertsuß Eröße. In jedem befand sich ein gut erhaltenes menschliches Skelett und ein oder zwei Beigefäße, deren kleinste in dem größern stand. Gewöhnlich enthielten sie kleine Knochen, mit Erde vermischt. Eins der kleineren Gefäße enthielt eine gelbrothe Masse, die sich weich, wie Salbe, druden ließ und an der Luft bald erhartete. (Kruse B.)

Artobriga, ein alter Ort in Noricum, dem jehigen Baiern, bas heutige Teißendorf bei dem Alft. Weltenburg, wo jeht noch viele Trummes gerfallener Gebaube, Schanzen; unterirdiche Gewolbe;

rom. Gerathschaften, Baffen, Dungen, Inschriften zc. gefunden

werben. (Befterrieder.)

Ary britannica, ober t' Suns te Britten, gur Beit ber Bataver ein rom. Caftell, welches in ber Ebbe, bei Katmyt op Bee, theilweise noch sichtbar ift. (Wilhelm.)

Arx Falconia (Falfenburg), f. Dimmegen.

Alsberg , Df., ohnweit Mors, Reg. B. Duffelb., pr. Rheins proving. - hier bas Caftell, welches Lacitus "Asciburgum in Sett liegt Asberg gwar eine halbe ripa Rheni situm nennt. Stunde vom Rheine entfernt, aber das alte Strombett ist unmittels bar am Df. noch beutlich fichtbar. 3mifchen bier und More fand man die beiden, jest vor dem Stadthaufe bes letten Orts befind= lichen, aus Stein gehauenen, liegenden Lowen und Steine mit bem Ramen rom. Centurionen. Das an Usberg ftogenbe Sochfelb ift bie Stelle bes rom. Lagerplages und eine mabre Rundgrube von Grabmalern , Urnen , Waffen , Mungen , Campen , Opfergefagen und andern Alterth. - Bon ben vielen Steinen mit Inschriften , Die bier und in der Rabe gefunden find, lautet der eine ju beutsch : "Bur Ehre bes gottlichen (b. b., faiferlichen) Saufes, bem beften, größten Supiter, Cajus Latonius Respectus, Ginftling bes Con-fuls. Unter bem Consulate Priscillian's und Agricola's." — Auf einem 8' hoben, 3' breiten, mit Bildwert verzierten, marmornen Grabfteine ruhet auf feinem Sterbebette ein Mann, neben welchem ein Tifch mit Speife und ju feinen gugen Sclaven mit Bechern fteben. Die Inschrift befagt: "Bettinus Firmarus, Des Marcus Cohn, aus ber Tribus Publilia, geburtig aus Berona, Beteran ber VI. fiegreichen, getreuen Legion. 3hm fette ber Erbe biefen Grabftein. "

Ascalingion, f. Diepholz.
Ascaucalis, f. Bromberg.

Alchassenburg, St. am Main und Aschaff, Untermainkr., Baiern. — Bur Zeit der Rom. eine Militarstation, daher die vielen, im J. 1783 hier gefundenen Alterth. Nicht ohne Grund halt man den Ort für das Castell, welches Trajan am Main ersbaute und K. Julian wiederherstellte. Daß die nahen Oerter Damm von Psahldamm, Polgrund von Psahlgrund, Polau von Psahlau ihre Namen erhalten und der Psahlgraben seine Nichtung über sie genommen habe, hat nur die Etymologie für sich. Noch ist zwar der Lauf des Psahlgrabens vom Main dis an die Kinzig und von da die Aisdus (6 Meilen) nicht zureichend erforscht und nachgewiesen; doch ist Aschaffenburg das alteste rom. Castell am Main, wie aus einer verloren gegangenen Steinschrift vom I. 69 urtundlich hervorging. Die Hauptstelle des rom. Andaues schiftskirche erbauet war, und wo ein Dianen-Lempel und ein rom.

Babehaus ftand, gewesen zu fenn. Die vielen, bier gefundenen Alterthumer unterflugen bies. Als Bischof Abelbert I. im J. 1116 bie St. erweiterte und in ber Nahe bes Babberges einen Thurm erbauen ließ, vermauerte er viele rom. Inschriftfteine in benfelben und verzierte feine Spibe mit bem fupfernen Bilbe einer 3m 3. 1777 murbe biefer Thurm mit feiner Deben= mauer abgebrochen, Diana an einen Rupferfcmist verfauft, Die Steinschriften aber im Studien: Bebaude aufbewahrt. Ihr Inbalt ift folgender: a) "Der in ber 22. Legion bienende Centurio Titus Murelius Firminus weihet, auf Bitte feiner bamals verftorbenen Gattin Manning, am 13. August 178 bem Apoll und ber Diana Diefen Altar." Auf ber rechten Seite bes Steines ift ein Dofertifch mit Sugen, auf der linten ein Sullborn und die Gludetugel abaes bilbet. - b) Gin greiter Familien: Belubbeftein, welchen ber nams liche Firminus, in Gemeinschaft mit feiner fpatern Gattin Melia und feinen Rindern, dem Jupiter weihete. Es fcbeint alfo, baff Die auf jenem Steine genannte Battin Manning verftorben mar. und daß die zweite lebende Gattin Melia einen gleichen Bunfch. wie jene, ausgesprochen hatte, welchem Firminus genügte. —
c) Dem Jupiter Dolichenus zu Ehren seite Claudius Avitus, Centurio in der 8. Legion, der früher Ablerträger (Aquilifer) bei ber erften Bulfelegion mar, einen Botivftein, auf beffen beiben Rebenfeiten ein Baum mit Fruchten, ein Donnerfeil und ein Rulls born fteben. - d) Gins ber merkwurdigften Alterth. ift ber, an ber Stiftsfirche aufgestellte, 3' hohe Opferaltar, auf beffen glatter Dberflache eine Bertiefung, jum Auffangen bes Opferblutes, einges bauen ift. Muf feinen Geiten fteben Die Bilbniffe ber Ceres mit Felbfruchten und Fruchtahren, der Fortuna mit bem Giftrum und Des Mars mit gezudtem Schwerte. Der Bilbhauer Ramunaius hat fich, burch Beifugung feines Namens barunter, verewigt und in ber That Die brei Gotterbilber febr finnvoll vereinigt. spendet Früchte, nachdem, nach gludlich beendigtem Kriege und Behauptung bes Landes am Main, ber Anbau bes Landes beginnen konnte; die mubevollen Feldzüge ber Romer bringen ben Soldaten Erzeugniffe von ihren Soldgutern. Die bier gefundenen Mungen find von Caracalla und Sadrian. (Beim, Steiner.)

Afchan, nach nordischer Mythologie mar dieser erste Sachsfentonig ein Autochthon, b. h., ein ursprünglicher, von teinem Manne gezeugter, von keinem Beibe geborener, aus ber Erbe ents standener Mensch. Biele Bolter theilten diesen Glauben mit den Sachsen. So, nach orientalischer Sage, Abam; so die ersten Beswohner von Merico und ebenso war auch Thuisko, nach der Meismung der alten Deutschen, ein Erdgeborener. Der erste Bewohner des Nordens ward durch die Kuh Andumbla aus den Salzsteinen
ter Meerektüste berausgeleckt; das erste Menschenaar, Ast und Embla (Esche und Erle), ist ber Erbe entsproffen, ebenso auch Aschan ber Konia. (Bollmer.)

Alfchereleben, St. a. b. Eine und Wipper, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachsen. — In hiefiger Nachbarschaft ein

germanischer Dentftein (f. b.).

Asciburgium, einst rom. Castrum am Unterrheine, rechts, ohmeit Doesburg, wo der Drusus-Canal die Mffel mit dem Rheine verbindet. Dieser Ort, voller rom. Alterth., ift nicht zu verwechseln mit einem Orte, gleiches Namens, am linken Rheinuser, bei Asberg. (Bilhelm.)

Asciburgius mons, das jetige Riefengebirge.

Afen, so nennt die Asalehre der Standinavier das neue, mit Odin eingewanderte Göttergeschlecht. — Nach der prosaisschen Edda bildeten sie Erde und himmel, d. h., sie lehrten die Erde andauen und den Sternhimmel kennen, ordneten den Gang der Sonne und des Mondes, den Tags und Nachtwechsel. Odin's kamilie bestand aus 12 Mannern und 17 Personen weiblichen Geschlechts (Asinnen). Sinige sind geneigt, in den Asen eine assatische Priestersippschaft, eine, vom Flusse Thanais (Don) her einswandernde Golonie zu erblicken, deren Hauptstadt Asgard (Asgon, Asbos) hieß. Sie gerieth, nach vielem Umberziehen, in den Norden hinein. Ihre Wissenschaften und Kunstfertigkeiten verschaften ihnen unter der geringen Bevölkerung des Nordens bald den Rus einer Art höherer Wessen und nach und nach eine sichtbar werdende Verzstterung. — Andere betrachten sie als rein symbolische Wessen. (Katterfeld, Richter im Pierer.)

Asgared (Asgarten, Asaburg, Asburg), nach norbischer Mysthologie bei den Standinaviern die, im Midunheime (Mittellande) gelegene, von den Gottern (Richtern, Herrschern, Priestern) erbaute prächtige Burg und Hauptstadt Doin's und ber Asen (f. b.), von

wo aus man alle Bolfshandlungen leitete.

Asipiesheim (?); die Urmfpange, Fig. 91, lag unter ben

Anochen einer Urne.

Aftjen (Mestjen), nach Aacitus eine Bolterschaft, die in Deutschland wohnte, die Cybele, eine Mutter der Gotter, anbetete und durch ein Amulet, bas Bild eines Ebers, sich gegen Bermuns bung ju schützen glaubte. (Bollmer.)

Astuia, f. Grabow.

Athesis, ber Flug Etich in Tyrol.

Atrebaten, ein Boltsstamm der Belgier (f. b.), ber 15,000

Rann gegen Cafar in's Feld ftellte.

Attenfeld, Df., ohnweit Neuburg, Oberdonaufr., Baiern.
- Das Kirthlein ist ganz aus Quadersteinen erbaut, unter welchen biete hervorragende Kracksteine sind. Dies Alterth. gleicht dem bei Belsen beschriebenen, ursprünglich heidnischen Sonnentempel, nur

fehlen die Figuren am Frontispiz. — Subwestlich vom Df., auf einer Anhobe, neben der Straße, befinden sich 26 Grabhügel, von welchen 17 sehr nahe bei einander liegen. (Buchner.) Im h. Holze, am nahen Itstädter-Hose, sand man an der dortigen Römerzstraße, in der Richtung über Wolkershosen nach Kosching, einen 5 Schuh hohen, unten viereckigen, oben cylindersörmigen Meilenstein von 1½ Durchmesser. Laut Inschrift hatten K. Lucius Sept. Sesverus und seine beiden Sohne die Straße und Brucke wiederherzstellen lassen. (Provinzialblätter E.)

Attigia (Uttacherfelb), f. Gofenheim.

Attila (Egel). — Vom J. 483 an war er Regent in bem, wenigstens bis zum Don ausgebreiteten Reiche ber, von China's Granze her gegen Westen vordringenden Hunnen (s. d.). Nachdem bieser Herschuber auf seinem Zuge gegen Persien geschlagen war, wandte er sich westlich und unterjochte Polen; und von Ungarn, dem Mittelpuncte seines Reiches aus, ganz Deutschland bis an die Nordsee, den Rhein und bie Donau. Im J. 441 siel er siegreich in die illyrischen Provinzen des oström. Reiches ein und schlig die Griechen überall. Diese "Eeißel Gottes" brach hieraus, mit 700,000 Mann in Gallien ein, eroberte Mainz, Speier, Strasburg, Trier, Metz und belagerte eben Orleans, als die Annaherung eines Heeres der Kömer, Gothen, Alanen, Gallier, Sachsen, Franken und Burz gunder, unter Aetius, ihn zum Umkehren nothigte. Im J. 451 ward er bei Chalons geschlagen, zog sich über den Rhein zurück, siel aber, ein Jahr später, aus's Neue verwüssend in das nördeliche Stalien ein und start 454 als grausamer, planlos nach Beute strebender Eroberer in der Nacht seiner Vermählung. (Pierer.)

Attilae pons, f. Ettelbrud.

Atuatifer, ein Bolf im belgischen Gallien, Ueberreste ber Eimbern und Teutonen, welche an ber Schelbe zurücklieben, waherend die Andern sudwarts ihrer Vernichtung entgegen zogen. Im sublichen Brabant leisteten sie dem Casar kraftigen Widerstand und waren später bekannter unter dem gemeinschaftlichen Namen der Tungrer (f. d.). Ihre Hauptstadt Abuatuka heißt jest Eresenich.

Altbach, Df. bei Behlar, Reg. B. Coblenz, pr. Rheins provinz. — Auf dem hiesigen Samuskopfe befindet sich ein sogenannter Konigestuhl, wo einst Gericht gehalten ward. Rur eine im Halbereise ummauerte Erhohung ist davon nach sichtbar. (Wis

gand.)

Mu, Df. im Großherzogth. Baben. — Drei hier gestandene Altare bes herkules wurden an Baben's Antiquitatenhalle abge- liefert. (Schreiber A.)

Auffee, Dbermainte., Baiern. - Dem Schloffe gegens über befindet fich in einer Felfengrotte, tief verborgen, ber ftarte,

flare Brunnen, "Teufelsfee", beffen Abflug und weite Musbehnung in ben Berg binein, wegen Unzuganglichfeit, bis jest noch unerforfct blieb. Soch uber ber Grotte wolben fich Eropffteinfelfen. und aus weiter Ferne tann man bas Wellenanschlagen vernehmen. wenn bas, in ber Regel, ftille Gemaffer beunruhigt wirb. 1000 Schritte bavon liegt bas "Teufelsholz"; zwischen ihm und jenem Brunnen auf ber Berghobe, gegen Diten bin, fab man noch vor Rurgem 15 nabe bei einander liegende Rafenbugel von 10' Sobe und 30' Durchmeffer. Gie bilbeten ben Tobtenader germanischer Urbewohner Des Thales. Der Weber Soffmann gu Unterauffee, Grundbefiger Diefes Uders, ebnete im S. 1790 einige Diefer Sugel und fand ein eingefunkenes Gewolbe, beffen außerlich aufgestellte flache Steine einen Rand bilbeten. Zwischen ihnen ftanben Gefage bon fcmarger Erbe, Ufchenfruge, Topfe und Schuffeln mit Ufche, Roblen und angebrannten Knochentheilen angefüllt. Etwas tiefer fanden fich unter Gefästrummern, Anochen und Sachen von Gifen auch Menschengerippe. In dem größten Sugel lag, 3' tief, ein Gerippe, um bessen Ropf eine Art Belm, Fig. 92, von golbahnlich glanzendem, rofifreiem Metalle sich befand, welchen ber unkundige Binder fur eine Rleinigkeit einem Juden verfaufte. Rach ber Befcreibung beftand diefe hochft eigenthumliche Ropfbededung oben aus einer Platte, eines Thalers groß, worauf eine Rofe eingegra= ben war, von welcher aus mehrere gewundene Spangen über ben Ropf binunter liefen, Die burch zwei ober brei runde Ringe gufama mengehalten-wurden. Mußer Pfeils und Speerfpigen fand man eine Art Sufeifen, Big. 93, bas auch innerhalb mit Gifen ausgefüllt Die Bugel waren ichichtenweife aufgebaut: wenn eine Lage von Urnen, Knochen, Roblen und Ufche abgenommen mar, tam eine Lage von gebrannter Erde und Steinen. Tiefer folgte bann wieber eine andere Lage von Urnen und Knochen und fo fort bis auf bie Grundflache bes Sugels. - Die Urne, Sig. 94, zeich= net fich burch ihre verschlungenen Bergierungen aus. (Bagen und Dorfmuller.)

Augusta, im Mittelalter aber Augusta Vindelicorum und Aolia Augusta, im Mittelalter aber Augusta Vindelicorum und Aolia Augusta, im Mittelalter aber Augusta Rhaetia genannt. Aus Augusta entstand endlich ihr deutscher Rame. Drusus legte die iltethe firage, von Berona hierher, an. Die meisten hiesigen Alterth. sind in die Baibe der Kicken, Stadtthore, Bruden ist das ehemalige Bohnhaus Peutinger's. Jest bilden die vorhanzbenen und neu entbedten Alterth. des Oberdonaufreises ein eigenes Antiquarium, das bereits zu einer sehr merkwurdigen Samme

Iung berangewachsen und ein schones, nachahmungswurdiges Borbild jur Bereinigung gerftreuter Rrafte ju gemeinschaftlichem 3mede ift. Diefer Berein bat mit 1120 Mitgliedern feine rubmliche Babn eroffnet: a) Der "Pyr", ein bei Grundlegung ber St. Ulrichs= firche, wo einft ber Jupitertempel ftand, gefundener, aus Stein geformter, tolossaler Tannapfel ober Kienzapfen, Fig. 95. Er ift noch jest die Bierde des Stadtmappens und foll auf einer Saule por bem hiefigen Capitole gestanden haben. - b) Diefer Ppr befindet fich auch auf dem mertwurdigen, fast 7' biden, 5' boben und 54' breiten Marmorblod, auf welchem in zwei Nifchen, balb erhaben, bas Bild ber Duumviren (Burgermeifter und Stabt= richter) in Romercoftum abgebilbet ift. Beibe halten, jum Beiden ihres Umte, Pergamentrollen in ber Linken. Giner von ihnen balt feine Rechte, Befehle ertheilend, fo empor, bag bie erften Ringer. wie bei dristlichem Schwure, erhaben fiehen, und die zwei letten gefenkt find. — c) Un dem Sause H 333 fieht man die eingemauerte, 6' lange Steintafel mit 6 nadten Rindern. Das erfte brudt mit ausgestredten und hochgehobenen Urmen feine Freude aus, bas zweite wirft bie Burficheibe, bie beiben folgenden tangen. bas funfte weint, bas fechste, mit gehobenen Urmen, fcheint bas weinenbe Rind gefchlagen zu haben. Das fiebente Rind bachte man fich wohl in bem Sartophag, von meldem bas Basrelief ber Dedel ift, benn man nennt jenes Saus "ju ben fieben Rindern". Die Rinderreihe umgiebt, gleich einem Rahmen, die neue Inschrift: "Lefer! Du fiehft bier Spiele ber Rinber auf einem uralten Runft= merte; aber jedes Alter, jeder Stand ift ja auch nur ein Spiel." - d) Gine allegorifche, halberhabene Darftellung auf ben Tob eines Berungludten ift im Ditmannegagien, in ber Mauer ber Rreugfirche , bem Saufe F 198 gegenüber, befindlich. Gin Rinb wird von einer umfturgenden Gaule erschlagen. Un ber Debenfeite galloppirt ein reitender Jungling, baarhaupt und baarfuß, in bie Gefilde bes Todes, indem er die rechte Sand rudwarts nach einem verborrten Baume ausftredt, beffen zwei Mefte mit zwei Lilien (bem Sinnbilte bes Jugenbalters) enben. — e) Ein ahnlicher, wild in ben Sob hineinjagenber Reiter, Fig. 96, beffen Unterschrift ver- wittert ift, befindet fich bei bem Sause H 334 an ber Bruftung einer Brude über ben Lech und beutet offenbar ben Leichtfinn an. womit fo mancher Jungling burch Musschweifungen bem Tobe rafc in bie Urme rennt. - f) Das Bruftbild eines jungen Mannes in ber Toga, mit bem Symbol feiner Beamtenwurde, einer Pergas mentrolle, befindet fich in ber Rapellgaffe an einem Gebaube ber Cavallerie-Caferne. — g) Der Jupitertempel (bas Capitol ber Romer-Colonie) ftanb einft, wo fpater bas Rift. St. Ulrich erbaut warb. Im Schutte fand man einen marmornen Ablertopf, Sig. 97. — Bier, in einen Marmorblod eingegrabene, riefige Buchstum" gebeutet. — h) Ein Denkmal ber Ulrichsfirche hat die Inschrift: "I. O. M. M. TR. SECCO". — i) Die start bes icabigte Inschrift eines bei ber Infanterie: Caferne gefundenen Dente mals lief't man ergangend: "Jupiter, bem Gotte ber Gotter, bem ewigen Erhalter aller Dinge und ben ubrigen Gottern und Gottins nen diefes Ortes." - k) Unter bem Jatobethore befindet fich noch ein bort eingemauerter Gelubbe-Marmor, mit einer, bie rechte hand nach Jupiter ausstreckenden, bittenden, weiblichen Figur in gebeugter Stellung. — In Peutinger's Saufe (D 95) find 12 rom. Dentmale mauerfeft; 3. B., 1) ber Gelubdeftein von ber Al. Beneria Beffa fur Die Gottheiten Des Schattenreiches Pluto und beffen Gattin Proferpina, beren Rapelle fie, auf Beranlaffuna einer Erscheinung, aus ihrem Bermogen erbaute, laut Inschrift: "Plutoni et Proserpinae Flavia Veneria Bessa ex visu aedem D. S. P. VI. SL. M." (de sua pecunia votum illis solvit lubens merito). - m) Ein, bem Mars und ber Siegesgottin ges weihter Marmor, welchen eine Bruberschaft rom. Gologten mit ber Inschrift errichtete: "In H. DD. Deo Marti et Victoriae contubernium Marti — cultorem posuerunt. V. S. L. L. M." (Das doppelte L scheint libentissime auszudrücken.) - n) Das. in weifiem Marmor, in einer Rifche von faft 6' Sobe, halberhabene Merfurbild ftebt im Salbbunkel eines Pferbeftalles. bem Sofe rechts ift ein Dentmal feltener, weiblicher Tugend, meldes im ehemaligen Frauenfift. St. Nicolaus, außerhalb bes Rothens Thores, fand, eingemauert. Die rom. Infcbrift beffelben befagt: "Bu emiger Sicherheit (ber Urne) ließ Julianus, einer ber 4 Du: nicipal-Rathe, fich und feiner vielgeliebten Battin Pervinca - Dies fem aufmerkfamften Beibe, biefem Borbilbe ber feltenften Reufcheit - bie 45 3. lebte und ihren noch lebenben Sohnen, ben Julias nern: Julius Jucundus und Juftus, dies Dentmal mabrend feiner Lebenszeit errichten." - p) 218 Grundftein, bei ber Ginfahrt in biefen Sof, fteht bas Dentmal bes Beteranen Pervincus auf roth= lichem Marmor mit ber Inschrift: "D. M. Cajo Senelio Pervinco Veterano Exsignifero legionis III. italicae Senelio impetrato Aurelius Sabinianus, lugenui haeres fecit." — q) Auf dem namlichen hofe ift in einem Seitengebaude bas Dentmal eingemauert, welches Mutter Julia ihrem Gobne Aelius Crispus feben und ihn und fich felbft in einer Nifche abbilben ließ. -1) Rechts, bei bem Gintritt in die Sausflur, ift ein fcones Dents mal eingemauert, beffen Giebel, Sig. 98, 3 Bruftbilber, Die garts lich geliebte Sattin Pusinia und beren Eltern, Pusintus und Victorina, enthalt. Die Inschrift barunter lautet: "D. M. et perpetuae securitati, ob memoriam Pusint et Victorinae sacrus, et Pusiniae conjugi dulcissimae . . . tus." - t) In Belfer's Garten fand einft bas Bilbnig bes Bertules, nadt, bie Reule uber bem Saupte geschwungen, mit ber Lowenhaut, beren Borbertagen uber bie Bruft zufammengeknupft find; Rig. 99. Nachftebenbe Uns terfcbrift fcheint außer 3meifel ju fegen, bag biefer Bertules, melchen R. Fugger ju Augeburg besaß, ebenfalls hier gefunden fenn muß. "(Her) culi statuam cum Base Aurelius Mutianus V. (indelicae) P. (rovinciae) P. (ro) P. (ractor) pro salute sua suorumque omnium (po) suit curante ... Gerontio." -Der Burger ju Trier, jugleich Gechsherr in bem Magiftrate au Mugeburg, Sertus Untonius Privatus, lieg biefen, burch fein Alter baufallig gewordenen Tempel Gilvan's mit bem Bilbniffe bes Got= tes auf eigene Roften wiederherftellen, laut Infchrift: "In D. D. Deo Silvano Templ. cum signo vestutate collapsum Sext. Antonius Privatus, civis trevirensis I IIII I Vir Augustalis pecunia sua restituit." - v) Der Fundort eines vom Sandels= manne Baffinius bem Mertur geheiligter Gelubde:Marmor, ber am Martt in Die Band bes Saufes D 273 eingemauert ift, begrandet die Bermuthung, daß ber rom. Mertur Tempel bei St. Stephan gestanden babe. - w) Dag einft auch die Pargen bier Tempel und Altar hatten, beweif't ber Opferftein, welchen Coffitius Primus mit ber Inschrift: "(P) arci (s) sacr (um)" ibnen errichtete. Er befand fich im Saufe bes Domprobites v. Stein. x) Ein fcones Mebufenhaupt, mit bem Schlangenhaare und bem Schlangenhalsgewinde, bas auf ber Stirn in zwei Flügel auslief, befand fich in einer noch fichtbaren Mauernische an ber Sacriftei der Ulrichsfirche. - y) Gin vorzüglich gut erhaltenes Grabmal ward im J. 1781 an ber Wertach aufgefunden. Die rom, Infdrift befagt: "Den feligen Danen bes Bictorinus Longinus, eines Reiters aus dem zweiten Flavi-Flugel ber Gliten, hat Claubius Batinus, Beugmeifter ber Gliten, Dies Dentmal errichten laffen." z) Um Gingange ber Cavallerie-Caferne fieht man ein eigenthum= liches Denkmal. 3 mei Bruber liegen fich fcon bei ihren Lebgeiten nacht auf bemfelben abbilben; jeber halt ein machtiges Schilb mit beiben Sanben vor fich, als wollten fie fich baburch gegen jebe Gefahr bes Tobes ichuten; amifchen ihnen fteben bie Borte: "Vitalius Vigor sibi et Vitalio Virili fratri vivos (vivus?) fecit." - an) Im Innern bes Saufes E 185 ift ein Dentftein mit rom. Infdrift in bie Band gemauert: "Dem Cobortenchef ber 3. itali= ichen Legion C. Managinus Juftus ließ bie Tochter beffelben Danaginia Juliania, mittelft bes Freigelaffenen Managinus Niciates, bies Denkmal fur feche (Sunbert?) Geftercien errichten." -Um bas 3. 1590 grub man in bem Garten bei St. Stepban einen, von weißen, gelben, rothlichen und tiefelgrauen Steinen fcon gu= fammengefesten Dofait : Fugboben, 16' breit und 20' lang. aus; feine Relber voll bilblicher Darftellungen, Glabiatoren, Betta

rennen mit vierspännigem Gefpann, Rampfhahne, Raben zc. hatten Einfaffungen aus Rofen, Blattern, Rhomben und andern Bergies rungen. - cc) Diefe Garten enthielten noch viel bearbeiteten Marmor, Thureingange, Baffercanale ic. - Desgleichen fand fich dd) ein golbener Ring mit einem Jaspis. - ee) Glaferne Lama pen. - ff) Gin Glas mit rother, verharteter Galbe; furg, Spuren eines Prachtgebaubes und Romerbabes. — gg) In ber Wertach hiefelbst fand man im 3. 1769 ben 30 Pfb. fcweren, vergelbeten, 2' 6" langen Pferbetopf, Sig. 100. Man balt ibn fur ein, auf einer Stange befestigtes Rriegszeichen fur Die Felblager ber rom. Cavallerie, bas in einem Treffen mit ben Alemannen verloren ging. (Acta A.) - hh) Gin filberner, auswendig achts ediger Ring hatte bie Inschrift: "Genio Cassi Signif." (bem Schutgeifte bes Fahnentragers Caffius), icheint ein Undenken von einer geliebten Person ju fenn. — ii) Das Sest eines Opfer= meffers, in Form eines Widbers, von Bronge, mit feiner vom Rofte febr angegriffenen eifernen Schneibe, Sig. 101, lag in bem, an ber Strafe nach Pferfee gelegenen Garten bes Banquiers Baron v. Bobnlich. - kk) Chendafelbft ein Opferaltar. - II) Gin Libationsbecher. - mm) Gine Urne von fcmarglichem Thone. - nu) Sig. 102, die Mantelfchließe (Fibula) von Bronge; fie ift mit einem Pyr vergiert, jum Beichen, bag fie ein Fabricat aus ber rom. Augusta fen. - 00) Fig. 103 ift bas Fronton eines Botiofteines mit zwei Bruftbilbern; Die Mugeburgerin macht Die einfache Mode jener Beit, bas Saar in Bopfen ju tragen, ertennpp) Das fuglange Bruchftud eines in Marmor fcon gearbeiteten Fullborns mit Fruchten. - qq) 3m 3. 1818, in Der Prafidentur-Bohnung, fand man in Dro. 112, Lit. D, 10' tief, mehrere behauene Quaberfteine von einem uralten Gebaude und viel gebranntes Getreibe, mahrscheinlich zu einem, in Feuer aufgegangenen, rom. Kornmagazine gehorig. — rr) Gin Bacchant von Bronze; Fig. 104. — 3m 3. 1820, bei ber Unlegung einer abfurgenden Berbindungeftrage gwifchen ber innern Stadt und ber Areugvorftadt, ss) die icon gearbeitete, vergrößert abgebilbete Bemme von rothem Saspis, Sig. 105; bas Bilb biefes fymbolifchen Runftwerts: ber rom. Abler mit bem Borbeerfrange im Schnabel, auf einem gefüllten Sorne bes Ueberfluffes ftebenb, an welchem ein Papagei binaufflimmt und zur Geite bas Reb, fcbeint fich auf einen fonell erfochtenen rom. Sieg, welcher Beute und Ueberfluß brachte, ju beziehen. — tt) Gin muschelformiges Amulet von punctirtem Agat. - uu) Mehrere rom. Mungen. - vv) Im Barten bes Baron v. Schattler veranlagte ein Truffelhund im 3. 1822 ben Fund Fig. 106, wahrscheinlich bem Ropf einer rom. Priesterin nachgebilbet. — ww) Gin Medusenhaupt von Bronze, welches, ftatt bes Schlangenhaares, Borner bat, fant man

bei'm Graben einer 20' tiefen Senkgrube bes Hauses Lit. B. Rr. 6 bis 8. — xx) Der rom. Wagen mit einem Weinfasse, Fig. 107, mag einst das Schild einer Weinschenke gewesen seyn. — Bu des Antiquariums werthvollen Alterth., beren Fundörter unbestannt sind, gehören auch noch a) der kleine Gra baltar von weissem Marmor, Fig. 108, in dessen krontispiz zwei Wögel eine Eidechse im Schnabel balten. — b) Die 1'8" hohe Urne von weissem Marmor, Fig. 109. — c) Die schön gearbeitete, geriefte Base von Alabaster, Fig. 110, mit den henkeln 1'1" breit. — Auch ein Altar, der zu Zeiz (f. d.) verehrten Gottheit Cifera, sindet sich hier. — Sammtliche Alterthumer sind im hiesigen Antiquarium böchst geschmadvoll zusammengestellt und beschrieben durch

ben Regierungerath Dr. v. Raifer ..

Mugft (Augusta), jeht zwei Dorfer am Rhein: Bafel-augft, im Canton Bafel, und Raiferaugft, im Canton Zargau. Bier lag 57 3. v. Chr. bie Sauptstadt ber Rauracher, bei benen es Rauracum bieg. Als fie und die Belvetier ihr Land freiwillig angunbeten und verliegen, um fich ein befferes in rom. Provingen gu fuchen, murben fie von 3. Cafar gefchlagen und mußten als rom. Unfreie in ihr muftes Baterland gurudtehren. R. Auguftus ließ 14 3. n. Chr. ben Ort, jest Augusta Rauracorum genannt, herrlich wieder erbauen und gur rom. Colonie einrichten, um ben Ueberfallen ber Alemannen bier porzubeugen. Indeffen vermufteten Deutsche und Bandalen fie boch auf's Reue und fpater bie Sunnen abermale. Bon ihrer alten Berrlichfeit zeugen noch bas Amphistheater, bie weitlauftigen Ueberbleibfel ber alten Stabtmauer, bes Caftells, bie Refte eines prachtvollen Tempels mit feinen Marmorfaulen, wie auch bas "heibenloch", ein unterirbifcher Gang, ber unstreitig zu einer Bafferleitung gehörte. Diefes Gewolbe ift klafterbreit und eine Deile lang, hat Mannes Sohe und ein Gpp8-Pflafter, mit glangenber Glafur überzogen; viele filberne und fupferne Mungen, Ringe, Schnallen und Lampen von ben eigenthumlichsten Geftalten zc. Giner ber Ringe hatte bas Bild S. Cafar's; auf einem andern, mit einem Saspis, fit ein Kaifer, mit bem Siegeszeichen in ber Sanb, auf einem Stuhle mit ber Inschrift: "Q. O. L. Æ." (Quintus Optimus Lucius Aelius.) In neuerer Beit grub man einen Mercurius neneus aus und viele Inschriften, bie zu Basel aufbewahrt werben. - Die gange Gegend ift reich an friegerischen Greigniffen. Sier folugen fich Teus tonen mit Belvetiern gemifcht, bann Romer, Gueben, Sunnen, Franken, Bandalen, Alemannen und alle Borben Germanien's. Die Trummer Diefer St. August's bienten gur Erweiterung Bafels. Unter allen Gebauben ift bas Theater am beften erhalten. liegt auf einem Sugel, mitten in einer Gruppe von Fichten in ber Stabt felbst und faßte 12,000 Menschen. Erft ein kleiner Theil

beffelben ift ausgegraben, obgleich bie Musbeute an Mungen von allen Metallen und Großen, wohlerhaltenen Penaten, mancherlei Berkzeugen und Bergierungen reich mar. Die Spuren einer Citas belle, oftlicher, fowie Die Trummer von Thuren und Reftungsmerten jenfeits bes Rheines und auf ben beiben Rheininfeln, verrathen bas Dafeyn einer Brude jum Bufammenhange bes Romerreiches mit ihren Eroberungen an ber Donau und bem Nedar.

Augusta castra, f. Uzelburg. Augusta Dacia, f. Ulpia Trajana. Augusta Nemetum, f. Speier. Augusta Nicri, f. Laufen. Augusta Rauracorum, f. Augst. Augusta Tiberii, f. Regensburg. Augusta Trevirorum, f. Trier.
Augusta Vindelicorum, f. Augsburg.

Aurelia aquensis, f. Baben.

Mufchend, eine Gottheit ber Benben in Preugen, gu mels

der Die Rranten um Gulfe flebten. (Scheller.)

Musta, eine flavifche Gottin, welche gum Gefolge bes Donnergottes Perun oder Perfun geborte. Gie perfonificirte bie Morgen = und Abendrothe und bilbete mit Belschlea (ber Dammerung) und Berksta (ber Racht) ben 24ftunbigen Beitraum, welchen wir Tag nennen. (Bollmer.)

Musleben, Df. bei Reuhalbenst., Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachfen. — 3m 3. 1773 fand man im "Doch", einem Begrabnifbugel, zwei große und eine kleine Urne, nebft 142 kleinen rom. Mungen aus bem Beitalter bis auf Untonin ben Beifen.

(Soldefreund.)

Auftraffer, f. Dfifranten. Austravia, f. Glessaria.

Musweitis, einer ber 12 Gotter ber alten Preugen und Lithauer, ben man bei fcblechten Ernten anrief, er moge boch bei ben andern Gottern furbitten, bag fie Jedem fein tagliches Brod gaben. (Sartinod.)

Muthaufen, Df. ohnweit Duben, Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sachsen. — Behn Sunengraber bicht bei einander. Alutochthon, ein Ungezeugter und Ungeborner, fiebe

Uschan. Murtheias Bifagift, ein, bem fruheften Beibenthume ber Schlefter angehöriger Gott, unter welchem man bas hochfte We-fen, ben oberften Lenker ber Dinge, fich gebacht zu haben scheint.

(Mone, Bollmer.) Moionen, ein Bolf im nordlichen Germanien, mahrscheinlich unfern ber Elbe a. b. Offfee (Tacitus.) Rach Bilhelm's

Charte Melvaonen.

Atvaren (Avaren), ein mongolischer ober, nach Gatterer, ein sinnischer Bolksstamm, der in der Mitte des 6. Jahrd. von den Türken vertrieben ward. Ein Theil desselben ging damals über die Donau und setzte sich in Dacien. Diese Awaren dienten in Justinian's Heere als Hulfstruppen, wurden aber später dem ost rom. Kaiserthume selbst gesährlich. Sie nahmen im I. 602 Pans nonien in Besit und kisteten einen großen Staat, der sich bis an die Ens in Desterreich und bis an die dalmatische Kuse erstreckte. Die westlichen slavischen Bolker (in Bohmen) und die Bulgaren rissen sich bald von ihnen los. Die Slaven (Chrobaten und Sersblier) verdrängten sie um das I. 640 aus Dalmatien. Die Chazzaren breiteten sich immer weiter nach Westen gegen sie aus, und die Kriege mit den Baiern und andern Gränznachbaren schwächen sie immer mehr. Bon Karl d. Gr. über die Donau und Theis zurückgetrieben, verloren sie im I. 796 Pannonien und wurden aus Dacien allein eingeschränkt. Seit 827 verschwanden sie ganz aus der Geschichte. (Hoggel im Pierer.)

Algelburg (Augusta castra), Df. bei Straubing, Uns terbonaufreis, Baiern. — hier bie alte Colonialstadt in Nos

rieum.

## B.

Baard, Df. bei Calbe, Kr. Salzwebel, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachsen. — Ein Steinkranz umgab einen Hügel, in bessen Mitte abgeplattete Felbsteine eine Urne und ein 3% hohes,

obertaffenartiges Bentelgefaß einschloffen. (v. Lebebur.)

Babenhaufen, Sifn. a. d. Gunz, Derbonaufr., Baiern.
— In ber Burgstelle bes nahen Oberschöned's steht ein unten rom., oben mittelalterlicher Thurm, Fig. 111. Die Rom. hatten ihn an ihrem Straßenzuge über die Unbohen bes Gunzthales, Campodunum (Rempten), erbaut. Die Deffnungen zwischen ben But-kelsteinen ober gefröpften Quadern (Bossages) sind wahrscheinlich erst in späterer Zeit durchgebrochen; vgl. Beglar u. Zugmarshausen. (v. Raifer C.)

Bacchus, Gott, f. Bacharad.

Baceniswald, ber, (Buchonia silva), ein germanisches Balbgebirge, welches die Katten von den Cheruskern schied. Dhne Bweifel verstand Casar den Theil des Thuringer Waldes darunter, welcher sich in das Fuldaische erstreckt; also den Theil des Wertas gebirges, welcher jeht Thuringen, heffen und die Wetterau scheibet. Der Name des berühmten Gaues Buchenau ist mit Buchonia verwandt. Nach Casar zogen sich seine Sueven (er meinte die

Ratten), aus Furcht vor ben rom. Baffen, in ben Bergwald

Bacenis gurud. (Bilbelm.)

Bacharach, St. links a. b. Rhein, Reg. B. Coblenz, pr. Rheinprov. — Die Rom. verehrten hier, wo noch jest ein guter Muskatellerwein wachst, ben Bacchus, vor bessen Altare (Bachi ara), auf einem Felsen ber hiesigen Rheininsel, die St. den Namen erhielt. Als bequemer Uebergangspunct über den Rhein war die dortige Rheininsel, auf welcher jest das Schloß Pfalz erbaut ist, gewiß schon von den Rom. befestigt und besett. Der Kelsgrund, auf welchem einst jener Altar stand, kommt nur bei seth niedrigem Wasserslande zum Borscheine. (Schreiber.) Fig. 112 ift eine der Arten, wie Rom. den Bacchus abbildeten.

Babburg, f. Bitburg.

Baben (Aquae ober Civitas Aurelia aquensis), St. a. Dibach im Murg : und Pfingfr. - Ginft Git ber Ulemannen in Germanien. Die hiefigen unterirbifchen Gange und Rammern, mabricheinlich rom. Urfprunge, murden fpater gum heimlichen Gerichte ber Sehme benutt. Die in und um Baben gefundenen 211terth. werden in ber, ihnen gewidmeten eigenen Salle aufbewahrt. Die warmen Baber mit 27 Quellen find urfprünglich ein Berk Trajan's, fpater Sabrian's und Untonin's. 3mei, in ben Rirch= thurm mit vermauerte Steine bewahren bas Undenken an ben eblen Mark Aurel. — Die Stempel ber hier gesundenen gebrannten Steine lauten: "Leg. VIII. und XXVI." — Daß die Rom. in den J. 197 bis 228 hier haus'ten, ist gewiß. Da aber ihre Einwohner schon bamals auf ben Landstraßen nach Mörtingen, Steinbach, Elmenbingen und Au bin Wegfaulen, auf welchen bie Entfernungen nicht nach rom. Millien (1,000 Schritten), sonbern nach gallifchen Leugen (halbstundigen Entfernungen) angegeben find, errichtet hatten: fo fceint die St. fcon in vorrom. Beit begrundet worden gu fenn. Bon zwei bier gefundenen rom. Steinen war ber eine ben abgeschiebenen Geelen (Diis Manibus) gewidmet, und lautete: "Gabriel lebte (bixit fatt vixit) zehn Sahre, Gia= nius Gimatus, fein Bater, fette (posit ftatt posuit) biefe Steine. Der andere lautete: "Seiner gartlichen Gnoria Faa, Die 40 3. lebte, fette Dies Denkmal Gnorius Primigenius." Auf dem bochften, der Stadt nabe liegenden Staufenberge, fieht ein bem Merkur geweiheter Ultar mit bem halberhabenen Bilbe bes Gottes und der Inschrift: "Bur Chre bes gottlichen Sauses, bem Gott Merkur errichtet von Cajus Publius Rufo." — Gin am Jesuitens ichlogden gefundener Stein, welchen bie 26. Coborte freiwilliger rom. Burger fette, mag an einem Beiber gestanden haben, wie bie barauf abgebilbeten Bode und Fifche, bie mit Blattern von Bafferpflanzen umwundenen hermen und bas Menfchengesicht mit weit geoffnetem Munde anzudeuten icheinen. - Daß ber Rame Babens "Aurelia" von bem Aurelius Antoninus Caracalla herstamme, ist nicht zu bezweiseln. (Wilhelm, Stein, Kluber,

Leichtlen.)

Badenweiler, Df. am Blauen, Treifamfr., Baben. -Der nabe Berg Girnig enthalt in ben Lavabugeln beutliche Spuren ehemaliger Bulfanausbruche aus bem Rrater zwischen ber Probftei Burglin und feiner fubmefilichen Felfenwand. - 3m 3. 1784 mard ein geraumiges, moblerhaltenes rom. Babgebaube bier ent: beckt. Es ist 214' lang, 67' breit, nach seinem ganzen Umfange 126 DRuthen groß und enthält 50 Gemächer. Markgraf Karl Friedrich ließ über dies herrliche rem. Alterthum ein eigenes Uebers aebaube feten, um es ber Nachwelt zu erhalten. In bem febr ge= raumigen eigentlichen Schweißbadzimmer (Caldarium) bestehen Die Bande aus vielen aneinandergefügten Banbrohren von gebadenen Steinen; Fig. 113. Das Bruchstud einer ehernen Thur von korinthischem Erze zc. beweif't, bag biefes, ber Diana Abnoba gewidmete Bad, ein wirkliches Prachtgebaude gemefen feyn muß. Es icheint vom R. Sabrian angelegt worden ju fenn. Deben bem Babe mar auf feiner Morbfeite auch ein Teich (Colymbos), theils aum Reuerloschen, theils ju Schwimmubungen, angelegt und mit einer 6' boben, 3' biden Mauer umgeben. Der Boben beffelben war mit einem in einander gefügten Rofte von weißtannenen Balten au 8" im Gevierte ausgetafelt und mit grauen Letten belegt, um bas Durchfintern ber Baffermaffe gu verhindern. Es ift ju bes wundern, daß diefe fo weiche Solgart burch fo viele Sahrh. fich erbalten bat. Als man ein Stud biefes Solges auf allen vier Seiten abhobeln ließ, fant fich, baß bie Solgfibern burch bie Faulnig nicht aufgelof't und nur infofern verandert maren, als biefes Solg in fast 1700 Jahren bloß feine Schwere und Babigfeit verloren hatte. Das jum Schute des Babes und ber brei Billen, Baben :, Dber= und Dieberweiler, auf einem ifolirten Berge angelegte Caftell erbielt in neueren Beiten gmar verschiedene betrachtliche Bufage; boch ragt unter ihnen ber antife Thurm auf ber oftlichen Geite bervor. Das Gange mar ber Schluffel gum Gebirge. Die erfte Berftorung Diefer Romerwerke fallt mahricheinlich in bas 3. 355, als unter ber Regierung R. Conftantin's bie Franken und Sachsen mehr als 40 Stabte am Rheine ju Grunde richteten, ober vielleicht in bas 3. 365, ale unter ben R. Balentinian und Balens bie Alemannen in die Rheingegenden vermuftend einfielen. Mehrere Alterth. werben im Babe felbft, bie ubrigen im Untiten-Cabinette ju Karlerube ge= zeigt. (Preufchen.)

Babuhennahain, f. Babumna. Babumna, mahricheinlich Gins mit Babuhenna und mit Beleba. — Eine Gottin ober Seherin ber Friesen. Ihr Sain lag im Lande ber altgermanischen Westfriesen, vorzüglich in der Abtheilung Holtrade, zwischen Groningen und dem Flevussee. Sett ift von diesem ausgerodeten Holze, außer dem Namen Holtrade, teine Spur mehr übrig. (Scheller.)

Bathplien, f. Dbenfee; Borgefchichtliches; Meros

lithen.

Baber, rom. — Ueberbleibsel bavon finden sich in Deutschland überall, wo rom. Krieger verweilten: Bu Aachen, Aalen, Baden, Badenweiler, Beding, Bergen II., Bischofsheim, Castell, Castra sarrae, Dieburg, Großfrogenburg, Husingen, Humetrodt, Jarthausen, Kerpen, Krumbach, Lugelbach, Mainz, Marbach, Meadia, Reustadt III., Niederbiber, Niederbrunn, Dehringen, Altenstein, Rotzweil, Rudingen, Schrießheim, Seligenstadt, Spaa, Steinheim, Stodstadt, Sulzburg, Theilenhosen, Trier, Bielbaum, Wiesbaden,

Bildbab, Windsheim, Wurzberg und Bagenhaufen.

Barenwalbe, bei Schlochau, Reg. B. Marienwerber, pr. Prov. Bestpr. — Auf einer, mit großen Steinhausen und zerstreut liegenden Steinen bedeckten Anhohe beckte man ein, von slachen Steinen erbautes und bedecktes Grad auf, welches zwei Urnen, ein Stud rothen Bolus und einen Feuerstein mit zehn Characteren entzbielt. Dieser Stein hatte eine ungeregelte Gestalt und war ringsum von Natur mit einer weißgrauen Masse umgeben. Die Schriftzuge um den Stein konnten die Prosessoren v. Bohlen und Boigt zu Königsberg, mit Runen verschiedener Jahrhunderte, mit morgen und abendländischen Alphabeten wohl bekannt, nicht entztätisseln. Das Eingraben der Charactere in einen so harten Stein steine zu mühevolle surbeit, als daß man sie für bloße Kriselei, ohne Bedeutung, halten kann, da der Stein, neben Gebeinen, in einer Urne gesunden ward. (Jahresb. D.)

Bajanum, f. Doornid.

Baiern (Bajuvarii, Bajoarii, Bavari). — Ursprünglich gehörten die Länder am Wasserzuge der Donau den Celten, die später deide User/des Oberrheines dewohnten. In zerstreuten Haussen ledten die Eelten auch noch im ersten christlichen Jahrd. unter den eingedrungenen Deutschen, deren Einwanderung mehr, als 100 J. v. Chr. schon angesangen hatte. Selbst die deutschen Hermunduren, Quaden, Gepiden und Markomannen sind nach und nach in dem cettischen Namen der Bojer vereinigt worden. Ansangs wohnten diese östlicher und nördlicher. Die Deutschen nannten ihr Land Boioheim (Böhmen); aber schon unter I. Casar sindet man sie am Bodensee und rechten Rheinufer und im Bunde mit den gleichfalls cetisschen Helvetiern. Die Deutschen brangen von Nordsossen und stehen helvetiern. Die Deutschen brangen von Nordsossen auch sieden kaben und Westen. Ihre Einnahme des Donaugedietes war das erste seinliche Zusammentressen mit den Celten, die den immer nachrückenden Deutschen weichen mußten, irdoch nur allmälig verdrägt wurden. — Das Land, welches jetzt

Baiern beifit, marb balb nach Chriftus von ben Rom, erobert, bie es Rhatien und Binbelicien nannten. Aber die bafelbft erbauten rom. festen Stadte und verschangten Linien vermochten nicht, Die pon Norden anftromenden Bolfer aufzuhalten. Das rom. Reich fiel und die Oftgothen traten an ihre Stelle. Gie herrschten burch einen Statthalter ju Augeburg auch über Baiern. Nach bem Untergange biefes Reiches wohnten in ben mittlern Donaugegenden bie Ba= ioarier, aus beren verftummeltem Ramen Bavaria und Baiern entstand, die mahrscheinlich jene untergegangenen beutschen Boifs= ftamme maren. Gie erlangten bald einige Cultur von ben Franken, von einem ihrer Regenten bes 7. Sahrh. auch ein Gefegbuch, "bas Baier'iche Recht". Dann verbreitete fich auch bas Chriftenthum unter ihnen. (Beuf.) Karl b. Gr. eroberte endlich Baiern, er= weiterte es gegen Ungarn, im Amarentriege, bis dem Raabfluffe, und hinterließ es als Markgrafthum Ditbaiern oder Defterreich feinem Nachfolger, Ludwig bem Deutschen. - Sett find in jedem Rreife Baiern's rubmliche Bereine fur Alterth. Erforschungen und Sammlungen gestiftet morben.

Bajoarii (Bajuvarii), f. Baiern.

Balbern . Echlog bes furftl. Saufes Dettingen : Balbern in Schwaben. Es nimmt ben bochften Punct ber Gegend ein, und man überfieht bier eine Birkelflache von Bopfingen bis gum Bafels berge, von Ellwangen bis Dedingen und von bem naben rom. Grangwalle eine bedeutende Strede. Das Cechta :, Eger :, Mungund Wernitthal mit allen Stadtchen, Dorfern, Schloffern, Bei-Iern, mehr als 200 Thurme, liegen bor bem Befchauer, wie auf einer Landfarte ausgebreitet, eine ber fconften und fruchtbarften Landschaften. Sicher hatten bie Rom. auf Diefem Berge, mo nicht ein Schloß, boch einen Spahthurm, von wo aus fie burch Signale ben Ihrigen a. b. Donau, im Fall eines Ungriffs, in wenigen Minuten Nachricht geben fonnten. (Buchner.)

Ballenftadt, Gt., Unhalte Bernburg, in ber Nahe bes Die bier endende "Teufelsmauer" beginnt im Bergogthum Braunschweig auf bem fogenannten Beidelberge und ift eine Rette von munderbar gebildeten Sandfteinfelfen, welche fich von Nordwest nach Guboft hinziehen. Babricheinlich find biefe Sandfteine ber Rern von Bergen, beren Erbreich burch eine machtige Kluth abgewaschen worben ift, fo, bag nur die Felfen gurudblieben.

(Bgl. Abersbach.)

Ballerftedt, Df. bei Dfterb., Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Gachf. - Muf ben Felbmarten "Sunbertruden, Safenader und Rrummenfdlag" findet man brei mertwurdige Belbenbetten in theils runden, theils langlich vieredigen Steinfreifen, mit machtig

großen Grabaltaren. (Bedmann.)

Ballrechten, f. Elbringen. Baltia, eine Infel, bie boch im Norben von Germanien liegen follte, mahrscheinlich die Salbinfel Ctanbinavien. Baltifche Deer, welches theilweife von ben baran mobnenben Gues ven auch Cuevisches Deer hieß, von Baltia, ober vielmehr von bem Belt (in ber Teutonenfprache: Ginbruch bes Deeres) benannt morben ?

Baltifches Meer, f. Dftfee.

Bamberg (Bergium), St. a. b. Regnig, Dbermainfr., Baiern. — Bier bie "Alterth. Sammlung von heller und Panger". — Im S. 1836 fand man bei bem Graben bes Ludwig : Canale, in der Mahe Diefer Stadt, mehrere rom. Uls terth., unter andern einen Ring in Mofait. — Die größte Baldung in Bamberg's Nachbarschaft, bas "Sauptsmor", wo einft Claven und Wenden hauf'ten, enthalt Bugelfelber. In zwei Grabbugeln fand man Steingraber mit Urnen, viele Scherben und Spus ren ber Branoftatte. (Sagen.)

Banfputtis (Schaum-Erreger, Bellenbeweger), ein Gott

bes Meeres bei den alten Preugen. (Bollmer.)

Banthin, bei Bittenburg, Metlenb. — In hiefiger Felba mart, nach Bafchow bin, mehrere Regelgraber mit Steintiften. Andere Grabmaler findet man weiterhin auf freiem Felde. Das größte bavon ift fcon burchwuhlt. 3mei find gwar abgepflugt, aber

noch gut erhalten. (Bartich.)

Barben (von Bar, Gefang), bie Ganger ber alten Gelten; eine ber brei Druiden-Claffen: Zonfunftler, burch gottlichen Ginfluß Begeifterte und Erleuchtete. Sie maren religible Dichter, welts liche Ganger, Beremiger ber Belbenthaten und Lebrer ber Gefchichte burch Dicht = und Confunft. Gie gogen mit in Die Schlacht an ber Spige bes Beeres, in weitflatterndem Gemande und umgeben von Instrumentenspielern. Ihre Person war auch im Kriege heilig. Im Streite felbst liegen bie Kampfenden vor einem bagwischen tretenden Barden die Baffen finten. Aehnliche Ginrichtungen batten auch bie Bermanen. Go fcheint es wenigstens bas "Barditus" bes Tacitus, womit er ben Schlachtgefang ber Deutschen bezeichnet, angubeuten. - 216 bie Druiden in Bales allmalig im Chriftenthume verschwanden, traten bie Barben an die Stelle berfels Go war nun ein Barbe auch Priefter, Philosoph und Um langften erhielt fich bas Barbenmefen in Greland und Schottland. - Die Barben bes nordlichen Germanien's, im heutigen Luneburgischen, find nicht mit ben Longobarden zu vers mechfeln.

Barbenberg, Df., Reg. B. Machen, pr. Rheinprov. -Das "Landchen ber Beiben" hiefelbst ift ein romantisches Thal, in welches die, ihren Gottern noch eine Beitlang treu bleibenben Deutschen sich flüchteten, als bie übrigen Bewohner ber Gegenb, burch bas Schwert gezwungen, bas Christenthum annahmen. — hier ist bas Steinkohlenbergwert Teut, wo vermuthlich bie h. Ciche

stand.

Barbengefang (Barritus, Barbiet), bas Feldgeschrei und ber Schlachtgesang der Celten (Barben), überhaupt aller, weber griechischen, noch rom. heidnischen Borzeit. Das Barrit in's: besondere ist der religibse Schlachtgesang ber alten Deutschen, aus bessen Schall auf ben Ausgang einer berathenen Schlacht geweissagt wurde.

Barbetvik (Bardorum vicus), Fifn. an ber Imenau, Luneb., Hannov. — Eine ber altesten Stadte bes nordlichen Deutschland's, wahrscheinlich nach ihren Erbauern, ben Barben, benannt. Im Mittelalter eine bedeutende Handelsstadt. Durch Beinrich ben Lowen, der sie im Sahr 1189 ersturente und Alles niedermetzlete, ward sie ganzlich zersidrt. Ihrem Ungläcke versdankt Hamburg sein Wachsthum. Hier, wie zu Wolgast (s. d.), ward ber Gott bes Friedens und des Handels mit sun Kopsen verehrt.

Bardewitt, f. Bolgaft. Bardiet, f. Barbengefang.

Bardorum vieus, f. Barbewit.

Barkow, Df. zwischen Lubz und Plau, Meklenburg. — Im Blodholze ein hunengrab von 100' Lange und 24' Breite, welches in brei zerbrochenen Urnen einen eifernen Ring, etwas Ocher und einige ganz verrostete Bruchftude von Gifen enthielt.

(Lift.)

Barmftedt a. b. Aue, Fifn. in der Grafschaft Ranzau, Herrschaft Pinneberg, Danemark. — Bwischen hier und Elmsthorn fand man in zwei Grabhügeln, gegen 104 Schritte im Umsfange, vier goldene Ringe, ein 3 Loth schweres Armband, zwei Ohrgehänge, noch zwei Armbander und eine kampe. In einem Grabhügel an der kandstraße, bei dem Of. Mönkelch, noch zwei überauß wohl erhaltene, von Golddraht spiralförmig gewundene Ringe von 6 und 8 Windungen, und bei dem Schosse der Grafen einen ähnlichen, 3 Dukaten schwer. Das hohe Alter dieser Kunsterzeugnisse kann nicht zweiselhaft seyn. In einer Urne des "Bocklerselbes" bei Barmstedt lag, 9' unter einem Steinhausen, eine 8" lange, eiserne Lanzenspise. Sie war der kange nach mit Haaren bedeckt. Es saßen noch Stücke des Schaftholzes und des ledernen Riemens daran. — Aber was mag die Beisügung der Haare anz beuten, die schon zu Homer's Zeit dei den Griechen im Gebrauche war? Gehörten sie dem Helden oder den Griechen im Gebrauche war? Gehörten sie dem Helden oder den Griechen an? — Auch sand man in Urnen der Nachdarschaft oft einen Degenknopf mit einem gewöhnlich vierseitigen Loche. (Rhode.) — Tief in

einem jener Grabhügel, ben eine boppelte Kreislinis von Felsssteinen umgab, fand man eine große Steinplatte über einer Urne und neben ihr ein Werkzeug, das dem rom. Lituus (einem geskrummten Stade und Sinnbilde der Pietas) glich, das in der Folge Insignie der Auguren blieb. (hummel.)

Barrit, f. Barbengefang.

Barftucke (Berflucke), bei ben Preußen und Litthauen gemeinschaftlicher Name ber Erdmannchen, ober Mittelwesen zwischen Untergöttern und Menschen, abnlich ben Zwergen ber Deutschen. Das Oberhaupt dieser bodfüßigen Halbmenschen war Puschkait. (Wohlfahrt im Vierer.)

Bartelshagen, A. Ribnig, Meklenb. — Sier, Fig. 114, ein stellenweis mit edlem Rost überzogenes, fast 4" hohes, menschliches Bildnis mit einer Spige unter dem einen Fuße, wahrschein-

lich ein Dausgote. (Schroter.)

Barth, Gt. a. b. Barth, Reg. B. Stralf., pr. Prov. Pomm.
- hier ein Burgwall aus heibnifcher Zeit, ber rauhe Berg und

bas Sunengrab bei Rubis.

Bafan (Basanwow), Konig und Priester ber Sigambern mit rubmlichen Sigenschaften; nur zu eroberungssuchtig. Er unterwarf sich anderthalb hundert Jahr v. Chr. alle britannischen Konige und ward, nach ben Liedern ber alten Barben, vergöttert.

(Bollmer.)

Bafel (Basilea), Hauptst. bes Cantons dieses Namens am Rhein. — Die alteste Nachricht von diesem Orte sinde sich in Ammian. Nach Einigen hat K. Julian sie, seiner Mutter Basiliana zu Ehren, gegründet. Nach Andern ward sie vom K. Bastentinian angelegt. Bergrößert ward sie durch das, zu Ende des 2. Jahrb. erbaute Castell Robur, nach dem Untergange der Augusta Rauracorum., von deren Alterth. Plater, Amersdach und Fesch zu Basel Vieles gesammelt haben. Auffallend sind an der Mauer der innern Stadtgräben die Grabsteine mit hebrässchen Schriftzeichen. Ansags war der Ort wohl nur ein gegen die Ales mannen angelegtes Castell, das sich dann bald zum Kange einer Stadt erhob. — But Universitäts Williothes gehört auch eine Sammlung alter, eherner Götterbilder und eine Kolge Waseler Münzen, die in die altesten Zeiten hinaus. Das Naturalien Casbinet ist reich an Versteinerungen aus dem Umfange des Cantons. (Schreiber.)

Baffenheim, Ort a. b. Nette, eine Stunde vom linken Rheinufer. — Gin großer Begrabnifplat der Romer und Deutschen, ber auf eine bedeutende Niederlaffung in Diefer Gegend hin-

meil't. (Dorow C.)

Baftarnen, ein germanischer Boltsflamm, welchen Plinius unter ben funf Sauptvollfern bes alten Germanien's namhaft macht.

Seine Bohnsitze lagen jedoch nicht innerhalb der jetigen Granzen, sondern im Often des orcynischen Baldes und auf der nördlichen Karpathen: Terrasse, wo sie sich die zur Beichsel ausdehnten. Ansdere lassen sie an der untern Donau wohnen, und einen ihrer Zweige, die Peukiner, auf deren Mundungsinsel Peuke, zwei andere aber, die Almoni und Sidones, dem Setrome nordwarts. Seit K. Probus im 3. Jahrh. 100,000 Bastarnen in das röm. Gebiet verssetzt, wird ihrer nicht weiter unter ihrem Stammnamen in der Gesschichte gedacht. Vermuthlich versoren sie sich in dem großen Bunde der Gothen. (Hassel im Pierer.)

Batava castra, f. Paffau.

Bataver, suevische Sprößlinge des Kattenstammes, die bei innerlichen Unruhen aus ihrem deutschen Baterlande auswanderten, schon zu Casar's Zeit die batavische Insel, zwischen dem Rhein und der Wahl, desgleichen das sesse kand zwischen der Waal und Maas bewohnten und dann nach Norden und Suben sich weiter aussbreiteten. Die Cannisater waren ein Zweig dieses Volksstammes, welcher ein Bundesgenosse der Romer ward und in dem wohlbezgründeten Ruse großer Tapferkeit stand. Die Röm. legten bei ihnen drei Heerstraßen und selle Platze an. Erst als diese, ihre sogenannten Freunde, sie zu Knechte herabwürdigen wollten, emporten sie sich gegen sie. Der allgemeine Aufstand endete erst im I. 71 n. Shre Haupsstädte waren Lugdunum (Leiden), Noviomagus (Nimwegen), Batavodunum, Arx Britannica bei Katwick ob Ree und Utrecht. (Wilhelm.)

Batenburg (Batavodunum), alte Stadt a. b. Maas im

Lanbe ber Bataver, ohnweit nimmegen.

Bauerbach, Df. in Sachfen-Meiningen, bier ein aus roben Felbsteinen errichtetes Grabmal mit einem, & Pfund schweren, meißels

formigen Inftrument. (Jahresb. A.)

Bauerngraben (hungersee), in ber Grafschaft Stolberg am harze. — Dieses, wahrscheinlich burch einen Erdfall entstansbene, schmale Thal fullt sich alle 6 bis 8 K., ohne berechnenbaren Anlaß, oft in ber trockensten Jahreszeit, mit Basser, bas aus ben Spalten der Gyphesselsen bervorquillt, wächst zu einem kleinen See an, bleibt einige Wochen, selten ein Jahr lang, wird sischreich, verläuft sich dann wieder durch Felsspalten, und man benuft den fruchtbaren Boden zur Landwirthschaft. (Gottschalt im Pierer.)

Baumanns:Bielshöhle, f. Rubelanb.

Baumverehrung. — Wie die Alten, noch unbekannt mit ben physischen Gesegen bes Organismus, die ganze Ratur besfeelten und namentlich Baume, Walber und Quellen den in ihnen hausenden Gottheiten zuschrieben, so opferte man und ertheilte Drakelssprüche unter ber, bem Zeus geheiligten Eiche zu Dobona, wie

unter ben Druiben:Gichen germanischer Balbungen und begrußte fie mit Rundtangen, wie noch jest die Naturkinder Amerika's. Wie man schon vor Sahrtausenden die Giche dem Beus und der Rhea, bie Pinea (ber Pinienbaum) bem Bafchos, bem Dan und ber Enbele, ben Delbaum ber Uthene ober Minerva, ben Bors beerbaum bem Apollo, bie Myrthe ber Aphrobite und ben tellurifchen Gottheiten beiligte: fo tritt auch in ber nordifchen Drys thologie ber Baum als religiofer Gegenstand hervor. Rach ber ftandinavifchen Glaubenslehre ging ber Menfch aus Baumen (ber Efche und Erle) hervor, und bas ewige Berhaltnig ber menfche lichen Abhangigkeit von ben Gottern fpricht fich besonders in ber h. Ciche zu Barbenberg (f. b.) aus. Hochheilig mar fie bei allen nordischen Bolfern, ben Benben, Nordalbingern, Dithmarfen, Angelsachfen, Geffen und bei ben Bohmen. Dagegen war von ben Galliern bie Fichte, von ben Preugen, außer ber Giche, auch bie Einde, ju Jedingsborf ber Birnbaum, ju Rothenburg bie Buche, ju Pirna die Erle, ju Maffel die Linde, ju Ginds beim ber Sperberbaum ein Gegenstand ber religiofen Berehrung ber alten Germanen. - Gelbft ber Uhorn und bie Ulme, ber Bachbolder=, Rug= und Buchebaum maren ihnen beilige Gemachfe, und gange Baine (f. b.) empfingen bie religibfe Beibe. Bgl. Babuhenna, Barbenberg, Querfurt, Upftalles boom. — Sochberuhmt war auch ber Rugbaum bei Benes bent, bies Beiligthum ber Longobarben in Stalien.

Bauzen (Bubissin), St. a. b. Spree, Oberlausity, Sachsen.

— Das herkulesartige, bronzene Fool, Fig. 115ab, ward im hiesigen Spreebette gefunden. Das 3½" lange Bildchen, Fig. 116ab, aus Thon, in einer Form gepreßt, durste ein slavisches Erzeugniß seyn. — Fig. 117 ist eine, auf dem Opferplage des "Broidschenderges" gefundene Handmühle von Granit. Sie besteht auß zwer Studen, deren unteres 18" lang, 8" breit, 5" dict ist. Dieser entnerschwere Stein war bestimmt, fest zu liegen, der odere (13" lang, 8" breit, 3" dict) wurde hin und her dewegt und so das Getreide zermalmt oder geschroten. — Die schalenartigen 3 und 4" hohen Gesäße, Fig. 118 u. 119, mögen zum Schöpfen slüssiger Speisen und Getränke gedient haben. — Eine Riesenurne in Napsssorm, Fig. 120, in deren Innern sand man eine 13" hohe Aschenzurne, wie Fig. 121 gesormt. Zwei sehr kleine Krüge, wie Fig. 122. — Eine Urne, 7½" hoch, gleich einer plattgedrücken Rugel, bichern versehene Kinderslapper, Fig. 124. (Wachter B, Wagznet B, Klemm.)

Bavarii, f. Baiern.

Baper, Df. ohnweit Bergberg, Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sachfen. — In 31 Grabhugeln fand man bie 4" bobe

Urne, Fig. 127; eine ahnliche, etwas größere und schönere Urne, Fig. 125, beide von weißgrauem Thone; zwei thonerne Kinderklaps pern, die eine in Urnenform, die andere, Fig. 126, ist einer Linfe ahnlich. — Am Pfarrwege von hier nach Formersborf liegen 93 Grabhugel bei einander, die schönere Ausbeute gaben. (2Bagner B.)

Becheln, Df. bei Ems, Naffau. - Refte eines Romerca=

ftelle. (v. Gerning.)

Beckentin, Df. bei Grabow, Meklenb. — In ben "Tansnen" mehrere, 5 bis 8' hohe Kegelgraber, ganz von Sand. Deren Ausbeute waren 3 Urnen und Scherben, Messer und Pfeilspisen aus Feuerstein, eine 6' lange Nadel aus Erz, in welche 4 vom Roste grün gefarbte Backenzahne eingeklemmt waren. — Ein von Boldbraht gewundener Handring, 2\frac{3}{2} koth schwer, ist dem, bei Eremmin abgebildeten, ahnlich. Beide Alterth. in dem Museum zu Ludwigslust. (Lisch.)

Beda. a) Die Stadt Bitburg (f. b.); b) ein wenig be-

fannter Goge, ber alten Sachfen.

Bedajum (Badaium), St. in Moricum, zwischen ben

Fluffen Aenus und Juvavia. (Ptolemaus.)

Bederkefa, Kikn., kanddr. Stade, hannov. — Bei dem hiefigen Df. Sievern das sogenannte Bulzenbette, ein heidnisches Alterth., welches zur Classe der Steinhauser bei Fallingborstel gebort und dem Denkmal in den Lubbensteinen dei Helmstadt vollskommen ahnlich ist. Es besteht aus drei großen Felswaden, deren jede auf drei anderen Steinen, in Form eines Tisches, ruht. Fig. 128 ab. Diese Steinhäuser werden durch ein 122' langes, an einem Ende 40', am andern 22' breites Biered, das von 4 bis 6' aus der Erde hervorragenden Steinen bezeichnet ist, eingeschossen. Bon diesen Einschlußsteinen sind aber nur noch 32 vorhanden. Der nach D. liegende Stein des Bulzenbettes ist 16' 3" lang und der mittlere vom Blige (?) gespalten, wie die Ansicht des Bettes, Fig. 128, zeigt. (Spiel.)

Beerdigungs: Gebräuche. — Ganz früh begruben die Rom. ihre Todten unverdrannt. Später, als sie Germanien ber kriegten, verbrannten sie ihre Leichen, welche Gewohnheit jedoch erst unter den Raisern allgemein ward. Nur kleine Kinder machten hiervon eine Ausnahme. Zur Ersparung des Holzes und Behuss der Berbrennung gemeiner Rom., machte man tiese Brandgruben, nagelte die Leichen an einen starken, in der Mitte der Grube des sessigten Pfahl und umlegte ihn mit Holz. Daher sand man in und bei diesen rom. Brandgruben zuweilen Knochen, die noch von einem verrosteten eisernen Nagel durchbohrt waren. — Die Bersletzung der Gräber ward bei den Rom. mit dem Verluste einer Hand. mit Berbannung und selbst mit dem Tode bestraft. —

Reinesmeges nahmen bie Germanen ben Gebrauch bes Berbrennens ibrer Todten von ben Rom. an. Bielmehr foll fcon Dbin in Rormegen und Schweben bie fenthifche Gewohnheit ber Leichenverbrennung, ber Grabbugel und beren Bezeichnung mit großen Steis nen, ju Chren ausgezeichneter Manner, eingeführt haben. bie Steintrange, Die Steinhaufer und großen Steinmafs fen, wie am Raukasus, so auch im gangen Norden, in Preußen, Pommern, Westphalen, Sachsen 2c. Im Solftein'schen und nords licher bezeichnete man bergleichen Grabmaler fpaterer Beit auch mit Runenfchrift. - Die Ufche bes Berftorbenen marb in einer Urne beigefest. Die Ufchenkruge ber Deutschen maren, faft ausnahmlos, aus Thon. Gie murben anfangs aus freier Sand. fpater auf ber Scheibe bereitet. Die Rom. formten ihre Urnen, nach Maaggabe bes Ranges bes Berftorbenen, aus Thon, Glas, Marmot , Bronze und eblem Metalle. - In vielen Studen glich bas Beerdigungs: Ceremoniel ber Deutschen bem ber Rom. - Dem Baffenfahigen wurden feine Baffen mit in bas Grab gegeben. Bar Jemand ber Lette feines Namens, fo fugte man fein Schwert. gerbrochen, ber Urne bei. Daber gerfchlug man in gemiffen Rallen noch im Mittelalter auch Schild und Belm und legte fie in Studen mit in die Gruft. Mit Einigen, jedoch vermuthlich nur mit Fursten und heerfuhrern, murbe das Leibpferd mit verbrannt. — Erft mit Ginfuhrung bes Chriftenthums verlor fich bas Berbrennen ber Tobten, bei ben Rom. im 4., bei ben Deutschen im 8. Jahrh. Im langften bielten fich bie beidnifchen Gebrauche bei ben Sachfen: aber nach bem Frieden von Gelg, im 3. 803, verbot Rarl b. Gr. ben übermundenen Sachsen bas Berbrennen der Todten bei Lebensben iderfounderten Sachen das Retotenten der Lobten der Erbeinsterftrase. Im 13. Jahrb. reinigte man die Leichname mit heißem Wasser und Wein und legte sie ohne Sarg in die Erde; Andere überschütteten sie mit Asche. Auch blieb das Begraben der Leichen ohne Sarg dis in's 14. Jahrb. und noch später im Gebrauche. (Dorow, Rossing, Vierer, Dunhaupt.) — Was sonst noch hierher gehört, sindet sich in dem Abschnitte: "Heidens gråber.

Beefewege, Df. bei Stendal, Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Sachs. — hier ein merkwurdiges Steinbette der Urbewohner. (Bedmann.) Bu seiner Zeit bestand es noch aus 34 ansehnlich großen Steinen. Der Grabaltar, von 11' Lange und 9' Breite,

ruht auf Stein-Unterlagen.

Bebltow und Gubloffsbagen, ohnweit Greifenberg, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pommern. — Sier mehrere Bunen = graber.

Beigefage (irrig oft Urnen genannt) find die irdenen Gefoirte, worin namentlich die Slaven ihren unverbrannten Leichen Speise und Trank mit in das Steinhaus gaben und welche sie, nebst einem Messer von Stein, nahe am Kopfe ber Leiche stellten. Die meisten Gesasse bieser Art zersielen im Steinhause, wahrend bie Urnen ber Germanen, die nur trodene Asche und Knochenreste verwahrten, in ber Regel viel besser erhalten sind. Die Gewohns beit, ben Leichen Getrant und Speisen mit in das Grab zu geben, herrscht noch jeht unter einigen Wilden Nordamerika's.

Beibingen, Df. a. Redar. - Die bier gefundenen rom.

Dentmaler enthalt Die Runftfammer ju Stuttgarb.

Beekingen, Df. bei Heilbronn, Meckarke., Wurtemb. — Bon ben am Pfahlgraben gefundenen 8 Altaren weihte den einen Nasellius Proclianus, Oberster einer Helvetier: Cohorte, im J. 151 ber helsenden Fortuna; die übrigen waren dem Apollo, Mitras, Jupiter, Taranucnus und Diis campestribus geheiligt. Aus dem C. Julius Quietus, Beneficiarius Consularis, welcher hir Im Jahr 272 dem Mars einen Altar errichtete, hat man irrigeinen Consul Quietus gemacht. Diese Alterth. werden zu Heilbronn bewahrt. (Seuffert, Walch, Reinhard, Sattler, Leichtlen.)

Belbog, f. Bjelbog und Glaven = Mythologie.

Belenus (Bilenos, Belen, Bell, Connengott), f. Mquileja. Belaardt, St. a. b. Perfante, Reg. B. Rost., pr. Prov. Domm. - Bas Urfunden nicht aufhellen, flaren zuweilen Alter= thumer auf, welche bie Erbe lange barg. Durch fie entdedte man, 3. 28., hier Spuren von ber, mehrere Sahrh. lang bestandenen alten Sandeleftrage zwifchen hier und Colberg (wegen feines San= bels mit Galg, einst Galg-Colberg genannt); benn man fand amei Dirhems ober Derhams, arabifche, im 7. Sahrh. gefchlagene Gils bermungen mit tufifden Schriftzugen. Gie haben die Große eines Breigrofchenftudes. Im naben Df. Groß-Popelow grub man einen britten Blech-Dirhem aus, besgleichen zwei rom. Raifermungen. Professor Rosegarten zu Greifsmalbe lief't auf ber einen arabischen Munge im Felbe: "Es ift fein Gott, außer Gott allein; er bat feinen Genoffen." Die Umfdrift lautet: "Im Ramen Gottes geschlagen zu El mobarrada im 3. 110." Im Felbe ber Rebrfeite: "Gott ift Giner, Gott ber Emige; er bat nicht gezeugt und ift nicht gezeugt worden, und nicht ift ihm gleich Giner." Die Umschrift: "Mohammed ift ber Prophet Gottes, gesandt, daß er die Religion der Wahrheit siegen mache über alle Religionen und Bielgotter." Die Inschrift ber anbern Munge ift im Felbe, wie oben; die Umschrift aber: "Geschlagen im J. 162 in ber Stadt bes Friedens" (Beiname ber Stadt Bagbab). Im Felbe ber Rehrseite fleht: "Mohammed ift ber Gefandte Gottes; Gott fen ihm gnabig und gruße ihn. Der Chalif El machbi." Die Umfchrift ift ber obigen gleich. (Frahn's Beis trage aur mobammedanischen Mungtunde.) - Die ebemal. Galas

handelkstraße läßt sich auch von Belgardt, vor Damgardt vorbei, und zwischen Bartin und Zwisipp weiter bis zur Persante und jenseits diese Flusses, über Lustebühr, nachspuren. — Der Eigenthümer des letzteren Ortes, Baron v. Kameke, entdeckte auf dem Acker der hießigen Feldmark, in der Nache von noch nicht geednetten Hünen gräbern, bei'm Mergelgraben, auch 9 Menschensselten Junen gräbern, bei'm Mergelgraben, auch 9 Menschensselten Finf davon lagen von einander getrennt, die übrigen je zwei und zwei zusammen. Die letzten waren zwei Kindergerippe. Die Erzwachsenen zeichneten sich durch Schädelgröße und Körperlänge aus. Zwei Erwachsenen zeichneten sich durch Schädelgröße und Körperlänge aus. Zwei Erwachsene lagen über einander, jedoch durch 1' Erde gestrennt. Aller Häupter lagen gen Abend. Auf der Brust des einen Gerippes lag eine eigenthümliche Schnur von kussigem und eckigem Bernstein, von Knochen und einer undekannten Masse auf sehr zers brechlichem Silberdrahte gezogen. Die Farben der Kugeln waren roth, weiß, blau und grau. Am Halfe fanden sich je zwei und zwei Spangen. Bei Tiezow fand man einen Denar von Domitian und eine Kupsermünze mit dem Bilde der Kaiserin Faustina. (Jahstes b. D.)

Belgien hieß zur Zeit bes K. Augustus ber an ben Rhein granzende Theil von Gallien, welcher anfangs in Germania suporier (prima) und inferior (secunda) geschieden ward. Also ber zwischen ber Seine, Marne und bem Rheine gelegene Bezirk. Unter bem jehigen Belgien versteht man bloß ben sublichen Theil bes jeht getrennten Konigreiches ber Niederlande. Bergl. Billing und

Raiferftein.

Belgier (Belgae), größtentheils germanischer Abkunft, wasten sie schon lange vor Casar über ben Rhein gegangen und hatten bie Gallier verdrängt. Als britten Hauptstamm der Gallier lernen wir sie erst in ihren späteren Wohnsigen, im Nordosten des alten Gallien's, kennen, wo sie das Land zwischen dem Rheine, der Seine und Marne bewohnten. Sie zerfielen in mehrere Stämme: Ambianer, Atredaten, Atuatifer, Bellovaker, Caleten, Condruser, Caraser, Everonen, Menapier, Moriner, Nervier, Prämanen, Remer, Suessischen, Veromanduer und Volocassen; aber schon zu Casar's Beiten scheint keiner derselben mehr den Hauptnamen gesührt zu haben. (Hassel im Pierer.)

Belgrad (Taurunum), eine, in ber alten Geschichte sehr beruhmte St. a. b. Donau in Nieber-Pannonien; boch halten Unbere die St. Singidunum, in Dbermossen, fur bas jegige Belgrad.

Belinuncia (mahrscheinlich bas Bilfenfraut), eine bem . Connengotte Belenus (f. b.) geweihte Pflanze, mit welcher bie

Sallier ihre Pfeile vergifteten.

Belfow, Df. a. b. Madue bei Greifenhagen, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pomm, — Ein 9' langer, eben fo breiter, gang ifolirt liegender Bunenftein, mit einer 2" tiefen, ovalen

Sohlung. Merkwurdig, bag biefer Granit, von wenigstens 700 DF. Inhalt, nach unten ftumpfminklich abfallt und daber, nach bem Gefete ber Schwere, Die umgekehrte Lage haben mußte, wenn er nicht auf funftlichem Wege in feine jebige Stellung getommen mare. In fommetrifder Dronung find rund um ibn ber einige Steine aufgestellt. - Mis, auf Unlag bes hiefigen Chauffeebaues, biefer Stein gesprengt warb, fand man gegen bunbert gerbrudte Urnen. Dur eine kleine kam unversehrt in ben Befig bes Alterth. Bereins ju Stettin. Defto merkwurdiger ift bas Bruchflud einer großeren; benn in berfelben fand fich eine kleine bronzene Figur eingefest, bie, eben wie bie Urnen ohne Zweifel flavifche Arbeit find, fich auf ben erften Blid als ein antit-rom. Runfterzeugniß giebt. Dan fandte bie Figur gur Begutachtung nach Berlin, mo bas Urtheil ber Runftenner (Tolten, Gerhard, Rauch, Rugler) babins ging, bag bie Figur "eben fo anmuthig und gefchmactvoll, ale eingig in ihrer Urt fen." Dach ben bier und ba fleben gebliebenen Randern zu urtheilen, ift fie in einer Form gepragt und ursprung-lich vergoldet gewesen. Sie schwebt als geflugelte Gestalt in den Luften, etwa ein Genius der Abundantia ober Fortuna, bie vor fich, in den Sanden, ein Fullhorn tragt, in welchem man Eraube, Feigen, Rofen und Blattwerk erkennt. Auffallend ift bas Malerische in ber Unordnung bes Schleiers, mas auf bie plastifche Nachbilbung einer Malerei schließen laßt. (Sahresber. D.) — Jenseits ber Madue, zwischen Berchland und Ruffow, liegt ein ganz abnlicher Stein. In einem, nabe bei Beltom, geoffneten Sunen= grabe fant man einige Ufdenfruge. (Stubien.)

Bellingen, Df. bei Tangermunbe, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachsen. - In ber Feldmart, nach Darenftadt bin, finden fich innerhalb eines, mit zwei Steinreihen bezeichneten Beerdigunge

plages, Die Refte eines Riefenbettes.

Bellona, Gottin, f. Caftell I.

Bellovafer, ein Stamm ber Belgier (f. b.) germanischer Abkunft, ber volkreich fenn mußte, ba berfelbe 60,000 Dann wider Cafar ftellen fonnte.

Below, f. Demmin.

Belfen, Df. ohnweit ber Lanbstrafe von Tubingen, ju Dos benzollern Bechingen geborig. - Die hiefige Capelle ift eine ber febensmurdigften Ueberbleibsel beibnischer Borgeit. Gie fteht auf bem fconen, burch Ratur und Runft geformten "Farren- ober Opferberg", in einer anmuthigen ganbicaft, von Baumen um= fcattet. Die jegige Capelle ift zwar ein neuerer Bau, aber aus ben Trummern ber alten zusammengefest. Auch die Form gleicht andern beibnifden Capellen, welche, in ber Regel, aus brei Abtheis lungen bestehen. Der vorbere, oftliche Theil Diefer Capelle ift ein Funfed von 15' im Durchmeffer. Der mittlere, jum Schlachten

ber Opferthiere bestimmte Theil bat einen nicht großeren inneren Raum. Der britte Theil bes Tempels aber ift ein langliches Biered, 36' lang und halb fo breit. Un bem weftlichen, in eine Porgs mide auslaufenden Frontispig erblicht man oben ein Rreug, in ber Mitte Die plumpe Figur eines Connengottes (Apollo Belenus) mit aufgesperrtem Munde, weiter unten Diefelbe Figur, aber fleiner, auf einem Bogen flebend, ber ein, von ftrablenden Sonnen gang eins gefaßtes Rreug einschließt. (Gattler.)

Belgig, St., Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Branbenb. — Sublich vom Schloffe finden fich, nahe bei einander, 15 Sunen=

graber.

Ben, ein Seegott ber alten Sachsen und Anglen. (Schiller.) Benbeleben, Df. in Thuringen, - eine Urne von braungels

bem Thone, 8" hoch und einhenkelig. (Klemm.) Bendelin, Df. bei Kirit, Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Brandenb. — Die hiefigen fogenannten Mondberge find heidnische Grabbugel. In ber Urne bes einen fand ein Bauer einen golbenen Ring und einen Dolch. (Bedmann.)

Benneburg (Bennonisburg), f. Silbesheim.

Bennigheim, f. Binningen.

Benrad, Df. bei Duffelb., pr. Rheinprov. — Den hier gefundenen, jetzt zu Mannheim befindlichen Grabstein ließen ber Mutter Maria die Tochter Ufra und die Enkelinnen Quiering, Belina, Pacata, aus bem Gefchlecht Murelia, burch ben Beteranen Priscinius Florus errichten. (Acta A.)

Bentis, eine flavische Gottheit, welche bie Reisenben burch

Gefdente fur fich gewannen. (Bollmer.)

Bentzin, Df. bei Gabebufch, Mellenburg. — Ein 80' langes Steinkistengrab mit zwei Abtheilungen. Dabei andere, beren Banbe 5 bis 7 aufgefantete Steine bilbeten. Jebe Grabftatte war mit einem großen Steine bebedt. Gie fcheinen Sunengraber ber ersten Periode ju fenn. Eins berfelben, 120' lang, 16' breit, hatte große Decffeine. Man fanb nur Spuren von Urnen. (Lifd.)

Bergbau haben bie alten Deutschen mohl schwerlich betrieben; wo fich Spuren bavon, wie zu Raurob, finden, ba fcheinen fie bon ben Rom. herzurubren. Die Ginfaffung ber Potale (Muerochsenhorner) ber Sueven, am Rande mit Gilber, und anderes, in ihren Grabhugeln gefundene Gerath von edlem Metalle, tann erbeutet, ober im Sandel fur Bernftein eingetaufcht worben feyn.

Bergeister, f. Mythen. Bergelau, Df. bei Flatow, Reg. B. Marienw., pr. Prov. Bestpreußen. — In N.D. ein aus roben Steinen, ohne Kitt, erbautes Mauerwert, in Geftalt eines Rechtede, 30' lang, 19' breit, 2 bis 8' boch und von 700jahrigen Gichen übermachsen. Etwa

1000 Schritte bavon, gegen D., bilben, in ber Mitte eines Thales, 40 foloffale, 4 bis 6' hohe Felsblode, immer 10' von einander entfernt, die Peripherie eines Rreifes. Runftgerecht behauen find sie nicht; doch ist nicht zu verkennen, daß Menschenhande mitgewirkt haben, um ihnen ihre robe Pyramidengestalt zu geben. In der Mitte biefes Rreifes liegen zwei, balb in ben Boben verfenfte, 9' breite Felsstude. Etwa 500 Schritte nordlicher fleben, gleichmäßig bon einander entfernt, vier, etwa 30' hobe, runde Sugel, welche oben eine fleine Bertiefung haben ; Fig. 129. (Sahresb. D.) -Sollte Diefes rathfelhafte Alterthum eine Berfinnlichung bes Sonnengottesbienftes fenn und mit jenem gemauerten Stein: Quabrate, viels leicht einem Dberpriefter : Grabmal, im Bufammenhange geftanben baben ? Symbolifirten bie 40 Ppramiden etwa den Erofreis, auf welchem alle Bernunftmefen ben Gott bes Lichtes und ber Bahrbeit, ber in ber Mles belebenben, wohlthatigen Conne fich gleichsam personificirt und im Reuer sich irbisch ausspricht, bankbar verehren follen? - Bollte man biefe pflichtmäßige Anbetung vielleicht burch bie amei Opferaltare andeuten? - Bard bie Bertiefung auf jenen vier Sugeln mabrent bes Sonnen-Gobendienftes vielleicht bagu benutt, auf irgend eine Beife eine ftarke Flamme bafelbft nachtlich auflobern zu laffen? - Reprafentirten bie Rlammenbugel vielleicht junachft bie Bultane Island's, ba biefe Feuerinfel in ber nordlichen Mythologie gewiß eine Rolle fpielte. — Das Ganze einer folden religios opfernden Bolfszusammenkunft in einer heitern Nacht mußte unftreitig auf bie religiofen Gemuther bed Bolkes einen machtigen Einbrud machen. Kein Wunder baber, baß bie alten Bewohner Preugen's fo fpat und fo ungemein fcwer fur bie reineren Uebergeugungen ber fie bekehrenden Chriften von einem unfichtbaren Gotte gewonnen merben fonnten.

Berghausen, Dorf nahe bei Speier, Mein-Baiern. — Wahrscheinlich war, & Stunde von hier, bei Heiligenstein, eine Besgradnisstätte. Bon mehreren steinernen Sarkophagen, beren brei nach Speier gebracht wurden, hat der eine die Inschrift: "Perpetuse securitati Justinise Justinse conjugi Brombinius Sacer.

P. C." (Schreiber A.)

Bergen I., Rreisstadt ber Infel Rugen. — Die ganze Umgegend ift reich an Steinringen, namentlich bei ben Df. Banzelwig, Rrafau, Nobbin am Nonnensee, Schworbe, Struffensborf, Wohrke zc.

Bergen II., Fifn., Prov. Sanau, Seffen. — Auf bem "Bornheimer Berge" ein rom. Castell im Angesichte bes, eine halbe Stunde entfernten Mains. Später ging aus ihm die Villa regia hervor. Das Castell war ursprünglich ein Sommerlager an dem, zwischen dem Main und der Nied angelegten Wehrgraben aus den Beiten des Drusus. Im J. 1802 wurden hier die Ueberbleibsel

eines Babes gefunden. Die gebrannten Steine haben die Stempet Log. XXII. PR. PF. An der einen Grundmauer tam eine rothe Band vor. Die Munzen waren von Trajan, Bespasian, Faustin und Constantin. (Steiner.)

Bergen III. (Mons), bie belgische Sauptst. im Bennegau,

f. Castrilocus.

Bergheim, Df. ohnweit Neuburg, Oberdonaukt., Baiern.
— In einem Geholze, neben dem Ingolstädter Gehsteige, befinden sich, unter dem Schatten sehr alter Eichen, mehr als 30 Grabbugel in zwei Gruppen. Auf einer Ebene, & Stunden von hier, abermals gegen 50 hügel unter mächtigen Sichenstämmen, die, gleich Tempessäulen, ein Schattengewolbe tragen. In den wenigen, geöfineten hügeln sand man nur einen sehr schönen Streithammer von korinthischem Erz. (Buchner.) — Die Archhossmauer entwelle ein verkehrt eingemauertes Sepulchral-Denkmal, nach dessen icht. Inschrift dasselbe dem 80 J. alten M. B. Tacitus und dem J. Marinus gewidmet ist. Das Antiquarium zu Augsburg bewahrt dasselbe. (v. Raifer.)

Bergilla, f. Burgel II.

Bergreligion: Gegenstande biefer Art bes Gogenbienftes waren feinesweges bie Berge felbft, fonbern bie Gonne und ber Mond, welche auf biefen erften Wohnplagen ber Menfchen, biefen nachften irdifchen, an die atherische Belt grangenden Puncten gottlich verehrt wurden. Schon in bem fernsten Alterth. finden wir bas Menschengeschlecht auf einer ziemlich boben, taum erwarteten Stufe eines religiofen und moralischen Lebens. Diefe unleugbare Thatfache muß auch und, die wir in dem himmlischen, unfere religibse und fittliche Kraft machtig anregenden und fartenden Lichte bes Chriftenthums manbeln, noch in hohem Grade anziehen und mit Bewunberung erfullen. Reinesmeges barf es uns auffallen, baf bie Ur= menfchen ber Sonne und dem Monde gottliche Berehrung ermiefen. Sie bemerkten, daß nicht blog die Pflanzenwelt ber Morgenfonne fich kindlich jumandte, fondern auch die thierifchen Befen in freubigen Choren fie jubelnd begruften: wie hatten ba nicht auch bie Bergen ber Raturmenichen ibr in Freude, Liebe und Dant entgegen: folagen follen? Und wenn nun bas gottlicheverehrte Laggeftirn feine Bahn am himmelsbogen vollendete, Dunkel und Finfternig auf bie bochaelegenen Wohnungen ber Erbbewohner fich herabfentte und Bebmuth Die lebendig fublenden Bergen erfullte, fo glangte gu ihrem Erofte im Often ein neues, mobitbatiges Licht. Much in bem fanfe teren Geffirne, bas ihre Rachte erhellte, erkannten fie bankbar eine moblwollende Gottheit, ber fie Berehrung foulbig gu fenn glaubten. (Liebufd.)

Bergftrage, f. Romerftragen und Dbenmalb.

Berg-Jabern (Tabernao montanao), St. am Fufe bes Basgau-Gebirges, im Zweibrudifchen. — Bur Romerzeit einige

Wirthebaufer Der Militairftrage, wie Rhein-Babern.

Berlin, bie t. pr. Resideng. — Im Schlosse Monbijou bas t. Museum vaterlandischer (germanischer, flavischer und anderer) Alterth. Es übertrifft bie meiften abnlichen Cammlungen Deutsch= land's. Ihre Begrundung gehort fast gang ber neuesten Beit, ber Regierung Friedrich Bilhelm's III. an.; benn fie vereinigt mit ben wenigen fruber erworbenen Alterth. Die Privatfammlungen bes Prof. Beder ju Gotha, bes Confistorialrathe Rebenbacher, bes Dberftl. v. Rorff, bes Sofrathe Sut ju Dorpat, Des Generallieut. v. Dis nutoli, bes Majors v. Maltitg ju Pforten, bes Prof. Danneil gu Salzwedel, bes Dr. Bagner ju Schlieben und anderer Privatper-Die Gefammtzahl ihrer einzelnen Stude ift jest 3540. Die fehr zwedmäßige, belehrende Unordnung ber Auftellung ihrer reichen Befigungen verbankt fie bem zeitigen Director, Sauptmann v. Lebebur. Un die 1466 Thongefage, von benen ein Paar von ichwarzer Erbe burch Trefflichkeit ber Arbeit einzig in ihrer Art find, febließen fich Die Bronge: Arbeiten an, ale: Ringe fur Ropf, Bale, Urm, Finger und Dhr, Fibuln und Befteln, Bruft- und Baarnadeln und Waffen aller Urt, unter welchen eine Reihefolge eigenthumlicher, meißelartiger Inftrumente fich auszeichnet. biefer Gegenstande wiederholen fich in Gifen, beren meifte aber bis jur Untenntlichkeit ornbirt find. Bon ben Arbeiten aus Gold und Gilber find bie Schmudgerathe und Mungen orientalifden Urfprungs und burch ben lebhaften Sandel in die Offfeelander gekommen. Unter ben Bertzeugen von Stein ift eine bedeutenbe Anzahl von Reulen und Streithammern mit und ohne Loch. Gines ber hiefigen Werkzeuge aus Stein, eine Streitart, giebt burch ihr Bohrloch einen lehrreichen Wink uber die Art und Weise, wie die Alten in Stein zu bohren pflegten. Sie ift namlich ringformig angebohrt. Man bediente fich alfo auch eines metallenen, hohlen Cylinders als Soblbohrer. Gewöhnlich aber mar bie trichterformige Bohrung ber Schattlocher, Die von beiben Geiten gefchah, und zwar fo, bag bas Loch in ber Ditte eine Stelle behielt, wo baffelbe am engften ift, wodurch bann bas Berfeilen bes außern Schaftes und bas Reft= figen ber Baffe febr zwedmäßig vermehrt mard; vgl. Clabow. -Bei Berlin felbft fand man nur im buftern Reller, vor bem Salle'ichen Thore, eine mit gebrannten Gebeinen gefüllte Urne nebft Schalchen, welches als Dectel biente, und einen ichon ornbirten Reifenring; auf bem Louisen-Rirchhofe eine ber größten Streitarte, 9" lang, 8" boch; bei bem Gefundbrunnen eine meißelartige Baffe mit Schaftloch, Ring und geraber Schneibe und in Der Safenhaibe einige Urnenlager. - Die, in ben verschiedenen Prov. Des pr. Staates gefammelten, ju Berlin verwahrten Alterthumer

meif't bas Sanbbuch nach. - Die fcone Urmgierbe, Rig. 132. welche, als zweifache, mittelft eines gemeinschaftlichen Bugels gufam= menhangenbe, aus plattrundem Bronzedrahte gewundene Salbkur geln, zugleich zum Schute bes fechtenden Urmes bestimmt fenn fann, fammt aus Dommern, ohne nabere Nachweisung ibres Runds orts. Aehnliches, fast ganz Gleiches, fand man auch zu Kragen, zu Schernikau und Schweidnig (f. b.) und wird bort weiblicher Bruftharnisch genannt. Bon größerem Materialwerthe ift ber Bufdingifche, in Schleffen gefundene, mit Lowen und Drachentopfen vergierte, goldene Ring. Er balt 227 Dufaten an Gewicht, ift alfo ber fcmerfte aller Golbringe, Die bis jest aus dem nordifchen Alterthume bekannt murben. - Gebenewerth ift überhaupt bie biefige Ringfammlung; Ohrringe, wie Fig. 133, find, mit blauen Glasperlen gefchmudt, paarweise auf wendischen Sobtenadern ber Altmart gefunden worben. - Die "Morgensterne", größtentheils ringformig, find aus Erz gegoffen. - Eigenthumlich gestaltet find manche, ohne genauere Rachweifung bes Fundorts, aus ben Rheinlanden, burch Untaufe ber Minutoli'ichen und Sut'ichen Sammlung in das f. Mufeum gekommene Alterth.; 3. B., bie Kanne mit zwei Tullen und baroden Bergierungen, Fig. 184. — Die, an ihren Polen zugespitzte, kunftliche Ovale, Fig. 185. — Ein 11" hohes, fcrarggraues Gefaß mit zwei Benfeln und fugelformigem Bauche. - Die ftart beschäbigte Urne, Sig. 186, in beren Innerem eine Frucht, Die eine Rotusnuß ju fenn fcheint, festfitt. -Der reich vergierte Becher von ichwargem Thone, Fig. 187, melder bem in Beftphalen gefundenen abnett und gebrannte Gebeine Ron allen Formen und Großen finden fich Urnen bier: Schalen, Rapfe, Rannen und Flaften, Cylinders gefaße, Doppelurnen und Thranengefaße, Grablam = pen und Bafen. - Much die Babl ber Gegenffande von Bronge ift febr groß. Die tleine, nur 23" hobe, feigentormige, oben mit zwei Benteln verfebene, tupferne Urne, Fig. 138, tommt in Diefer Form nicht weiter vor. — Fibuln, Haar= und andere Na= beln, Kneifzangen, Nägel, Halbringe, Scheer= und ans bere Deffer, Frameen, Meißel, Dolche und Cangenfpigen, Alles in Bronge. - 3mei febr funftliche Umpeln (bauchige Gefage jum Aufbewahren von Del und andern Stuffigkeiten). Beibe find in Fig. 139 u. 140, mit ihrem Rettengeflechte, abgebilbet.
— Der Meffingguß, Fig. 141, mochte, nach ber rom. Tracht ju urtheilen, ein auf einer Schraube ftebenber Rrieger fenn. - Das, bon vorn und hinten bargeftellte Standbilb, Fig. 142ab, fcheint bebeutungsvoller, bat, bas Saupt mit einem Rastet bebedt, binter fich einen Sund und balt in ber rechten Band ein Birtenborn. (b. Lebebur.)

Bern, St. und Kanton ber Schweiz. — Erst später, als die subliche Schweiz, gerieth sie unter Römerherrschaft, und diese ward im 3. Jahrh. durch die Alemannen wieder zerstört. Die Burzgunder siedelten sich im 5. Jahrh. hier an. Attila zog verwüsstend durch die Gegend, und im 8. Jahrh. machten die Franken sich bieselben unterwürsig. Im 11. Jahrhundert ward Bern ein Theil des deutschen Reichs. (Pierer.)

Berncastell, St. an der Mosel, Reg. B. Trier, pr.

Berncastell, St. an der Mosel, Reg. B. Trier, pr. Meinprovinz. — Dieser sehr alte Ort der Trevirer, am außerssten Rande des Hundstück-Gebirges, war vielleicht das rom. Castell Tabernae. — Im I. 100 hatten Straßenrauber sich darin festsgesetzt. Bischof Poppo von Trier zerstörte dies Raubnest. Unter Kaiser Friedrich I. ward das dabei gelegene Schlöß ers baut. Später gaben die Bischöse dem Orte Mauern und Stadts

rechte. (Dielhelm B.)

Bernftein-Rufte, Name ber gangen pr. Rufte ber Oftfee.
- Man halt ben Bernftein felbft, bies merkwurdige Erzeugnig ber Matur, fur bas Barg einer vielleicht untergegangenen Baumart ber Eropengegenden; theils wegen der großen Mehnlichkeit, welche bie febr rare vorweltliche Frucht bes Bernfteinbaumes mit ber Frucht= tapfel bes oftindifchen Baumes, Phyllanthus Emblica, bat, ber uns bas, ale Raucherwert beruhmte, Aloeholz liefert; theile, megen einiger tropifchen Infecten, welche im Bernfteine gefunden murben. - Uebrigens findet man in ben Sandbergen, am Stranbe ber See in Preugen, auch eine Solgart, Die jest einzig ift, indem fie in ber Wirklichkeit ber jegigen Welt nicht mehr vorhanden ju fenn und ebenfalls ber Borwelt angehort ju haben icheint, wiewohl eine lange Reihe von Jahrh, bie Merkmale ber Gattung biefer Baume unkenntlich gemacht haben. Dies Holz wird in fehr biden und langen Bloden theils in ben Bernstein: Grabern ausgegraben, theils, ba es im lofen Sanbe liegt, von Sturmen entblogt gefunden. Dan fann an biefen Urholzbloden, beren Farbe braun ift, meber eine Rinde, noch Marbfaben, weder Anoten, noch Mefte mahrnehmen. Doch findet man mit bem bier gegrabenen Bernfteine oft Solgrinde vermischt, welche biefem Baum angehort ju haben scheint. Fafern Diefes foffilen Solzes find febr fein, vollkommen gerabe und liegen febr bicht bei einander. Der Querbruch dieses Holges ift so glangend, als ber Bruch des Harges. Wird es entzundet, so brennt es nicht in Flamme, fondern glubt und glimmt nur und verurfacht einen ftarten, wiberlichen Geruch. Daß biefes foffile Solg, jene Fruchte und ber Bernftein felbft, welcher Frucht und Solzbroden in fich fcbließt, fo wie bie Duden und Infecten, welche man zuweilen im Bernftein findet, mahre Seitenftude von ben fogenannten Mammuthes Anochen ber Borwelt find, bie ebenfalls in Preugen, nahe bei Ronigeberg, gefunden worden, ift nicht zu bezweifeln. (Sagen.) -

Der Bernstein ist wohl die alteste, beutsche Handelswaare. Unsstreitig trieben die alten Phonizier ihren Bernsteinhandel mit den jett preußischen Kusenbewohnern und den alten Aestländern in Kurland zu Wasser, indem sie, durch das Kattegat seegelnd, dahin gelangten. Ob aber auch die Griechen und Rom. diese Wasserstraße einschlugen, ist ungewiß, und nicht immer sind die Kusten der Gudder und Aestler am baltischen Meere gemeint, wo die Alten von Bernstein reden, denn auch an Germanien's Nordsee, an den Kusten von Kriessland, bei Glessaria (s. d.), sand man Bernstein, obgleich nicht von gleicher Gute. (Hartmann A.)

Berfecker, f. Ebeling.

Berfenbruck a. b. Safe, im alten Wohnsige ber Chasuaren (bem Hasegau). — Der Ackermann Thi er beseitigte einen, mit großen Steinen belegten Grabhugel bei seiner Behausung, indem er aus ber Hase einen Laufgraben dahin leitete. Dabei kamen viele Urnen zum Vorschein, aber nur Fig. 143 wurde gerettet. — Auch nicht fern vom Frauleinstifte fand man Urnen; in einer berselben lag ein kleines Besgesäß, eine 11" lange, bronzene Nabel und eine Streitart von Grauwacke. (v. Lebebur.)

Berftuck, unter ben Baldgeistern (Barftuden) ber Slaven und Benben ber Erfte. Sie allein gehoren zu ben Schwarzgottern. Er selbst, ihr Furft, ein Salbmensch in Bocksgestalt, heißt auch

Blebog. (Mone.)

Bertrich (Bettenfeld, Nibersborf 1c.), Df. ohnweit Coblenz, pr. Rheinproving. — Im hiefigen Eifelgebirge sind erloschene Bulkane und eine Quelle, welche alle lebendigen Geschöpfe, die sich ihr nahern, betaubt und ihnen tobtlich wird. (Schreiber A.)

Befancon. — Diefe Stadt, im Elfaß, ift bas Bosontio ber alten Sequaner, wo Cafar einft die Deutschen, unter

Ariovift, folug.

Befigheim, St. a. b. Enz und bem Nedar, Nedarkr., Wurttemberg. — Ein bei Lochgau, eine Stunde von hier, in bie Erbe fich sturzendes Flugchen kommt hier wieder an's Lasgeblicht.

Besontio, f. Befançon.

Befow, f. Nogtom.

Bethkenhammer, Gut b. Saftrow, Kr. Deutsche Krone, Reg. B. Marienw., Westpr. — Zwischen ber Drage, Nege u. Kubbow sand man eine eigenthumliche Waffe von Bronze, die ber Gutsherr Safemann bem t. Museum zu Berlin übergab. Sie besteht aus zwei getrennten Theilen: a) Aus einer 8½" langen, unten 2½" breiten, zweischneibigen Klinge, die unten, zur Befestigung an bas zweite Stuck, zwei Mal durchbohrt ist; b) aus dem, der Wasse als Gefäß bienenden Sandgriffe mit zwei Lochern, welche denen

Die gange Baffe fieht einem turgen ber Klinge entsprechen. Sanbichmerte abnlich, tann aber auch eine Stogmaffe gemefen fenn.

(v. Ledebur.)

Bettenhaufen, an ber Gubfeite bes Gebaberges, Grafich. Benneberg , Sachsen Meiningen. - In ber biefigen "Dberbirte" und zwar auf bem erhabenen "Berenplate", mart ein gang ifolirter. mit Steinen umfetter Grabbugel aufgegraben. Dan fließ, 3' tief, auf eine Lage von Thon und bunten Steinen, bei 5' Diefe aber auf ein ftartes Roblen = und Afchenlager. Unter bemfelben ftanben, bicht bei einander, neun irbene Befage, wie eingekittet in eine fand : und thonartige Daffe, angefüllt mit Afche und Knochen. (Gutgefell.)

Beila, bei ben Benben bie Gottin ber Dammerung im Ge-

folge tes Connengottes Perun. (Bollmer.)

Bibacum, ein alter Ort ber hermunduren im jegigen gandger. Schwabach, Rejatfr., Baiern.

Riberna foll ber alte Rame ber rom. Rieberlaffung gemefen fenn, pon welcher man in neuerer Beit zu Riederbiber, bei Reuwied. betrachtliche Spuren aufgefunden bat. (Bilbelm.)

Bibium, f. Sffigheim.

Bibow bei Barin, Berrich. Bismar, Detlenburg. - Um öflichen Abhange bes "Mublenberges", an beffen Fuße fich eine Geeflache ausbehnt, bezeichnete eine Unbaufung von großen Steinen ein rathfelhaftes Grab, beffen rom. Urfprung an biefem Funborte Bermunderung und uber feinen Urfprung Bmeifel erregen tonnte, wenn nicht fein Inhalt: Schale, Lampe, Urne, Thranenglaschen und Mungen verständlich barüber fprachen. — Mergelgraber bes anmefenden Gutsbefigers Beerlein fanden, als fie von unten gur Mitte ber Grundflache bes unter vielen großen Steinen befindlichen Grabes gelangten, einen großen, festen Lehmklumpen, welcher zwei Urnen enthielt. In ber größern, Sig. 44, waren ein Glas und acht rom. Rupfermungen: Die eine bat Die Umschrift: "ROM (ae) ET. AVG (usto)." Unter beren befranftem Bruftbilbe bes 3m= perators auf der Rehrfeite ftebt: "CAESAR. PONT. MAX." - Der fernere Inhalt bes Grabes war eine folichte rom. Lampe aus febr feiner hellgelber Giegelerde, wie fie, als einheimisches Er-Beugniß, fonft in Rorddeutschland's Grabern nicht vortommt. -Die fleine, fcblichte Urne, von berfelben Thonmaffe, ift 4" boch und im Bauche nicht gang fo breit. Es lagen angebrannte Rinberfnochen barin. — Reben ber Urne lag, Fig. 145, bas Brudftud bes balben Bobens einer Schale aus feiner, braunrother Siegelerbe, beren achtfeitig geformter Rand abgebrochen ift. (Bartid.)

Bicurdium . f. Erfurt. Bielbog (Belbog, Bjeluibog, Bjeloibog). ein Befchuber ber Balber und Beforderer bes Bachethums, ber weiße oder

gute Bott, im Gegenfate von Czernebog, bem fcmargen ober bofen Gotte. Man verehrte ihn unter verschiedenen Formen: zu Kiem als ben feurigen Bligeschleuberer Perun; zu Nowogorod als bie åtherische, unsichtbare Lebenswärme Beitsch; zu Arkona als das Lichtwesen Swantewid; zu Rethra als das geistige Licht Radegast. Der sie Alle in sich vereinigende war Bjelbog. Man bildete benfelben mit blutigem, gang mit Muden überbedtem Gesichte ab; also vielleicht als bochfte Lebenstraft (Blut) und als ben Allers nabrer. (Pierer.) — Man verehrte ihn besonders in Sachsen und Thuringen, z. B., bei Rubeland (f. b.), zu Cammersforst, zu Tuterbogk und Julin (f. b.), wie auch in Meklenburg, Preußen, Polen und Danemark, und brachte ihm, in ber Gestalt eines alten, weißen Mannes, mit einem Zweige ober Kranze in der Sand, überall Opfer, daß er vor den Einwirkungen des bosen Gottes (Tichernebog) bewahren moge. Beide, einander entgegenstehende Gottheiten scheinen überhaupt nicht Eigennamen, sondern Titel oder Sattungsnamen zu feyn; daber die etwas voneinander abweichens den Benennungen in verschiedenen Landern. (Arnkiel, Vollmer, Bidermann.)

Bielebohle, f. Rubeland. Bielefeld a. d. Lutherbach, St., Reg. B. Minben, pr. Prov. Westphalen. — Diefer Ort, im ehemaligen Gebiete ber Unsibarier, unfern ber Quellen ber Ems, marb von ben Ros mern, Die bier einen militairischen Rubepunct batten, Munition genannt.

Biengen, f. Elbringen. Bierstedt I., Df. bei Salzw., Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachsen. — Bwischen Wendisch: und Deutsche Bierstedt finden fich Grabbugel mit Steinfreifen und febr große Grabaltare. Ginige Sugel maren aus Feldmaden gufammengefett und bebedten eine, von gefpaltenen Steinen bereitete Grabtammer, gleich benen in Sole flein. (Rhobe.)

Bierstedt II., Df., nahe bei Wiesbaden, Nassau. — Ein Merkur-Altar am Rathhause, mit der Inschrift: "Deo Mercurio Mundinatori." Ueber ihm steht dieser Gott abgebildet, nebft einer weiblichen Figur; vielleicht Dea Nundina? (Uns nalen B.)

Biefe, bei Calbe, Rr. Salzwebel, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachfen. - Professor Danneil fand auf dem hiefigen Begrabnisplate, mit beffen Sande ber Bind fpielt, viele Urnenscher-ben; auch einen Steinkrang, an beffen Rande Rohlen und zwei Gefage. Gine 31" bobe Urne mar mit einer fcmargen Daffe gefullt. (b. Lebebur.)

Bilenos, f. Aquileja.

Billig (Belgica), Df. bei Lechenich, Reg. B. Koln, pr. Rheinprov. — Es war burch eine Romerstraße mit bem Castell

Tolbiacum (Bulpich) verbunden. (Roggerath.)

Bingen, St. am linten Rhein: u. rechten Rabeufer, Grofis bergogth. Beffen .- Der biefige Drufusthurm mard, als Theil Des urfprunglichen Romercaftells, an ber linten Geite ber Rabe, burch Drufus erbaut, beffen Rame in ben Benennungen: "Drufus: brude, D.:Brunnen, D.: Thor" noch fortlebt. Chrenfels gegenüber marb berfelbe fpater bas "unübermindliche Rlopps" genannt; 1689 aber von ben Frangofen gefprengt. - Der Drufus brunnen ift ein großer, unterirdifcher Bafferbebalter mit Reinigungs= canalen und Gangen. Er verfieht Bingen noch immer mit Baffer. Es ift fichtbar, bag bie Schlucht bei biefer Stadt in uralter Beit burch eine Felfenwand gesperrt war und bem Rhein einen Damm entgegensegte, wodurch zwischen Babenburg, Speier, Mainz, Grofgerau und Pfungstatt ein großer ganbfee entsteben mußte. Als bas Gewaffer allmalig bis jum Gebirgerande angeschwollen war, fturzte er endlich uber ben Felsendamm bei Bingen binab. Bielleicht marb berfelbe aber auch in einem Erbbeben gesprengt und eroffnete fo bem Strome einen Abfluß. Der Beg fur Schiffe mar indeffen baburch noch nicht gebahnt. Den Unfang einer freieren Babneroffnung bewirkten mohl erft bie Romer, indem fie auf ber linten Geite bes Stromes bas Geftein fprengten. Rarl b. Gr. ließ bie Durchfahrt mehr erweitern. Geschichtlich fuhr Bonifag mit feis nen Gefahrten, schon von Mainz aus, ben Rhein abwarts nach Friesland. — Der Mauththurm (ironisch Mausethurm) im Rhein ward in ben 3. 1208 bis 1219 erbaut. Spater erweiterten bie Raufleute zu Frankfurt bas Bingerloch. (Schreiber.) — Reuers binge aber entfernte die preuf. Regierung alle Gefahr ber Durch= fahrt, indem ber Bafferbaumeifter van ber Bergh in ben 3. 1830/32 mittelft 339 Bobrlochern ungefahr 10 Schachtruthen Felfen unter bem Strome absprengte, wodurch biesem ein 200' breiter, freier Durchzug gewährt ward. Run erst konnen die Schiffe, auch bei kleinem Wasserstande, ohne alle Gefahr passiren. (D. H.) Bu ben bier gefundenen, nach Mannheim verfetten Alterth. gebort bie Steinschrift bes Altars eines unbefannten Gottes. Sie lautet : "Primia Accepta et privat. Secundiuus et Tertius et Constaus, fratres ex voto privati Tertini supra scri. (ptorum) V. S. L. L. M." Die Mutter Primia Accepta und drei Bruder fcbeinen biefen Stein nach irgend einem erfreulichen Greigniffe, worauf bie nebenftebenben Figuren hinweifen, errichtet gu haben. ift eine Bictoria mit einem Schilde und Griffel auf einer Rugel, links Minerva mit einem Speer, entbloften Rnieen und einem Schild am Boben. (Graff.) Gefunden ift bier Sig. 146.

Binningen (Benningheim), Df. bei Marbach, Redarfr., Burtemberg. - Sier Die Grundmauern eines 120' langen, 78' breiten , auf einem Sugel gelegenen rom. Gebaubes, welches man fur Die Ruine eines Feldherrnfiges halt. Schon im 3. 1583 fand Stubion bier in einem Reller einen febr beschäbigten achtfeitigen Altar mit ben Abbildungen bes Berfules, bes Drte: Genius, Merturs, bes Mars, Reptuns und breier weiblichen Gottheiten, Sig. 130 ab. - Gin foftbares, ber Ceres gu Ehren errichtetes Dentmal, Fig. 131, fand man im hiefigen Schl. Muf einem 5' boben Steine wird bas Reft biefer Gottin verfinnlicht: bie, mit Mobntopfen Betrangte balt ben Erdball, ben fie befruche tet, auf ihrem Schoofe. Bu ihrer Rechten 3, gur Einken aber 4 nebeneinanderlaufende Pferbe. Im untern Felbe ein Dreige fpann, beffen genter etwas Untenntliches in ber Sand bat. Bur Linken ein opfernder Priefter neben einem Altar und ein Opferknecht. ber ein Schwein herbeiführt. Siernach fcheinen am Opferfeste ber Ceres auch Wett = und Pferberennen gehalten worden gu fenn. Sett wird bies Alterth. gu Stuttgard aufbewahrt. - Gin Altar , ,, ben Feldgottern (Campestribus) beilig; P. Quintus, bes Lucii Sohn aus ber quirinischen Bunft, genannt E ..., von Sicca Beneria, Freiwilliger ber 24. Roborte, ließ biesen Stein fegen." (Leichtlen, Sattler.) - Die, im 3: 1597 entbedten Grundmauern, machen es mahrscheinlich, bag einst bie St. Sicca Veneria bier fand. (Busching C.)

Binswangen, Df. bei Wertingen, ohnweit Augsburg, Baiern. — hier eine kleine, griechische, goldene Munze, mit dem Gepräge eines von zwei Pferden gezogenen Wagens und zwei Resgenbogen-Schluffelden vom feinsten Golde; Fig. 147 gehört zu den seltensten. Die Augeln auf dem Gepräge scheinen den Werth dieser Munzen anzudeuten; v. Donop halt sie für phonizischen, Mone, Wielleicht richtiger, für celtischen Ursprungs. — Die Munze, Fig. 148, mit zwei Kopfen in naturlicher Größe, hat auf der Kehrsleite einen Reiter. — Fig. 149 ist eine altbeutsche Hohlmunge.

(v. Raifer.)

Birgelftein, Df. bei Salgburg, Untermainfr., Baiern. -Die merkwurdigen Denkmaler biefes Orts, aus ber Romerzeit, be-

fcreibt v. Rurg.

Birtow, Df. ohnweit Stolpe, Reg. B. Roblin, pr. Prov. Pomm. — Unter einem großen Steine ber Feldmart ein Gefaß mit alten Silbermunzen, welche die Große eines pr. Zweigroschen-ftuds haben. Archaologen erklaren sie fur altfprische oder phosnizische Munzen. Die großte hat den Umfang eines Biergroschenstüds; einige haben kocher, andere sind in verschiedene Stude beschnitten. (Abendzeit.)

Birnbaum, ber beilige, f. Sebingeborf und Baums

berebrung. Birten, Df. bei Zanten, Reg. B. Duffelborf, pr. Rhein-Sm benachbarten rom. Winterlager Votera Die Refte bes ehemaligen Umphitheaters, 350 Schritte im Umfange. ein, mit Geftrauch bewachsener, langlich runber Erdwall, mit vien Ginschnitten ju ben Gingangen. Da man bier tein rom. Mauer= wert entbedt, fo ift es mahricheinlich, bag bies Umphitheater nur pon Solg erbaut war. Dag aber in ber gangen Umgegend Rom. hauf'ten, beweifen die vielen, noch jest von ben Landleuten gefunbenen Gemmen, Mungen und Biegeln mit Legionszeichen und bie Mauerreste in ben Felbern umber. Geht man von hieraus nach bem alten Rheine, bem ehemaligen Hauptstrome, binab, so finden fich Spuren von ber untern Rheinbrude, beren Tacitus gebenft. Bei bem niebrigen Bafferstanbe bes 3. 1773 tamen von ihr noch Brudenpfable jum Boricein. - Im Ufer fand man viel Mauers werk vom alten Safenbamme, wo bie rom. Rheinflotte vor Unter lag. — Ein, im 3: 1631 bier gefundener Altar bes Sandelsgottes ift unterzeichnet: "Mercurio sac. Civi. Me." Auf ber Borbers feite eines 41" hoben Botivaltars von weißem Sanostein, Fig. 150, fteht ber nadte Jupiter mit bem Steptron, bem Donnerfeil und bem ihm geheiligten Abler. Die Seitenblatter zeigen zwei Opfers knaben in der kurzen Tunika; der eine tragt ein kleines Schwein, ber andere ein Kastchen mit offenem Dedel. Die Inschrift lautet: "Jovi Optimo Maximo Conservatori, Junius Tertinius Vitalis miles legionis XXX. Ulpiae, Victricis, Severianae, Alexandrinae . . . Praesectus, pro se et suis vota solvit lubens merito. VI. Cal. Majas." - Gin anderer, 34" hober Altar, mit einem Fronton, hat die Inschrift: "Matribus Treveris T. Pa-ternius perpetuus Cornicular. Leg. XXX. V. V. L. M." Cornicular bedeutet einen Golbaten, ben ber Felbherr bas Chrens zeichen einer hornartigen Bierde am Belme bewilligt hatte. - Eine, im 3. 1617 hier gefundene, bem Berfules gewidmete, fehr verwits terte Ara ift gezeichnet; "Herculi Saxano sacrum. C. Sulpitius Maturnus. Leg. XXII. Pr. P. F. et Commilitones Leg. ejusdem , qui sub eo sunt. V. S. L. M." - Beifules marb als wohlthatiger Spender bes Tuffe (saxum) verehrt, baber fein Beis name Saxanus. Bergl. Brobl. - Roch fand man bier einen Botiv: Altar mit ber Inschrift: "Deae Hludanae sacrum. C. Tiberius Verus." In altnordischen Liebern ift Hlodyn ber mys thifche Rame ber Erbe. Rach Munter burfte lettere mit ber fraglichen Sludana Gine Gottheit fenn, beren Saupttempel qu Blebra in ber alten Gotterftabt auf ber Infel Geeland gemefen, und bie auch die Bertha des Zacitus war. (Mone, Fiedler.)
- Gin 85" hoher Gedachtnifftein mit einer tangenden Bacchantin, Fig. 151. Ueber berfelben steht: "Marcinus, Surconis Filius Breucus, Miles ex Cohorte VIII. Breucorum, Annorum XXXV. Stipendiorum XII. Hie sepultus est." Ueber dieser Inschrift verzehrt ein Lowe ein Schwein, das im Denkmale verstümmelt ist, Die Breuci waren ein Bolk in Pannonien, zwischen der Sau und Drau wohnend.

Birguli, ein, nur bem Namen nach bekannter Wendengott, ber vielleicht nur ein bloger Sausgoge (gar) gewesen seyn mag. Bischofsheim I., bei Schlettstadt im Elsaß am Nieber-

Bischofsheim I., bei Schlettstadt im Elfaß am Rieberrhein. — Im I. 1835 fand man unter dem Fundamente ber Kirche, bei bem Umbaue berfelben, eine bebeutende Anzahl Alterthumer, die von einem rom. Tempel herzurühren scheinen, unter andern eine gut erhaltene Minerva, einen Merkur, mehrere Bruchflucke anderer Standbilber, einen Saulenknauf und Saulenfuße.

Bischofsheim II. Dieser, nur & Stunden vom Rhein, am jetigen sublichen Main-Ufer gelegene Ort, mit Spuren eines Castells, lag zur Romerzeit wahrscheinlich am nördlichen Main. Es zog vom Rhein her, Weisenau gegenüber, hier und weiter nach Ruffelsheim eine Romerstraße. Auch berichtet Prof. Lehne von einem hier gefundenen, den Straßengottern gewidmeten Altar mit ber Inschrift: "Bives, Trives, Quadrives Aelius Demetrius Centurio Legionis XXII. Piae Primigeniae Fidelis votum solvit laetus libenter merito." (Steiner.)

Bisurgis, f. Befer.

Bittburg (Bebburg, Beba), St., Reg. B. Trier, pr. Rheinproving. — hier die erfte Station auf ber Romerstrage von Erier nach Roln. Das Caftell biefes Etappenortes lag auf einer fegelformigen Unbobe, welche ben nordlichen Theil ber jebigen St. einnahm und von allen Seiten mit 2 bis 30 abfallt. Die alten. 12' biden, an manchen Stellen noch 12 bis 20' hohen Mauern laffen fich ringsum und rom. Alterth. in ber gangen Umgegend auf= finden. Bei Unlegung ber Chauffee von Machen nach Prun im J. 1835 fand man Mofait, welche an Schonbeit ber gu Dompeji gleichkommt. Gie ftellt besonders Pferde, Tiger, Lowen, Schlans gen, Eichhornchen bar. Rordlich von Bittburg ift die Romerstraffe, welche bei bemiScharfbilliger Balbe fich vorzuglich gut erhalten hat, auf eine bedeutende Strede aber gleichsam verschwunden ift, weil man bon ba an bie Chauffee auf berfelben erbaut bat. Reben bem Rattenbeimer-Balbchen ftanben zwei Millienfteine, wovon ber eine unter Sadrian, im 3. 121, ber andere unter Untonin bem Frommen, im 3. 139, gefeht worden mar. Beibe geben bie Entfernung pon Triet gu 22 Millien (22,000 Schritt) an. Diefe Steine find rund, haben 3' Umfang und 8' Sobe, mit Ginfchlug bes unbebauenen Poftaments. (Moggerath, Sanffen.)

Ritich . Bergfeste a. b. Mofel , Frankr. - In ber Umgegend, wie im gangen Elfaß, giebt es auf Bergen viele rathfelbafte Befestigungen, welche Schopflin wohl irrig fur Ueberrefte grofer. pon ben Rom. gegen bie Mlemannen erbauter Mauern bielt. fie aber, in Unfetung ihrer Lage, fein allgemeines Bertheibigungss inftem verrathen, vielmehr bald bobere Berggipfel, bald niedrigere, alte Bobnfibe eingeschloffen zu haben scheinen und wir bifforisch miffen, bag bie belgifch-celtische Urbevollernug bes Landes, Die ber Mediomatiter, ihren Mittelpunct jenfeits ber Bogefen hatte, fo wird es mahricheinlich, bag biefe Mauern jener Urbevolkerung angeborten: Dies bestätigt fich auch noch burch bie, ohnweit berfelben gefunde= nen, acht celtifchen, rob aufgerichteten Steine. Gben fo fcheint auch aus ber betrachtlichen Ungahl und ber wilden Lage jener Bergbefes fligungen bem Duntel ber Borwelt bie Erinnerung einer Beit au entstrablen, wo bie friegerische Urbevolkerung fich ausschlieflich noch auf b. Soben verfchangte und anfiedelte, mabrend bie Cbenen noch pon Balbungen bebedt und burch Gumpfe unbewohnbar maren. -Gen aber auch ber Urfprung jener bemoof'ten Gemauer, welcher er wolle: fie find ju alt, um romifch feyn ju tonnen, geborten viel. mehr, gleich ben alten Tempeln, Altaren und Ringwallen. Deutsche land's Urbewohnern an. (Morgenbl.)

Blatule (Blatylle), eine Meergottin ber Friefen und Benben, von welcher die Schiffer gunftigen Wind ic. erflehten. Biele leicht hat sie ihren Namen von dem Borgebirge Kylle oder Kulle in Schonen, welches die Cimbern, mit aberglaubigen Gebrauchen,

verehrten. (Bollmer.)

Mlankenburg, St. am Barge, Braunfchw. - Sier bie Teufelsmauer", eine auf bem Ruden bes Beibelberges in grotesten Geftalten faft ununterbrochen jufammenhangende Rette von wildnes ordneten Sandfteinflippen, Die von R.B. nach G.D. ftreicht und erft bei Ballenftabt, im Unhaltischen, fich verliert. - Rabe bei ber Stadt ber Regenstein mit ben Trummern eines in ben Relfen eingehauenen Schloffes und bie "Rogtrappe", ein furchtbar iconer Reletolof. - Ein wichtiges Denfmal Des heidnischen Gobenbienftes ift bie beilige Bielshohe und ber 18' bobe, 40' breite, mit eins gehauenen Lochern verfebene Opferftein. Fur ben Standort bes 211tars balt man bier bas Mauerwert von 80' Umtreis, beffen Mitte bobl ift. (Stubner.) Bier predigte ber ruftige Beibenbefehrer Bonifa cius, nachdem er ben Gogen Biel von feinem Altare gefturat batte, bas Evangelium. Muf bem Bielfteine halt man bie Grund. mauer eines langlichen Biered's fur Die Priefterwohnung. Das, aus Granit gehauene Gogenbild foll von riefiger Große gemefen und, nach Bonifacius Entfernung, auf's Neue aufgerichtet worden fenn, worauf ber beutiche Apostel Daffelbe ganglich gertrummern ließ. (Bollmer.)

Beichlingen, Schl. im Beimar.; ursprünglich ein Romet-

wert; val. Bogeleburg.

Wiankenhagen, Df. bei Rostod, Meklenburg. Ein Steine meffer mit vierfeitigem Griffe, rundlicher Klinge und einem, von der Natur gebildeten Loche im Stiel. In der Sammlung zu Ludwigsluft ist es das einzige Feuerstein - Werkzeug mit einem Loche.

(Eifd.)

Blankenheim, St. a. b. Gifel, Reg. B. Nachen, pr. Rheinprov. - Im hiefigen Flugden fant man folgenbe beibnifche Gottheiten von Bronge: Fig. 152, Diana, Die Gottin ber Jago, 7" boch. Ihre Tunica ift auf einer Seite bis über Die Kniee auf. genommen und um bie Suften und die Fuge feftgebunden; bie Unterarme find blog; in ber rechten Sand halt fie ben Bogen, in ber linken ben Pfeil; auf bem Kopfe tragt fie in bem Saupthaare ben halben Mond. Der naturliche Lack ber Bronze verrath ein bobes Ulter. - Fig. 153, ber Rriegsott Mars, 6" 8" boch, ges vangert: auf dem Ropfe ber Belm, in ber rechten Sand bie Lange und in ber linken ber Schilb. Auffallend ift bie Form bes Belms. ber einer bis auf ben Sals reichenden Mute gleicht. - Fig. 154 zeigt in einer conifchen Gruppe, 6" boch und eben fo breit, ben Gott ber Gotter, welchen ber Blis und ber Donnerfeil in feinen Banben verrathen. - Sig. 155, Mertur, fann gu ben befferen Runftwerten aus Bronge gezählt merben. - Sig. 156, bas 4" bobe Bild bes Bertules, fieht eber einem Barlefin abnlich. (Quednom.)

Bleifchwit, Df., 11 Meile von Breslau, an ber Ober links. — hier Die fogenannte Opfer-Giche, beren Stamm 32'Ums

fang hatte. (Rrufe A.)

Blengow, A. Bucow, Meklenb. — Das im Sumpfe gefundene, aus Erz gegossene Werkzeug, Fig. 157, jest zu Ludwigslust, ist vielleicht ein Commandostab. Im Mansfeldischen, zu Langensalza und in Holstein wurden ahnliche Alterth. gefunden. Das lettere besindet sich in der k. Sammlung zu Kopenbagen. (Lisch, Klemm.) — Welche Bewandtnis es mit dem Entstehen des Steinwalles zwischen Blengow und Menschendorf, am Meereststrande, haben mag, ist noch unklar, da man ihn eine kunstliche Steinstellung (gegen den Andrang der Meerestsluthen? oder gegen welchen andern Feind?) nennt.

Bliedcaftell, Flen. bei Zweibruden, Rheinkr., Baiern.
— Die auf einer Sobe bafelbst befindliche Saule, vielleicht aus bem Mittelalter, hatte ursprunglich bieselbe Bestimmung, wie meharere andere in der Umgegend, bis nach Basel hinauf. (Bergl.

Elsheim.)

Blumenwerber, Df. bei Dramburg, Reg. B. Roslin, pr. Prov. Pomm. — Ein zehn Schritt langer, funf Schritt breiter

Bügel verbarg in einem, mit breiter Steinplatte bebedten Gemauer von Felbsteinen ein taufbedenartiges Gefaß von Messingblech, 10" im Durchmesser, 3" tief. — Ein anderer, mit einem Steinskranze umgebener Hügel enthielt die Reste eines Menschenz der Kopf lag am Ostende, zur Seite ein vom Roste benagtes Messer und ein Stein in Herzsorm, der an seinen der Ecken Löcher dat. — Ein dritter Hügel, 24' lang, hald so breit und mit Steinen bes Kranzt, lag im Sande. Dann solgte ein tanglicher Steine in Lehm gesetzte Steinhülle. Dann solgte ein tanglicher Stein, so groß, daß man ihn nicht zu entsernen vermochte. Man suchte seitzwarts unter ihn einzudringen und sand der Schödel mit zerschlas genen Gebeinen im engen Raumez auch ein vom Roste start anges nagtes Messer. (Studien.)

Blutrache der Germanen. — Berwandte Deutsche, die zu einer Sippschaft gehörten, bildeten unter sich einen Familienbund. Sie allesammt nahmen Theil am Wehrgelde, wenn Einer von ihnen erschlagen wurde, waren aber auch verpflichtet, den Theil des Wehrgeldes zu zahlen, welchen ein ihnen verwandter Berbrecher aufzubringen nicht vermochte. Verwandte hatten die Verpflichtung, den Mord eines Sippen zu rächen, und dies brachte auf der einen Seite das Wehrgeld, womit die Rache abgekauft wurde, auf der anderen den Gebrauch hervor, daß die Germanen in Schlachten sich samilienweise aufstellten. Ward Einer erschlagen, so konnte er angenblicklich durch die Jusammenstehenden am Feinde gerächt wers den. (Klemm.)

Blutringe. — Tacitus gebenkt ber Armillen und Bluts ringe ber Katten, giebt aber feinen flaren Begriff bavon. Bielleicht entbedten einfichtsvolle Furften unter ben Ratten, bag bas Tragen eines Ringes fur junge Rrieger als ein machtiger Sporn gur Lapferkeit benutt metben tonne. Gie ließen baber bas Bolt in biefem Mufguge bas Beichen ber Anechtschaft bemerten, ein Uebel, bas fie fich, ohne beharrliche Tapferfeit, unvermeidlich augieben murben und verbanden mit feiner Annahme die auszeichnende Ehre des ersten Angriffs im Treffen. Dies mußte bei einem Bolke, benen Freiheit über Alles theuer, Sflaverei bagegen furchterlicher, als ber Tob war, Bunber wirten. Go mare alfo bas Tragen eines Blutringes ein Dentmal germanischen Scharffinnes, gleichsam ein friegerisches Sacrament, ein geheiligtes Symbol ber Freiheit. Ramentlich war es bei ben Ratten allgemeine Gitte, einen eifernen Ring gu tragen, ben man erft nach abgelegter Probe einer Belbenthat ablegte. Go lange ber junge Krieger ihn noch trug, hatte er feine Berbindlich-keit noch nicht gelof't. Go erklarte es sich, warum Tacitus ben Rattenstamm ber Deutschen, beren Junglinge fast alle Ringtrager waren, fo auszeichnete und vorzugeweife fo furchtbar und machtig. wie keine andere Ration ber Deutschen, nannte. - Die Blutund Armringe (f. b.) wurden von allerlei Erg getragen, waren gewohnlich nicht geschloffen, aber elaflisch, fo, bag fie, mittelft ihrer

Ecnellfraft , fich zusammenfügten.

Bluttrant. — Bei den Nordlandern, Glaven, Deutschen, Ungarn hatte dieses Trinken eine aberglaubige und eine religibse Bedeutung. Man trant fein eignes Blut, um sich vor Zauberei zu bewahren; fremdes, um sich zur gegenseitigen Treue und Freundschaft zu verpflichten.

Bobbin, Df., Kr. Bergen, Reg. B. Stralfund, pr. Prov. Pomm. — hier bes Paftors Franke nicht unbedeutende Samm- lung von Alterth., beren Ankauf fur Berlin erfolglos blieb.

(v. Ledebur.)

Boberow, Df. bei Lengen, Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Brandenburg. — 3wifchen hier und Mankums zeichnete fich vors mals ber "Beidenkirchhof" burch eine große Menge, zu Steingrabern geborige Feldwaden aus; jest findet man auch nicht mehr eine

Spur davon.

Bobain, Df. bei Bittenburg, Metlenburg. - Gin Steintegelgra b ohne Erbhulle, 7' boch, umgeben von einem großen, wohlerhaltenen Steinfreife. Ginige ber Felsstude haben 26' im Im Innern lagen eine Menge großer und fleiner Durchmeffer. Steine ohne Ordnung aufgehauft. Muf bem Urboben fanden fich bier und ba Roblen und Afche; 8' vom Mittelpuncte lag ein rother Sandftein, beffen platte Dberflache gang mit Rinnen bebedt ift, bie funftlich eingehauen ju fenn fcheinen. Bon Steinen geschütt lag im Grabe, uber bem Urboben, ein 73" langer, brongener Schildbrecher (framea) von vorzüglicher Arbeit, und naber an bem Mittelpuncte Des Sugels eine Beftel (fibula) mit Spiralplatten. auch von Bronge. - Bon einem andern Regelgrabe, auf einem an ber Landftrage von ber St. nach Sagenow liegenden Bugel. hat die Grabstelle 62' im außern Durchmeffer; eine 5' breite, 4' bobe Steinmauer umgiebt fie. Innerhalb Diefer Steinsetzung mar bie Erbe mit Rohlen durchmischt. Dag bie nordliche Salfte bes Steingewolbes in ber Mitte bes Rreifes schon fruber einmal burchs wuhlt worben mar, zeigte fich bald, indem Die Steine hier nur noch 3' boch lagen, wahrend fie fich im G. ju 7' erhoben. Innoch eine Langenspige von Bronge; aber von Urnen zeigte fich feine Spur mehr. - In einem oftlicher gelegenen Grabe, beffen Sugel durch das Abpflugen fast schon untenntlich geworden mar, entdecte man fpater noch ein 223" langes, mit eblem Rofte bebedtes Schwert von Bronge. (Bartich.)

Bochin, Df., Westprieg., Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Brandenb. — Aus der Schweriner Sammlung: ein Becher, aus Bronze gegoffen, 64" boch, am Rande 43" weit, theilweise noch

fart vergolbet; bie anbern Stellen find orpbirt; bie Bentel biefes

Alterth., Fig. 158, find angelothet.
Bochum (Bodum), St., Reg. B. Minden, pr. Prov.
Bestheb. Im Ruben ober Rauenthale bes naben Ruhrfluffes ein Sanbsteinwürfel pon 8' Sobe und 12' Tiefe. Die erhabene gewolbte Dberflache besselben ift pon mehreren Schräglinien burchfurcht, zwischen welchen vertiefte Dreiede und Pfeilfpigen mit Bis berhaten fich zeigen. (Grimm A.) — Dem alten Schloffe Bruch a. b. Ruhr gegenüber entbectte man im I. 1803 zwei parallellaufende feste Mauern und amischen ihnen eine unverlette Urne und viele Urnenscherben. Ferner lagen bafelbft Biegelsteine und Schiefer= platten, feifenartige Fettklumpen in und zwischen jenen Scherben, Solgtoblen, fast verbrannte Denfchentnochen, verroftetes Gifen von Baffen und Pferbegefchirren, ein gerbrocheltes Gefaß von Gilber (eine Opfericale), ein fogenannter Donnerfeil, ohne Loch, mit fcarfer Schneibe, an feinem breiten Ende ein Schleif: und ein Reuerftein, ein burchlocherter Bortelftein jum Garnfpinnen, ein Fleiner, eiferner Knopf (Dhrgebange ?), eine Urt Befinadel und Saarfpieg, eine Barenfralle und neben einer großen gerbrochenen Urne eine Steinplatte mit unleferlicher Reil = und Runenfdrift. Die beiden Mauern maren an ben Enben verschloffen, beren eines an einen ferneren Mauereinschluß grangte, beffen Untersuchung von bem F. Bergamte fortgefett wird. - Nicht weit von Rubenthal liegt Syburg mit ben Trummern bes alten Sobenfpbergs. Es erinnern manche Benennungen baran, bag mehrere beutsche Gottheiten biet Unweit Sattingen ift ein Drt, "Unter ben perebrt murben. Eichen" genannt, mo, nach Stein's westphalischer Siftorie, ben Bar ber Drt " Berbite" vielleicht Die Gogen geopfert murbe. Collte "Berbifensteich" (ein Baffer bei Bertha: Giche? Bochum) biese Wortherleitung bestätigen, wie bie Sage will? — Ihr zur Folge sollen wirklich die Trümmer bes Schlosses Rubenthal, in bem Thale gleiches Namens, einft bie Bohnung ber alten Pries fterin Beleba gemefen und Gott Rrobo ober Boban bier verehrt worden fenn. - Bielleicht hieß ber Bortenftein, in einem Bebufche bei ber Duble Beitmar, einft Gurchoftein; benn bier wurde Gurcho, ber beutsche Bachus, verehrt und fein Altar ift noch jest zu feben. — Das Grab zu Rubenthal, 18' lang, 3½' breit, lauft von B. nach D. und bat 4' bide Mauern, Die fenfrecht lachtertief bis auf den Grund geben. Ihre Steine find starte, fest jusammengekittete Sandfleine, beren innere Seite gerabe gehauen ift. Der Boben hingegen ift nicht ausgemauert; auch war oben fein Bewolbe, vielmehr bas gange Grab mit Erbe ausgefüllt. - Db ein Dber-Druidenhaupt, ober vielleicht ein germanischer Furft ober Belo mit ben Seinigen bier beigefett murbe, laffen mir babingestellt fenn; bag aber eine uralte beutiche, fitambrifche ober brutterifche Familie bier ruht, leibet feinen 3meifel. (Rortum.

Stein.)

Boeflet, Df. a. b. frantischen Saale, ohnweit Riffingen, Untermainer., Baiern. - In ben 5 Mineralquellen bemerkt man feit 1785 eine in 27 bis 28 Stunden wiederkebrende Cbbe und Aluth. (Stein.)

Bodenbeim. Df. ohnweit Maing, Großherzogth. Beffen. - Die bier gefundene Chimara (Ungeheuer), Fig. 159, ift aus Spedftein gefconitten und fcbeint febr alt ju fenn. Go auch ber Sifchmenfch, Sig. 160. (Emele.)

Bodenfee, f. Venetus lacus. Bodobriga, f. Boppart.

Bocke, Df. bei Randow, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Domm. - Das große Grab in ber Riefernhaibe, nabe am Bege. besteht aus einem theilmeife verfallenen Erbmalle, 6' boch, 32' breit. 64' lang, ber von B. nach D. lauft. Rund umber ift ein ovaler Steinfrang bemertbar, ber fich offlich von bem, mit alten Riefern bestandenen Sugel noch um 40' erweitert. Gubmeftlich ragt ein großer Opferftein 24' aus ber Erbe bervor. Rings umber liegen Steinfrange, bem Grabe nordlich, im Baffer, ber Rothfamp ges

nannt. (Stubien.)

Bohmen. - Das jetige Konigreich mar gefchichtlich etwa 500 3. v. Chr. von ben Bojern, einem celtischen Boltsfamme, bewohnt. Bahricheinlich wurden fie von ben Markomannen, als biefe burch bie Rom, von ber Donau verjagt murben, vertrieben und nahmen nun ihre Stelle ein. Andere deutsche Boltofiamme hausten an Bohmen's Grangen. Die Martomannen lebten in ftetem Kriege mit den Rom. und andern Nachbarstaaten. Marbob, einer ihrer Ronige, behnte fein Reich fast nach allen Richs tungen über die naturliche Granze Bohmen's aus. 216 Die Mar- tomannen mit bem Untergange bes rom. Reiches verschwanden, wohnten Thuringer und Franken in Bohmen. Allein auch biefe wurden im 6. Jahrh. burch ben flavifchen Bolksftamm ber Czechen verbrangt. Bon ba an fprechen nur Gagen. Um 750 foll bas Land unter ben Abel vertheilt und bas Berhaltnig ber Unterthanen. als Leibeigene, und beren Leiftungen festgefett worben fenn. ber Große machte Bohmen dem frankischen Reiche ginsbar und bei beffen Theilung, im Sabr 817, tam es jum beutschen Reiche. (Dierer.)

Borry, bei Grohne, Furftenthum Calenberg, Sannover. -Ein gandmann pflugte im 3. 1836 aus bem Pfarrader, an bet Strafe nach Sameln, eine febr beschädigte brongene Urne mit verbrannten Knochen aus. Wohl erhalten mar noch ber obere, 3 bis 4" bobe, Rand von 10" Durchmeffer und ber nach Mugen binausgeschweifte guß. Dben auf bem Ranbe fteben, einander gegenüber, zwei halbrunde Erhabenheiten mit Löchern und beweglichem Gehenke, woraus sich ergiebt, daß das Gesäß ursprünglich im Hauswesen und dann erst als Aschenkrug gebraucht worden seyn muß. Die theilweise noch unbeschädigten Figuren unter dem Rande sind. Die theilweise noch unbeschädigten Figuren unter dem Rande sind. Die theilweise noch unbeschädigten Figuren unter dem Rande sind. Die theilweise noch unbeschädigten Figuren unter dem Rande sind einem Speere mit Widerhafen, der ein tigerartiges Thier ers legt; d) ein Löwe, der einen sliehenden Auerochsen versolgt; o) eine beschädigte Gruppe von Thieren, gleich einem Bären im Kampse mit einer großen Schlange; d) ein Hirsch mit schaussigem Geweise, der sich einem reißenden Thiere (Luchse?) muthig zur Wehre bekleibeter Mann, dem bei dem Angrisse eines Gberd sein Speer gebrochen ist und fällt, und der von seinem, mit gestreistem Halsbande versehenen Hunde gerettet wird; f) ein Steinbock, der vor dem, ihn versolgenden, reißenden Thiere slieht is. Diese Figurensind in halb erhabener Arbeit dargestellt. Nicht ohne Grund hosst der Sweiterem Nachgraben in der Umgegend des Fundorts vielleicht noch historische Ausschaben in der Umgegend des Fundorts vielleicht noch historische Ausschalie über die ungewise Lage der Idläubsusschesssische mochensiche Ausschläussche Gessische wo Hermann im F. 16 n. Chr. die Haupsschlacht gegen Germannichs verlor, zu sinden. (Wlätter.)

Bog, ber allgemeine Name flavifder Gottheiten, ohne Bufat ber alleinige bochfte Gott; mit Bufaten aber bezeichnen folche Namen befondere ihm untergeordnete Gotter; g. B., Bjelbog, Czernebog zc.

(Ritter.)

Bogadion, f. Munfter.

Bogen und Pfeil waren zwar vorzüglich bei ben Nationen bes oftlichen Deutschland's, die der asiatischen Heimath, den mit Bogen schießenden Seythen und Sarmaten naher wohnten, im Gebrauch; aber auch im Innern von Germanien benutzte man sie nicht bloß zur Jagd, sondern auch im Ariege. Man findet dasselbst Pfeilfpigen von Erz, Eisen, Knochen und Keuersteinen; sie sind theils rautensormig, theils schlank und mit Widerhaken verziehen. Auch Gießsormen zu Pfeilspigen sind an einigen Orten gestunden worden.

Bojer, ein ursprünglich celtischer Vokkstamm, ber als ein Nachbarvolk ber Helvetier mit ihnen verbündet genannt wird und später in Bohmen sich niederließ. Daß Casar den einen Theil berselben schlug, sie für Gallier ausgab, bevor er Germanien naher kennen gelernt hatte, beweiset nichts gegen ihren germanischen Ursforung. Der nicht überwundene Hausen Bojer ließ sich damals in Norden der Donau in dem Lande nieder, das von dem Sudetaund Sabreta-Gebirge eingeschlossen ist. Dier stifteten sie das Reich Bojodymum, welches der Markomanne Marbod stürzte, woraus et die Nation mit der seinigen verband. Ihr Name verschwand in

bem kanbe; aber biefem blieb ber Name Bojohemum, ber spater in Bohmen sich verwandelte. Ihre alten Wohnplage in Noricum und Pannonien blieben bertassen und von Menschen entblößt, und dieser Strich hieß Bojorum deserta. Nach ihrem Untergange in Bojoshemum scheinen die Bojoarier von ihnen entstanden und spater in Baiern umgewandelt zu seyn. (Pierer.)

Bojohemum, ber altere Rame von Bohmen (f. b.), fo lange die Bojer feine Bewohner waren; baher ber Name Bojohemer felbst auf die Markomannen überging, als biefe Besig vom Lande

genommen batten.

Bojodurum, eine Ortschaft in Noricum, auf ber Ofts seite bes Aenus und unweit bessen Ginmundung in die Donau, mithin in ber Nahe bes heutigen Passau, mahrscheinlich Innstadt.

Bojofal, ein ebler Deutsche und Unfuhrer ber, aus ihren Bohnfigen, in der Gegend von Diepholz und Soja im jebigen Sannoverifchen, burch die Rauchen gedrangten Unfibarier. Er felbft von Bermann gehaft, weil er bem Tiberius und Germanicus lange und tapfer gedient batte, war mit feinem Boltchen nicht gablreich und nicht ftart genug, um beffen Berbrangern Bis berftand leiften zu tonnen, bat baber endlich, im 3. 59, die Rom. um bas unangebaute Land zwischen ber Pffel und bem Rheine. Der rom. Statthalter schlug bem Bolte bie Bitte ab, bot aber beimlich bem Fursten besselben, fur sich und fein Geschlecht, ein Stud Land an. Bojofal's Grogmuth hielt eine folche Trennung von den Ungludlichen fur Berratherei. "Uns fehlt Land," erwis berte er, "um barauf zu leben; boch fann es nicht an gand fehlen, auf bem wir fterben konnen." - Die rantevollen Romer trafen nun folche Maagregeln, dag bie Brufterer und Tenfterer und anbere beutsche Bolfer es nicht magten, Die Unfibarier aus ber Roth zu reifen. Diefe mußten baber eine Beitlang in Deutschland umberirren, bis Manner und Junglinge endlich burch bas Comert und ben Sunger ihr Leben, und Die Behrlofen ihre Freiheit verloren. (Poffelt.)

Bojorif, König ber Cimbern. Im J. 101 v. Chr. ritt er in das Lager des Rom. Marius und forderte ihn, nach altdeutscher Urt, auf, Tag und Ort jur Schlacht ju bestimmen. Er fiel in der

Schlacht bei Berona.

Boitin, Df. ohnweit Butow und Gustrow, Meklenburg. — Unter dem Namen des "Steintanzes" stehen hier in der Tarnowschen Forst, in der Nabe des Drenzer-Seees, drei Kreise von großen Granitpfeilern, die noch 4' über der Erde hervorragen. In der Mitte eines jeden Kreises liegt ein 6' langer, 2' breiter Opferstein. Wecher im Innern dieser Steinkreise, noch außerhalb derselben ift eine Spur von ausgeworsenen Sügeln oder Grabsormen, viels mehr ebener Baldgrund. Im Grundriffe dieser Opferstätte, Fig. 161,

ift A ber großere, langlich runbe Steinfreis; er migt im großen Durchmeffer 60', im fleineren 48'; ber zweite Rreis B bat 50' und ber fleinfte, C, welchem fcon brei Granite fehlen, nur 30' Durchmeffer. Bas biefen Opferplat von allen andern Steinfetuns gen auszeichnet, ift ber Umftand, bag man bier zu bestimmten Bweden behauene Steine findet. Im Rreife A ift namlich ber, gegen G. platt auf ber Erbe liegenbe, 10' lange, uber 4' breite Rreisftein in ber Dberflache eben gehauen, und über bie Mitte bers felben lauft, ber gange nach, eine Reihe von 18 regelmäßig einges bauenen Bertiefungen, jebe von 31" fubifchen Inbalts. Rig. 162 ift bie Abbildung Diefes "Dpferfteins". - Einen ber Granite bes Steinfreifes A nennt bas Bolt ben "Kangelftein". Diefer ift ein großer aufgerichteter Steinblod, welcher 6' 8" aus ber Erbe hervors ragt, und 2' 8" über ber Erbe einen eingehauenen, bervorragenben Auftritt bat, auf welchem ein, nach bem Opferfteine binfchauenber Menich fteben tann. - In bem zweiten Steinfreise B finbet fich ein abnlicher Rangelftein; im britten, weniger erhaltenen Rreife C aber fehlt er. - Much von ferneren Doferfteinen findet fich nur noch ein fleiner, mit fieben tubifchen Bertiefungen verfebener, bier. (Lifch.) Der bekannte Opferstein zu Quoltig und mehrere andere baben nicht tubifde Bertiefungen, fonbern Blutrinnen. Die regel= magig eingemeißelten Locher scheinen baber einen, uns gur Beit noch unbekannten 3wed gehabt zu haben. (D. S.) - 3wifchen Boitin und Lubgin fant Prof. Schroter, am Rande ber Tornower Forft, auf einer naturlichen Unbobe eine große Ungabl Riftenbugel. Rach bem Berichte bes Umtmanns Diper liegt in ber Rabe obiger Opferplage noch ein vierter Steinring, einige und taufend Schritte pon obigem Steinkrange, bart am Rande bes Abzugsgrabens ber ebemaligen Drenger Geeen. Er bat 52 Schritte im Umfange, mißt 16' im Durchmeffer und befteht jest nur noch aus acht Steinen. (List.)

Bollendorf (Villa bolluna), Df., Reg. B. Trier, pr. Rheinprov. — Zwischen hier und der "Niederburg", am Buchenswalde, besindet sich das Denkmal der Diana aus einem natürlichen Felsen, Kig. 163. Sein Fuß ist mit Epheu berankt; sein Unterstheil, sass, über 3' breit und 2' hoch, hat die Inschrift: "Deae Dianae Q. Postumius Potens V. S." Der darüber bessindliche Haupttheil des Denkmals ist oberhalb zertrümmert und kaum noch 2' hoch. Er stellt in halb erhadener Arbeit einen Temspel vor, dessen Dach von Säulen getragen wurde, zwischen Westen Diana mit einer Koppel Windhunde sich befand. Bei dem Städtschen Echternach, 1000 Schritte von dem Denkmale, hatten die Röm.

auf einem Berge ein Lager. (Quebnow.)

Bollfchweil, f. Cibringen.

Prov. Sachsen. — Im J. 1740 fant man unter einem großen hügel eine vieredige, mit Felbsteinen umsetzte Grube, angefüllt mit einer Menge Cichen und Lindenkohlen. In dieser Leichenbrandsgrube (Ulstrina) lag ein spitiges Werkzeug von Kupfer. (Bed

mann, Bimmermann.)

Bonifacius (Binfried, Apostel ber Deutschen). — Um das I. 680 ju Devonshire in Britannien geboren, machte er im J. 716 seine ersten Bekehrungsversuche mit den Finnen, die aber mißlangen. — Zwei Jahre spater begann er die Bekehrung der heidnischen Thuringer (f. Altenberga), der Heffen, Schwaben, Franken, Baiern und gewann dem Christenthume Kausende. Er durfte es sogar wagen, das Palladium der Heiden, die h. Donnereiche bei Geismar (f. d.) niederzuhauen; wurde Bischof, zulest Erzbischof zu Mainz, organisirte die Bisthumer Freisingen, Regensburg, Ersurt, Würzdurg, Sichstadt, erbaute eine Renge Kirchen und Klöster und begründete die ganze deutsche Kirchenversassign. Getrieden vom Enthussamus für die Verbreitung bes Christenthums, übergab er zulest sein Erzbischum seinem Umrtsgehülsen St. Eutlus, um den heidnischen Friesen das Evangelium noch einmal zu predigen, wurde aber am 5. Junius 755 bei Dokkum a. d. Borna (6 Stunden von Leuwarden) mit seinen Gesichten ermordet. Sein Leichnam wurde nach Utrecht, später

nach Fulda gebracht.

Bontt (Bonna, Bonnensia castra), St. a. Rheine, links, Reg. B. Roln, pr. Rheinprov. - Gie verdankt ihr Entfteben einem ber Drufus Caftelle und feiner hier erbauten Brude gur Berpflangung ber Ubier von ber rechten auf Die linke Rheinfeite. Muf bem biefigen "Remigius-Plate" erhebt fich ein rom. Giegesaltar, ben einige Alterthumsforfcher fur Die beruhmte Ara Ubiorum halten, Fig. 164. Muf der Sauptfeite fteht: "Deae Victoriae Sacrum," auf ber rechten ein Jungling, ber in einer Sand ein Benkelgefaß, in ber andern einen Schluffel balt, auf ber linken Seite ein Priefter mit bem Opferbeil und Deffer, und über bemfelben eine Urne und noch ein Bentelgefaß. Auf ber vierten ober bintern Seite find oben brei Delphine, unten ein Opferftein halb erhaben abgebilbet. 3. 73 n. Chr. verlor Bonn burch ben Beerführer ber Bataver, Civilis, feine Befestigung. - Schon um bas 3. 88 foll ber b. Maternus in hiefiger Gegend bas Evangelium geprebigt und bie Johannestirche bei Bonn errichtet haben. - Die Beerführer ber Thebaifden Legion, Caffius, Florentin und Melufius, Die, fammt ihren Untergebenen, jum driftlichen Glauben fich bekannten, follen an bem naben Borgebirge, zwischen Enbenich und Poppelsborf, fich bie Martyrertrone errungen haben. Ihnen gum Undenfen erbaute Delene, Die Mutter Conftantin's b. Gr., im 3. 816 bier

eine Rirche (bas Munfter). 3m 4, Jahrh. ward Bonn vermuftet. aber von Julian wieder erbaut. Spater litt Die St. wiederholents lich burch bie Sunnen, Franten, Gachfen, Danen und Mormanner. Befonders bart marb fie im S. 768 unter Bit. tetinb, bem Bergoge ber Sachsen, ber bie Rheinlander mit einem ungeheuern Beere überzog, mitgenommen. - Laut bier gefchloffener Bertrage fam Lothringen im 3. 936 wieber an Deutschland. Erft 1240 erhielt Bonn Mauern und murbe fpater Festung, melde ber arofe Rurfurft von Brandenburg, nach einem Bombardement, einnabm: 1717 fam an Die Stelle gefchleifter Befestigungen bas furfürftliche Schlof, bei beffen Grundlegung ein ungewöhnlich grofies Menschengerippe und die ibm beigefügte Urne ausgegraben Bugleich fant man bafelbft einige Romermungen und eine fupferne Platte mit folgenden Lautzeichen: "F. C. S. D. S. a. b. VL." Db ber Preis von 10 Louisd'or, welchen ber Churfurft auf Die Entzifferung fette, verbient worben feyn mag? 3wifchen Bonn und Roln entbedte man im 3. 1835 ein antikes Gefaß von Erg, welches, burch Intereffe ber bargeftellten Gegenstande mertmurbig, fur bas Rheinische Mufeum erworben warb. stellung ber einen Seite bezeichnet ben Befuch bes Mars bei Rbea Splvia; Die auf Der andern Seite ift eine Rampffcene Des Bertules. - Ein icon fruber in Bonn felbit ausgegrabener beibnifcher Altar hat die Aufschrift: "Deo Herculi et Genio loci B. Felanco Gimonis. V. S. L. M." — 3m 3. 1837 entdedte man, nahe an ber Strafe nach Cobleng, bas Stein Grabmal eines rom. Lega-ten. Es ift vierfeitig und hat 7' Bobe und 3' Breite. Auf ber vorbern Seite sieht man oben in einer Nische bas Bruftbild eines Romers in Bastelief, mit Tunita und Kriegsmantel und einem Commandostab in der Sand. Unten steht P. Clodio P. F. Vol. Alb. Mil. L. I. An. XLIIX Stip XXV - HSE. Clodius mar Legat ber ersten Legion, Die unter Augustus bei Bonn ihr Stands quartier hatte. — Auf jeber ber beiben andern Seiten bes Steins befindet fich ein rom. Soldat in Lebensgroße und vollständiger Rleis bung in Babrelief. Ueber jedem berfelben bangt ein Schild mit Bergierungen. (Morgenbl.) - Das icone, jest bier aufgeftellte Grabmal eines andern rom. Legaten, des DR. Callus, ift bei feinem Fundorte Biffem beschrieben. - Das feit 1820 ju Bonn vereinigt gewesene "Mufeum rheinisch : westphalischer 21. terth." murbe im 3. 1823 in ber Art getheilt, bag bafelbft nur bie rheinischen Alterth. verblieben, mabrend bie mestphalischen, megen bes naberen Intereffes, welches bie Ginwohner ber Prov. Beftphalen baran nehmen, ba fie auf bem Boben ihrer Beimath gefunden worben, jur Errichtung eines eigenen Museums nach Munfter gegeben murben.

Bontobrice, Det am linten Rhein im belgischen Gallien.

bem Lande ber Trevirer.

Bopfingen, St. im Ries, a. b. Secht und Eger, Jartfr., Burtemb. — Einst hieß ber Ort Opio und lag an ber rom. Deerstrafe. Am nahen, sehr boben, kegelsormigen Berge "Nipfe", beffen Spice Menschenhande in eine geraumige Ebene verwandelten, zeigen sich Spuren von Berschanzungen. Auch fand man Mungen von Antonin, Pius und Domitian; aber auch goldene hohlmungen. Die am sublichen Fuße bes Berges im fruchtbaren Egerthale geles gene Stadt selbst ift uralt. (Buchner.)

Boppart, Stadt am linken Rheine, Reg. B. Cobl., pr. Rheinprov. — hier war bas Bodobriga ber Romer, deren hicfiges Castell ihre Geschütz-Niederlage und der Sig des rom. Prafecten (Militum Balistariorum) war. Auch eine Rheinbrude soll hier einst gestanden haben, geschützt von den hier noch vorhandenen beiden Thurmen, diesen Resten alter Romerbauten. (Preuschen.)

Boranen (Boraden), beutscher Bolfestamm am Ifter. Im Bereine mit benachbarten Bolfern (ben Buriern?) machten sie hausige Einfalle in Illyrien, Italien und zu Schiffe selbst in Kleinafien, wo sie Pityos eroberten, Trapezus in Arcadien überrumpels ten und mit unermefilicher Beute beimkehrten.

Borbetomagus, f. Borms.

Bordesholm, U., ohnweit Riel, Golftein. - Der Rumft-

brecheler Bailly hiefelbft befitt eine Sammlung von Alterth.

Borgholzhaufen, Stadt, Reg. B. Minden, pr. Prov. Beftph. — hier stand wahrscheinlich einst das aus den heereszugen ber Rom. in Deutschland bekannte Tansana templum (f. d.). Wenigstens heißt bier noch jest ein mit haufern unbebauter Ort Lanfana.

Borkum (Burchana und Tabaria), ber Ems gegenüber.
— Eine von ben 23 Infeln, welche Drusus vom Rheine bis
an bas eimbrische Borgebirge kennen lernte und theilweise eroberte.

Bornholm, danische Ostsee-Insel. — Hier forderte Pring Frederik eine Menge Alterthumer zu Tage. Unter ihnen zeiche nete sich eine Urne aus, welche in einem Hügel der, "Robbedale" genannten Haibe, ohnweit Ronne, gefunden wurde. Sie ist oben gewölbt und verschlossen, hat aber 6" über der Grundsläche eine 4" lange, 2½" breite Seitenöffnung und zwei Dehrchen zum Verschließen der Thure dieser Deffnung, die auch noch mit einem brennbaren Harze verpicht war. Sie ist 11" hoch und hat 8½" im Durchmesser. (Mittheilungen C.) — Vergl. Burgs Chemnis, wo eine ganz ähnliche, verschließbare Thure abges bildet ist.

Borsholm, im Solfteinischen. — Sier bie sogenannte beilige Schredeiche, ein besonders schoner und flattlicher Baum,

unter welchem in heibnifcher Beit manches Opfer blutete. (Bul=

pius B.)

Bottenborf, Df. bei Querfurt, Reg. B. Merfeburg, pr. Prob. Sachfen. — Bie bei Benbelftein, fo auch bier, an ber nordlichen Abbachung bes "Galgenberges" Grabhugel=Reihen und Steintiften mit unverbrannten Gerippen, beren Beinrobs Die Bugel find auf ben unfruchtbaren Riess ren gegen D. liegen. arund bes Bergrudens aufgefett, befteben aber aus Gartenerde, bie erft aus bein Thale auf ben Berg gefchafft werben mußte. Ropfende ber Gerippe ftanben Die Beigefage, Fig. 165 bis 168. Fast bei jedem Leichname lag ein Meffer aus Flintstein. Auch wurs ben zwei burchbohrte, von Bafalt und von Grauwacke geformte Streitarte hervorgezogen. Um ben Robrenochen eines Rinderarms befand fich ein Urmring; auch einige Fingerringe von verroftetem Rupfer. Bon allen, auf biefem meitlauftigen Begrabnigplate ausgegrabenen Gefagen waren blog zwei wirklich germanische Urnen mit Spuren bes Leichenbranbes. Nach ber Rleinheit ber Knochen in ihrem Innern zu fchließen, enthielten fie bie Ufche eines Rinbes. - Roch fand man am westlichen Ende ber Graberreibe, auf bem Dornberge, ein langlich vierediges, aus vier gewaltigen Sanbfteinplatten aufammengesettes Steinhaus, bas aus bem naturlichen Rels fen errichtet mar. Innerhalb beffelben fand man Skelette in fibens ber Stellung, mit bem Ruden an bie Banbe bes Steinhaufes gelebnt. Um Die Berippe herum lagen Scherben vieler thonerner Gefage, und nur zwei Gefagden von 21" Sobe, eins tegelformig, bas andere bauchig, maren fast unbeschabigt. (Rrufe B.) Sier und bei Schonwerda viele burchbohrte, thonerne Schlagfugeln, welche man fcwingend um ben Sale ober um die guge bes Feindes marf und biefen badurch mehrlos machte. (Regler.) -Auch fand man bei Altstabt filberne und einige golbene rom. Dungen, in Folge bes Unterjochungstrieges bes Drufus, beffen Beere fich nach allen Seiten ausbreiten mußten. (Bilbelm.) - Un ber Strafe von Querfurt nach Urtern fant ein Steinbrecher im 3. 1824 in ber bereingefturgten Erbe eines Beibengrabes, beren fich mehrere uber ben Steinbruchen befinden, bas eiferne Salsband eines Bolisfangers. Es besteht aus 21" breiten und 3" farten, vieredigen Gelenten, welche brei aufwarteftebenbe, fcharfe Stacheln haben und an einer Seite burch Dehrchen aneinander gefeffelt find. (Beitrage B.)

Botten, St. bei Pons Drusi, im alten Rhatien (Tyrol), bei bem Busamenfluffe ber Athesis und Atagis, an ber Romer-

ftrafe von Trient a. d. Etich nach Augsburg.

Boze Gebleichko (bie Wehtlage), eine Gottin ber Sorben und Wenden, welche in Gestalt eines nachten Kindes verehrt ward. (Bollmer.)

The second control of the second second

Brachwit, a. b. Gaale, bei Bettin, Reg. B. Merfeburg. pr. Prov. Sachfen. - Mehrere beibnifche Steingraber, mit roben Platten von grauem Sandstein ausgesett. Sie enthielten ges wohnlich eine Urne, Streitart und ein Teuerftein-Meffer. (Rrufe B.)

Bragodurum, f. Brafenheim. Bragurmenen, f. Stalben.

Brahlstorf, U. Bittenburg, Meflenburg. - Gin Ropfe ting aus Erg und eine Bruftheftel. (Bifch.)

Brafenbeim, einft Bragodurum in Germanien, innerhalb bes limes transrhenanus.

Brafteaten (Bled :, Sohl: und Schuffelmungen, Pfannchen), auf bunnem Gold =, Gilber = und Rupferblech gewohnlich nur einseitig gepragte Mungen. Ihre Große ift verfcbieben, boche ftens baben fie Gulbengroße. Das Geprage ift fast immer fcblecht und fehr verschieben. In Schweben hatte man sie schon im 9. Jahrh. Erst im 15. Jahrh. wurden fie in Deutschland burch bie zweiseitig geprägten Dichfennige verbrangt. (Doberlein B.) -Den Namen Pfannchen, woraus man Pfennige bilbete, erhielten fie von ihrer Tehnlichkeit mit kleinen Pfannen. Die altesten und feinften Bratteaten geborten nicht bem Mittelalter an, fondern mabre fceinlich ben Celten; benn sie finden fich nicht blog im beutschen Balenlande, sondern auch in Gallien und Britannien. Den reich ften Fund goldener Mungen machte man ju Podmoft in Bobmen; Die meiften Blechmungen bes Mittelalters fanden fich ju Lubed. (Bulpius A, Rlemm.)

Brandenburg I., Die Mart ober bas Land zwischen ber Elbe und Ober, um Die Savel und Spree, mar bei bem erften Aufdammern ber Gefdichte von Gueven, befonbers von ben gu ihrem Bolksftamme gehörigen Semnonen und, naber an ber Gibe, von ben Longobarben bewohnt. Sie waren fraftige Menfchen, wie ibre Kriege mit ben Rom. flar genug beweifen. — Bei ber allge-meinen Auswanderung der beutschen Bolter, feit bem 3. Sahrb., verließen auch fie ihre Bohnfite, in welche nun flavische ober mens bifche Boller einruckten. Unter biefen waren die Beveller, Ufrer, Retharier und Bilgen ober Lutiger, von ber Dber an, bis jenseits ber Elbe, anfaffig. Bu ben von ihnen erbauten Stabten gebort namentlich Brannibor (Brennaburg, Brandenburg a. b. Savel). Die Glaven, anfangs burch bie Elbe von ben Sachsen getrennt, geriethen mit biefen balb in Rriege und wurden, gleich ben Gach= fen, von Rarl b. Gr. (789) unterjocht. Spater wußten bie Glaven fich wieder unabhangig zu machen und beunruhigten auch Sachfen= land und Thuringen, bis endlich Bergog Beinrich von Sachfen fie über die Elbe gurudtrieb und an berfelben Festungen anlegte (vielleicht bie fruberen Romer-Caftelle erneute?). 2118 er Raifer geworben war, überließ er die Bertheibigung ber Grange (Mart) langs ber

Elbe und Savel einem Grafen. hieraus entstanden bie Markgrafen von Nordsachsen (der nachherigen Altmark, 931). — Stto b. Gr. fette die Rriege gegen die Benben fort und legte, gur Ginfubruna bes Chriftenthume, Die Bisthumer Brandenburg (939) und Savelberg (946) an. 3m 3. 979 brach eine gewaltige, faft allgemeine Bewegung ber wendischen Bolfer gegen bas Christenthum und bas beutiche Reich aus. Dbgleich Martar. Dietrich ibr vereinigtes Beer an ber Tanger, in ber Altmart, folug und Dtto III. in vier Relbzugen (991 bis 995) Brandenburg wiedereroberte und bis an Die Diffee Alles in Dronung brachte, fo konnten boch jene flavifchen Stamme nicht vollig bezwungen werben, und bie Ruhe ward noch oft burch verheerende Ginfalle, Berjagung ber Geiftlichen und Berfforung ber Rirchen unterbrochen. - Geitbem Albrecht ber Bar. Graf von Astanien (Unhalt), vom R. Lothar mit ber Rordmart belehnt mard, bieg berfelbe Markgraf von Brandenburg, menbischen Groberungen, beren Inbegriff bie Mart Branbenburg bief. erftredte fich oftwarts bis jur Doer, nordwarts bis uber bie fubliche Priegnis, fudmarts bis jur Elbe. Bu ben Stabten, Die ihren Urfprung ihm verdanken, geboren Berlin, Stendal zc. innern Aufnahme bes menschenleeren gandes jog er überall Coloniften , befonders Diederlander, berbei. Durch ibn erft gewann nun auch bie driftliche Religion, nach Unterbrudung ber Benben, fefteren Sis (Sager im Pierer.)

Brandenburg III., f. Alt=Brandenburg. Brandenburg III., Fifn. am Frifchen Saff, Reg. B. Ronigeberg, pr. Prov. Oftpreugen. - Sier ber b. Berg, auf welchem die heidnischen Preußen einft ber Gottheit Gegenwart abnten

und fleißig opferten. (Boigt.)

Brandwurf-Baffe. - Diefes, vorn mit einer icharfen Schneide, hinten mit einer langlichen Deffnung gur Ginfugung bes Schaftes und mit einem Debre verfebene, metallene Bertzeug nennen bie Standinavier Paalstab, Die Englander Celt, Die Frangofen Haches gaulois. Seine Sauptbestimmung fcheint gemefen zu fenn. bie mittelft Drabt an bas Dehr befeftigten entzundeten Brandftoffe (Bera und Dech) auf ben Feind und beffen Bette ju fcbleubern, ober als Burfgefchut gebraucht zu werben. Dan fand bergleichen unter andern bei Braunfels, Dornburg (f. b.), Kromnis, Ranis, Susbal, Afchoffig und Belgheim. Mehnliche Baffen murben auch als Schilbbrecher (f. b.) gebraucht.

Braubach, am Rheine, Raffau. - Bei bem biefigen feften Schloffe "Marrburg" fing ber erfte, fcon von Drufus erbaute Pfable ober Pohlgraben (f. b.) an, welcher bier jundoft bie Fontes Mat-tiaci ju Biesbaben, bas ben Ratten abgenommene Gebiet bes

Rheingaues in Schut nehmen follte.

Branchitschdorf bei Luben, Reg. B. Liegnitz, pr. Prov, Schlesien. — Man fand hier 20 aus Thon gebrannte, verbundene Doppelscheiben, wie Fig. 169 gestaltet; sie dienten wohl als Werkzeuge bei dem Spinnen und Weben? — Die sehr verzüngte Gansgestalt von Ihon, Fig. 170, eine Kinderklapper. (Busching A.) — Der Chaussebau 1821 forderte über 100 Thongesäse, die nach Brestau wanderten, an's Licht. — Viele Scherben von seinthonigen bemalten Gefäsep fand man hier. (v. Lebebur.)

Braunlingen, St. a. b. Bregach, Geefreis, Baben, - ift bie Station ber Rom. Brigobannis, an ber alten Strafe von

Binbifc nach Rottweil.

Braunau (Celemantia), Ort ber Quaben in Germanien

a. b. Donau, Bregetio gegenüber.

Braunfels, ohnweit Betilar, Refibeng bes Furften von Colms-Braunfels, Reg. B. Cobleng, pr. Rheinproving. - Die biefige "Sammlung ber aus altgermanifchen Grabbugeln ber Lahngegend entnommenen Ulterth." ift eine ber mohlgeordnetsten. Die Bahl aller zerstreuten Sugel, beren wenigste bis jest aufgebedt find, ift 273. Diefe Sugel liegen fammtlich auf Boben und groffe tentheils in Balbern, find mit Aufwurfen umtreif't, 3 bis 8' hoch und haben 20 bis 66' Durchmeffer. Dag man im naben Soche malbe Urnen beifette, über benfelben aber Tobtengerippe beerbigt fand, hat wohl feinen Grund barin, weil man, nachdem Karl b. Gr. im J. 789 bas heibnifche Berbrennen ber Leichen auf bas Strengfte verboten hatte, Die Leichname in Die alten Familienbugel. neben und über ben Afchenfrugen ber Boreltern, beerdigte. gefundene Metallgerathe, bas eiferne ausgenommen, ift Rupfererg (Bronge) und, mehr ober minder, mit eblem Roft angelaufen. Die porguglichsten Funborter im fürftlichen Gebiete find; bas Leichen= feld bei Laufdorf, ber Sochwald bei Braunfels, ber Alte: Bald bei Burg-Solms, bas Birtenwaldchen bei Dberquembach und Nieberwet, der Bald bes Dorfes Dbermet, Die Bald-Reviere Schafers burg und Dorlin bei Altenberg, ber Kernberg bes Balbes Mark, ber Bauwald bei Munchholzhausen, bas Dberholz bei Steinborf, ber Gilingswald bei Mungenberg und ber Maar bei Dieberhausen. - Unter ben bier gefundenen 189 Alterth. find gwar bie Urnen und bie eifernen Blut : und andere Ringe bie gablreichsten; es fehlt aber auch nicht an mancherlei Baffen, Dugfachen und Sausgerathe. Bemertenswerth ift unter Underm ber febr fcone, bei Rraftholm ausgepflugte, 37 Loth fcwere, bronzene Salsring, von 71" Durchmeffer, Fig. 171, wie er nur einmal noch, in Rheinheffen, gefun-ben ift und zu Wiesbaden fich befindet. Bei Dberquembach zwei Rettchen, jede 7" lang, beren Beftandtheile bie Starte einer Stridnabel haben. Beibe hangen an einem 3" breiten Ringe und enben mit einem bunnen Bleche: vielleicht eine Belmgierde? -10\*

gewebten (wollenen) Beuges, 1' lang, 23" breit, mit brei Reiben Budeln und an jebem Ende ein Ring; war bas Bange vielleicht ein Gurtel? — Bei Niebermet Hufeisen, gang ben unfrigen abn-lich. — Ein 8" langes Meffer von Erg, beffen Klinge mit nieb-lichen Arabesten verziert ift. — Gine 6" lange Nabel, beren Obertheil eine gothifcheburchbrochene, 13" breite Scheibe bilbet. - Gin Bruftbarnifch von Draht, beffen zwei Enden, rechts und linke, nach Mugen zu einer Spirallinie fich winden (f. Schweidnit). -Bei Gambach (f. b.), 6 Stunden fudmarts von Braunfels, fcbeint eine Giefferei fur Waffen und anderes Gerath geftanben zu haben. (Schaum.)

Braunschweig. — hier bie Sammlung von Alterth. bes ctors Bobe. — Im Berzogl. Cabinet ein Wasserkrug von Directors Bobe. — Im Berzogl. Cabinet ein Bafferkrug von schwarzgrauem Stoffe, 8" boch, mit Fig. verziert und fo hart, bag es felbft von ber Sade bes Finbere nicht verlegt marb. (Schaffer.) - Ein, in hiefiger Rabe gefundenes, beionifches Opfergefaß, in Gestalt eines Lowen, befindet fich unter ben Alterth. des Raufmanns Es ift von Bronze und hat zwei Deffnun= bu Menil zu Leipzig. gen jum Gin = und Musgiegen ber Fluffigfeit; auch noch eine britte verschließbare Deffnung jur Reinigung bes Innern, Fig. 172.

(Rrufe B.)

Braunsborf, Df. ohnweit Merfeb., pr. Prov. Cachf. -Im "Teichfelde" viele rom. Mungen von Titus, Untoninus, Fauftina, Commodus ic.

Bregeng (Brigantium). - Diefer ehemalige Bohnort ber Brigantiner am Bobenfee in Binbelicien, ift wohl eine ber alteften St. in ganz Deutschland. Die Rom. fanden fie schon bei ihrem erften Bordringen in biesem Lande. Die jegige St. steht aber nicht innerhalb ber Grundmauern ber ursprunglichen, auch nicht über bem rom. Caftrum. Diefes mar vielmehr bie fubliche Borftatt an einem erhabenen Drt, hart am Gee. Roch fieht man bafelbft Spuren von ben mit Rafen bewachsenen Ballen und ben burch Runft gu Stande gebrachten Abrundungen bes Ufers, weit in ben See hinein. Ueberall findet man bier Mauerwert und Gewolbe. Die St. fand nahe bei bem Aussluffe ber Bregenz in ben See, ba, mo fich aus Ruinen die Infel Muhrau erhob. — Als man bie erfte Strafe burch die rhatischen Berge nach ben Cbenen von Vindelicien bahnte, mußte man unstreitig auch Thore in bie brei Felfen brechen, welche bis in ben Gee bineinreichen und allen Bugang fast unmöglich ma= chen. Diefer Pag, fowie bie andern bei Suffen (ad Fauces), bei ber Scharnig (Scarbia), bei Rufftein und bei Galzburg (Juvavium), waren fur bie bebrangten Rom., befonders in ber letten Beit ihrer Berrichaft, von außerfter Wichtigkeit. Daber nannte auch Theodorich, ber Dftgothe, Die rhatischen Paffe Die Bollwerke Stalien's, bie Pforten bes Reiches. (Buchner.)

Bregentium (Spony, Schene), St. am westlichen User Donau, Komorner Gespansch., Ungarn. — In ber Feldsmark überall Reste der ehemal. Romerstadt. (Busching D.)

Breisach (Mons brisiacus, Ebenburg, Altbreisach), St. am Rheine, Treisamkt., Baben. — Ursprünglich eine Feste ber Celten auf einem steilen Berge. Bur Zeit der Rom. lag sie auf dem linken Ufer des Rheines, dessen Lauf sich anderte. K. Balentinian befestigte den Ort im F. 369. Im Mittelalter verwandelte der Rhein ihn in eine Insel, die der östliche Arm des Stromes nach und nach vertrocknete. Im F. 939 eroberte K. Otto die Feste. (Pierer.) — Zwischen dem nahen Biesheim und Kunheim sand man das steinerne Brusstölle eines Kampsers, Münzen vom K. Augustus, mit Blumen verziertes irdenes Geschirr, von der Farber Mennige und in der Glasur vollkommen wohlerhaltene perlenfarbige Gesäse. (Geschichte.) Als die Germanen den Ort verzwisste hatten, erhielt der Ort den Namen: "öde Burg", woraus sich dann leicht Edenburg bildete.

Breitenstein, Df. ohnweit Insterburg, Reg. B. Königsb., pr. Prov. Oftpreußen. — In einem hiesigen Hugel sand man im 3. 1725 unter einer Erdhulle gegen 5' die übereinandergehäufte Feldsteine, die fast über den ganzen Hugel verbreitet waren. Unter ihnen ein ausgemauertes Grab mit zwei Urnen, allerlei Kriegsegeräth, Pserdzeug und Frauenpuß. Wie es scheint, starb hier freiwillig die Gattin eines Helden mit ihm und seinem Pferde.

(Rhoden.)

Breitenthal, Df. a. b. Gung bei Krumbach, Dberbonaus freis, Baiern. — Bon biefem ehemaligen rom. Castrum, auf bem Wege von Coelio Monte nach Guntia, bas seit bem Bauernfriege ben Namen ber Bauernschanze erhielt, sind jeht brei Seiten geebnet. Auf ber Anhohe, wo die Kirche des Ortes steht, war einst eine Spahwarte. Ein unterirdischer Gang hier heißt noch das Heidendch. Man fand hier viele rom. Kupsermungen. (v. Raiser C.)

Breffia, Die flavische Gottin ber Dammerung im Gefolge

bes Connengottes Pierun ober Pertun. (Bollmer.)

Brensbach, f. Mumlingen.

Brenz, St. a. d. Brenz, bei Lauingen, Würtemberg. — Auf den Höhen fanden sich goldene, silberne und bronzene Münzen röm. K. der zwei ersten Sahrhunderte. — Bejenius Victor und seine Sohne errichteten hier "I. H. D. D." (in honorem domus divinae) zu Ehren des göttlichen Kaiserdauses dem "Apollo Grannus" einen Altar. Der noch vorhandene Tempel und dessen eigenthümliche Bauart und Berzierung weisen auf ein hohes Alter hin. Man sieht nämlich an der außeren Mauer dieser jeht christliechen Kirche rund herum mehr als 200 Steine, in welche mit be-

wunderungswurdiger Kunst verschiedene Thiergestalten aus dem heide nischen Atterthum eingehauen sind, namentlich Adler, Pelikane, Strauße, Greife, Storche, Schwane, Basilisken, Hahne, Lowen, Stiere, Hirsche, Jagdhunde, Eber, Panther, Affen, Hasen, Bode, Esel, Kagen, Sirenen, Fische, Krebse, Spinnen und Labyrinthe von Blumen, Rosen und Lilien. (Buchner.) Breichine, Df. bei Militsch, Reg. B. Breslau, pr. Prov.

Breschine, Df. bei Militsch, Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schlesien. — In einer Urne lagen ein Bortel und zwei Urmzinge und baneben ein Muhlstein. Der Ring, Fig. 173, ist vorzüglich wohl erhalten und mit eblem Rost überzogen. (Bus

(ding A.)

Breslagt, Df., Reg. B. Frantf., pr. Prov. Brandenburg.
- Gine Menge Grabbugel mit Urnen, beren viele zu Guben ge-

fammelt finb.

Breslau, Hauptstadt im pr. Schlesien. — Hier ber, vom Prof. Busching gestiftete Verein zur Sammlung von Alterth. aus heidnischer Zeit, der schon im Stiftungsjahre 1818 über 500 Mitzglieber zählte. Die im Lause weniger Jahre zusammengebrachte Sammlung von Alterth. heidnischer Vorzeit ist außerordentlich bes beutend. Die in etwa 90 verschiedenen Localitäten Schlesien's aufzgesundenen Ahongesäße belausen sich allein nahe an 1,600 Stud. Die Gegenstände aus andern Stoffen belausen sich auf 800 Stud. Dazu kommen noch etwa 700 Stud, die außerhalb Schlesien aufzgesunden sind; so daß der ganze Vorrath von 3,100 Stud von dem k. Museum zu Berlin kaum durch 500 Nummern überragt wird. Erdebehur. — Zu den Alterth., deren Fundort nicht angegeben ist, gehören Abhäutungs-Wertzeuge von Serpentin und Agat. Fig. 174 ab. Eine Streitart von schwarzem Steine ward in der Bober gesunden. (Busching A.)

Bretich, Df. zwischen Seehaufen und Arenbfee, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachsen. Berschiedene Steingraber zwischen theilweise schon fehr zerftorten Steinreihen. Das eine zeichnet sich burch funf eigenthumliche, langliche Steine aus, welche neben bem Grabaltare, sowie ber bei Diesborf abgebildete, in ber Quere

liegen. (Bedmann.)

Bretsenheim, Filn. bei Mainz, Meinheff. — Am hiefigen Rathhause stand der 1769 vor das Schloß zu Mainz gebrachte Grabstein des Officiers Cajus Julius von der II. Legion. Die Grabschrift klagt bitter, daß der Tod ben Verstorbenen in der Bluthe seines Lebens (45 J. alt) abgerufen habe. — Im J. 1818 sand man bei'm Ackern ein Grab mit einer zierlichen Lampe, einer Munze des K. Antonin's, einem zerbrochenen Thranenglaschen und einer Unne. (Fuch, Dorow.)

Bretitigen (Brettheim), Df. bei Pforzheim, Murg- und Pfinger., Baben. - Sier gefunden find brei, jest gu Durlach

stehende Bildsteine: a) Ein Altar Bultan's mit Jange, hammer und Ambos und an einer Seitenwand eine gestügelte Engelgesstatt, die eine Cymbel rührt. b) Ein über 3' hoher Bilbstock, an dessen vier Seiten eine opfernde Frau, ein nacker Mann, der ein Hornthier halt, eine schlanke, ber Diana ahnliche, weibliche Gestalt und der Bulkan. c) Ein 3' 5" hoher Burfel, dessen kand der mit Blumenwerk verziert sind, enthält die Leda mit ihrem Schwan, eine opfernde Person, den Bulkan und eine nacke mannsliche Gottheit, deren Haupt ein Nimbus umgiedt. (Apollo?) — Oberhalb des Dorfes, nahe an der Straße, die Arummer des "Alten = Schlosses", das aber wahrscheinlich der heidnische Kempel war, aus welchem später die Dorstirche erbaut wurde. (Leichtlen.)

Breuberg, ein kömenstein'scher Ort, einst Castell zur Dektung des Mümlingstbales bei Reustadt, eine Stunde vom linken Mainuser. — Die Ueberreste dieses Castells schreiben sich zum Theil aus den Jahren, als Trajan die verlorenen Castelle den Alemans men wieder abnahm. Diese Bergseste liegt auf dem steilen Berge über dem Erbach=köwenstein'schen Fikn. Neustadt in der Rosenau. — Im I. 1543 entdeckte man hier, in unterirdischen Gewollden, ein Römerbad; unter Anderm einen Saal mit 49 Säulen, eine Basserleitung, die Türenne im I. 1673 zerstörte und mehrere ableitende Röhren. Nach unten hin gingen vier Treppen. Bon den hier gefundenen Altären hatte der eine oben eine Vertiefung unt einer Rugel und die Inschrift: "Fortunas sacrum L. Curitius Ursinus." Der andere, mit vier Götterbildern, sieht, als Stücke einer Sonnenuhr, im Garten des köwenstein'schen Beamten auf dem Breuberg. — Nach den vielen hier ausgegrabenen Steinen, mit dem Stempel "Leg. XXII.", stand hier ein Theil der Besahung von Mainz. (Winkelmann, Schneider, Hanselmann, Knapp.) — Auch die Thürme auf dem Breuberge, an dem Schlzu Erbach, schreibt man, ihres hohen Alters und ihrer Festigkeit wegen, den Könn. zu. (Preschet.)

Breucomagum, f. Brumat.

Briestow, Df., Kr. Lebus, Reg. B. Frankfurt, pr. Prov. Brandenburg. — Eine Urne, worin ein Spiralfingerring und zwolf kleine, kaum &" weite, bronzene Ringe lagen. (v. Lesbebur.)

Briez, ein wendisches Df. bei Salzwebel, Reg. B. Magdes burg, pr. Prov. Sachs. — Auf dem "Zästenberge" die 8" hohe Urne, Fig. 175, mit zwei henkeln unter dem langen halse, und Kig. 176 aus irgend einer Feldmark des Ortes. Man hat hier, neben Urnen, auch guterhaltene Skelette gesunden; sie scheinen aus den Zeiten des Ueberganges aus dem heidenth. zum Christenth. zu som. (Kruse B.) — Urnen enthielten bronzene und eiserne Ras

beln, fleine eiferne Ringe und zierliche Dhrringe. - Muf bem "Bolfeberge" eine 93" weite, 64" bobe, birnformige Urne mit Denfeln. (b. Lebebur.)

Brigantier, f. Binbelicier.

Brigantium, f. Bregenz. Brigobannis, f. Braunlingen und Muhlbach.

Brinno, ein berühmter Beerführer ber Cannifaten, ber im 3. 69, mit ben Batavern vereint, gegen bie unterjochenden Romer fich emporte.

Brisiacus mons, f. Breifad.

Brocken, ber, (Melibocus, im Mittelafter Bructeres, auch Blodberg), in ber pr. Prob. Sachfen. — Er ift 3,618' über ber Offee und 2,722' über bem Mittelmeer erhaben. Auf ber Brodentuppe liegt ein Granitfelfen, "herenaltar" genannt, weil, ber Sage nach, bie Bewohner ber Umgegend an ihrem Frub: lings = (Dftera =) Fefte (1. Mai) ihren Gottern auf bemfelben Dpfer barbrachten.

Brocomagus, f. Brumat.

Brodentia . alte Ct. ber Rarisfer, Unterbonaufr., Baiern. - Die biefige St. Cham ober Ramm a. b. Fluffen Ramm und

Regen. (Wilhelm.)

Brobl, Df. bei Unbernach, Reg. B. Cobleng, pr. Rheinprov. — In ben Bruchen bes Tufffteins (saxum) heiligten bie Rom. bem Bertules Saxunus, bem Schutgpatrone ber Tuffftein= gruben, fleine Altare. a) "Dem unbefiegten Berfules geweiht von Cajus Terentius Baffus, Sauptmann ber VI. fiegreichen Legion und beren Reiter-Abtheilung." b) "Dem Berfules Saranus haben Lucius Licinius Festus, Sauptmann ber raublustigen XXI. Legion, und bie Goldaten berfelben willig ihr Gelubbe gelof't." c) Einen britten Altar errichtete Diefem Gotte Q. Manlius Priscus, Sauptmann ber zweifachen X. Legion. Gie fteben im Mufeum zu Bonn. d) "Dem beften, größten Jupiter und Berfules Saranus haben 2. Nigibius Apollinus, Sauptmann ber X. Legion, ber zweisachen, frommen, getreuen und beren Mitstreiter ihr Gelubbe nach Gebuhr willig gelof't." (Fiebler, Forftemann.) - Die gange Ums gegend ift vulfanisch aufgeschwemmter Boden und in Die Schlucht hinein, langs bem Bache, Alles voller Steinbruche zur Gewinnung bes Trasses. Auf einem Felsen bes Thales liegt ein altes Schloß von eigenthumlicher Bauart, Die Schweppenburg. Rings um baffelbe ift Alles voller Rammern, welche burch bas Ausbrechen bes Tufffteins entftanden und mit Giden, Buchen und Sannen übermachfen find. Dan glaubt, in einer phantaftifchen Mahrchenwelt fic gu befinden. - Drei von obigen Altaren maren burch rom. Krieger bem Bertules Saranus, folglich bem ammonitischen, tyrischen,

phonizischen, geweiht, bem in ber Frembe fo oft Gelubbe fur gluds

liche Rudfehr gebracht murden. (Schreiber A.)

Brokmanner, vom Bolke gewählte Richter im heibnischen Rordbeutschkand, welche in ben Bolkeversammlungen Recht sprachen. Ihre Aussprüche hießen Bilkuren. (Biarda.)

Bromberg (Ascaucalis), a. d. Braha und bem Negecanal, Reg. B., St., pr. Prov. Posen. — Ein Ort ber Burgundionen

por beren Muswanderung nach Gallien.

Bruchhausen, Df. ohnweit Brilon, Reg. B. Arnsberg, pr. Prov. Westphalen. — Auf dem Gipfel des nahen Berges erheben sich vier ungeheure Felsen, der Felde, Drachene, Goldund Bornstein. Letterer 2,242' über dem Meere, hat einen Wasserbehalter, der auch bei der größten Durre nicht austrocknet.

Bruchfal, St. a. Salzbach, Murgfr., Baben. - Man entbedte bier, 12' tief unter bem Pflafter ber Bergftraße, noch eine

zweite gepflafterte Romerftrage. (Preufchen.)

Bruckberg, Schl. im Benngrunde, 2 Stunden von Unda bach, Baiern. - Steigt man von Munchzell aus die Balbhobe hinan, fo findet man im Forftrevier Aibach die Grabhugel, beren Untersuchung, im 3. 1804, den Regierungerath Reinigsch zu Ansbach zur Erbauung seines fogenannten Runenstein : Grabmals veranlagte. Der Maurermeifter Roth ju Burgeln erflarte aber por bem Stadtgerichte Beilsbronn: "Die auf der Platte bes Steines befindliche Runenschrift, wie Reinitich fie nannte, habe ich felbft, nach feiner Unweisung, eingegraben." - Um Ranbe bes Bugels befagt ein zweiter Stein, daß Reinitfc bie Dentmaler wiederher= geftellt babe. (Sahresbericht F.) Die vier Alterth. felbft find: 1) Der Giebengerichtsplat, ein boppelter Rreis moosbedectter Granitsteine. 2) Die von Quadern erbaute Leichenbranbftatte. gegen 10' lang und halb fo breit. Mur ihre Dberflache ift noch fichtbar, theilweise aber mit einer bichten Moosbede überzogen. -Nicht fern von diefer Brandgrube, Die aufgegraben und naber uns tersucht zu werden verdient, liegen 3) die beidnischen Grabbugel. Der Regierungerath fand faft in allen Sugeln Afchenkruge von weißlicher Farbung, ein nach Berlin gefandtes Schwert mit filbers nem Griffe und Sporen ; und 4) der angebliche Runenftein. Er ließ ba, wo ein Grabhugel mit einem Steinkranze eingefaßt ift, einen Denfftein mit folgenden eingegrabenen Borten legen: "Diefes find Grabbugel alter Deutschen, eroffnet auf Befehl Gr. Majeftat bes Konigs von Preugen, im 3. 1804. Chre Jeber bas Unbenten ber Borfahren." - Die Runenfteinschrift, ein langliches Rechted. befindet fich auf der Dberflache bes Denkmals. Die Schrift lauft in 4" breiten, eingemeißelten Bertiefungen bin, welche mit parallelen Ranbern, wie ein Band, fich um ben Stein herumschlingen. Die Schonbeit ber einzelnen Runen, sowie bie geschmadvolle Unorbnung

bes Sanzen, erweden eine gunftige Meinung von ber Kunst bes Meisters, ber sie eingrub, und von ber Bilbung bes Bolkes, aus bessen Mitte solche Kunstwerke hervorgeben konnten. Die Schrift selbst übersetzt ber Alterthumskenner Huscher also: "Dieses (ist) ber (Grab-) stein bes (Mannes) Auginoa Barlag Wigands (und) Teutschmanns aus Zannua. Den Grab-Grundhügel hat errichtet Alfruner." (Alberti.)

Brudenbau ber Rom. in Deutschland. Ueberrefte bavon

finben fich :

a) über ben Rhein: bei Augst, Birten, Coblenz, Deut, Ens gers, Gesonia, Koln, Mainz, Neuwied, Ottmarbinfel, Urs mig und Victoria;

b) über bie Donau: bei Acincum, Enning, Grabista, Relbeim, Lauingen, Lutabniga, Romula (f. Trajan), Stettberg

und Bifchelburg;

c) uber ben Main: bei Hadriani vadum (?);

d) über die Mofel: bei Trier; e) über die Saar: bei Rong;

f) uber ben Inn: bei Innfprud, Pungen;

g) uber bie Ifar: bei Straflach; h) uber bie Altmubl: bei Pfing;

i) über ben Lech: bei Epfach; k) über bie Lippe: oberhalb Befel.

1) Moorbamme ober Sumpfbruden: bei Drenthe, Grosningen, Sornburg, Rlofter ster- Appel und Pontes

Brudengerichte (Schöppen: ober Dingstühle), waren zu Burzburg, Alt:Brandenburg, Tangermunde, Regnig zum Stein, Fürth. — Dergleichen Landgerichte wurden im Burggrafthume Nurnberg noch in der Mitte des 15. Jahrh. gehalten.

Bructla, Df. im Reußischen, Pflege Reichenfels. — Sier und um Nordhallen viele Grabhugel, "Zumellen", mit alterthuml.

Baffenftuden von Gifen. (Schmibt, Alberti.)

Brünn, St. a. b. Schwarzawa und Zwittawa, Markgrafe thum Mahren. hier das "Franzen's Museum". — Die vornehmste Gottheit des kandes war Krasopany (schone Frau). Der Tempel dieser Göttin der Liebe stand, wo jeht der Dom steht. Sein Inneres war mit Gold und edlen Steinen verziert. In demsselben stand die Göttin auf einem von zwei weißen Tauben und zwei Schwanen gezogenen Wagen. Auch zu Olmun hatte sie einem prächtigen Tempel. — Im Museum besindet sich unter Anderm eine uralte eherne Prunkwasse, ein rom. Schwert, mehrere bei Nikolsburg gegrabene Urnen und bei Muschau gefundene Munzen von den Antoninen. (Clemm.)

Brüsewit, G. zwischen Schwerin und Gabebusch, Meklend.
— Rahe am "Eulenkruge" lagen zwei Hunengraber und ein Regelsgrad. Letteres, der "Backosen", hatte 72' Umfang und 4' Hohe und war von einem, schon mit Rasen bebeckten Steinkreise umges ben. Bei seiner Aufgradung sanden sich keine Alterthumer mehr.
— Auch das "Riesen» oder Hunengrab", am Wege nach Heibekaten, von D. nach W. an 100' lang, 12 bis 14' breit, ward im S. 1839 ausgegraben. Sein Rand war mit 36 hohen Granitblökken umstellt, welche Ringsteine mit kleineren Steinen ausgesetzt waren. Der Einschluß erhob sich zu einem 4' hohen Rasenhügel; bessen. Der Einschluß erhob sich zu einem 4' hohen Rasenhügel; bessen. Der Einschluß erhob sich zu einem 4' hohen Rasenhügel; bessen Snmeres war in zwei Abtheilungen getheilt, deren westliche Hammern geschieden war. Das östliche Grabende enthielt viele weißsenkintet Feuersteine, Kohlen und dikwandige Urnen. — Einige hundert Schritte von biesem Grad, im Geholz, ein zweites Hunengrad in Gestalt einer Grabkammer, aber dereits zerstort. Die Währe find in der Tiese mit gewaltigen Granitblöden mit ebener Ridde ausgesetzt, über welchen machtige Deckseine gelegen haben. (Lisch.)

Bruffow, G. bei Protlin, Reg. B. Potsdam, pr. Prov. Brandenburg. — Auf einer Erderhohung war ein Hunengrab von aufgekanteten, mit einem kolossalen Deckstein überbauten Granitblocken errichtet und ohne Zweisel einer vorgermanischen Zeit angehörig. Hauptmann v. Rehow schenkte bem k. Museum zu Berlin ein, in biesem Grabe gefundenes Gefäß, von dunnem Bronzeblech, daß 16" im Durchmesser hat, 4" tief und vom Zahne der Zeit sehr angesgriffen ist; es gleicht dem bei Promnig ausgegradenen Gefäße. Bei Auffindung desselben war es mit einigen Knochenresten anges

fullt. (v. Lebebur.)

Brukterer. — Sie wohnten an der Ems, gränzten nördslich an die Friesen, östlich an die Weser, südlich an die Lippe und westlich an die Becht. Dieser deutsche Volksstamm wurde von Kösnigen beherrscht und hatte wesentlich zur Barus-Riederlage beigetrasgen. Ptolemäus nennt einen ihrer Wohnsize Mediolanum, jest die St. Metelen a. d. Becht. Gegen Tiberius und Germanicus sochten die Brukterer mit wechselndem Glücke und versoren in einer der Schlachten den von Barus erdeuteten röm. Abler wieder. In den F. 70 und 71 nahmen sie thätigen Antheil an dem Kriege der Bataver gegen die Kömer. Um das J. 98 aber wurden von den Chamaven und Angrivariern gegen 60,000 Brukterer erschlagen und aus ihrem kande vertrieden, aber nicht ausgerottet. Wan kann vielmehr sagen, daß zwischen den Kömerkriegen und dem Mittelalter die Brukterer und Chatuarier ihre Sitz gewechselt hatten. Wir sinden se am herzynischen Walde und zur Zeit Constantin's d. Gr.

wieber am Rheine; ju Pipin's Beit um Paberborn. Gie maren

ein ftreitbares Bolt.

Bruftnarier, Abkömmlinge der Brufterer, welche, unter franklicher herrschaft, im Kirchsprengel von Paderborn wohnten. Sie waren durch die Bemuhungen Swidbert's, eines Bifchofs ter Friesen, Christen geworden, wurden aber burch den Einfall der heidenischen Sachsen, gegen das Ende des 7. Jahrh., zerstreut.

Brumat (Brocomagus, Breucomagum), St. und einst Sauptsit ber Triboder im belgischen Gallien, 2 Meilen nordwestlich

pon Strafburg.

Brunnefort, Rr. Meppen, Lanbbr. Denabrud, Sannover.

- Dier bas Bunenbette Fig. 177. (Bobefer.)

Brunnen, alterthumliche, finden fich unter andern gu Dies burg, Etten, Großtrogenburg, Rlagenfurt, Riederbronn, Pirna,

Xanten 2c.

Bruschwitz, Df. bei Breslau, pr. Prov. Schlesien. — Auf ber Granze mit Pavelwitz mehrere Urnen mit vielen ehernen Pfeils spiten. Auch besitzt ber Gutsherr von Strachwitz hieselbst ein 4 Loth schweres Stud Bernstein und eine Streitart von Stein, bie auf einer Insel ber Weida, bei Klein Bergelsborf gefunden ward. (Kruse A.)

Bruttamp (Brautfelb), f. MIversborf.

Bublit, St. a. d. Gogel, Reg. B. Koslin, pr. Prov. Pommern. — Auf bem Burgwall und in ber "Bevernburg" zehn Pfeilspigen, theils zierlich, theils noch roh und unvollendet, Bolzen, Schwert und Messerlinge, ein kleines Sufeisen mit Stollen, ein evilindrischer und ein conischer Korper, Bruchstücke eines eisernen

Armbandes zc. (Studien.)

Buch, ein Beiler ohnweit Elwangen, Jartkr., Burtemb. — Bon der Chaussee nach Aalen, auf den sublichen Wiesen, ein besträchtlicher Hügel, Burstel (Burgkall) genannt. Es sind die Reste eines großen Heerlagers, dessen an der Attbach gelegene Gebäude eine Stadt bildeten, die, wie man noch deutlich sieht, von der, eine halbe Stunde im Umsange langen Mauer und einem nassen Graben umgeben war. Das rom. Castrum besteht aus zwei Ballen, deren kleinerer, 40' hoch, von 210' Umsang war, das Pratorium, wo man eine Menge Munzen sand. — In der Mitte dieses Raumes besindet sich ein, mit einer Hecke eingesaßter, 170 Schritt langer und halb so breiter Platz, der noch setzt die Burg heißt. Die ganze, eine halbe Stunde in der Länge haltende und eben so breite Duadratstäche ist mit Arümmern rom. Gebäude, Saulen, Steinen, Biegeln und zerbrochenem Topfgeschirre bebeckt. Die Rünzen sind aus den Zeiten Domitian's, Antoninus Plus, Sept. Severus, Constantius Chlorus, Flavius, Constant.

Buche, bie beilige, f. Rothenburg II., Gubermanns:

fabt und Baum verebrung.

Buchesborf, bei Schweidnig, Reg. B. Liegnig, pr. Prov. Schleffen. — Nahe am neuen Schlosse zwei Streitarte; Die eine ift von einem blaggrunen Steine, scharf, wohl erhalten und in Form ber bei Treffurt abgebilbeten ahnlich. (Bufching A.)

Buchonia silva, f. Bacenis : Balb.

Buche, Fifn. am Lugerner See im Canton Unterwalben. - Sier viele Alterth. (Breitinger.)

Bucinobanten, ein Bolfsstamm ber Alemannen, zwischen

bem Main und ber gabn, in ber Graffchaft Ragenellenbogen.

Buckau, Df., Kr. Schweinit, Reg. B. Merseburg, pr. Prov. Sachsen. — Ein aus zwei gegeneinander gestellten, abgestumpften Regeln bestehendes Thongesaß und in demfelben ein 4" bober, gehenkelter Becher. — Drei andere, ineinander gestellte, gehenkelte Gesäße, theils napsformig, theils obertassentig. — Drei reichverzierte Becher, deren einer den Boden in der Mitte hat und von unten wie von oben als Trinkgeschirr gebraucht werden kann. — Eine bronzene Nadel. (v. Ledebur.)

Buckelsteine (Bossage, Posage) find Quadersteine, beren Außenseite in der Mitte erhaben ift, womit die alten Rom. die Erdgeschoffe zu bauen pflegten. Sie finden sich noch an den Thurmen zu Arbon, Eger, Badenhausen und Zugmarshausen.

Buda=Ders, St., Nieber-Ungarn, Desterreich. — hier ein Mithras-Denkmal von 4½' Lange, 2' 10" Breite, mit ben gewohn: lichen Mithras-Attributen, wie bei Neuenheim und hebbersheim (f.b.), Auch Inschriften, welche bie Erneuerung eines Tempels beurkunden. (v. Koppen, Annalen B.)

Budfintaja (Bubintaja), eine flavifche Gottheit ber Raffuben, welche Die fcblafenden Menfchen vor Unglud fcut.

(Bolimer.)

Budiner (Budeni, Butones), ein altgermanifches Bolt gegen bie Ditiee; mahricheinlich ein Stamm ber Gelonen. (Mannert.)

Budiffin, f. Baugen.

Budorgis (Budorgium, Budurgis), St. im oftlichen Theile von Germania magna; vielleicht bas jestige Ratibor ober Breslau. (Kruse.) — Schon Ptolemaus nennt biesen Ort in Deutschland Budurgis.

Budoris, einst Romer-Castell, am Rheine rechts, 21. Meile unterhalb Koln, wo jest bie St. Monheim liegt. (Wilbelm.)

Budweis, f. Marobudum.

Buctow, Df. bei Stolpe, Reg. B. Kollin pr. Prov. Pommern. — Ein Topf mit arabischen, zum Theil zerschnittenen Mungen, mit bem Geprage ber Fursten offlich und sublich vom taspischen Meere, aus ben S. bis 1010, in welchen ber arabische

Berkehr mit ben Chasaren und Bulgharen bestand. Die Sandelsartikel, gegen welche die Araber Indien's Früchte und Specereien vertauschten, bestanden, nach arabischen Nachrichten, in Peld, Honig,

Bachs, Galg und Bernftein.

Bublingen, im Breisgau.— In hunenbetten fand man hier, wie in denen bei Ebingen und im Entibuchli bei Burich, Kamme, 2 bis 3" lang und 1" breit. Die Bahne sind von beiben Seiten in die Beinplatte eingesägt. — Bur übrigen Ausbeute hies siger Graber gehoren: filberne Ohrringe, Agraffen, bronzene Fingerzinge, Armbander, Gurtelhafte und ein vollständiger Sandalensschmuck. — Bon Eisen: ein kleines Huseisen, viele Schnallen, Messer, Pincetten; ein Halbschmuck von Bernsteinglas und Thonstorallen in großer Mannichsaltigkeit; an einem Metallbrahte eine Munze bes K. Probus; ein- und zweischneidige Schwerter, Lanzen und Pfeile. — Ein Sporn mit einem Stachel saß am linken Fußeines Beerdigten. (Hune ngraber.)

Bulgenbette, f. Bebertefa.

Büberich (Buricum), St., am Rheine links, Wesel gegenzüber, Reg. B. Dusseldorf, pr. Rheinprov. — Daß Kömer hier haussten, beweisen die hier gesundenen rom. Münzen, Lampen, Urznen und Steine. Noch im J. 1788 kam eine, 7' tief vom Rheinfande verschüttete, noch ausrechtstehende Ara mit der Ausschrift zum Vorscheine: I. (ovi) O. (ptimo) M. (aximo) CL. (audius) Nero L. (ubens) M. (erito) S. (olvit). Die Castra Ulpia erkreden sich bis hierher; aber die Rheindrücke, deren Tacitus und Strado erwähnen, stand nicht hier, sondern bei Birten, ohnweit Vetera. (Fiedler, Ewich.)

Bühlhof, Df. zwischen Sarthausen und Unter-Saline (helle am Rocher). — hier die "Teufelsmauer", die hohes traße von hainhausen und die hohes teige nach hermuthhausen; beide gespflastert. Diese Bauten aus Steinen, die hier nicht gebrochen und nicht ohne große Kosten herbeigeschafft worden sind, verrathen Rosmer-Anstrengungen. Mehr als 30 große Grabhugel sind meistens abgetragen und als vorzuglich brauchbarer Thon von den Topfern

verarbeitet worden. (Sangelmann, Doberlein.)

Burgel I. (Buruncum), Schl. bei bem Df. Worringen, am Rheine rechts, Reg. B. Koln, pr. Rheinprov. — Einst ein Drusus-Castell, wovon noch rom. Mauerwerk gefunden wird. Ein Landstrich bei Burgel heißt der alte Rhein, denn das Castell lag ursprünglich dem Rheine zur Linken. In die Wand der dortigen Capelle ist ein Stein mit der Inschrift eingemauert: "Matronis Rummehis Itmaviatinehis C. Jul... Ta.. I. PP. S. (Dlenbrud.)

Burgel II. (Bergilla), Df. am linten Mainufer, zwisichen Sachjenhausen und Sanau. — Gine Burg rom. Ursprungs,

beren Grundfteine im nachften Felbe noch jest gefunden werben.

(Steiner.)

Burgftadt, Df., am Maine linte, ber Erf rechte, ohnweit Miltenberg, Untermainfe., Baiern. - Muf bem naben Berae ein altbeuticher Ringwall, von wo aus man bas Main = und Erfthal und ben gegenüberliegenben Sochruden ber Efelshohe überficht. ichlieft eine elliptische Rlache von 4.550 Schritten Umfang in fich. Diefe beutiche Burg entsprach ber rom. Tattit gur Befeftigung bes Aluffes und jum Abichließen ihrer Behre, welche vom Denwalde ber angebracht maren. Daber fugen fich fo, wie bei Miltenberg, auch bier rom. Befestigungen an Die beutsche an. Gegen D. befinbet fich ein schmaler Bergruden, uber welchen, vom Main berauf über Miltenberg und Burgftabt, ein hohe Strafe gog. Bei'm Berfolgen biefes Weges kommt man, 2,300 Schritte offlich von Burgstadt, an zwei 6' bobe Thorsteine (Riegel), durch welche ein gepflasterter, 12' breiter, 170 langer Weg nach Freudenberg zieht. Das Pflafter, aus vielen großen Steinplatten, ift unverkennbar eine Unlage ber Rom. Das einfache Thor, bier bie Granze bes eroberten Romerreiches, führte in das Gebiet der benachbarten Bers munduren, mit welchen die Rom. lange in friedlichen Berhaltniffen lebten. - Bon bem linken Thorsteine gieht nordlich ein Vallum mit oft 15' tiefen Doppelgraben. In mehreren Bintelrichtungen geht fein Bug, eine Biertelftunde westlich von Freudenberg, nach bem Mainthale ju und lauft mit einem Caftelle von 78' im Quabrate gufammen. Die regelmäßig behauenen Grundfteine biefes, mit einem Graben umgebenen, fleinen Caftelle find ftellenweise noch mehrere Fuß hoch fichtbar. — Auch von bem rechten Pfoften bes Grangthores, auf bem Bohenruden, gieben fich, offlich und bergabwarts, 44' lange Doppelgraben bogenformig hin und einigen fich mit zwei andern abwartslaufenden Graben, die wieder mit dem großen Haaggraben verbunden sind. — Inners und außerhalb des Ringwalles liegen noch mehrere Gaulen (Bainfaffer und Bainfteine), beren größter 18' lang, 14' breit, 4' bid ift, in ihrer Bearbeitung unvollenbet. (Steiner.)

Burow, St. im A. Lubz, Meklenb. Schwerin. — Im J. 1804 beckte Sauptmann Bink hier ein Steinkiftengrab ohne Erbhügel auf. Es bestand aus acht, in Form eines Vierecks aufgerichteten, großen, auf die hohe Kante gesetzten Steinen, welche mit einem einzigen Deckleine von 11' Lange, 10' Breite und 3' Dick bedeckt waren. Das Innere war burch flache, in die Hohe gesetzte Steine in drei Kammern geschieben. Erst war ein Drittel des innern Raum mes durch eine Luerwand gesondert, der übrige Raum aber der Lange nach durch eine Steinreihe in zwei Abtheilungen getheilt. Der Urboben von Triebsand war mit einer Schicht Thonerde ausgelegt

und biefe Thonlage mit Urnenscherben bebedt. Nichts als einen Reilftein fand man im Grabe. (Lifd.)

Butow, St. a. b. Barnow und Rebel, Metlenb. Schmer. - Ptolemaus tennt fie, unter bem Namen Bunitium, als Sans

belsftabt.

Bullau (Bald-Bullau), Df. bei Michelftabt, Graffchaft Erbach, Deenwald. - Bon Burgberg, an ber rom. Sochstraße, giebt fich ein Urm bes Bergrudens nach biefem Df. über Krabberg und Beerfelden bin, von wo aus er fich ber Bergftrage gumenbet. Diefe Strafe, welche in" G.B. ber "Efeleberg" beift, Diente ben bei Beffelbach, Burgberg und Gulenberg ftebenden übermaltigten rom. Truppen jum Rudzuge nach bem Nedar. - Dies erhellt aus ben verschiedenen Behren ber Strafe. Bwei Diefer Berichangungen, beren eine ein betrachtlich tiefer, ausgemauerter, eine halbe Stunde langer Graben ift, laufen quer über ben Bergruden; Die andere befindet fich nabe am Rrabberge. - Daß eine Abtheilung ber 8. Legion, unter bem Befehle bes Centurio Lucius Kavonius Siccianus bier ftand, ergiebt fich aus einem Altarfteine, ber in ber Cas pelle ju Bullau eingemauert mar und jest ju Dannheim fich bes finbet. (Anapp.)

Buritium, f. Butow. Burchana, f. Bortum.

Burg, St. a. b. Ihle, Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Sachsen. — Ausgegraben find hier: eine flaschenformige Urne mit zwei Benfelohren, eine ovale Doppelurne, eine halbbraune, halb ichwarze Urne in Pommeranzengestalt, eine Streitart von Grunftein-Porphyr, ein 84" langer, eiferner Unter mit nur zwei Das ten und einem eifernen Ringe oben, entweder als Amulet getragen oder, als Cymbol, einem Beerdigten beigefügt. (v. Lebebur.)

Burg, Df. bei Cotbus, Reg. B. Frankfurt, pr. Prov. Brandenburg. - Der Schlofberg enthalt alte Begrabniffe ber Benden, in beren einem eine große Menge Bimsftein gefun-

ben marb.

Burgberg, Sof und Rirche, A. Biber, heffen. - Sier ber Limes, welchen bie Rom, von ber Kinzig bis zum Main, burch ben Speffart erbauten und befestigten, mit Spuren eines Caftells. Muf bem Rirchhofe fand man viele Sufeisen von Maulthie= ren und Gfeln, und am Suge Des Burgberges, auf einer Biefe im Thale, die noch jest "im Lager" heißt, allerlei Baffen. einer alten Sage blieb bier in einer Schlacht Felbherr Mauritius. - Muf einem hiefigen Bergkegel fieht man, aus fruberer Beit, noch bie Refte eines beutschen Burgmalles, Die Schange genannt, und auf bem eigentlichen Burgberge ein altes Gewolbe. (Steiner.) Burgbrohl, Df., Reg. B. Cobleng, pr. Rheinproving.

- hier ber 1,300 Morgen große Laagerfee mit feinen viergig

Quellen im Krater eines erloschenen Bulfans, 666' über bem

Burg-Cheunit, Erzgebirgetr., Königreich Sachsen. — hier eine 12½" hohe Urne, Fig. 178, die, oben verschlossen, seitz warts eine Deffnung und an beren zwei Seiten Dehre von Metallebraht hat, vermittelst welcher ber barauf passende Dedel verschlossen werden kann. (Jahresb. C.) — Eine ahnliche Urne fand man bei Bornholm.

Burghofen, f. Druisheim.

Burginatium, f. Schenfenfcang.

Burgicheidungen, einst die Residenz ber Konige von Thuringen, ohnweit Querfurt, Reg. B. Merseb., pr. Prov. Sacht.
— Ein im J. 1700 geoffnetes heidnisches Grab enthielt Reste von gewebtem, didem seidenen Zeuge, das mit kleinen Verlen und grunen Schmelzkugelchen besetht ift. (Klemm.)

Burgfolms, f. Braunfels.

Burg Zonna, Sachf .= Cob.= Gotha. - 3m 3.1695 murbe

bier ein vollständiges Elephantengerippe ausgegraben.

Burgunder, ein vindelicischer Boltsstamm, ursprünglich zwischen der Ober und Weichsel, in der Neumark und Sudhälfte von Westpr. wohnhaft. Sie rückten gegen S.B. dem Rheine näher und wohnten nun zwischen dem Rheine, Neckar und Kocher. Im S. 407 sielen sie in Gallien ein. Um 414 bis 436 erhielten sie vergleichsweise von den Rom. Wohnsige in den, durch die Hunnenzüge entvölkerten Gegenden um die Saone und Rhone angewiesen, die noch jest ihren Namen sühren und von wo aus ihr Reich sich machtig ausbreitete. Später wurden sie von den Osigothen gedrängt und von den Franken besiegt. Ihr Reich ward 534 mit dem franklischen als ein besonderer Staat vereint. (Hogel, Hassel sie lim Pierer.)

Burgwenden und Bachra, Df. bei Edartsberga, Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sachsen. — hier zwei gewaltige, rein germanische Ringwalle, die uralte Mundraburg und Dittelsburg, welche, auf den Borbergen der alten herzynia nicht ohne forgfältige Wahl angelegt, den Uebergang der Armee des Drusus über das hauptgebirge gewiß sehr erschwerte. (Wilhelm.

Rrufe B.)

Buricum, f. Buberid.

Burier, ein beutscher Volksstamm, ber ben Markomannen oftlich wohnte. Sie waren an Sprache und Tracht ben Sueven ahnlich, nahmen Abeil an bem markomannischen Kriege und schossen nach bemfelben mit Mark Aurel ein Bundniß. Im J. 178 brach ber Krieg auf's Reue aus. Sie mußten jest dem Commodus gesloben, sich Dacien nicht bis auf 5 Meilen zu nähern. Seitbem

verschwanden fie aus ber Geschichte und find entweber unter ben

Gothen mitbegriffen ober mit ben Boranen einerlei.

Burken, St. im Thale zwischen Liebenstadt und Amorbach.
— Seitwarts zeigt sich bier ber, nur durch das Thal unterbrochene "Pfahlbovel" wohl erhalten und in einer geraden Richtung nach Norben. Wälle fester Lagerpläse in Quadraten umschließen das Vallum. Neben einem hügel daselbst ist ein Kalkosen in die Wand bes hügels eingegraben, worin noch viel Kalk sich befand, den die Bauern fleißig ihrem frischen beimischen. Auf einem Sügel im Zhale die Reste eines Bergschlosses, wo man rom. Munzen und ein, noch nicht geöffnetes, unterirdisches Gewolbe fand. (Hans felmann.)

Burtonen, Wahrsager ber heidnischen Preußen. Sie beuteten die Bufunft aus den Staben, die man über bas Kreuz marf, aus Bachs und Blei, das man in's Wasser gog. (Bollmer.)

Buruncum, f. Burgel I., Worringen und Rhein.

caftell.

Butones, f. Budini.

Buttenwiesen, Df. bei Wertingen, Oberbonaukt., Baiern.
— Ein fast 3' hohes, aus Eisen gehämmertes, 70 Pfd. schweres Gögenbild ber hier einst hausenden Bindelicier, in betender Stellung, Fig. 179 (ahnlich dem im nahen Göggingen ausgegrabenen), stand früher in der Ortsklirche. Man hatte dasselbe lange für ein christliches Ex. Voto-Bild gehalten, wie man noch heut zu Tage bergleichen Abbildungen von einzelnen kranken Körpertheilen, aus Gold, Silber oder Wachs, als Opfer in Wallsahrtsklirchen sindet. (v. Kaiser C.)

Burheim, Df. im Illerthal, Oberbonauft., Baiern. — Im S. 1749 fand ein Knabe im Garten zufällig eine Silbermunze und feine Mutter bei fortgefettem Suchen beren noch 70 Stud mit bem Geprage von Nero, Vitellius, Domitian, Trajan, Sabrian, Untonin bem Frommen, Mark Aurel, Lucius Verus, Severus und

Commobus. (Gerbert.)

## C.

Cacina, ein in Lagern ergrauter Schlachtenhelb und rom. Unterfelbherr unter Germanicus am Rhein. Er erwarb sich Ruhm gegen bie Cheruster und Marfen. Bei seinem Rudzuge mit vier Legionen langs bes Rheines, gegen bie Katten, überfiel hermann ihn zwar zwei Mal und schlug ihn; als aber die Germanen sein

feftes Lager angreifen wollten, that er ploglich einen Ausfall und foling feinen Gegner in bie Flucht. (Schneiber im Pierer.)

Cneduum. — Rach Ptolemaus ein Ort ber Tubanten in Germanien, ber zwischen Goest und Paderborn, bei Gesete im

Reg. B. Urneberg in Beftph., lag.

Carafen (Carefen, Carofen), ein germanischer Bolksftamm, ber mit anderen beutschen Stammsgenoffen sich in Gallia
belgica, bem jebigen Luremburgischen und Luttich'schen, niedergestaffen hatte. Sie wurden, nebst ben Condrusen, Eburonen und
Pamanen, burch 3. Cafar ber rom. herrschaft unterworfen.

Cafar, f. Julius Cafar. Caesarea, f. Köfching.

Caesarodunum, f. Zuronen.

Cafar's Lager am Unterrh. rechts, f. Gablen.

Eästawald (Caesia sylva), die waldigen Anhohen zwischen ber heutigen Lippe und Pssel, wovon der Häsels und Damme-Wald noch Ueberreste sind. Nordwestlich erstreckt sich dieser Wald die Eddscheld, welche St. wahrscheinlich von ihm den Namen erhielt. Us die Legionen des Casar Germanicus dei Büderich über den Rhein gingen, kamen sie, nach kurzem Marsche ostwarts, dei diesem Wald an. (Wilhelm.)

Calacgia , f. Galaegia u. Salle.

Calancorum, f. Bittau.

Calbe a. d. Saale, St., Reg. B. Magdeb., pr. Prov. Sachsen. — In einem fast ganz verstachten Grabhügel, mit drei großen Feldsteinen bezeichnet, lag in der Mitte ein Pserde-Gerippe; rund um dasselbe her standen 20 Urnen. — Nahe dabei ein zweites ganz ahnliches Grab. (Hummel, Stiller.) — Ein schwarzes, abgekürztes Kegelgesäß von Thon, mit einem großen Henkel, aus Minutoli's Sammlung. (v. Ledebur.) — Im Sommer 1839 wurden an dem sehr steilen linken Saaluser auf der "Wunders burg" eine große Anzahl Graburnen ausgegraben. Die vom Dr. Herbst geretteten waren zum Theil sehr groß, auf ihre Münsdung gestellt, mit Lehm verschwiert und enthielten zum Theil kleinere Gesäße, Streitärte, scharf zugespiste, singerlange Knochen und messeratig geschlissen Feuersteine. Eine der Aerte war von sehr starztem Dirschgeweihe und hatte ein Loch für den Stiel. (Morgens blatt 1840.)

Calear, St., Reg. B. Duffelborf, pr. Rheinprov. — Un ber Straße von Betera nach Cleve. Neben bem Monterberge, bei bem Landgute Op-gen-born im Thale, finden sich Spuren einer rom. Riederlassung. Auf genanntem Berge stand bas, in breifachen Graben noch sichtbare, Lager in Form eines langlichen Viereck; in bessen noch sichtbare in vierter Graben eine ovale Rundung, von wo aus man die ganze Gegend frei übersieht. Bei Op-gen-born

11 \*

fand man viel Semauer von Tuffftein, Gefage, Munzen und Biegel mit bem Stempel "Leg. VI. Victr." Man hatt biefes Lager für bas Quadriburgum ober Burginatium. Go fcheint es auch fols genbe, bier ausgegrabene, Infchrift zu beftatigen: "Matribus Quadriburg, et Genio Loci Sep. Flavius Severus Vet. Leg. X. G. P. F. V. V. Templum cum arboribus constituit." Babrs fceinlich lieferte Civilis feine zweite Schlacht in ber Rabe Diefer St., auf bem Bege nach Cleve. Bon mehreren Grabbugeln in ber Korft lautet Die Infcbrift eines Dentmals: "Lucius Carentius Ges necius, bes Lucius Gobn, ein Franke und Reiter ber Morifchen (Steiermartifchen) Schmabron, Gefreiter, ftarb im 40. 3. feines Lebens." (Fiedler.) - Das, im 3. 1831 im Bonn'schen Felbe gefundene, Dentmal eines helben hat 6' 2" Sohe und 2'4" Breite. Getheilt in brei Abfage, enthalt bas obere und untere Fachwert Bilbhauer-Arbeit; bas mittelfte bat bie Infdrift: "Cajo Julio, Adere Filio, primo Treverorum equiti, Alae Noricenae Statori anno (sc. aetatis) XXXVII. Stipendii VII. Haeredes aere suo fieri curavit." Die obere Bildnerei ftellt einen liegenben Belben mit Bein-befrangtem Saupte vor; vor ihm ftebt ein Urnenbehalter mit Beigefagen. Um Fußenbe ein Diener und eine Frau in Scheinbar trauernder Saltung. Die untere Abbiloung ents balt bas bekannte Symbol eines unaufhaltsam in bie Gefilbe bes Tobes galoppirenben Pferdes mit einem nachten Reiter, ber in ber linten Sand eine Lange, in ber rechten ben Bugel balt. - Gigen= thumlich ift bas, ber Urne beigefügte, tiegelartige, fleine Beigefaß. Rig. 180. (Sanffen.)

Calisia, f. Ralifd. mi ve man R and staffed and beng.

Camba- (Campi-, Campo-) durrum, f. Kempten. Cameefe, Df. Neumark, Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schlesien. — Im J. 1819, bei'm Chaussebaue, fand man hier gegen 200 Thongefaße, die nach Berlin und Breslau kamen. (v. Ledebur.)

Cameng, St., 2 Stunden vom Urfprunge ber ichwarzen Elster, Rr. Lausig, Sachsen. — Der Reinhardsberg enthalt eine große Maffe von gebrannten Thierenochen, Roblen, Urnen und Urs

nenfcberben.

Camin, Df. bei Wittenburg, Meklenburg. — An ber Straße nach Rogel, wo ber Weg nach Vitow abgeht, rechts ein Wenden-Begrabnisplat. Die Zahl ber Aschenkruge, welche in einigen Tagen enthullt wurden, betrug weit über 200. Sie standen in langen Reiben, ohne irgend eine Einfassung und Decke. Eine Aussnahme machten 12 Urnen, auf welchen ein Stein lag. Zwei Schichzen standen kaum 2' tief übereinander; auch wurden viele nesterweise gesunden. Un Gestalt und Berzierung gleichen viele Urnen benen bei Gagelow. Bur Salste waren sie glanzend schwarz mit Asphalt

überzogen, durch welchen Glimmerblattchen hindurchschimmerten; die übrigen waren dunkelbraun. In und bei etwa 60 Urnen fand man Gegenstände von Eisen: Schildnabel, Schwerter, Streitart, Spieße, Beile, Scheren, heftel, Sichel, Messer, Ringe, Schnallen und Wetzeisen. Bronze sand sich selser, von Silber war nur ein Haken einem Armbande von Bronze; von Silber war nur ein Haken eine meinem Armbande von Bronze; von hier fand sich eine zweite Begrähnisstelle und eine weit geöffnete braune Urne, die eine eiserne Heftel enthielt. Beide besitzt der "Meklend. Berein für Alterth." (Bartsch.)

Prov. Brandenb. - Sier fand man ein eifernes Gefaß mit Mungen

vom R. Trajan. (D. H.)

Cansunen (Camuni), ein Bolksftamm in Rhatien, ber bas Thal bewohnte, welches noch jest Camonica heißt.

Carneluum. ein Ort im Lande ber Bermunburen; vielleicht

Beigenfels ?

Camifates, f. Rannifaten.

Camopos, f. Maing. Canftabt (Cantftatt), St. a. Redar, Redarfr., Bart-Den Ortenamen leitet man gwar von eines bier getemberg. fundenen Steines abgefürzten Lautzeichen: "C (aji) ANT (onini) STAT" (iva) ab; aber es findet fich fein folder Stein. falls mar Canftadt einer ber merkwurdigften Orte ber rom. Dieberlaffung am mittleren Redar, obgleich wir ihren fruberen Ramen nicht einmal tennen. Leichtlen nennt fie Cana; v. Raifer halt es fur moglich, bag fie bas rom. Clarenna gemefen fey. - Der Drt mit feiner Umgebung ift eine Fundgrube rom. und beutscher Alterth.; benn man findet Tempel und Altare, Mungen, Bafen und mancherlei Grabmaler. E. Gertus erbaute im 3. 223 bem Jupiter, ber Fortung und bem Genius bes Ortes im bortigen Got= terhause einen Altar mit ben Beihe-Bautzeichen "IN. H. D. D." (In Honorem Divinae Domus) und fügte hingu: "Diis Deabusque", um feinen ihrer Gotter ju beleidigen. - Gin anderer Mltar Julian's hatte gleichen 3med und die Infchrift: "Jovi et Junoni Reg. Genio Loci et D. D. omnib. P. Sedulius Julianus miles VIII. Aug. Antoninianae B. f. Cos pro sal. sua et suorum stat. iterato posuit Imp. Divi Antoniui Aug. P. E. V. R." -Einen dritten Altar heiligte Juvaencus Juftinus zu feinem und ber Seinigen Boble ber Fortuna. — Roch ein Altar ward burch Sattonius Juvenilis ben Gottern ber Doppel . Drei = und Rreugwege (Biviis, Triviis, Quadriviis) errichtet. (Sattler.) - Etwa 1000 Schritte von bier, bei ber Ufffirche an ber Baiblinger Strafe, find auf einem Bugel 8' bide und 80' lange Mauern eines Seches eds ausgegraben, Die Sattler fur Die Grundlage eines Tempels balt, glaublicher aber einem Caftelle angehorten. - Bei bem naben Df. Dublhaufen finden fich auf beiden Bergeden, an ber Dunbung bes Feuerbachthalchens, Spuren rom. Castelle und Bache thurme, Die spater zu Ritterburgen benutt wurden. Uebrigens liegt bei Canftabt auch eine untergegangene Belt, in foffilen Knochen mehrerer Borweltthiere, bunt untereinander begraben. Bieles Davon wird im t. Raturalien = Cabinette ju Stuttgarbt aufbewahrt. Sehr merkwurdig ift bie machtige Tufffteinwand, in welcher fich eine Menge regelmäßiger Boblungen, von & bis 21' im Durchmeffer und von einer Tiefe, bag man oft mit Stangen von 80 bis 40' ihr Ende nicht erreicht, befinden. Diefe Soblungen find unftreitig nichts Unberes, als bie Umbullungen von infrustirten und bann vermoberten Palmbaumen. Gie laufen in fcnurgeraber Rich. tung fort, ohne Rebenafte ju machen und find in allen Theilen fo beschaffen, wie fie es fenn muffen, um biefe Bermuthung ju beflatigen. Die urzeitlichen Palmen muffen in horizontaler Lage mit bem, fpater erharteten, Schlamm überschuttet worden fepn; benn alle biefe Boblen haben eine maagerechte Richtung.

Cantioebis, ein Ort ber hermunduren in ber Umgegend pon Beinsbeim. Nach Reichard tonnte es Canbern ober Canftadt fenn.

Cardonum (Carrhodunum), ein Ort in Pannonien, nach Reichard bas jetige Sandrovet; nach Andern Hrabect ober Kornburg. (Pierer.)

Carini, eine germanische Bolferschaft am rechten Ufer bes Viadrus (Dber); also in ber jegigen Reumart = Branbenburg. (Plinius.)

Carithmi, ein germanischer Bolterftamm, mahrscheinlich an

ber belvetifchen Grange.

Carni Taurisci (fpater Carantani und Carinthi genannt), ein Bolt celtischer Abstammung, welches ursprunglich in dem Theile der Alpen zu hause war, der nach ihnen Carnicae Alpes heißt. Es entrig den Benetern den Theil ihres Landes, der den Namen Carnia empfing und ein Theil des jegigen Krain und

Friaul ift.

Carnus), eine berühmte celstische St., am rechten Donauufer, im alten Pannonien, wahrscheinslich bei Stir: oder Stychs: Neussiedel, unterhald Wien. Mannert sucht ihre Lage zwischen Deutsch: Altenburg und Petronella. Hier mehrere Altare und Inschristen: a),,D. S. J. M. Vitalis et Silvanus V. S. L. M." b),,D. S. J. M. Fautori Imperii sui Jovii ot Herculi religiosissimi Augusti et Caesar Sacrarium restituerunt."— Besonders muß der persischerichische Mithradienst hier einen Hauptsiß gehabt haben; davon zeugen die symbolische Steinsplatte, Fig. 181 und die Inschrist: c),,Invicto Deo Sac. pro Sal. Imp. L. Sept. Valerius et Valerianus Temp. Vestut. Cos.

Imp. suo rest." — d) "Invicto Deo Sac. Longinus Secund. V. S. L. L. M." — e) Noch im J. 1816 fand man die Obersbälfte eines 5½ langen mithrischen Gelübbesteines zweier Colonics Borsteber. — Mark Aurel lebte hier drei Jahre. — Seber und Licinius wurden hier zu Cafaren ausgerufen. — Die Umgegend ist reich an Alterth. K. Franz I. ließ hier Tiber's Triumphbogen, "das heidnische Thor", wiederherstellen. (Schend, Gruter, Annalen B.)

Carolath, Df. bei Beuthen, Reg. B. Liegnit, pr. Prov. Schlesien. — Schone Urnen mit zwolf ungeheuern Bahnen.

(Rrufe A.)

Carpates, die Bergkette Dacien's, welche das europäische Sarmatien von Pannonien und Dacien schied und noch jetzt, unter dem Namen der Karpathen, die Granzscheidung zwischen den polnischen und ungarischen Provinzen des ofterreichischen Staates macht.

Carpi (Carpiani), ein beutscher Boltsstamm in ben Gebirgen zwischen Polen und Ungarn. Ueberwunden von Aurelian führte Diocletian ihn über die Donau und vertheilte ihn durch Pannonien. (Pierer.)

Carrhodunum, ein Saupthandelsplat ber Lygier; jest bas

Borwert Barnowit bei Dangig.

Cartemunde, auf ber ban. Insel Funen; hier mar Rector Schacht im Besith eines Messer mit ber Inschrift: "Fyr Thorus blutha." hiernach mare es ein Messer, bas bei ben, bem Thor gebrachten Opfern gebraucht wurbe, welcher unter andern zu Upfala, in Schweben, einen Tempel hatte.

Cartis, nicht blog ber norbliche Theil bes eimbrifchen Cherfones ober ber Salbinfel Jutland, fondern auch bas Borgebirge in

biefem ganbe.

Caffel I. (Castellum Cattorum), a. b. Fulba. Man halt diese Residenz des Kursursten v. hessen für ein ursprünglich rom. Castell. Die Katten hießen aber spaterhin auch Chassi und der Ort im 10. Jahrb. Chasalada; daher ist die Stammableitung von Castellum ungewiß. (Wilhelm.) Der hiesige "Berein sur Geschichte und Landeskunde in hessen such rühmlich aus den Brummern versallener Denkmaler die Nachrichten von der Vorzeit zu retten. Das hiesige "Museum" enthält auch Antiquitäten, a. B., den bronzenen Ibis. (Haffenkamp.)

Caffel II., am Caffelbach bei Orb im Speffart. — Das neben das erstaunenswurdige Werk rustiger Germanen, ein Ringwall von beinahe einer halben Stunde im Umfange. Diesen hohen Steinswall, womit der steile Bergkegel gekront ist, zu ersturmen, scheint beinahe unmöglich. Es suhren zwei Eingange in denselben. Auf der Klache des Kegels Keht man noch eine vertiefte, mit Steis

nen, ohne Kalkverbindung, eingefaßte Stelle, welche als Obdach gedient haben mag. Die Einwohner nennen diesen und auch einige benachbarte Ringwalle die "Altenburg". Sie beherrschen das Kinzigs und Casselthal und sichern die Eselshohe. — Daß die Rom. ohnweit Cassel, im Thale des Casselbaches, eine Clausur anlegten, beweisen noch jett mehrere Dertlichseiten. Nahe dei dem Ds. sinder sich der sogenannte "eiserne Pfad", der über den eisernen Steg und seitwarts des eisernen Berges hinzieht; auch liegt nahe dabei der eiserne Grund. Urkundlich stand oberhalb Cassel auch ein eiserner Schlag. Sin bortiger Berg heißt Römlingsberg. — Der alte Bogteiplatz im Ds., der Kellereiberg, birgt wahrscheinlich noch manches röm. Alterthum, wie auch das alte Mauerwerk bei dem Deconomiegebäude bei Altenburghos. In der Nähe, dis Wichtersbach gegenüber, läuft die röm. Gränzwehr an beiden Usern der Kinzig. (Steiner.)

Caffuben, f. Sinterpommern und Benben.

Caffell I. (Caffel), die jest feste St. am rechten Rheins und Mainufer. — Rach Florus erbaute R. C. Drusus dies "Castellum in finibus Chattorum ad ipsum Rhenum." Es Durfte bas erft am Main erbaute Romercaftell feyn und war ursprunglich ein Bubehor von Moguntiacum. Diefes erhellt aus fols genber Inschrift eines Grabfteins: "Dem Ritter Marcus Auruns culius Julianus hat herminius Bictorinus, Untercommandant ber 22. Legion, diefes Grabmal gefest." — In ber ersten Satfte bes 3. Sahrh. erscheint bei diefer Feste schon eine burgerliche Gemeinde (Civitas Mattiacorum). Sie lag auf ber nordlichen Seite bes Caftells, und ein Theil bes heutigen Ortes und ber Festung fteht auf ihren Trummern. Muf ber Seite gegen Bieberich fand man eine Menge verftummelter rom. Steinfchrift, Buchftaben von ber Lange eines Ruges, Theile von Altaren. Giner Diefer Steine zeigte bas Confulat des Latus und Cerealis (215 n. Chr.). Dur fols gende Inschrift war unbeschäbigt: "In honorem domus divinae Deae Virtuti Bellonae montem Vaticanum vetustate collapsum restituerunt hastiferi civitatis Mattiacorum X. Calendas Septembris imperatori Julio Maximino Augusto et Africano consulibus. Hi quarum nomina infra scripta sunt. C. Meddignatius Severus etc." Ihr zufolge mar ber in ber St. befindliche Tempel bes Mars und ber Bellona, ben fie Mons Vaticanus nannten, baufallig geworben und wurde von 18 namhaft gemachten Wehrmannern wiederhergestellt. Dag biefe Sauptstadt ber Mattiater groß und volfreich gemefen fenn muß, beweifen bie große Menge Alterth., welche Emele bier fand, und gegen 3,500 Graber, welche an ber alten Romerftrage, nach Dochheim bin, gegablt murben. (Emele.) - 218 bie Germanen biefes Caftell gerftort bat= ten, ftellte Julian baffelbe wieber ber. 3m 10. Jahrh, bieg biefe

abermals gerftorte und von ben Ratten wieder erbaute Refte Castellum Cattorum. Bu ben bier gefundenen Alterth. geboren Rig. 182, eine Thalia von Bronge, bie in ber Sand eine Daste zeigt und auf einer Erbobung über einem Dreifuge fteht. - Sig. 183, ein geflügelter, auf einem runden Blode figender Umor. -184, ein Genius auf einem Lehnstuhle, in den Banben ein Rullborn und eine Opferschale. Die Fuße find mit Schuben befleibet und an ben Fugring befestigt; ben Ropf fcmudt ein Diabem. Die Ria. ift von weißer Thonerbe und nicht ohne Runftwerth. - Rig. 185 ein Altar mit ber Inschrift: "Bu Ehren bes Saufes Jus piter, bem Größten und Beften, und bem Genius bes Drtes meibt Carentus Jucundus, aus eignen Mitteln, bem Orte ber Melonier biefen Altar gur Beit ber Confuln Cethegus und Clarus. Auf ben vier Seiten Diefes ichonen Dentmals, aus bem 10. Regierungejahre Marc Aurel's, find, halb erhaben in Difchen, folgende Gottheiten mit ihren Attributen bargeftellt: a) Mertur, beffen Genius ihm jur Seite fcwebt und Nunbina (Gottin bes Ueberfluffes und ber Marte) mit ihrem Fullhorne; b) Juno, wie fie die Opferschale über einen Altar ausgießt; c) herkules und d) eine Bictoria mit Kranz und Palmzweigen. Diefer Altar ift jest im "Mufeum ber Alterth. zu Wiesbaden". — Neben ber Thure ber Martinscas velle mar Ceres und Triptolemus halb erhaben in Stein bars gestellt; Die Gottin fist auf bem Salbgirtel ber Erbe, mit einem Aruchtforbchen im Schoofe, und holt mit ber Rechten bon einer auf bem Altar, neben ihr, ftebenden Schuffel einen Bufchel Fruchte. als ob fie andeuten wollte, bag bie Fruchtbarteit von ben Gottern ber Erbe verlieben werbe. Reben bem Altare fteht ein Mann in langem Gemanbe, ein Tuch über ben halben Altar haltend; vielleicht Briptolemus, welcher Die Geres lehrte, bem Uder Fruchte abguges winnen. (Montfaucon.) - Bon bem Mertur erflebten bie Rom. in Deutschland Glud in ber Sandlung und Gebeiben in ber Landwirthschaft; benn beibe forberte er. Go errichtete ihm ein Freis gelaffener einen Altar von Alabafter mit ber Infchrift: "Mercurio Patricius Sanctinus Manumissus Consulis Votum Solvit Libens Laetus Merito Imperatore Commodo IIII. et Victorino II. Consulibus." - Auf einem, bei ber St. Georgentirche gefundenen Denkmale fteht in lateinischer Sprache Die gartliche Infcbrift: "Dem Schatten ber inniggeliebten Gattin Claubia Primi. genia, die nur 28 Sahre 4 Monate lebte, ließ Bofimus, ber Une gludlichfte, diefes Grabmal fegen." - Gine andere bier gefundene Grabschrift lautet: "Dem Schatten eines Junglings geheiligt, ber bie schönften Soffnungen gab; Lucilius Lucilianus, fein trauernber Bater, ließ bem beften Cohne biefes Grabmal errichten." (Fuchs.) - Das Steinbild, Fig. 186, fcbeint, nach ber Achnlichfeit mit Munggepragen, bes Mler. Geverus Mutter, bie Raiferin Julia Thone geformt. Die erfte, einen Belm vorstellenbe Lampe ift, mes gen ihrer befondern Schonheit, aus zwei Gefichtspuncten (a b) gegeichnet. Muf bem Die gampe bedeckenben Rande lauft eine febr fcon gearbeitete Trauben: Buirlande berum. Unten auf bem Boben ftebt Fortis, ber Dame bes geschickten Fabrifanten. Die vier, mit Dehrlochern verfehenen gampen fcheinen gum Mufbangen beftimmt au fenn. Sig. 223 zeichnet fich burch ben fcon gearbeiteten, balb= erhabenen Ropf (Jupiter Ummon?) aus. - Fig. 230 ift von weißer Thonerde gebrannt und gebort, wegen ihrer brei Schnaugen, ju ben Geltenheiten. - Fig. 227 ift eine 53" lange gampe von bider Bronze. - Fig. 240, eine Urt von Gifen, 41" lang. -Fig. 241, ein 6" langes Sandwerkszeug mit Schneibe und Sams mer; beibe Bertzeuge lagen in einer Brandgrube. - Sig. 242 u. 243, zwei Meißel von Gifen, 4 und 61" lang. - Fig. 244, eine Sonde. - Fig. 245, ein Deftillir-Rolben. - Fig. 246, ein 5" langes dirurgifches Wertzeug, vorn meifelartig, binten gefcarft und ausgehohlt. - Sig. 247, ein Pflafter= ober ein Salben= ftreicher von Bronze. - Fig. 248 u. 249, brongene und eiferne Riegelfcbloffer, wegen beren funftlichem Dechanismus vgl. " Seis mersbeim". - Fig. 250, ein gewöhnlicher Schluffel mit brongenem Griffe. - Sig. 251, ein Schluffel in Form einer Sand, beren Beigefinger und Daumen eine Munge (obolus) zeigt. -Rig. 252, ein obolus in der Sand ohne brei Finger. - Fig. 253 bis 255, brei brongene Saarnabeln. - Sig. 256 u. 257, find Rah = ober Stopfnabeln, gang ben unfrigen gleich. -Rig. 258, eine fcblecht geformte Ifis von weißer Erbe. - Sig. 263, ein, ber Juno geheiligter Pfau von Thon, in einem Grabe gefunden; fatt der Juno felbft pflegte man ibn bem Beerdigten mitzugeben. — Fig. 259, ein auf ber Sandale ftebenber Bug, war vielleicht bem Meskulap geweiht gewesen und ber Miche bes Berftorbenen beigefett. - Fig. 260, eine 101" hobe, glaferne Flafche mit 2" breitem Bentel. - Fig. 261, eine vieledige Rlafche von Glas, beren Boben mit concentrifchen Rreifen verziert Fig. 262, eine fleine, vieredige Flasche von Glas mit einem Stern unter bem Boben. - Sig. 264, ein 3" bobes, glans gend fcmarges Trinkgefaß mit Ginfchnitten, Die mohl nur bas bef. fere Festhalten bezweden. Den namlichen 3wedt icheinen Die Ginbrude ber 51 bis 61", alfo noch einmal fo boben Trintgefage, Fig. 265 bis 269, ju haben. — Fig. 270, ein Trintbecher von grunem Glase. — Fig. 271, ein Becher von weißem Glase. - Fig. 272, ein ichon geformter Becher von grunem Glafe. -Fig. 278, ein Trinkgefaß von Bergkryftall, 41" boch. — Fig. 274 bis 278, fcalenartige Gefage von ber feinften Siegels erbe. - Bon ben Krugen, mit und ohne Bentel, ift Fig. 279 8" boch, oben fo weit, als unten; Sig. 280 bat einen langen Sals

und welten Bauch; Fig. 281 eine weite Deffnung; Fig. 282 ift enabalfig; von ben Rrugen Sig. 283 ab ift ber eine mit Musguß= tulle in ber Bauchgegend verfeben; Sig. 285 mit rother Farbe marmorirt und Rig. 284 von Giegelerbe. - Die thonernen Rrufen, Rig. 286 bis 295, find Galbengefage; beren großtes ift außerlich mit feinen Steinchen beworfen, um bas Weggleiten aus ber , vom Salben fettigen Sand zu verhindern. Aus bem namlichen Grunde haben auch Die übrigen außerlich irgend etwas, wodurch bas Fallenlaffen bes Gefages verhindert werden follte. Bon Diefen Salbfruten ift bie fleinste 21" und bie größte 41" boch. - Rig. 296 fcbeint ein rom. Salgfaß zu fenn. Es beftebt aus brei Theilen Bergfroftall, bie man ineinander fchrauben tann. Das Sauptftud, ber obere, mit eingeschliffenen Blattern verzierte Theil, rubt auf einer 2" boben Saule und biefe wieber auf einem breiedigen Fußgestelle. - Sig. 297 u. 298 find Schmudtaftchen = Sentel von Bronge. - Sig. 299 u. 800 bronzene Gebilde; wozu? — Fig. 301, ein Gewinde pon breitem Bronzedraht. — Die Armspange, Fig. 802, in-wendig glatt, auswarts breiedig, konnte wahrscheinlich unter bem Geflechte erweitert und verengt merben. - Sig. 303 u. 504, gwei Schluffelringe, wie rom. Saushalterinnen fie gu tragen pflegten; fie maren wohl nur Symbole, aber fcwerlich jum Muffchliegen eines Schloffes im Gebrauche. - Rig. 305 bis 307, brei Fin= gerringe von Bronge; Die beiben erften find mit Facetten vergiert; ber britte ift auswendig gerundet, inwendig glatt. - Sig. 308. eine Flasche mit langem Salfe und fast fugelrundem Bauche. -Fig. 309, eine 41" bobe, glaferne Flasche mit zierlichen Benteln. — Fig. 310, eine Delflasche mit zwei Benteln. — Fig. 311, eine Flasche mit einer Tulle und einem fugelrunden Bauche von fast 3" Durchmeffer. — Auch Opfergefaße fanden fich; 3. B., zwei Kruge, Fig. 312 u. 313, jener 41,", biefer 51," hoch; man fing bamit bas Blut ber Opferthiere auf; Fig. 314, ein napfartiges, 41" hohes Befag, mit einer Schnauge gum beffern Musgiegen ber Rluffigfeit. - Sig. 315, ein Rrug (amula), worin man Baffer ju bem Opfer herbeitrug, von 10" Sobe und weißer Farbe. — In bem Grabe, vielleicht eines Priesters, lag: a) Fig. 316, ein Opferfrug von Bronze (praesericulum), 84" hoch und unter bem Benkel ein Satyrgeficht; b) Fig. 817, eine Schuffel mit einer 2" boch aufrechtstehender Wand (vielleicht jum Auffangen bes Doferblutes); c) ein Opfermeffer von Gifen, gleich bem in Algen (f. b.) Fig. 318, ein Opfermeffer, mit Inbegriff eines ehernen Stieles fast 9" lang; bie 4" lange, eiferne Rlinge ift oben fpih, unten aber 13" breit. - Fig. 819 ift ein abnliches Opfer= meffer von Gifen, mit 2" breiter Rlinge; ift 7" lang. - Sig. 820, ein Schneibemerkzeug, bas bei bem Opfern gebraucht murbe und bie Große ber Abbilbung bat. - Fig. 521 u. 822 nennt Emele

Raucherpfannen; bie fleine ift 3", bie großere 41" hoch. - Fig. 323, ein brongener und Sig. 324 ein filberner Opferloffel; letterer marb bei einem Rauchfaffe (thuribulum) gefunden. - Sig. 325 und 326, zwei Schuffeln mit gewolbtem Bauche und breitem, übergeworfenem Rande. - Fig. 327, ein Teller von terra sigillata. mit marmorirter Glafur; auf bemfelben ftand, Fig. 328, eine tiefe Schale von berfelben Daffe und ebenfo marmorirt. - Fig. 329, ein Teller gewöhnlicher Urt. - Fig. 330, einer, beffen Rand mit Borbeerblattern bezeichnet ift. - Fig. 331, ein Zeller mit 21" boch aufrechtstehendem Ranbe. - Fig. 332 bis 386, Thranens flafdden ober Befage fur mobiriedenbe Dele; fie maren unten abgerundet und ohne Fuß, weil fie in ber Sand getragen und bann bem Ufchenkruge beigefügt murben. Sene maren bie Dits gabe vorzüglich ber Unbemittelten, in beren Grabflatten man fie am baufigften findet, vielleicht, weil fie ihren geliebten Tobten nichts Einfacheres und Chrenberes, als Thranen, mitzugeben batten. Die feinen Delglaschen fpendeten nur Die Reichern, Die, in Ermangelung eigner Ebranen, auch wohl Thranenweiber bezahlten, fo bag me= niaftens burch fie ber rom. Symbolit, auf bem Bege gur Brands ftelle, genugt warb. - Fig. 837, eine Urt Doppelfeld von Bronze, 21" lang, beffen Bestimmung unbekannt ift. - Fig. 338. eine fleine, runde Glode. - Fig. 339, eine Art Schnalle ober Dantelhafte mit einem Ropfe. - Fig. 340, ein Dhrgebang von Bronze, fo groß, wie bie Abbildung. - Sig. 349 ab c, Salefdmud, theile runde, theile langliche und edige Derlen von grunem Glafe. - Rig. 841 bis 348, Rleiberhefte (fibulae) pon pera fcbiebenen Formen. - Fig. 344 u. 345, zwei eiferne Schreibegriffel. -Rig. 346 bis 348, glaferne und fnocherne Bufalls piel- Steine (latrunculi) von zwei verschiedenen Farben, welche zu einem uns unbefannten Spiele bienten. - Fig. 346, eine Rapfel ober Bulla fur ein barin bewahrtes Umulet. - Fig. 347, ein Rinderfpielzeug. (Emele.) - 3m 3. 1808 fand man in einem verschutteten Brunnen einen vieredigen Gelubbeftein mit einem achtedigen Muffate und ber rom. Infdrift: "Jupiter bem Beften, bem Größten und ber Ronigin Juno feste, auf feinem Grundeigenthume, Diefen Denkftein Lucius Secundinius Favoralis, Giner ber Muguftralifchen Sechsmanner ber St. ber Mattiater." (Unnalen B.)

Castell II. (Castra Sarrae), Df., an ber Saar links, 300' über beren Spiegel, bei Saarburg, Reg. B. Trier, pr. Rheinsprov. — Reich an iom. Alterth. von hohem, besondels archdologischem Werthe. Einst war bei diesem Castelle der wichtigste Ueberzgangspunct über die Saar zur Kaiserstadt Trier hin. Dieses Lager soll von J. Casar befestigt worden seyn. Seine Ruinen nehmen ben ganzen Raum der kleinen, hochst romantisch gelegenen, von drei Seiten durch senkrechte Felsen umgebenen Ebene ein. Der Ort. ist

fichtbar gewaltsam ersturmt und verwustet worben. Schon nach bem blogen Unfange ber Untersuchung find mehrere mit Gebauben bebedte Strafen aufgebedt und unter anbern in einem biefer Ges baube zwei Bimmer bis auf 8' Tiefe aufgeraumt. Die Mauern bestanden, wie bier überall, aus Rabmen von behauenem Ralksteine. beren Inneres mit Gusmauerwert gefüllt mar. In einem ber Bimmer fanben fich noch Spuren ber Bandmalerei und unter bem Schutte vier Menschengerippe, mit bem Gefichte nach unten ju gefehrt. - In bem 800' boben Relfen find zwei Gemacher einges gehauen, vielleicht Bachtftuben, weil man von ihnen aus bie Saar ftromauf = und abwarts ftunbenmeit überfeben fann. Bimmer haben Thuren, Fenfteroffnungen, Bertiefungen, vielleicht gu Banbfcbranten und eine Steinbant. Des Feuerheerbes Rauch mar burch ein, burch ben Felfen geleitetes Robr befeitigt worben. -Bor ber Steinmaffe, in welche biefe beiben Gemacher eingearbeitet find, liegt die außerfte Spite ber Landzunge, ein fcmales Plateau, bas von einer jaben, bis jum Flugufer binabreichenden Felsmand begrangt wird. Gine Treppe fuhrt gu ihm, und auf bemfelben liegt bas aut erhaltene erfte Stodwert einer Ginfiebelei. - Bon bobem Intereffe find Die, unfern von Caftell, in einer taum gus ganglichen Felospalte aufgefundenen Ratatomben. Der Beg gu biefer Schauber erregenden Abgeschiedenheit ift fcmer aufzufinden und gefahrvoll. Nachdem man ben fublichen Abhang bes fchroffen Berges mehr binabgeglitten, als gegangen ift, betritt man, nach allerlei zu übermindenden Sahrlichkeiten, eine buftere Felsschlucht. In ihr befinden fich 70 bis 80 Columbarien: Rifden, die gur Aufbewahrung von Todtenurnen, in der Form von Baldtauben-Meftern, ben Felswanden eingearbeitet find. Debrere Reihen berfelben fiehen übereinander. Sie find, in der Regel, 1' boch und breit und felten tiefer, als 4". Sett ift ihr Inneres leer, ba eine Reihe von 16 Sahrh. wohl geeignet ift, irbene Gefage, welche ben Einfluffen ber Bitterung fo febr ausgefest maren, bis auf bie lette Spur ju vertilgen. - Bon bem Caftell aus finden fich Ueberrefte einer Romerftrage, welche am oftlichen Abhange bes Giberberges, oberhalb Freudenberg, nach Orfchholz hin und durch den Bald "Schwarzenbruch", noch sichtbar find und in die Sauptstraße eingehen.— Auch eine Wasserableitung ist hier ausgefunden worden, welche vom öftlichen Abhange des Eiderberges nach dem Castell führte. (Röggerath.)

Caftelle ber Rom. in Deutschland. — Die Bahl berselben, sofern man barunter ikleine, feste Schloffer (Citabellen) langs ben Fluffen eroberter ganbstriche versteht, war groß. Ueberbleibsel und Spuren bavon finden sich unter andern zu Aachen, Abensberg, Ad-Enum, Ad-Flexum, Ad-Horculom, Ad-Lunam, Ad-Modiam, Alcimoenum, Alfingen, Aliso, Alisum, Altenburg, Altens

bafflau , Altmannstein , Amorbach , Altrip , Alzenau , Andernach. Arctaunum , Usberg, Ufchaffenburg, - Bafel, Bergen, Berncaftell. Binningen, Bittburg, Bitfc, Bonn, Boppart, Bregenz, Breifach. Breuberg , Burgel, Burgberg , - Caftell, Caftrilocus, Coblenz, Cleve, Concordia, - Dambach, Darmftadt, Deut, Dieburg, Dore magen : Druisbeim , Durlach , - Chrenbreitenftein , Gichen , Elfenfeld, Ems, Enning, Ettenheim, Gulbach, - Fainingen, Fleum, — Gelnhausen, Germersheim, Gleichen, Gobesberg, Gosenheim, Großbotwar, Großerogenburg, Gunzburg, Gunzenhausen, Gustavs= burg, — Habernheim, Salle II., Dallbeim, Haffelbach, Hilbes-heim, Hohenossig, Sobenrehberg, Hohenstaufen, Holzhaufen, Holzh, Homburg, Humetrodt, — Insbruck, Junkerath, — Kaiserslautern, - Ratwid, Relbeim, Rempten, Reffelftadt, Rellingenberg, Rreuge nach, Kronenburg, Krumbach, Rupferberg, - Laufen, Lauinaen. Lord, Lordhaufen . Lutelbach, - Mainbullau, Mainhard, Dile tenberg, Donchberg, Monheim, Munimentum-Trajani, Mutteng, - Reumagen, nimmegen, Ribba, - Dberhochftadt, Dbernburg, Dhrenbach, - Petersbuch, - Rabland, Rheincaftell, Rheined I. II. Ribl, Rottingen, Roghof, Rottweil, Rudingen, - Saulburg, Shauenburg , Schloffau , Schongeifling , Genftenberg , Singig, Staufened, Steinheim II., Stettberg, Stodftabt, Straflach, Stromberg, Sulzburg, - Taunus, Ted, - Urach, - Vetera, Vicus, Bielbaum, Vindonissa, - Balbafchaf, Befel, Beglar, Bildenburg, Burgburg ac.

Castellum Cattorum, f. Caffel I.

Castellum Menapiorum, f. Menapiet.

Castellum Neronis, f. Reers berg, ohnweit Biessbaben

Castellum Valentiniant. — Sehr wahrscheinich bas Nedarcastell zwischen Mannheim und Sedenheim, ba, wo das

verschwundene Dornheim ftand. (Bilbelm.)

Castell-Zerkörungen. — So lange noch zureichende Besatung in den Rheinsesten lag, blieben die Rom. im Besitse Gallien's, bis an den Rhein. Als aber, zu Ende des 4. Jahrb., der Gothenkönig Alarich in Italien einstell und man sich genöttigt sah, die Truppen aus Gallien und den Rheinsestungen nach Italien zu ziehen, war die Rheingränze für immer den Einfällen der deutsichen Boller preisgegeben. Der alte Haß der Germanen gegen das Römerthum dehnte sich nun sogar auf das aus, was röm. Handes werk war. Schonungslos wurden daher die röm. Lagerstädte und Werte aller Art zerstört, damit die Erinnerung an die Verhaften ledbst nicht an den Steinen hangen bleibe. Am Niederrheine trieben besonders die rohen Franken das Geschäft der Verstümmelung.
Die letzte und größte Verstörung röm. Schöder und Denkmäler am Rheine erfolgte aber in der sürchterlichen Zeit des Hunnenkönias

Attila (Ehel). — Bon ben Ufern ber Donau zog er mit seinem räuberischen Nomadenvolke, kalmuckischer Abkunst, verheerend durch Desterreich, ging am Lech über die Donau nach Baiern, vereinigte sich mit beutschen Bolkern und dern und waher den Rhein in Gallien vor. Was die Hunnen in dem odern und untern Germanien übrig gelassen hatten, das zerstörten nacher die dem Attila nachziehenden Alemannen und Franken. Damals wurden von Grund aus zerskort: Colonia Agrippina, Koln, Reus, Tongern, Utrecht, Hervelt, Asberg, Nimwegen, Andernach, Bingen, Mainz, Worms, Kronweißendurg, Selz, Brumath, Strasburg, Ell, Horburg, Augst, Windsch, Kaiserstuhl, Winterthur u. — Bei dieser suchtbaren Verwüslung wurde wahrscheinich auch Vetera in einen Aschaben des Schickssels verwandelt; wie denn die Colonia Trajana daneben dies Schickssels schreiben gehabt hatte. So verschwanden nun die Denkmäler röm. Herrschaft, nachdem sie am Niederrhein über 450 I. bestanz den hatten.

Castor, f. Chriftenberg und Alcis.

Castra Augustana. - Die Balle biefes Kaiferlas gers in Rhatten fangen 2 Stunden oberhalb Straubing, bei bem Df. Ringfam, an, reichen, neben ber fleinen Laber, bis uber Beis felhoring. Bu Abensberg war bas Sauptquartier bes Tribuns. Die gange Linie, welche ein Reiterregiment und bie drei Cohorten ber Briten bewachten, fing bei bem Erguffe bes Abens in bie . Donau an und endete bei bem Ausfluffe ber Laber, lief aber gu Unfange bes 5. Sabrb. nicht mehr langs bem Ufer ber Donau fort, fondern mehrere Stunden landeinwarts über eine gebirgige, bamals mit Balbern bewachsene Gegend. Bahricheinlich hatten bie beuts fchen Bolter, welche im 3. 404 mit einem Beere von 500,000 Dann, unter Anführung bes Rabagais, über bie Donau porbrangen und Regensburg wegnahmen, Die Rom. gurudgebrangt. rom. Bergog Generibus fab fich baber genothigt, fich gurudzu= gieben und die fogenannte Linie bem Undrange der Deutschen ents gegenzuseten. Bon ben Linien am Laber und Abens find noch viele Ueberbleibsel porbanden. Bon Ringtam bis Geifelboring bilben bie Schangen an ber, neben ber fleinen Laber fich fortgiebenben Bergbange gleichsam eine Rette. Die Sauptichangen zwischen Etina und Greifing, vier an ber Babl, auf einem Flachenraume von einer halben Stunde, find langliche Bierede. Das großere von 2B. nach D., 312 Schritte lang, besteht aus zwei Ballen, Die einander einschließen, und eben fo vielen Graben. Die fleinere Schange ift 104 Schritte lang. 3mei andere, gegen die Laber getehrte, baben 700 Schritte Umfang und find an mehreren Orten gegen 100' boch. — Ihnen gleich find bie benachbarten Romerwalle bei Thalfirch, Rai und Ringtam. Letterer, nabe bei ber alten Munbung ber Laber in bie Donau, bat ausnahmsweise eine freisformige Bewallung. Noch eine zweite kreisrunde Berschanzung an der Donau hat den Namen Armring. Bei Eining, Neuburg und Altenburg sinden sich ähnliche Balle, alle auf Bergen; in Summa 18 Balle. Mitten durch das Augustanische Lager führte die schnurgerade Via Augusta von Ningkam nach Geiselhöring und über Greising nach Roding; serner über Eckmuhl, Schirling, Lankwat und Offensteten nach Abensberg. (Buchner.)

Castra Batava, f. Paffau.

Castra Clarenna, f. Urspring.

Castra Constantina, f. Conftanz.

Castra Fabiana, f. Urspring. Castra Flavia, f. Windischgrät.

Castra Herculis, am Rhein, im Lande ber Bataver.

Castra Mediana, f. Gungenhaufen.

Castra nova (jest Sieli, Gieli, Tzchelleh), St. ohnweit der Donau, bei Trajan's massiver Brude über ben Strom, wo die rom. heerstraße nach Dacien stellenweise noch wohl ers balten ift.

Castra Sarrae, f. Caftell II.

Castra scelerata (Bogelsburg). — Das rom. Sommerlager, westlich von Merseburg, zwischen ber uralten Salzstadt Artern (Aregovia) an ber Unstrut und Ersurt (Bicurdion). hier brach Drusus, bei'm Sturze seines Pserdes, bas Schenkelbein. (Wilhelm.) — Nach Einigen war Schlüchtern (f. b.) ber Ort, wo, in Folge dieses tobtlichen Sturzes, sein Tod erfolgte, Bgl. Bogelsburg.

Castra Ulpia, f. Alpen.

Castrum Nemus Herthae, f. Querfurt.

Castrum rubilocus, f. Eichstabt.

Castrum Tiberii, f. Linbau.
Castra (Kriegsläger) hatten bie Rom. in Deutschland, außer ben vorstehenden, noch viele; namentlich bei Albiana, Alphen, Altebreisach, Arae-Flaviae, Arbon, Arenacum, Ascidurgum, Atuatuca, Breitenthal, Buch, Bullau, Burken, Calcar, Canstadt, Constanz, Deisenhausen, Dorsten, Dossendeim, Gehingen, Enning, Fischach, Gahlen, Gardelegen, Gelb Gnogenheim, Goding, Hienzheim, Inheiden, Kaiserstein, Lindau, Lorrach, Lowenstein, Lonsen, Manching, Mons-Coelius, Muhlbausen I., Neumagen, Olgishosen, Passau, Raubenlechsberg, Reinsseld, Komerstrichen, Saarburg, Sachsenbausen, Schermbed, Stade, Stegerburgward, Stettenhosen, Stolzensels, Straubing, Tambach, Transborf, Kullingen, Urspring, Viaca, Bogelsburg, Balbenberg, Wangen, Welzbeim, Weglar, Wien, Windsseld, Winterthur, Wischelburg, Worzringen is.

Castrilocus, ju Mons im hennegau; war ein festes Bergschloß zur Zeit ber Franken, wo nicht schon ber Rom. Erst 1618 ward es abgetragen.

Cissurgis, alter Sandelsort im Lande ber Burier, Gothiner oder Marfingen, westlich von Glat in Schlesien. - Sier,

nabe bei bem jetigen Reinerg, ging ein Weg uber Die Elbe.

Catta, eine ber weisen Frauen, Wahrsagerinnen ber alten Deutschen; vielleicht einerlei mit ber Person ber Jetta. (Roffig.)

Catten, Chaten, f. Ratten. Cattuaren, f. Chafuaren.

Celeja, f. Cilli.

Celemantia, f. Braunau. Celeusum, f. Enning.

Celius Mons, f. Rellmung.

Celle, St. a. d. Fuse und Aller, Landdr. Luneb., Hannov.

3m "Kaninchengarten" fand man in einem Grabhügel eine, aus einer von Harz burchdrungenen Thonart gefertigte Urne, auf deren Außenseite brei menschliche Gestalten abgebildet sind. Dabei lagen 74 Rupferstude, deren einige auch ein menschenahnliches Bildeniß zeigten. (Spangenberg, Bild, Haate.) — 3wei Ohrringe, mit einer Quarz-Roralle auf einer Spiralscheibe.

(v. Lebebur.)

Gelten (Relten, Galaten, Gallier, Germanens Gallier). — Unfange hatte ber Bolfename Gelten eine eben so unbeschränkte Bebeutung, wie ber Name Spperboreer und Kimmerer bei ben Dichtern. Sie waren bie Bewohner ber weste lichen Erbe. Nach Ammian Marcellin theilten bie Bewohner Gallien's fich in brei Sauptclaffen: in Gallifche Celten, in Mqui= tanier und Belgen, Die weber Sprache, noch Gitten und Befebe miteinander gemein hatten. Die julest genannten beiben Bolfer geborten zu ben fpateren Ginmanderern; Die Gelten aber muffen als Urvolt (f. Germanien's Urbewohner) betrachtet werden. Auch ihre Religion mar bie ber Germanen; Druiden hießen ihre Priefter, Barben ihre Sanger. Schon im 1. driftlichen Jahrh. maren bie Celten, unter bem Ramen Gallier, allgemein befannt und gefürchtet. - Gefchichtlich gewiß ift, bag fcon jur Beit bes Tarquinius Priscus eine große Auswanderung ber gallifchen Gelten ftattfand. - Bon zwei unternehmenben Junglingen, Belloves und Gigoves, Refe fen des Konigs Umbigat in Frankreich, ging jener nach Italien und baute Mailand; Diefer zog oftwarts nach Deutschland, burchs brach bie bichten Balbungen und überfcwemmte mit feinem Beere bas Fluggebiet ber Donau bis nach Dacien und von ba nordwarts in unbekannte Gegenden. (Abelung, Bilbelm.) - Go, wie im gangen Elfaß, finten wir auch Spuren und Sinweisungen auf

Celten und celtische Gebrauche im Orla-Gau (f. b. und Alfenfuß, Brakteaten, Breifach, Ebernheim, Cichstabt, Seiligenthal, Genneberg, Sefelberg, Simmelwiß, Jersey, Kabolzburg; Kopenhagen, Langenzeme, Lossow, Lupow, Nordalbingien, Pfalzseld, Ranis, Robichuß, Saarbrud, Sinzenborf, Ted, Uebermeghofen, Uslar, Baffertrudingen, Wiesbaden und Zwickau).

Celt-Therier, f. Urbewohner Deutschland's.

Cenni, ein Bolt in ber germanischen Landschaft Binbelicien, bas Brutus befiegte, mahrscheinlich ein 3meig ber Alemannen, ber spater in bem Sauptstamme sich verlor. Sie wohnten am Benfluffe

im Baireuthischen. (Steiner.)

Cent (Bent), bei den Franken in Ober-Deutschland ein kleiner Strich Landes in einem Gau, mit eigener Gerichtspflege. Ein solcher Centbezirk bestand aus hundert haushaltungen und hieß bei den Angelsachsen hunred. Ihre Centrichter waren die Vorssteher, die Gehülfen der Gaugrafen und im Kriege die Anführer der Wehren.

Centum Putei, Drt bei Dravicza in Dacien.

Ceres, Die, ber Deutschen, f. Bertha.

Ceres, die rom. Gottin, ward als Sinnbild ber fruchte bringenden Erbe auch in Deutschland verehrt zu Bingen, Castell I., Duffeldorf, Sabernheim, Jasmund, Konig. — Ihr Bild f. Laisbach, Fig. 702.

Cetimm (Cegifche Berge), f. St. Polten.

Chamaver, ein germanisches Bolt, welches ursprünglich am Rhein, in Sudholland, wohnte, sich aber von da in das Land zwischen der Weser und dem sudwestlichen Gerzynia zurückzog und, nach Bestegung der Brukterer, das heutige Eisfeld und einen Theil von Grubenhagen und Hohenstein bewohnte. Sie nahmen Theil an dem großen Bunde der Cherusker gegen die Römer. Man zählte sie zu den Franken am Niederrheine. Julian schloß im 3. 358 Frieden mit ihrem Könige Nebisgast. Ihr Name versschwindet um das J. 400 gänzlich in dem der Franken. (Hasselied im Pierer.)

Character ber Deutschen. — Die Germanen waren unverdorbene Sohne ber Natur; zwischen Tugend und Laster, Wildebeit und Gultur mitten inne stehend, auf väterliche Sitten treu halz tend und ihre Freiheit über Alles liebend; zwar ganz friegerisch, aber nur gegen Feinde seindlich gesinnt; im bohen Grade gutherzig, gesellig, gastrei gegen Fremde; mit zärtlicher Liebe und musterhafter Treue ihren Gattinnen ergeben. Leibesstärke und Tapferkeit galt bei ihnen Alles; aber auch Ehrlichkeit und Treue, Zucht und Keuscheit sind unverkennbare Zuge ihres Characters. Niemand lachte bei ihnen über Laster; versühren und verführt werden hieß da nicht "Lauf der Welt". So schildert selbst Tacitus die Deutschen.

Freilich hatten fie auch Hauptfehler, namentlich: Trunkliebe, Aberglaube, Unthätigkeit in Friedenszeiten, übermäßiges Schmausen, Jähzorn, Spielsucht, Harte im Behandeln der Gefangenen und Räuberei, sosern man die Sucht nach kriegerischer Beute darunter versteht.

Charuben (Saruber). — Die Nord: Germanen erschienen, 24,000 Mann start, schon unter Ariovist's heer, ber ihnen im ganbe ber Sequaner einen Bohnsig anwies. Sie gingen aber, nach Ariovist's Riederlage, über ben Rhein zurud und kommen noch

im 9. Jahrh. vor. (Roffig.)

Chafae (Chafon), eine flavische Gottheit, die befonders in

Bohmen verehrt warb. (Bollmer.)

Chafwaren (Chattuarii, Cattuarii, Attuarii), ein germanischer Bolksstamm der hermionen. Sie wohnten im Norden der Katten a. d. Chasua, einem Nebenflusse der Ems, von der Diemel bis zu dem Dulgibiner Lande und waren Bundesgenossen, oder Stamwerwandte der Cheruster. In ihrem Gebiete war der Bohnsis des Segestes, dessen Burg man eine Stunde sublid von der rom. Feste Aliso, hinter dem zeigen Df. Kirchborchen, unter den Hunngradern wieder gefunden zu haben glaubt. (Tappe.)

Chatti, f. Ratten.

Chattuaren, f. Chafuaren.

Chatulos, nach Ptolemaus ein flug im norblichen Germanien, welcher mahrscheinlich in ben Bismarbufen munbet.

Chaubi, ein Bolt in Nieber-Germanien, zwischen ben Brut-

terern und Sigambern.

Chauchen (Chauten, Chaucen), ein großer germanischer Boltsfamm ber Ingavonen, welche bie Rufte bes beutschen Meeres. von ber Ems bis gur Elbe, bewohnten. Zacitus beschreibt fie als ein ebles, friedliebenbes, aber ben Rrieg nicht furchtenbes Sifchervolt. Sie waren Freunde ber Romer, weil fie Stammfeinde ber Cheruster maren und blieben es felbft nach ber Dieberlage bes Barus; boch liegen fie in ber Schlacht auf bem Gefilde Sbiftavis ben umringten Bermann burch. - Erft als bie Rom. in ihrem Bebiete Festungen anlegen wollten, verjagten fie biefelben und nann= ten fie ihre Feinde, ohne fich jedoch mit den Cherustern ju verbinben. Im I. 47 fielen fie, unter Unführung bes Gannatus, in Rieder-Germanien ein; aber Domitius Corbulo führte eine Flotte an ihre Ruften, gegen welche fie fich nicht mehr halten konnten. Spater fcbloffen fie fich ben Alemannen an, wo bann ibr Rame aus ber Geschichte verschwand. Bofimus tennt fie nur noch als einen Theil ber Sachfen. Ihr Stammname lof'te fich gleichfam in bem Ramen bes großen Bundes auf. (Bilbelm.)

Cheine, Df. bei Salzwebel, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachfen. — Die ganze fandige Gegend zwifchen bier und Seeben

ist voller Grabhügel. Einer von ben größern, ber Molockberg, geborte ohnstreitig einem hier einst hausenden suevischen Bolköstamme an. Er war früher von Feldsteinen umtreis't. Sanz oben befand sich ein sehr großer Granit auf Unterlagsteinen. Die Bauern benuten einige hundert Fuder dieser Steine, indem sie den ganzen Sügel umgruben und eine Menge Urnen zerstörten, um deren Kupfer in den Schmelztiegel wandern zu lassen. Die Urnen standengewöhnlich in Steinkammern. Um "Mühlenberge" fand man die Urnen Fig. 351 bis 355, die bronzenen Fibuln, Fig. 356 bis 359, und das napssohnige, in der Mitte durchbohrte Gesäß, Fig. 350. (Kruse B.)

Chemnit, St. im Erzgebirge, Königr. Sachs. — Ihren Ursprung, um bas 3. 618, schreibt man ben, die Landschaft Meißen bewohnenben Sorben zu. (Leonhardt.) — In hiesiger Psiege sinden sich wenige Grabhügel, wahrscheinlich, weil dieser Landstrich in alteren Zeiten wenig angebaut war. In einem Grabe des Zeisigwaldes lag der schone Bafalthammer, Fig. 360, neben einer steinernen Opferschaale und naber an der Stadt Urnen.

(Rlemm.)

Chersonesus Cimbrica, bie eimbriche Salbinfel Jutland, Schleswig und Solstein; bie Eider trennte fie von den Saren. Die Spige ber Salbinfel mit dem Vorgebirge (jett Star-

gen) bieß Cartris.

Cheruster. - Diefer große germanische Boltsftamm, auf ber Nordwestseite des herzynischen Balbes, mar über einen großen Theil von bem Braunschweigischen, guneburgischen, Salberftabtischen und Magdeburgischen und von Thuringen bis an die Saale verbreitet; ein Bolt, bas in ber Gefdichte als eine ber machtigften und ebelften berühmt warb. Laut Cafar fcbied ber Balb Baceins bie Cheruster von ben Ratten. Unfangs maren fie Freunde ber Rom., murben aber balb ibre furchtbarften Reinde. manbter Beerführer Bermann wußte die fleinen ftammverwandten Bolfer ber Dulgibiner, ber Unfibarier, Chafuaren und Chamaver, ber Tubanten, Marfer und Sigambrer in fein Intereffe gu giehen und vernichtete, mit ihnen vereint, bie Les gionen bes Barus. Bon jest an traten bie Cheruster an die Spige der germanischen Bolker, Die fur Freiheit und Unabhan-gigkeit kampften, und stifteten den Cheruskerbund. Bei dem Aus-bruche bes Zwistes mit den Markomannen, unter Marbod, waren bie Cheruster zwar Sieger, aber nach Hermann's Tobe fielen Lon-gobarben und Katten über fie ber. Sie mußten ihr Gebiet im N. und 2B. bes bergynischen Gebirges und an ber Berra verlaffen und ihre Bohnsite auf die C.D. Seite bes Barges beschränken. Bahrs scheinlich waren die Zuronen, Teurioch amen und Marvinger, beten Ptolemaus gebenkt, Abtheilungen von ihnen, und bie beie

ben erften bie alt en Cheruster und bie Stammvater ber Thus

Choffewit, Df., Rr. Lubben, Reg. B. Frantf., pr. Prob. Brandenb. - Drei eiferne Pfeilfpigen, beren eine Biberhaten

hat. (v. Lebebur.)

Christenburg, Schl. bei Ernsthausen und Mellnau im A. Frankenberg am Oberrheine. — Die Rom. hatten hier eine Urt Feste und einen dem Castor, Fig. 361, geweihten Ustar erzrichtet, nach welchem später die Deutschen ihr im 3.723 verwüstetes Schloß Kesterburg nannten. Als Karl b. Gr. das Schloß neu erbaute, verwandelte er den Namen abermals in Christenburg.

Christentempel. — Biele Götterhäuser in Deutschland sind ober waren vor Kurzem noch mit ben, bei diesen Dertern ges fundenen alterth. heidnischen Ueberbleibseln verbunden; namentlich: Aintingen, Alba-Julia, Alsingen, Altendaind, Altenkirch, Augsburg, Baden, Belsen, Bergheim, Bischofsheim, Brenz (mit allen Ehierbildern), Castell, Dietlingen, Dreeich, Dunzlau, Edersbein, Egeln, Ehingen, Elmendingen, Egerbsein, Eutingen, Godranstein, Edeln, Schingen, Elmendingen, Egerbsein, Eutingen, Godranstein, Eding, Halle, Heiderborg, Kleinsteinbach, Koln I., König, Königsbach, Leubus, Lonsee, Lorch, Manching, Maulbronn, Michelstadt, Müllerborf, Nierendorf, Nottingen, Oberhausen, Ottmarseheim, Petersberg, Pfalzseld, Pforzheim, Pliezbausen, Ottmarseheim, Petersberg, Pfalzseld, Pforzheim, Pliezbausen, Prenzlau, Rastadt, Rennhingen, Rhymern, Speier, Tensurt, Ulpia Trajana, Unterheimbach, Baldmühlbach, Beddingen, Beisenburg I., Betztingen, Bitteslingen, Bobten u. s. w. — Diese jeht christlichen Kirchteile waren einst entweder heidnische Tempel, ober entheten ein ober mehrere Ueberbleibsel aus den lehten, besonders Altdre, Botivsteine und bilbliche Darstellungen. Am häusigsten wurden jene in Beihwasser-Behälter umgewandelt, ober in christliche Altartische vermauert.

Christenthums: Berbreitung in Germanien. — Lange galt die Eigenliebe als das hochste Geset. Griechen und Romer, auch selbst die Juden, obgleich "das auserwählte Bolt Gottes", betrachteten jedes andere Bolt als Fremde und Feinde, deren Missbandlung und Ausrottung erlaubt, wo nicht gar geboten war. Dasber die allgemein eingeführte Sclaverei. Auch die alten Deutschen waren von diesem eigenliebigen Bahne nicht frei; auch sie achteten nur das Recht ihrer Genossen, mit denen sie in unmittelbarem Friesbensvertrage standen, und das Recht der Gastsreundschaft. Außere dem aber behandelten sie seben Fremden und selbst ihre nächsten Brachdaren beständig als Feinde und machten es sich recht eigentlich zum Geschäft, Andere zu bekämpsen, als Sieger zu berauben und zu unterdrücken. — Dagegen lehrte nun Christus zuerst, daß alle Menschen Gbenbilder und Kinder Gottes sepen, daß man Jeden als Wruder lieben musse!! Aber nicht bloß durch dies Gebot der

Liebe unterfcbied fich feine Lehre vom Beibenthum und allen andern Religionen, fondern hauptfachlich auch baburd, bag es bie Reigungen ber Menschen vom Meugern, Sinnlichen und Irbifchen binmeg gum Innern, Geistigen und Ewigen wendete. Biele alte Bolter wußten nichts von der Seele Unsterdlichkeit, andere glaubten nur unvollkommen baran. — Diese beiden großen Lehren Christi bran- gen tief in die Bergen ber Bolter ein und bekehrten sie zu einer ganglichen Umwandlung ihrer Denfart und alten Sitten. Indeffen ging bas driftliche Gebot ber allgemeinen Menschenliebe nur febr unvolltommen in Erfullung. Die Bolfer fubren fort, fich feinbfelig ju behandeln; ja Chriften fingen an, fogar um ber namlichen chrift= lichen Lehre willen, die ihnen den Frieden und die Liebe gebot, sich einander zu haffen und ju verfolgen. Much bie Stlaverei bauerte hier und ba fort. Aber es war boch ber Grund gelegt, ber allmaslig bessere Fruchte trug. Im Berlaufe ber Sabrb. verschaffte sich bie Lehre ber Menschlichkeit, ber Glaube an die Menschenrechte und bie eble Gesittung und Bildung bes Friedens, Geltung und vers brangte die alte Barbarei je mehr und mehr, aus welcher die Grauel ber Romerfriege und die Bolferwanderungen hervorgegangen maren. - Schon unter ben erften driftlichen Raifern murben auch Die beutschen gander, die unter rom. Berrichaft ftanden, driftlich und Die beidnischen Tempel in driftliche Kirchen umgewandelt. - Ditten unter ben beifiesten Rampfen an ber Donau nahm fogar ein großer Theil ber Gothen bas Christenthum an. Die Betehrung geschah ursprunglich burch Gefangene und zwar fo fchnell und voll- tommen, bag ihr Bifchof Ulfilas in Mofien schon um bas 3. 360 bie Bibel (n. Teftam.) in bie gothifde Sprache überfette. Allmalig nahmen alle gothischen Stamme bas Chriftenthum an und bald barauf auch die Angeln und Franken, von melchen bann bie ubrigen Deutschen bekehrt murben. (Dengel.)

Chrobati, ein flavisches Bolt, bas aus Bohmen und Dalmatien zog; unftreitig die heutigen Kroaten.

Chrwortich, ein Glaven Gott, bem man befonbers in Mahren opferte, um fich vor ben Gefahren verheerenber Sturmwinde ju fichern. (Bollmer.)

Churcho, f. Rurto und Beiligenbeil.

Chondonar, ber Rame eines Chefs ber Druiben bei ben Galliern, genannt ber große Druibe, beffen Grab unweit Dijon, im 3. 1598, entbedt wurde. Die griechische Inschrift biefes Grab-mals besagt ju beutsch: "In bem Saine von Mythra verschließt biefes Grab die Ueberrefte bes Rorpers Chondonar, Des Dberpriefters." (Bulpius B.)

Cilli (Billi, Celeja). Best St. Gillen in Steiermart, Defterreich. - 3m 6. Jahrh. war fie bie beruhmte Sauptstadt eines flavischen Staates im mittlern Roricum (Steiermart), mit vielen rom. Denkmalern: a) "I. O. M. et Saluti Celeian. Aug. P. Aelius Verinus. Ve. Cos. Pro Se et Suis." — b) "I. O. M. CC. Accin. Martian. P. Pr. Con. Dip. Leg. XXXV. V. Ition... VX..." — c) "Genio. Aug. et Laribus P. Vrsinius Maturus et Cassia Censoriam." — d) "Marti Herculi. Victoriae Noreiae." — e) "Celeiae Aug. P. Alius Cos. Pro Se et Suis. V. S. L. M." — f) "Genio Vivitatis. Ordo Celeiens." (Gruter.) — Einen zertrümmerten Gelübbestein hatte die Colonia Celejana den Diis Iratis geweiht. — Einer der, den Diis Iratis gebeiligten Denksteine vom J. 213 lautet: "D. M. Aure Claudiae Alius Filius Ael. Graci, Matri Virae et Aur. Sereniano Fratri O An XVI. secili Imp. Antonino et Baldino Coss." — Noch zwei religiöse Denkmaler diese Ortes lauten: "Noptuno Aug. Sac. Celeiani Publice" und "Deo Herculi Julia Maxima Voti sui Campos. (Nu char.) — Un der röm. Landstraße nach Petau wurden dei Nemis, unweit Hohened, im J. 1725 tom. Meilensteine und andere Alterthümer außgegraben. (Bus.

fcing D.)

Simbern (Kimbern), ein germanischer Boltoffamm, welscher bie eimbrische Salbinfel, Jutland, Schleswig und Solftein, bewohnte. Bei ihnen und ben Teutonen finden wir Stierbilder. Sie führten fie auf ihren Beereszügen als Feldzeichen bei fich. -Birterob fand eins berfelben, Fig. 362, in einem eimbrifchen Grabs bugel. Die Rub Mubbumla fpielte in ber fandinavifchen Religion eine groffe Rolle. - Bei bem erften Beereszuge, ben fie nach Stalien machten, vermischten Die rom. Geschichtschreiber fie noch mit ben Galliern, weil fie bamals noch fein norblicheres Bolt fannten. Spater verfetten fie biefes Bolt in ben außerften Rorden Germa= nien's. Errthumlich hielten fie aber bie Cimbern und bie Rimmerier homer's fur ein und baffelbe Bolt. Ptolemaus macht folgende cimbrifden Stamme nambaft. Gleich über ben Sachsen, wo bie Salbinfel ben fcmalen Raum einnimmt, Die Gigulonen, Sabellingier und Cobanben (im heutigen Schlegwig), Die Chalen, Phundufier, Charuder und Cimbern (in Sut= Mis fie im 3. 118 v. Chr., neue Bohnfige fuchend, in Muhrien und Moricum einbrachen, fcblugen fie, vereint mit ben Eeutonen, bei Noreja, im heutigen Krain, bie Rom., ubers fcwemmten Gallien und wandten fich gegen Italien. In ber graßlichften Schlacht im 3. 105 v. Chr., an bem Rhone, fanben 80,000 Rom. und Bunbesgenoffen und 40,000 Knechte, unter bem Conful C. Manlius und bem Proconful Q. Gervilius Capio, ihren Tob: Rom ware verloren gewesen, wenn nicht die Eimbern (ohne bie Teutonen) fich nach Spanien gewandt hatten. Sie wurden von ben Celtiberiern gurudgetrieben. Babrend bie Teutonen im 3. 102 b. Chr. bei Mir gefchlagen murben, gingen bie Cimbern über ben Rhein und mitten im Binter über bas ewige Gis ber tribentischen Alpen und jagten ben Conful Catul uber Die Etich, liefen fich aber in Benetien bas italienische Brod und ben Bein fo gut fcmeden, bag Marius, ber Gieger von Mir, bem Catul zu Gulfe tommen tonnte. Beibe vereint brachten ihnen am 29. Jul. 101 v. Chr., in ber Schlacht bei Berona, wo Bojorir felbft blieb, eine große Dies berlage bei. Gie verloren fich mahricheinlich unter bem allgemeinen Ramen ber Sachfen. (Saffel im Pierer.) - Man unterfcheibet belgifche und beutsche Cimbern; jene find biejenigen Germanen, welche viele Sahrhunderte vor Cafar über ben Rhein gingen und fic bes Theils von Gallien amifchen bem Rheine, ber Seine und Marne bis an Belvetien bemachtigt hatten. Dies muß febr frub gefcheben fenn, weil fie fcon ju Cafar's Beit, ben Gitten und ber Sprache nach, mehr ben Galliern, als ben Germanen glichen. -Die nordlicheren beutschen Cimbern am rechten Rheinufer und ber Dieder-Elbe bis in Die Jutifche Salbinfel unternahmen im 3. 113 v. Chr. jenen berühmten Bug nach Gallien und Italien, welcher ben taum befestigten rom. Staat beinabe wieber in fein erftes Richts jurudgeworfen batte. - Die Bolter, welche von ben frubeften Beiten au ben beutschen Cimbern geborten, maren: 1) Suten, 2) Ubier, 3) Ufipeter, 4) Tentterer, 5) Sigambern, 6) Cheruster, 7) Friesen und Frisiaboner, 8) Chauten (von Strabo, Dio und Ptolemaus richtiger Rauten genannt), 9) Brukterer, 10) Marfen, 11) Marfaten, 12) Tubanten, 13) Angrivarier, 14) Anfibarier, 15) Fosi, 16) Chas maver, 17) Dulgibini, 18) Sachsen und 19) Franken. (Abelung.)

Cimopof, ein Felbe und Waldgott ber altesten Bewohner Lithauen's und überhaupt ber Offeetusten. Man hielt ihn fur einen weißen (guten) Gott. Die höchste Robbeit menschlicher Kunst spricht sich in bem Bilbe bieses Gottes, Fig. 863, aus. Es ist ganz aus größeren ober kleineren, aneinander befestigten Stücken eines Baums

stammes gemacht. (Vollmer.)

Cippus, eine vieredige Saule mit Infdrift auf Begrabniffs plagen; auch Grengftein und Wegweifer lange ben Romerftragen.

Circipanen, ein Bolksstamm ber Wilgen, f. Rethra. Circipenen, A. Dargun, Boigtei Demmin, Meklenburg.
— Schon im J. 1149, jur Zeit bes Wendenthums, wurde hier ber erste dristliche Altar, ein Mondskloster, gegründet, aber auch balb von ben Wenden wieder verwüstet. (Busching.) — Erst mit dem letzten Geereszuge des Sachsenherzogs, Heinrich des komen, um das J. 1164, begann die Befestigung des Christenthums, beutsscher Sitte und Sprache in den kandern wendischer Bolkerschaften. (Lifch.)

Cifara, uralte Celtenstadt a. b. Loifach und Sfar in Rhastien, wo ein Tempel ber Biga ftanb. (Muchar.)

Citium, f. Reuburg.

Civilis (Claudius Julius). — Dieser edle und tapfere Anführer der Bataver, von königl. Geblüte, war über den unersättlichen Geiz der rom. Statthalter außerst mißvergnügt und benutzte die, nach K. Nero's Tode in Rom entstandenen Unruhen dazu, das Romerjoch von seiner freiheitliebenden Nation abzuschütteln. Auch die Canisaten und Friesen traten auf seine Seite. Man vertrieb im T. 70 aus den datavischen Inseln alle Rom. Diese schlossen sich in das sehr seste Lager Vetera ein. Civilis eroberte dasselbe und veranlaßte dadurch, daß die in rom. Diensten stehenden batavischen Cohorten zu ihm sließen. Auch gelang es ihm jetzt, die Gallier auf seine Seite zu bringen. Run wurden alle rom. Kestungen, außer Mainz und Windisch, niedergerissen. Auch noch, als Bespasian mit einem machtigen Heere gegen Civilis auftrat, siegte Letzterer Ansanz muste sich aber nach der Schlacht bei Kanten, welche durch Berrätherei eines batavischen Ueberläusers verloren ging, auf die batavische Insel zurückziehen und schloß im I. 71 einen ehren-vollen Krieden.

Civitates ber Rom. in Deutschland. - Cowohl einzelne rom. Stadte, als auch gemiffe, bagu geborige ganbftriche merben fo genannt. Diefe burgerlichen Bermaltungsbegirte, beren Dafenn im Allgemeinen aus Gefegen und untruglichen hiftorischen Denkmalern hervorgeht, murben auch auf bas rom. Gebiet ber Prov. Germanien verpflangt, nachdem bas Rhein = und Maingebiet bis babin nur mi= litairisch hatte verwaltet merben tonnen. Bis zu Unfange bes 3. Sahrh, bin mar bas Romerland im burgerlichen Unbau bedeutend vorgeschritten, und bie Besitungen vermehrten fich in bem Grabe, in welchem die Wohnungen ber Landbauern und ber Sandwerker, unter bem Schute ber Caftelle, gunahmen. - Schon feit Trajan's Beiten entstand, unter bem Soute bes Castells Moguntiacum, eine Municipalstadt. Steinschriften ber erften driftlichen Jahuh. nennen icon burgerliche Beamte und rom. Burger bafelbft. - Der Civitas Mattiacorum wird erft im 3. 236 fo gedacht. Ihr Sauptsort war Caftell, und ihr Gebiet erftreckte fich über Biesbaden bin. -Es gab ferner eine Civitas Taunensium im Gebiete bes Taunusge= birges; eine Civitas Vangionum am Rheine links; Baben bieß Civitas Aurelia aquensis. (Steiner.)

Cija (Cifa, dea nutrix), f. Beig.

Cladow, A. Crivit, Meklenburg. — Bon ben 45 steinernen Streitwerkzeugen der Alterth. Sammlung zu Ludwigslust ist die hier gefundene Streitart, Fig. 364, aus unverwüstlicher Hornblende, die ausgezeichnetste. Ihr Gewicht beträgt 4 Pfund 18 Loth. — Fig. 865, ein Streithammer, aus eben dieser Steinart, ist eigen= thumlich geformt. — Die verschiedenen Bohrlocher jener gablreichen Baffen lebren, bag fie theils trichterformig, theils mittelft eines hobien Cylinders bewerkstelligt worden find. (Lifch.)

Clareinna, eine Romerftation bei Canftabt.

Clempenow, Df. bei Demmin, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pommern. — Im N.B. von hier, am rechten Ufer der Tollense, wurden arabische Silbermunzen ausgepflügt. (Jahrsbucher D.) — Um Wege nach Demmin ein bobes Hunensgrab, dessen ganzer Hugel aus übereinander aufgehäuften schweren

Felbsteinen, gleich dem ju Tantow, bestand. (Studien.)

Cleve, St., Reg. B. Duffelborf, pr. Rheinprov. — Eine febr alte, burch Denkmaler auf unfere Zeit vererbte Sage fchreibt bie urfprungliche Grundung bes weitlauftigen, fichtbar in vier gang verschiebenen Beitabschnitten erbauten Schloffes und Schwanenthurms bem Julius Cafar gu. Folgende niederbeutsche Inschrift aus bem 3. 1439, welche bie Erbauung bes jegigen Schwanenthurms melbet, lautet am Schluffe berfelben: "Item eude men seght, dat Julius Caesar hat de Toirn doen maken, die dair voir stondt." - Gine andere, in Gifen gegoffene Inschrift lautet alfo: "Anno. ab. Vrbe. romana. condita. Sexcentesimo. Nonagesimo, Octavo. Julius Caesar Dictator hisce. partibus. in. deditionem. subactis. arcem. clivensem. aedificavit." - Scon vorber foll, nach Berficherung einiger Clevischen Geschichtschreiber, eine abne liche, viel altere Inschrift bafelbft geftanben haben, bie, bei ihrer endlichen Berwitterung, durch jene metallene erfest worden fen. Möglich ift es allerdings, ja sogar wahrscheinlich, daß Casar, zur Beit feiner Rriege mit ben Galliern und Deutschen (wovon einer ber mertwurdigften gerade auf bas 3. 698 nach Rom's Erbauung und 55 3. v. Chr. trifft), auf diefer Unbobe, von welcher berab ber Rhein zu überfehen mar, ein Wachtschloß errichtet haben mag. Bon bem Schwanenthurme bes Schlosses zu Cleve besagt jene nies berbeutsche Inschrift im Innern beffelben, bag er am 7. Detober 1439 eingesturgt und Bergog Abolph von Cleve und Gr. v. b. Mart ibn fo, wie er Fig. 366 abgebildet ift, neu aufzubauen angefangen habe. Go viel ift gewiß, bag bie Ubier, welche biefe Gegend ches mals bewohnten, fich nicht nur in Cafar's Schut begaben, fondern auch, bag Cafar eine Beitlang in ihrem Lande verweilte. Bon bem Aufenthalte rom. Legionen in Diefen Gegenden zeugen eine Menge Inschriften, Urnen, Kannen, Lampen und befonders Die, am Schloße berge gefundenen Biegel mit bem Stempel ber "Leg. V., VI., X., XV. und XXXI." Daß auf bem Berteberge am Schloffe ein Tempel bes Bertules, hinter bem großen Markt auf bem Rloed: berge aber ein Tempel bes Upollo gestanden habe, ift eine nicht geborig bestätigte Sage und gleichwohl nicht gang verwerflich. Much bat man fast rund um Cleve Spuren rom. Tempel gefunden. (Wgl. Rhynern und Donsbrügge.) In "Berg und Thal" bei Cleve grub man einen Botiv-Altar aus, mit ber Infchrift: "Mercurio C. Julius Martialis V. S. L. M." Im bortigen Geholz ist ein, wie eine Insel aufgeworfener, mit bidem Gebusche vermachfener fled, mo Bruchftude einer Benus aus feinem weißen Marmor gefunden worden find. 3m 3. 1792 erganzte ein Runftler burch Gops bie verstummelte Gottin fo, wie Fig. 867 sie zeigt. Much fieht man in einem Erlengebufche bes Thiergartens einen im Biered flebenden Ball mit Spuren eines alten Gebaubes, mo eben ber Benus : Tempel geftanden haben foll. Much in ber Gegend bon Materborn fanden fich auf einer Unbobe einige Steinschriften. - Der "Reichswald" bei Cleve, welchen Tacitus sacrum nemus nennt, mit feinen Ueberreften einer gepflafterten rom. Strafe, ber Steinweg genannt, ift ce, wo Civilis bie Bataver gegen Rom emporte. - Das viel beurtheilte Standbild, Fig. 368, welches jest im Borfaale bes Gymnasiums flebt, ift ber rom. Rebner Gumenius, Es fcbreibt fich aus bem 14. Jahrh. ber. Man bat feinem Ramen beigefügt: "Rhetor romanus. Scholae Clivensis Conditor;" richtiger hatte es geheißen: Juventutis Clivensis jam pridem institutor. - Der Fundort des, bei dem hiefigen Morig-Grabmale gestandenen, 32" boben Denksteines, Sig. 869, ift nicht bekannt. Die Steinschrift barunter lief't man: "Diis Manibus. Julius Viduus. Marci filius. Atria." (v. Buggenhagen.)

Cloten, im Schweizer Canton Burich. — Als man hier einen Altar aus ber Erbe grub, fand man neben bemfelben einen zierlichen ehernen Loffel, einen Bratspieß und einen ehernen Kessel, welche Dinge man für Opfergerath hielt. — Auch sand man in der Umgegend einen stählernen Ambos und im J. 1824 einen eigenthumlichen Schlüssel, Munzen, Inschriften und einen gewürfelten Fußboden, der aus dem weißen, grauen, rothen und grünen Marmor, der hier bricht, zusammengesetz und dem zu Basel entdeckten Pflaster ahnlich ift. (Otto, Schelhorn.)

Cobandi, ein germanisches Bolt, eine Abteilung bes Simbern, die an ber Ofitufte bes cimbrischen Chersones wohnte.

Coblenz I. (Confluentes), St. an der Mosel und dem Meine, Reg. B. Gobl., pr. Rheinprov. — Hier der Sig eines rom. Präsecten. Laut Ziegel war die Legion XII. und XIV. hier stationirt. Man fand, bei dem Neubau des Löhrthores, das 8" hohe schwärzliche Gesäß, Fig. 370, von großer Feinheit und den 7½" hohen Wasserfung, Fig. 371. — Un den neuen Festungswersken die 9" hohe Wassersslasche, Fig. 372. — Die 4½" hohe Urne mit den Knochenresten eines Kindes, Fig. 373. — Das zierliche Schälchen von aschgrauem Thone, Fig. 374. — Die verstummelte Thiergestalt, Fig. 377. — Die slacke Schale von 6" Durche

meffer und gelbrother Erbe, Fig. 376. (Garg, Bilhelm, Grufe B.)

Coblenz III. (Confluentia), ein Ort, welcher die Spur seines rom. Namens der Bereinigung ber, eine Stunde oberhalb im Canton Aargau gusammenfließenden Aar, Limmath und Reuß mit dem Rheine verdankt.

Coburg, St. a. b. It, Sachsen-Coburg-Gotha. - Sitt

berehrte man einft bie Gottheit Strifa. (Faltenftein.)

Codanischer Meerbufen, fo genannt nach ber Infel

Codamonia, im N. von Germanien, einst von Teutos nen bewohnt. Dies kann fast nur Seeland seyn. Daher der Codanische Meerbusen oder das Meer zwischen dem nordlichen Jutsland, den Inseln Funen und Seeland und zwischen Norwegen und Schweden; also die Nordweststiete der Ofisee. Hier das Kattesgat (Kagenloch) und Skagerak, vom jutlandischen Vorgebirge Skagen.

Conionum, ein SanbelBort im Banbe ber Bariner, bei Rates

burg , Deflenb .= Strel.

Sösfeld, St., Reg. B. Munster, pr. Prov. Bestph. — hier wahrscheinlich der Casia wald (Sylva Caesia) mit dem Tempel der Tansana. Cosfeld scheint ein Nachklang von Casia zu seyn. Sind der Weseler: und Dammer-Bald noch Reste dek Casiawaldes, so zog er sich von der Gegend um Wesel nordostlich über Cosseld hin, und des Germanicus Legionen, die dei Vetera über den Rhein gingen, musten sich erst durch das Dickicht den Beg nach Tansana bahnen. Man erkennt Romerzuge durch diese Gegend hin in den Munzen, welche man zu Wesel und saft überall zwischen Rhein und Psel sand. Auch die Gegend zwischen Bor-

ten und Cosfeld ift nicht ohne rom. Alterth.

Eöslin, Reg. B., St., pr. Prov. Pommern. In hus nengrabern biefer Gegend Afchenkruge, Nabeln, Ringe, Knaufe und Schwertklingen von Bronze, Lanzenspigen von Eisen, metallene Streitmeißel, auch Streitarte, Opfers messer von Stein und ein großes horn von Messing. Um Fuße des "Gollenberges", 18' tief, im Torsmoor ein Doppelgewinde von Silberdraht, mit einem stark hervorragenden Knopfe und in der Mitte eine federspuldide Nabel. (haken, Mikralius) — Wie bei Eöslin gesundenen Munzen haben das Gepräge von has drian und Trajan. — Auf einer hiesigen Wiese, 10' tief, lag ein sossilles Elenn-Geweihe von sakt 4' Lange; das naturhistorische Museum zu Berlin sammelte beren, die in der Mark gefunden sind, mehrere.

Colancorum, f. Bittau.

Colbit, St. a. b. Mulbe, Meigener Kr., Konigr. Sachf.— Der 2" bobe Taffen topf von bier, Fig. 378, hatte einen, genau auf die Mundung paffenden Dedel, mit einem Loche, das vielleicht für ben Docht einer Lampe bestimmt war.

Colduli, ein germanisches, ju ben Gueven geboriges Bolf-

den im bergnifchen Balbe.

Collis, Df. bei Gera an ber weißen Elster, Fürstenthum Reuß. — In Leichenhügeln ein irdenes Gefaß, dem bei Sandau (f. d.) fast ganz gleich; ein kupferner Ring; die irdene Opferschale, Fig. 379; eine steinerne Streitart; ein gegossener Pfeil und eine Nadel, Fig. 380 u. 381, beide von Kupfer. (Alberti.)

Colochau bei Schlieben, Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sachfen. — Eine lange Framea von Bronge. (v. Lebebur.)

Colonia Agrippina, f. Roln.

Colonia Aureliana, f. Raffenfels.

Colonia Julia, f. Juliomagus.

Colonia Trajana (Trojana), f. Kanten.

Colonia Ubiorum, f. Ubier.

bolbe, benen fie Speisen vorsetten, um von ihnen nicht geangftigt zu werben; also eine Art Inom, Gespenft und Poltergeift (f. b.).

Comagena, Ort im alten Noricum, zwischen bem Felsene foloffe Greifenstein a. b. Donau und bem jegigen Blen. Beifelmauer,

ohnweit Paffau. (Bufding D.)

Concordin, rom. Caftell ohnweit Rheinzabern, im Lanbe ber Bangionen, im Wormsgau. Bahricheinlich bas jegige Beigen-

burg, nach Undern Drufenbeim. (Mannert.)

Condrufen, ein deutscher Bolfsstamm, ber nicht lange vor 3. Cafar mit feinen Berbundeten, ben Eburonen, Segnern, Carafen und Pamanen, ihre früheren Site in Germanien verlaffen und im belgischen Gallien sich angesiedelt hatte. Bu Cafar's Beit maren sie Schubgenossen ber Arevirer.

Confluentes und Confluentia, f. Cobleng I.

und II. Connewit, Ort bei Leipzig, Königreich Sachsen. — Die Urnen, wovon Fig. 382 eine ift, stehen hier nesterweise auf einem Hugel. Fig. 383, nur 3" hoch, ist bas kleinste bieser Gefäse. Auch fand man einen Becher mit Menschensusen, eine eherne Sichel und eine thonerne Kinderklapper in Bogelgestalt. (Wagner B, Jahrebb. C.)

Conow, A. Mirow, Metlenburg. — Gine zierliche Urne, feche eiferne Pfeilspigen und eine Scheibe von Elfenbein, Die in ber Sammlung von Ludwigslust die einzige in ihrer Urt ift.

(Lift.)

Constant3 (Costnit, Castra Constantina), zwischen bem Bobens und Bellersee. — Als die Alemannen die ursprünglich hier gestandene Römerburg (Castellum aquarum?) in einen Steinshausen verwandelt hatten, erbaute Constantius, nach dem über die Alemannen ersochtenen Siege, im J. 198 den Ort sehr sest wieder aus. Der ausgemauerte breite Stadtgraben und die hohe, 5' breite Ringmauer sind damaliges Römerwers. Den Erbauer beurkundet solgende Inschrift eines in der Domkapelle ausbewahrten Marmorblocke: "Imp. Caes. G. Aure Val. Diocletian. Aug. Pont. Max. Sar. Max. Pers. Max. Trib. Pot. XI. Imp. Cos. V. P. P. et Imp. Caes. M. Aur. Val. Maximilian. Aug. Pont. Max. Sar. Max. Pers. Max. Trib. Pot. X. Imp. VIII. Cos. IIII. P. P. et Imp. Naul. Constantius. Et Gal. Val. Maximilianus... Caes. Murum A Solo restaur.... Cur. Aurelio Proculo V. C. Proc. In Helvetiis." (Dielheim.)

Corbulonis Munimentum, f. Groningen.

Corbulonis Fossa, f. Groningen.

Coridorgis, Drt ber Quaben in Germanien, in ber Gegend bes heutigen Brunn.

Cornacum (jest Bucovar), ein Ort im alten Pan-

nonien.

Corneates, nach Plinius eine Ortschaft in Pannonien; nach Reichard jest Chernet bei Barasbin.

Cornelia, f. Bimpfen.

Corvey, Echl. a. b. Wefer, Reg. B. Minden, pr. Prov. Bestphalen. — An den Ufern der Weser; nach Corvey bin, stößt man auf einen Beerdigungsplat, den Beser-Ueberschwemmungen so bespult haben, daß die Knochengerippe mit ihrer Umgedung sichtbar werden. Diese Elette liegen zwischen Steinplatten übereinander geschichtet. Man findet sie größtentheils noch unversehrt in ihrer Lage. Sie gehören wahrscheinlich dem Zeitalter der hunen, einem ursprünglichen Volken Deutschland's, an, das schon vor jenen deutschen Bolksstämmen, die aus Asien einwanderten, hier lebte. (Klingemann.)

thale, zwischen Meißen und Dresben, liegt an einem Bache ber "Sohenstein" auf einem gegen 100' hoben Felsenvorsprunge; gewiß ein heidnischer Opferaltar. Neben bemselben liegt der sogenannte "Beidenkirchhof" mit zahlreichen Urnen, welche bei der fleißis gen Benutzung der Felder meistens in Scherben verwandelt sind.

(Preuster D.)

Cottbus, St. a. b. Spree, Reg. B. Frankfurt, pr. Prov. Brandenburg. — Der Schloßberg enthält viele Heibengraber, in beren einem die aus Kupferdraht gestochtene. Bruftzier lag, welche sich auch bei Schweidnitz fand und Fig. 1122 abgebildet ist.

Cremmen, f. Rremmen.

Cremmin, Df. bei Grabow, Meklenburg. — 3m 3.1784 ließ der Großherzog ein 16' hohes Erbkegelgrab eroffnen. Die Ausebeute war das Gerippe eines Mannes, ein ehernes Schwert, ein Diadem von rothem Aupfer und ein gewundener goldener Hand oder Armring mit doppelter spiralformiger Berzierung an beiben Enden, Fig. 384, der 4½ Loth schwer ift. (Lisch.)

Crispiana, Ort in Pannonien, nach Reichard bas beutige

Raresztá.

Eriwit, ein Ort nahe bei ber St. Golnom a. b. Ihna, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pommern. — hier ein Burgwall porchristlicher Zeit.

Cruptoricis villa, Ort ber Friesen in Germanien, mo bie Rom. eine Riederlage erlitten. Bahrscheinlich jest ber Martte

fleden hemryt im Dofterlande. (Bolfersont.)

Cunewalbe (Defcwit), Df., Laufit, Rgr. Cachf. - Muf bem "Frageberge", welcher in ber Reibe ber Berge, Die ber Strafe bon Baugen nach Lobau rechts liegen, ber bochfte und mit gabllofen Relbftuden bebedt ift. Befonbers zeichnen fich funf große, einige 100 Schritte voneinander entfernte, gleichfam gefchichtete Saufen Granitbiode auf bemfelben aus. Der von D. gegen Beften gerechnete erfte Kelfen beißt: Mata Racgta, ber andere Bulta Kacgta, bie folgenden Saufen fuhren ben Ramen bes britten, vierten und fünften Frageberges. (Preuster B.) — Auf bem hochften Diefer Frageberge, ber, bei feiner Bobe, fich recht gut zu einem Dimp eignet, fand, in uralter Beit, mahrscheinlich ein Connen= und Monds Gultus ftatt. In einer fpateen Religionsperiobe maren bafelbft, nes ben bem Connen = und Mond-Gottesbilde, ber Ueberlieferung jufolge, auch Reprafentanten anderer Gottheiten aufgestellt; 3. B. ber Tobesgottin (Zernebog Pya), beren Priefter und Prieftes rinnen ben Angehörigen ber Kranten ober Berftorbenen Gotterants worten über bie Genegung ober bas Geschid ber Berftorbenen ertheilten; fo gaben fpater bie Gottin Bima ben beiratholuftigen Dabchen und ben fcmangern Frauen Befcheib; Dziewiga ben Sagern. Regelmäßige Balle ber Ura fchuten Die bort wohnenben Dberpriefter, ben Tempelicat, Die Rriegsfahnen, bas Opfergerathe, fo wie bas gebeime Behaltniß, aus welchem die Drafel erschallten. (Liebufch.)

Cuningen, f. Rongen.

Curia, rom. St. in Rhatien, auf ber Strafe von Italien

nache Deutschland, jest Chur im Canton Graubundten.

Gurionen, ein germanischer Boltsflamm, mahrscheinlich ber hermunduren. Nach Ptolemaus wohnten sie einst zwischen ber Donau und bem Main.

Curte. Drifchaft n Pannonien, nach Reicharbt bas jetige Rormenb.

Cybalis, f. Plattenfee.

Cybele , Gottin bes Aderbaues, welche zu Aftjen, Duffels

borf, Sabernheim, Suniad und Steinfurt verebrt mard.

Czechen, ein flavischer Bolfsftamm, ber um die Mitte bes 6. Jahrh., unter feinem Dberhaupte Czech, von bem, burch bie Peft entvollerten Bohmen Befig nahm. Sie waren die gebilbets ften unter ben Glaven und wohnten theilweife auch in Mabren. (Dierer.)

Czernebog, f. Leipzig, Rethra und Glaven = Mys

thologie.

Cauda-Morstoe, ber flavifche Beberricher bes Meeres, bem eine Menge Untergotter, theils guter, theils bofer Art, bienten. Seefahrer und Fifcher opferten ihnen Landfruchte bei ihrer Abreife aus ben Safen. (Bollmer.)

Cjur, flavischer Granggott ber Ruffen, gang rob, ohne Innaberung an menschliche Form, gebildet, wie Fig. 385 u. 886.

(Bollmer.)

Dabertow, f. Demmin. Dacicus, Chrennamen bes R. Trajan wegen feiner Be-

flegung ber fich Dacier nennenben Celten a. b. Donau.

Dacien, barunter verftanben bie Rom. ihre, an ber nordlichen Donau eroberten Provingen, beren Grangen weftlich bie Eheiß (Tibiscus), östlich die Pruth (Hierassus) und im Nor-ben die Karpachen waren. Die Dacier hatten den Röm. ernsten Widerstand geleistet und sie start gedemuthigt. Nach funsichtiger Anstrengung Trajan's gelang es diesem endlich, den König Dece-bal ganzlich zu schlagen, und der Dacier Namen erlosch in den Völkerwanderungen. Zu Dacien gehörte damals Oberungarn, Siebenburgen, bas Bannat, bie Molbau und Ballachei. Dies mar übrigens die einzige Provinz, welche die Rom. am linten Donau-ufer beherrschten. Der Sauptschauplat ihrer Kriege war Sieben-burgen, Castra Trajana. (Ribnig.) Ulpia Trajana und Ti-biscum wurden ihre Sauptstädte. — Raum hatten die Romer Dacien gang in Befit genommen, fo befetten fie die Proving mit neuen Pflangvoltern , welche , ben Eroberern gu Ehren , beren Das men annahmen und fie mit ben fruberen Ramen vereinigten. Go entstanden folgende Colonien: Sarmitz, Sarmizegethusa, Dacia-Sarmizegethusa, Dacia-Ulpia, Trajana-Sarmizegethusa. (v. Sobenhaufen.) - Dag biefe Colonisten aus fernen Ge= genben ihre Gotter, namentlich ben Gultus ber Ifis, mit gur Stelle brachten, beweisen mertwurdige Musgrabungen; namentlich, Fig. 387, Die mit Schlangen umwundene Sfis, beren Gemahl Dfiris (f. b.) man verschieden abbilbet. Un jener fand Isis Patrona. (5. Frante.) Bergl. Unubis, Ranobos. - Die Trajanstafel (f. b.), am Donaufelfen, erhalt noch bas Unden-

ten an bes Siegers Unftrengungen. (Schreiber.)

Danen find Deutsche, bas bezeugen ihre Ctammfagen , bie Uebereinstimmung ihrer Graber, ihre gemeinschaftliche Baumperebe rung, fo wie überhaupt die Bermandtichaft ihrer Religion mit ber frantischen und celtischen. — Much Danemart's alteste Geschichte liegt baber in Dunkelheit. Als Bohnfig ber Cimbern (f. b.) wird biefes Landes querft gedacht, ale bies Bolt von bieraus im 3. 113 p. Chr. einen Ginfall in bie rom. Proving machte. - Etmas fpater überschwemmte Dbin mit feinen Gothen, von Gudoften tomment, bas Land und fuhrte eine neue Religion in Danemart ein. - Ebbo, Bifchof von Rheims, predigte bier querft, im 3. 822, bas Chriftenthum. Der erfte Ronig ber Danen, Saralb IV., ließ fich im 3. 826 gu Ingelheim taufen und nahm ben Upoffel ber Danen, Unsgar, mit fich gurud. Das Chriftenthum faßte aber erft fpater feften gug. (Sogel im Dierer.)

Dagur ober Dag, nach nordischer Mythologie ber phylifche Begriff bes Tages, Diefes Cohnes bes Dellingur (ber Dammes rung), bes britten Ramens ber Rot (Racht), Die eine Tochter bes

Diefen Diorfs (der Finfterniß) war. (Bollmer.)

Daiting bei Monheim, Regattr., Baiern. Diefigen Gijenerggrube bas verfteinerte Gerippe eines fcmalfieferigen Rrofobills, tes Gevial's ber Borwelt, beffen Bahne mit großern und fleinern abwechseln. In ben Gemaffern ber Erbe ift jest fein

Gefchopf biefer Urt mehr vorhanden.

Dalheim, Rift. bei Daing, Großbergogth. Beffen. - Gin burch viele rom. Graber beruhmter Drt. Bei bem Rift. Maria Dalbeim pflegten Offiziere beerbigt ju merben. Giner ber Urnen-Behalter, im 3. 1759, mit noch 15 steinernen Sargen bier ausgegraben, feht jest auf bem Pfarrhofe ju Marienborn. — Gin ameiter Steinfarg fteht zu Maing am Brunnen bes Wirthshauses: "Bu ben brei Mohren", mit ber Inschrift: "D. M. Digni Ursi et Gratiae Hibernalibus Hegontio Filio et Ursio Hibernalibus et Ursiae Ursulae Filiis Filiabusque Eorum Sedatius Gratus Parentibus Pietissimis Fieri Curavit. Die hier genannten Personen: 1) Dignus Ursus Hibernalis, 2) Gratia Hibernalis, 3) Hegontius Hibernalis, 4) Ursius Hibernalis und 5) Ursia

Ursula Hibernalis lagen unstreitig in ben funf nebeneinander ftebenben Gargen, von welchen nur ber eine bie fur bie gange Familie geltende Inschrift hatte. Die Rorper waren nicht verbrannt; ihre Körper lagen in verhartetem Ralt. — Einen ber Sarge ließen, laut Inschrift, zwei Lochter, Bera und Honorata Bettia, ihrer ehrmurs bigen Mutter, bie gu Erier bas Burgerrecht erworben hatte, anfertigen. (Fuch 8.) - Gine Urne ift gefchmadvoll mit gefchloffenen Mohnblumen, bem Sinnbilbe bes Schlafes, verziert. (Dorom.) - Mus ber St. Mureus Rapelle fam ein Altar bes Berfules, vom 3. 220, mit ber Inschrift: "Herculi sacrum. Valenia Sperata. Lucio Magalio Victore, Cajo Valerio Senetione, Lucio Va-lerio Secundo. Publio Valerio Pacato Filiis Votum Solven-Daneben ftant ein zweiter Stein mit bet Infdrift: "Junoni et Matri Deum et Genio Collegii Juventutis Vici Apollinensis. Acutius Ursus et Acutia Ursa donum dederunt." - Die aufgefundenen Brunnen, Garge und Fundamente machen es wahrscheinlich, bag hier ein gottesbienftliches Gebaube, ein delubrum ftand, worin man fich in eigenen Borrichtungen reis nigen fonnte, bevor man ben Tempel felbft betrat. (Pitistus. Diegel.) - 3m 3. 1744 fentte fich bei bem Rift, Die Erbe ein Benig; man fchlug ein und entbedte ben jest im Ingelheim'ichen Garten, vor bem Munfterthore, aufbewahrten fteinernen Garg mit ber Aufschrift: "Der unvergleichlich gutigen Mutter Ulvia Lucilla. Der Sohn Abjutor Lucilian, rom. Ritter." In Diefem Sarge fand man neben bem, mit Ralt überbedten und bis auf wenige Knochen verzehrten Korper 6 Tobtenlampen, 2 große Urnen von fcmarggrauer Erbe, und von rother Erbe 4 fleinere Urnen mit Figuren und 4 Schalen, 2 Thranenglafer, ein fleines Meffer und verschiebene metallene Rabeln. Der Garg ift mit amazonischen Schilben, in Korm eines Salbmondes (Paltae), verziert. - In ber Rachbar Schaft grub man einen Stein aus, mit ber Inschrift: "Laribus Comparabilis sive Quadrivialibus." Dergleichen Straffen-Laren ober Bermen mit vier Sanusgefichtern festen bie Rom. an fich burch: freuzenbe Sauptftragen.

Dallmin, Df. bei Perleberg, Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Sachfen. — Ein von Felbsteinen gemauertes Grab verbarg einen menschlichen Korper, ber bei bem Anruhren zusammenstel. — Noch wurde hier ein golbener Ring von zwei Gewinden gefunden.

(Bedmann.)

Dalten, f. Pforten.

Damasia, früherer Rame ber vindelicifchen St. Augsburg, Diefes Sauptorts ber Litater (f. b.). Undere fegen bens felben fublicher, gegen ben Bindo bin. (Cluver.)

felben fublicher, gegen ben Bindo bin. (Cluver.) Dambach, Df. an ben Quellen ber Sechta im Burttemb.
- Der Pfahlgraben verrath fich bier burch Grabhugel lange einer

bemoof'ten Steinreihe, bie einen hohen Berg hinansteigt und auf ber Ebene über eine Saibe bingieht. Die Mauer tragt auf ihrem Ruden ein bichtes Bebege und macht fich badurch fcon von Beitem bemertbar. Im nachsten Balbe erreicht fie wieder bie Sobe von 4'. In der bann folgenden Feloffur aber hat die Cultur alle Gouren verwifcht; boch fonnten Menfchenkrafte noch nicht uber einen Sugel von bedeutender Sohe mitten im Aderfelde Meifter werben. Er ift gang aus Steinen gufammengefügt und bilbet ein Biereck von 200' im Gevierte, welches noch jest "Burftel" (Burgftall ober

Burgichloß) heißt. (Buchner.)

Samerow, U. Lubz, Meklenb. — Sier Urnen, Barbiers meffer, Pfeilspigen, Nabeln, Armbander und eine Bange, wie Fig. 1390 gestaltet; auch ein feintorniger, fcmarger Reibstein mit einem Laufer, ein Stud concav, bas andere concav, beide ineinander paf=

fend. (Lifch.)

Damnit, f. Domslaw. Dannenfels, Df. am Fuge bes Donnersberges, Rheinfr., Baiern. - Muf ber Flache des Ortes find die Ueberbleibfel einer großen Romer-Berfchanzung von mehr als 12,000' Umfang. Gin vierediger Raum innerhalb biefer Balle, die "Beibengraber", ift reich an Thonscherben und rom. Mungen. Mus bem Refte einer Steinschrift fieht man, baß Jupiter hier verehrt warb. Debrere Formen von Sandmuhlen beurkunden eine Unfiedlung inner: balb diefer Balle. — Auf bem oberwarts befindlichen Konigs: ftuble murben fpater, unter ben Franken, Gaugerichte gehalten.

(Schreiber A.) Dannhof, But bei Bolfshagen in ber Priegn., Reg. B. Poteb., pr. Prov. Brandenb. - 3m 3. 1836 fand man bier

einen schweren golbenen Armring. (v. Lebebur.)

Dargelin (Dargislaf), Df. bei Greifenberg, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pomm. - Bier ein Steingrab. (Sahres:

bericht.)

Darmftadt a. b. Darm, Refibengft. bes Großherzogthums Des Ortes wird fcon in Urfunden bes 9. Jahrh. gebacht; aber auch fcon lange vorher hatten bie Rom. bier ein Caffell wider die Ratten angelegt. Dies verburgt ber Umftand. baß man im 3. 1553, bei Abtragung eines alten Thurmes, in beffen Grundfteine, tief in ber Erbe, Mungen vom R. Trajan Begen ber hiefigen fossilen Thierknochen von feltener fand. Große f. Eppelsheim. - 3m naben Landfige Rarishof ein Magnet-Felfen. - Das Mufeum fur Beffen'iche Alterth. enthalt in gehn Gemachern einen Schat alter Bilbfaulen, Buften, Reliefs, Gogenbilder und eine Baffensammlung. (Binfelmann B, Steiner.)

Darfefow, Df., 2 Meilen von Galzwedel, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Cachfen. - Man pflugte bier auf einem langft urbaren Uder eine Menge bronzene Alterth. aus, unter andern ein sichelformiges Meffer, Burfwaffen, Schilber, Urm = und Sanderinge, rohrenformige Gulfen und Bronzemesfer. Die bronzene Opfers fcale, Fig. 888, bas Sauptstud bes reichen Fundes, gebort ju ben feltenern Gegenstanden biefer Urt. Gie ift zirkelrund, 21" hoch und hat im Durchmeffer 53"; ihre außern Bergierungen find eingegra: Die gange Schale ift mit edlem Rofte überfleibet. Gigenthumer biefes ichonen Gefages ift Geb. Rath v. Berber zu Magbeb. (Forftemann.)

Darfin, Df. bei Stolpe, Reg. B. Roslin, pr. Prov. Domm. - 3mifchen bier und Pottangen eine bedeutende Bermallung aus

alter Beit. (Stubien.)

Datan, ein Gott ber Glaven, von welchem fie ihren gelb-

früchten Segen und Gebeihen erflehten. (Bollmer.) Dautenheim am Rhein. — Im J. 1822 entbeckte man bier ein, von behauenen Steinen ausgemauertes Grab, und in bemfelben einen Sarg mit einer glafernen Urne z., welche bie unverftanbigen Sinder gertrummerten. (Emele.)

Dea nutrix, f. Beig.

Decimati, Decuma und Decumates agri, f. Behnt: lanb.

Deggendorf, am linken Donanufer in Rieber : Baiern. - Bergog The obo foll, nach einem Giege über bie Rom., bem

alemannischen Bertules bier einen Bogenhain geweiht haben.

Deifenhaufen, Df. an der Gunge, einft befestigtes Rosmerlager bei Krumbach, Dberdonaufr., Baiern. - Spuren vieler Mauern und unterirbifchen Gange, bie bier gefundenen Mungen und die, in dem Balbe ber Ortsgemeinde gelegenen 48 tumuli beurkunden einen langen Aufenthalt ber Rom. hiefelbft. Das große rom. castrum bedte bie Beerstraße nach Venaxomodurum und bie übrigen Strafenzuge, welche nach Guntia nnb über bie Unboben

bes Rammelthales laufen. (v. Raifer C.)

Demmin, St. a. b. Peene, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pomm. - Um Bege nach ber Bufchmuble liegt an ber nordlichen Abbachung eines Sugels ein merkwurdiger, 9' langer, 7' breiter Denkftein, welcher mit einer Menge Locher überfaet und mit pas rallel laufenden Rillen, Die von abnlichen Linien fast im rechten Binkel burchschnitten werben, bezeichnet ift. Ueberhaupt ift ber Demminer Rreis reich an alterth. Ueberbleibseln; namentlich mare eine Untersuchung ber Graber in ber Grammentiner Forft, bes Burg= walles im Birkenwalbchen von Daberkow und ber Burgmalle int Bodarger: und Bartower Gebolge bei Below ju munichen.

Demischub, Billa, Militairgranze, Siebenburgen, Defterreich. — Ein runder rom. Tempel, bessen Kuppel offen ist und ber auf vier Saulen ruht, die mitten in dem Tempel nahe bei einander stehen. Die Pseiler waren voll rom. Insoristen, welche aber durch die Wlachen, die diesen Tempel als Capelle benutzen, unleserlich gemacht worden sind. Die ganze Umgegend ist mit Uebers bleibseln von Römerbauten angefüllt. (Busching D.)

Demfis, f. Oftrowa.
Denfe, Granz und Seidensteine (vom Bolte oft auch Schaar und Rapfchen fteine, Schinken und Speckseiten genannt). — Dergleichen große Granitmassen sind germanische Erzinnerungen an wichtige Ereignisse. Daneben hatten sie wahrscheinstich auch teligibse Zwede. Die gestissenlich in sie eingebohrten ober gemeißelten Löcher bienten vielleicht zur Auspflanzung von Gögenbildern und Siegeszeichen. Eine Abbildung des bei Oberfarnstadt liegenden Steines ist Fig. 895. Man sindet bergleichen bei Artern, Ascherd, Blankendurg, Boitin, Coln III., Eremtin, Demmin, Edersleben, Blankendurg, Boitin, Coln III., Eremtin, Demmin, Edersleben, Eisheim, Halberstadt, Kelbra, Kölleda, Königshain, Konik, Krausendach, Lichtenberg, Lüdersdorf, Mögglingen, Nordelingen, Rentrisch, Saubach, Saulheim, Sonderschausen, Ariebel, Badelze. In Standinavien sind abnliche Denkmaler noch viel zahle

reicher. — Die bei Mainz, Wiesbaden, Wollstein und Trier durfs ten rom. Urfprungs feyn. Dequebe, Df., Kr. Ofterb., Reg. B. Magdeb., pr. Prov. Sachs. — Zwischen hier und Poltern ein fast 6" langer, dider

Reil von Grunftein. (v. Lebebur.) Deffau, Restdengst. bes herzogth. Unhalt-Deffau. — Bu ben feltenen Formen der Alterth. ber herzogl. Bibliothet gehort bie

6" lange Bafaltart, Fig. 589.

Detmold (Pheugaron), St. a. b. Werra, Lippe-Detmold.

— Hier der classische Boden, wo in den Schluchten des Teutodurs ger-Waldes der Cherustersürft hermann die rom. Legionen vernichtete und Heere des muthvollen Wittekind's und Karl's d. Gr. sur Kreiheit und Glauben kampsten. Da der hiesige Boden gewiß noch reich an Alterth. ist, so kann der hier gestistete "Verein sur Aufsuchung und Erhaltung germanischer und rom. Alterth." leicht die herrlichsten Fortschritte machen. — Unter allen deutschen Denkmalern, unsterdlichen Altvordern in Deutschland gesetzt, durste eins der großartigsten dassenige werden, welches in hiesiger Nahe, auf der Grotendurg (dieser Teutodurg des Tacitus), dem Besserer Deutschland's jeht errichtet wird (siehe die Abbildung vom dem Titel der Germania). — Ein am Fuse des Berges liegens der Hof heißt noch immer die Teut-Detmolds-Freigerichte, s. Fehmsgerichte.

Deutsch:Altenburg, Soll. und Df. a. b. Donau, Kr. unter dem Wienerwalde, Desterreich. — Das hiesige Schwefelbad war schon den Rom. bekannt. Auch sieht man noch hier und da rom. Mauerwerk. (Schreiber C.)

Deutsch: Bufow, unfern Stolpe, pr. Prov. Pomm. - Im Torfmoor, 7'tief, eine 7" lange Langenfpige von Feuerstein. (v. Leb eb ur.)

Deutsche, s. Germanen.
Deuts (Dung, Tuitium, Divitia), Flkn. a. Rheine, Reg. B. Köln, pr. Rheinprov. — Wo jest die fliegende Brude ift, schlug J. Casar eine hölzerne Pfahlbrude, an beren Stelle K. Constantin die berühmte steinerne errichtete und zugleich das Castell Divitia erbaute. Bei niedrigem Wasserslande entdedte man an der Salzpsorte noch Spuren rom. Brudenpfeiler. Brude und Castell wurden im I. 957 oder 964 verwüstet. Bon biesem Standquartier erhielt eine Abtheilung des rom. Heeres den Namen Divitia. Den Ursprung des Ortes schreibt man dem beutschen Teut oder Tuisko zu. Herzules soll hier einen Tempel gehabt haben. (Schreiber, Dielzbeim, Wilhelm.)

Devona, f. Schweinfurt.

Dierne, Gottin der Jagd. — Ihre Altare, f. Alttrier, Blankenbein, Fig. 152, Bollenborf, Fig. 163, Bresingen, Ilof, Kinzigthal, Mainz, Mühlbach, Naffenfeld, Nürnberg, Pola, Speirr, Steinheim, Steinsfurt, Würzburg (vgl. Dzievanna). — Die Germanen verehrten diese Göttin wenigstens nicht unter ihrem rom. Namen. Daher schweigen auch Tacitus und die übrigen Schwistesteller von ihr, als einer deutschen Gottheit, obgleich die Jagd ein Dauptgeschäft der Germanen war. (Hummel.) Auch Fig. 390 ist eine ihrer Abbildungen.

Didunen, Stamm ber beutschen Lygier im B. ber Dber. 3br Bebiet erstrecte fich von Lugidunum (Liegnig) über Kalisch bis

gur Grange ber Mabarvalen. (Dierer.)

Dieburg, St. a. d. Gersprenz, Prov. Starkend., Großberzdogth. Hessen. Hier die Alterth. des Justizdeamten Burschmidt.

— In der Kirche der Altenstadt war in den Hochaltar ein rom. Begrädnißstein eingemauert, mit der Inschrift: "Diis Manidus, Seuiliae Restitutae conjugi pietissimae M. Surianus Fidelis, et sidi vivens (vivus) fecit... sit tibi terra levis." — Die Ueberreste eines Bades. — Ein rom. Ziegelosen, dessen Mauern aus Guß bestanden und mit behauenen Steinen belegt waren. — Ein gut ausgemauerter Brunnen. — Das hiesige Castell standwahrscheinlich an der Stelle des jehigen Schlosses. — Der rom. Ort dehnte sich, nach vorliegenden Spuren, östlich weit in das Keld hin aus. — Urnen und Münzen in Menge. — Bon Oberndurg lief eine Römerstraße (Binnenwehr) über Diedurg und Dreieich zum Rain hin. (Steiner.)

Diedenhaufen, f. Braunfels.

Dienftabt, Df., Grogherzogitum Beimar. — Bei bem Baue ber Lanbstrage von Beimar nach Ilmenau bedte man bier einen beibnischen Grabbugel von schwarzer Erde im Sandboden auf und fand Ueberrefte von Gebeinen, eine Bafe mit Bentel, 7" boch, 6" im Durchmeffer, einen Salbring von Gilber mit einem eigen= thumlichen Berbindungefchloffe, einen funftreich gearbeiteten filbernen Armring, Rabeln, mit Rofetten und Perlen vergiert, einen 5" tiefen Reffel von gegoffener Bronge, mit verfilberten Reifen und bavon getrennten Sandhaben, einen Reffel von getriebenem Erze mit einem queruber gefpannten Bentel, Ringe und Nabeln aus Gilber und Bronze, ein elfenbeinernes Stabchen, einige Munzen mit verwische tem Geprage, Bernftein-Rorallen, ein blaues geschliffenes Steinchen und ein eifernes Opfermeffer mit fnochernem Griffe: - Gegenftanbe, bie auf bas Grab, vielleicht einer Priefterin, fchliegen laffen. find ben altbeutichen Sammlungen ber großbergogl. Bibliothet einverleibt morben. (Runftbl. b. Morgenbl.)

Diepenau, Fifn., Grafic. Boya, Sannov., einft die 288=

merstation Tulisurgum.

Diepholz, Fifn. a. b. hunte und Lohne, Grafic. Hopa, Sannov., einst die Romerstation Ascalingion.

Diesborf, Stift bei Salzwedel, Reg. B. Magdeburg, pr. Bon ben funf beibnischen Grabstellen in ben Prov. Sachfen. biefigen Felbern find viele Steine jur Ginfaffung ber Feldwege benubt worden. Gine berfelben, mit ihrem Grabaltare, hat noch gegen 50 Grangfteine. Ihr langliches Quabrat ift an ben Enbreiben mit vorspringenden Grangfteinen, gleichsam mit Bachtern ber b. Statte, Fig. 391. (Bedmann.) befett.

Dietlingen, Df. bei Pforgheim, Murg = und Pfingfr., Baben. — 3mei Steinbilder aus heidnischer Beit find in die drifts liche Rirche mit eingemauert: ein 3' bobes Merkurbild und, ber Sauptthur gur Linken, ein 2' hober, 11' breiter, rother Gand= ftein, laut Acten, mit zwei halberhabenen, nachten Figuren, einer mannlichen und einer weiblichen; ber Mann (fein Satyr) fteht gegen bas Weib gekehrt, und feine unverschamte Absicht ift auch jest noch beutlich zu erkennen, obgleich er fich in neuerer Beit eine Berftum-

melung hat gefallen laffen muffen. (Beichtlen.)

Dietrich:Bernhard, fo bieg bei ben Benben bas tobenbe Luftgefpenft, welches in Norbbeutschland's Gebirasgegenben, im Barge und in Thuringen, noch jest unter bem Namen ber "Bilben Jago" ober bes "Buthenben Beeres", bas ber leidenschaftliche Jager v. Sakelberg anführte, fortfputt. Der Sage nach mar biefer, und vielleicht nicht minder Dietrich Bernhard, ein fo rudfichtelofer Jager, baff er iagend alle menschliche Billigkeit und alles Eigenthumsrecht bintanfette und nun, gur Strafe feiner verübten Frevel, als Geift

bie fcredenvolle milde Jagb unwillfurlich fur immer fortzuseten ge-

zwungen ift. (Bollmer.)

Dillingen, St. a. b. Donau, Oberbonaukt., Baiern. — Die Schloßtburme haben, nach rom. Bauart, Buckelsteine und gegen 9' bicke Mauern. Bon ihnen herab übersieht man die ganze Gegend in der Rundung, mit mehr, als 30 Ortschaften. (Buchner.)

Dingfuhl (Cooppenftuhl, Ding ftatt, Ding ftelle). — Die Stelle, wo unfere Altvordern Gericht hielten. Berwandt damit find Ding= Tag (Gerichtstag), Ding= mal (Gerichtstermin), Ding= wehr (Rechtsvertheidigung) und Rolandfaule (hohe Gerichtsbar=

feit). (Udelung.)

Dinglau bei Ingolstabt, Regenfreis, Baiern. — Claubius Augustanus erbaute bier bem Merkur einen Tempel. (Leichtlen.)

Dirmfein (Thurmstein), Fifn. ohnweit Worms, Rheinkr., Baiern. — Bor Kurzem grub man hier einige Sartophage aus.

(Schreiber A.)

Dirichau, St., Kr. Stargard, Reg. B. Danzig, pr. Prov. Bestpreußen. — Die hier gefundene, 4" hohe, langhalsige und weitbauchige Urne im Museum zu Breslau zeichnet sich vor andern baburch aus, daß oben an ihrem Rande eine Nase gezeichnet ist, zwei Augen daneben, ein unsörmlicher Mund darunter (ob Menschensoder Hundegesicht darstellent, ist zweiselhaft). Ein langlicher Knauf an jeder Seite mag die Ohren andeuten sollen. Es gehört ein swihnlichteriniger Deckel zu dieser Urne, deren Form, Zeichnung und Kundort an Klein-Kat (f. d.) erinnert. (Busching, v. Ledebur.)

Dispargum, ein Ort im belgischen Gallien (Duisborg bei Bruffel). Bon bier aus überfiel Konig Chlodwig Die St. Cambran.

(Mannert C.)

Divitia, f. Deut.

Divit bei Kanz, Kr. Franzburg, Reg. B. Stralfund, pr. Prov. Pomm. — Baron v. Krassow übergab bie, hier im 3.1835 im Mergel gefundene, rathselhafte bimösteinahnliche Masse dem Museum zu Berlin. Fast wie ein Schwertgriff gestaltet ist die Urne Fig. 392. (v. Lebebur.)

Divedurum (wahrscheinlich Met), ehemal. Sauptst. ber

Mediomatriter, f. b.

Dobberan, Flkn. und Seebad, Meklenburg-Schwerin. — Neben dem Pfarrhause fand man das 26" lange Schwert von Erz, Kig. 394, das langke in der Ludwigsluster Sammlung. In der Nahe liegen 7 Kegelgraber. (Lisch.) — Ob der, zwischen hier und Rehdewisch, langs der Oftsee aufgeworfene rathfelhaste Damm, ein 12 bis 15' hoher, gegen 106' breiter und 1 Stunde langer Ball von glattgeschliffenen, verschiedensarbigen Kieselsteinen das

Bert ber Meeresftromung und eines unterfeeischen, abnlich bem bei "Dftfee" nachgewiesenen, Bulfans feyn mag, ift gur Beit noch un= entschieben. (D. S.)

Dobbertin, Rift. am Gee bei Golbberg, Deflenb. - Sier

bie Schale Fig. 393. (Lifch.) Dobra, Df. bei Rabeburg an ber Rober, Konigr. Sachsen, eiferne Berathichaften in Grabbugeln; Fundort ber reichverzierten gebenkelten Chale Fig. 895.

Dobrebog, f. Gilbog. Döbrit bei Beigenb., Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Cachf. Im "Melograben" ward ber große, burch feine Beibe Beichen mertwurdige Burffpieß, Fig. 396, gefunden. Das Symbol ber Conne ift einleuchtend, weniger bas andere. (Alberti.)

Dorenichlucht, f. Barus.

Dorrenfalz, eine Buftung ohnweit Meiningen im Bennebergifchen. - Sier, wo jest Riefengichen fteben, lag einft bas gerftorte Dorf biefes Ramens. Paftor Muller entbedte bier ein beib= nifches Grabgewolbe mit bem Gerippe eines Mannes, ein fart vergolbetes fupfernes Armband und einen Spieg. (Beim A.)

Doffum, St., Prov. Friedl., Rieberl. - Der Drt, wo Bonifacius mit feinem Gefolge von ben Beiben, Die er bekehren

wollte, erschlagen marb.

Dolchau, Altmart, Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Sachsen. — Auf einem Berge ein Kreis von vierzig Schritten im Durchmeffer, von großen Felbfteinen umgeben, im Mittelpuncte ein 14' langer, 9' breiter Grabaltar ober Opferftein auf Unterlagen. (Bedmann.)

Dollart. - Diefer Bufen bes beutschen Deeres, Prov. Groningen, Dieberlande, entstand burch bie großen Ueberfcwem= mungen ber Sabre 1277 und 1287, Die mehr als 50 Ortichaften

vermufteten.

Domitius Ahenobarbus, rom. Befehlshaber, Groß: bater Des R. Mero und Erbauer bes "Langen = Dammes" (Sumpfbrude). Um die Beit ber Geburt Chrifti erreichte er mit feinem Beere, mitten im Frieden, nicht nur die Elbe, fondern trug fogar die Legionsabler auf die oftlichen Ufer binuber. Er unternahm biefen Romerzug von Regensburg aus, ging uber Umberg (Cantioebis), Neumark (Devona), Erfurt (Bicurdium) und errichtete nicht weit vom h. haine ber Semnonen bem Augustus einen Altar (Tropaea) am rechten Elbufer. Domitius foll bei biefem Uebergange uber bie Elbe bis auf bie Infel Potetam vorgebrungen fenn. Daber bie "Romer= (Rauber=) Schange". Potsbam.

Domitich, St. bei Torgau, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Domitius Abenobarbus mar wenige Sabre

nach Drufus in Diefer Gegend; follte berfelbe vielleicht bei Domitfc Die Elbe überschritten und badurch die erfte Beranlaffung zu biefem Stadtenamen gegeben haben ? — Domitsch ift ber Fundort bes Bechers Fig. 397, beffen Fuß felten vorkommt. — Zwischen hier und Duben liegt bas Df. Eroffin; ob es feinen Ramen von Dru-

sina castra erhielt? (Wilhelm.) Domslaw, Df. bei Schlochau, Reg. B. Marienwerber, Bestor. — Im Walbe vieredige Steingraber, in beren einem man teine Urne, aber Knochenreste, Rohlen und Todtenschabel, ohne Branbspuren, fand. Auch bei Natel, wo um bas 11. Sahrh. oft Rampfe zwifden Dommern und Polen fattfanden, murben, bei bem Baue ber Runftftrage, mehrere Sunengraber gerftort. In einem ber Steinbugel lagen viele alte Gilbermungen, Die mit einem einfachen Rreuge bezeichnet maren. . Gin zweiter enthielt eine Urne, in melcher ein Angelhaken von Meffing mit eiferner Spige und ein Meifel bon fcmargem Feuersteine gefunden marb. - Bei Damnig, uns weit Schlochau, lag auch ein Opferftein. (Sahresb. D.)

Donau, Deutschland's machtigster, in Baben's Schwarzwalbe entspringender und mit funf Stromungen in bas fcmarge Meer ben Pontus Euxinus - munbender Strom. Bon feinem Urfprunge an, bis zur Einmundung ber Sau, heißt er nur Donau; von ben Rataraften an aber auch Ifter. Dur bie Griechen nannten ben Strom überhaupt Ifter, und bie Rom. bas Gange Danubius. Gein Lauf berührt Baben, Burttemberg, Baiern, Defferreich, Ungarn, bie Ballachei und einen Theil von Rufland. Muf feiner, in gerader Linie 400 M. langen Bahn nimmt er gegen 60 fchiffbare Fluffe auf. Die foon von Karl b. Gr. versuchte Canalverbindung ber Donau mit bem Rheine bringen bie Stanbe Baiern's jest gur Musfuhrung.

Donaustauff, f. Balhalla.

Donnereiche, f. Geismar. Donnerer, f. Thor und Gnefen.

Donnerfeile, Streit: und Thorhammer von 1 bis 8 Pfund Schwere. — Man findet biese allgemeine Baffe ber Germanen aus Feuer : ober Flintensteinen, aus Rieselschiefer, Granit ober Spenit und Gneus, aus Bafalt, Alingstein und bafaltischer Bade, auch aus Gerpentin, selten aus Jaspis und Quarz gears beitet. Sie haben entweber hammerform, ober find, als Streitart, jugleich mit einer icharfen Schneibe verseben. Ginige biefer Steine baben Gi : ober Rugelgestalt und mogen, ba auch fie mit einem Loche verfeben find, an einer Schnur gebunden, als Schlagfteine friegerisch gebraucht worden seyn. — Das regelmäßige, glatte Boch biefer Baffe scheint man mittelst eines Wirbelbohrers gebohrt zu haben. Die Meinung bes Bolfes, als maren bie nicht burchbohrten Streithammer als Donnerfeile burch ben Blig gur Erbe berabgeschleubert, entftanb, als man aufgebort batte, biefe Baffe im Rriege zu gebrauchen und beren viele unvollendet ohne Coch fand. (Rlemm.) — Im Meklenburgifchen (Ludwigsluft) fuhren die ungahlbar vorkommenden antediluvianischen Berfteinerungen der Be-

lemniten ben Ramen Donnerfeile. (Bilbelm.)

Donner-Legion (Leg. XII. Fulminatrix). — Diese größeren Theils aus Christianern bestandene rom. Legion soll, der Sage zusolge, in dem Kriege, welchen Mark Aurel im J. 174 gegen die Markomannen und Quaden suhrte, durch ihr christliches Angstgebet vom himmel ein Gewitter erstehet und durch defen Regenergusse den sast verschmachteten Kom. Erquickung und Sieg gebracht haben. Es ist indessen geschichtlich bekannt, daß jene Legion schon zur Zeit des K. Augustus den Beinamen "fulminea" hatte. (Pierer.)

Donnersberg. — Diefer vereinzelte, 2,100' hohe, Berg ber nordlichen Bogefen in Baiern's Rheinkreis, erhielt feinen Namen von einem oft vernommenen, aus feinem Innern kommenden Donner. Auch in neuerer Zeit vernahm man wieder einmal ein erdbebenartiges Getofe. Auf ihm liegt bas Dorf Donnersfeld mit

MIterthumern.

Donsbrügge (Thornsbrüggen), Df. bei Cleve, pr. Rheinprov. — Hier hatten Jupiter, Juno und Minerva einen Tempel, bessen schoffen schoner, aber sehr beschäbigter Botivalltar, Fig. 398, noch vorhanden ist. In der Mitte des Bildes steht Jupiter mit dem Abler; zu seiner Rechten Pallas mit ihrer Eule und dem Stade; zur Linken Juno mit dem Pfau. Die Untersschrift ist: "J. O. M. Junoni Reginae, Minervae F. Quartinius Saturalis Signifer Leg. XXX. V. V. pro se et suis. V. S. L. M." Zu beiden Seiten des Altars stehen Opserknaben. Das Jahr der Errichtung dieses Altars ist 239, wie aus der Unterschrift: "Mp. Dn. Gordiano et Aviola Cos. Cal. Jul." erhellt. (v. Bugzgenhagen.)

Doornif (Tournay, Bajanum, Tornacum), St. an der Schelde. — Eine der Stadte der Nervier, eines Bolksstammes der Belgier im jetigen Sudbrabant. Im I. 1053 entdeckte man hier das Grab des franklichen Königs Chilberich, ber im I. 481 starb. Man fand darin mehrere goldene Kunstsachen, eine Menge Bienen, deren Flügel mit einer Art Schmelzwert versehen waren; Hefte zum Verschließen der Rleidung, eine große Spangez einen reich verzierten Ochsenkopf, Fig. 404, eine Degenscheide, "Childericus rex"; ein Schreibtäfelden mit goldenem Stifte, und ein Huseisen. Diese Kostbarkeiten kamen in das Cabinet des Königs von Frankreich. (Hummel.)

Dormagen (Duromagus), Df. a. b. Heerstraße bes linkert Rheinufers, Reg. B. Duffelborf, pr. Rheinprov. — Wahrscheinlich

stand hier eins ber von Drusus erbauten Castelle. Es war bas Standquartier eines Flügels ber 5. Legion und bie nachste Station von Koln abwarts. hier find viele Graber, Denkmaler, Grundsmauern von Landhaufern, silberne, auch goldene Mungen, ausgegraben. (Minola, Fiebler.) — Ein hier gefundener Misthras-Tempel foll von bem Grundbesiher zerflort worden seyn.

(Dorow.)

Dornburg, fürstlich:anhaltisches Luftschloß a. b. Elbe, ohn= weit Barby und der Saalemundung. - Diese alte faiferliche Pfalz erbaute ber Cohn Rarls b. Gr. im 3. 806 gegen bie Claven. Dtto b. Gr. erneucte fie im 3. 937. Rach bem Branbe von 971 ward fie 980 wieder hergestellt. Bis in bas 11. Jahrh. verweilten in biefem Burggebaube Die beutschen Raifer zuweilen. Seitbem Die Fluthen der Elbe baffelbe weggeriffen haben, fieht man im Forftres viere "großer Sagen" nur noch bei niedrigem Baffer bes Schloffes Der Sage nach, hatte Gott Thor in Diefer ur-Grundmauern. fprunglich altgermanischen Befte einen prachtigen Tempel, ber im 3. 971 mitverbrannt ift. (Sagittar.) — Nach Dietmar v. Merfeburg begrundete R. Dito I. hier eine christliche Rirche. (Schwabe A, D.) Man fand hier einen aus Rupferdraht ge= wundenen zierlichen Bruftharnifch mit einer langen Rabel (vgl. Somei & nit); besgleichen jenes rathfelhafte Bertzeug, über beffen Gebrauch viel geffritten und wenig entschieden ift. Fig. 899 ift vielleicht ein Abhautungswertzeug; Fig. 400 ein Meifel ohne Schaft; Fig. 401 bis 403 find mit Dehren verfeben, baber mohl Brandftifs tungewaffen, an beren Dehr man mittelft Draht bie angezunteten Brandftoffe befestigte, die man bem Seinde zuwarf. (Emele, Sabresb. A.)

Dornit, Df. an der Chaussee von Magdeburg nach Salle, Reg. B. Merseburg, pr. Prov. Sachsen. — Der hier ausges pflugte Donnerkeil ift einer der größten, die man gefunden.

Rrufe B.)

Dorften, St. a. b. Lippe, Reg. B. Munfter, pr. Prov. Bestiphalen. — In ihrer Nabe bas sogenannte Cafarelager. (Bgl. Schermbeck.)

Dortmund, St., Reg. B. Arnsberg, pr. Prov. Beftph. - Ein schwarzblauer Spindelftein in einem Grabe. (Preuster C,

Bagner A.)

Doffenbach, Df. bei Rheinfelben, Dberland, Baben. — Spuren eines rom. Lagers auf ber "alten Stelle". (Preufchen.) Dotheim, Df. bei Wiesbaben, Nassau. — Ein Gelübberstein mit der rom. Inschrift: "Zur Ehre des göttlichen haufes und seiner zuruchsuhrenden Glücksöchtin haben (viele unteferliche Namen) zum Beile unseres herrn, des K. Severus Alex. Augustus, diesen Gelübbestein errichtet. (Annalen B.)

Drachenfels, f. Durtheim.

Drahomira, eine machtige heidnische Herzogin in Bohmen, welche die Christen, die zu ihrer Zeit sich auszubreiten ansingen, auf alle Art versolgte. Sie ward an Bratislav vermählt, aber nur unter der Bedingung seine Gemahlin, daß sie zum Christenthum übertreten musse. Sie schob indossen die Ersuslung dieses Berspreschens von einer Zeit zur andern hinaus, die ihr Gemahl starb. Nun trat sie öffentlich gegen die Christen auf, um sie allesammt auszurotten. Selbst ihres ältesten Sohnes, der Ehrist geworden war, schonte sie nicht. Sie ließ ihn durch seinen Bruder, ihren zweiten Sohn, der Krone und des Lebens berauben; opferte ihren Gögen auf dem Grade ihres Vaters und ließ über demselben einen heidnischen Tempel erbauen. (Vollmer.)

Drausnit, Df. ohnweit Konig, Reg. B. Marienw., pr. Prov. Westpr. — In einer runden, sanst sich erhebenden Anhohe 6 menschliche Gerippe und 26 Urnen, nicht jede derselben hatte einen besondern Steinhügel. Drei braunliche Urnen von 9" Hohe und verschiedener Form sind mit einem, ihnen wesentlich angehörigen Denkmale versehen. Ihr Indalt ift Asche, Sand, Knochenreste und zuweilen ein eiserner King. Ueber einer Urne lag eine 4" tiefe, 10" breite Schale. Eine der Urnen war ausnahmsweise mit reinen Knochen, ohne Sand, angefüllt, oben verdeckt und hatte an zwei Seiten Dehre, in deren jedem drei kupferne Kinge hingen. In einer andern Urne lag ein Knopf von Bernstein. (Jahresb. D,

Stubien.)

Dravus (Draw, Drau), Fluß im ofterreich. Allyrien. Drebit, Df., 8 Stunden offlich von Wittenb., Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachsen. — Ein Opferhügel am linken Elbsufer enthielt einen hochst einsachen Streithammer aus Granit. Fig.

405. (Bagner B.)

Dreieich (Sain zu Dreieichen), Ort an ber Romerstraße von Dieburg jum Main im Insterburgischen, Prov. Starkenb., Großherzogthum Hessen. — Am Eingange zur Kirche ein rom. Grabstein, der früher in dem, zur Burg Sagen gehörigen Thurme eingemauert war. Seine Inschrift lautet: "Diis Manibus, Quintio Liberali, qui vixit annis LI et Proximoniae Sanctao conjungi ejus vivens sibi filii eorum patri incomparabili steri curaverunt." — Schon die frankischen Könige besaßen hier eine Burg. Früher waren Rom. hier ansässig. (Steiner.)
Drenthe, Prov. d. Niederlande. — Hier ein Hunen.

Drenthe, Prov. d. Niederlande. — Hier ein Hunen. bette, ahnlich den in Norddeutschland oft gefundenen, Fig. 406. — Merkwurdig ist es, daß dergleichen Grabauswurse selbst in den vereinigten Staaten Nordamerika's nichts weniger, als selten sind. In der Regel haben sie dort gegen 12' Durchmesser und 5' hohe und sind auch hier oft umwallet. Besonders reich daran ist das

Thal Dhio. Im Suben bieses Landes sind diese Grabmaler sehr viel bober, und im Staate Massachietts finden sich auch schwebende Steine, ahnlich den Druidischen Denkmalern. (Go das Ausland und die Zeitschrift la Presse.) — Zwischen Erloo, Valter und Eloster eine Sumpsbrucke von 12' Breite und 3 Meilen Lange. Sie ward in dem trockenen herbste des I. 1818 entdeckt und scheint versunken zu seyn; denn unter dem jetzigen Moraft, in einer Liese von 2 bis 3', liegt Stein an Stein. An mehreren Stellen ist sie mit behauenen Riegelbolzern verschen, aber ohne eiserne Nägel, bloß mit starken holzernen Pstoken verbunden. (Stein, Spiel.)

Dresden, Sauptstadt des Königreichs Sachsen. — Hier 1) die Alterth. Sammlung des k. Antiken Cabinets, reichhaltig an sach. Urnen, durchbohrten Steinen und andern Wassen. — 2) Der k. sach. Berein für Forschung und Erhaltung vaterlandischer Altersthümer. (Jahresber. E und Mittheilung.) — 3) Des k. Bibliothekars Dr. Klemm's Sammlung wohlgeordneter Alterth. — Am "Hellerberge" der Diterz (Altarz) stein", zwei würselsbrmige Augzsselsen, die ganz die Altargestalt haben, und deren einer mit sinf regelmäßig eingehauenen köchern versehen ist. Auch das unentbehrliche h. Wasser (der Olterteich im nahen Gebusche) sehlte diesem Opferplage nicht. — In der Umgegend wurden mehrere Frameen gesammelt. Die framea der Alten war ein mit scharfer Sisensvige versehner Wursspieß, welcher sowohl aus der Ferne auf den Keind geworsen, als auch in der Nach gegen ihn gebraucht werden konnte. — Das oben und unten geöffnete Gefäß von grauer Thonmasse, Kig. 407, scheint eine Art Trichter zu sepn. (Klemm.)

Drevenstedt, Df. bei Salzw., Altm., pr. Prov. Sachs. - In hiefiger Feldmart mehrere hunengraber, beren Aufgrabung Con-

ducteur Giemffen jest beforgt. (Dannail.)

Drewit, Df., Reg. B. Poteb., pr. Prov. Branbenb. -

bier nahe beieinander gegen 20 Bunengraber.

Driburg, St. am Juge ber Egge, Reg. B. Minben, pr. Prov. Beftph. — Trummer bes alten, von Karl b. Gr. gerftorten

Bergichloffes Iburg.

Druiden, ein Priesterstamm ber celtischen Bolfer mit Gerichtsbarteit und streng theokratisch-monarchischer Berfassung, beren
Ursprung ebenso, wie der der Skalden (f. d.), in's graue Alterth.
zurudweiset. Ein durch Bahl ernannter hohepriester stand an ihrer
Spige und subrte, zu Cafaar's Zeit, die weltliche Dberherrschaft.
Druiden waren zugleich Richter, wohnten, in klosserlichen Bereinen,
in abgelegenen Balbern und hohlen und unterrichteten die Lehrlinge in Bersen. Ihr Unterricht war erst nach 20 Jahren beendet.
Ihre Leh re wurde nur mundlich vorgetragen und entbielt drei Bissenschaften:
a) Die Erkenntnis ber Seele und ber Menschen Un-

fterblichkeit, Banderung und Biedergeburt; b) bie Beltlehre vom gaufe ber Planeten, von ber Erbe, ber Belt und ben Arzneien, unter benen bie h. Mispel (f. b.) eine große Rolle fpielte; und c) die Erkenntnig ber Gottheit, Die Runft bes Beiffagens aus bem Kluge ber Bogel und ben Gingeweiten ber Thiere. -Gie fetten bem einzigen Gotte, welchen fie anbeteten, feine Bilbniffe, mohl aber heiligten fie ihm viele, besonbers freiftebenbe Gichen und bezeichneten fie als feine Wohnung. Rur in ihrem, nicht Allen guganglichen, innerften Beiligthume ftand bas Bilb einer gebarenben Sungfrau, über beren Deutung bie Druiben fich erklart haben. Die perfifchen Beifen fagten: "Siehe bas Bilb einer Jungfrau, bie ihr Rind fauget und in beiden Sanden, eine Beigenahre balt, und frage bich felbft: Bas wirket bie Sonne im Geftirne ber Jungfrau?" - Alle Druiden ftanden unter einem Dberhaupte in Britannien, bem Ergoruiben, bem ein Jeder feinen weißen Rrummftab - fiebe ba, bas Alter ber Rrummftabe! - mit fo vielem eblen Metalle, als er ichwer mar, bezahlen mußte. 30m und feinen Befehlen maren fie unterworfen, und ungeachtet bie Druiden öffentlich nicht auf Thronen, fondern auf Rafenplaten fagen, nicht in Palaften, fondern in Balbboblen wohnten, wußten fie boch ibr Unfeben uber bas ber Regenten gu erheben. Shre Boblen, über welchen Dispelzweige ftedten, maren Sicherheitsplate auch fur Berbrecher, Die bas Leben verwirft batten. Gelbft wenn fie auf ihrem Bege einem jum Tobe geführten Berbrecher begegneten, ward berfelbe babuich frei von aller Strafe. Auch im Meugern unterschieden fich bie Druiden von andern Standen. 3br Dber= fle ib (Talar) reichte bis an die Ferfen und hatte 6 verschiedene Farben. (Undere Standespersonen durften nur 4 Farben in ihren Rleidern haben.) Ihr Saupthaar mar turg; ben Bart liegen fie lang machfen. In ber Sand trugen fie gewohnlich ben weißen Bauberftab. Um ihren Raden bing ein in Gold gefagtes eiruns bes Unbangfel und bei Umteverrichtungen ein weißes Chore tleib. Bu ihrer Lehre zogen fie Junglinge aus ben ebelften Gefchlechtern bes Landes beran; Alle mußten fich eidlich verpflichten, von ihren Geheimniffen nichts laut werben zu laffen. Es konnte auch Reiner gur Berrichaft tommen, ber nicht ihr Lehrling gemefen Mur in der Dacht ber Druiden ftand es, einen jahrlichen Dbervriefter (Regenten) ju mablen. Dies Borrecht gab endlich Gele= genheit, ihren Untergang allgemach herbeizuführen. Die Bornehmften im Bolte fingen an, ihre Borgefetten felbft, ohne Bugiehung ber Drui= ben, ju mablen. Diefe unterlagen in bem baruber entftanbenen Rriege. Bas von ihnen ubrig blieb, Tgog fich in die Soblen gurud, ober floh zu ben Prieftern ber Wenben und anderer Nachbarlander. Sie trotten allen gegen fie ergangenen Berfolgungen und erhielten fich, nach Schmidt, bem Chroniften, bis in bas 9. Sahrh. binein.

Das Dafenn ber Druiden und ihr ehemaliger Sig im Nieber-Elfaß

ift unbeftreitbar. (Coote, Bulpius, Mone.)

Druiden: Altare (Truten:, Druben = Opferfteine). Diefe celtifchen Beiligthumer find unverwerfliche Beugniffe von beuticher Religion in ben urfprunglich von Gelten bewohnten ganbern am Bafferzuge ber Donau. Die Deutschen brangen von R.D. an und ftrebten nach G.B. Ihre Ginnahme bes Donaugebietes begann fcon ein Jahrh. v. Chr., aber nicht ploglich; vielmehr marb Die allmalige Berbrangung burch immer nachrudenbe Deutsche be= mirft. Das langfame Beggieben ber Gelten von ber Dongu ers flarte auch bas Uebrigbleiben celtischer Ramen und ben Umftanb. bag die Deutschen, ebenso an ber Donau, wie am Dberrheine, bie celtischen Religionsfibe zu ihren eigenen machten. Daher bie Dorfnamen Soben =, Alten =, und Baffer-Trubingen, beren Lage im Dreied ebenfo, wie die brei Berge in ber Graffchaft Dettingen (ber Nipf=, Flog= und Spigberg 'mit feinem Unholdsbaume), an Druiden=Opferdienft, an den Drudenfuß (f. b.) und an celtisches Beibenthum erinnern (Stonebange und 3 midau). geboren auch bie Drutenwiesen bei Nurnberg, bie Thrutenleiten bei Golenhofen, ber Trutenberg ohnweit Baireuth, Die Thrutenfteine im Unfpach'ichen. (Rennitich, galfenftein.)

Druden:, Trutenfuß. — Man fing schwerlich erst nach Einführung bes Christenthums in Deutschland an, die heren und Jauberinnen so zu nennen, ihnen Drudensüße anzudichten und diesem Zeichen eine zauberische Kraft zuzuschreiben. Es scheint vielzmehr, als habe ein solcher Wahnglaube schon in viel früherer Zeit bei den Popthagordern stattgefunden. Man sindet wenigstens das Pentagramm (das, von den Druiden an den Küßen getragene, mehrsach verschlungene Dreieck (B) mit dem Worte Hygea bezichnet und in Griechenland schon von Alexander als Amulet gebraucht. In der christlichen Zeit bezeichnet man die fünf Eden dieses Amulets mit fünf lateinischen Lautzeichen: S. A. L. U. S.

(Bollmer.)

Druidinnen (weise Frauen) sind Priesterinnen und Weiber der Druiden; Biele blieben aber auch unverheirathet. Sie standen bei Galliern und Deutschen in großem Ansehen und wurden als inspirirte Wahrsagerinnen und, wegen ihrer Bekanntschaft mit den Geilkräften der Kräuter, von hulfsbedurstigen hochgeschätzt. Im Schlachtgetummel aber und bei den Opfern waren sie mehr Furien, als Menschen. Blutdurstig stürzten sie sich nackend in die Reiher der wildesten Kämpfer und bezeichneten mit ihren breiten Opfermeser ber wildesten Kämpfer und bezeichneten mit ihren breiten Opfermesern die Schlachtopfer, welche sie sich außersahen. Ganze Schaaren muttiger Krieger stürzten ihnen nach, um die Bezeichneten zu sanz mutd zu ihrer Schlachtbank zu sühren. Mit teuslischer Freude verrichteten sie dann bei den schauberhaften Menschenopfern immer

bie hentersbienste und zersteischten bie Ungludlichen. Man betrachtete biese Frauen als Gottbegeisterte. Ihre Sibe maren Balber und finstere, einsame hohlen. (Butpius, Mone, Maier.)

Druibenfnopfe nennt man die aus Bergfroftall ober Glas verfertigten, fugel: ober linfenformigen, burchfichtigen Steine, bie von

ben Druiben berftammen follen.

Druisheim (Castrum Drusi, Drusomagus), St. a. b. Romerstraße, die sich nach Augsburg und von da zwischen dem Lech und der Wertach binzieht. — Dies Castell stand nördlich von Burghöfen auf dem Burgberge, der die ganze Gegend beherrscht. Die Höhe des Erdwalles beträgt über 100°. Das Ganze besteht die zwei, durch einen Graben voneinander getrennten, Hügeln. In Druisheim selbst sind die Häuser alle auf kunstlichen Hügeln erzbaut. In der Feldmark, die sich die zum Df. Martingen ausdehnt, werden noch immer röm. Alterth. gegraben und Münzen in Menge gesunden. Gepräge sast von allen röm. Kaisern die Constiantin d. Gr. rechtsertigen die Schlußsolge, daß hier eine große Anlage die auf die letze Zeit des Kömerreiches bestanden habe. Auch sogenannte gothische Münzen, z. B., die goldene, Kig. 408, und die silberne, Kig. 409, wurden hier ausgebeutet. (Buchner, v. Raiser C.)

Drusdorf (Drususborf?), s. Beißenfels. Drusomagus, Castrum Drusi, f. Druisheim. Drusus (Nero Claudius), Sohn bes Tiberius Nero

und ber Livia Drufilla. - Talentvoll, tapfer und ebel von Befinnung, befiegte er, unter Muguftus, beffen Liebling er mar, mit Diber bie Rhatier, Bindelicier und Roriter, bampfte einen gefahr= lichen Aufftand ber Gallier und focht im 3. 11 v. Chr. mit glangenbem Erfolge gegen bie Germanen in beren eigenem Lande, nachs bem er bie germanischen Sigambrer, bie ben rom. Felbherrn Col : lius gefchlagen hatten, aus Gallien gurudgetrieben batte. Sicherung eines etwaigen Rudzuges batte er am Rhein und an ber Maas eine Menge Caftelle angelegt. Durch ben Drufusgra= ben bereinigte er den Rhein und die Bunderfee (Flovus) mittelft ber Pffel, brang in bas Land ber Cheruster bis an die Wefer, errichtete an ber Ems ein Caftell, besiegte im 3. 10 v. Chr. bie Ratten, gerftorte beren Sauptftabt Mattium, brang, von ber Eber aus, fublich in bas Bluggebiet ber frankischen Gaale, wo bamals bie Martomannen eine Niederlage erlitten, wendete fich bann gu ben Cherustern, bem machtigften Stammvolfe im G. und 2B. bes Barges, überfchritt bie Befer und eine Schlucht ber bergynischen Balbung, ging über Bicurdium (Erfurt) und Aregevia (Artern). febte an zwei Orten - Galaegia (Salle) und Castellum (Merfes burg) - über die Saale, brang, Alles verwuffend, auch die Mulde überschreitend, bis gur Gibe, in ber Gegend amischen Wittenbera und Torgau, bor und errichtete an ben Ufern biefes Stromes bie Tropaea Drusiana. Gein Beer überschritt indeffen bie Elbe nicht. vorgeblich, weil Augustus weislich befohlen hatte, die Boller rechts ber Elbe nicht gu reigen, fie vielmehr in Rube gu laffen. Auf feinem Rudzuge nach bem Rheine fturgte ber fuhne Felbherr mit bem Pferbe, brach ben Schenkel und ftarb nach 30 Tagen an ben Kolgen bes Sturges in feinem 30. Lebensjahre. - 218 Drufus in Gegenwart bes eben erft angelangten Tiberius in ben rom. Som= merlagern (biefes Ungludefalles wegen nannten bie Rom. fie castra scelerata) unweit ber uralten Galgftabt Artern an ber Unftrut. awifden Erfurt und Merfeburg, ben Geift aufgab, mar bas, Germanien fiegreich burchzogene, rom. Beer noch nicht in Gicherheit; benn nach ben übereinstimmenben Beugniffen bes Balerius Maximus und bes Plinius mar Tiber 200 rom. (alfo 40 geogr.) Meilen weit burch bas eben erft bestegte Deutschland gereif't, als er feinen fterbenben Bruber in jenem Lager noch lebend antraf. Er hinterließ brei Rin= ber: a) ben Germanicus (f. b.), b) bie Civilla und c) ben R. Claubius. (Bilbelm.)

Drusus Caesar, Sohn bes R. Liberius und ber 3. Agrippina. Er ward, nach Burudberufung bes Germanicus vom Rhein, im 3. 20 n. Chr. babin gefchickt, wo er Uneinigkeit gwifden ben Germanen ftiftete, welche ben Rrieg gwifchen ben Markomannens fonig Marbod und den Cherustern und die Befignahme bes marfomannischen Gebietes burch bie Romer gur Folge hatte. Er farb

au Rom an Gift.

Drufusthurm, f. Bingen.

Drufus Baart (bie Reue - Dffel) ift ber Canal, melder ben Rhein mit ber Bunberfee (Flevus) mittelft ber Mfel, in welche Drufus jenen Strom leitete, in fcbiffbare Berbinbung brachte und fo die Beranlaffung ward, daß die Mundung des Rheinftromes im 2B. nach und nach verfandete.

Duben, St., Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachf. einem Grabe am linten Elbufer, gwifden Bittenberg und Leipzig.

eine zierliche Nabel von Bronze, Fig. 410. Dunglau (Dinglau), Df. bei Neuburg, Dberbonaukt., Baiern. Die Kirche an ber Chaussee nach Augeburg liegt auf einer Unbobe. Um Gingange berfelben fieht man Mertur's Bruftbild in Stein gehauen, aber auf bem Ropfe ffebend, eingemauert, "weil ber Mann ein Beibe war", fagen die Ginwohner. Das Untertheil biefes rom. Altarfteines ift jest ber Beihmafferteffel im Borbauschen biefer Rirche. Mus ber Infchrift beffelben: "Mercurio templum ex voto suscepto Cl. Augustanus L. L. M." erhellet, baß bies Gotteshaus urfprunglich ein beibnifcher, bem Mertur geweihter Tempel mar, welchen Claudius, ein Mugsburger Burger, batte erbauen laffen. - Gin anderer, eben biefem Gogen geweihter Stein

hat die Inschrift: "Mercurio aedem secit et signum posuit, C. Togionius Cupitus, C. Togii sumus fil. resecit." (Buchner.)

Durtheint, St. a. b. hart, Rheinkr., Baiern. — Auf bem angranzenden Berge die Ring- oder heibenmauer, die einen Kreis aufgeführter Steine von einer halben Stunde Umfang bildet und schon auß vorrom. Zeit sich herschreiben durfte. — Später benutzte auch Uttila sie zu seinem Lager. Den dabei befindlichen sogenannten Teufelsstein umgab ein Opferplat, auf welchem wahrscheinlich die Druiden einst ebenso, wie auf dem benachbarten Draschensels, ihr Wesen trieben. (Schreiber A.)

Durn, Df. bei Pforgheim, Murg: und Pfinger., Baben. — In ber Gemarkung Thailfingen, wo auf ben Aedern noch Grunds mauern fich finden, foll ein Stein gelegen haben, auf welchem bie

Thaten bes Berkules abgebildet maren. (Leichtlen.)

Durrenberg, Saline ohnweit Weißenfels, Reg. B. Merseburg, pr. Phov. Sachsen. — In der Nahe ber, von heinrich bem Bogler um das I. 933 gegen die Ungarn hier angelegten Schanzen wurden dei hügel mit heidnischen Steingrabern aufgebeckt. In dem einen lag das Stelett eines Mannes mit dem haubt gegen Abend, und ein Beigefaß, das viel größer war, als gewohn-liche Urnen zu senn pflegen. Ein anderer hügel enthickt Gebeine von 3 Menschen und ein britter noch sechs Menschenstelletze und eine

Menge Topffcherben. (Krufe B.)

Dürrenfolz, Ort am 2400' hohen Gebaberge, Grafschaft Henneberg, Sachsen-Meiningen. — Am Sturmgraben des Eichen-waldes "Hainich" liegen 9 Grabhügel und im "Eichicht", bei herpf, noch 13 Hügel, zum Theil von 180' Umfang und mit dickemooften Steinen bedeckt. In einer Tiefe von 2' fand man viele Steinfruchte, die durch einen Naturproces ein kohlendynliches Ansehen gewonnen hatten und als Eicheln gebeutet wurden. Sie lagen meist nesterweise, erschienen ganz, sielen dann aber in zwei Halften auseinander. Unter großen Steinplatten kam man, 4½' tief, auf die Leichenbrandes stätte, fand aber nichts, als Kohlen, obgleich man fortsuhr, 6' tief aufzugraben. — Auch bei Eröffnung des zweiten und dritten Hisgels waren Urnenscherben und zwei Stücken sehr orydirtes Eisen die einzige Ausbeute. (Gutgefell.)

bie einzige Ausbeute. (Gutgesell.)
Duffeldorf, Reg. B., St., pr. Rheinprov. — Ein bem P antheon gewidmeter Denkstein. Nach dem Gebrauche des dritzten und vierten Jahrhunderts wurden der Bilbsaule einer bestimmzten Gottheit Attribute von andern Göttern hinzugefügt und diese im die gemeinschaftliche Berehrung mit ausgenommen. Auf dem hier gesundenen, nach Mannheim gebrachten Steine ist das Haupt einer weiblichen Gottheit mit Thurmen versehen; oberhalb dessich ist ein Abler, in der rechten Hand sind Kehren, an der linken die Krallen eines köwen, vorn, auf der Brust, das Haupt der Medusa es

ftellt folglich eine Cybele, Ceres, ben hertules und bie Di: nerva vor. (Acta A.) - Gin Grabftein, jest zu Mannheim; "Dem P. Gratinus, einem Beteranen ber 30. Legion, mit bem Beinamen Bictrir, fetten bie Erben bies Grabmal." (Graff.)-Gine Stunde von bier, ohnweit ber Strafe nach Elberfelb, fand man, bei dem Suchen nach Ziegelerbe, eine steinerne Waffe und 16 bis 20 Aschenfrüge, 7" hoch und im Bauche gegen 10" weit. Sie enthielten Knochen, Asche und Sand, waren von schwärzlicher Erde und glichen denen bei Braunfels. Schon die Steinwasse bes weist't ihren altgermanischen Ursprung. Wasse und Urnen besinden fich im Mufeum ju Bonn. (Roggerath.)

Duisburg (Tuiscoburgum), St. nahe ber Ruhr und bem Rheine, Reg. B. Duffelborf, pr. Rheinprov. — Diefer febr alte Ort grante an ben schon fruh beruhmten Teutoburger: Balb. - Um bas 3. 884 murden die Normanner von hier ver-

trieben. (Preufchen.)

Dulgibiner. - Diefer germanische Bolkestamm, Bunte ber Cheruster, wohnte an ben Quellen der Lippe. gogen fich aber fpater an bas Oftufer ber Wefer hin. ( Chafuaren.)

Dulgummier, ein fleiner beutscher Bolfsftamm, ber unter

ben Longobarden gerftreut lebte.

Durlach, St. a. b. Pfing, Murg: und Pfinger., Baben. - Der achtedige Thurm ift ein Ueberreft Des hiefigen Caftells, melchen R. Probus gegen die Alemannen erbaute. Er bief Turris ad Lacum; benn bie Gegend von Durlach fcheint ehemals ein Gee ge= wefen ju fenn. - Im Schlofgarten ift eine fcone Reihe rom. Alterth. aus Bregingen (f. b.) und ber Umgegend aufgestellt, unter andern bie 5 Meilensteine von ben R. Caracalla, Mler. Geverus zc. von der, durch die Decumaten ziehenden Beerstraffe, ein Altar des Bertules, ein Grabftein zc. (Schreiber, Preufchen, Leichtlen.)

Prov. Schlefien. — Außer vielen bier gefundenen Alterth. auch, Fig. 411, ein verjungtes Weihrauchsgefaß von Thon, bas mit einem Dedel verfeben ift und am Bauche ein Paar fleine Bargen, ftatt ber Bentel, über ben Bargen jeder Seite aber, oben am Rande,

zwei Luftlocher hat. (Bufching A.)

Man Elel

Diewanna ober Dzievonia, bie Bild und Balbgottin ber Glaven, befonders in Polen; aber auch die Laufiger verehrten fie. Ihre und ber Margana Biloniffe, auf Stangen befestigt, trug man, um fich gegen die Deft zu fichern, umber. In Polen berrichte Diefe heibnische Ceremonie auch nach Ginfuhrung bes Chriftenthums noch. Rach beendigtem Umgange verfentte man bas Bilbnig in Sumpfe. (Bachter im Pierer.) The Committee of the

## Œ.

Ebernheim's Munfter, ein Ort, in welchem noch im 14. Jahrh. das Standbild des hier verehrten celtischen Gottes Teutates, das man dem Tuisto oder Tuiston nachbildete, zu sehen war, wie denn auch die Umgegend bis zur Zeit der Bolkers wanderung von den Celten bewohnt worden ist. (Bollmer.)

Ebersdorf, Df. a. d. Schwöchart und Donau, unterhalb Wien, das Alta Nova der Rom., wo das Standquartier der Dalmatischen Reiter war. (Schreiber C.) — hier die Gelübdessteitene: a) "Deis Deadusque Ala I. Ulp. Cont. wo Cr. Cui Pri Q. Er. Ingenus... P... A..." — b) "J. O. M. Maecius Clarus ex voto posuit." — c) "Fortunae C. Lucr. Apollinar. Praef... P..." — d) "Dianae sacravit T. Fl. Italicus Praef. Alae et Ulp. Contar wo C. R." (Gruter.)

Ebertsheim, Df. 2 Stunden von Mainz. — hier ein Grabstein "der Lindis, einer Tochter bes Belandus und der Thudeslinda, welche 12 J. in Frieden gelebt hatte." — Gigenthumlich sind die Schriftzeichen, Fig. 412. Das Schluswort: sie lebte und ftarb "in pace", scheinen das Tochterchen christlicher Gatten anzus

beuten. Gin Sterbejahr mar nicht angegeben.

Eburodungum (Pverbun), St. in Gallia belgica. — Die Rom. hatten bier eine bewaffnete Flotte. — Auch in Noricum, im Gebiete ber Quaben a. b. March, lag ein Ort biefes Namens,

vielleicht bas jetige Trafing.

Eburonen, beutscher Bolksstamm in Gallia belgica, auf ber Beststeite des Rheines, im jehigen Luttich'schen, mit der Hauptsstadt Eburodunum (f. d.). Nach Casar's Angabe umsaste ihr Gesbiet das Julich'sche, das Kolnische, die Eisel und einen Theil des Limburgischen. Das Thal von Gressenich oder Atuatuka (f. d.) lag fast in der Mitte, 12 Stunden vom Rheine und 10 Stunden vom der Maas. Es war einst und ist noch jest von dichten Baldungen umgeben, aus welchen des Bolkes heerschere Ambiorich einst plosisch hervorbrach und eine Römerlegion vernichtete. 3. Casar, darüber ergrimmt, rottete sie aus und gab ihr Land den Tungrern. (Röggerath.)

Edda, bie, enthalt in altnordischer Sprache die Gotter: ober Asa-Lehre, ober die Sage aus dem altdeutschen Geldenalter Standis navien's. Man unterscheibet a) eine altere, die Lieder: Edda, deren Gotterlieder Samund um das J. 1100 sammelte und aus der

Runenschrift in lateinische Lettern umschrieb, nebst Ebba-Liebern von ben Nibelungen und b) eine jungere ober Snornische-Ebba, aus bem 13. Jahrh. Bon dieser Götterlehre des heidnischen Nordens, die man die Bibel der Standinavier nennen konnte, erhielt die Universstäts-Bibliothek zu Kopenhagen erst im J. 1628 den Pergaments Coder der prosaischen Edda. Behn Jahre später kam die königliche Bibliothek auch in den Besitz des nordischen religiösen Glaubens der Borzeit in der poetischen Edda. (Bulpius, Ruhe, v. d. Hagen, Grim m.)

Cheling, ein Abelicher. - Bas ber Abel in altheibnischer Borgeit eigentlich mar, ift nicht überall beutlich; benn er entstand einmal aus Abstammung aus mythifden Gefchlechtern, bann aber auch burch Rang : Erhohung bei gludlichen Eroberungen. Aber auffallend ift, daß bas Bort Ebeling - im Morben Debling - von Db, All-od Gut, Freigut, fpater Allodium, bas Jemand ohne Lehnspflicht befigt, herkommt, alfo einfach einen Gutbeigenthumer, ohne weitere Bestimmung, bezeichnet. Mus bemfelben Brunde bieg ber meftphalische Eble Garbing, von Barbs, bas icon bei Ulphilas ein Gut ober Garten bebeutet. (Bergl. Abel.) — Das Allsob steht also bem Lehne entgegen, bas in spaterer Zeit von einem Konig abhängig machte. Ueberall, wo die Germanen eroberten, theilten fie bas Land bruberlich unter bie einzelnen freien Rrieger, benen und beren Samilien biefes But bann erblich, als ein unabhangiges Gigenthum, verblieb. Gleichwohl erbten baffelbe nur bie Sohne; Weiber burften es nicht besigen, weil fie nicht im Stande waren, Die Rechte und Pflichten eines Allobbesigers auszuuben. - Dit bem Borte Gippe, ober Sippfcaft, bezeichnete man bie Familie bes freien Germanen. Gie mar gefchieben in Schwertmagen ober mannliche Ramilienglieber und Spillma = gen, b. h., weibliche Bermandte, welche bie Spindel (Spill) fuhr= ten. Beibe murben gefetlich burch ben Sausvater vertreten. fprach fur fie vor Gericht, mar ihr Mund (Bormund), fie aber waren in feinem Bann. - Schwertmagen ftanben fo lange im Banne ober unter ber Bormunbichaft bes Sausvaters, bis fie in fremde Dienste fich begaben, ober beiratheten; baburch murden fie mundig und burgerlich frei. Freien und heirathen find baber noch jett gleichbebeutend. Benn ein Freier eine Spillmagen beirathete, fo faufte berfelbe ben Eltern ber letten die Bormundfchaft ab und bas Beib ftand fortan unter ber feinigen. - Das Bermogen, welches folche Freigewordene erhielten, murbe einft Abbann (jest Apanage) genannt. - Sageftolze wurden urfprunglich Die Schwertmagen genannt, welche nicht heiratheten, fonbern in bem Banne bes Batergutes verblieben. Sie burften bas Bebage beffelben nicht verlaffen und hießen eben barum Sagestolze. ber Deutsche fein Geset anerkannte, bas er nicht mit hatte geben

helsen, so fanden sich immer einzelne Wilbe und Eigenfinnige, die sich keinem Gesetz unterwarfen, keiner Berbindung anschließen wollten. Man nannte sie Wildfange und behandelte sie nach Wolfsrecht ober als Bogelfreie. Dies waren im Norden die Berfeker, Frauenrauber, unbandige hunen, eigensinnige Allobbestier, Biefterfreie, Berbiestete, die am Staate keinen Antheil

nahmen, daher auch außer dem Gesetze waren. (Mengel.)

Edersleben, Df. bei Sangerhausen, Reg. B. Merseburg, pr. Prov. Sachsen. — Um das J. 1830 ward die hiesige Kirche mit einer Capelle, dem altesten Abeile derselben, niedergerissen, um an deren Stelle eine neue zu erdauen. In der oberen Mauer der Capelle sand man funf Urnen. — In der Umgegend, am Wege nach Borrleben, liegt ein Denkstein nicht weit von dem berühmers achsengraben, welcher in Urkunden unter dem Namen "Geerufte" (von Rausen?) vorkommt, das sogenannte "Winnenseld" bezeichnet und die Keldmarken Riednordbausen und Soersleben

fcheibet.

Egeln, St., Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Sachsen. — Als man die Giebelmauer der alten, im J. 1262 gestisteten Klosterskirche abtrug, sand man oberwarts in derselben 18 irdene Gesäße sest eingemauert, und zwar so, daß man von unten nur runde Löcher in der Mauer sab, indem die Gesäße mit ihrer Mundung in der

Blache ber Mauer lagen. (Forftemann.)

Eger a. d. Eger. — Merkwirdige Schloßruine, mit einem uralten, von Buckelsteinen erbaueten sesten, Thurme. In der wohlerhaltenen heidnischen Capelle daneben sieht man an einer ihrer Saulen oberwarts noch das schmußige Gogenbild des Priapos in Stein gehauen. Die kleine geheime Zelle, über diesem Tempel, aus welchem eine schmale Treppe hinaufführt, läst vermuthen, welche Gogenpriester hier ihr Wesen trieben. Der hier nachgebildete Priap und sein ehemaliger Tempel bei Emenzheim (s. d.) mödzen in Deutschland wohl noch die einzigen auf und gekommenen Erinnerungen an dies ansidssige Heidenthum seyn. — Die Schloßerwine zu Eger zeigt noch das Gemach, worin Wallenstein im J. 1634 ermordet ward.

Eggersmühle, Gut bei Fürstenau, Lander. Osnabruck, Hannov. — In einem Grabe der Bauerschaft Dalem fand man a) unter einem Steine, auf einem Kopfringe liegend, einen, mit grünem Rost überzogenen Streithammer von gegossener Bronze, Fig. 413, welcher aus einem 101" langen Querbalken besteht, dessen eine Hat ausläuft, während die andere mit einem platten Knopf endet und bessen Mitte ein 44" weiter, hohler Cylinder einnimmt. b) Jener Kopfring gleicht ganz dem bei der Pfaueninsel (s. d.) abgebildeten. c) Auf dem Steinkampe, eine Stunde von hier, ward, nebst einer Urne, ein kleiner Doppelbecher, Fig. 414,

ausgegraben, an welchem auch ber boble Fuß als Trinkgefaß brauch: bar ift. (v. Ledebur.)

Eggefin bei Udermunde, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pomemern.— Bei bem Burgwalle ber Forft ein fteinerner Streitfolben.

(Stubien.)

Ghe ber Germanen. - Rein Bolt bielt ben Cheftanb für heiliger, als die Germanen. Diefe nordischen Bolfer kannten ben Chebruch kaum bem Namen nach. Madchen und Junglinge lebten in Unschuld babin, und erft bei vollen Rraften und fpat beira= theten fie. Liebe fnupfte bas Band, und mit Liebe und ftanbhafter Treue murbe bas beilige Bunbnig gehalten.

Cheftandsgobe ber Benben. - Gein Bilb ift ein nadter Anabe mit frausem Ropfhaar, auf welchem ein Tauber mit der Taube fich gattet. Die eine ber beiben ausgestreckten Banbe bes Goben balt einen Ring, ber auch bei ben Benben fcon bas Bilb

ehelicher Zusage war. (Bulpius.) Ehingen, St. a. b. Donau, Donaukr., Wurttemberg. Bon bier aus beift die altrom. Deerftrage noch jest bas Sochge= ftrat. Es fuhrte über die Alpen gegen Dententhal, wo die jetige Chauffee fie burchschneibet. Der Drt ift febr alt. Das Fundament ber Pfarrfirche ftebt auf rom. Budelfteinen. Das "Drachenthal" mit ber alten Klofterfirche erinnert an bes Ptolemaus St. Drak Uina (Drachenftein?), welche, ber Sage gufolge, bier ftand. Die biefigen Schangen und einige andere Befestigungen auf ber Ulp werden zusammen bie Castra Clarenna genannt und waren bes ftimmt, die Bugange ju ben Gebirgen, vom Nedarthale ber, alfo ben Strich von Rotweil bis Beifilingen, ju fichern. (Buchner.) — Im "Baabfelde" forberte im S. 1824 bas Pflugschaar zwei bronzene Pickels ober Sturmhauben zu Tage, Fig. 417. Sie umphulten einen Afchenkrug von schwarzbraunem Thone, ber Baffens refte eines mahrscheinlich vindelicischen Kriegers in fich schloß: ein machtiges, 3' 3" langes, beutsches Schwert von Gifen, bas in zwolf Studen zerbrochen mar, ein Schildbrecher ohne Dehr, eine Sichel, Die Schildfeffel ober Banbhabe, womit ber Urm bes Rrie; gers das Schild regierte, Sig. 418. — Das Gewicht sammtlicher Baffen war fast 11 Pfd. (v. Raifer C.)
Chrenbreitstein, jest die Friedr.-Wilh.-Beste bei Coblenz,

pr. Prov. Diederrh. - Schon ju R. Julian's Zeiten hatten Die Rom. auf Diefer fteilen Sohe ein Caftell, aus beffen Ruinen fpater fich eine Burg erhob. Ihr Brunnen ift 280' burch ben Fels gehauen und mußte, um Baffer aus bem Rheine zu erhalten, noch 300' tiefer gegraben werden. (Schreiber A.) - Das f. Dufeum zu Berlin befitt, außer ben bier gefundenen Urnen, auch eine 6" hobe, gebenkelte Kanne mit weiter Tulle, ein obertaffenartiges, 2" hobes Gefag von rothbraunem Thone, mehrere 5" hobe Urnen, Fig. 419 u. 420, bie, ber Form nach, ben germanischen verwandt sind, sich jedoch durch eigenthumlich reiche Berzierung auszeichnen. Ihr scharftantiger Bauch besteht aus zwei, mit den Grundslächen gegeneinander gekehrten, abgekurzten Kegeln. — Bon Gisen sanden sich hier Schildbuckeln, ein- und zweischneibige Schwerter, Pfeile und Lanzenspigen, Nagel und Ringe. — Ferner eine Schussel von Bronzeblech. — Fig. 421 ist ein, als Umulet getragener, mit bronzener Einfassung versehener Wolfszahn. (v. Ledebur.)

Chrenfels, f. Bingen.

Chrenftetten, f. Elbringen.

Ciche, die beilige, f. Baumverehrung, Borsholm,

Geigmar, Beiligenbeil, Natangen, Melborp.

Gichelberg, ohnweit Sternberg, Metlenb. — Ein Bunengrab, nicht weit von ber Barnow, besteht aus mehreren großen Granitpfeilern und Dechlatten, beren Stugen gewichen sind, so bag bie Decksteine sich gefenkt haben und fetzt theilweise auf ber Erbe

gu liegen scheinen.

Eichen, Df. bei Schopsheim, Dreifamkr., Baben. — In ber Nahe a) ber 1467' über bem Mittelmeere gelegene, rathfelhafte Schopsheimer ober Eichener See, sest oft gegen 10 Morgen Landes unter Basser, ohne eine bestimmte Zeit bei seinem Erscheinen und Berschwinden zu halten, so daß er bald See, bald Wiese, bald Aderfeld ift. — b) Die Ruckstände des Castelles, welches Balenzin I. auf der Anhohe "Altiche" gegen die Alemanen anlegte und von diesen im I. 396 zerftort ward; vielleicht das alte Robur? (Stein, Preuschen.)

Cichfel, f. Elbringen.

Eichstädt (Aichstadt), Bischossis, Regenke, Baiern. — Diese alte St. der Hermunduren hieß Alcimoenum, als die Rom. bier ein festes Winterlager hatten. Im J. 1788 grub man hier 5 kampen und ein, mit vielen Ringen verziertes Todengerippe aus, das man für die Reste eines Druiden hatt. Der Kopf besselben lag auf einer großen Schüssel und war von einem ovalen, Seinien dicken, Kupferdraht umgeben, der an den Enden, wo diese aneinander schließen, einen zierlichen Kopf hat. Des Ringes Durchmesser schrägt 7". Un jeder Hand waren drei Finger des Gerippes durch zwei andere Ringe umschossen Ringe von Kupferdraht gesteckt. Im andere Ringe umschlossen der farke Federkraft. Auch jeden der Küsse zierten, unter dem Knie, sechs hohle, aus Kupferdlech seuber gearbeitete Ringe. Daneden lag ein mit Giern (Sinnbilzdern der Druiden) verziertes Opfermesser, desse dien Rlinge 12" lang und bessen einer Verson von Wichtigkeit, einem Druiden

angehort haben mag, ift aus Grunden fehr mahrscheinlich; benn, nach Strabo, erschienen die Druiden im Leben immer mit halsketten und Ringen geschmudt; ber Ring um ben Ropf kann wohl mit Gichenlaub, bem Rennzeichen ber Druiben, überflochten gewesen fenn; bas neben ihm liegende Deffer batte gewiß Bezug auf bie, burch feine Sand Geopferten, und noch viele Ramen um Gichftabt, ale: Sobentrubingen, Baffertrubingen, Drubendingen ic. tragen Spuren einer Serleitung von Druid und Ding (ein Gericht, judicium), wie benn auch noch im 3. 1728 ein Drt "bei bem Druis benbaum" bieg. - Die hiefigen Grabbugel haben 40 bis 80' im Durchmeffer. Biele find mit hochbejahrten Gichen bewachfen. Die, welche man aufbedte, enthielten, fatt Urnen, in verschiedenen Tiefen Menfchenftelette, beren eins 7' 1" lang mar. (Daner. Did()

Giethoft, ohnw. Sternb., Mellenb.; bier, an ber Barnow, ein

Siterhoff, binne. Stettleb., Actetele.; giet, an det Butilou, ein Hungard, bessen bessen, aufrechtstehende Steine ein Dval, 120' lang, 20' breit, bilden. Die Richtung der Grabstätte geht von N.B. nach S.D. (Schwerdtsege in Lisch.)

Sifelgebirge, das, in den Regierungsbezirken Aachen, Coblenz und Trier, ist vulkanischen Ursprungs und giebt durch seine sogenannte Wasserteitung (s. d.), zwischen Trier und Koln, dem Freunde von Alterthumern mehrsachen Anlas zu

Koridungen.

Gilenburg, St. auf einer Infel ber Mulbe, Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sachfen. - Unter einer großen Menge Urnen, mit ber Branbstatte, fant man bas wendische Alterth. Fig. 428. Diefe eigenthumliche Urnenform erweitert ihren 9" breiten Bauch noch burch vier feitwarts herausstehende Budel, welche, gleich Schilbern, in der Mitte fpigig erhaben find. In biefer Urne vom feinsten gelben Thone, mit fehr langem Salfe, ber fast gerade aufrecht fleht, lag eine Rabel bon Bronge, beren Ropf ein auf bie Spige gestelltes burchbrochenes Biered bilbet, uber welchem ein Rreug fteht. - In einer Brandgrube fand fich ein eiferner Roft. (212 berti, Sahresb. A.)

Ginbaufen, Df. im Unterlande von Sachfen-Meiningen. -Der Chauffeebau zwischen bier und Bablrieth bedte ein altgermanis fches Grab auf, bas mit großen roben Felbsteinen umftellt war, und eine kleine Urne, eine Fibul und einen Armring von Era ente

bielt. (Sabresb. A.)

Gifenberg, Df. ohnweit Grunftadt, Rheinfr., Baiern. -Man fand Romermungen, Urnen, Schwerter, Dolche, mit Sarnis fchen umgebene Stelette und ben Grundftein eines nach Dannheim abgelieferten Jupiter-Tempels mit ber Infchrift: "J. O. M. Paterni (o) Batinus et Rat ... s ex juss ... " (Schreiber A, Graff.)

Sifernes Thor (rom. Straßensperre in Engpassen).

— Bon solchen Weges-hemmungen finden sich noch Baureste in Steinen, eisernen Angeln und hespen und andern unverkennbaren Ueberbleibseln bei Burgstädt, Cassel II. und Eulbach (dem eine Abbildung beigefügt ift), bei hesselbach, hessenthal, Krausenbach, Stockstadt, Werthheim und Wiesen. — Auch giebt es in Dacien's Engpaß noch jeht ein eisernes Thor, eine Meile von Arajan's Colonia Ulpia. Es wird durch die beiden Wande ber Bergenge gebildet, welche sich, am Bache Marga, wie ein Ahor schließen. Man gelangt durch dasselbe aus dem Thale Hezag in das Temeszwarer Bannat.

Gisleben, St., Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sachf. - Auf dem hutbeige entbedte man ein von Sandsteinen erbautes

Grab mit zwei Urnen.

Cibe (Albis), ber nordichfte Fluß, ju welchem die Rom., mit ben Baffen in ber Sand, vordrangen. Es leidet feinen 3mei= fel, daß diefer Strom zu breien Malen von Rom., in welterobern= ber Absicht, befucht und mit Trophaen bezeichnet worden ift, und gwar a) von Dr. Claudius Drufus, bem Stieffohn Muguft's, als berfelbe im 3. 9 v. Chr. zwei Armeecorps, von Bonn und b) Der zweite Maing aus, babin fubrte (vgl. Drufus). welcher, um die Beit ber Geburt Chrifti, nicht allein Die Elbe erreichte, fondern fogar die Legionsabler auf die offlichen Ufer hinubertrug, mar Domitius Abenobarbus (f. b.). - c) Im 5. 3. n. Chr. fah ber Elbstrom jum letten Male rom. Legionen und trug fogar ihre Flotte. Gie mar burch bie Norbfee gefegelt, brang in die Elbmundung ein, mabrend Tiber, als Dberfeldberr, feine gegen bie Bermanen fechtenbe gandarmee bei Tuliphurdum uber bie Wefer fett und mit ben Truppen feiner Elbflotte gu= fammentraf.

Elbringen, Df. am Juße bes Schünberges, subwestlich von Freiburg, am Dreisam, Breisgau, Baden. — Die hiesigen "Hin en graber" liegen auf der Hohe des weiten, sanst sich ersebenden Schartenackers, seht ohne alle außere Auszeichnung; denn Alles hat der frühe Andau gleichgemacht. Diese Begrädnisstätte hat, so weit sie die bis jest untersucht werden konnte, einen Umfang von 362 Schritten. Sie zieht über den Acker von W. nach D., welche Richtung auch jedes einzelne Grab beibehält, während mehrals 30 Grabreihen von S. nach N. ziehen. Die einzelnen Eräber sind längsiche Vierecke, von den hier brechenden Kalksteinplatten ersbaut. Die der Erwachsenen sind im Innern 6 bis 8½ lang, 2½ bis 3' breit und 2 bis 3' hoch. Die kleineren Steinplatten sinach innen genau aneinander gesügt und bilden ein möglicht trockenes Gemäuer. In jedem Erabe liegt nur eine Leiche auf dem Rücken, und mit dem Haupte der ausgehenden Sonne entgegen-

febend, ausgestreckt. Der gange Rorper ift junachft mit einzelnen Roblen, bann bis zum Rande bes Grabes mit reiner Erbe und. weiter hinauf, mit fleinen Biegel- und Scherbenftudchen überschuttet. Das gang gefüllte Grab mar bann gewohnlich mit großen, oft febr gewichtigen, zuweilen bachziegelformig liegenden Platten bedectt. Bas bie Sunengraber ferner erhobend bedte, hat ber Pflug geeb= net. Die Bahl ber untersuchten Graber belauft fich auf 106, bavon 45 Mannern, 44 Beibern und 17 Rindern angehort zu haben fcheinen. - In feinem der Graber fand fich eine Urne. Rur qu= weilen famen Bruchftucke von rob gearbeitetem Topfergefcbirre vor und ein einziges Mal auch Scherben grunlichen Glafes. -Große ber mannlichen Stelette mar gewohnlich 51', Die ber weib= lichen 5'. — Unter ben überall fehr gelittenen Korperreften fanb man nur vier brauchbare Mannerschadel. Alle haben ben Character ber tautafifchen Race. - In ben Grabern ber Manner fanden fich eiserne Spieße, Fig. 424; Schwerter, Fig. 425; Dolche, 426; Meffer, 427; Pfeile, Fig. 428 bis 431 und ein einzelner Sporn. Unter vielen Schwertern war nur eins zweischneibig; es ift ohne ben Griff 2' 6" lang, 2" breit, febr bunn und eine ausgezeichnet fcone Baffe. - Die übrigen Schwerter und Dolche find gang Stahl; ihre gange betragt, ohne Griff, 5" bis 1' 5". Biele Pfeile, besonders die kleinen, haben zwei Widerhaken. Die Mitgabe in ben Grabern ber Beiber ift, außer Schmudfachen, auch immer ein Deffer. Ihre Rorallen befteben aus naturlichen Steinen, weißen, grunen, blauen Glasfluffen, gebrannter Erbe und Bernftein. Die Dhrringe find theils filbern, theils von einer weniger eblen Detall= mifchung. Gelten kommen metallene Armfpangen vor; aber ofter um bie Sandwurzel geschlungene Ringe. Der zuweilen gefundene Buffchmud (6 Stud von eblem Metalle) icheint zu ben Sandalen gebort zu haben. Much eiferne Gurtelschnallen fanten fich. Bu ben Fußen eines Rinbes lag ein betrachtlich langer Ramm mit Bahnen, Die von beiben Seiten in die Beinplatte eingefagt find. barfiber lauft unten, wie oben, ein beinernes, mit eifernen Stiften befestigtes Stabchen. — Graber, ben eben beschriebenen fast in aller hinficht gleich, finden fich auch um Freiburg, namentlich bei Merzhausen, Golben, Bollichweil, Chrenftetten, Rirchhofen, Rrogingen, Ballrechten und etwas entfernter, im Breisgau, bei Gichfel und Abelhaufen. Bon ungeheuern Steinplatten bedeckt, fanden fich mehrere Grabftatten mit menschlichen Steletten ohnweit Freiburg, befonders zu Scherzingen, Biengen, Beitersheim und Morfingen. -Dag bie unverbrannten Stelette Diefer Sunengraber ben Gelten ans geborten, ift, mo nicht gewiß, boch febr mabricheinlich. (Schreibee.) Elison. - Go nannten bie Rom. Die bei Alifo in Die Lippe mundende Ulme im Paderborn'fchen.

En (Helellum), Df. a. b. Il, ohnweit Benfelben und Strafburg im obern Elfaß, bem ehemaligen Gebiete ber Eribofer. Es war ursprünglich die Romerstadt Elcebus, die als eine ausgebebnte Metallwertftatte befannt ift. Sier wurden Baffen und Schmudwerke aller Urt verfertigt, wie wir fie in ben Sugeln und Furchengrabern jenseits und bieffeits bes Dberrheines verbreitet finden. (Schopflin.) - Erft neuerlich entbedte man wieber einen bisher noch unbeachteten Fundort folder Alterth. in ber por Ell vorbeistromenden Il. Man veranstaltete feitbem, nicht ohne Erfolg, gleichsam Fischzüge, um Alterth. einzufangen, indem man aus dem Flugbette mit Schopfgefagen Sand und Ries an bas Licht bringt. Ist ber Ort gludlich gewählt, so sieht man sich bald im Besige von mancherlei Anticaglien. Selten kommen Ibole zum Borscheine, bagegen sehr oft Munzen, besonders aus Bronze, bei einem gludlichen Buge gange Klumpen. Gie verbreiten fich uber bie ganze Raiferzeit ber Romer, bis zu Ende bes 4. Jahrh. Mit= unter erscheinen auch Pragftode biefer Mungen. Gehr gablreich und verschiedenartig find bie Ringe aus Bronge, theils mit Schriftzugen, Borftellungen und eingelegten Steinchen, theils ohne folche. Babllos find Saarnabeln, Ugraffen, Urm- und Fugringe, bunte Glasforallen. - Dergleichen Funde werben ben Rupferichmieben qu Strafburg in Menge jum Bertauf angeboten und eingeschmolzen. Mungen von Gold und Gilber find nur felten gefunden worden. (Schreiber D.)

Ellgut, Df. ohnweit Dels, Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schlesien. — Bei bem "Beigen Berge" giebt es viele Seibengrasber. Den Namen Elgut ober Elgot (Sels ober heilig Gut?) has ben in Schlesien mehr als 40 beibnische Begrabniftplate.

(Rrufe A.)

Ellwangen, St. a. b. Jart, im Virngrunde, Jartkr., Burttemberg. — Hier ein "Berein für Alterth." — Bei dem Df. Roblingen liegt auf der Haibe eine Gruppe von Hügeln versschiedener Größe. Sin, im Durchschnitt 60' großer, 7' hoher gab zur Ausbeute eiserne Ringe, ein 3' langes Schwert, zertrummerte Urnen; ein kleines Töpschen von schwarzer Erde, gleich einer Tasse mit hohem Rande, enthielt Kohlen und Afche. Im nahen Sichwäldchen der Grundbau eines Thurmes. (Buchner, Instelligenzbl. C.)

Eint, am Eim, Elmerwald. — Dies die Benennung eines langen Waldes zwischen Braunschweig und Schöningen, worin die Obrfer Lelm und Langeleben liegen, mit folgenden alterth. Merkwurdigkeiten. — Spuren des vorzeitigen Kornerbaues verzrathen die Mittelrucken in dieser Forst. — Ueberbleibsel unterirdischer Wohnungen und Keller. Auch herrschen bier noch Sagen vom Gögenhain und dem Opserbache "Schambach". — Drei im Dreieck

gelegene heidnische, runde Opfers ober Leichenbrandstellen machen sich durch ihre schwarzere Erde, Kohlen und Usche erkennbar. — Die besonders im nördlichen Elm gegrabenen Urnen sind von Farbe geth, rothlich, glanzendbraun, eisensarbig und schwarz, und durch Größe, Gestalt und Verzierung verschieden. Eben hier besinder sich auch der erhabene Kampsplatz, wo Karl d. Er. die heidnischen Cachsen des Elms und der Umgegend schlug. — Unter und neben Urnen lagen hier auch unverbrannte Menschensteletete. (Dunnhaupt.)

Elmendingen, Fisn. bei Pforzheim, Murg: und Pfinzkr., Baben. — Bei der, sourch ihre Glasgemalbe sich auszeichnenden altdeutschen Kirche stand ehemals ein Leugen-Zeiger und ein Tempel mit dem Steinbilde Aeskulap's, über 5' hoch, baarhauptig und in einen weiten, faltenreichen Mantel gehüllt, in der einen Hand einen Becher haltend und zu seiner Rechten ein Knabe, sein gewöhnlicher Begleiter. (Leichtlen.) — Diesem Gotte der Aerzte, Fig. 432, sind auch die Schlange und der Hahn heilig, und in seiner Begleiztung ist sast immer Hygea (Hygeia), die Göttin der Gesundheit, Sig. 433. Sie ward mit dem heilenden Gotte in demselben Tempel verehrt, stand aber auch nicht selten dem Apollo zur Seite. Man erkennt sie an der Schase, aus welcher sie eine Schlange trinken läst. Ihr langes Gewand und die Schlange unterscheiden sie deutzlich von der Hebe. (Bgl. Obernburg.)

Glfaß. - biefe urfprunglich beutsche, an bie Schweiz und Pfalz grangende Landschaft erhielt ihren Namen vom Fluffe Ell ober 311, beffen Unwohner man Ellfaffer und ihren Lanbftrich Elisatia (Alsace) nannte. Der obere Theil behielt bis jum 3. 58 v. Chr. feine gallischen Bewohner, bie Raurater und Sequa= ner. Der untere bekam Buwachs burch bie aus Deutschland burch ben Rhein gegangenen Triboter, welche bie Debiomatifer berbrangten. Dann folgten bie Alemannen. Um bas 3. 450 wurden bie Rom. burch germanische Rationen von bier verjagt. Miemannen und Burgunber behaupteten bas Band, wo bann ber Nieder-Elfaß zu Auftrafien, Ober Elfaß zu Burgund gehorte. Spater ging es in bas frankliche Reich uber. - Die gahlreichen Grabbuget im Elfaß haben biefelbe Geftalt, wie bie in Beffen; und es ift eben fo unausgemacht, welche bavon ben Celten und welche ben Deutschen geboren. Man findet fie bei Markolsheim, Sundhaufen und Drufenheim; in größerer Menge aber bei Brumat und Gelg. Die fchrift = und bilblofen Dentmaler Diefer Art find alter, ale bie rom. Eroberungen. Muf alle fpateren hat rom. Sprache, Schrift und Bilbnerei Ginfluß gehabt, fo, bag wir in biefen fteinernen Urkunden die celtische Religion unmer vermischt mit ber rom, antreffen.

Die Aufnahme mehrerer Alterth. aus ben jest Deutschland begrangenben Rachbarlanbern rechtfertigt fich burch nachstebenbe Ueber= ficht ber, feit bem 3. 1552 burch Frankreich abgeriffenen, beut= fchen Gebietstheile:

1552. Frantreich bemachtigte fich ber Reichsftabte Det, Zoul und Berbun; erft im westphalischen Frieden verzichtete bas

Reich auf biefelbe.

1648. Erhalt im meftphal. Frieden beibe Elfag, ben Gunb: gau, Breifach und bie Landvogtei über bie gebn Elfaffer Reichoftabte.

1672. Bemachtiget fich ber gehn Elfaffer Reichftabte.

1679. Erhalt im Dimmegen'fchen Frieden Freiburg.

1680. Frangofifche Reunion.

1681. Bemachtiget fich ber Reichsftabt Strafburg.

1735. Erhalt im Biener Frieden Lothringen.

1797. Erwirbt im Frieden ju Campo Formio ben Burgunbi= fden Rreis.

1801. Erwirbt im guneviller Frieden alle ganber auf bem linten Rheinufer.

1808. Durch organisches Genatusconsult werben Rehl, Raffel

bei Maing und Befel mit Frankreich vereinigt.

1810. Durch organisches Genatusconfult werben bie Sanfe= ftabte, bas Lauenburgifche und alle Lander gwifchen ber Morbfee und einer, bom Bufammenfluffe ber Lippe in ben Rhein und ber Rednit in die Etbe gezogenenen Linie mit Frankreich vereinigt. (Polit u. Bulau.)

Glien (MIfum), einft Caftell a. b. Emfcher und bem Rhein,

oberhalb Befer, f. Alisum. Elfenfeld und Erlenbach, Df. a. Mainufer, Obernburg gegenüber, im Speffart, Untermainfr., Baiern. - Sier bet Blutgraben im Dammfelbe, wo einst die Alemanen ben Rom. eine blutige Schlacht lieferten. Daber die vielen tumuli, welche jett größtentheils umgeadert find. Offenbar ift der Blutgraben bas rom. Vallum . welches von bier auf ber rechten Mainseite burch ben Speffart gezogen werben follte, um ben Limes im Denwalbe mit bem Speffart zu verbinden; fpater aber ward bas Vallum offlicher, bei Mainbullau, angelegt. — Auf bem Dammfelbe viele rom. Mungen und bei Elfenfeld ein tleines Caftell; in einem alten Gemauer ein bronzener Leuchter, ber nach Munchen abgeliefert marb. (Steiner.)

Elafleth ober Oldenbroot, Fifn. a. b. hunte und Befer im Oldenburgischen. - Bur Beit ber alten Tubanten bieg ber Ort

Tecelia.

Claheim. Df. bei Rreugnach, Reg. B. Cobleng, pr. Prov. Mieberrh. - Der febr fefte "Elftaufend Jungfrauenthurm" mit seinem einsachen Reichkadler und einer nicht mehr lesbaren Inschrift waren, gleich ben Thurmen und Spissaulen hiesiger Gegend, bei Saulheim, Bliedcastell, Rentrich, Rheinheim, Granzbezeichnungen aus der Mitte des 9. Jahrb., als das frankliche Reich unter die Enkel Karl's des Er. in drei Reiche gesteilt ward. — Die vielen aus Ihon gebrannten runden Steine mit einem Locke, die man hier sand, hat man anderswo auch von Stein, Eisen und Bronze gessunden. In denen, welche zu Wiesbaden gesammelt sind, sieht man deutliche Spuren des Riemens, welche das Reiben dessein bei Schleuberübungen bewirkte. Db sie disci der Rom. oder übers

haupt rom. find, ift ungewiß.

Elftra (Alestra), St., nicht fern vom Ursprunge ber schwarzen Elfter, Dberlausig, Konigreich Sachsen. — Bier ber "hobens ober Spbillenstein", ein Opferaltar ber Gottheit Oftara ober Alcis numinis. In ben Ufern und im Gebiete ber Elfter bis ju ihrem Ginmunden in die Elbe, mo, oberhalb Torgau, Giftra II. liegt, gablt man noch uber 1000 burch Menschenhand errichtete Grabhugel und 16 fogenannte Burgerte (Priefter : Rundmalle), b. h., germanische ober germanisch-flavische Tempel und Opferbeerbe. und boch find fcon viele burch Baffer und Cultur untenntlich geworden. Bier ift eben ber beilige Boben, welchen Zacitus ben b. Sain ber Semnonen nannte. Die religiofen Bauten in ben Elftergegenden muffen uralt fenn und fcon vor Ginfubrung bes Bobendienftes bestanden haben. Denn fo gewiß es ift, bag unfere Altwordern auch Gobenbilder verehrten, eben fo flar geht auch aus Tacitus hervor, bag fie folche Bilber erft fpater von anbern Bolkern annahmen. Daber findet man auch nicht die kleinste Spur von Gogenbildern in den alten Denkmalern der Elstergegenden; wohl aber beutliche Beichen, bag bie Gottheit ohne Bild verehrt wurbe. — Dazu kommt noch, bag bie vorchriftlichen Bewohner ber Elfterufer bei ihren Leichenbestattungen Pracht liebten und ihren Berftorbenen nicht bloß Baffen und Schmuck aller Urt, sondern oft auch eine bedeutende Menge thonerner Gefage und Sausgerath. fogar bie baubliche Sandmuble, turg, eine vollige Musftattung, mit-Da bies mit Tacitus burchaus nicht übereinstimmt, fo erbellet auch baraus, bag beffen Schilderung nicht auf alle bamalis gen Bewohner Deutschland's paft. Muf bem linken Elbufer, wo man ftets im Rriege lebte, mochten bie Sitten und Gebrauche freilich anders fenn, als auf dem rechten, welches viele Sabre bindurch im Frieden ichlummerte. Und eben bier fcblog bie Umgegend der Elfter ben h. Dain ber Semnonen in fich, von meldem er berichtet. Man fagt, bag bier alle Bolter von einer Ber= wandtichaft, aus verjährter Chrfurcht und Undacht, burch Abgeord= nete ju einer festgefetten Beit gufammengetommen maren und, burch offentliche Opferung eines Menschen. Die schreckliche Beibe milber Einbildung gefeiert hatten. — Dieses mochte indeg nicht oft und außer folden National-Zusammenkunften nie geschehen seyn; benn auf dem großen Opferbeerde zwischen Schlieb und Maligschendorf fand man, unter unzähligen unschuldigen Opfern aus dem Thierz und Pflanzenreiche, nur ein Mal die Reste von einem geopferten Menschen. (Bagner B.)

Elten, Fifn., Reg. B. Duffelborf, pr. Rheinprov. — Der tiefe, bis auf ben Grund von Tufffteinen gemauerte Brunnen, auf

bem Berge, ift Romerwert.

Elpfier, ein zu ben Lybiern gehöriger, mahrscheinlich in ber Segend von Dels in Schlesien einheimischer, beutscher Bolkstamm. Die Alterth. ihres Dorfes Massel (f. d.) beuten zum Theil auf einen ziemlich hohen Culturgrad hin. Die gefundenen rom. Munzen lassen auf handelsverbindungen mit den Romern schließen.

(Wilhelm.)

Elge, St. a. b. Rette und Leine, Sannov. fublichen Spige bes biefigen Biniebugels fant ein Rothner Die fast girtelrunde Erbohung eines heidnischen Grabes von 147' Um= freis und 7' Sobe um fo untersuchungsmurbiger, ba ber abgeftutte Regel, beffen Oberflache 24' Umfang hatte, von einer 21' bicken Steinlage umtreif't mar. Er burchbrach biefelbe und fand querft eine fleine Urne mit febr weißer Ufche; bann einen Denschenschabel. Der gange innere Raum war in einer Rundung von 48' mit biden, rauben Steinen abgegrangt und enthielt an ber Beftfeite eine von ahnlichen Steinen gebildete Abtheilung, die 7' lang und 3' breit war, und in welcher ein Gerippe auf blofer Erde lag. — In bem übrigen abgegrangten Raume fand man in zwei, von D. nach D. laufenden Reiben funf runde, 5" tiefe und 15" im Umfreise haltenbe, gang mit Ufche und Roblen gefüllte Locher, welche in ben fteinigen Boben eingehauen waren. Ueber bem mittelften Loche ber fublichen Reihe ftand jener fleine Afchenfrug; neben bemfelben lag eine Runtel (Cifelftein). Gin Berippe mar hier nicht vorhanden. Ueber ben andern vier Ufchenlochern aber lag, von S. nach R., je ein mehr ober weniger gut erhaltenes Gerippe bergeftalt auf ber rechten Geite, bag bas Gesicht nach D. gekehrt mar. — Die Begrabnifftelle lag fchrag, fo bag tein Regenwaffer bis jur Ditte gelangen connte. (Morgenbl. 1840.)

Emben, St. a. b. Ems und bem Dollart, Oftfriesland, Hannov. — hier die Gesellschaft fur vaterlandische Alterth. — Schon um das I. 11 v. Chr. erswienen die Rom. in dem Lande ber Chauken, an ber Kuste Ostfriesland's, zur See und wiederzholten nachher öfters ben Besuch mit Flotten und Kriegsheren zur Unterjochung ber nordbeutschen Bolker. Als Germanicus, 16 I. n. Chr., mit seiner Flotte anlegte und ein Kriegsheer ausschiffte, soll dies bei einer Anhohe an der Ems geschehen und solche befestigt

worben fenn, welchen Ort bie Rom. Amisia nannten, woraus gu: nachft bas Df. Emetha ober Emeben (bie jegige St. Emben) ente

fanb. (Spangenberg.)

Emenghein, Drt a. b. Teufelsmauer, ohnweit Gungenhau: fen, Regattr., Baiern. — Urfprunglich rom. Colonie und Caftell. Dem hiefigen Gogentempel fieht man fein Alter und feine ehemalige Bestimmung noch jest an. - Die brei Ringe bes Bilbes Fig. 434 a beuten auf Celten bin. - Die Anbauer Diefer überaus fruchtbaren Umgegend verehrten in biefem Delubro ben Befchuber ibrer Fluren, ben Priap in feiner unguchtigen Geftalt; ibre Beiber in einer ahnlichen ein Bild ber Benus, bas auf ber Rehrseite bes namlichen Steines eingehauen mar. - Es granzte an ben b. Sain, wo Unfruchtbare von ihrer Gottheit Erborung erflehten. (Saltenftein.)

Emmerich, St. a. Rheine, Reg. B. Duffelb., pr. Rheinprov. — Eine ber altesten St. bes Niederrheins. Bor bem Baf-ferthore, beffen Dbertheil noch rom. Bergierungen zeigt, sieht man Reste eines Dammes von Gifenstein mit Legionsziegeln vermischt. Man fand hier alterth. Schnallen, Fibuln, Urnen, Schilbe, ben Ropf Apollo's und auf bem naben Schloffe "Berenberg"

rom. Graber und Mungen. (Minola.) Ems I. (Embs), Fifn. a. b. Lahn, Naffau. — Bab-Ems war (mit Aachen, Wiesbaben, Baben in Schwaben und bei Bien) eins ber alteften Beilbaber in Deutschland. Es tam, wie jene, querft burch Rom. in Aufnahme und erhielt bann vielleicht bon griechischerom. Merzten ben Ramen Embasis (Babemanne). Dag ein rom. Vicus bier ftand, beweifen Urnen, Rruge, gam = pen, Mungen von Tiber und Germanicus und viele Grunds mauern, bie man theils bei bem Strafenbau im 3. 1813, theils bei bem Abbruche ber Bergwand zwischen Bab-Ems und Df. Ems antraf. 218 Tiber, gegen Ratten und Sigambrier, ben Pfahlgraben um bas Taunusgebirge ju gieben begann, mar Ems fcon mit eine geschloffen und gefichert. Um Dranischen Babehaufe, wo im Dit= telalter noch ein Thurm ftand, find Grundlagen und Guffmauern bavon ubrig. In einem febr alten Rirchenbuche vom naben Df. Daufenau wird Ems Sambeffe genannt. In Urfunden bieß es Umeg, Eymet und Empg. (v. Gerning.) - Die Urne aus bem Grabe einer Romerin enthielt: a) einen & langen, halbmondfor= migen Sorntamm, mit Bergierungen und Bahnen, in ben innern Einbug gefest. Es fann ein Ropfput, aber auch ein Babefamm gemefen fenn, um bie burchnaften Saare bamit auszukammen, wie man bie Be= ' nus in biefer Berrichtung auf antiten Berten fieht; - b) eine filberne Schnalle gur Befestigung bes Gewandes auf ber Schulter, mit ge= farbtem rothen Glafe fternformig verziert; - c) einen fein gear= beiteten Fingerbut von Bronge; - d) eine Ungabl Rugelchen aus

mehrfarbigem Glasfluffe von einer Sals: ober Kopfichnur; - c) einen vom Rofte zerfreffenen Metallspiegel und f) einige Nabeln. (Unnalen B.)

Ems II., ber Fluß in Norbbeutschland, mit 5 M. Ebbe und Fluth. — Die Rom. lieferten bier mehrere Schlachten, und auf ber Ems hatte Drusus einen Schifftampf mit ben Brutzterern. (Strabo.)

Enisland in Westphalen. — In biesem Lande ber alten Unsiwarer sind, bei Borge auf bem hummeling und bei Sogel, großartige Stein-Denkmaler, und man fand Streitbeile, Streitarte und ben zierlichen Becher Fig. 434. (Bobeter, Wigand, v. Lebebur.)

Engers I., St., Reg. B. Minben, pr. Prov. Beftph.— Die hiefige Kirche enthalt das im J. 1877 von K. Karl IV. errichtete ober erneuerte Denkmal bes im J. 807 gestorbenen sachsischen Bers zogs Wittekind's b. Gr. Ginst wohnten im Engers, Angers ober Angeris: Gau, diesem Theile bes Herzogthums Sachsen, zwischen

Befer und Ems, Die Angrivarier.

Engers II., auch Cunoftein. ober Boll: Engers genannt, St. a. Rhein bei Reuwied, Reg. B. Cobleng, pr. Rheinprov. - Etwa 740 Schritte, oberhalb ber alten Ringmauer, liegt bas rom. Gugmauerwert auf bem boben Rheinufer, welches man oft fur Die Widerlage einer alten Romerbrude hielt, mabrend es in ber That eine Brudenvertheibigung (Brudenfchange) mar. Die in biefer merkwurdigen Ruine gefundenen Alterth. befinden fic Spater fand man bier eine große Daffe im Mufeum zu Bonn. verbrannten Getreides, Roggen, Gerfte, meiftens aber Beigen. Es lag in Schichten von 3 bis 9" hoch; mahrscheinlich ging bier ein ebemaliges Getreibemagagin in Rauch auf. Das gefchmol= gene Blei, welches fich in bem Getreide vorfand, fuhrt gu ber Bermuthung, bag ber Thurm mit Bleiplatten bebedt gemefen. - Das Gugwert bes jest mit Erbe überbedten Brudenbaues trost einer Ewigfeit. Dhne Zweifel gebort es zu ben altesten Romerwerken am rechten Rheine; benn die Brude murbe von Bespafian Mgrippa. welchen Octavius ale Statthalter nach Gallien fchickte, ohngefahr 38 3. v. Chr., erbaut. (Schreiber A, Dorow B.)

Enthof, U. Sternberg, Meklenb. — Bei'm Ackern bieses Gutes kamen unter bem Steinhaufen eines Kegelgrabes jum Borsichein: eine Pfeilspige, ein Scheermeffer, eine Zange und Nabel, sammtlich von Bronze und theilweise mit eblem Rofte überzogen.

(Bartich.)

Enkirch, St. a. b. Mosel, Reg. B. Cobl., pr. Rheinprov.
— hier die guterhaltene Romerstraße von Trier nach Bingen, sowie Spuren einer ehemaligen St.

Enkftedtswalde, Gut i. b. Kemsforst, unfern Colberg, pr. Prov. Pomm. — Auf einer Anhöhe, unter Urnentrummern, ein, aus acht doppelten Drahtgewinden kunstlich gestochtener Halsering, mit Perlen umsponnene Knöpschen, Ohrgehange und andere Schmucksachen, Alles von Silber; nehst einer großen Anzahl beutzscher, angelsächsischer und flavischer Silbermunzen, worunter auch kusische aus dem 10. und 11. Jahrh. Mit den Munzen ward das k. Munzcadinet zu Berlin, mit den Schmucksachen das Museum der Alterth. bereichert. Alle in den baltischen Kändern gefundenen arabischen Munzen rühren fast nur von zwei Dynastien her, den Abbassischen Kalisen zu Bagdad und den Samaniden zu Samarskand. (v. Ledebur.)

Enning (Celeusum), Df., einst castrum, hart am rechten Ufer ber Donau, dem Df. Hienheim, in Baiern, gegenüber. — Hier, oberhalb des Ansangs der Teufelsmauer, die rom. Brücke über den Strom. Der Gelübdestein zeigt das Bildniß der Minerva auf der einen und einen, dieser Göttin zum Opfer darges brachten Ochsen auf der andern Seite. Die rom. Inschrift besagt: "Der Rhatischen Minerva ein heiliges Mahl (einen Ochsen) und der Präsect I. Fl. Felir einen Altar, welchen er gelobtermaaßen zur Zeit der Consulen Gentian und Bassus (am 1. Decembr. 211) dankbar setzte." — In einer Grust, tief unter der Erde, sand man

einen Moler Jupiter's.

Ens (Anasus, Anisus). — Dieses Flügchen, welches im Salzburgischen entspringt und bei St. Ens, ohnweit Wien, in die Donau sich ergießt, bildete einst die Granze zwischen den Avaren und Bojariern.

Endeck a. b. Donau. Im Auerspergischen Schlosse ein Gelubbestein: "Nymphis Aug. sac. M. Al. Vicarius Fl. Val.

Crispnus Aed. Or. Juven. V. S. L. M." (Muchar.)

Enfisheim im Elfaß. — Die hiesige Feldmark bestätigt die schon langst nicht mehr bezweiselte Thatsache, daß von Zeit zu Zeit in sehr verschiedenen Landern große und kleine Steine, die alle untereinander gleich und allen andern in der Nachbarschaft ungleich sind, mit außerordentlicher Schnelligkeit die Lufte durchstreichen, in der Luft start leuchten, mit Knall und Geräusch zerspringen, zur Erde fallen und Unsangs, mehr oder weniger erwärmt, start nach Schwesel riechen. Ein solcher Steinfall ereignete sich hier am 7. Nooder. 1492 mit donnerashnlichem Knalle. Man sand den Meeteorstein auf einem mit Weizen bestellten Felde 3' tief in den Acker eingedrungen. Er wog 260 Pfund und hatte 1½' kubischen Inhalt.

Enzen, Df. bei Bulpich, Reg. B. Koln, pr. Rheinprov. — In einem Grabbentmal eine außerft reiche Waffenruftung, beren rom. Schwert bie Infchrift hat: "Hoc utere felix", Gebrauche bies Schwert mit Glud. (Roggerath.)

Evfach, Df. a. d. Lech, Oberdonaukr., Baiern. — Einst eine bedeutende celtische St. in Rhatien, am Juße des hohen Berzges. Hier lag Avodiacum oder Abuzacum, welches die röm. Unlagen verrathen. Im D. des Lechs gehörte das castrum Rausbenlechsberg zu den stärksten Burgen der Vorzeit. Hoch auf der Burg thront noch jetzt ein fester, von großen gevierten Buckelsteinen erbauter Thurm. Ein ahnlicher steht auf Helmingshofen; der dritte, auf Remnath, ist jetzt abgetragen. In des Lech's Westseite sand man Grundsteine von starken Sedauden, deutliche Spuren der ehemaligen Lechdrücke, Münzen, Meilenz und andere Steine mit Inschristen, deren zwei nach München gedracht sind. Durch den Walld, zwischen hier und Reichling, hat, in schnurgerader Richtung, ein Stuck der rom. Hochstraße sich wohl erhalten.

Epona. — Diefe, im Nordgau a. b. Donau verehrte, Gottin scheint um so mehr dem celtischen Glauben anzugehoren, ba auch zu Pforing und Solothurn Steine mit Inschriften sich vorgefunden haben, worauf der Name Epona zu lesen ist. (Mone.)

Eppelsheim, Df. bei Azev, Prov. Rheinhessen. — In hiesiger Fundgrube vorweltlicher versteinerter Thierknochen sammelte das Naturalien-Cabinet zu Darmstadt unter andern einen Unterkiefer und andere. Gebeine des Riesenthieres Dinotherium. Neuerdings forderte Prof. Klipstein den ganzen Oberkopf diese Ungeheuers an das Licht und zwar in einem vollkommen wohlerhaltenen Zustande. Dieser Kopf mißt, wie unglaublich es auch klingen mag, über 5' in der Lange und sast 4' in der Breite. Er hat zwei ungeheure Stoßzähne, die eine ganz ungewöhnliche Stellung haben, indem sie nach unten und nach hinten gerichtet sind. — Auch von dem Mastodon, einem andern vorweltlischen, vielleicht noch größeren Thiere, sind hier Theile ausgesunden worden.

Crbach, St. a. Mumling, Grafich. gleiches Namens, im Obenwalte. — Im Schloffe eine interessante griechische, rom. und altbeutsche Alterth. = Sammlung, unter andern ein Standbild Habrian's, Arajan's und Merkur's, hermen, haus = gotter (Penaten), Centurien, rom. Waffen, Gefäße und Hausgerathe. Das in seiner Art einzige Alterth. aber ist ber, im I. 1820 unter ben Trummern eines rom. Costells in der, zur Prov. Starkendurg gehörigen, Grafich. Erbachschönberg gefundene rom. Legionsabler Kig. 485. Er ist aus Bronze, stark vergolzbet und wiegt über 8 Pfund. Vergl. Feldzeichen. (Grimm,

Safflin, Befdreibung B.) - Gin bei bem naben Bullau gefundener, nach Mannheim verschenkter Altar ber Fortuna hat die Inschrift: "Fortunae L. Favonius Seccianus centurio Leg.

VIII. Augustae." (Anapp, Acta A.)

Erfurt (Bicurdium), Reg. B., St., pr. Prov. Sachsen, a. b. Gera, von welcher fie ursprünglich Gerafurt hieß. Den erften Unlag gur Erbauung biefer St. foll Maroveus, Ronig der Thuringer, ber hier ein Sagbichloß erbauen ließ, gegeben haben. Sie kommt ichon im zweiten Romerzuge zur Gibe (f. b.) vor. Der Mublberg baneben mar bie altefte fefte Burg. Das Alter bes Dr= tes reicht über alle hiftorische Urfunde hinauf. Er ift voller Alterth. und ber einzige Ort, ben Ptolemaus im gande ber Cheruster nennt. (Buben, Bilbelm, Sagittarius.)

Graersbeim, Df. obnweit Reuburg, Dberbonaufr., Baiern .-In die Rirchhofsmauer Diefes Df. ift ein Gelubdeftein mit rom. Lapidarschrift, welchen Dr. Cocceus bem Jupiter bankbar weihte, ver-

febrt eingemauert.

Gritberg, beffen Urnenlager, f. Rabnis.

Grle, Die beilige, f. Pirna und Baumverehrung.

Ermsleben, St. a. b. Gelfe, bei Queblinburg, Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sachsen. — hier merkwurdige Urnen. (Bopfner.)

Grpfingen, Df. bei Urach, Schwarzwalbfr., Burttemb. - Sier bie von ihrem Entbeder, Schullehrer Fauth, erft gang neuerlich aufgefundene, nach ihm genannte Fauth= oder Rarleboble von 568' Lange, 2485' über bem Meere. Ihr ursprunglicher Gin= gang, eine taum 3' lange, 2' breite Felfenspalte ift mit teilformigen Steinen funftlich geschloffen; ber jegige aber erft burchbrochen. Bas fie vor allen Stalaktit-Sohlen Burttemberg's auszeichnet, ift ihr Reichthum an vorweltlichen Thierknochen. Geber Befuchenbe fühlt fich innig burch eine Menge Menfchengebeine, welche bie beis ben erften Abtheilungen erfullen, aufgeregt. Unter ber Eingangsspalte liegt ein Schutthaufen von 10 bis 12' Sobe und 30' Umfang. Cowohl feine Oberflache, als fein Inneres, besteht aus Steinen und Knochen von Men fchen, jeben Alters und Beichlects; Bruchftude von Bafen aus feiner Giegelerbe, Baf= fen, Ringe, Gerathe, aus Golb und Erg, find rom., bie Baffen aber meift hunnischen Urfprungs. Gine Dunge fand fich mit ber Gule Uthen's. - Fauth zahlte bier mehr, wie 50 Schabel. - In ber zweiten Soblenkammer findet man einen mit Roblen bebedten Beerd, um welchen, bei ber Auffindung, Menschengerippe unordentlich umberlagen. Huch Knochen von Sir-ichen, Dobsen, Sunden, Schweinen lagen benagt und mit Spuren ber Einwirfung des Feuers umher. — Bermunderungevoll über den Ursprung biefer Refte, tonnte man fragen: Gollten erfchlagene

Feinde in diefe Sohle gesturzt worden fenn, um fie rafch zu beerbigen? Aber auch Beiber maren unter ben Erschlagenen? Und woher benn die Leichen um die Feuerstelle in der zweiten Sohlenfammer ? Schwerlich murbe man auch Baffen, Gold und Schmuck mit binabgeworfen haben. - Babricheinlich ift bie Snpothese bes Dr. Schmidt: "Rach ber Schlacht bei Chalons und bem Tobe ber "Beifel Gottes" lof'te bas Beer ber Sunnen geschichtlich fich auf und fucte in einzelnen Saufen fich ju retten. Beiber und Rinder maren in ihrem Buge. Leicht konnte ein folder Saufen Die biefige Gegend erreichen und eine Beitlang in ber verftedten, trodnen Soble haufen. Endlich von ben Umwohnern entdeckt, fiel der Kern ber Mannschaft kampfend an der Deffnung, in welche die Sieger Die Gebliebenen binabfturgten und bie fie bann, um die in ber Boble noch Lebenben bem Sungertobe preisgugeben, fest verrammelten. Rom. Runfterzeugniffe waren ben Plunberern Stalien's nicht fremb; daher mochte die Auffindung von folchen Gegenstanden ber obigen Erklarung nichts entgegen beweifen. Much einige Bruchftude von Schabeln aus jener Soble icheinen burch ihre Form fur biese Unficht zu fprechen." (Schmibt D.)

Erwitte, Df. zwischen Soest und Aliso, Reg. B. Urnsberg, pr. Prov. Bestphalen. — Ginst ein Königshof (Curtis regia), sublich von bem naben Lippstadt; früher die Romerstation

Kaeduon.

Erz. — Man versteht unter bem Erze, woraus die alterth. ehernen Gerathe der germanischen Regelgraber gegoffen wurden, nach Rlaproth's Untersuchung, eine Erze Composition, beren Bestandtheile 85 bis 97 Proc. Aupfer und 15 bis 3 Proc. Zinn

enthalten.

Erziehung der Germanen. — Sie begann, besonders bei den Knaben, schon mit der Geburt und bezweckte, sie früh abzubärten und sähig zu machen, das Ungemach des menschlichen Lezbens zu ertragen. Man trug daher die Neugebornen bald in kalked Flußwasser. Alle Mutter säugten ihre Kinder selbst und erzogen auch den Sohn, welcher der Nutter zu Hause und auf dem Felde so lange zur Hand gehen mußte, die er Krast genug hatte, dem krieggeübten Vater zur ferneren Ausbildung für den Beruf übergezben zu werden. Das Erziehungsgeschäft war freilich größtentheils nur auf den Körper gerichtet, aber auch der Geist wurde nicht ganz vernachlässigt; woher sonst die eblen Characterzüge und Augenden unserer Vorsahren?

Eschau, St. a. b. Elsawa, Grafschaft Erbach im Spessart, zwischen Obernburg und dem rom. Granzwalle. — Im Forstbez zirke Wirbel ließ der Landesherr funf tumuli, von 60 bis 90' Umfang und gegen 12' hoch, aufgraben. Die Ausbeute bestand in kurzen und langen Schwertern von Eisen und Bronze, in Haar-

nadeln, Metallschließen, Fingerringen (bei einigen befinden die angebrannten Fingerknochen sich noch im Ringe), Armillen, Wursbeizlen, Schneidewerkzeugen, Urnen von schwarzlichem Thone zc. Das Cabinet zu Erbach bewahrt sie. — In einem Seitenthale des stadtschen Grundzebietes und dei dem nahen Monchsberge (f. d.), am sogenannten Steine Gerumpel, liegen noch über 300 von bloßen Steinen hoch ausgethurmte Grabstätten, welche der Untersuchung werth waren. (Steiner.)

Efche, die beilige, f. Baumverehrung.

Eichenbach, St., Dbermainkr., Baiern. — Im nahen Gebirge Tropffleinhohlen. — In einem ber Todtenhugel eine Urne mit einer koftbaren Haarnabel. (Detter.)

Ettelbruct, im Luremburgifchen, - bier bie romifche

Attilae pons.

Ettenheim, St. im Breisgau, Dberrh. — Schopflin fand auf einem nahen Berge Spuren eines Castells und in bem einen Theile besselben, welcher hier "Beibenkeller" genannt wird,

auch rom. Mungen.

Ettlingen, St. a. b. Alb, Murg- und Pfinger., Baben. — Ein bem Neptun geweihter Denkstein ist über ber Stadtbrude einz gemauert. — Ueberreste rom. Baber zwischen hier und Bolfarts- weiler. — Spuren ber Romerstraße von der Alb in's Gebirge. (Schreiber A.)

Etel, f. Attila.

Eudofen, eins der sieben engverbundenen Bolker bes Suevensstammes. Sie waren Nachbaren der Bariner (im heutigen Meklensburg) und verehrten die Hertha; Waldungen und Gewässer umsschlossen das Gebiet derselben. (Tacitus.) — Sollte die St. Eutin bei Lübeck und der Fluß Eudinus nach dem Bolke genannt senn, da sich bier der Eutiners, Kellers, Ploners und

Utlei : Gee vorfinden?

Eulbach (Eulenbach), Ort ohnweit Michelstadt, Grafschaft Erbach, Obenwald. — Die Grundmauern des langen, mit Dammerbe bedeckt gewesenen Castells, dicht an dem dortigen Jagdhause, neben der rom. Pfahlhecke, hat abgerundete Ecken und ist 156' lang und 140' breit. An dem 9' weiten eisernen Thore waren die beiden untersten Reihen der Steine, welche die rechte Aborwand bildeten, theilweise noch unverruckt. Im hiesigen Schloßgarten ist diese Abortiume und eine sichen Reihe Alterth. dem Untergange entrissen. Big. 436 ist eine, bei der Entbedung sogleich gezeichnete Anssichtes. — Im Graben fand man eine Silbermunze von Domitian. Bwischen biesem Castell und dem bei Wurzberg viele Verschanzungen. Bei dem Eselspfade ein, Anfangs doppeltes, nach dem Minslingsthale zu gelegenes vallum. Die nach Michelstadt führende

Straße zieht mitten burch eine Schanze hin. Borgefundene Steine mit Angellochern beweisen, daß sie gesperrt werden konnte. — Bon Eulbach führt auch ein rom. vallum nach Mainbullau. Es ist 3 bis 4' hoch, 6 bis,7' breit, und ihm zur Seite ziehen Graben. Sin Castell schützt, gleich Ansangs, in der Fronte der Hauptlands wehr, auch diese Nebenstraße nach Mainbullau, welche den Odenwald zuerst mit dem Spessart in Berdindung seite. Dieses Castell, von 80 und 90 Schritten Durchmesser, hat einen verschütteten Ziehebrunnen. Das Thor ist von einem Wallgraben umgeben. Auch im Castelle selbst schneibet ein Graben mit einer Brücke das Ganze in zwei Halten. — Aus dem Wege von Eulbach nach Amordach sindet man zwei Wehren, Mauerüberreste mit seitwarts liegenden Gräben, wecke, wegen der hier gesundenen Angelsteine, dazu gesbient haben mogen, die Straße durch Thore zu sperren. (Knapp, Steiner.)

Eulenkrug (Uhlenkrög), zwischen Schwerin und Gabebusch, Meklenb. — Bon hier bis hinter ben "Wahrholzkaten" geht, langs der Landstraße, in gerader Richtung von D. nach W., eine Mauer aus rohen Granitblocken. Sie ist etwa 1000' lang, 10 bis 12' hoch, 20' breit. Das Innere der beiden kunstlos aufgeführtent Mauerwände scheint mit Erde ausgefüllt zu seyn. Sie bildet ieht die Feldgranze zwischen den Hofen Gottmanssove und Brüsewig. Welchen 3weck diese Mauer gehabt habe und aus welcher Zeit sie stamme, hat noch Niemand ermittelt. Für eine bloße Feldscheide ist sie zu mächtig; eber könnte sie eine uralte Landwehr oder Landesgränze seyn. Auf den Gutscharten wird sie Kunkelmauer genannt.

(Lift)

Eupen, Flin., Reg. B. Aachen, pr. Rheinprov. — Zwischen hier und Malmedy in der Eisel Spuren einer Brude, wahrscheinlich zu der Kömerstraße gehörig, welche, von Trier nach Tongern, auf dem hohen Been über einen 180' hohen Bergrücken sührte. Ungezimmerte Baumstämme, dis 4' im Durchmesser, bilden den Grund, über welche große Felöstücke, dis 6' im Durchmesser, geschichtet sind; auf diese erst ist die aus kleingeschlagenen Steinen bestehende Straßendecke gelegt. Nur an wenig Stellen haben Bergströme, in den 1800 Jahren ihres Bestehens, diese Kömerstraße durchbreschen können.

Eutingen, Df. bei Pforzheim, Murg- und Pfinger., Baben.
— In ben Altar ber hiesigen Kirche ist ein rom. Grabstein eingemauert, bessen Lichtseite nur die letzte Salfte der Schrift sehen laßt, wahrend die erste an ihrer Seite vermauert ist. Sie lautet: "Aruatia Victoria, die Mutter, ließ diesen Stein sehen."

(Beichtlen.)

Extersteine, f. horn.

\* Ejagulis, ein Gott ber alten Preugen, ben man bei bem Burftfeste, welches ben Berftorbenen gegeben wurde, einladete, gu fommen, und mit ben Lobten Burft gu effen. (Pierer.)

Ezernim, ein, ben fischreichen Gewässern vorgesetzter Gott Slaven. Man verehrte ihn besonders an dem polnischen See Drth, ober vielmehr biefen See felbst als eine Gottheit. (Mone.)

Fabaria, f. Borfum.

Fabiand castra, f. Faimingen. Fahrland, Df. bei Potebam. — Bwifchen bier und ber Rebliger Fabre, am See, ein Opferplat aus wendisch-beidnischer Beit, auf einem gegen 180' über bem Bafferfpiegel erhabenen Sus gel, mo Opfermeffer und Refte von Gerathichaften gefunden murben. Bahricheinlich erbauten Die erften Chriften bier eine Capelle, wie bie noch vorhandenen Spuren von Grundmauern und ber bem Sugel gebliebene Name "Kirchberg" anzudeuten scheinen. — In Urnen lagen brei rom. Kupfermunzen, ein Spindelstein und ein eifernes Meffer. (v. Lebebur.) — Das fleinere Gotteshaus bes Kirchberges warb gleichzeitig mit bem altesten Tempel bes Marienberges, bei Alt Brandenburg, ju gleichem 3mede abgebrochen. (Motizen.)

Faimingen, bei Lauingen an ber Donau, Dberbonaufr., Diefer Drt, an ber rom. Militairftrage, neben bem Caftell und ber Donaubrude, bebufs ber Beerftrafe pon Gungburg nach Mugeburg, hieß jur Romerzeit Fabiana castra.

(v. Raifer.)

Falciana, alte Ortschaft a. b. Donau in Noricum, mahrfceinlich bas heutige Bels.

Kalkenburg, f. Nimmegen.

Fanum Martis, f. Mergfirchen. Rarrenftedt, f. Dberfarrenftedt.

Fauces. Ort in Alt-Rhatien, bas heutige Fuffen.

Faulbruct, Df., Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schlefien.
— Auf bem "Rubeberge", in N.B. von Reichenbach, mar ein Gobentempel, beffen Ruinen noch jest als eine 12' lange, halbrunde Mauer fichtbar und von ber t. Beborbe in Schut genommen ift. (Rrufe A.)

Fraviana, Ort in Desterreich, mit ben Resten eines rom. Caftells an ber Mundung ber Ens in bie Donau. (Pierer.)

Rehm : (Behm : oder Blut :) Gericht mar bas Crimi: nalgericht ber alteften Beit; im Mittelalter marb es bas "beimliche ober Stillgericht" genannt. Es bestand aus Biffenben (Sciti. Behmgenoffen, Vemenoti) ober Mannern ohne Matel, Die fich eid: lich verpflichten mußten, bas Geheimniß bes Gerichtes zu bewahren und jedes ihnen bekannt gewordene Berbrechen bem Fehmgerichte anzuzeigen. Die Bahl ber Wiffenden verbreitete fich in Deutschland fchnell und wuchs balb zu 100,000 an. Alle erkannten fich an gewiffen Beichen und Mule im beutschen Reiche maren fur Die Musführung bes Spruches Diefes Gerichts verantwortlich. "Biffen ben" murben bie "Febmfcoppen" (Freifcoppen) ge= mablt, welche bas Bericht bilbeten. Ihnen mar ber Freibote beis gegeben. Der Borfiger im Gerichte bieß Freigraf, fein Gericht Freis bing, ber Ort beffelben Freiftuhl, ber Sprengel ber Berichtsbarkeit Freigrafichaft. Debrere Freigrafen fanben unter bem Stubiberen. ber gewohnlich ber ganbesherr bes Gebietes mar. Dberfter Stublherr war der Kaifer oder, im Falle diefer Nichtwissender war, der Erzbischof von Koln, als Herzog von Westphalen. Fehmgerichte wurden besonders zu Detmold, aber auch zu Arensberg und an andern Orten gehalten. Much findet man Freiftuhle in Rieberfachfen und Baben. Die Freigerichte maren entweder offentliche ober ge= beime. Sene ichlichteten Die Beld : und Grangftreitigkeiten, biefe verurtheilten Die fcmeren Berbrechen. Das heimliche Gericht murbe an geheimen Orten gur Rachtzeit in ben Balbern und Soblen ges balten, und erheischte Unfangs bie Gegenwart von wenigstens 7. fpater von 30 Schoppen, Die in fcmargen Manteln und tief vermummt zusammenkamen. - Der Berbrecher ward, durch Unbef= tung ber Citation an feine Thur, geladen und fand, in einer ibm angezeigten Nacht, auf einem bestimmten Rreugwege Biffenbe, Die ibn gur Berichtoftatte führten. Der Ungefchuldigte konnte fich burch ben Gib reinigen, welchen aber auch ber Untlager mit Gibeshelfern wiberlegen konnte. Wiber biefen vertheidigte fich ber Ungeklagte burch 6 Eibeshelfer ("er überfiebente ben Unklager"). Go flieg bas Spiel mit Giben bis ju 14 und felbft ju 21 Gibeshelfern. - Erfchien ber Angeklagte nicht, fo verurtheilte (verfehmte) bas Gericht benfelben. Er mar bann allen Biffenben preisgegeben, beren Jedem es oblag, an ihm, wo fie ihn auch finden mochten, die Erecution ju vollstreden. Ber von ben Biffenben bem Berurtheilten einen Wint von feiner Berurtheilung gab, ward mit bem Tobe bestraft. Der Wiffenbe, welcher ben Berurtheilten traf, knupfte ihn an einen Baum auf ober tobtete ibn, wenn er fich gur Bebre feste, mit einem eigens bezeichneten Dolche, ber bem Leichname beigelegt marb, um anzudeuten, baf bie Rebme biefe Tobtung bemirft babe. Beifiliche, Perfonen im Befige ber Landeshoheit, und Beiber konnten nicht vor bem gehm verklagt werben. Uebrigens fand Die Unklage nur bann ftatt, wenn vor bem orbentlichen Berichte fein Recht gu erlangen war. Urfprunglich scheint alfo die Fehme eine Reform in ber Gerechtigkeitspflege eines Beitalters, wo Mues im Urgen lag, bezweckt zu haben. Daber borte die Fehme allgemach auf, als die Juftig murbiger verpflegt gu merben anfing, und ber Berurtheilte tonnte, in Diefer letten Beit, auf mehr als eine Urt bein ibm juge: bachten Urtheile entgeben, indem er bei bem Stublberen um Bebor nachsuchte, oder an ben Raifer appellirte, ber bann Geleit gegen bas Fehm gab ober bas Urtheil auf 100 3. und 6 Wochen aufichob. - Um bas 3. 1460 beschloffen einzelne Stabte und Burften, die Sehme in ihrem Gebiete aufzuheben und bie erecutiren= ben Biffenden als Morder gu bestrafen. -Gine austruckliche Aufhebung ber Sehme fand nie ftatt; aber ber Unfug ihrer Dacht und ihres Wirkens murbe nach und nach burch ihre Ummandlung in bloge Landgerichte beschrantt. Die Ginführung bes allgemeinen Landfriedens und die neue Griminalgesetzgebung verwischte fpater auch bie lette Spur ihres eigenthumlichen Berfahrens. 3m 3. 1568 wurde das lette Fehmgericht bei Celle gehalten. (Bigand.)

Welbberg, ber. - Diefe Krone bes Zaunusgebirges, 2,600' über dem Meeresspiegel, ift ber hochfte Berg vom fudweftlichen Deutschlande. Dan überblicht, von ihm berab, einen Umfreis von 150 Stunden und in bemfelben 12 Stadte und gegen 100 Drts ichaften. Die entfernteften Spigen find gegen D. ber Infelsberg bei Gotha, bas Rhongebirge bei Fulba und ber Speffart; gegen G. ber Ragenbuckel im Dbenmald, ber Melibofus bei Muerbach, ber Delberg bei Schriesheim an ber Bergstraße, ber Beiligenberg und Konigsftuhl bei Beibelberg, ber Merkurberg bei Baben und ber Donnon in ben Bogesen; gegen B. ber Donnersberg bei Kreuz-nach, ber Munsterberg bei Bingen, bie Boben an ber Mosel und bas Siebengebirge bei Bonn; gegen N.B. die Bergfette von Beft= phalen, der Suban und First bei Ems und ber Beftermald; gegen R. der Dynsberg bei Giegen und ber Meigner in Riederheffen. -Um nordoftlichen Theile bes Feldberges liegen die fabelhaften Brune= bildiefelfen, die jest ein Schutz und Lagerort fur Befuchende find. Nach U funden von 1043 und 1221 mochte bas Lectulus Brunehilde wohl auf ber Mitte bes Gipfels geftanden haben; menigftens entbedte man bier im 3. 1810 bie Grundlagen von altem Gemauer. - Der Denkstein dort oben bezeichnet die Grange, nach welcher ber breiherrisch gewordene Felbberg gen G. ber St. Frankfurt, gen R.B. bem Bergog v. Raffau und gen D. bem Landgr. v. Beffen-Domburg guffel. - Dief unten, am nordlichen Abhange, giebt ber Pfahlgraben vorbei, von beffen Schutz-Caftelle fich Merkmale vorfinden. Die Spuren eines zweiten langlichen Biereds nennt man bier die Beibenfirche. (v. Berning.)

Feldgötter, f. Binningen.

Feldfirchen, Df. , Dber-Rarnthen, Defterreich. - 218 Fuß bes Weibbrunnfteines bient bier ein rom. Grabftein, auf beffen einer Seite ein Schwan mit ausgebreiteten Rlugeln abgebilbet ift; auf ber andern Seite steht: "Placidus Tin. Lol. Honora serve sibi et Firme Conjugi, et Placidiano Fil. et suisque omnibus." (v. Rleinmapr.)

Feldzeichen rom. Legionen, Cohorten und Centurien. - Die Rom. mablten ju ihren Feldzeichen ben Abler, biefen bem Jupiter geheiligten Bogel. Die Große beffelben richtete fich nach ber Starte ber einzelnen Kriegerhaufen. Betanntlich wurde ein rom. Beer eingetheilt in Legionen, Diefe in Cohorten und jede Cohorte wieder in Centurien ober Saufen von 100, 80 ober 50 Mann, je nachdem bie Legionen ftarter ober fcmacher maren. Den größten Abler hatte also die Legion. An bie Stelle ber Unfangs bolgernen Abler traten spater metallene. Der Legionsabler mar bann vergolbet, jum Unterschiebe von ben Ablern ber fleineren Abtheilungen, bie, fatt berfelben, als Ginnbilber oft auch Baren, Bolfe, Bowen, Steinbode, vergoldete Rugeln hatten; in Rom's Bluthezeit von Gilber und unter ben Raifern fogar von Gold. Schimpflicher, als jebe Dieberlage, mar fur eine Legion ber Berluft ihres Ablers. Er fiel aber auch felten in bie Banbe bes Feindes; benn in der hochsten Noth, ehe der Rom. an die eigene Rettung bachte, forgte er dafur, bag bas heiligthum bes heeres vom Sieger nicht entweiht murbe, brach ben Abler von ber Stange, verscharrte ihn moglichft tief in die Erbe ober warf ihn in ben nachsten Strom. Daber haben nur wenig Sammlungen ein Alterth. Diefer Art auf: jumeifen. Erbeutet murben folche Feldzeichen von Germanen bei Erbach, wo auch eine Abbildung bes Legionsablers beigefügt ift; ferner bei Reuwied, Dbernburg, Belbeleben und Bies: baben, wo erft neuerlich ein metallener Steinbod, als Coborten: Beichen, gefunden ift.

Wellbach, Fifn. bei Cannftabt, Nedarfr., Burttemb. - In einer Beinbergemauer bie in Stein bargeftellte Opferscene bes Dis thradienstes, Fig. 437, welche bei Bebbernheim und Reuenheim (f. b.) beutlicher, als bier, abgebilbet und vollständig beschrieben ift.

(Sattler.)

Femern, banifche Infeln an ber nordweftlichen Spite Solftein's. - Sier find in Grabbugeln eine Menge Alterth. gefunden

worden. (Rhobe, Arntiel.)
Ferchefer, Df. bei Alt-Brandenburg. — Paftor Sowl fand, im S. 1754, auf bem Pfarrader eine Urne mit einem Opfers meffer. (D. S.)

Feuchtwang a. b. Sulz, St., Rezatkr., Baiern. — Subwestlich, wo am Leonhardsberge einst wahrscheinlich ein Gogenhaus
stand, entbeckte man eine gepflasterte Stelle und eine Menge aus Eisen sehr unsormlich gegossen Menschen- und Thiergestalten, wie die Fig. 438 und 439. Die menschlichen sind 8" hoch, die thieris
schen 9" lang. Noch hat sich von diesen Seltenheiten bei Ausgras bungen nichts Aehnliches gesunden. (Jahresb. F.)

Fenermann, bei ben Slaven ein Waldgeift, welcher zur Nachtzeit als Flammchen von einem Gipfel der Balbbaume zum andern fortschreiten sollte. hier, wie überall, war das furchtbarfte und zugleich wohlthatigste Element, das Feuer, den uncultivirten Bolkern ein Gott, den Denkern dagegen das reinste Symbol ber

Bottheit. (Bollmer.)

Fenerstein. - Aus ber unverwuftlichen Sornblende und bem Feuersteine bereiteten unfere Ur-Altvordern Baffen zur Fuhrung Mus ber unvermuftlichen Sornblenbe unb bes Krieges, Bertzeuge zur Ausubung ber Gewerbe und Erzeugniffe ju religiofem Gebrauche, welche, mit Beibehaltung eines uralten gottesdienstlichen Ritus, jum Theil auch eine symbolische Bebeutung hatten. Letteres erhellt schon baraus, weil, z. B., ganz kleine Keile nicht bloß aus weichem Serpentin: und Bernstein und in Thon felbft ba noch in Grabern vorkommen, als es an Erz und Eisen nicht mehr mangelte. Man mag jenen berühmten Miblnir, biesen schutgenben Sammer bes ftarten Thor, ben Tobten auch mit jum Geleite gegeben haben. Dit bem Sammer weihte biefer Gott auch Braute. (Grimm, Bilbelmi, Uhlanb.)- Die Steinwaffen find an ber Schneibe meiftens gerablinig, fleinerntheils halb: mondformig ausgeschweift, in ber Große aber febr voneinander ab: Muf Rugen, wo Feuersteine fur Rriegs = und Wirth= weichend. fcaftszwecke in Menge bearbeitet wurden, fieht man aus Bruch= ftuden ober Salbvollendetem, wie man fie ftufenweise vervollkomm= Man fant bier in einer Berfftatt gegen 30 Sammer . (Donnerfeile), bie noch ohne loch maren. (Sahresb.)

Fibula ober Rleiberheft, f. Spangen.

Fichte, die heilige, der Gallier, f. Baumverehrung. Fichtelgebirge, fast in Deutschl. Mitte, Obermainkr., Baiern.
—Es hangt im W. mit dem Spessart, in N.W. mit der Rhon, im N. mit dem Thuringerw. und oftl. mit dem Erzgeb. und Bohmerw. zusammen. Seine Fluffe fließen den vier Weltgegenden zu, der Main gegen B., die Saale gegen Norden, die Eger gegen D. und die Nab gegen S. Seine hochste Spige ist der über 3,500' hohe Schneeberg.

Finger: und Siegelringe. — Jene, eine alte Bergiestung ber Germanen, sind entweder platt und breit, oder rund, oder Drahtgewinde, die aus mehr oder weniger Ringgangen bestehen; 3. B., Kig. 440 bis 442. — Die Siegelringe sind rom. Ursprungs. Beide Ringarten wurden gefunden bei Albleben, Amberg, Augst,

Augsburg, Benbelin, Bitterborf, Caftell, Cichau, Goding, Großjena, Deimersheim, Mainz, Pfahlborf, Sinsheim, Stortleben, Wantun zc.

Finnen, Phinnao, Fennen. — Diefer europäische Bolkersstamm, zu welchem auch die Lieflander, Esthen und Lappen gezählt werden, wohnte östlich an der Beichsel, an der außersten Spitze von Preußen, im jetigen Esthe und Kurlande. Irrthumlich rechnet man sie zu den Germanen, obgleich sie wahrscheinlich mongolischer Abkunst sind. — "Araurig ist das Bild von ihrem Leden: Schmutz, Armuth und Robheit waren bei ihnen heimisch. Sie hatten keine Bassen, keine Pserde, keine Götter. Ihre Nahrung waren Krauter, ihre Kleidung Kelle, die nackte Erde ihre Schlasselle. Ihre einzige Hossung beruhte auf Pseilen, die sie, aus Mangel an einzige Hossung beruhte auf Pseilen, die sie, aus Mangel won der Jagd. Selbst Kinder hatten gegen Regen und wilde Thiere keinen andern Schutz als ein Gestecht von Zweigen, welches auch der Zusluchtsort der Greise war." (Tacitus.)

Finten (Fontheim, gebildet aus Fontes), Df., 3 Meilen von Mainz, bessen Springquelle Drusus fassen ließ und mittelft einer verdeckten Wasserleitung über Berg und Thal in bas Wasserbeden, über ben Wildgraben bei Johlbach (f. b.), nach Mainz

führte.

Fischach, Ort a. b. Schmutter und Eifnach, Obersbonautr., Baiern. — Spuren rom. Befestigungen, welche einst bie Straße beckten, bie sich hier nach Rapis und Via castra schied. (v. Ratser C.)

Fischament, St. a. b. Fischa und Donau, unterhalb Bien; einst war es die rom. Festung Acquinoctium im untern Pannonien,

zwischen Vindobona und Carnuntum.

Flavius, hermann's leiblicher Bruder, stritt, in rom. Diensten, gegen sein Volk. Als das heer des Germanicus an der Wefer links, ihm gegenüber, am rechten Fluguser, die Deutschen stanben, hatte Flavius am User, über den Strom hinüber, eine Unterredung mit Hermann, indem er ihm das Glück, ein Rom. zu seyn,
mit glanzenden Farben schilderte und auch ihn zum Abfall aufzureizen suchte. Bermann fluchte ihm und ware durch den Fluß geschwommen, ihn zu ermorden, hatten die Seinigen ihn nicht zurückgehalten. (Menzel.)

Fleum, bas Romercaftell a. b. Munbung ber Ems in ben

Dollart, im gande ber Friefen.

Flevos, a) ber heutige Buydersee, welcher gur Beit ber Rom. viel kleiner, wie jest, gewesen seyn muß, weil sie bamit gugleich bie oftliche Mundung bes Rheines (Flevum ostium) bezeichenten; b) bas Giland vor ber Mundung bes Rheines in biefen See, bas heutige Df. Ens.

Flevurn, Drt a. b. Mofa, im ganbe ber Bataver, nach Reicarb nabe bei bem beutigen Saffenheim.

Fliegent, Df., Kr. Bittburg, Reg. B. Trier, pr. Rheins prov. — Eine Stunde von Bittburg, offlich an der nach Aachen führenden Landstraße, fand man im S. 1883, in geringer Tiefe unter bem Schutte bes alten Mauerwerks, mehrere mufivifc aufammengefeste Bimmerboben. Das erfte Bimmer, auf 2 hoben Biegelfaulen rubend und Barmeleiter gur Geite, zeigte einen im Gangen wohl erhaltenen Mofaitboden in Blau, Beif, und Roth, 16' im Quadrat, mit fehr gefälliger Zeichnung. Gleich anziehend ift bie Dofait bes zweiten baranstofenben Cabinets von 10' gange und 7' Breite. Minber gut erhalten find bie Mofaitrefte noch zwei anderer Bimmerboben, Roch enthulte man unter dem in beträchtlicher Ausdehnung fortlaufenden Mauerwerfe zweier Bimmer von 26' gange und 14' Breite ahnliche Kunstwerfe, in welchen Steinchen von der mannichfaltigsten Farbenmischung in Beiß, helle und Dunkelblau, hoche und Blagroth, Grun, Grau und Gelb mit bewundernswurdiger Gefchicklichkeit gufammen= gefügt find. Die Arbeit verrath, in ber Sorgfalt ber Aussuhrung und überhaupt, einen nicht gemeinen Standpunct ber Kunft. Besonders überraschen in dem größeren Zimmer, unter ben Arabesten, bie Thierstucke (Pferd, Lowe, Tiger, Storch, Steinbock, Gule, Cichborn) durch die gelungenste Farbenmischung. Lage, Beschaffenbeit und Umfang der Ruine Scheinen Die Bermuthung gu rechtferti= gen, bag bier urfprunglich ber gand = und Sagbfig eines machtigen Romers war. Durch die Furforge Gr. Majestat bes Konigs Friedr. Bilb. IV. find diese febenswerthen Alterth. mit einem schubenben Ueberbaue perfeben, - Gin eigens angestellter, bier wohnender Bachter zeigt fie ben Besuchenden. (Noggerath.) — Auch sind hier noch zwei sehr saubere, aus Metall gefertigte, rom, Siebe aufgefunden worden, beren eines die Eigenthumer im 3. 1839 bem bamals bier anwesenden Kronpringen verehrten, (Berl. Beit.)

Flins, ber Gott bes Schlachtentobes ber westlichen Glaven,

f. Leipzig und Flindberg, Flindberg, Df. bei Lowenberg, Reg, B. Liegnit, pr. Prov. Schlesien. — Dier ein mit Felswacken umgebenes großes Deiben-grab. Der Ort und sein Berg, ber am Ende des Queisthales gelegene "Beiße Klins", erhielten wohl ihre Namen von dem hier verehrten Gogen Flins, ber auch zu Görlig, Leipzig und Stein (Steinau), am sogenannten Todtensteine, angebetet ward. (Worbs B, Rrufe A.)

Floreheim a. Main, 8 Stunden oberhalb Mainz. — Der Grabstein, Fig. 443, welchen, laut Unterschrift, P. Metellus Cal-

vinus feinem fehr werthen Cameraben, bem Gabiner En. Curionus.

hatte segen lassen. (Fuchs.) Flonheim, Df. bei Alzen, Prov. Rheinhessen, Guoßbergog: thum Bessen. — Die Fundgrube von Fig. 444, einem 17" hoben Rrug; Fig. 445, einer Beftnabel von gefälligem Meugern; Fig. 446, einem Mars pon Gilber mit aufgelotheten Goldplattchen. (Emele.) - Daf bie biefigen Sandgruben viele foffile Baififchgahne in rath= felhaftem Gemenge mit ben Fangzahnen vorweltlicher Bierfugler enthalten, babon überzeugte fich ber Berausgeber felbft bei einem taum zweistundigen Rachgraben.

Flurftadt, Ort im Großherzogthume Sachsen-Beimar-Eifenach. — Im S. 1774 entbedte man eine, fast zwei Ducaten fcmere, rom. Golbmunge, mit ber Infchrift: "Gallienae Au-gustae"; ein golbener, 41 Loth schwerer, Armring, brei filberne Pfeilfpigen, eine funftlich gefertigte Schnalle von Silber, ein von gelblichem Metalle gegoffener Tiegel, beffen Stielenbe ein Rleeblatt barftellt, maren ber Inhalt einer Urne. (Schmabe,

Meufel.)

Focunates, ein Bolt im alten Rhatien, bas in ben

Thalern wohnte. (Pierer.)

pr. Prov. Sacht. — Rechts und links vom Bege nach Loften liegen im Budoer und Gernewiger Dicicht 49 ununtersuchte heibs nische Grabbugel.

Fonio, ein Goge, f. Mquileja.

Fontes Mattiaci, f. Biesbaben.

Kontheim, f. Finten.

Botthetht, Beiler am Rheine, unterhalb Andernach, Reg. B. Coblenz, pr. Rheinprov. — Bei dem Wegebaue fand man hier einen Opfer = und einen Votivstein. Iener hatte oben eine Aushöhlung behufs des Opferseuers und die Inschrift: "Finihus et Genio loci et J. O. M... Leg. XXXVV.... Massianius secundus et L. Aurelius Dosso V. S. L. M." — Die Infcbrift bes Botivfteines lautet: ,,D. O. M. et Genio loci Junoni reginae Tertinius Severus Mil. Leg. VIII. Aug. Be. Cos. ex voto P. V. L. L. M." — Beibe befigt Gr. Neneffe-Breitbach zu Cobleng. (Schreiber A.)

Forfete, ber Gott ber Gintracht, Berfohnlichkeit und Freund. schaft: jeben Zwist vermag er zu schlichten, und wenn erzurnte Feinde ihm naben, muffen fie verfohnten Bergens von ihm geben. Diefer Gott in Standinavien ift nicht zu berwechfeln mit Fofeta,

ber nordischen Gottin bes Felbbaues. (Bollmer.)

Fortung. - In Deutschland errichteten Rom. ber Gludegots tin Altare gu Alba Julia, Berfingen, Breuberg, Bullau, Cann-flabt, Erbach, Frankfurt a. M., Sabernheim, Mainz, Marbach und Obernburg. — Fig. 447 zeigt ihr Bild, nach einem altrom. Relief, als Jungfrau mit Flügeln, Gelbstücke ausstreuend und auf einer gestügelten Rugel stehend. (Bollmer.)

Forum Julii, f. Julio.

Fofen. — Nach Tacitus waren die Fosi ein germanischer Bolterstamm und Granznachbaren ber Cheruster. Sie wohnten um hilbesheim und Braunschweig an den Ufern der Fuse, die im hilbesheim'schen entspringt und bei Celle in die Aller mundet. Sie gehörten wahrscheinlich zu den Cherustern, waren wenigstens von ihnen abhängig und wurden in ihren Sturz mit hineingezogen. (Wilhelm.)

Fosesa drusiana, s. Helgoland. Fosesa drusiana, s. Drusiana.

Fossa eugeniana, ein unvollenbeter Canal, ber ben 3med hatte, bie Maas, von Benlo aus, über Gelbern, bei Rheinsberg mit bem Rheine zu verbinden.

Wofta, f. Belgoland.

Framea, f. Bilbberg II. Framea, f. Shilbbrecher.

Framersheim, Df. im Rheinheffen. - Sier, Fig. 448, ein 4" hobes Trinkgefaß von Siegelerbe und, Fig. 449, eine Schufs

fel mit aufrechtstehenden Randern. (Emele.)

Franken, b. h., freie Leute, am Dieberrheine, bie, gur Behauptung ihrer Freiheit gegen die Rom., im 3. Jahrh. einen Bola terbund errichteten, ber aus ben Stammen bestand, bie gu bem alten Cherusterbunde gehort hatten: Brufterer, Chamaven, Chafuarier, Attuarier, Unfivaren, Ratten, Tubanten, Trierer, Mervier, Sigambern und mahricheinlich auch Mervinger, Gugerner, Dulgis biner u. f. w. Die Bolfer grangten norblich an ben Sachfenbund, füdlich an bie, welche jum Alemannenbunde gehorten; im D. war bas bobmifche Gebirge und westlicher ber Rhein ihre Grange. Der Bund umfaßte alfo bas nachmalige Franken und Thuringen, bas Beffenland und die Bolter am Rheine bis jum Dain binauf. Schon von bem 3. 237 an murben fie ben Rom. gefahrlich. foling R. Probus fie im 3. 278 und verfette bie Gefangenen an ben Pontus, wo fie gur See enttamen und in ihr Baterland gurude Das von ihnen überschwemmte Batavien entrig ihnen, vom 3. 293 an, R. Conftantin wieber; aber unter beffen Gobnen bermufteten fie Gallien fcon wieder und murben erft burch Julian. im 3. 357, aus bem Lanbe jurudgewiesen. Spater brachen fie von Reuem in Gallien ein und festen fich bafelbft unter ihrem Ansführer Chlobio, im J. 487, fest, bis endlich Konig Chlodowig ber Stifter bes gangen Frankenreiches warb, bem auch bie ger-manischen Franken, wenigstens jum Theil, unterworfen blieben. (Dierer.)

Frankenberg, Schloß bei Nachen. — Auf hiesigem Felbe entbectte man im Marz 1840, bei bem Erbegraben ber rheinischen Gisenbahn, bas, aus bem hier brechenben blauen Kalksteine geshauene Bruchstud einer antiken Grabfaule, welche mit einem Pinien-Apfel (nux pineae) gekront war. Ein ganz ahnliches Denkmal fand man einst zu Perugia. (Boß, Berl. Zeit.)

Frankenbund, beffen Entstehung, f. Sftavonen und

Franten.

Frankenhaufen, St. a. b. Wipper und Gubleite ber Ryffs baufer: Gebirgereihe im Schwarzburgischen. — Bielfache Ausgrabungen und die Salzquellen verburgen die frubzeitige Bewohnung

biefer Gegend.

Frankfurt I. a. Main. — Fur ben rom. Ursprung biefer freien St. spricht ber Umstand, daß hier ein vadum romanum uber ben Main war. Das Dafenn biefer Romerfurt ergiebt fich aus ber Richtung ber am rechten Mainufer hierher, bann aber am linken Ufer über Dieburg nach Dbernburg gichenden Romerftrage. Bei Tenfurt, oberhalb Obernburg, war wieber ein abnliches vadum und ein Berbindungsort zwischen bem Dbenwald und Speffart. -Drei Denkfteine mit Inschriften: a) "Diis Manibus. Q. Favonio Varo filio Quintus Favonius Varus Cohort. XXXII. ponere jussit pater." b) "Iu hongrem domus divinae, Deae Fortunae Aemilius Aeliodorus, praes. Alae Maurorum ex voto posuit lactus libenter merito." - c) "In H. D. D. genio sancto Marci Aurelii Claudius Pompejanus miles legionis VIII. Autoninianae Augustae beneficiarius consulis idibus Januar. imperatore domino nostro Antonino quarto et Balbino secundo consulibus." - Mehrere in ber St. und auf bem Beerdigungeplate gegrabene Alterth. merben in ber Stadtbibliothet aufbewahrt; namentlich ber rom. rothe Stud, welcher jenem gang gleich kommt, womit zu Pompeji die Saufer bekleibet find. — Auch die Familien v. Gerning hierfelbft und Boded zu Praunheim bemahren Alterth. (Steiner.) - In einem Tobtenhugel, 26 untereinander. Refte von Gerippen, mit bem Gefichte gegen D., fupferne Bergierungen von einem Stirnbande und an ben Sugen bergleichen Spangen. Etwas bober lagen noch zwei Gerippe auf bem Gefichte und barüber Grabfteine. Gine Urne fand fich nicht. - Das Forftamt ließ, nach biefem feltenen gunbe von unverbrann= ten Menschengerippen, noch einen benachbarten Grabbugel, aufbeden, fand, 4' tief, Ueberbleibfel von Knochen, einen großen vieredigen Rahmen, von unbehauenen Steinflachen zusammengefett und einen Leichnam in einem Sarge von Stein. (Saube's Berl. 3tng.)

Frankfurt IK. a. d. Oder, Reg. B., St., pr. Prob. Brandenburg. — Fig. 450, ein Spindelstein von grauem Thone. — Zwei grunorydirte Wagenrader von 1%" Durchmesser mit 13"

langen, runden Raben, in einer Urne am Subenfirchhofe. fcmale Armringe von verschiedener Große. - Ein Ring von 2" Durchmeffer und ein Streitmeißel; Alles von Bronge. -Spinbelftein. - Ein tonnenformiges Rlappergefag. - Gine ges benfelte Schale. (v. Lebebur.)

Frantenhain, Df. bei Schweinig, Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sachfen. — Gine birnformige Urne ohne allen Pug, brongene Saarnabeln, ein gebenkelter, trichterformiger Topf und reich

verzierte Thongefage. (v. Lebebur.) Frauenehre. — Im heidnischen Alterth. wurden die Frauen meiftens verachtet; bei ben Deutschen bingegen ftanben fie, ichon in ben alteften Beiten, an Chre ben Mannern gleich, ja fie wurben, in mancher Begiebung, fogar ale bobere Wefen angefeben. alten Deutschen erkannten, bag bas Beilige in ben Frauen von gei= ftiger Reinheit abbinge. Bekannt mar ihre unverbruchliche Sittenftrenge und Reufcheit. Die Dabchen wurden in Unschuld auferjogen, unter haublicher Arbeit, fern von ben wilden Gelagen ber Manner. Gie tamen erft fpat in Die Che, und ihre fraftige Natur entwickelte fich langfamer. Gben barin fanben auch bie Rom. eine Saupturfache ber blubenben Gefundheit und Rraft bes beutschen Bolfes. Da man weißlich ben Tochtern feine Mitgabe gab, fo wurden fie nicht um bes Bermogens willen, sondern ihrer Tugend und Schönheit wegen zur Che, genommen, und ber Brautigam mußte bem Bater, Bruder ober sonstigen Berwandten der Braut die Bormunbschaft noch obendrein mit einer herkommlichen Summe abkaufen. Um Morgen nach ber hochzeit gab ber junge Chemann ber jungen Frau ein Gefchent (bie Morgengabe), Die fur immer ihr eigen blieb. Treue bis jum Tobe mar bas Band jeder Che, und nach Tacitus fand feine Frau ben zweiten Gatten. (Tacitus. Menzel.)

Frauenftein, Df. ohnweit Biesbaben, Rheingau, Raffau. - In ber Band ber Capelle "Bur Armuth" ein Gelubbeftein mit ber rom. Infchrift: "Dem Leucetischen Mars, jum Beile bes Raifers, unferes Gebieters, August's bes Frommen, ließ Quintus Bitulus, Centurio ber 22. Legion, ber Erftgebilbeten, Redlichen,

Getreuen, biefen Stein fegen." (Buttich, Gruter.) Frau: Solla, f. Meigner und horfelberg.

Freda und Weba, f. Sylt. Freesdorf, f. Fresborf.

Freiburg, St. am Dreifam, Großbergogthum Baben. bier bes Dr. Schreiber's reiche Sammlung von Alterth. bes Breisgaues in Bronge.

Freien, beirathen, f. Cheling.

Freienwalde, St. a. d. Ober, Reg. B. Potsdam, pr. Prov. Brandenb. — Ursprünglich Frejawald ober Friawald ge-

nannt, von dem Tempel der Gemahlin des Gogen Bodam, der beutschen Frena, Frea, Fria (Benus), die hier, auf der hochssten Spige des Berges, hinter dem Of. Alttiez, ein weites Tempelgebäude hatte, dessendicht im F. 1820 entdeckte. Das Andenmauern Landr. v. Reichenbach im F. 1820 entdeckte. Das Andenmauern Landr. v. Reichenbach im F. 1820 entdeckte. Das Andenmauern Landr. v. Reichenbach im F. 1820 entdeckte. Das Andenmauern Een an dies seltene Alterth. erhielt derselbe durch die Inschrist einer Granitplatte an einer 18' hohen Spigssalle. Daß die deutsche Benus dier verehrt ward, stimmt mit einer alten Bolksage überein. Auch ist es kaum denkbar, daß eine hier gesundene silberne Münze, mit einer weiblichen Figur und Schwänen an ihren Seiten, durch Zusfall in den Tempelschutt vergraben worden sens sollte. (v. d. Dasgen, v. Reichend ach, Dictionnaire.) — Freia wird übrigend verschieden abgebildet; bewassent, wie fast alle ursprünglich stands verschieden Gottheiten, mit Delm, Harnisch, Bogen und Schwert; nach Bollmer, wie Fig. 451; nach Bulpius, wie Fig. 452. — Auch zu Magdeburg (s. d.) verehrte man die Göttin Freya. (Arnold.) — In der Nähe von Freienwalde ward ein röm. Bronzebild, ein kleiner Jupiter hastatus, gefunden. (v. Minutoli.)

Freilinge ober Freigeborene (ingenui) waren bei ben Gersmanen die mit Gutern Angesessennen. Sie wurden als Genossen der Nation betrachtet. So wie der freigeborene Jungling in der offentslichen Bersammlung des Bolkes feierlich bewassen ward, gelangte er zu dem uneingeschränkten Genusse seiner angebornen Rechte. Der Freiling lebte in einer glucklichen Freiheit, gelangte zur Wirbe des Abels, aber erst, wenn er durch Tapferkeit sich auszeichnete. Den

Beerführer erforen bie Zapferften.

Freifach (Friefach), St. a. b. Metnis, Rarnthen, Defterr. - Gie mar einft bas vielbelebte Virunum ber Morifer. Much bier, wie zu Pettau (f. b.), ftant ein majestatifcher Dithra : ober Connentempel, beffen Spuren am "Bollfelbe" entbedt wurden. Spuren feiner Altare waren: 1) 3,Pro. salute. Aug. In Honorem. D. D. Soli Invicto. Mythr. Hilarius. Aug. Lib. Tab. Pr. N. Et F. picetus Arg. Aug. N. Temp. D. N. Gordiano Aug. Et Aviola C. Rom. D. N. Licin. Marcello, Pat. D. VIII. K. Julius."— 2) "Jovi Depulsori. Et Nymphis. Q. Lucius Maximus. V. S. L. M." - 3) ,,Genio Noricorum. Marcellus Marcellinus. Et Secundinius. Vibianus V. S. L. L. M." (Gruner.) -4) Die mohlerhaltene Inschrift eines bier gestandenen Tempels ber Grangotter lautet : "Terminibus Aug. Sacr. Q. Calpurnius Phoebianus C. F. N. Et Quintus Calpurnius Phoebianus. Junior. et Charitonianus. Fil. Restituerunt. Curante. C. Jul. Hermete Proc." - 5) Bei Toltfach am Bollfelde : "Genio. Mercuri. Aug. Lib. Tab. Aur. Fortunatus. Lib." - 6),,Fortunae. Aug. Sac." - 7) Das fehr beschäbigte Standbild eines Deus Lunus mit bem Strablenhaupte. (Carinthia 1820.) - Auf bem Schlosse Aanzenberg, in ber Gegenb des Bollselbes: "D. I. M. Templum. Vetusta. Collapsum. Quod. Fuit. Per Annos. Amplius. L. Desertum. Aur. Hermodorus. V. P. P. P. N. M. T. A. Nero Restitui Fecit. Quod Ediscatum. Est. Divo Maximiano. Iter Agg. Coas. Quas Ursiniano. Cur." — 9) Ferner im und am Bollselbe: "D. J. M. Diadumenus. Nicolai. Aug. Disp. Arcar. Regn. Noric. D. D." — 10) "Victoriae Aug. Sacr. Fl. Tacitus S. C. Alae Aug.... Ael. Maritus S. L. L. M. Kal. Febr. Pro. Et Pontia Cos." — 11) "D. J. M. In Honor. Domus Divin. Epius. Ariminensis: Filius." — 12) Auf einer, dem Mersur etrichteten Ara stand: "Mercurio Eropa." (Eichorn.) — Daß in den pruntbollen Tempeln des alten Virunum auch Zeichenbeuter und Bahrsager angestellt waren, rehellet aus der, edensalls im Bollselde ausgesundenen Steinschrift: "L. Tuccius L. F. Pol. Campanus, Hauruspex Et Salonia. P. Fil. Sabina. Ob. Meritum Reipublic. Virunens. Dederunt." (Muchar.)

Freiftadt, St., Rr. Tefchen, ofterr. Schleffen. - Man fand hier eine Menge Sicheln neben einem Klumpen roben Gus

erzes. (v. Sathenftein.)

Freiwald, Df. bei Sagan, Reg. B. Liegnig, pr. Prov. Schlefien. In einer Urne neun tupferne Armringe. (Busfoing A.)

Freiweinheim am Rhein. - Gine 2" hohe runbe Glode,

Fig. 454. (Emele.)

Fremerswalbe, Df., Kr. Schweinig, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachf. — In ber Richtung auf Baiern 90 Grabhugel. — Ein 83" hohes, kegelformiges Gefaß, Fig. 455, mit umgeboges

nem Fuße. (v. Lebebur.)

Fresdorf (Freesdorf), bei Ludau, Reg. B. Franksutt, pr. Prov. Brandenburg. — Aus einem Sumpse erhebt sich hier, in langlicher Rundwallgestalt, ein wohlerhaltener heidnischer Tempelunter dem Namen Burgert. Fig. 453, der noch bestehende Opserbertd selbst, steht auf dem 24' hoben Walle, der im innern Raume nur 10' Sohe hat und mit 210 Schritten zu umschreiten ist. Die Durchschnittslinie beträgt 72 Schritte. Auswarts umgab ihn eine Borwall, wovon aber nur in N.D. noch Theile übrig blieben. Sie sind 6 bis 12' hoch, an einem Ende 61 und am andern 36 Schritte vom Hauptwalle entsernt. (Wagner B.)

Frestedt, f. Mordalbingia.

Freudenthal, f. Meliodunum und Laibad.

Fren, Frener, f. Upfala.

Frena, Fria, Frea, bie nordische, nicht mit Frigg ober Frigga gu verwechselnbe Gottin ber Liebe und Che. Ihr Auge ift ewiger Fruhling, ihr Naden und ihre Wangen find Licht. Sie

liebt Gesang und ersult gern die Bitte der Liebenden, welche sich an sie wenden. Sie gebar ihrem Gemahle zwei Sohne, den Nossa und den Gersemi, und dog dann fernhin fort, um ihren verlorenen Gemahl aufzusuchen. Die fkandinavische Mythologie giebt ihr einen von zwei Kahen gezogenen Wagen, womit sie ihre Reise macht. Sie empfing verschiedene Benennungen dei den Volkfern, zu detten sie kamt doch behielt sie in Danemark, Friesland und Sachssen Ramen Freya dei. Zu Freienwalde (s. d.) hatte sie einen Tempel. Sie ging nicht undekleidet; die Venus zu Magdeburg (s. d.) hingegen war nacht. (Nerreter, Volkmer.)

Briceo, nach Dbin und Thor ber britte norbifche Gott im Tempel zu Upfala. Bon ihm, bem Sinnbilde ber zeugenben naturfraft, bem man opferte, wenn man beirathete, trennte man

bie geugenbe Liebe, bie gottlich verehrte Freia.

Friedberg, St. a. d. Urbach in der Betterau, Großberg. Beffen. — Die auf einer Felfenhohe daneben liegende Friedrichs burg ift auf den Arummern der alten Pialz erbaut. Gine Menge massive Grundbaue in der ganzen Feldmark lassen auf alten Ursprung und classischen Boden schließen. Usipeter und Katten ber wohnten diese Gegend, und überall sinden sich Spuren edm. Denksmäler. Die Psalz stand wahrscheinlich auf den Trümmern des röm. Castells. — In der St. sind einige unterirdische Gewölbe, deren eins eine weite Rotunde bildet, mit einer Dessnung in der Mitte der Kuppel. Das "Judenbad", ein auf der Höhe gelegener, sehr tieser Brunnen ist mit einer Teeppe versehen, die tingsum lauft und burch Säulen und Gewölbe unterstützt wird. Das licht sällt durch einen offenen Raum in der Mitte ein. Nicht mins der eigenthstmilich sind die beiden Thurme der Hauptkirche und biese selbst. (Schreiber.)

Friedeburg I., Wettin gegenüber, Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sachsen. — In den Grabhügeln der Hochebene, zwischen bier und Zideriß, sand man a) unter mehreren Urnen die Formen Fig. 466 u. 457; b) die Schale Fig. 458; c) die Gefäße Fig. 459 u. 460. Alle diese Thongesche sind grauschwarz und glanzend; d) eine auß Feuerstein bereitete Art; d) dergleichen Messer; f) Keile, deren Gebrauch undekannt ist; g) ganze Menschensstellette unter Urnen mit verbrannten Knochenresten; h) an den Backenknochen der Stelette lagen, in zwei Grabern, eine

große Ungahl Bahne von Frischlingen.

Friedeburg II., Offiriesland, Sannob. — 3m 3.1817 fand man, & Stunde von Mark, torfgrabend ein menfchliches Gerippe im Moorboben. Quer über den Korper lagen starke eichene Pfable. Das Gewand bestand aus einem großen harenen, ungewebten, gewaltten Tuche ohne Nahte, welches nur zwei weite Armlocher und ein Halsloch hatte. Die Beinkleider waren von

gleichem Beuge, batten feine Anopfe, aber Riemen gum Bieben um ben Leib. Die Schube bestanden aus einem Stude Leder, bas ungegerbt fenn mußte, weil noch rothliche Rubhaare baran fichtbar waren, und wurden mit Riemen an den Suß befestigt. Rach der amtlichen Untersuchung bes Jufitz-Directors v. Bangerow gu Aurich und bes mit jugezogenen Urgtes maren bie einzelnen Knochen bes Gerippes nicht mehr verbunden, fondern mußten einzeln aus ben Rleidungeftuden jufammengefucht werden. Diefe Ueberrefte muffen mehrere Sahrh, bindurch in ber Erbe gelegen haben. Die Knochen waren fo weich, bag fie mit ben Fingern gerrieben werden tonnten. Um Sirnicabel fanten fic noch Spuren von rothlichen Saaren. Ueber bas Geschlecht bes Leichnams ließ fich mit Gewißheit nichts Indeffen entftand, aus ber Rleinheit mehrerer Theile. porzuglich ber Rippen und Bahne, sowie aus ber Breite bes Rreugbeines und ber geringen Bertiefung ber Bulfsspanne, Die Bermuthung, daß der Rorper ein ausgewachsener weiblicher gewesen fen. Das Loch, worin ber Rorper lag, war 6' tief in ben Moraft gegraben und enthielt etwa 3' schwarzen Torf, unter welchem fich die Leiche fand. Ueber demselben maren zwei Pfahle befeftigt, die von beiden Seiten in die Erde gestedt ju fenn schienen und uber bem Rorper jufammentamen. Die Rleibungoftude von Tuch waren vollig mit Torf burchwachfen und fcbienen beffen Farbe angenommen ju haben. Borzuglich gut waren feboch bie Schube erhalten, in beren einem fich noch die Knochen bes Rufies vorfanden. Die gierliche, gewiff nicht gang geschmacklofe Leberbearbeitung bes Schuhes, beffen eigen= thumlicher Bufchnitt und auffallende Bergierung, wie man fie von einem fo fruben Beitalter faum erwarten follte, erregen Bewunde= rung; fie führt vielleicht auf eine Spur bes Beitalters, in welchem Die Berscharrung mahrscheinlich erfolgt seyn mag. — Direct. v. B. hat von bem in ber Regiftratur ju Murich aufbewahrten Schuh eine getreue Abbildung anfertigen laffen, Die fich findet in (Spiel und Spangenberg II.)

Friedland, St. am See bei Neu-Brandenb., Meklenburgs Strelig. — Paft. Rudolphi sammelte Alterth. aus dortiger mostafliger Gegend; Urnen und eiserne Messer aus wendischen Gräbern, kördchenartige Ohrgehange, gleich denen bei Berlin abgebildeten. (Lisch.) — hart an der Gränze dieses Ortes und des Dorfes Genzkow ward die, aus sehr großen Steinplatten zusammengessetze, wahrscheinlich von Schabgräbern ausgebeutete, Steinkiste halb geöffnet gesunden. Neben ihr beginnt noch eine ganze Reiche Regelgräber, gleich der bei Bergen auf Rügen. Der Chaussedau von Neu-Brandenburg drohet aber diesen ehrwürdigen Alterth. mit Vernichtung. Was die Steinarbeiter die jest sanden oder aushändigten, war ein dolchsörmiges, 6" langes, zweischneidiges, nach beieden Enden spitz auslaufendes Messer von Feuerstein. — Nro. 1

bieser Graber ist nur 6' hoch, wahrend die übrigen 15—16' Hohe haben. Es enthielt eine Steinkiste von sechs machtigen Schieferplatten in der Richtung von N.B. nach S.S.D. und war mit fester Erde angefüllt. Die Reste einer dickwandigen, morschen Urne waren mit Knochen angefüllt. Seitwarts, über der Kiste, standen noch zwei Urnen, deren eine die angebrannten Knochen eines erwachsenen Menschen enthielt. — Aus einem andern Regelgrabe (ber Reihe nach Nro. 12) ward der 23" lange, hohlgegossene Griff, mit dem Reste der Klinge eines Schwertes von Bronze, ausgebeutet. (Bartsch.)

Friedrichsruhe, A. Crivit, Meklenburg. — hier gefundene Alterth. der Schweriner Sammlung find Pfeilfpiten, eine
Bange, handringe, gewölbte Anopfe mit Dehren und ein Diadem, Alles von Erz, und durchlocherter Bernstein. — Unter den Ringen
zu Ludwigsluft find mehrere von goldenem Drahte gewunden; einer
berselben, von doppeltem Goldbrahte und 11 Gangen, ift 1 Loth

schwer. (Lisch.)

Frieffer (Frisones), ein ju ben Ingavonen geboriges, bie nordweftlichen Ruften-Lanbftriche Germanien's, von der mittleren Rheinmundung an, bewohnendes Bolk. Bu Nachbarn hatten fie oftlich die Chaucen, im Guden die Brufterer und Marfen, und. nach beren Ausrottung, bie Chamaver und Angrivarer, gegen Abend bie Caninefaten. Drufus, an ihren Ruften vorüberfegelnd, unter= jochte fie feinesweges, machte auch ihr gand nicht gur rom. Prov., obgleich fie ihm jahrlich eine Ungabl Dofenbaute liefern mußten. Dafur erklarte er fie fur Bunbesgenoffen ber Rom. 218 folche ftanden fie, nach ihrer befannten Treue, bem Drufus bei bem Ginlaufen in die Ems und in ben Seefriegen gegen bie Brutterer und Chaucen bei. Den Rom. blieben fie auch im Rriege bes Tiberius und Germanicus treu, und ber Lettere verdankt ihrer Freundschaft die Rettung des größeren Theiles feiner Flotte und Mannschaft aus dem Schiffbruche des I. 16 n. Chr. auf dem nords lichen Ocean. Im 3. 28 aber suchten fie fich von bem rom. Gin= fluß, ber ihnen burch bie Sabsucht bes Proprators &. Upronius unerträglich marb, ju befreien, und es gelang ihnen. Erft im 4. und 5. Jahrh. finden wir fie, im Bunde der Gachfen, wieder, mit welchen fie auch nach Britannien überschifften. Bei bem Berfalle ber Romermacht breiteten fie fich über alle ganben von ber Mundung ber Schelbe, bis gur Ems, aus und behaupteten ihre Gige auch bei ber Bolfermanberung. Die Franken, unter bem Bergog Poppo, machten fich, im 3. 784, bie Friefen unterwurfig; aber erfolglos gaben fie fich Dube, fie gur Unnahme bes Chriftenthumes gu bringen, bis endlich Rarl b. Gr. bies im 3. 754 gelang. - Schon im 3. 104 follen fie Island entbedt und, noch weiter fahrend, ein goldreiches gand (Umerifa?) aufgefunden haben. Dentmaler aus bem heibenthume beschränken sich bei ihnen auf heibengräs ber, beren in ber hollandischen Provinz Drenthe sich mehrere finden. Der Grabhügel bei dem Df. Nordlaven hat 33' im Durche meffer und ein zweiter bei Sudlaven 18'. Nicht minder groß sind die Denksteine der Graber bei Eert und wenig kleiner die bei Unnenund Erter-Muble. (Camper.)

Frigg (Frigge, Frigga), nach nordischer Mythologie bie Gemahlin des Gotterkonigs Obin. Ihrem Namen verdanken alle Usen ihren Ursprung. Sie ift die Gottin des Lebens und der Erde Schutgeift und weber mit ber Freya, noch mit Freir zu verwechs

feln. (Bulpius.)

Fristabones, einst ein kleines Bolk, das, nebst den Chauchen, Friesen, Sturiern, Marsatiern, auf den Inseln der ostlichen und westlichen Rheinmundungen wohnte und zu den Friesen
gehörte. (Pierer.) — Der Name des Bolkes scheint von der Beschaffenheit des Bodens hergenommen zu seyn. Die ganze Kuste
der Nordsee liegt tief, ost tiefer als das Meer, und besteht aus Fließland, auf welchem ein 4 — 8' tiefer Moor liegt. Bei hoher See und selbst schon bei starkem Regen bleibt das Wasser und bem Sande stehen und hebt das Moor, welches dann zu schwimmen scheint und bei der geringsten Bewegung bebt; daher nennt man solche Stellen hier Bebeland. Dies will auch wohl der Name Friesen sagen, von dem niedersächsischen fresen, zittern, beben. (Abelung.)

Frisones, f. Friefier.

Fro, ber norbische Gott bes Wetters. Ihm opferte ber, vom Sturm versolgte Danenfurst habing zuerst schwarze Opserthiere, welches gludliche Opfer ("Frobloth, Froopser") alljährlich wiederholt ward. Er war bloß um die Brust gewappnet; auf dem haupte trug er eine Mute, Fig. 462. Bei Upsala soll er die alte Art zu opfern verändert haben, indem er Menschenopser einführte. (Arnstel, Nerreter.)

Frohburg, St. a. b. Wyhra, Ar. Leipzig, Königreich Sachsen. — Bei bem Chausseebaue fant man ein fast 5" langes, aus schwarzer Rieswade geformtes Schiffchen, Fig. 461.

(MIberti.)

Kühnen, banische Insel der Ostsee. — 1) Im Kirchspiele Krogsbolle ein 5" langer, bronzener Streithammer, Fig. 463. — 2) Im Kirchspiele hillerslev enthielt ein 16 Ellen hoher Grabhügel a) einen bronzenen vergoldeten Bugel, Fig. 464, mit Schwanen, welche denen, im Thyre Dannebold's Grabe gesundennen Wogelgestalten ahnlich sind; b) zwei große, hohle Thierbopfe; c) zwei Urnen; d) viel verrostetes Eisengerath, als Ketten und Pferdegebiß; e) eines Eimers Dauben, Reisen und Bügel, und f) einen Napf von Messing. Dberstlieut. v. Sommer besitht biese Seltenheiten.

- 3) 3m Rirchfpiele Gubme wurden 49 golbene Alterth. ausgegraben, gufammen 1120 Ducaten an Gewicht. Gine ber Dungen scheint eine Nachbildung ber, von ben nachften Nachfolgern Conftantin's b. Gr., um die Mitte bes 4. Sahrh. geprägten, ju feyn. — Ginfach fcon ift eine fibula, ziemlich maffiv ein hohlring, fehr maffiv ein Cylinder; mannichfaltig find bie Ringe für Sandgelenke und Arm, icon vergiert felbst die vielen gerbroches nen Ringtheile. (Mittheilungen C.) — Nach Arnkiel war ein banischer gandmann, im 3. 1685, so gludlich, feche ftart vergolbete Urnen auf feinem Ader auszupflügen. Fullborn, Schl. bes Furften von Lowenstein Wertheim.

Dabe am Dain bie Grundmauern eines romifchen Caftells.

(Schneiber.)

Fürstenau I. (Teuderion), St. im Erbach'ichen. einem alten Thurm ift ein rom. Dentftein mit ber Infdrift: "D. M.

L. SEXTI I.VALE." eingemauert.

Kurftenau II., Df., Rr. Borter, Reg. B. Minben, pr. Prov. Befiph. — Auf bem "Duvelsberge" ein faft 4" langer, beilformiger Reil, und in ber naben Bauerich. hetefe eine Urne

mit Meffer und Radel von Bronze. (v. Ledebur.)
Fürstenwalde, fonft Birit genannt, St. a. b. Spree, Reg. 23. Frankfurt, pr. Prov. Brandenburg. - Diefer Drt foll vormals ohnweit bavon gestanden haben und, nach seinem Untergange, von der Salfte ber alten Bewohner hier neu erbaut und "Birit im Balbe" genannt worden seyn, woraus man "Fürssten walde" machte. Die übrigen Einwohner baueten nordlicher auf, wo jest Briegen liegt. Da Ptolemaus fcon eines Sans belsortes Viritium gebenet, mit Lage : Unbeutung, welche auf Die Nabe von bem jegigen Furstenwalbe binweisen, so scheint biefer Drt wirklich zu ben alteften Stabten ber Mark ju geboren. (Golg.)

Sabie, ein nordischer Gote, ju welchem namentlich bie Lieflander beteten, bag er fur bas Reifen und, in naffen Sommern, für bas Trodnen ihrer Ernte forgen moge. Er war zugleich Ge-hulfe bes großen Sonnengottes Tharapptba. (Mone.)

Gabreta sylva, ber Balb unter bem Gubeta-Bebirge, welcher Die Spibe ber Sueven von ben herzpnischen Stammen fcbieb.

Bahricheinlich ift ber Bohmerwald ein Ueberreft beffelben.

Gabanifa, bei ben Glaven bas Babrfagen burch ben Alua ber Bogel, durch ben Ruf der Rachteule und durch das beliebte Spiel mit Burfeln, die aus weißen und schwarzen Steinseiten bes ftanden und die aufgeworfene Frage mit Ja oder Rein beantwortes ten, je nachdem mehr weiße ober mehr fcmarge Geiten oben au liegen tamen. (Bollmer.)

Gagelow bei Sternberg, Metlenb. - 3m Pfarrholge ein Benbenfirchhof mit Urnen, in beren einer eine Bange lag; Sig. 465. Alle bier gefundenen Gerathichaften aus Gifen und Erz gleichen benen

ju Kothendorf. (Lifd.)
Gablen, Df. ohnweit Dorften a. b. Lippe, Reg. B. Munster, pr. Prov. Bestphalen. — Das hiefige "Cafar's Lager" (f. Schermbed), ein, noch bis vor wenigen Jahren in seinem Umfange und feiner Form erkenntliches, rom. Winterlager mar por und nach ber hermannsschlacht burch Tiber in ber Beit ber Defen= five bezogen worben. (v. Duffling.)

Gaigubnert, Df., Rr. Insterburg, Reg. B. Gumbinnen, pr. Prov. Oftpreugen. — Auf bem Sornberge, zwischen bier und Alein-Bubainen, eine Leich enbrand fidtte; Gebeine, Schmudfachen, brongene Ribuln in Urnen, beren eine zweien gegenein-

ander gestellten abgefürzten Regeln gleicht. (v. Lebebur.)

Galaegia ober Kalaegia, Ortschaft im Lande ber Cheruster, am Endpuncte bes Barggebirges, mobei Salgquellen, f. Salle.

Galanten (Gallier), f. Celten (Relten) und Berma.

nen = Gallier.

Gallentin, Df. ohnweit Schwerin, Mettenburg. -Balbe, zwischen hier und Bidhaufen, mehrere Regelgraber. a) Des einen Rifte bestand aus vier Granitsteinen an ben Geiten, einem Ded's und einem Grundsteine; ber größte war 2' lang. Gie ums ichloffen Scherben, einen großen, aber gerfallenen Afchentrug und funf fleinere Urnen, beren brei eiformig geftaltet find. Unter ben Scherben lag ein Scheermeffer aus Bronge. - b) Dicht neben der Steinkifte fand eine zweite von berfelben Große und Bauart, Die zwei Urnen enthielt. - c) Bei fortgefettem Aufgraben ent= bedte man ein ahnliches brittes Steinbehaltniß mit einer ichwatze-lichen, fast runben Urne, auch eine von ber Form eines Cylinbers, gleich einer 9" hoben Buchfe. Gie mar von einer fleinen Schale mit aufrechtstehenden Banden bebedt und enthielt febr bunne Bahnwurzeln und zwei ftart orpbirte, bronzene Ringe. — d) Dreifig Schritte ofilich von hier lag ein zweiter Sugel biefer Art mit einer ftark ausgebauchten Urne von 7" Sobe und 12" Durchmeffer im Bauche; auch fie mar mit einer umgetehrten Schale jugebedt und enthielt angebrannte Knochen und 6" lange Rabeln von Erg. - e) Etwa 200 Schritte vom erften Sugel mar noch ein britter

mit einer Steinkiste, zwei zerfallenen Urnen und einer Branbstatte.

f) In der Gallentiner großen Forst zeichnete sich ein Ort mit einem Kreise von 30' Durchmesser burch einen Stein aus, der die Form einer vierseitigen, 2' hohen Pyramide hatte. Zwischen den Ringsteinen waren kleinere Steine geschichtet, unter denen sich Knochentheile fanden. Im Innern des Pfalzes war ein Kreis von Erde; dann wieder eine Lage Steine und ein Ring von Erde, in dessen Mitte jene Spisaule stand. Lettere ruhte auf einer gepflaster ein Grundlage, unter welcher man Scherben einer zerdrückten brauenen Urne, Asche, Knochensplitter und einen Ihill einer heftel mit zwei Spiralvlatten von Bronze fand. (Bartsch.)

Gallia lugdunensis, f. Belvetien.

Gambach, Df., Solms-Braunf., Reg. B. Cobl., pr. Rheinprov. — Man pflügte hier eine meißelförmige, aus einem Gemische
von Kupfer und Galmey bestehende Waffe aus einem Acker am
Psahlgraben der Wetterau. Drei Fuß tief sand man viele ähnliche
Reste an Spießen und geschmolzene Metallklumpen über 100 Pfd.
an Gewicht. Eine Menge mit ausgegrabene Asche, Schladen,
Stüde von thönernen Schmelztiegeln, Töpfen, Schlasen,
und Tellern berechtigt zu der Bermuthung, daß hier eine röm.
Gießerei für Wassen, Fig. 466, und andere Geräthe gestanden habe.
Der größte Theil dieser Alterthümer sind Wurf= oder Streits
meißel; Ringe, Fig. 467; Spieße, Fig. 468; Verzies
rungen des Pserbegeschirres, Fig. 469. — Aber zu welchem
Gebrauche diente Fig. 470? — Merkvürrdig ist die Geschicklicheit des Gusses, da verzieserinander-hängenden Kinge, sämmtlich im Ganzen gegossen sind.
(Schaum.)

Sanna, eine unter ben Deutschen hochverehrte weise Frau. Rad Dio Caffius ftand fie, gur Regierungszeit Domitian's, gleich

ber Bahrfagerin Beleba in großem Unfebn. (Scheller.)

Garbelegen (Garda legionum?), Kreisst. im Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachsen. — Db die Rom. im J. 4 n. Chr. unter Tiber, als er mit seiner Landarmee durch die Altmark seiner Elbstotte zu kande entgegen ging, die hiesige Jernschnibbe (f. d.), sowie die Elbscastelle Werben, Arnedurg, Tangermundent., vielleicht seine geschichtlichen Trophaen, erbaute, ist zur Zeit geschichtlich noch nicht erwiesen. — Bei dem Einschlagen in den, eine halbe Stunde von hier gelegenen Spigen Werg fand man eine kohlenartige Erde, Scherben von schonen Urnen, den Kinnbaden eines Streitzrosses und eines Menschen mit einigen noch wohlerhaltenen Ichnen. Hundert Schritte davon eine vieredige, scheindar rom., mit Gräben umgebene Verschanzung. Aber ob diese Alterth. wirklich der alteren Zeit oder erst späteren Jahrd. angehören, als, nach dem Einbruche des Mister vojus in die Altmark, die Wenden Werben wieder

einnahmen und feitbem über 120 3. lang mitten unter ben Sache fen fich bauslich niederliegen, und ob unter bem "Spigen : Berge" ein rom. Rrieger ober ein wendischer Unfuhrer (Anefe), ber im Streite mit ben Sachsen fiel, ruben mag, muß man babingeftellt seinem Kartoffelselbe, das 3%" hobe, bronzene, mannliche Bildniß, Fig. 471, mit einem faltenreichen, weiten Rode, der bis zum Knie reicht und mit einem Gurtel verfeben ift. Gin rhombolbifch geftals tetes Rastet mit aufgeworfenem runden Rande bildet bie Ropfbebedung. Die horizontal vorgeftredte rechte Sand ift burchbobrt; ebenso die Scheibe, auf der beide Hufe steben. Die Figur soll, durch langes Liegen in Essig, ihres antiken Rostes beraubt worden fenn. (v. Ledebur.) — Paftor Beinzelmann, zu Klosters Reuendorf, der selbst eine kleine Alterth. Sammlung besitht, verans ftaltete mehrere Musgrabungen bei Barbelegen, laut (Rrufe C.)

Garbing, f. Ebeling. Garbot (Garboet), bei ben Claven ein Gott ber Schifffahrt und Gemaffer, ben bie Wenden in Preugen und Sachsen burch Altare und Opfer auf Sugeln, in der Rabe ber Bluffe, verehrten. (Bollmer, Scheller.)

Gardunitis, ein in Schleffen hochverehrter Bobe, welcher, ahnlich bem Pan ber Griechen, Die Beerden fcuben, Die Raubthiere von ihnen abhalten follte. Bei ben Preugen bieg Dieser Schuggott

Garbetis. (Bollmer.)

Garlin, Df. in ber Priegnit. - Gine Urne mit einem

brongenen Scheermeffer. (v. Lebebur.)

Garlip bei Stendal, Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Gachf. - Dier die Refte eines heibnifchen Steinbettes mit einem fconen, oben flachen Grabaltare, ber 9' Lange, 7' Breite und 27' im Ums Ereife bat.

Gary I., St. bei Bergen, Infel Rugen, Reg. B. Stralf. pr. Prov. Domm. - Sie war einft bie wendische Festung Ra= reng (Chareng), in welcher die Berehrung ber machtigften Gotts beiten der Wenden, Glaven und Deutschen, wie in einem Brenn-puncte, zusammenzufliegen schien. Rugiavit mit 7 Gefichtern, Fig. 472, Prorevit mit 5 Gefichtern und Smantevit hatten bier einen Tempel mit einer weiten Umgaunung, die nur die Priefter betreten burften. Diefe, sowie die Tempel, war aus Pfahlen und bazwischen ausgespannten Tuchern gebildet. Die Tempelwände selbst hatten die Purpurfarbe. Rugiavit soll so ungeheuer gewesen sen, daß die Schwalben, die Niemand storte, in den Vertiefungen feines Angesichts Refter bauen konnten (baber vielleicht bie Meinung, bag bie Schwalbe bem Gotte beilig fey). — Dem Gogenbienfte ber gangen Infel machte Ronig Balbemar I. von Danemart ein Ende. (Bollmer, Falkenftein.)

Gary II., Df. bei bem altmarkischen Seehausen, Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Sachsen. — Gine Leichen-Brandgrube. (Bimmermann.)

Gafto, ber von ben Glaven gefürchtete, alpbrudenbe Robolb in menfchenahnlicher Geftalt, aber fcuppig, befiedert und mit einem

Bolfskopfe. (Frenzel, Bollmer.)
Gatterstädt, Df., Reg. B. Merseburg, pr. Prov. Sachsen. — Hier die Alterth. Sammlung bes Hauptmanns Krug v. Nibba. Unter andern bas 3" hohe weibliche Ibol aus Kalkstein, Sig. 473, gefunden im Forstreviere Knobelrobe. Die kleine, in einen Fisch enbenbe Gestalt, mit langem Saupthaare und über ber Bruft gefreugten Armen, erinnert an Gottin Frena, Bertha ic. (MIberti.)

Gau, eine mehrere Derter umfaffenbe gandesabtheilung in Beziehung auf Rrieg und Rechtspflege bei ben alten Deutschen. Cafar erzählt von 100 Gauen ber Sueven, aus beren jebem jahrs lich 1000 Krieger auszogen. In ben Bolksversammlungen wurden Furften (nieberbeutsch: Borfte, b. h., Borfteher) gewählt, welche, bei Streitigkeiten, Recht fprachen und zugleich die Bergoge ber Gaue ober Anführer waren, wenn Rriegsheere gufammenfließen.

Gaua (Frau : Goia, Goena), bei ben Deutschen bie Gots tin ber fruchtbaren Erbe, ichon vorher, ehe ihnen die Geres ber

Rom. bekannt ward. (Bulpius.)
Geiflingen, St. zwischen ber Alp, am Rohrbach, Donaukr., Burttemb. — Die Landstraße zwischen hier und Goppingen, neben ber Fils bis jum Nedar und nach Ulm, feste die rom. Unlage an ber Donau mit benen am Redar und am Rhein in Berbindung. Much ber Beiflinger Steig, eine halbe Stunde lang, gang aus bem Felfen herausgehauen, verbankt fein Dafeyn den Rom. und ift ein mahrhaft großes, Diefes Bolfes murbiges Bert. Rabe babei lag bas fefte gager Castra ad Lunam. (Buchner.)

Geismar, Df. bei Gubensberg in Nieberheffen. bie, bem Gotte Ehor gewibmete b. Donnereiche (Robur Jovis), welche Bonifacius, unter bem Schute Rarl Martel's, niebers schmetterte, als er die Beffen jum Chriftenthume bekehrte. Die Beiben erwarteten, bag Feuer aus ihr fahren und bie Berfibrer ihres heiligthumes zur Stelle verzehren werbe. Aber fie fant, in vier Theile spaltenb, zu Boben, ohne Jemanb zu beschäbigen. Dan erbaute aus ihrem Holze ein Bethaus bes h. Petrus. (Schminte B, Donnerich.)

Geig, Ort in Bohmen, bier 32 Streitmeißel beieinanber. Gelb (Gethub, Gelbuba), Df. oberhalb Urbingen, Reg. B. Duffelborf, pr. Rheinprov. — Plinius nennt es Castellum Rheno impositum. Wahrscheinlich erbaute Drujus dasselbe hart am linken Rheinufer. Es war ber norblichste Ort ber Ubier und Standquartier eines Flügels ber IX. Legion. (Fiebler.) — Nach Tacitus und Florus hatte Drusus bei diefer letten St. ber Ubier eine Brucke. (Schreiber A.) — Im J. 1771 ward eine 3½" hohe bronzene Ceres mit faltenreichem Gewande, in der Hand ein Blatt haltend, gefunden; es kam aus der Samm; lung des Justigrathes Moras in das k. Museum zu Berlin. (v. Ledebur.)

Gelbelfee, Df. bei Eichstädt, Regentr., Baiern. — 3m Pfarrholze liegt ein Teich, ben man, wegen ber Nahe bort gefunbener Alterth. und Spuren eines Opferplages, für einen heiligen

balt. (Marier.)

Gelbern, St. a. b. Reers und fossa eugeniana, Reg. B. Duffelb., pr. Rheinprov. — Bei bem nahen Orte In't-Sanb ift

bas rom. Sablones (f. Bantum) zu fuchen.

Gelnhaufen, St. a. b. Ringig, Prov. Sanau, Beffen. -Das biefige Pallatium bes R. Friedr. Barbaroffa lag auf einer, von ben Rom. burch Ableitung eines Flugarmes gebilbeten Infel ber Kinzig. Das ursprungliche Castell ward in bem Zeite raume zwischen bem Buge bes Drusus zur Elbe und ber Nies berlage bes Barus erbaut und bestimmt, bas Thal, in welchem bie Sauptstrafe ber Rom. nach ben Elbgegenben fuhrte, gegen bie im Speffart und Bogelogebirge noch unbefiegt gebliebenen Deutschen ju vertheibigen. Der gange Umfang ber Ringmauer von 710', in einem langlichen Biered, ift noch fichtbar. Ihre Dide beträgt 7'. fo, daß zwei Bewaffnete fich bequem hinter ber Bruftmehr aus. weichen konnen. Giner von ben beiben Thurmen, am Sauptein-gange zu Caftell, fleht noch in ansehnlicher Sohe und zeigt überall biefelbe Bauart und Ginrichtung, wie ber Thurm auf dem Rarles mund bei Beblar. Bwifden beiben Thurmen ließ Friebr. Barbas roffa bie noch vorhandene Capelle fur fein Pallatium im altbeutichen Styl erbauen. Die Mauerbide ber rom. Thurme betragt 9'. Gin Bufgesimfe liegt im Schutte vergraben; bagegen zeigt fich ein Reft bom Rranggefimfe. (Rrufe B.)

Genien, Schutgeifter, f. Cannftabt, Fornich, Gos bramftein, Sabernheim, Beiligenberg, Daing.

Reuwieb.

Genrin, Df: bei Landsberg a. b. Warte, Reg. B. Frankfurt, pr. Prov. Brandenb. — Director Reymann fandte im
3. 1824 bem t. Museum zu Berlin einen Salsschmuck, ber in
einer Urne lag, um welche ein, vom Orph zerstörter, eiserner Ring
geschlungen war. Un biesen Ring waren viele Bronze-Korallen gereibet. Die zehn größeren gleichen ben, mit einer Dese versehenen
Schellen; sechs kleinere haben Linsengestalt. Die Bahl ber kleinsten ist
73; beide letzter Arten sind durchbohrt. — In demselben Grade befanben sich auch vier Röhren von Bronzebraht-Gewinden. (v. Ledebur.)

Gentunt, ein rhatifcher Boltoftamm im heutigen Eprol. Die Rom, tonnten fich ihre Unterwurfigkeit nur burch eine eigens aufgestellte Legion sichern. (Pierer.)

Gengtow, f. Friedland.

Gepiben, ein Stamm ber Gothonen, die aus Standinas vien nach Germanien überschifften, Anfangs an ber Weichselmunbung wohnten und spater als eroberndes Bolt auftraten. Sie unsterwarfen sich bem Attila, machten seine Deereszüge mit und stifteten, im 3. 454, im trajanischen Dacien ein eigenes Reich, schlossen, unter Casar Marcian, ein Bundniß mit den Rom. die ihnen, um sie zum Freunde zu erhalten, sogar ein Jahrgeld zahlten. Unter Tustinian breiteten sie sich weiter aus. Dieser rief die Longobarden gegen sie zu Husse und schlossen. In 3. 565 ward das Reich der Gepiben zerstört; ihre Ueberreste verschmolzen mit den Longobarden. (haffel im Pierer.)

Gera, St. im Furstenth. Reug. — Auf bem Agai'ichen Gute ein eigenthumlicher Grabhugel, gegen 20 Ellen im Durchemeffer, umgeben von einem jett verwandelten Baffergraben. Rabe babei wurden Waffenstude und ein Opfermeffer ausgegraben.

(MIberti.)

Gerichts-Verfassung. — In ber Regel war ber Sausvater (jeder freigeborene Germane) Richter in feiner Familie über Frau, Kinder und Knechte. In wichtigen Fallen suchte man Recht und Sulfe in den Bolksversammlungen, in den Gau=, Cent= und Brudengerichten. Dergleichen Bersammlungsörter waren, z. B., Brudberg, Kirchehrenbach, Nordlingen, Klein-Potschau, Marklo, Rhens, Tangermunde, Upstellboom, Baffertruding, Burz-

burg, Dublhaufen II. 2c.

Germanen (Deutsche). -In ben Radrichten ber Griechen wird bas beutsche Bolt, als folches, niemals burch einen Gefammtnamen von feinen Nachbaren unterschieden, sondern immer mit ben letteren vermengt. Spater unterschieden uns die Rom. bestimmt unter bem neuen Namen ber Germanen. Das rom. Wort Germanus (Bruber) fann aber auch beutsch fenn und einen Bebr : ober Kriegemann, von Ger (Lange) und guerre (Rrieg) bebeuten. - Unbere fegen ben Ramen ber urfprunglichen Bemob= ner Deutschland's aus Beermann, alfo abermals aus Rriegsmann. Bufammen, weil S und S oft verwechfelt ward; wie benn auch Die Spanier Die Deutschen Herimani fatt Germani nennen. -Der rom. Name verlor fich wieder in ber Bolfermanderung mit bem Untergange ber Romerherrschaft. Run traten neue Bolferna= men in Menge bervor, aber wieder fein Gefammtname. Nach bem großen Bolterfturme fammelten fich biefe vielen Ramen fleiner Stamme in die Gefammtnamen der Gothen, Franken, Baiern, Mlemannen, Thuringer, Burgunder, Longobarben, Ungeln, Sachfen.

Danen, Schweben und Norwegen. Erst unter Karl b. Gr. flossen biese in ben einzigen Namen ber Deutschen zusammen. Thiot, Diet bieß in ber altdeutschen Sprache überhaupt bas Volk. Vor Karl b. Gr. waren die Deutschen kein Bolk, sonbern nur eine Menge zwar stammverwandter, boch politisch getrennter Gemeinden. Sie konnten sich baher auch erst dann Deutsche nennen, als sie sich in

ein großes Bolt vereinigten. (Mengel.)

Germanen: Gallier. — Die gallichen Germanen waren ein celtisches Bolt vor Untunft ber Rom., uncultivirte Menfchen, bie in fleineren Stammen und patriarchalifder Berfaffung lebten. Gleichmohl mar ihre Religion ichon ein reiner Deismus; benn fie fannten ein bochftes Befen. Die Belben, welche ihre Sagen verherrlichten, murben wie gottahnliche Beroen verehrt. Der Gichen-malb mar ihr Tempel und Barben ihre Sanger. Uber balb ente ftanben aus bem Ginen Gotte gahlreiche Gogen. Ihre Beroen murben in Gotter vermanbelt. Dit ber gunehmenben Berrichfucht bes Priefterftandes, ber Druiben, manberten Bauberei, Babrfagerei und Mysterienfram ein. Die Gallier lebten bochft einsach von ber Biebzucht, Jago, Fischerei und einer Urt Gerstenbier, welches, nebft ber Quelle, Bornehme und Beringe genoffen. Gben fo ein= fach mar ihre Rleibung und Wohnung; boch hatten fie ihre Butten nebeneinander und waren fcon in ben gefellschaftlichen Buftand ein= getreten, als Cafar fie beimfuchte. - Man rechnet mit bober Babricheinlichkeit, Die, in Ermangelung ber Gewigheit, boch auch ihren Werth bat, folgende Bolterschaften gu ben bier in Rebe ftes benben gallischen Germanen: Die Belvetier, Sequaner, De: biomatiter, bie mit ben Bangionen und Remetern vermifchten Eriboter, Die Erevirer, Ubier, Gugerner, Die Belgen, Bellovater, Sueffonen, Nervier, Atrebaten, Abionen, Moriner, Menapier, Die Zungrer (welchen ge-meinschaftlichen Namen funf Bolterschaften beutschen Ursprungs, Eburonen, Condrufer, Segner, Carefer und Pamaner. bei ihren fpatern Berichmelzungen erft annahmen), und Die Batas ver. (hummel E.)

Germania barbara, cisrhenana, inferior, magna, obringa, prima, secunda, superior, transrhenana, f. Umfang

Germanien's.

Germanicum, f. Rofding.

Gernnanieum manre, fo bezeichnet Plinius ben Theil bes nordlichen Ocean's, ber noch jett bas beutsche Meer ober bie

Rorbfee genannt wirb.

Germanicus (Caesar), Gohn bes in Deutschland am Schenkelbruche fruh verstorbenen Dru fus. Auch er zeichnete sich, gleich feinem Bater, burch Geistesgröße und herzensgute, Tapferteit und wissenschaftliche Bilbung aus. Gein Obeim Tiber hatte

ihn aboptirt und fandte ibn nach Deutschland. Seine Streifereien in bas Gebiet ber Brufterer, Zubanten und Ufipeter, im 3. 14 n. Chr., rachten bie Rieberlage bes Barus. Im folgenben Sabre fiel er in bas Bebiet ber Ratten ein, verbrannte ibre Saupt= fabt Mattium (Marburg), verwuftete ibr ganges gand ohne Biber= fand, befreite ben Cheruster Gegeft von ber Belagerung Bermann's und betam bes Letteren ichwangere Gemablin Thuenelba gefangen. Bermann nahm jest feine Buflucht gu ben Cherus= fern. Gie und andere Bolfer, felbft ber Cherusterfurft Inguiomer, fein Dheim, bisher ein Freund ber Rom., fließ mit feinem gangen Unhange gu ihm. Germanicus aber gog, um biefe gefahr-liche Berbindung gu gerftreuen, burch bas gand ber Chaucen, bie fich mit ibm vereinigten, bis ju ben entfernteften Grangen ber Brufterer und verheerte bas gange gand biefer Ration zwischen ben Fluffen Lippe und Ems. Bier erbeutete er nicht nur ben Mbler ber 19. Legion bes Barus, fondern befuchte auch ben Bald, wo Diefer Relbberr por 6 3. feinen Tob gefunden batte, und beerdigte bie weißgebleichten Gebeine ber erfchlagenen Rom. Bermann lagerte fich indeg an ben Balbern und verbreitete, durch gludliche Musfalle, Schreden und Berwirrung unter bas Beer ber Feinde. Gers manicus hielt es nicht fur rathfam, ihn burch unwegfame Geholze zu verfolgen, fehrte mit 4 Legionen gur Ems gurud und befahl bein Cacina, Die andere Balfte ber Urmee ju Bande nach bem Rheine au fubren. Diefer fuchte, mit moglichfter Gile, Die "Cange Brude". einen von &. Domitius angelegten Sumpfdamm, zu erreichen, ber burch große Morafte fubrte, Die von allen Seiten mit Balbern und Bergen umgeben maren (jest Bretan'fche Baibe genannt, zwifchen Lingen, Betten und Covorben). - Bermann war aber icon vorber bafelbft angelangt und Cacina lief Gefahr, in Moraften, wie einst Barus im Balbe, mit feiner Urmee umgutommen. Rach großem Berlufte an Mannichaft und Relbgepad erreichte ber rom. General bie trodnen Felber und fchlug eiligst ein Lager auf. Die Deutschen magten es, bie Bewallung zu erfturmen, murben aber gurudgefchlagen und erlitten auf der Flucht eine folche Dieberlage, baß Cacina feinen Rudzug nach bem Rheine ruhig fortfeben tonnte. Germanicus hatte fich indeffen mit feinen Truppen auf ber Ems eingeschifft und mar fo gur Mundung des Rheines und weiter bis Roln gekommen. Beil er aber burch bie langen, beschwerlichen Buge viele Leute eingebußt hatte und bie Deutschen ihre Gicherheit vorzüglich ihren Balbern verbantten: fo befchlog er, gur Gee tiefer in Deutschland einzudringen. Giligft ließ er im nachften Binter 1000 Fahrzeuge erbauen und, gu Unfange bes 3. 15 n. Chr., ben Rhein binabbringen. Bon bieraus fegelte er burch ben Canal feines Baters jur See bis zur Dundung ber Ems, wo er landete und nach ber Befer eilte. Muf ber Ebene Sbiftavifus befiegte er

hermann und die Cheruster und errichtete Tropbaen auf einem Bugel, beren Unblid bie Deutschen fo in Buth fette, bag fie mieber ju ben Baffen griffen und fich auf einer Cbene fammelten, bie ein Flug und ein Bald einschloß. Germanicus brang in ben Bald ein und es floß viel Blut, benn die Deutschen fochten mit Lowen-muth, konnten aber, aus Mangel an Raum, von ihren langen Spiegen keinen vollständigen Gebrauch machen. Inbeffen nabete bas Enbe bes Commers heran; Germanicus fanbte baber einige Legionen zu Lande in ihre Winterquartiere. Er felbst ging mit bem übrigen Beere, von ber Ems aus, ju Baffer gurud. Gin Sturm gerftreute feine Flotte ganglich. Rach bem Schiffbruche brachte man einen großen Theil ber Schiffe und Truppen an ber Rufte ber Chaucen wieder gusammen. Germanicus fiel jest in bas Land ber Marfen ein, weil ihr Felbherr Malovenbus ihm angezeigt hatte, bag ber, bem Barus abgenommene Abler einer feiner Legionen in einem naben Saine vergraben mare und nur von mes nigen Leuten bewahrt wurde. Er fuchte ihn auf und ging mit ihm in bie Winterquartiere jurud. — Um feine Truppen zu einem neuen Feldzuge aufzumuntern, ließ er einem jeden Golbaten foviel auszahlen, als er im Schiffbruche verloren zu baben angab. beffen brang ber eifersuchtige Tiber, burch Briefe, fo lange in ibn, bis er gu feiner Rudtehr nach Rom fich bequemte. Er hielt feinen Triumphaug in Rom und ftarb, mahrscheinlich am Gifte, 34 3. alt und vom gangen Reiche tief betrauert. (Bilbelm.)

Germersheim, St. a. Queich, Rheinfr., Baiern - Bon bem urfprunglichen rom. Caftell ("Alte : Burg") find nur noch ge-

ringe Spuren vorhanden. (Schreiber A.) Gernrobe, St. a. Fuße bes harzes, Anhalt-Bernburg. — Soch über bem Drte ift ber Stuffenberg, ber feinen Ramen bem germanifchen Goben Stuffo verbantt.

Gertschach im Steiermartischen, Defterr., - wo man, laut einer bort gefundenen Infdrift, ben altceltischen Localgott Berus

verebrte.

Gerulata castra (Beigenfele ober Karlsburg), alte Romerlager am rechten Donauarm in Pannonien, unterhalb Carnuntum, vgl. Alba Julia.

Gesatenae Matronae, weibliche Orts: und Feld:

gotter im Julich'ichen aus ber Romerzeit.

Gefecte, f. Caeduum.

Gefetgebung. - Schriftliche Gefete hatten Die alteren Bermanen nicht; benn bie Schreibekunft mar ihnen noch unbefannt, und bie Salifchen Gefete murben erft im 5. Sabrh. gefammelt. Shr fruberes Gefetbuch, wenn es eins gegeben hatte, murbe, nach ihrer fittlichen Sandlungsweise und ihren einfachen Gebrauchen, alfo ge= lautet haben: "Thue Riemandem Schaben , fonft wirft bu beftraft

und jum Erfat angehalten. - Gen fein unnuges ober ichabliches Mitglied ber Gefellichaft, fonft ftogt fie bich aus. -Feind bes Boltes behandle feindlich, gaftfreundlich bingegen und wohlwollend jeben Besuchenben und Reisenben. - Bas bu verfprichft, bas halte; ber Deutschen Treue fen unverbruchlich. - Die Deinigen liebe gartlich, aber vergartle beine Rinder nicht, am wenige ften die Rnaben, die einst mannhaft und tapfer tampfen follen. -Ber noch nicht bewaffnet in's Feld gieben tann, ube fich im Jagen, baue bas Gau-Reld und unterftuße bie Sausmutter. -Sabre bes ftammhaften Freilings noch nicht hat, foll auch nicht an's Beirathen benten. - Das Beib fen bem Manne getreu, fonft wird es mit geschornem Saupte und entfleidet mit Ruthen fortge= peitscht. — Ber im Rampfe fur Freiheit Die Baffen tragt, foll fiegen ober mit Rube und Chre ju fterben miffen. Den Teigen und Berrathern gebuhrt ber Tob." - Bum Tobe verurtheilten nur Priefter, als Diener ber Gottheit; benn nur lettere bielt man fur berechtigt, einen Menfchen am Leben zu ftrafen. - Bei ben fpas tern Germanen ward jebes Berbrechen, vom Todtichlage bis gur Dorfeige, gefehlich gewurdigt. Das Leben bes erften Beamten, wie bas bes Kindes und Jagdhundes war tarirt, und außer einer geringen Gumme fur Berichtetoften mar ber Berbrecher ober Coabenftifter gehalten, ben gesetlichen Werth zu bezahlen. Diefer Gewohnheit gedenkt icon Tacifus. Ueberftieg Die guerkannte Bufe bas Bermogen bes Frevlers, fo mußten beffen Bermanbte fur ibn gahlen und er felbft hingeben, mas er hatte, und mit 12 Giobels fern fchworen, bag er nichts mehr uber ber Erbe habe. ging er in fein Saus, sammelte aus ben vier Binteln eine Sande voll Staub und warf benfelben mit ber linken Sand über feine Schultern auf ben nachsten Unverwandten. Dann ergriff er feinen Stab und fprang im Bembe, ohne Gurtel und Schuhe, uber ben Baun feines Sofes. Ronnten bie Bermanbten bie volle Gumme bes Wehrgeldes nicht aufbringen, fo ftellte ber Rlager ben Tobts fclager auf vier Gerichtsplagen aus, und wenn Reiner ber Seinigen ihn auslos'te, marb er mit bem Tobe bestraft. — Childerich schaffte bies beibnifche Gefet ab. (Biarba, Grimm.) -Artifel: Blutrache, Galifches:, Ripuarifches:, Ales mannifches:, Gadfifches: Gefet. - Beil Die Gefete Der Deutschen Unfangs nur mundlich fortgepflanzt murben, liebte man dabei die fich reimenden Gleichlaute. Man hat Bruchftude bas von gefunden und noch jett find eine Menge Gleichtlange im Man erinnere fich nur an: Bant und Bett, Rechtsgebrauche. Baufch und Bogen, braun und blau, Dach und Fach, bid und bunn, Erb und Eigen, frant und frei, gang und gabe, But und Blut, Saus und Sof, Saut und Baar, Sant und Berg, Bulle und Bulle, gand und Leute, los und ledig, Mann und Maus,

Nacht und Nebel, Rath und That, Ruh und Rast, richten und schiichten, Schutz und Schirm, Stein und Bein, Stock und Block, Weg und Steg, weit und breit, Wind und Wetter, (Menzel.)

Gesonia, bas Df. Geufen a. Rheine, Bonn gegenüber.
— Cafar erbaute hochst mahrscheinlich bier seine erste Rheinbrude. Drusus benutte spater bie Bequemlichkeit bieses Ortes zu gleichem 3mede. Rudftanbe bes Brudenkopfes sind hier unverkennbar.

(Bilhelm.)

Geten (Gethae), ein von den Scothen abstammender Bolksstamm in Thracien, der, bei seiner Ausbreitung auf dem nordlichen User der Ister, mit den, ihnen stammverwandten Daciern verwechs
selt wurde. Wahrscheinlich machte dies tapfere Bolk eins der Urs
völker der Slaven aus. Es widerstand den Romern lange, obgleich Erajan sie endlich bezwang. Ihr Heros und Gesetzgeber hieß Zalmoxis. Er lehrte die Anbetung des Feuers und die Unsterblichkeit
ber Seele. (Haffel im Pierer.)

Gevelsborf, Df. bei Julich, Reg. B. Aachen, pr. Rheinrov. — Eine glaferne Urne mit schmalem Salfe und kugelfot-

migem Bauche. (Berger.)

Giebelstadt, Dchsenfurter Gau, Untermainkr., Baiern. — Ein naher Hügel, in Gestalt eines abgestumpsten Kegels, an der Kaugenmühle, mitten in einem Sumpse, der noch jest leicht in einen See verwandelt werden kann, war einst ein heidnischer Opserplat. In der Mitte seiner Ebene, von etwa 200 Schritten im Umfang, stand ein jest abgetragener Thurm; um ihn her mehrere kreisrunde Opferheerde von geschlagenem Thone. Auf zweien dersselben lagen noch Kohlen und Knochen. Uch Fuß tief sand man eine Lage von Feldsteinen und unter denselben ein Gemenge von zerbrochenen Hohlziegeln und Trummer von Urnen, Trinkgesäse, eiserne Geräthschaften und — was in der Umgegend von Würzburg selten der Fall war — unter Ahrer; und Menschenknochen; stührere Ausbeute waren Messer, Pfeile, ein vierschneidiger Dolch, die einssache Schnalle, Fig. 474, und die räthselhafte Metallarbeit, Fig. 475 u. 476. (Panzer.)

Giebichenstein (in Urkunden Gevikonston und Givikanstein).

— Dieses ebemalige Felsenschloß und jetige Df. a. d. Saale, nahe bei Halle, Reg. B. Merseb., pr. Prov. Sachsen, wird schon im 3. 961 Stadt genannt. Man fand hier a) im Schloßgarten rom. Mauerwert, viele rom. Silber: und Rupfermunzen; b) auf Eberhard's Besitzungen Urnen und Schüsseln, drei Bronze:Ringe, die zwei Beinknochen eines Kindes verbanden, eine Menge 2" langer, abgestumpster Thonkegel; c) auf dem "Jabelberge" ein, mit großen Steinplatten ausgesectztes und überdecktes Grab, in dessen Mitte, unter mehreren Urnen, auch eine große; d) auf dem "Reilsberge" ein

ahnliches Steinhaus; e) an ber naben Chauffee, von Salle nach Trotha, Urnen, bie icon verziert und gang vericieben von benen ber Laufit und Schlefien's. - Ueberhaupt zeigt bas Ufer ber fachsischen Saale noch manche Spur von der ehemaligen Unwesenheit der Rom. Drusus hatte, hochst wahrscheinlich, die Uebergangsspuncte seines Zuges über diesen Fluß mit Schanzen gesichert; berichtet boch Florus fogar von Caftellen biefes Felbherrn an ben Ufern der Elbe. (Bilbelm.)

Gießen, Stadt an ber Lahn und Biefed, Dberheffen. - Auger mehreren kleinen Urnen auch eine große, welche brei kleine Urnen und zwei flache Tellerchen in sich schlog. (Weber.)

Gieffannen. - Sie waren bei bem Opferbienfte unents behrlich, aus Rupfer getrieben ober gegoffen, und hatten gewöhnlich Thiergestalt. Dergleichen fanden fich ju Arendfee, Braunschweig,

Konigingraß, Prag, Rarvin, Scherbig und Kanten. Giegimanneborf bei Sprottau, Reg. B. Liegnis, pr. Prov. Schlefien. - Das Bruchftud eines oben gefrummten tu: pfernen Pfriems und eine Art Nabeln, mit und ohne Dehr, tom-men in beutschen Grabern oft vor. Man halt fie fur Borbohrer gur Unfertigung ber Rleibungsftude und lebernen Berathichaften; boch tonnten fie auch als Befinadeln gebraucht merben.

Gilbog, bei ben Wenben ber gute Gott, im Gegenfate von Schliebog, bem bofen Gotte. Beibes mar bei ben Glaven Die allgemeine Bezeichnung fehr verschiebener Gogen, um fie als gute

und bofe zu bezeichnen. (Bollmer.)

. Ginec, Df. b. Lochowit, Rr. Beraun, Bohmen, Defterr. - Der Berg Pleffivec mit Spuren uralter Berichanzungen auf feiner Sochebene. Unter einem Bugel 32 fogenannte Abbautungs : wertzeuge, fpiralformiger Brongebrabt, Langenfpigen, Ringe zc. (v. Bienenberg.)

Giltena, Die norbische Tobesgottin, Die graufame Bela ber

Celten. (Bollmer.)

Giwoitis, ein Sausgobe ber Glaven, ben fie in Gibechfen: Geftalt erblickten, mit Dilch nahrten und burch Opfer fich gunftig ju machen fuchten. (Bollmer.)

Glas bei Migen, f. Galgburg.

Gleichen, Df. im A. Mainhart, Sohenlobe. — Das einst feste Schlog, an ber Teufelsmauer, liegt in feinen Ballen und Graben ale Ruine ba. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag es urfprunglich ein Caftell ber Rom. mar, bie in ber gangen Umgegend mancherlei Spuren von fich hinterlaffen haben. (Bangelmann.) Glefien, Df. bei Schleudig, Reg. B. Merfeb., pr. Prov.

Sachf. - Ein breiediger, 5" langer, 3" bider Reil von bafaltifcher

Bade. Fig. 477.

Glessprin, bie sogenannten Bernstein-Inseln. — Ptinius verstand wahrscheinlich die Inseln zwischen der Ems-Mundung und dem Zuydersee darunter, beren eine, Austrania (jett Umeland), nahe an der Friesischen Kuste liegt und unstreitig zu den 28 Inseln gehört, welche die Rom. kennen lernten, als sie, unter Drusus, den Kriegszug langs der germanischen Meereskuste machten. Auf keinen Fall hatte Plinius die eigentlichen Bernstein: Inseln, an der Mundung der Weichsel, im Sinne. (Withelm.)

Glogau, St. a. b. Dber, Reg. B. Liegnit, pr. Prov. Schles. — Medicinalrath Dietrich sammelte bie bier vom Strome

ausgespulten Urnen. (Rrufe A.)

Gnefen (Gniegno), St. und Sig bes Erzbischofs zwischen See'n und Sügeln, Reg. B. Bromberg, pr. Prov. Posen. — Schon urzeitlich war hier die alte Gotterstadt, das Pantheon der Slaven, die weder das Feuer anbeteten, wie Einige behauptet haben, noch rom. Gottheiten verehrten. Als ein stavisches Bolte war vielmehr ihre Gotterlehre ganz überstimmend mit den Lehren der in Deutschland verbreiteten alten Slaven. Eine Reihe großer Tempel, von denen man nur noch in den Fundamenten des isolirt auf einem Berge liegenden Doms einige Spuren sindet, standen einst die Tempel des Seelengottes Nija, des Perun, des Donnergottes. Hier, wie spater zu Kiew, wurden die Hauptgotter des slavischen Heidenthums durch blutige Opfer verehrt. Außer den Gottheiten des friegerischen Volkes standen viele als schügende und birdernde Götter auch den einsachen häußlichen Berrichtungen vor; namentlich der Jagd, dem Ackerdaue, der Vielhzucht, sogar dem Feuerheerde, dem Brodbacken, dem Bierbrauen. (Vollmer.)

Gnevikow, Df. bei Nuppin, Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Brandenb. — Am hiesigen See fand man 3' unter der Oberstäche eine Grabstätte und in derselben eine 7" hohe vergoldete Base von Bronze. Sie gleicht unsern Wassereimern, mit einer an beiden Geiten eingehakten beweglichen Handhabe versehen unb hatte drei Füßchen, die aber abgebrochen sind. Kig. 479 ein schones, ringsum mit Ranken und Trauben verziertes Gesäß; mehrere Urnen; ein zerbrochenes Schwert; Pfeil= und Lanzenspissen; eine Schafscheere, Ria. 478; und ein Buckel=Schild von Eisen. (v. Minutoli,

v. Lebebur.)

Gnomen, f. Mythen.

Gnotenbeim, Df. zwischen Gunzenhausen und Nördlingen, Rezatkr., Baiern. — Auf hiesigem Felbe, unter andern rom. Alterth., ein Hausgobe von Bronze und Munzen von Augustus bis Septimius Severus, beren viele Kaufmann Grasegger zu Neu-burg gesammelt. — Es scheint ein castrum hier gestanden zu haben, wovon ber "Spielberg" ein Bestandtheil war. (Buchner.)

Godesberg, Df. bei Bonn mit ber vielbefuchten Droits quelle, Reg. B. Koln, pr. Rheinprov. - Muf bem Schlogberge Spuren bes, mahricheinlich von R. Julian erbauten, rom. Caftells. Erzbischof Theodorich erbaute auf den Trummern beffelben, im S. 1210, ein festes Schl., welches Bifchof Ernft, in feinem Ingrimm auf ben Protestantismus ber Holland. Befagung, im 3. 1593 in bie Luft fprengte. - Ginft bieg ber Berg Mons Jovis (weil Jupiter darauf verehrt ward), jest "Godesberg". - Das gothische Monument "Sochfreug" (Sochfirchen), an ber Strafe nach Gobesberg, ließ Balram von Julich, Ergbischof von Roln, um bas 3. 1345 von ben Steinen bes vernichteten Raubschloffes Drachen=

fels erbauen. Sig. 480.

Godramftein, Df. bei Landau, Rheinbaiern. -Rirche mar voller Ultare und Gotterbilder. Der Ortename mird baber von "Gotter am Steine" abgeleitet. Bu Mannheim bes findet fich bavon: a) Ein 5' bober Mertur mit feche Sinnbilbern. In ber Rechten halt ber Gott ben Gelbbeutel, in ber Linfen ben Stab und ein Rind, vermuthlich ben Bacchus, ju feinen Sugen Widder und Schildfrote, wegen Erfindung ber Leier. (Creuzer.) - b) Gin Altar bes Zaranuenus mit ber Infchrift: "In honorem domus divinae Deo Taranueno" ber beutsche ober gallifche Gott Zanar (Donner) fcheint latinifirt gu fenn. Much Die Damen Taranucus, Taranicus und Tanarus fommen vor. Steiner.) - c) Ein oben ausgehöhlter Altarftein ohne Inschrift. Un bemfelben befinden fich Bertules mit ber Reule und ben Aepfeln ber Besperiden; Mertur ohne Ropf und noch zwei untennts liche Gottinnen; vielleicht Juno und Minerva. (v. Stichaner.) d) Ein vierfeitiger Ultar. Er enthalt ben Merfur mit bem Bocke und Sahn; ten Berkules, Die Minerva ober Bictoria und ben Ortsgenius mit zwei Fullhornern. - e) Ein folder Altar mit zwei mannlichen und zwei weiblichen Gottheiten, von welchen Ber-tules mit bem Rocher, ber Lowenhaut und ben Aepfeln ber Besperiben, Merkur mit bem Stabe, Beutel, Sahn und Schildfrote leicht erkennbar find; bie beiben andern Gottheiten mogen Juno und Pallas vorstellen. - f) Gin fleiner Altar, welcher rechts Die Minerva, an ber vorbern Seite die Juno, links den Merkur und vorwarts ben Bertules barftellt. Die Infchrift lautet: J. O. M. Mansuctus Natalis V. S. L. M. - g) Gin verftummelter 21= tar, auf beffen Borberfeite die Fortuna, rechts Bictoria, links Merfur und hinten Minerva fleht. - h) Gin vierfeitiger Ultar, vorn Mertur mit bem Bidder und Sahn, rechts Mi= nerva, links ber Schutgeift bes Ortes ober bie Abundantia mit zwei Fullbornern. (Acta A, Graff.) Göbrichen, Df., Murg. und Pfingfr., Baben. — Sier

entbedte man einen über 4' langen Stein und auf jeder Seite bef=

felben eine nadte, bie Urme ausstredenbe Figur, als waren fie im

Zanze begriffen. (Leichtlen.)

Gocfing, Df. bei Abensberg a. b. Donau, Regentr., Baiern. Das ehemalige Romerland auf ber Biefe mar aus Quaberfteis nen gufammengefest. Debrere berfelben murben, wie es fcheint, bei Umwandlung Des hiefigen Gogentempels zu einer driftlichen Rirche verwendet; benn biefe besteht, gegen bie Regel, gang aus bergleichen Steinen, und ihre Sauptmauer ift noch jest mit heibnischen Geftals ten vergiert, mit Thieren, Fechterspielen, wie fie fich bei mehreren Babern, g. B., gu Mugeburg, Galzburg und Breng, vorfinden. Den größeren Theil entzieht leiber ein Berbau bem Muge, wie benn auch manche Steinschrift nach Innen vermauert feyn mag. wenigen Ueberrefte verrathen großen Aufwand von Kunft und eine bedeutenbe Anlage. — Nordweftlich, an ben Ufern ber Donau, find noch die Spuren zweier castra fichtbar, die ben Uebergang über bie Donau bedten und auf Bergen lagen. Gie geboren ju ben Befterhaltenen, befonders bas Pratorium bei Eming. Berbrochene Befage in großer Ungahl und Trummer von Biegeln liegen auf ben Medern umber, und noch immer werden Dungen, Urm= und Fin= gerringe und Berathschaften gefunden. Much marb neuerlich erft ein Opferaltar entbedt. (Buchner.)

Göggingen, Df., Oberbonaukr., Baiern. — In biefem Orte, der schon vor der rom. Ueberwältigung der Bindelicier bestand, ward ein, wahrscheinlich Bindelicischer, Sausgobse tief in der Erde gefunden. Dieses Gögenbild ist 10½' lang aus geschmiedetem Eisen unformlich in betender Stellung gesormt. Ortspfarrer Mayer, der ihn sand, lieferte ihn an das Antiquarium zu Augsburg ab. — Aus der spatern Zeit der Kömerherrschaft schreiben sich die hier gessundenen Münzen, ein Sarkophag und ein verstümmelter Sepulchrals Monument mit dem Schristansange: "D. M." (Die Manibus)

ber. (v. Raifer C.)

Boblen, A. Grabow, Meklenburg. — Ausgegraben find bier, Fig. 482, eine kleine, noch scharf fassenbe Bange; eine framea mit gang burchgehenber Schaftkerbe; ein Messer; eine Nabel; ein Rasirmesser und zwei Ringe; Alles von Bronze. (Lifch.)

Golenkamp, im Bentheimischen, A. Neuenhaus, ohnweit Munster. — Paamann fand, bei'm Sandgraben im Marz 1840, eine altgermanische Urne, über welche ein goldener Deckel, in Form eines Kelches ohne Fuß, gestülpt war. Der Aschentopfe mit verbrannten Knochen sind hier schon mehrere gefunden worden; ber in Rebe stehende aber war leer. (Boß, Berl. 3tng.)

Söhren (Gehren), Df., Reg. B. Frankfuit, pr. Prov. Brandenb. — Der hiefige Opfertempel zeichnet sich burch Eigensthumlichkeiten aus. Er liegt auf bem Gipfel bes "Grünen Berges" und ist von mehreren Wallen umgeben. Was Beit, Sturme und

Beibevieh bavon nicht zerstört haben, zeigt Fig. 481. Rechts und links, am Fuße bieses Berges, entspringen mehrere Quellen, die ein üppiges Grun umgiebt. In der Mitte des Tempelumsanges ein runder hügel; ihm zur Seite und jenseits des herzsörmig gebogenen Balles liegen große Steine. Innerhalb des Hauptwalles zählt man 135 Schritte im Durchmesser. Die gesundenen Urnensscherben übertreffen an Festigkeit und Feinheit der Masse, oft auch in der Verzierung, alle anderen der hiesigen Gegend. Bei dem 6' tiefen Einschlagen in diese germanische Opferstelle lag, unter den Thierknochen und Urnentrummern, ein Wörtel zur Beschwerung der Spille. Ueber den Iweck der verschiedenen Wallreste sehlt es an

befriedigender Mustunit. (Bagner B.)

Gorit, Gut bei Prengl., Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Brandenb. - Bei'm Sprengen eines Steines wurden alterthuml. Gefchmeibe und Dungen, auch zwei mit arabifchem Geprage, ju Lage geforbert. Prof. Bopp ju Berlin ertlart fie fur Gamaniben= Mungen mit fufischer Inschrift in arabischer Sprache. Die eine lautet überfett: "Im Namen Gottes murbe geschlagen biefer Dirbem ju Schafch im Jahre Sechs und Achtzig und 3wei Sundert" (alfo 899 n. Chr.). Muf ber Borberfeite beider Mungen lautet bie Ueberfetung: "Rein Gott, außer Gott bem Gingigen, fein Befahrte ihm." Die erfte ift von Ismail ben Uhmeb, unter bem Chalifat bes 21 Mutabhebbillach; bie andere ift von Rafr ben Uhmed gepraat, unter bem Chalifat bes 211 Muktabirbillach, ju Raraber im 3. ber Bebichrah 314 (926 n. Chr.). Um Ranbe beiber Mungen fteht, verdeutscht, bie Stelle bes Korans: "Mohamed ber Gefandte Gottes; er fandte ibn mit ber Leitung und ber Religion ber mabren Religion, bag er fie erhebe uber bie Religionen alle, wenn auch verabscheuen bie Unglaubigen." (Stubien.) — Bu bem im Topfe gefundenen Gilberschate, 250 Thir. an Werthe, gehoren ferner zwei mohlerhaltene filberne Salbringe; ber eine, Sig. 484, ift ein tunftvolles Geflechte von funf boppelten Drabtgewinden, Des ven Enben einen Saten und Defe bilben. - Roch zwei fleinere Ringe und 14, von großeren Gilberftangen abgetniffene, Stude. -Die 41 vollständig und 58 nur jum Theil erhaltenen Mungen (7 Pfund 17 Loth) tamen in bas t. Mungcabinet zu Berlin. — Fig. 483 ift eine filberne Reliefplatte; Fingerringe, Berlode, Dhrs gebange und filigranartig umfponnene Schmudfachen. (v. Lebebur.)

Sorlit, St. a. b. Neiße, Reg. B. Liegnis, pr. Prov. Schlesien. — Sier die "Dberlausitisiche Gesellschaft der Wissenschaften" mit ihren Alterth.; z. B., Gobenbilder von Erz (Flins, Dbin, Freja), fehr viele Urnen, hefte, Nadeln und andere Geräthschaften, die bei der Brandgrube des nahen Konigs, hain (f. b.) und in ber Umgegend gefunden find. (Decht,

Bufding.)

Göttersitze ber Slaven. — Sie vereinigten mehrere Gotterverehrungen in sich und scheinen auch schon eine Art Tempel sur sie errichtet zu haben. Die bekanntesten sanden sich zu Abenseberg, Ainlingen, Alfingen, Atterseld, Arkona, Belsen, Dinzlau, Emenzheim, Fresdorf, Garz I., Gnesen, Gohren, Kasel, Meißen, Merzkirchen, Natangen, Nimptsch, Ostera, Pforzheim, Plon, Rethra, Romove, Ribebeck, Rieth, Schweidnig, Schlieben und Bobten.

Fuse des "Sainberges" Graburnen im Kalktuff. Genaue Untersuchungen haben ergeben, das urzeitlich hier Bergsturze Statt gehabt haaen. Wahrscheinlich sind jene Urnen auf eine ahnliche Art aus der Dammerde unter den Kalktuff gerathen; wie sich denn auch sichon früher, bei dem Hainberge des Dorfes Wende, altdeutsche Begrähnisse gefunden haben. Das ausgedeckte Steingemauer scheint

einem Opferheerbe angehort zu haben. (Spangenberg.)

Söttlin, Df. a. b. Havel, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachsen. — Auf bem Gipfel ber Bergspige ein sich auszeichnender, ungeöffneter Hunengrabhügel, und im Sande, zwischen hier und Nedelsborf, Spuren eines Beerdigungsplates im Sande, vermischt mit vielen Scherben von Aschenkrügen. (D. H.)

Goldbeck, Df. bei Saahig, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pommern. — hier fand ein hirtenknabe am Wege ber heersftraße einen, mit wenig Erde bedeckten, urnenartigen Topf mit einer Menge Silbermunzen, von welchen nur acht Stud ben Sanden eines Juden entgingen. Sie sind von rohem Geprage. Man erzkennt barauf ein einsaches Kreuz, etwas Verzierung und schwer lesbare Schrift. Eine davon ist vieredig. (Jahresb.)

Goldberg, St., Reg. Liegn., pr. Prov. Schlesien. — Im Hobspitalgarten eine 4" bobe, freugahnliche Urne mit engem Salfe und umgebogener Tulle aus einer steingutartigen Thonmasse. (v. Lebebur.)

Goldenbow, Df., M. Wittenburg, Meflenb. - Um Bege

nach Bellahn mehrere Regelgraber. (Bartid.)

Göttschau, Df., Reg. B. Merseb., pr. Prov. Sachsen. — Auf bem Ader, Seestud genannt, ein Steingrab mit einigen Urnen und zwei ehernen Ringen. (Jahresb. A.)

Golit : See bei Lehnin und Rabel, Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Brandenburg. — Nach der gemeinen Sage versankt hier ein Dorf dieses Namens, das auch die altesten Urkunden nacht weisen, von welchem aber, in der ganzen Umgegend, auch nicht die kleinste Spur mehr zu finden und wahrscheinlich im See vers graben ist.

Bolnoto, St. bei Neugard, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pommern. — Berichiebene fteinerne Sammer, Meigel, Meffer,

Spindelknopfe und ein Steinbohrer. (Studien.)

Gofenheim, Df. im N. von Mainz, mit Palast: Auinen. Senseits des Baches, auf 12 Morgen Ackerland, die Ueberbleibsel eines rom. Castrum's, woraus die jezige Benennung dieser Ackerstäche, "Kästrich", entstand. Bei demselben lag die durgerliche St. im Attacherselde (Attigia oder das alte Municipium Moguntiacum). Noch immer werden Spuren davon gesunden, daß einst die Beteranen der rom. Armee, unter einem eignen Burgermeister, hier haus'ten. Einer der Lezteren hat uns seinen Gradstein hinterlassen, dessen Inschrift zu Deutsch also lautet: "Cajus Sertorius, Sohn des Lucius aus der cusentinischen Zunst, aus Tertullium, Beteran der XVI. Legion und Psleger der rom. Burger zu Moguntiacum."

(Tuch 8.)

Goslar a. b. Gofe und Dfer, St., Landbr. Silbesheim, Sannov. - In dem gothischen, jest abgetragenen Dome ftand ber, von ben alten Saffen bem Groten, b. h., bochften Befen (nicht bem vorgeblichen Abgott Rrobo), gewidmete Altar. Diefer und die übrigen Alterth., bas fteinerne Bild ber Furstin Dathilbe. bie Ginfaffung bes ebemaligen Raiferftuhle, Refte ber faiferlichen Bargburg (f. b.), werben in ber, als Capelle eingerichteten Salle aufbewahrt. Dan zeigt bier ben metallenen Reft bes fogenannten "Rrobo = Mltars"; Sig. 485, ber von vier ehernen, fnicenben Dienern getragen ward, ist einer biefer Trager. Das Geruft biefes fast 4' hohen, über 3' langen, fast 21' breiten Altars besteht aus Eisen. In die Seiten sind bronzene, mit Deffnungen versebene Dben ift ein blechernes Raftchen eingelaffen. Platten eingesett. auf welchem eine mit bem Rreuge bezeichnete weiße Marmorplatte ruht. Der Augenschein lehrt, bag biefer Altar nur gu Raucherun= gen benutt worben fenn fann und bag er, falls er noch aus bem vorchriftlichen Beitalter flammt, bem Dienfte bes Thor gewibmet war. Man fann fein Abstammen aus bem Beidenthume taum beameifeln, wenn er auch im Mittelalter als Reliquienkaften mag benutt worden fenn. (Rlemm.) - Rapoleon ließ biefen Altar im 3. 1807 in's Mufeum nach Paris bringen. (Reicharb.) - Siefige Urnen befdreibt (v. Robr.)

Goffe (Goffau), Df. ohnweit Beißenfels, Reg. B. Mersfeburg, pr. Prov. Sachf. — Im S. 1683 fand der Bauer Roseter, bei Begschaffung eines großen Steinquadrats, auf einem Berge ein un gewöhn liches Grabmal. In der Richtung von R. nach S. standen funf schwarze, mit gelber Erde und Knochenr. Weicheln angefüllte, mit Deckeln versehene Urnen, geschützt von vier großen und dicken Quadersteinen, welche von einer Mauer umgeben waren. Bon den murben Urnen zerfielen vier sogleich. (Melis

fantes, Schulze.) — Bielleicht ein Denkmal von funf gefallenen Romern bes Drufus : Zuges zur Clbe. (D. H.)

Gothen (Guttones, Gothones), eine nicht germanische Da tion, beren Bohnfit urfprunglich boch im Morben, auf ber ffandis navifchen Salbinfel zu fuchen, aber nicht mit Geten zu verwechfeln find. 218 fie ihre raube Beimath verliegen, um wohnlichere Gige aufzusuchen, fanden fie fich im europaischen Sarmatien. lange v. Chr. wohnten Guttonen an der Beichselmundung. Za= citus giebt Nachricht von Gothonen, im D. ber Lugier. lemaus lagt fie auf ber Oftfeite ber Beichfel wohnen, boch nicht mehr bas Geftabe bes baltifchen Meeres berühren. Bu Ende bes 2. Sabrh. überschritten fie bie fruberen Grangen, fielen fpater in rom. Prov. ein und theilten fich in Oftro: (Dit-) und Befes (Beft-) gothen. Lettere bewohnten Dacien. Beide wurden um bas 3. 370 von ben Sunnen bezwungen. Spater (489) gingen Dit gothen, unter Theodorich, nach Stalien und wurden Die Stifter ihres großen Reiches, welches 558 gerftort marb. Westgothen fanden, nach ben hunnischen Borgangen, eine Aufnahme in Thracien, jogen bann nach Best-Europa und flifteten in Spanien ihr großes Reich, bas im S. 714 von Arabern über ben Saufen geworfen ward. Beftgothen und Ureinwohner verfchmole gen unter dem allgemeinen namen ber Spanier. Aber nicht alle Gothen hatten bei ber Boltermanberung ihre Gige verlaffen. Gelbft in Schweben blieben Sprofflinge berfelben, unter bem namen Guthae und Gothones gurud. (Saffel im Pierer.) Gothiner, Dien. — Beibe waren, bem Stamme nach,

Gothiner, Dien. — Beide waren, dem Stamme nach, ein celtisches Bolt, bedienten sich, noch zu Tacitus Zeiten, der galslischen Sprache und wohnten an der March, in der Rabe des Lunawaldes. Die Quaden verdrängten sie. Einige von ihnen waren, als Bebauer der Eisenbergwerke, im Quadenwalde verblieben; die Uebrigen in die Gebirge und Waldungen im Norden, nach den Quellen der March zurückgedrängt und zahlten Tribut an die Quaden, sowie die Ofen, in dem Gebirgslande an den Quellen der, den Sarmaten zinöpslichtig waren. Ob ihre Wohnsitze sich bis in die Gegend von Schweidnig erstreckt haben mögen? Daß bort früher ein, mit griechischen Göttern und Sitten bekannter Bolksstamm gewohnt habe, beweisen die daselbst ausgegrabenen bronzenen Phallus: und andere Götterbilder in griechischer Form, die schwerlich von einem Bolke germanischen Stammes herrühren

mochten. (Bilbelm.)

Gottes-Artheile (Orbalien). — Die Alten waren ber Meinung, bag bie allwissenbe und gerechte Gottheit ba, wo kein menschlicher Beweis fur ober wider moglich sen, die Bahrheit burch Bunder an bas Licht bringen werbe. So liegen auch unsere Borfahren, bis in bas Mittelalter hinein, die Angeklagten, deren Schuld ober

Unichulb auf gewöhnlichem Bege nicht zu ermitteln mar, fich einer Sandlung unterziehen, bei welcher, ohne außerorbentlichen Beiftanb ber Gottheit, nicht anzunehmen mar, baß fie unbeschäbigt bavontom= men murben. Dergleichen Orbalien maren: a) Die Bafferproben, bei welchen der Berbachtige entweder in einen Fluß geworfen wurde, ober feinen Urm in fiebendes Baffer fleden mußte, und wenn er bort unterfant ober bier ben Urm verlegt hervorzog, fur fculbig erklart ward. b) Die icon bei ben Griechen und Rom. bekannten Feuerproben, bei welchen ber Berbachtige entweber ein glubenbes Gifen halten, ober auf ein glubendes Pflugichaar treten, ober, in ein Dembe von Bachs gefleidet , burch's Feuer fchreiten mußte. c) Das Kreuggericht, in welchem ber Berbachtige, mit freugweis ausgestreckten Urmen, unbeweglich stehen mußte und, wenn bies zwei Berbachtige zugleich thaten, ber fur foulbig erflart murbe, ber bie Urme zuerft finken ließ. d) Der geweihete Biffen, welchen ber Priefter bem Ungeflagten unter Bermunichungen reichte. und wo ber, welcher von bem verschluckten Biffen nicht erfrankte, fur unschuldig, bei entgegengesettem Erfolge aber fur fculbig er= Dergleichen Gottes-Urtheile murben burch Priefter= flart wurde ic. trug, ber in ihnen einen Rolle fpielte, und Schuldigen burch Zafcenfpielereien oft bulfe brachte, ober fie Unfculbigen verfagte, noch im 15. Jahrhundert beibehalten, bis endlich ber driftliche Reinigungseid an ihre Stelle trat. (Boblfarth im Dierer.)

Grabfeld, ber Gau, zwischen Meiningen, Rombild, Konigshofen und Ostheim, bem Main- und Tauberkr., Baden. — hier
eine Menge Graber, die einem ganzen Bolksstamme angehören mussen. Die Grabhugel liegen zwischen ben geweihten hochpuncten, welche
biesen Gau begränzen. Es war der h. Boben, der sich zwischen
dem Dolmar, der Gaba, der Diesburg und den Gleichbergen mit der hertha-Burg, auf deren Gipfeln die Opfer Odin's
und der hertha rauchten, ausbehnt. Noch ist auf der Ebene der
Dies- oder Dietburg die h. Befriedigung (ein Riesenwall von Bafoltblicken) siehber

faltbloden) sichtbar. (Hartmann.)

Grabhügel. — Der Umfang und die Hohe heidnischer Grabhügel sind sehr verschieden, denn sie haben einen Durchmesser von 4 bis 60 Schritten. Kein Winkel Deutschland's ist ohne sie. Besonders angefüllt damit sind Schlessen, Pommern, Thuringen und vorzugsweise die Anhoben und Berggegenden, namentlich die Bergkrone des Rheins, der Mosel, der Ardennen, die Bogesen, der Donnersberg, die böhmischen Gebirge, die Sudeten, die Karpathen und, nach Pallas, sogar die Gebirge in Sibirien, in der Aartarei, dis auf den Kaukasus und in Persien. Mit Recht darf man daher annehmen, daß die Sitte, die Todten unter Hügeln und auf Bergen zu begraden, gleich dem ganzen Feuerz und Sonnendienste, aus dem Orient nach Deutschland kam.

Grabifch, Df. bei Glogau, Reg. B. Liegnit, pr. Prov. Schlefien. — Muf einer Grabftatte einige und 50 Urnen von verichiebener Korm. Gine fleinfte in einer großeren enthielt Ufche, Rinberknochen und ein Radchen von Thon. (Kunbmann.) Grablampe. Die Alten, besonders bie Rom. in Deutsch-

land, gaben ben Urnen ihrer Berftorbenen brennende Lampen, gewohnlich von Thon, mit in das Grabgewolbe. Man fand dergleichen zu Asberg, Augst, Bramstedt, Budrig, Castell I., Coldiz, Deimersheim, Katelbogen, Konigsbrud, Konigsheim, bei Mainz (eine Lampe von Glas), zu Obernburg, Stockstadt, Trier, Wankum,

Biesbaben, Xanten und Bilmeborf zc.

Grabow, St. a. b. Elbe, Meklenburg-Schwerin. — Nach Ptolemaus hieß ber Ort, im Gebiete ber Biruner, Astuia. Gin hiefiges Grab hatte ein 5' langes und halb fo breites Steingewolbe mit zwei Abtheilungen. Nur die eine gab Ausbeute: fünf Urnen, von denen drei auf die Mündung gestellt waren, eine Schale, Jange, Nadeln, ein Messer, ein Ring; Alles aus Erz. — Ein anderes Grab im hiesigen Amtsbezirke gab im F. 1826 die neue Erscheinung einer runden Brust= und Schildbededung ("Schildnadel"). Diese Eraplatte, die sich von ihrem Mittelpuncte an fanft abwarts neigt, hat auswarts einen spisigen Nabel, Fig. 486. Un der unteren Seite ist sie mit einem Dehre versehen. Berziert, wie dieses Schild der Ludwigslufter Sammlung, find es auch zehn eherne Schilde der

Sammlung zu Kopenhagen. (Lifch.)
Grabwurfel bes Obenwaldes. — Diefe rom. Graber, langs ber Romerstraße im Erbach'schen und Breubergischen, sind fo eigenthumlich, bag es fcmerlich in Deutschland noch ihres Gleichen giebt. Sie liegen nur an ber Sochstraße von Schloffau bis Dbernburg und immer im Ruden ber Pfahlhede, in Entfernungen von 10-15 Minuten. Schon hieraus ergiebt fich, baß fie zugleich eine militarifche Bestimmung hatten und jur Bewachung ber Pfahlhecke benutt wurden. Ursprünglich, b. b., vor ihrer Berftorung burch Mlemannen, mar jebes biefer 30 Graber mit Quaberfteinen, in Burfelgestalt, gemauert und oben mit Gesimosteinen belegt. Die, welche hier die Granze bewachten, follten vor dem ersten Anlaufe ber Deutschen sichern. Nirgends fand sich eine Thur oder Deffnung, um in den innern Burfel ju gelangen, man mußte von Dben bin: Wahrend die Bachhabenden den oberen Theil Diefer ihrer Schuthauser bewohnten, war der untere gur Aufbewahrung von Afchentrugen und Knochenresten ihrer gebliebenen Cameraben beftimmt. Daher findet fich auch neben jedem Diefer Graber eine Brandftatte. Dag biefe Graber und Bachthaufer urfprunglich wirklich Die angegebene Bestimmung hatten, erhellet theils aus ben, unter bem Schutte gefundenen Urnentrummern und Knochenreften, theils aus bem Branbhuget neben jedem Grabwurfel, theils aus

18

ben vielen Gesimssteinen, die man vor den zertrümmerten Thurmchen im Schutte fand. Wenn auch ein großer Abeil sammtlicher Gräber oben zertrümmert ist, so läßt sich doch aus den 20 Ecsteiz 
nen, die man für jede Ecke eines solchen Gebäudes aus den vorges 
fundenen berechnen kann, mit einiger Sicherheit die ursprüngliche Höhr des Baues berechnen und die Würfelgestalt folgern. Das 
im herrschaftl. Garten zu Eulbach mit hier gesundenen röm. Bautsteinen hergestellte alte Grad, und Wachthaus muß daher der Wirftsteinerhergestellte alte Grad, und Wachthaus muß daher der Wirftseiner solchen, abereits beschriebenen Aasel enthielt die Schriftzüge:
"C H O. I" (Cohors prima). — In mehreren Grädern sand 
man umgestürzte Säulen (Pilaster) von 3' 4" bis 4½' Höhe. In 
einem eine slache Opserschale (patera). — In vielen lagen eiserne 
Lanzen, Wessteine, Glasscherden, Knochen von verschiedenen Thieren und röm. Münzen mit dem Brustbilde der Kaiserin Sabina, 
bes Germanicus, Beshassan's, Valentinian's und Pompejus. —
Nachdem die Alemannen jedes dieser Wachthäuser über die Haben.
Nachdem die Alemannen jedes dieser Wachthäuser über die zwar 
nicht wieder hergestellt, aber mit Dammerde überschüttet zu haben.
Daher ihre gegenwärtige, 4—6' hohe Hügelgestalt mit etwas verztiester Mitte. (Knapp, Steiner.)

Grabisfa a. b. Donau, f. Trajansbrude.

Gränzen Germanien's. — Das Gebiet bes alten Deutschland's war einst bedeutend größer, als jetzt; schon die Nachbarlander, mit Sprachen von altdeutscher Abkunst, deuten dies an. Auch zählte man sammtliche Nordlander Europa's, so weit man sie kannte, mit zu Germanien, weil man sie für Inseln des germanisschen Deeans hielt; also nicht bloß die Haldinsel Jütland und alle dänischen Inseln, sondern auch Scandia (das beutsche Schweden), Norigon (Norwegen) und Eningia (Finnland?). Ebenso dehnte man Germanien's Gränzen zum Theil über Preußen, Polen und Ungarn aus und rechnete zur Zeit des Aacitus zum eigentlichen Germanien alles Land, was jenseits des Rheines, zwischen Belgien, Gallien, Helvetien und jenseits der Donau, zwischen Rhätien, Noerieum und Pannonien, dis an das europäische Sarmatien und Dazcien, dis an den dußersten Deean und von dem Ausstusse des Rheins dis an den Kinnischen Meerbusch sich erstreckte. — Unter Germania superior verstanden die Rom. den Strich Landes am Oberrhein (Obrhin), in welchem Straßburg und Mainz liegen; denn aus dem plattdeutschen Worte Obrhin latinisitren sie das Boort Obringa; Germania inferior hingegen war ihnen der Niesberrhein, worin Coblenz und Köln liegen. Das Innere von Germania oder das Land zwischen dem Rheine, der Donau, der Weichsesel und dem nördlichen Meere nannten sie auch magna, darbara

und transrhenana, jum Unterschiebe von Germania cisrhonana, prima und secunda. — Nachdem K. Augustus die Ruhe im rom. Reiche wiederhergestellt hatte, machte er folgende Gintheilung ber beutschen ganber langs bem Rheine. Die von ursprünglich beutschen Boltern bewohnten Canber am linken Rheinufer, von bem obern Elfaß, bis an bie Schelbe, nannte er Rlein-Germanien, und biefes theilte er wieder in das obere und untere. Das eigentliche Deutsch= land hingegen erhielt, jum Unterschiede, ben Namen Groß-Germa-nien. — Noch niemals hat man sagen konnen: "Go weit reicht Deutschland, bies sind feine geschlossene Marken;" benn ber Deuts ichen Canb, ber Deutschen Bund, ber Deutschen Staat, Reich, Berrschaft, ihre Niederlaffungen und Sprachverkettungen maren ftets gang verschiedene Dinge. Bebes mar einer andern Regel, Unficht und Beurtheilung unterworfen. Man fann in ber That fagen: "Da ist der Deutschen Land, wo sie wohnen und ihre Sprache geredet wird." — Mit Recht zählten die Alten auch die nordischen Reiche, wo dieselbe Mundart herrscht, zu Germanien. Pomponius Mela, der Geograph, zählt zu seinen Inseln: "Skandinavien, das noch die Teutonen inne haben." — Plinius, dieser unterrichtete, vornehme Rom. und unermubete Forfcher, fagt bafelbe, und gesteht ohne Behl: "Rach fo vielen Sahren hat man Deutsch= land noch immer nicht vollständig tennen gelernt." - Schwankenb, wie im Norden, waren von jeher auch Deutschland's westliche Granzen. Einmal nennt Tacitus Gallien's Granzlinie ben Rhein, und dann fagt er doch, daß die Bewohner des linken Rheinufers, die Bataver nicht zu gebenten, bag bie Belgier, Trierer, Rervier und fo manche andere germanische Bolterschaften am Dberrheine, ftolg auf Diesen ihren Ursprung maren. Reine von biefen ihren Bolter= Schaften hat bie gallische Dberherrschaft anerkannt. Bielmehr lebten fie frei und felbstiftanbig bis zu ben Befriegungen ber Rom., beren Sprache auf beutschem Boben nie bleibend warb. Schon Cafar erhielt, auf feine Erkundigung bei ber Gefandtichaft von Rheims, bie Untwort: "Die meiften Belgier fammen von Germanen ab. Sie fenen vorlangft uber ben Rhein gefommen und, wegen Frucht= barteit des Bobens, da anfaffig geworben, nachdem fie die Gallier baraus vertrieben hatten." — Raum dem Kleinsten Zweifel ist es unterworfen, daß bie Bewohner ber Umgegend von Borms (bie Bangionen), von Speier (bie Remeter), von Strafburg (bie Eriboder) lange vor Cafar eingewandert waren und ihre vaterlandischen Bungen und Gebrauche behielten. Gleiche Bewandtniß mit ber Grange Germanien's hatte es im Guben Deutschland's vor ben rom. Kriegen in ben Provinzen langs ber Donau. Livius nennt ichon viel fruber Salbgermanen unter ben Alpenvolkern. Fur viele ge= idlagene, zersprengte beutsche Sorben mag bie große Gebirgekette Bufluchtsort gewesen feyn! — Storbieter, Binbelicier, Noriter, bie Pannonier, selbst an ber rechten Donauseite, waren ober wurden Germanen, wenn auch gallische Ansiedlungen unter ihnen stattsanden. Die Sprache dieser Ansiedler hatte, auf deutschem Boden, nie Besstand, und noch immer herrscht zu Colmar und Strasburg, zu Trier und Aachen die beutsche Sprache. (v. Gagern.) — Mögen auch immerhin die Golonien des Ausslandes, z. B., die Rhatier, eine Aussische Bolkerschaft, also keine ursprünglichen Germanen gewesen seyn; waren auch die einwandernden Bindelicier und Noriker erweisliche Celten, sowie die Pannonier, allem Bermuthen nach, Ilyvier, und gab es auch eine Zeit, in welcher gallische Coslonisten selbst die Donau überschritten, gleich den Bosern, sogar in den herzynischen Wald einrückten, so unterjochten doch die deutschen Bölkerschaften sie alle sehr bald wieder. (Abelung.)

Gräfenberg, St., Obermainkr., Baiern. — Nahe an ber Straße, die von Nurnberg nach Baireuth auf der rechten Seite ber Schwabach führt, sieht man, auf drei Begräbnisplätzen der Borzeit, eine Menge Todenhügel, halbkugelformige Erde und Steinsanhäufungen von 40' Durchmesser. Der erste dieser drei Platze liegt bei Balkersbrunn im "Heiling" (Beilighain), einem Sichenwalde. Bei dem Durchgraben eines Hügels fand man morsche Schädel.

Urnen , Ufche und Rohlen.

Grafendorf, zwischen bem Neugraben und ber schwarzen Elster, Reg. B. Merseburg, pr. Prov. Sachsen. — Aus den 81 Grabbugeln hiesiger Flur ist das urnenartige Beigefäß, Fig. 487, 10" hoch, 16" Randweite und schon in Form, Masse und Arbeit. (Wagner B.) — hier ein Ring und eine Nadel von Bronze, deten Knopf sechs übereinander liegende Scheiben bilden. (v Ledebur.)

Grat, Sauptft., Steierm., Defterr. - Sier Die Alterth.

Sammlung bes Johanneums.

Grahlow, Df. bei Landsberg a. b. Warte, Reg. B. Frankfurt, pr. Prov. Brandenburg. — Sausler Meier fand im I.
1818 in einem Thongefase Munzen aus dem Zeitalter K. Otto's I.,
und zwar deutsche, wendische, kufische und byzantinische, an Werth
230 Thaler; desgleichen Bruchstude von Silberstangen, Armringe,
Platten, Ketten, Ohrgehange, Korallen, Ringe und ein Pferdchen.
(v. Led eb ur.)

Grain, Ort 11 Meile fublich von Liegnig, pr. Prov. Schlesfien. — hier find im J. 1684 eine Menge Urnen, Metallgerath, als Griffel, Opfermeffer, Burffpieg: und Pfeilfpigen, gefunder.

(Bolemann, Stieff.)

Grammentin, f. Demmin.

Gramfchat, bei Burzburg. — Forstrath Schmidt entbedte auf einer Unhohe im Balbe, "am Damm", einen Opferplats mit heerben, auf beren einem, 6' tief unter ber Erde, Korngarben geopfert worben, beren verbrannte Salme noch zu erkennen waren.

(Panger.)

Granow, Df. bei Urnemalbe, Reg. B. Frankfurt, pr. Prov. Brandenburg. — Unter menfchlichen Gebeinen lag bier ein Schmud aus feinem Golbe, mit farbigem Schmelzwerke geziert, Fig. 488. Um eine 3" lange, golbene Rohre baut fich ein, aus durchbrochenem Blatter= und Blumenwerk bestehendes, ovales Gehause mit Golds Darunter hangt an zwei Ringen, welche in eine, aus vier burchbohrten und bunkelblau emaillirten Blattern bestehenbe Rofette eingreifen, eine Sphaera armillaris. Dben und unten ift jedes ber beiben Gehange mit einem grun und blau emaillirten, boppelten Blumenkelche verziert. Der ganze Schmud wiegt 2 Loth und hat eine Lange von 6". Rathselhaft ift ber Gebrauch biefes Schmuckes aus bem Beitalter bes Kalifats im Orient; er ift ber tonigl. Runftkammer zu Berlin überwiesen. — Bei Wegraumung eines großen Steines fand man noch im Sahr 1830 bronzene Berathschaften, Drahtgewinde und Bruchstude von Kopf, und Armstingen. (v. Ledebur.)

Granzin, Df., A. Lubz, Meklenburg. — Die Graber bes "Sonnenberges" find kleine, mit Steinchen bekranzte Erdhügel. In einigen lagen bei ben Urnen Nabeln, Bernstein-Korallen und eiferne Pferdegebiffe. - 3mifchen bier und bem Df. Benin ein Bergruden mit Regelgrabern. — Un ber Landstrage nach Boigenburg ber "Pfanderberg", auf beffen Gipfel bas 70 Schritte lange, 10 Schritte breite "Riefenbette" in ber Richtung von N.N.D. nach G.G.B. Im fublichen Ende beffelben liegen viele Urnenscherben, Knochen und Roblen, nordlicher ein Regelgrab von 60' Durchmeffer; in bem na-ben Tannen und Bengereborf noch zwei "Riefenbetten", jedes 50 Schritte lang und 5 Schritte breit. — Bon Grangin, 1000 Schritte westlich, beginnt bie "Riesenmauer", bie, 1—3' hoch, 10 Schritte breit, sammtliche Aderstücke fast rechtwinklig burchschneibet. Die zu beiben Seiten aufgestellten Steine bilben in ihrer Mitte einen freien Bang. An einer Stelle erhebt fich biefe Riesenmauer bis gu 7' über bie mit Gebuich bewachsene Chene. — Ein hier lange un= terhohlt gemefener Stein beißt noch "Teufelsbadofen". (Sanede im Bifch.)

Graupzig, Df. bei Commabic, Ronigreich Sachfen. — Auf bem "Beibenberge" ber fehr feste, 2" hohe Becher, Fig. 489, welcher aus zwei Lagen zu bestehen scheint, indem bas Innere graufcmarger, mit Quargtornern vermischter Thon, Die außere Blace aber roth und mit gelber Erbe überzogen ift. (Rlemm,

Bulpius.)

Gravionarium, Ort im alten Germanien, ber in Fran-ten zwischen Kiffingen und Brudenau, mithin im Grabfelbe bes Mittelalters, gelegen baben muß. (Dierer.)

Greifswalde, St. a. Ryt, Reg. B. Stralfund, pr. Prov. Pommern. — Die Alterth. Sammlung ber Universität zeigt unter andern eine antite eiserne Figur von 94" Hohe; desgleichen alte Munzen und Feuerstein-Waffen, zum Theil aus bem Moore bei Tangnitz und Klein-Zastrow. (Jahresbericht D.) — Dr. v. Hagenow hierselbst schenkte dem königl. Museum zu Berlin zwei gezahnte Pscilspisen und einen außerordentlich seinen Keil, beibe von Feuerstein, aus einem hiefigen Hunengrabe. (v. Ledebur.)

Greifit, Df. bei Sagan, Reg. B. Liegnig, pr. Prov. Schlesien. — Auf ber hiesigen Kop fand man einen, mit Felse wacken umgebenen Grabhugel mit vielen Urnen und Silbermungen.

(Rrufe A.)

Grefe, U., Metlenb.-Schwerin. — Eine im Torfmoor gefundene Speerspige, Fig. 490, mit vier rundfopfigen Nietnageln, zur Befestigung bes Schaftes; jest zu Ludwigsluft. Das Ganze

wiegt 14 Both. (Bifch.)

Greffenich, Df. bei Corneli-Munfter, Reg. B. Machen, pr. Rheinpwov. - Sier, zwischen Maas und Rhein, einst die bedeu= tenbe Festung ber Eburonen Atuatufa. Casar legte bafelbst eine Legion mit 5 Cohorten unter ben Legaten Q. Titurius Sabinus und L. Aurunculejus Cotta in Die Winterquartiere, welche Ambiorix, Ronig ber Cburonen, theils in einem nabe babei gelegenen Thale, theils im Lager niebermachte. Ergrimmt baruber, jog Cafar mit feiner gangen Macht gegen Umbiorir, brachte bas Gepad bes rom. Beeres nach Utuatuta in Sicherheit, unter ber Bebedung ber 14. Legion und von 200 Reitern, über welche D. Tullius Cicero ben Dberbefehl erhielt, und ichidte Ginlabungen an Grangvolfer, bas Gbu= ronische auszuplundern und zu vernichten. Gelockt, durch bie Soff= nung ber Beute, tamen bie Gigambern über ben Rhein und ubers fielen bas Lager bei Atuatuta. Der Sturm wurde zwar zuruchgesichlagen, aber eine Menge Rom. blieben. Man hat Diefe merkwurbige Festung, Die, nach Cafar's Befchreibung, fo groß mar, baß 6,000 Mann nicht einmal bie Balle befegen fonnten, irrigerweife balb für bas heutige Namur, balb für Tongern gehalten und ver-gaß, baß Cafar fie in bie Mitte zwischen Maas und Rhein fetete. Babricheinlich verwechselte man die Atuatifer mit. ber Festung Atua= tufa. Das Bolt ber Utuatifer wohnte, nach Cafar, einige Beit am linken Rheinufer und hatte auch wohl feinen Namen von Atuatuka : aber ihre festen Gige erhielten fie, nach ber Niederlage ber Cimbern und Teutonen, erst zwischen ber Maas und Schelbe, also ba, wo jest Tongern und Namur liegen. Much gab Ptolemaus Beran= laffung zu jenem Errthume, indem er Utuatuka eine Stadt der Tungrer nennt; aber man vergaß, daß Tacitus fagt: "Das Wort Bermanien ift neu, weil Diejenigen, welche zuerft über ben Rhein gingen und bie Gallier vertrieben, balb Tungri, balb Germani

genannt find." Alfo nicht bloß die Bewohner ber Gegend von Longern, fonbern alle Bolfer, Die gwifchen bem Rhein und ber Schelbe wohnten, hießen Aungrer. — Sest hat man bas berühmte Atuatuka ber Eburonen, bieses beutsche Herkulanum, bei bem Df. Greffenich, am Suge ber Urbennen, 9 Stunden vom Rheine und eben so weit von ber Maas, zwischen Machen und Duren entbedt. Ungefahr 8' unter ber Erboberflache gieht fich bie alte Festung in einem langlichen Bierecke bin, in bessen Mitte bas Df. sich erhebt. Ringmauern, Tempel, Thurme, Saufer, Thore und Pfeiler find noch fichtbar unter bem hohen Schutte. Die obern Theile ber Mauer hat man abgetragen, aber die Fundamente find fast unverwuftlich. Daber halten Die Bauern es fur rathfam, bas Gemauer mit Erde zu überfahren und urbar zu machen. Das Feld rings um bas Df. ist mit zerbrochenen Ziegeln bedeckt, beren einige mit rom. Legionöftempeln bezeichnet sind. Munzen, Bafen, Gotterbilder, Sartophage, Ringe, Fußgestelle, Inschriften und andere Alterth. wurden hier in Menge gefunden und werden noch taglich ausgegraben, wenn bie Bauern im Winter fich bamit beschäftigen, aus bem Schutte, ber am nachsten an die Dberflache reicht, urbares Land gu machen. Ein bier gefundener Stein mit der Infdrift; "Et genio loci pro salute imperii Masius Januarii et Titianus Januarii votum solventes lubenter merito sub cura suprascripti Massi Consulibus Pio et proculo" bient als Edftein eines Saufes zu Corneli= Munfter. - Rupferne und filberne Mungen gu Taufenden find hier gefunden worden; die von J. Casar, Julia Mammaa, Barbeja, Orbiana, Plotina, Faustina, Drusilla, Julia Ugrippina, Julia Pia, Tiberius, Caligula, Nero, Ulex. Severus, Bespasian, Mark Antonius, Vitelius, Commodus, Mariminian, Posthumus, Hadrian sind mit Lorbeer umwunden und haben aus der Kehrsteite eine Gottin ober Gottheit und Die Schriftzeichen: S. C. (Senatus Consultum). - Mus den bier gefundenen ju bifchen Dungen fieht man, daß die Legionen, welche, unter Titus, Berufalem gerftoren halfen, bier ihr Standquartier hatten. Gine Diefer Gilbermungen, von ber Große eines Sechsgrofchenftudes, hat auf ber einen Seite eine Urne mit Manna und Die Ueberfchrift in Samaritischer Sprache: "Sedel Ifraels", auf ber andern eine blubende Ruthe Aaron's, mit der Inschrift: "Das heilige Terusalem". — Die antifen Garkophage von Sanbstein find fast alle 2' breit und 4' lang. Gie enthalten, außer ber Urne, oft eine Phiole mit einem Dedel, besondere Sacher fur Berg und Bahne, langliche, frumme, ausgehöhlte Bertzeuge, womit man bie feinere Ufde von ber ged: beren absonderte, Mungen als Ueberfahrtsgeld fur Charon am Stor, mehrere irdene, glasurte Flaschen fur Wohlriechendes gur Benegung bes Scheiterhaufens ober ber Afche des Berftorbenen, irrig oft Ehranenvafen genannt. - Um Greffenich berum find viele Schladenhugel, Ueberbleibsel von ben Guttenwerken ber Rom., bie bier Gifen: und Bleierz gewannen, ohne ben Galmen ju tennen ober zu beachten, ber in gangen Saufen umberliegt. In einem Gewolbe fand man einen Bertules auf einem boben Geftell und 60 Ctr. vom beften Balmen, ben man bochftens jum Bau ober jur Bepflafterung der Baufer benutte. - Bu ben Geltenheiten, Die man bier ausgrabt, geboren garen, Retten, Baffentheile. Saft alle bisherigen Auffindungen von Alterth, waren bas Bert bes Bufalls. Gewiß birgt bie Erbe bier noch fostbare Schate ber Archaologie. Gine Medaille, bie einen Cburonen ju Pferde und die Geftalt bes Umbiorir vorstellt, ift zu Bruffel. Einige hundert Mungen hat Der Capellan zu Greffenich gefammelt; einzelne find in ben Sanden von Privatpersonen. Als Ronig Ambiorix, ber bier feine Refibeng hatte, Saus und Sof verlaffen mußte, entfloh er uber ben Rhein, wo er bie Stadt Emmerich gegrundet haben foll. — Go ber Confiftorial-Prafibent van Alpen ju Stollberg bei Machen. (,,Rhein= proving.")

Greuthungen, ber vornehmfte Stamm unter ben Dft-

gothen.

Greven I., 2. Lubg, Meflenburg. - 3wifden bier und Lindenbed ein ichones Bunengrab von gewaltigen Steinen. Giner, von 8' Quabratflace, ist eingeringt. Auf bem Sugel ftanden brei große Steine. Nach mubevollen Nachgrabungen bes Sauptm. Bint maren Rohlen von Gichenholg, einige Urnenfcherben und gergangenes Gifen, Die alleinige Musbeute.

Greven II., 2. Boigenburg., Meflenburg. - Sier eine Streitart aus Stein, Bruftheftel mit Spiralplatten und ein großer Urmring; bas, swifchen einer Bange fest eingeroftete Barbier-

meffer ber Schweriner Sammlung, Sig. 491. (Bifch.)

Grimmen, St. a. b. Trebel, Reg. B. Stralfund, pr. Prov. Domm. — Bei ber Theerschwelerei horft, nabe am Saff, alte Gilbermungen mit unleferlichem Geprage, burch bin Bind aus

bem Sande zu Tage gefordert, auch heidnische Denkmaler bei dem nahen Tromtow und Saffen. (Sahresb. D.)
Grimmlingshaufen, Df. bei Reus, Reg. B. Duffelborf, pr. Rheinprov. - Bon gwei bier gefundenen Grabmalern mit rom. Steinschrift lautet die eine zu Deutsch: "Cajus Corne-lius Fabius Longinus, des Cajus Sohn, aus Heraklea, Reiter bei der XVI. Legion, hat 25 J. gedient, 50 J. gelebt. — Sein Erbe hat dieses Denkmal errichtet." — Die andere: "Markus Sulpitius Fabius Pacatus, Des Peublius Sohn, Soldat ber XX. Legion, 87 3. alt, 17 3. im Dienste, rubet hier." (For: itemann.)

Grimsleben im Bergogth. Unhalt-Rothen. - Dies Borwert war im Sahre 978 noch ein Schloß mit einem merkwurdigen Familiengrabe in einem ovalen Hugel. Der Eingangsstein hatte 12' Breite, 7' Hohe und 3' Dide. Jeder der zwei ersten Seiten: steine war 10' lang und 8' hoch. Dann folgten noch drei kleinere Seitensteine, so daß die ganze Lange des ungeheuern Grabmales 30' betrug. Der Boden desselben war mit Steinplatten belegt. Es enthielt nur eine einzige zerbrochene Urne; aber 15' davon standen kleine Urnen mit Afche. (Geschichte C.)

Grinarion, einst festes Standquartier ber Rom. in Wine belicien, jest das Df. Grüningen bei Riedlingen a. der Donau, Dreisamkr., Baden. — Das auf der Anhöhe stehende Schl. ist zwar neu, aber unten, im Df., ein altes Mauerwerk, das Judensschloß und die steinerne Burg genannt. In der nahen Abtei Zwiesspalten ist noch ein der Sonne geweiheter Altar mit der Inschrift: "Deo invicto soli templum a Solo restituit Valerius Venestus, vir praestantissimus Praesectus provinciae Rhaeticae sicutivoto ac mente conceperat redditus sanitati V. S. L. L. M." (Buch ner.)

Grinnes, nach Tacitus ein Ort am Rhein, im Lande ber Istavonen, im alten Germanien, 18 Milliarien von Caspingium, bem heutigen Kapellen in ber Prov. Bolgica; entweber Rossum ober

bas Kort St. Undries.

Grive, f. Priefter.

Brobzig, St. a. b. Fuhne, herzogth. Anhalt-Deffau. - Bei berselben fand man einen 4" hohen, bronzenen hengst mit einem Theile ber Gifenplatte, worauf er einst ftand; vielleicht als

Bergierung eines Belms. (Rrufe B.)

Gröningen (Corbulonis monumentum), a. b. Hunse und Fivel in Friestand, ohnweit der Ems. Rom. Corbulo Domitius, Consul unter den K. Claudius und Nero, bezwang im J. 47 die Friesen und ließ zur Friedenszeit einen 23 Milliarien langen Canal (Corbulonis sossa), vom Rheine aus, graben. Wahrscheinlich gehört zu seinen Schöpsungen auch die 3 Meisen lange und 12' breite Sumpsbrucke, welche man im J. 1818 in der Prov. Gröningen entdeckte. Jest ist sie fast ganz von dem Torsmoore, unter welchem sie verborgen lag, befreiet. (Manso, Alting, Wilhelm.)

Gröffin bei Schiefelbein, Reg. B. Frankf., pr. Prov. Branbenb. — Muf ber Feldmark viele Steinkreise mit heibnischen Gra-

bern. (Bedmann.)

Groitich, St. bei Borna, Rr. Leipzig, Ronigr. Cachi. -

Man fand bier uber 50 eherne Sicheln mit Knopf.

Groß-Ballhaufen, Df., Reg. B. Erfurt, pr. Prov. Sachf. — hier eine feine Urne mit mehreren hundert Stud rom. Mungen. (Bilhelm.)

Groß: Beeren, Df., Kr. Teltow, Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Brandenburg. — Auf der Sandscholle, "das alte Dorf", ein Urnenlager, große bronzene Haarnadeln, eine Pincette, eine Spirale fur das Handgelent und in einer Urne 18 Dicks (Wendens)

Mungen, ber Beit Otto's angeborig. (v. Lebebur.)

Großbotwar, a. b. Botwar, ohnweit Marbach, Nedarker, Burttemb. — Die 22. Romer-Legion hatte ihr Standquartier im hiesigen Castell. — Im J. 201 stiftete ber Altwehrmann L. Spezratus dem Gott Apoll und der Göttin Sirona, laut der zu Burttemberg noch vorhandenen Steinschrift, einen Tempel. (Sattzler, Leichtlen.)

Groß: Crien, Df., Kr. Stolpe, Reg. B. Coblin, pr. Prov. Pomm. — Im Sande zwei Munzen von Antonin und Jul.

Philipp. (Sabresb. D.)

Groß-Czetterit. Df. bei Landeb. a. b. Barte, Reg. B. Frantf., pr. Prov. Brandenb. - Gine neuntagige Nachgrabung zeigte bier einen febr ergiebigen Funbort von Alterth. übermolbten 7 Steine Die Urnen ber Grabbugel. Die großen Gefafe, mit Rnochen gefüllt, waren mit Sturgen überbect und ftanben aufrecht; Die kleineren lagen fcbrag ju ihnen hingeneigt. Gine reich= verzierte, 33" hobe, tonnenformige Urne mit zwei Benteln, enger Mundung und von polirtem Thone, Die, wie alle fleineren Gefage, liegend gefunden mard, zeigt im Innern an ber Seite, auf welcher fie rubte, einen bunteln Fled, als ob Blut ober eine fluffige Fettigfeit bort eingebrungen mare. Gine fich oft wiederholende Form war die mit enger Mundung, einem hemispharischen Dber= und trichterformigen Untertheile. mit henkeln und kugelrundem Bauche. Gine Ginfagurne lag in einer großen. Die größte ber bier gefun= 113" hoben Urne, mit tugelformigem Bauche, fcmaler Munbung und gleichmäßig fich verjungendem Fuße, ift fast rubenformig gestaltet. - Fig. 492 bezeichnet eine 24" hohe, schwarze Urne von feltener Form; benn ihr Bauch hat an einer Geite einen Muswuchs. - Fig. 493 ein fannenformiges, gebenkeltes Gefaß von glangend fcmargem Thone ift mit bem griechifchen Labyrinthe gefchmudt. - Gine gebrudte Augelgestalt ift, wegen ihres zinnoberrothen, feinen Thones, von allen übrigen Gefagen abweichenb. Much fchiffformig gebilbete, an beiden Polen parabolisch jugefpitte Rapfe kommen vor. — Fig. 494 ift bie Nachbildung eines Klap= pengefages in Entengestalt. Ginige Urnen enthielten eine Bronges nadel, Griffel, Fingerring und Rorallen von blauem Glasfluffe. - Much in einem Sandhugel bes naben Colonic Dorfes Rlein= Czetteris fand Apotheter Roftel aus ganosberg, im 3. 1837, brei wohlerhaltene Urnen, Die bas fonigl. Mufeum ju Berlin bewahrt. (v. Lebebur.)

Großendorf bei Steinau, Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schlesien. - Auf ber fandigen Unbobe viel Urnen und Opferteller, mit einem Loche fur ben Griffel. (Bolkmann, Rrufe A.)

Großenhain, St. a. b. Rober, Rr. Meifen, Ronigreich Sachsen. - Sier Die 545 germanifch-flavifchen Alterth. bes Renbanten Preuster, thonerne, fleinerne, brongene, eiferne und andere Runft: gegenstande, über welche ein mufterhafter Ratalog Mustunft giebt. (Preuster A bis G.) - Sig. 495 ift ein eigenthumliches Dhr= gehange aus einem hiefigen Grabe.

Groß: Gary, Df., Rr. Ofterb., Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Sachf. — Eine 104" hohe Urne, Kettengeflecht von Gifenbraht, brongene Refte, eiferne Saten-Fibuln, Dhr= und andere Ringe.

(v. Lebeburg.)

Groß : Seubach , Lowenstein : Bertheim , Untermainfr., Baiern. - Ein Runftbentmal aus rom. Beit auf bem Rirchhofe, oben an ber Mauer. Es ift eine Steintafel von 3' Sobe, 51' Lange, auf welcher in Sautrelief zwei Fechter in fampfenber Stellung abgebildet find. Die fcone Bearbeitung ber Figuren erinnert an Die gute Beit folcher Runfterzeugniffe. (Steiner.)

Groß: Solzendorf, zwischen Prengl. und Strafb., Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Brandenb. - Bei Unlegung eines Gee-Entwafferungegrabene fant man, 30' tief in ber Erbe, ein brongenes, 1' 10" langes Schwert mit zweischneibiger Rlinge und Niet-

Groß: ober Deutsch : Jena, Df. bei Raumburg, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachs. - Mus dem nahen Grabhugel tam eine Ungahl von Urnen und andere Ueberrefte aus heibnischer Bor= zeit zum Borfchein. (Biebermann.) - Gine Urne von feiner Maffe, 9" boch, 13" weit, ungemein leicht, schwarz und ftellenweis glatt, wie Marmor, beutet durch ihre Form ebenso auf rom. Bor-bilber, wie manche hier gefundene Metallarbeit; 3. B., die Ropf-, Bals:, Urm:, Finger: und Ohrringe, Die Spangen, Fibuln und andere Bierrathen von Bronge und Gifen. - Um Sufe ber Beinberge, bei ber hiefigen Fahre, lag, bei einer Urne, ein Schmelztiegel von fehr fester Thonmaffe mit geschmolzenem Rupfer. (Sunefeld, Rrufe B.)

Groff:Relle, Gut bei Robel a. b. Muritfee, Meflenb. -Das hiefige Erd : und Stein-Regelgrab ift burch feine Musbeute eins ber merkwurdigften im nordlichen Deutschland geworden. Debr, als feche vierspannige Fuber Felbsteine maren unter einer bebeuten= ben Erdbede ju einem fegelformigen Gewolbe regelmäßig gufammen= gefügt. Muf bem Urboben eine Steinfifte mit reicher Ausbeute, eine Berbrochene große Afchenurne aus Bronge, Die einem Reffel glich; ein fleineres, gertrummertes Brongegefaß mit Stopfel; eine Schopf= felle mit handgriff aus Bronge; eine 7" lange Scheere, noch mit

volliger Reberfraft und ein, mit Beft- und Rlinge, 6" langes Meffer, Mues aus Bronge; ein Ring von meffingfarbigem Detalle; brei Burfel (tali) aus Elfenbein ober aus Narvalgabn; brei Bretfteine (hellgrun, rofenroth und weiß); ein 6" langer, grungefarbter Griffel von Elfenbein, und endlich eine filberne Schale mit ihrem 5" lans gen und halb fo breiten Sandgriffe, gufammen 1 Pfb. 14 Loth fcmer. Der gange Griff ift voller mythologifchen Darftellungen in erhabener Arbeit. Im mittleren Theile beffelben fteht auf ber Erbe eine 2" große, weibliche Gottergeftalt mit gelodtem Saar und ber Mauerfrone auf bem Saupte. Das griechische Gewand, unter ber Bruft in Falten gegurtet, fallt in iconer Drappirung über bie Bufe binab. Die gange Rorpergeftalt ichimmert burch bas Gewand hindurch. Bon ben, mit Befteln gegierten Schultern hangt über ben Ruden bis zur Sohle ein schleierartiges Dbergewand hinab, welches ju beiben Seiten ber Figur in garter Urbeit hervortritt. Ihr gur Rechten fteht auf ber Erbe ein Rinderpaar; gur Linken ein Tobtentopf mit Beinknochen. In ber rechten Sand balt fie aufwarts ben Merfurftab, abwarts, wie es fcheint, einen Phallus. Den Arm stügt fie auf ein Ruber, bessen Schaufelenbe auf bem Tobtentopfe fieht; mit berfelben, an ber Ruberstange rubenden Sand faßt fie zwei freuzweiß gelegte Fullborner. Un ber Spige ber Stange bangt eine vieredige Tafel (bes Befeges?). - 3mifchen bem Standorte ber Gottin und ber Schale ftebt ein gefrummter Baum mit brei (Granaten : ober Lotus :) Bluthen; unter bem Baume rubt ein Lome und ein Bibbertopf. - Das Enbe bes Griffes endlich hat drei Ausbiegungen; auf der mittleren, als der Spige des Griffes, fieht, erhabener, als alle übrigen Andeutungen, eine ernite Gefichtsmaste, mit feitwarts aufgelochtem Saare. jeder Seitenausbiegung bes Griffendes ein Pantherfopf. Die Bergierung, vom Schalenrande bis jum Griffrande binauf, ift, an jeber Scite, eine fich minbenbe Schlange, auf welcher ein Bogel mit langen Schwingen und Schwangfebern fist. Dag alle biefe fymbolifchen Borftellungen ein Bert ber alten Runft Griechen= land's ober Italien's und als Schopftelle fur ben beibnifch= gottesbienftlichen Gebrauch bestimmt gewefen, ift feinem Bweifel unterworfen. Schwierig wird ihre Deutung befonders barum, weil in ber letten Beit ber rom. Republit die Culte bes Demeter, ber Rhea, ber Cybete, bes Bacchus, ber Sfis, ber For= tung, ber Abundantia und ber Beffig fich außerorbentlich burch= Freugten; benn aus biefer Bermischung ber religiofen Ibeen entstand Die Rulle von Symbolen auf bem fraglichen Gefage. (Lifch.)

Groffreug, Df. auf halbem Wege von Potebam nach Branbenburg. Zwischen bier und Kemnig fant man in einer Urne einen brei Finger boben Mann, ber eine Frauensperson umgarnt. Jener ift bartlos, mit einem turgen Roce, jugespigten

Schuben und engen Beinkleibern, und Strumpfen und einer Urt Mube befleibet. Much des weiblichen Befens Dberfleid ichließt enge an; unten ift es weit und faltenreich, und reicht bis auf Aber mober biefes gegoffene Runftwerk in ber bie Anochel. Urne eines heibnischen Bewohners in ber Mart? (Treuer.

Bedmann.)

Groß: Rrotenburg, Df. a. Main, Beffen'iche Landesfeftung. - Sier und gegenüber, am linken Mainufer, gu Rlein= Krobenburg, waren rom. Sommerlager, woraus, zu Trajan's Beit, bas Castell am Wehrgraben, ber von der Kinzig kam, entstand. — In ber naben Quelle ein Romerbrunnen und Mungen. Der Rame Rrogenburg entstand aus ber urfprunglichen Benennung Cruzenburg, b. b., Rreuzburg. Gin Rreuz mar es alfo, mas auf biefer Burg errichtet mar und bem Caftelle ben Ramen gab. Um Main war hier mahrscheinlich ber erfte Ort, wo Chriften wohnten, welche gu Ende bes 1. Jahrh. mit ben Legionen nach Maing famen. Gollte bas Rreuz biefer Chriften bem Drte vielleicht ben Ramen Rreuzburg gegeben haben? - Man fand hier Biegelsteine mit bem Stempel "Leg. XXII."; rom. Mauern, 4' bid, bie noch jest an manchen Stellen bervorragen; einen Reptun's Altar mit bem Dreigade; bie Grundmauern eines runden Thurmes von bem bei Steinheim bredenben Bafalt, und ein Schweißbab, beffen Rammern erft theil= weife aufgegraben find. Dungen von Gorbian, Mler. Geverus, Bespaffan und Fauftin; eberne Saar = und Seftnabeln fammelte bier (hofr. Steiner.)

GroßeRoffin, Df. bei Stolpe, Reg. B. Collin, pr. Prov. Pommern. — Gin alt-flavifder Begrabnifplag von großem Umfange, mit vielen Ufchenfrugen unter Steinhaufen, bie mit Erbe

bebedt find. - Eine metallene Seftel. (Studien.) Grof Popelow, f. Belgardt.

Groff-Carchen, Df. ohnweit Sorau, Reg. B. Frankf., pr. Prov. Brandenb. — Rabe bei hoperswerba, ein 13" hohes, fcachtelartiges, eirundes Gefaß, welches jest ju Gorlig vermahrt Es ift eine Urt Weihrauchsbuchschen, bas in zwei gleich große Balften getheilt ift. Gin abnliches fant man bei Daffel. (Bufching B.) - Much bas f. Runftcabinet gu Berlin befit ein foldes. (v. Lebebur.)

Groß: Upahl bei bem Df. Prugen, Metlenb. - Die biefige Unbobe mar ein heibnischer Beerdigungsplat mit 14 Regelgrae bern, beren auch noch einzelne gerftreut umber liegen. - Much im Bebolge, nach Dobbertin bin, Dieffeits ber Biegelei, finden fich eine

Menge alter Graber. (Lift).)

Grotenburg, f. Detmolb.

Grunenhagen, Gut bei Boitin, M. Butow, Meflenb. -Der Bugel eines hiefigen Steinkegelgrabes batte gegen 5' Ufchen

Rach Abraumung einer Rafenbede folgte ein bichtgefügtes Steingeschiebe, woraus ber gange Sugel bestand. Der Boben befe felben, ein Pflafter von platten, 5' langen und 3' breiten Steinen. war die Brandstelle und mit einem gaben, feuchten, schwarzgrauen, mit Afche vermengten Stoffe bebedt, in welchem fich Roblen von Gichenholz, vertohlte Gicheln und Bachholderbeeren fanden. ber Mitte bes Sugels fant, auf bem Pflafter, eine fleine, gerbrudte Urne von ichwarger, mit Glimmerfuntchen burchfprengter Daffe. (Lifd.)

Grunewald, bei Konigeberg, Reg. B. Frantfurt, pr. Prop. Brandenburg. - 3m Gichhornfelbe ber "Steinkeller". ein beibnifcher Grabaltar, beftebend aus funf großen Steinen', beren jeber über 5' lang ift. Die Rudwand lehnt fich gegen Mitternacht. Der Gingang gegen Mittag ift offen. Die Altarbede befteht aus zwei großen Steinplatten, wovon bie eine 24' im Um= fange hat. In bem Innern konnen fuglich zwei Personen nebenseinander figen. Die Steine foliegen überall so aneinander, daß man barunter vor Regen und Cturm gefchutt ift. (Bedmann.)

Gruningen, f. Grinarion.

Grunfpan. - Der glangenb glatte Grunfpan-Uebergua (aerugo nobilis) ift nur bann ein Beichen ber Mechtheit eines MI= terth. von Bronge, wenn er fich mit Scheibewaffer auflofen lagt. Die einen fcmarglichen Uebergug (Roft) haben, find funftlich mit einem Lad überzogen. Der achte, fcmarggrunliche Grunfpan muß meber Geruch noch Geschmad haben, fest auffigen und fich mittelft einer Gaure auflofen laffen.

Grunftadt, St. a. b. Lig, Rheinfr., Baiern. - Gine halbe Stunde von hier, auf einer tegelformigen Borbobe, bei dem Df. Reu-Leiningen, Die Befestigungen aus uralter Zeit, von wo aus man zugleich eine munberschone Musficht in ben Worms = und

Speiergau genießt. (Schreiber A.)

Grunftedt, Df., Rr. Beißenfee, Reg. B. Erfurt, pr. Prov. Sachfen. — Zwischen Beigenfee und Kindelbrud fanden Chauffeegraber, 3' unter ber Dberflache, eine Urne mit rom. Gil= bermungen von ben R. Antonin, Berus, Claudius, Hadrian, Pius, Bespafian und Trajan, sowie mit drei, von Silberdraht gewundenen Armbandern, gufammen 16 Both fcmer. 50 von biefen Dungen bewahrt bas t. Mungcabinet, ben filbernen Armring, Sig. 496, bas t. Dus feum ju Berlin. (v. Lebebur, Kunftbl. bes Morgenbl.) Guben a. b. Reiße, St., Reg. B. Frankfurt, pr. Prov.

Brandenb. — Im hiefigen Gymnasium eine Sammlung von Urmen und andern Alterth. (Raftner, Jahresb. A.)
Gubendorf, f. Nordalbingia.

Gubi (Gubii), Waldgottheiten ber Glaven und Wenben, bie als weibende hirsche bargestellt werben. (Mone.)

Güglingen, St. bei Brakenb., Nedarkr., Burttemb. — Im S. 1838 entdeckte Topograph Paulus nahe bei dem Stadtchen, auf den "Steinackern", zwei rom. Topferofen, die Grundmauern von Gebauden, eine gepflasterte Straße und einen 18' tiefen, ausgemauerten Brunnen, der auf 15' Aiefe wieder Wasser erhielt. Der Schutt enthielt Ziegeln, Heizröhren und Bruchstüde rom. Gefäße. Die von Siegelerde waren mit Bildwerken verziert. Ein Gefäße boden hatte den Stempel; "Bellatullus koc." Auch Gegenstände von Eisen und Erz fanden sich auf einem Raume von etwa 200 Morgen, der also auf eine nicht unbedeutende Niederlassung der

Rom. hinweif't. (Bog, Berl. Beit.) -

Gungburg und St. Gung (Guntia), a. b. Gung und Donau, Oberdonaufr., Baiern. — hier bie Augsburger heersftrage, welche K. Claudius, von Tyrol aus, anlegte. Bei bem hinuberwandern, aus bem Kamlachthale über ben Bergrucken in bas Grunthal bin, eroffnet fich eine reizende Lanbschaft. Dehr als 100 Kirchthurme, von Gungburg bis Babenhaufen binauf, ragen uber bie Baume hervor und zeugen von ber Bevolkerung, bie jest auf ber Ufche langft vergangener Altvorbern wohnt. Nirgends baufen fich bie fterblichen Ueberrefte ber Bolfer, Die einft bier hauf'ten, fo fehr, als gerade in diefem Thale. Diesseits und jenfeits der Gung finden fich Grundfesten von rom. Burgen, Grabhugel und Mungen in großer Ungahl. Gungburg, mit quabratformigen Mauern und vier Thurmen, mar eine ber größten Festungen und bilbet bie Grund. lage ber heutigen, gleichfalls im Viereck erbauten, Stadt. Gin bier an ber Gung gefundener Altar mit der latein. Inschrift: "Dem Baffergott Neptun heiligt der dankbare Gung-Muller diesen Altar," gebort ju ben Geltenheiten; benn er weif't urfundlich ben, vielleicht in gang Deutschland einzigen, fast 1800jahrigen Fortbestand einer Baffermahlmuhle auf berfelben Stelle nach. — Bei Ober-Gungburg fand man Mungen aus Conftantin's Zeiten und einen Altar-ftein mit der Inschrift: "Mercurio pro Salute." — Baron v. Hormayr fuhrt in seiner Geschichte ber Graffch. Tyrol drei hier gefundene rom. Dentsteine an, welche bie, von Claudius im 3. 47 n. Chr. erfolgte Bieberherstellung ber von feinem Bater Drufus, bem Eroberer Bindelicien's, burch bie Eproler Alpen gebifneten und von Berggewaffern gerriffenen Strafe, bann bie Erweiterung eines Strafenzuges ober die Anlage einer neuen Strafe die an die Donau und die Erbauung von festen Plagen an diefer neuen Strafe (Via Claudia) beurfunden. Der erfte Diefer Dente fteine ward bei Toll (f. b.), ber zweite ohnweit Rabland (f. b.) ausgegraben; der dritte, wohlethaltene, hat folgende Inschrift: "Ti Claudius Drusi F. Caesar. Aug. Germanicus Pontifex Maximus Tribunatia Potestate VI. Cos. III. Imp. XI. P. P. Censor Viam Claudiam Augustam Quam Drusus Pater Alpibus. Bello Patesactis Derivavit. Munit. Al. Altino Vsque Ad Flumen Danuvium. M. P. C. C. C. I." — Diese kurzere Via Claudia ist dieselbe, welche über ben Arlberg auf Bregenz leitete, von Kempten über Kellmunz nach Gunzburg suhrte und daselbst an ber Donau, als der damaligen Bindelicischen Landesgranze der Rom. gegen das große Deutschland, endete. In Borstehendem wird des 6. J. des Tribunats von K. Claudius gedacht; hiernach fallt also die Erbauung dieser rom. Festung in das 47 J. n. Chr. (v. Raiser,

Intelligengbl. B.)

Günefeld, Df., Kr. Salzwebel, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachf. — Durch bie Ausgrabungen am Windmuhlenberge ein für die Urnenkunde der Bolker Deutschland's wichtig gewordener Ort. Prof. Danneil fand in einem und demselben Raume die größte Mannichfaltigkeit von Urnen, sowohl in ihrer Form und Masse, als in der größeren und geringeren Feinheit der Arbeit. Mehrere dieser Gefäße zeichnen sich durch eine glänzend schwarze Farbe und spiegelglatte Odersläche vorheilhaft aus. (Fig. 497 dis 508.) — Nicht minder mannichfaltig ist der theils bronzene, theils eiserne Inhalt der Urnen, als Lanzenspigen, Schwert, Knopf mit deweglichem Stichblatte, Messer, Armringe und Ohrgehänge, Bügel, Daken, Nadeln, auch Knochen, Bernstein, Glasperlen und andere Schmucksachen, 3. B., eine 40' lange Kette. (Mittheilung. B, Danneil, v. Lebebur.)

Giffrow, St., Wenbenkr., Meklenburg. — Ein Streitshammer von schwärzlichem Gneis, an einem Ende meißelformig auslaufend, am andern beilformig ausgerundet und um das Schaftsloch ausgebaucht. (Bartsch.) — Im J. 1803 ward hier ein metallener, schon verzierter Deckel, der in die Alterth. Sammlung

Breslau manderte, ausgegraben. (Reumann.)

Gugerner, ein germanischer Stamm der Itavonen, der im 3. 8 v. Chr. von Tiber auf das linke Rheinuser verpflanzt ward. Als Sprößling der Sigambrer, zwischen der Lippe und Sieg, wursden sie erst bei Besignahme ihres neuen Wohnsiges, zwischen Burginatium und Asciburgium (s. d.), Gugerner genannt. Auch Vetera Castra und Colonia Trajana lagen in ihrem neuen Gesbiete. Sie sollten den Rhein gegen die Ansälle der überrheinischen Germanen schützen, schlugen sich aber bald zu denselben und nahmen Theil an dem Ausstand der Bataver unter Civilis.

Gummanz, f. Quoltig. Gundelsheim, St. am Nedar, ohweit Nedarsulm im Mergentheimischen. — Auf bem nahen Michaelisberge fand marz einen 3' hohen, ber Juno geweihten Opferaltar, auf deffen Seiten Krug, Beil, Abler und Opfermesser abgebildet waren. Die Insight ber Borberseite lautet: "J. O. M. et Junoni Reg. C.

Fabius Germanus R. Cons. pro se et suis V. S. L. L. M." Acta A.)

Gundifar, f. Bolfermanberung.

Gundremingen, Drt an ber gur Donaubrude bei Lauins gen fuhrenden alten Romerftrage, wo ein Maulwurffanger im 3. 1812 eine Goldmunge fand, auf beren Sauptfeite eine Bolfin ben Romulus und Remus faugt, mit ber Unterfchrift: "Sena (bie tosfanische Stadt Siena) Vetas. Civitas. Virginis." (v. Raifer.)

Guntia, f. Gungburg.

Gungenhaufen, St. a. b. Altmubl, Regater., Bgiern. Die Teufelsmauer ift bier fo breit, bag man fie fuglich fur bie Strafe und Grangmauer zugleich halten fann. Sier, gur Ros merzeit, mahricheinlich bie Burg Medianis. Auf ber Ebene am Gidmalbe finden fich noch Refte bes Caftells "ber Burgftall" und Leichenhugel. Giner ber letteren enthielt bas Gerippe eines großen beutschen Mannes, mit bem Angefichte gegen Morgen gefehrt. Reben ibm lagen Schwert , Meffer , Armbander und Beftel.

Gurcho, Rurcho, f. Bodum, Beiligenbeil, Raus

benbabl.

Gurffeld (Rereto), St. a. d. Save, Rrain, Desterreich.
— Die hier und in der Umgegend gefundenen rom. Mungen und andere Alterth. beuten auf eine große Stadt bin, die bier geftanden haben muß; vielleicht Noviodunum? Es fceint aber fcon vor ben Rom. ein unbefanntes Bolf bier gelebt ju haben; woburch es einigermaaßen begreiflich wirb, wie man hier einen Altar finden tonnte, ber einem ganz unbekannten Gotte geweiht ift. Seine Inschrift lautet: "SEDATO. Aug. Sacr. Proconius Aedem et Aram D. D." (Muchar.) — Das ganze heutige Krain ift voller Alterth. Go ftanb in der Rabe ber alten Stadt eine Ara, begeichnet: "I. O. M. C. Antonius Julianus P. P. X. V. L. L. M." (Gruter.) - Eine ahnliche, in Gurtfeld felbft gefundene In-fchrift lautet: "I. O. M. Genio Loci A. A. Marcus Be. Cos. LXIII. Gem. Prof. B. E. S. V. J. S. V. S. M. -Schutzeiste des Municipiums war folgendes Denkmal geweiht: "I. O. M. et Genio Municipii Fl. Noviod. Sacrum L. Pompeius Ingenus Co. S. V. S. L. M"

Gufow, Df. bei Seelow, Reg. B. Frankfurt, pr. Prov.

Branbent. — Gine Urne mit einer Pfeilipige. (v. Lebebur.) . Guftaveburg (Roftbeim), Maing gegenüber, am linten Main: und rechten Rheinufer. 216 Guftav Abolph von Schweben im 3. 1632 biefe Burg anlegte, fand man bie Grundmauern eines fruberen, von Erajan erbauten Caftells; auch viele Steine mit Infcriften. Unter Underm a) Fig. 510 ift ein Genius, ber in feinem Arm ein Sorn bes Ueberfluffes, in ber andern Sand einen Opfere teller balt. b) Fig. 509 eine Erd-Rymphe in einer Rifche, mit Rrangen um ben Arm und in ber Sand. c) Sig. 511, ein Gebachtnifftein bes alemannischen Ritters Togitius, Salimar's Sobn, jest zu Mannheim. (Graff.) — d) Eine rom. Lampe. e) Das Erzeugniß aus Bronze, so groß, als die Abbildung Fig. 512.

Guftorf, Df., Ar. Grevenbroich, Reg. B. Duffelborf, pr. Rheinprov. — . Im Jahre 1839 fand man bier , bei bem Torfftechen , eine bedeutente Bahl alter rom. Kaisermungen in Gold, Silber und Erz. Bon ben golbenen hatten mehrere die Umschrift: "Nero Caesar Augustus" und "Hadrianus Caesar Augustus." (Berl. Beit.)

Guttones, f. Gothen.

Guge, eine freundliche Gottin ber alten Preugen, welche Ber-

irrte auf ben Beg gurudbrachte. (Bollmer.)

Gulionen, ein fleiner germanischer Bolfestamm, beffen Site bis in die Sarmatia Europaea, an den Guttalus, vorgeschoben maren.

Saarfcbmuck. - Die Germanen fuchten bie naturliche Schonheit und Fulle ihres blonden Saares burch allerlei Mittel gu erhoben, wie benn auch bas Saar an und fur fich fcon ein Schmud ber Freien und ber Frauen mar. Bum Berlufte beffelben verurtheilt gu werben, war die Strafe ber Chebrecherinnen. Much bie Rnechte trugen verschnittenes Saar. — Die Sueven kammten bas Haar von ber Stirn nach bem Scheitel hinauf und banben es oben in einen Knoten. Die oft über 8" langen, mit zierlichen Knaufen versehenen Nadeln (f. b.) gehören zu ben Haarverzierungen. Man burchstach bamit bas gebundene Saar und legte baffelbe nestartig um fie herum. In allen Gauen Deutschland's, von ber Offfee bis zum Rheine, findet man Gewinde von Bronzedraht, bie mit bem fleißig gefammten Saare in Berbindung gebracht wurden. Gelbft Die Grabftatten erhielten uns Bertzeuge von Elfenbein, unfern feinsten Rammen abnlich. (Dorow C, Emele.)

Saderflect, f. Pfahlgraben. Sadmersheim, St. am Nedar. — Auf bem hiefigen Michaelisberge ftand ein, dem Jupiter und ber Juno geweihter Gelubbestein, von E. Fabius Germanus, dem rom. Burgermeister, errichtet.

Main, gwifchen ihrer Dbernburg am linten und Afchaffenburg am

rechten Mainufer, wodurch bie Bertheidiger ber Pfahlgraben, an

beiben Seiten biefes Fluffes, in Berbindung blieben.

Sagenschießwald, Forstgebiet zwischen Porzbeim und bem Redar. — Die hier noch sichtbaren rom. Bau-Trummern gehören bem 2. und 3. Jahrh. an und stehen mit ber, hier vorbeislaufenden, alten Romerstraße, in Berbindung; so, daß man auch auf ber fruchtbaren hochebene bes Schwarzwaldes eine, Jahrhunderte hindurch bestandene, durch heerstraßen verbundene und burch Berstheidigungslinien gesicherte, rom.-gallische Colonisation wird anerkennen mussen. (Creuzer B.)

Sageftolje, f. Ebeling.

Sahne, Gut im Kancoven, Großherzogthum Olbenburg.
— 3mischen hier und Rastade fanden die Arbeitsleute des Ritter de Cousser, im I. 1818, auf dem "Silberkamp" einen Topf mit 500 kleinen silbernen Brakteaten, von denen einige das Geprage des Erzbischoss hartwig?s II. von Bremen hatten, der im I. 1184 gewählt war und 1207 starb. Dergleichen einseitige Blechmungen wurden schon in R. Justinian's Zeiten zu Constantinopel geschlagen; diesem Beispiele folgten die Gothen und die meisten mitternachtlichen Wölfer. Die Deutschen sollen die ersten im 10. Jahrh. gemungt haben. (Spangenberg.)

Saimbach, Df. bei Abolgfurt, Furstenthum Sobenlobe.
— In Unter-Saimbach ber 4' hobe, 6' breite Stein mit brei Balben umphen (Dryaben), welche, mit Baumzweigen in ben ben Sanben, unter einem Gesimse mit zwei Seepferben figen.

(Sangelmann.)

Sainburg, St. a. b. Donau, unter ber Ens, Defterreich.— Im 3. 1777 fand ein Burger, bei einem Beinkellerbau, auf einem wuften Grundstüde rom. Alterth. und ein Bad von weißem Mazmor mit Inschriften und Bilbsaulen. Die Anzeige bavon gehörigen Orts, zu Wien, ward nicht beachtet. Das schone Bad ward baher wieder verschuttet und ein Haus barauf gebaut. (Bus

foing D.)

Saine, heilige. — Nicht bloß die einzelnen Baumarten, welche unter "Baumverehrung" nachgewiesen find, sondern auch ganze haine waren der Vorwelt heilig. Sie errichtete in denselben ihren Gottern Altare (Opfersteine) und bewahrten darin ihre heereszeichen, Siegesdenkmale und geweihten Totere zum Weissagen und zu gottesdienstlichen Feierliedseiten. Tede Verlegung eines h. Haindaumes ward mit dem Tode bestraft. Unter h. Baumen und in Hainen ward auch, schon lange vor dem Mittelalter, offentslich Recht gesprochen und das allgemeine Wohl des Landes und der Bolterstämme berathen. Wenn Gericht über Leben und Tod gehalten ward, diente das Blut der Schuldigen und der Geopserten den h. Baumen zur Dungung; daher die Blutbaume der Longo

barben. - Bu ben bekannteften b. Sainen, von welchen noch einige Runde auf uns gekommen ift, geboren: Die Donnereiche su Beismar; bie beiben ungeheuern Cichen bei bem nachberigen Rift. Alteiche; ber Berfuleshain bei Regensburg, welchen ber Baierntonig Theodo bem beutschen Bertules, Mlemann, beis ligte (Aventin); ber b. Sain bei Gichfelb a. b. Berra; bie b. Schwerkeiche bei Borsholm im bolftein'fchen; bieb. Giche bei Beiligenbeil in Oftpreugen; Die febr bide und hoble b. Giche bei Romowe; ber Bunberbaum neben Guberhaibftebt in Norbalbingien; ber immergrune Gichbaum bei bem Bogentems pel ju Upfala; ber b. Sain ju Zanfana in Beftphalen; ber h. Bain im Stifte Maborg in Jutlanb; ber Semnonens Bain am rechten Elbufer; Die Thuringer Baine, besonders ber bei Relbra; ber Marciana : Sain am Dberrheine; ber b. Sain bei Allereborf im Dithmarichen; ber b. Sain bei Bies: baben; ber bem Gotte Thor geweihte fogenannte Thorstof im Butlanbifden Stifte Maborg; Die b. Baine bei Murr, ohnweit Marbach und bei Eresburg in Beftphalen. Much giebt es b. Sainberge bei Beiba im Boigtlande und bei Bera; eine h. Baintoppe bei Biegenrud und einen b. Sain bei Lobenftein. (Merreter, Urnfiel, Roffig, Bidermann.)

Sainhaufel, f. Burgberg.

Sainhaufen, G. am Robabach, zwischen bem linken Mainund Gerspreng-Ufer, Baiern. — Ein mit Mauerwert eingeschloffes nes rom. Grab, worin ein zerbrochenes Schwert, Schnallen und Haarnabeln, mit eblem Roste (f. Grunfpan) überzogen.

(Steiner.)

Falberstadt, St. a. b. Holzemme, Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Sachsen. — Hier die werthvolle Alterth. Sammlung bes Superint. Dr. Augustin, in welcher unter Anderm eine herrliche Opferschaale, der bei Darifdow gesundenen donlich, sich auszeichnet. Unter den 74 Urnen besinden sich 26 Opferzefäße, sasse aus dem "Laufehügel" bei Halberstadt, am Wege nach Darendurg, ausgegraben. Sine andere beträchtliche Ausbeute gewährte der "gläseine Monch". — Uedrigens sind die Etreitärte, Streitstolden, Steinbolche, Streithammer (zum Theil von vorzüglicher Schönheit), die Frameen, Lanzen, Pfeilspissen zu von Rupfer und Sissen; die Daarnadeln, Fibuln und Ringe von Bronze; die Opfersmesser und Feuerstein; die Abdatungsmesser aus verschiedenen Steinzaren und ein Thordammer (zusammen 180 Stück) meistens in Thordammer (zusammen 180 Stück) meistens in des Bezirkes der sechs Gaue des Bisthums gefunden worden. — Auf dem Domplage liegt, dem Tempel des einigen Gottes gegenüber, der "Teufels- oder Lügenstein", wahrscheinlich ein heidnischer Opferaltar. — Noch befindet

sich in ber Rabe von Salberstadt ein Denkstein, "vie Speckseite". (Dr. Augustin, Riemann.) — Da ber Laufehugel mehrere aneinander gereihte Grabbugel mit Urnen und Steinkegelgewölben, mit Mannerfteletten, Brandhugeln und Opfergerath, einzelne Schabel und Rinderleichen, tiefer und weniger tief, nabe beieinander ente halt, fo tann man ibn mit Gicherheit zu ben Steinkegel-Grabern, beren fich im Detlenburg'ichen fo viele finben, gablen.

Bgl. Erblegelgraber und Ruchow.

Salbmonde (Bertzeuge von Feuerstein) murben gefunden bei gangenfee (f. b.). - Ginige biefer Gerathschaften find bloß auf ber auswendigen Seite frumm, fast gerade auf der inwendigen und ohne Spur von Bahnen, Fig. 518. Undere, 3. B., Fig. 514, haben inwendig Bahne. Fig. 515 hingegen hat Bahne auf beiden Man bat fie wohl als fleine Gagen gebraucht und vermuthlich in Solz eingefett. Es giebt aber auch noch Feuersteine biefer Urt, welche in- und auswendig fehr krumm und gang ohne Bahne find, wie Fig. 516. Gie bienten vielleicht als Schabemeffer bei'm Bearbeiten rober Felle, wie benn unsere Gerber noch jest abnliche Werkzeuge gebrauchen. (Mittheilungen C.)

Prov. Sachfen. — Unfern von hier ein, auf Unterlegesteinen rubenber, großer, flacher Opferaltar. - In ber Urne eines Grabhugels ein Degenknopf von fteinharter Daffe und ein Rrieger, in Romer= tracht, auf einem Lowen figend. Die Ropfbededung, eine Urt Dute, hat oben einen Knopf und ringsum einen geschlungenen Bulft. Die bloßen Urme tagen aus zwei Schulterbecken, die Löwenrachen gleichen, hervor. Den Leib bebeckt ein Panzer, die Küße röm. Halbstiefeln. Er blaf't auf einem, mit der linken Hand gehaltenen, horne. In der rechten hat er einen Trommelstock, am Knie eine Trommel. Von der Schulter herab hangt, an Riemen, ein lediger Köcher. (Schäffer.)

Sall (Schwabifch:), St. a. Rocher, Jarter., Burttemberg. -Auch Dieses Salzwerk, welches jeht jahrlich 80,000 Centner Salz liefert, rechtfertigt ben Schluß auf sehr frühe Bevolkerung, wie benn auch Burgunder und Alemannen fcon gur Beit bes R. Bas lentinian um ben Besit biefer fo ergiebigen Salzquellen kampften. Doberlein vermuthete, der Romerwall habe von Dunkelebuhl aus feine Richtung vor biefer Salgstadt vorbeigenommen. Es finden fic auch zwischen Sall und Gailsborf unlaugbare Spuren einer Befestungslinie, vorzüglich in der Nabe von Mittelfischach und Cutendorf; auch am Rocher flogt man wieder auf Schanzen und Graben; aber bas Castell bei Sall am Rocher ist wahrscheinlich ber, von Caracalla, unter bem Borwande ber Hulfeleistung, auf alemannifchen Boben vorgeschobene Poften. (Wilhelm, Beichtlen.)

Salle, a. b. Saale (Galaegia), Rreisft., Reg. B. Mer: feb., pr. Prov. Sachf. - St. und Gegent mit ihren Galgquellen waren wohl icon lange vor bem Ginwandern ber Benden bevoltert. Davon zeugen die vielen Alterth., Die fich bier vorfinden. balt ben Drt fogar fur bas Calaegia bes Ptolemaus und giebt ber biefigen Gegend die Caluconen ju Bewohnern. Much ftammen bie Salgfeller ("Salloren"), fcwerlich von ben Benben ab, Die ben Ort im 6. Jahrh. Dobra soel nannten. Caluconen maren mahricheinlich ber celtische Bolfestamm, welcher auch Salaunen ober Salonen bieg, aus Rhatien einwanderte und mit Auffuchung ber Calzquellen und Bereitung bes Salges fich befaßte. - Urnen fand man in Salle felbft, auf bem Schulberge, im botanifchen Garten, auf bem Rirchhofe ber alten Dichaelistirche und am Martt, in einem 5' tiefen Begrabniffe; bei Salle aber einen Sausgoben, welchen ber Amterath Bartels zu Giebichenftein befigt. Dies Bilb von Thon ift ein 3" hober Knabe mit lodigem Ropfe und freugweis übereinander gefchlagenen Beinen; er fitt auf einem runden Gefaß und fceint in ber linten Sant, unter ber Bruft, eine Rugel zu halten. (Rrufe B.) - Bei bem Abbrechen ber letten Refte Des Rift., an beffen Stelle jest bas Universitats-Gebaube ftebt, maren blaugraue, fast tugelformige Afchentopfe in Die Rlofterwand eingemauert. - hier Die reiche Cammlung und ber Git bes "Thuringisch-Gachfifden-Bereins fur Erforschung bes vaterl. Alterth."

Sallheim und Pfahlbeim, bei Elwangen am Pfahls graben, an ben Quellen ber Jart, Jartfr., Burttemberg. — Bwischen biefen beiben Dorfern bildet ber Granzwall die Vicinalistraße. Man sieht die Reste einer Burg und eines halbrunden Thurmes auf einem 5' hohen Hugel von mehr als 30' Durchmesser und umgeben von einem Graben. Man sand hier Mauern, rothe Ziegeln, Kohlen von Eichenholz, rothgebrannte Erde, Gesbeine, Scherben von Thongesäßen und Spuren eines Altars. (In-

telligengbl. C.)

Balloren, f. Salle.

Salsichmund. — Bu ben Bergierungen bes Salfes geborten einst Salsgehange und Schnure von Glas und Aupferpeilen, Rügelchen von Bernstein und gebrannter Erbe, die Salsringe, bronzene Gewinde und Kettchen; von letteren find felten mehr als Bruchs
ftude auf uns gekommen. Wahrscheinlich waren die Amulette an
ihnen befestigt.

Haltern, St., Kr. Cosfeld, Reg. B. Munster, pr. Prov. Westhyd. — Westlich von hier und auf dem rechten Ufer der Lippe entdedte Major Schmidt I., auf dem dortigen Annaberge, die Uebers reste eines rom. Lagers, welches, wahrscheinlich zur Zeit der Schlacht im Teutodurger Walbe, von den Deutschen erstürmt ward. Als bei dem Chausseebaue von Munster nach Wesel Steine gesucht wurs

ben, fand man in bem fandigen Boben bes Unnaberges Refter eines febr barten Quarges, ber als vortreffliches Strafen-Material ju gebrauchen ift. Man burchwühlte baber bie Oberflache beffelben nach allen Richtungen und forberte rom. Mungen, Baffen verschiebenet Art, Sandwerkszeug, irdene und brongene Gefage, Sandmublen von Bafalt, Gewichte zc. ju Tage. Das Meifte ber gefundenen Gegenstande ift in unbekannten Sanden. Giniges fammelte Pfarrer Riefert zu Belem und Lieutenant Beder zu Munfter. — Befondere Aufmerksamkeit verdient ber, in einem Raftchen gefundene,
vollständige Apparat eines rom. Feld-Chirurgen. — Das rom. Lager nahm ben bochften Theil bes Unnaberges ein und beftand aus einem einfachen Erowalle, mit bavor liegendem Graben. Es bilbete ein langliches Biered. Um ben fcwachften Theil Diefer Befestigung gu verftarten, maren vor bemfelben brei Reiben noch jest fichtbarer Gruben (Bolfogruben) fcachbretformig gelegt. Der Umfang aller vier Ballfeiten beträgt gegen 1380 Schritte. Die meiften Baffen aller Urt wurden hinter ber gegen R. gerichteten Ballinie gefuns ben. Gine große Menge bleierne Schleuberkugeln (glandes plumbatae) lagen bei ben Bolfogruben. Alle übrigen Alterth. fand man in bem, von ben vier Ballen eingeschloffenen Raume. Bo ber Ball burchwühlt worben ift, fanden fich viele eiserne, boble, fpit auslaufende, gegen 8" lange und 3" weite Regel, offenbar die eifernen Schuhe ber Pallisaben , womit ber Ball befett mar. Bur Erhaltung bes rom. Brunnens am norblichen Balle bat ber "Berein für Geschichte und Alterth. Beftphalen's" geeignete Schritte gethan. Bon ber Mitte ber Beftfronte bes Lagers zieht fich ein hoher Erb= bamm herab und verliert fich in ben Felbern von Bergboffenborf, bie Richtung gegen Schermbeck nehmenb. Es ift bies bie Beer= ftrage, welche bas Caftell auf bem Unnaberge mit Vetera verband und öftlich vom Unnaberge, am norblichen Ufer ber Lippe, bis nach Aliso führte. Sie ift auf lange Streden aufgefunden worden und besteht im fandigen Boben aus einem blogen Damme von Sand und Lehm; im Rleiboben bingegen aus Steinen; liegt aber bier 1 bis 1' unter ber jegigen Oberflache bes Bobens. - Das befestigte Unnaberg mar tein bloges Marich : ober Commerlager, fonbern ein wirkliches Stanblager (Castra hiborna ober stativa) und bildete eine ber befestigten Etappen auf ber Beerftrafe von Vetera nach Aliso. Die Menge ber im Lager gefundenen Baffen laft vermutben, bag baffelbe, nach ber Bolferichlacht Bermann's im 3. 9 n. Chr., mit Sturm erobert und bie Befatung niebergemacht mor= ben ift. Daß nach biefer Rataftrophe biefes Lager von ben Rom. nicht wieber befest worden ift, felbft nicht mahrend ber Beereszüge bes Germanitus gegen bie Marfen und Cheruster im 3. 14 bis 16, bafur fpricht unter Unberm auch ber gangliche Mangel an Dungen bon Tiber. (Dr. Staatszeit.)

Samburg, bie erfte Sanbeloft. a. b. Elbe, Bille und Me fter, 18 Meilen oberhalb ber Elbemundung. — Man leitet ihren Namen vom beutschen Gotte Sama (Samons), bem Gotte Thor, ab, unter welchem Ramen berfelbe bei Samburg verehrt worben fenn foll. Ihr Aufbluben verbankt fie R. Rarl b. Gr. Die im Beidenthume lebenden, freiheiteliebenden Gachfen bewohnten Die ganber von ber Grange Franken's bis an ben Musflug ber Gibe und ber Trave, wurden aber, ungeachtet ber muthigften Gegenwehr und aller Dochbergigfeit ihres rubmvollen Fubrers Wittefind, endlich boch Bafallen bes machtigen Karl's, ber im 3. 772 einen enticheis benben Kriegszug gegen fie unternommen batte. Bittefind unterwarf fich bem Sieger und ließ fich taufen. Letterer tam ben Bes zwungenen burch große Borrechte, bie er ihnen einraumte, entgegen, fprach fie, mit Musnahme bes vom Bolfe erhobenen Behnten, von allem Eribute frei und erbaute, um fich und fie vor bem Ueberfalle ber nordlicher und oftlicher wohnenden Bolter, namentlich ber Glaven und Benben, ju fichern, an ben Ufern ber Elbe fefte Schloffer und Burgen. So entstand nun unter andern auch die hama = Burg (Hochburg, Hamburg, Hochbockeburg) am rechten Elbufer in Nordalbingien. Zwar zerstörte die wenvische Bollerschaft der Wilzen, im S. 810, Karl's Hochburg ganzlich; aber der kaiserliche Richter v. Meyndorff richtete sie bald herrlich wieder auf, und ers baute ber b. Maria ein Rirchlein, an welchem fpater Unsgarius erster Bifchof warb. Go zogen bann Kart's Dbhut und bie nord-liche Lage balb eine Menge Colonisten, Die fich bier ficherer und behaglicher, als anderswo mahnten, in bie Gegend ber Sochburg, und biefe ermuche allgemach, und befondere feit bem ganglichen Berfalle ber Dachbarftabt Barbewit (f. b.), ju bem jest fo bluben= ben Samburg empor.

Sandelsstraßen. — Der Bernstein brachte wohl die Germanen zuerst mit der cultivirten Welt in Berührung. Ursprüngslich scheinen die phonizischen Handelsleute dies Erzeugniß auf Landewegen (und erst später zur See) geholt zu haben. (Barth.) — Die Flusse, welche der Ostsee zuströmten, mögen die ältesten Wegzweiser gewesen seyn, neben welchen dann Straßen entstanden, die von den, damals von Celten bewohnten, Donau-Ländern ausgingen. Spuren einer solchen Straße sinden sich in Schlessen, wie in der Niederlausiß, wo in Gegenden, welche die Röm. mit ihrer Kriegsmacht nie berührten, röm. Münzen, Gesäße und Geräthe in aussalbed's eroberte, sand er dort Kaussen. — Als Catualda die Residenz Marbod's eroberte, sand er dort Kausseute aus röm. Prov., welche das Kecht des Handels dahin gesührt und die hier ihr Raterland verzgessen hatten. Selbst ein röm. Grabstein sand sich in Schlessen und eine Urne mit der Inschrift: "D. MART. OSSA. III OLL. LIBA." (Hermann, Kruse A.) — So lange die alten Deutz

fchen wenig Bedurfniffe hatten und die Schate ihres ganbes taum tannten, geschweige zu verarbeiten wußten, fehlten freilich Sandelsftragen und faft aller Gin= und Bertauf bei ihnen. Gin geringer Taufchandel begann erft bei bem Befanntwerben mit Romergenofs Mit ben Rom. felbft traten die Bermunduren querft in San= Bon ben Ubiern und Gueven ergablt icon Cafar, beleverkehr. bag Raufleute ju ihnen getommen maren. Damale maren bie Bertaufs-Gegenstande mobl nur Ganfefedern, Thierhaute. Bernftein, Menschenhaare, Saarfeife, Bieb, Sclaven, Buderwurzeln, Schinken und erbeutete Romer-Roftbarkeiten. Dagegen taufchten fie bauptfachlich ein: Baffen, Bronge-Erg und Gifen; fpater erft Mungen, Perlen, Rleidungoftoffe, Gerathichaften, Beine und Schmudfachen. Daber tommen nicht blog im Granglande an ber Donau und bem Rheine, fonbern auch in Thuringen, Cachfen, Schlefien und felbft in Preugen rom. Mungen vor. (Bulpius A. Bobne, Suet.)

Sammon (Sama, Somone), ein fachfifcher Goge, ben bie Boltsfage mit ben Stabten Samburg und Samm in Berbins bung gebracht hat. (Rommel, Raphorft.)

Sanau, St. der Prov. gleiches Ramens, am linten Ringige und rechten Mainufer, Kurfurftenth. Beffen. - Die "alte Burg" ift, nach Sanau's Dagagin, rom. Urfprungs, auch ber "Beis Denthurm" am Schloß ein Ueberbleibfel ber Rom. bas Caftell felbft aber lag eine halbe Stunde bavon, am rechten Ringigufer. Die Grundung ber Burg Sagenau mag in ber Nabe eines Romercaftells Bei Mittelbuchhage, hinter bem Schloffe und gefcheben fenn. an ber Strafe nach Rudingen, gab es ber Graber viele, und man fand barin Ufchenfruge, Urmillen von Erg, Mungen, Teller von brauner Erbe, Salbflafchchen von grunem Glafe. Bon ber Alten. burg bis an bas erfte Geleitshaus Ifenburg ftanben bie Urnen grup: penweise, ju 12 in ber Rundung beisammen, eine Grablampe in ibrer Mitte. (Steiner.)

Sandmublen find unter Underm gefunden ju Baugen, Bre-

foine, Ifedringen, Kleinreugen, Dberwig, Schlieben zc.

Mannover, Sauptftadt bes Ronigreiches. Dier feit 1835 der neue "hiftorifche Berein fur Dieberfachfen", welcher bie Muffindung und Bewahrung geschichtlicher Denkmaler fich jur Muf-

gabe gemacht hat.

Sarbte, Df., Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachsen. -In einem Grabbugel neben einer Urne ein gerbrochenes, gang mit Grunfpan überzogenes, Schwert von Rupfer. Klinge und Griff waren jufammen 1' 9" lang. Jene ift zweischneibig und ber gange nach verziert. Diefer hatte Locher fur Die Rietnagel gur Befestigung bes Sandgriffs. Much im Bauernwalbe fanden fich Steinwaffen, eine Streitart und ein Feuerfteinteil. (Schaffer A.)

Harenatium, ein alter Ort im ganbe ber Bataver. Sarlunger:Berg, f. Mit:Branbenburg.

Baruben, f. Charuben.

Sargheim, ohnweit Maing, Graffch. Witgenftein. - Sier

ein fconer altdeutscher Ring. (Emele.)

Bargburg, M. im Bargbiffricte bes Bergogth. Braunfchm. Bie bas Beibenthum ber Thuringer und Beffen an b. Orte und Sagen gefnupit war, fo nennt man, außer Wodan und ans bern Gottheiten, auch ben Rrobo, b. h., ben Großen, ober Sater, nach welchem ber lette Wochentag Satertag genannt worden. Die Bargburg, Diefer Cit feines Dienstes, marb von Karl b. Gr. aufgeboben. Die Sage von biefem Gottesbilbe tommt erft in Boben's Caffenchronit vor. 3mar beruft fich Diefer auf altere Schriften, mir tennen aber beren teine. Sig. 517 ift ber Ueberreft bes Bilbes, bas man fich von ihm machte. Gin alter Mann mit entblogtem Saupte, auf bem Floffe eines Barfes flebend, in ber einen Sand ein Rab, in ber andern einen Frucht: und Blumentorb haltend, mit einer flatternben weißen Leibbinde umgurtet und bem Saturn abnlich. Aber fcwerlich fann er fo, wie Montfaucon ibn barftellte. ausgesehen haben. (Bulpius, Bobe, Delius, Leonhard.) -Gewiß ift nur, bag Rrobo einer ber alteften Gotter Deutschland's war, beffen Bebeutung als Beitgott bie fruberen Schriftsteller feftftellen, und bag er hier, im Barge, verehrt worden ift. Man hat baber nicht nothig, mit Beinge, fein Dafenn vollig wegzulaugnen. (Bollmer.) - Mit biefem Rrobo ber Cachfen fceint viels mehr ber verehrte Boban einerlei gu fenn, wie noch eine Urfunde in Goslar's Stadt-Archive bezeugen foll; namlich die Bebetsformel :

"Beiliger, großer Boban, hilf und unb unferm herrn Bittefind, auch bem Kalta, von dem Karl pfui, dem Schlachter! Ich gebe dir einen Ochsen und zwei Schaase und den Raub; ich schlachte dir alle Gefangene auf beinem heiligen hartis-

berge."

Seine Gemahlin ist Siwa, die schönhaarige Gottin des Genusses. (Merreter, Arntiel, Scheller.) — R. heinrich IV. baute im J. 1068 einen prächtigen Dom auf der Harzburg, mußte ihn aber zwei J. nachher selbst wieder zerstören. — Die später aberz mals erbaute Burg versiel im 16. Jahrh. allmälig. — Begen bes ehernen, dem Großen gewidmeten, harzburgischen Altars vergl. Goblar.

Safenwinkel, bei Wahrin, Meklenburg. — Unter großen Steinen ftand hier eine kleine, schwarze Urne mit Usche und Knoden, unter welchen acht rom. Munzen, zum Theil aus ber Beit bes A. Augustus, eine thonerne Lampe und ein Thranenflaschen von Glas maren. Der "Berein fur Meilenburgifche Gefdichte und Alter-

thumskunde" ift im Befige biefer rom. Alterth. (Gifch.)

Saffelbach, Df. im Erbach'fchen, zwischen Schloffau und Burgburg, im Doenwalbe. - Das hiefige fleine Caftell von 29 Schritten im Quabrate fant in Berbindung mit bem, zwischen ibm und bem Df. liegenden 3ming mit ihren drei gemauerten Querund mehreren Seitengraben, einem bebeutenben Schangmerte, burch welches zur Beit ber Rom., wie noch jest, die hohe Strafe gieht. Borgefundene Thorpfoften beweifen, daß es gesperrt werden fonnte. Etwas entfernter vom Df., am Ende bes Doppelgrabens, bei einer ftarten Quelle, liegt noch eine 100 Schritte lange und 80 Schritte breite Caftell=Ruine. Auf ber Gubfeite ragt ber 10' breite und von behauenen Steinen, ohne Ralfverbindung, ausgemauerte Ball noch uber 5' boch uber die Erde hervor. (Steiner.) baupt ift ber gange Landftrich, von ber Sart bis jum Main, reich an rom. Caftellen und Binter-Lagerplagen, ba bie Localitat bes Dbenmalbes, wie bes Speffaits, es unumganglich nothig machte, an bie Stelle ber Teufelsmauer eine andere Befestigung und gand= webrart treten zu laffen. (Sangelmann, Anapp.)

Sattenhofen, Df. bei Goppingen, Donautr., Burttemb. Bier ift ein rom. Meilenzeiger mit "XXI. M. P." an ber Ros

merftrage nach Augsburg gefunden worden. Sateg, f. Ulpia Trajana.

Sausberge, St. a. b. Befer, Reg. B. Minden, pr. Prov. Beffph. - Sier ber bie Befer einengende Jacobsberg, ihm gegen= uber ber Bittefindeberg. Beide bilben bie ,, Beftphalifche Pforte". Der Befer gur Rechten fieht man noch fcmache Spuren

der Bittefindeburg.

Saus: und Sandwerksgerath. - Un Alterth. biefer Art fand man in Deutschland: Abhautungswerkzeuge, Umphoren, Afchentruge, Art, Babeftriegel, Barbiermeffer, Becher, Beile. Eimer, Flaschen, Feilen, Finger: und Siegelringe, Gabeln, Guß: sormen, Sammer, Sand: und Thurklingeln, Sandmuhlen, Beftel, Sufeifen, Ramme, Reile, Reffel, Rinderflappern, Lampen, Leuchter, Loffel, Meißel, Meffer, Rab: (Stede und Stopfe) Nabeln, Rapfe, Ragel aller Art, Dhrgebange, Pfriemen, Polirfteine, Riechflaschen, Ringe fur Arm, Buß, Sand, Sals und Ropf, Gagen, Galbbuch: fen, Salgfagden, Sattel, Scheeren, Schilbe, Schmelgloffel, Schmints buchfen, Schloffer und Schluffel, Schnallen, Schuffeln, Schreibs (Ausloich:) Griffel, Schleifsteine, Siebe, Sicheln, Sonden, Spansgen, Spiegel, Sporen, Striegel, Teller, Tiegel, Topfe, Uebergesbange, Baffen aller Art, Baagen mit Gewichten, Wortel: ober Spindelfteine, Bolfsfallen, Bangen, Biegelftempel, 3mirnfreuge. -Diefe Gerathschaften murben nicht bloß am Rheine, fonbern auch im Innern von Germanien, in gang entgegengefesten Begenden gefunden; namentlich aber zu Alpen, Alzey, Arnheim, Artern, Bauszen, Bauerbach, Brauchitschorf, Bottendorf, Castell, Cheine, Darsselw, Dobra, Dortmund, Demmin, Elbringen, Elsenseld, Frankstut a. b. D., Freiweinheim, Friedeburg, Gambach, Gießen, Glassen, Generikou, Groß-Jena, Hebberscheim, Heiligenthal, Heldrungen, Heimerscheim, Hohenmalsen, Hodendorf, Kleinrossen, Kobelwig, Konig, Landschut, Legeseld, Lüben, Marienborn, Massel, Meinerscheim, Oschab, Pforten, Polgsan, Sachsenhausen, Sanne, Schlieben, Semper, Sinsheim, Staffert, Stockstat, Strießen, Areuenbriehen, Trier, Bankum, Weimar, Wernburg, Wiesbaden, Worms, Wutz-

burg, Zanten, Bablbach, Bangen, Bellen.

Hausgötter (Jbole, Laren, Götterbilder, hermen, Holde, Penaten.) — In die Cultur der germanischen Bolkerschaften schlich sich mit der Zeit Fremdartiges ein. Germanen dienzten im rom. Deere, sahen bei den neuen Kriegscameraden Idole und Amulette, große und kleine Tempel, horten hier die Erzählung von der Kraft derartiger Heiligthümer und lernten sie duchen, besingen, werehren. Heimgekehrt, drachten sie auch wohl, als Beute, solche Gegenstände mit. Rom. Kausleute und Gesangene verweilten in ihrer Mitte und brachten Handwerkszeug, Schmucksachen und Idole mit. Die Götterbilder, welche wir kennen, wurden nicht in Urnen, sondern meist in Flußbetten, unter Bäumen und an Opferstätten gesunden. Die germanischen Götterbilder haben theils persische, theils herkulesartige Gestalt, oder sind heilige Thiere und sonstige Unhängssel. (Klemm.) — Die vorzüglichsten Funddrer derselben sind: Bauzen, Birzuli, Butterwiesen, Castell I., Coldaß, Dalheim, Gateterstädt, Göggingen, Halle, Hilburghausen, Hisbach, Holder, Kodal, Königsner, Kodal, Königsner, Kodal, Königsner, Kodal, Konigsner, Konnpiß, Reinau, Rheinheim, Strasburg, Tongern, Trier, Ullersdorf. Bgl. Wythen.

Savelberg, St., Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Brandensburg. — Bom hiefigen Dome nach ber "Bagelig" gehend, fand Bedmann langs ben, an den Eichbusch granzenden Aedern noch über 50 Grabhugel, welche das Pflugschaar jest so geebnet hat, daß auch die Spur berselben verschwunden ist. Das königl. Musteum zu Berlin besitzt eine hier gegrabene, 3" hohe und eben so weite, fast tonnenartige Urne von ungebranntem Thon. — In einer anderen Urne lag eine Kinderklapper in Cylindersorm.

(v. Lebebur.)

Sechingen, St. im Furstenth. hohenzollern-hechingen. — Die Capelle bes Dorfes Belfen (f. b.) hat rom. Alterth. Das uralte Bergichl. hohenzollern eine febenswerthe Sammlung alter Baffen. Die Opferstätte, ber "Trutenstein", ist zerstort worden. Bal. Druiden-Altare.

or profess power par with the real file

Sebbersheim , Df. am rechten Ufer ber Dibba, Raffau. Eine Stunde nordweftl. von Frankfurt a. D., in der Richtung nach bem Gipfel bes Felbberges bin, liegt biefer, megen mertwurs biger Alterth. bochft intereffante Tummelplat ber alten Rom. Etwa 500 Schritte westl. vom Df. gelangt man auf bem, nach Praun-beim führenben Bicinalwege zu einer großen, burch einen Erbwall begrangten, Feldmart, die man bier bas "Beidenfeld", feinen Ringwall auch ben "Burgwall" nennt. Der rings herumlaufenbe Fahre weg heißt in ben altesten Flurbuchern ber "Mauerweg". Das Ganze hat beinahe 300 Morgen Flachengehalt. Aber kaum fieht man es bemfelben noch an, bag hier vor 1600 I. die große rom. Municipalft. "Novus Vicus" ftand. Die gange, fo umringte, Dberflache ift mit Trummern gerftorter Gebaube und Gefage bebedt. Seit Jahrh. lieferten biefe ausgebehnten Ruinen bem Gemeindemit= gliebern von Beddersheim und Praunheim ihre Baubedurfniffe. Manche Denkmaler mogen babei gerftort worben und viele Mungen in die Schmelztiegel gewandert fenn. - Gin Landmann zu Bedbersheim fand hier zusäclig ben merkwurdigen Marktaltar, bessen abgekurzte Inschrift Prof. Lehne also erganzt: "In H. (onorem) D. (omus) D. (ivinae) Plat. (eae) Praetor. (iae) Aram Qui. (ntanam) et Genium Sattonius. Gratus. D. (at) D. (edicat) Imp. (eratore) Alex. (andro) Aug. (usto) III. et Dione Co. (n) S. (ulibus)." (Bur Chre bes gottlichen Saufes. Der pra-torischen Strafe weiht Sattonius Gnatus biefen Marktaltar und das Bild bes Schutgeiftes unter bem 3. Confulate bes Mer. und Dio;" alfo im 3. 229.) - Ein 3. nachher errichteten nabe babei brei Taunenfische Bruber einen, ber neuen Strafe bes Drtes geweihten Altar mit einem Genius, Fullborn, Opferteller und folgenber Inschrift: "I. H. D. D., genium plateae Novi Vici cum aedicula et ara T. F. Sanctinus, miles Leg. XXII. piae prim. felicis immunis consularis, et Perpetuus, et Felix fratres, cives romani et taunenses ex originae patris T. Flavii Materni veterani cohortis III. praetoriae piae vindicis et Aurelia Ammias mater eorum civis romana, dedicarunt Agricola et Clementino consulibus." ("Bur Chre bes gotilichen Saufes, bem Genius ber Strafe bes neuen Vicus weiht bas Sausden und ben Altar Titus Flavius Sanctinus, Golbat ber XXII. ursprünglichen, Merandrinifchen, frommen, getreuen Legion und deffen, im Zaus nusgebirge geborne Bruber und rom. Burger Perpetuus und Felix, beren Bater Titus Flavius Maternus, Beteran ber III. frommen, rachenden, pratorianischen Coborte und beren Mutter Murelia Ummia, rom. Burgerin ift. Unter ben Confuln Agricola und Clementinus") (280 3. n. Chr.). - Nach Sabel mar bie große burgerliche Gemeinde und beren Novus Vicus auf und neben einem fruber bier gestandenen, mahrscheinlich von Trajan auf einem Sommerlager erbauten, Castelle gegründet und von einer starken Zinnenmauer, beren Ueberreste unter bem seigen Mauerwege entbedt worden seyn sollen, umgeben. (Steiner.) — Pater Fuchs hingegen macht irrthumlich ben ganzen Vieus zu einem Castelle, bessen Erbauung er dem K. Hadrian zuschreibt. Aber zu den größten Römer-Castellen, welche bisher aufgedeckt wurden, gehören die bei Humertrodt im Obenwalde, die Saalburg bei Homburg vor der Höhe und das große Castell bei Niederbiber (s. d.), und letzteres wurde in Novus Vicus fünf Mal Platz gehabt haben; mithin kann die ganze ummauerte

Romerft. nicht füglich ein Caftell gemefen fenn.

Unter einem ju Bebberebeim gefundenen Benius fteht : "In H. D. Genio Plateae Novi Vici Aemilius Baritio Tudium Sol. L. L. M." (Statt Tudium lief't Prof. Lehne Tunium, jest Thuin bei Luttich, ben Geburtsort bes Baritio.) - Ueber bem Stalle bes v. Breibbach'ichen Sofgebaubes ift zwifden fleinen Gaulen die Inschrift eingemauert: ...Fortunae Claudia Primilla. Vot. Solv. Lib. Lub. Mer." — Außer vielen Munzen fand man auch Gemmen, in Topas und Jaspis gefchnitten. Schon im 3. 1690 erbeutete Gen. Feldmarich. von Tungen ju Maing, aus hiefigen Gruften, unter Underm in Erg ben Bulfan, Fig. 518; ben Der: fur; einen Biegenbod, Fig. 519; ben Ropf Gilen's, bes Rabr= vaters und Erziehers bes Bacchus, Fig. 520. (Siegel.) Bei ber Grundmauer eines achtedigen Tempels mart ein aus Stein gehauener Lowe mit einem jur Erbe gebrudten Schweine ausgegra-ben. Es ift 3' boch. 31' lang und fceine bas Curs ang Goben gewesen ju fenn. Bie bekannt, war ber Lowe bas Sinnbild ber Cybele und bas Schwein ber Ceres geheiligt. (Fuchs.) -Befanntlich verftanben bie Rom. unter bem "Sausch en" ben Raum, mo ein Gobe ftand. - Die Inschrift eines ber Grabfteine befagte: "Den Schattengottern. Dem Sohne Quintus Favonius Barus lieg ber Bater gleiches Ramens, aus ber 22. Coborte ber Freiwilligen, bies Dentmal fegen." - Um Bege nach Kronenburg, Konigftein und Altfonig fieht man Ueberbleibfel einer gepflafterten Beerftrage. -Muf einem zerbrochenen irbenen Gefaße ftanden ganz ungewöhnliche Schriftzuge. (Fuche.) — Ginen hier gefundenen Phallus befigt Baron v. harract zu Frankfurt a. M. — Auf einem, ber Fortuna geweihten, beschädigten Altare ist die Inschrift schwer zu etz gangen. — Bu ben Alterth. spaterer Zeit gehoren zwei hier, auf Dem Gute bes Baron v. Breidbach eingemauerte Dentfteine: a) ber Bu Guftaveburg (f. b.) gefundene, bes Rittere Togitius und b) ber an ber rom. Strafe, nach bem Konigeftein-Gebirge ju geftanbene Grabstein, auf welchem, halb erhaben, ein Reiter, ohne Bebr und Baffen, im furgen, umgurteten Rleibe ausgehauen ift, beffen Ropf aber fehlt. - 3m 3. 1826 hat man in ben Ruinen

ber ehemaligen Municipalftabt zwei Mithraen aufgegraben. Auf Infdriften nannte bie Vorzeit biefe, bem Mithras-Gult geweihten Gebaube templa , aedes und spelaea. Die lette Benennung mar Die urfprungliche, weil bie Rom. Diefe Gebaube nach ber Art ber Sonnenverehrung ber Perfer und ber Felfenhoble Boroafter's in Fels fen anlegten. Eben fo behielten fie bann bas Innere biefes perfis fen Gulte und bie langliche Boblengeftalt auch in ben rom. Pros vingen bei , legten aber ba, wo es an Relfen fehlte, bas Mithraum unter ber Erbe an. Der bier querft aufgebedte Tempel, Rig. 521, hatte bie Geftalt eines Bierecks, von faft 40' gange und etwas über 25' Breite, ohne bie nach Mugen vorfpringenbe Treppe, beren Borbau nicht mehr genau zu ermitteln mar. Diefe Tempeltreppe, bie in bas Unterirbifche fuhrte, hatte fieben Stufen, eine in ben Dh: sterien bedeutsame Babl. (Seel.) — Der innere Raum bieses Mithraum's war, der Lange nach, durch zwei Scheidewande K u. L in der Art getrennt, daß auf beiden Seiten ein Eingang in die beiben Seitenzellen E E frei blieb. Bur fymbolifchen Bergierung biefer Gingange maren in bie Stirn ber Scheibemanbe bei H H. Poftamente eingefest, welche zweien Reliefs (Mithras mit erbabener und gefentter Fadel) jum Fuggestelle bienten. 3wifchen ben beiben Geitencellen lag bie hauptcelle F., an beren Wanben man Beiß, Roth, Blau und Grun abwechfelnd in fenfrechten Streifen unterschieb. In Diefem Gemache mar ber Boben 2' tiefer, als in ben Seitencellen. Mus bem fleinen Borplas D führten vier Stufen in bas vestibulum binab. Um entgegengefeten Enbe ber mittlern cella befand fich ein, nach Außen vorfpringenbes Gemach, zu meldem brei Stufen binanführten. In ber Mitte biefes Sacrariums erhob fich ein großes Relief, eine Steinplatte mit Opferscenen auf ber Border- und Rudfeite. Diese Platte war brebbar, benn genau in ber Mitte mar, oben und unten, eine Deffnung eingehauen fur einen eifernen Bapfen, um welchen fich Die Steintafel, wie um eine vertifale Achfe, bewegte. Die halbe Umbrehung berfelben bilbete amei Deffnungen, burch welche man in ben bintern, gang abgefchies benen Raum gelangen konnte. In bem Boben biefes engen Raus mes mar eine ichmale, langliche Bertiefung von wenigstens 2' Tiefe mit Gefäßtrummern angefüllt, unter welchen fich 11 Bronge-Dungen fanden. Db biefe Deffnung zu ben Mpfterien ber Priefter ges bient und mit einem unterirdifchen Geheimnifplat (adytum) in Berbindung geftanden haben mag? Das große Mittelfeld bes Reliefs, Fig. 522, zeigt auf ber Borberfeite ben Mithras, wie biefer traftige Jungling, auf bem Stiere fnieend, als Sonnen-Jahreblenter in bem befruchtenden und zeugenden Sonnen = und Jahres: Stiere bas fymbolifche Opfer jum Gedeihen ber gangen Schopfung barbringt. Dithras ift Gefetgeber, gurft und Staatsmann, ift

Krieger, Sandels und Gewerbsmann, Felbbauer und Sirt, Tus gend-Beros und Kampfer gegen anmagende Gelbstfucht, gegen Duns telmanner und Rettenschmiebe, ift Forfcher bes menschlichen Geiftes unter ben Nachflangen ber Platonifchen Lehrhallen, wie unter ben Bortlangen ber hohen Lichtlehre unter bem Bilbe. Aber Raum und 3med biefes Sandbuchs verftatten teine vollständigere Deutung bieses Symbols. Man findet sie so erschöpfend, als grundlich in ben Belehrungen bes Prof. Muller über das Hebbersheimer Mithras: Monument. (Unnalen B.) - Die Fig. 523 abgebilbete Rehrseite bes großen Reliefs ift bie sombolische Darftellung eines Berbftfestes und bes Befchlusses ber Prufung eines in bie Mithras-Gebeimniffe Gingeweihten. Die Mithrastrone uber bem b. Ram= pferschwerte ift ftrablend aufgestellt. Der Stier ift tobt. Alle Beugungefraft ber Natur flocht; aber ber gutige Rabrvater bat feine Spenden auch bem Winter gereicht, wie die Traube in ber Sand Des Bromius, wie bas Trinkhorn in der des Bierophanten und die gefüllten Schalen ber bienenben Bruber bezeichnen. Diefes herbste bild erhalt feine volle Ubrundung durch bie Jagb. — Bas bie bas brebbare Sauptrelief umgebenben bilblichen Borftellungen betrifft, fo stimmen fie fast gang mit benen überein, welche bei Reuen= beim (f. b.) erlautert und fliggirt werben; baber bier auf fie verwiesen wirb. - Gehr merkwurdig, aber noch unerflart, bleiben ubrigens bie brei rathfelhaften Schafte in biefes Tempels Rabe, welchen man nachspurte. Man grub ben einen über 35' tief auf, ohne bas Enbe beffelben zu erreichen. Die Nahe bes Tempels leitet zu ber Bermuthung, bag fie zu ben geheimen Myfterien bes Mittras-Cultus bienten. Nach Paufanias ftanben auch im Tempel ber Diana bem Pluto geweihte Altare über Deffnungen, burch bie man gur Unterwelt binabsteigen konnte. Dienten auch fie gur Feier ber Mnfterien? — Gben fo entbedte man bei Berftorung bes großen Mithraum's zu Alexandrien, im 5. Jahrb., unter biefem Tempel ein tiefes adytum, worin man fonberbare Berathfchaften, auch Menschenschabel verschiedenen Alters, fand, die bier geopfert worden fenn follen.

Nur 481', westl. von bem eben beschriebenen Mithtaum, sand man, Fig. 524, den Grundbau eines zweiten Tempels Dieser Art. Im Wesentlichen war Gestalt und Größe desselben nicht sehr von dem ersten verschieden. Die 1½' dide Umsangsmauer bildet ein Viered von 46' 7" Lange und 21' 2" Breite. Das hinterste sanctuarium bot die meiste Verschiedenheit dar. Es hatte nämlich die ganze Breite des Schisses und erweiterte sich in der Mitte durch einen nischensormigen Vorsprung nach Außen, von 7½ Breite und 2' 1" Tiese mit schräg zusussenden Seiten. Die Tiese hinter den Seitencellen MN betrug 5' 6". In der Nische waren drei stusenartige Siese, welche zur Ausstellung von Gegenstanden bienen mochten.

Um die Band war ein Sit ausgemauert, welcher auch an ber Band ber außern Zelle S T fortlief. In ber Mitte bes Sacras riums icheint bas Sauptrelief bes Mithras, von welchem man nur Bleine Erummer auffand, gestanden ju haben. Bon ben beiben großen Bafalt-Poftamenten OP war nur noch bas eine vorhanden. Bei ber fiebenftufigen Treppe gum Tempel fanden fich Spuren einer 2' 6" breiten Fundamentmauer QR, Die fich an beibe Seiten ber Ringmauer anfchloß, 29' lang fortlief und bann mit einer Quermauer rechtwinklich verbunden mar. Der Umftand, bag fich nirgend eine Thuroffnung zeigte, lagt vermuthen, bag biefe Sockelmauer bagu biente, einen offenen Saulen-Porticus ju tragen, unter welchem Die Priefter ihre Opfer verrichteten. - Bu ben, bei biefen Mithras-Tempeln aufgefundenen Alterth. geboren noch: Gin fleines, nur 3' hohes, &' breites, mithrisches, oben gewolbtes Basrelief in weißem Marmor, mit ber gewohnlichen Darstellung bes Stieropfers. Zwei ifolirte, 3' hohe Fadeltrager, Sautreliefe, gleich benen, welche bem Borghefeschen Mithraum gur Geite fteben. Gin 3' hober Ultar mit ber einfachen Mithrastappe ber Abepten. Gin Mithras, als Cohn bes Steines, wie er aus bem Felfen, ber ben Licht= und Feuerfohn gebart, wie aus bem Mutterschoofe hervorsteigt. So wie auf bem Mithrassteine, Fig. 525, das verkörperte, kiefelentlockte Feuer ben Felsensohn darstellt, ift derselbe, noch unentwickelt bis unter die Bruft und mit beiben Urmen noch gebunden im Steine, bem Schmetter= linge in ber eben aufbrechenden Larve gleich. Gine fehr verwitterte Sonnenbiga, Fig. 526, worauf helios Mithras mit ber Sonnensfadel. Zwei liegende Lowen, gleich bem, Fig. 527, ber bei bem Stieropfer, als Bachter ber Bluturne, neben berfelben liegt. fleiner Altar von zwei Seiten, Fig. 528ab: auf bemfelben ichleppt Mithras, ftatt bes Stieres, einen nach unten gekehrten Bowen rude warts fort. Eine sigende Figur ohne Ropf. Bwei mithrifche Ropfe in conventioneller Form. Ein 2' hoher Altar, Fig. 529, mit Schrifts geichen. Gin kleiner Altar, Fig. 530, mit einem Opferbeil ohne Inschrift. Gin Stein bes Merkur's, Fig. 531, mit feinen Attributen. Gine Minerva, Fig. 532, mit Spieß, Belm und Schitte. Gin rom. Schlussel, Fig. 538. Noch fand man an einer anderen Stelle bes vicus, außerhalb ber Ringmauern ber beiben Mithraen, bas Bilowert von Bronze auf bem Bruchftud einer Spitfaule, Fig. 588. (Unnalen B.)

Bedbesborf, f. Reuwieb.

Beerführer und Ronige Germanien's. - Jacitus berichtet über fie: "Reges ex nobilitate, duces ex virtute sument." Dies fann wohl nur heißen: "Bum Ronige fann nur ein Sbeling gewählt merben; aber ein bergog braucht nicht burchaus ein Abelicher zu fenn." — Satte eine Bolterschaft einen Konig, fo ward nur bann ein Bergog gewählt, wenn ber Ronig zu jung ober fonst untauglich zum Serzoge war. Gewöhnlich war ber König auch Seersührer. So finden wir den König Teutodog, den König Ariovist, den König Marbod zugleich als Heersührer. Auch bei ben Gothen und Normannen sind die Könige Heersührer. Zwar sinden wir auch einen Herzog, der die Kriege des Königs Haralb sührt; aber dieser war erst zehn Winter alt, als sein Water stard und Gütthrom Ansührer der ganzen Kriegsmacht ward. (Wachter D.) — Selbst, wo zwar Edelinge, diese aber nicht eigentliche Könige waren, sindet man sie als Heersührer; z. B., Armin und als dieser verwundet ward, den andern Edeling Rguiomer. Hatte ein Volk keine Edelinge, dann mußte man freilich den Tapsersten wählen, so wie man den tapsersten Seling sich fanden.

Hegetmatia, Oppeln gegenüber, ein Ort im ganbe ber

Burier an der Dber.

Beibelberg, St. a. Redar, Redarfr., Baben. - Sier bie, vom Geb. Rath Creuger begrundete Cammlung von Bibliothets-Alterth. — Ein Wert ber Rom. ift die bier beginnende, 7 Meilen lange, herrliche Bergftrage nach Darmftadt und die Befestigung bes naben Beisbergs. Im bortigen Thale geht, ohnweit bes "Bolfebrunnens", ein gewolbter Bang, "bas Beidenloch", un= ter ber Erbe bin. Er fcheint mit bem am rechten Redarufer gele= genen Beiligenberge (f. b.), wo ein zweites "Beidenloch" gezeigt wird, eine unterirbifche Berbindung bewirft zu haben. (Dielbelm.) - Db bas 33' bobe Standbild Mertur's, ohne Unterschrift, ju einem ber brei Fuggestelle biefes Gottes, welche gu Beibelberg gefunden und ben Alterth. Mannheim's jugefellt murden, gebort haben mag? - Laut ber einen Inschrift widmete Fimonia ihr Denkmal Die Unterschrift bes zweiten Fuggestelles befagt: bem Mertur. "Mercurio . . . basem cum signo L. Candidius (Mer) cator D (ecurio) C (ivitatis) ... votum solvit laetus libenter merito." Der britte ift unterschrieben: "In H. D. D. Deo Mercurio et Smeto - docci Aprissus et Acceptus I. IIIII. viri Augustal. V. S. L. M." — Auf einer Grabftatte vor dem Mannheimer Thore ward im 3. 1822 ein Stein ausgegraben, in beffen drei Filbern fteht: a) Gin Rom. im Leibrod, ohne Ropfbebedung, in ber Rechten ein Winkelmaaß, in ber Linken ein Lineal und gu feinen Fugen ein Sund. b) Gine Inschrift, ju Deutsch: "Dem Sandelsmanne Bolcius, 40 3. alt, ihrem liebevolisten Gatten, errichtet Lucius Beria Dieses Denkmal." (Creuzer B.) — Uns terhalb Beibelberg ließ R. Balentinian burch feine Golbaten ben Redar abgraben und nach Mannheim in ben Rhein leiten. (Ummian.)

Seibengraber. - Die au geren Formen ber Graber unferer beibnifden Borfahren find nicht minber verschieben, als ibe

innerer Bau und beren Inhalt. Dazu kommt, baf sie auch burch Menschenhande und ben Einfluß der Witterung in so vielen Jahrhunderten noch merklich verändert worden sind. Wenn der Gerausgeber nachstehend für ganz Deutschland nicht weniger, als Se Verschiedenheiten nachweift, so mögen doch einige von ihnen nur scheinbar seyn und in Eins zusammenfließen, zumal da in ben verschiedenen Gegenden Deutschland's die Benennungen ber Gräberarten zuweilen wohl nur im Namen voneinander abweichen.

1) Biele Grabftellen aus heidnifcher Beit find, als folche, außers lich nicht mehr ertennbar. Bebugelt waren fie urfprunglich vielleicht ohne Ausnahme; aber Bufalligfeiten, und in fandigen Gegenden besonders Sturmwinde, haben nach und nach gewiß manchen Tobtenbugel verflacht und bem Boben gleichgemacht. Es famen bann die unter ihnen verborgenen Ufchenkruge felten gang, ofter in Scherben gertrummert, an's Tageslicht; fo um Altenplatho und bei Gottlin (f. b.). - In fruchtbarem Boben vernichtete bas Pfluge fchaar und bie junehmenbe Gultur fo manchen Grabhugel; 3. B., bei Bublhof, Freienwalde, Savelberg tc. - Gelbft wenn in Torf= nieberungen bie bobern ganoftriche bewohnt maren, murben Urnen vergraben; aber wie hatten in folden, oft überichwemmten Gegens ben Grabhugel fich erhalten follen? Go fand, g. B., in bem neu angebauten Colonie:Dorfe Finerobe bei Genthin ber Torf-Inspector Bappe eine fleine Urne mit Ufche und Knochen, Die nicht eine mal auf ber Drebicheibe bereitet mar. Dergleichen aus freier Sand gefertigte Afchentopfe find gewohnlich unten gang rund und werden baber, weil ihnen ber Suß jum Mufrechtstehen fehlt, burch brei Steinchen unterftutt, in ber Grabftelle gefunden; Fig. 536 bis 542.

2) Auch auf fanbigen Topfbergen ("Topelberg") und Beerbigungsplagen ganger Gemeinden ift felten ber anfangliche Sugel noch erkennbar; g. B., bei hirschberg, Massel, Pforten, Sieve.

8) Buweilen verichwand ein Tobtenhugel und hinterließ nur ben Deneffein, ber urfprunglich oben aufgelegt mar, und bie

Urne; 3. B., bei Arensborf, Galbe.

4) Oft blieb noch eine Spur vom Grabbugel, aber bet ober die Denksteine, welche sie einst becken, sind bereits entfernt worden; z. B., zu Drewis, Eschau, Gräfenberg, Gräfendorf, hanau, hestedt, Mistelgau, Monchberg, Mumlingen, Munchholzshausen, Plattenberg, Polchow, Posenhain, Postberga, Prossel, Remstendorf, Rodenthin, Rothenburg, Runow, Schollane, Schraplau, Senne, Stettberg, Strifow, Trebbus, Unterloga, Beißenburg, Benbelstein, Wilzburg.

5) Benbengraber ("Benben-Rirchbfe"). Ihrer giebt es, befonders im Metlenburg'fchen, viele auf muften Zedern und in

fanbigen Rienhaiben; g. B., bei Ult-Pofrent, Bedenthin, Camin, Gremmin , Damerom , Friedrichsrube, Gagelom, Ludwigsluft , Reus

firchen, Parum, Radow, Barlow.

6) Benbengraber ohne Erbaufwurf, mit mehreren gang nabe beieinander liegenben, concentrifden Steintreifen. Bedmann fand beren noch viele bei Frankfurt a. b. D., Arensborf 2c.

7) Graber, von einem Erbwall umgeben; g. 28., bei Eichstadt, Grabfeld, Rlein:Roffen, Landshut, Riedleben, Dberspfarrenstadt, Quoltig, Steinhofel, Benbelftein, Bilboorf.

8) Ein naffer Graben umgab bie Grabftatte bei Pofiberga. 9) Graber, von einem einfachen, runden Steintrange

eingefaßt, find, g. B., bei Bettin, Budar zc.

10) Someben bugel und Schueven bod's nennt man an ber Saale die Grabhugel, welche oben eine fraterartige Berties fung haben, aber burch Schatgraber mohl erft fpater erhielten; 3. 23., bei Stopau.

11) 3mei Grabftatten fur mehrere Urnen und Beiges fage, mechfelsweise zu einem unterirbifden Rrange nebenein-

ander gestellt, waren ju Rrumbach und Unter-Unfpach.

12) Ein Grab, umgeben von brei concentrifden Stein-

frangen, mar bas ju Baltershaufen.

13) Steintegelgraber nennt man jene umbulten Steinanhaufungen, bie, als folche, icon bem erften Blid in's Auge fallen, obgleich ein Lehmguß, ber in bie Raume zwischen ben Felde fteinen eindrang, bem Steingewolbe Dauer und Festigkeit giebt. Sie beden gewöhnlich eine Steinfifte von vier gleichen Seiten und in berfelben bie Urne; g. B., bei Bobgin, Cremmen, Gicau, Rabels wig, Gallentin.

14) Manches Steinkegelgrab, befonders im Meklenburgifchen fo genannt, erfcheint aber bem erften Unblid eber ein Erbtegel= grab zu fenn; benn fein innerer Steintegel ift außerlich mit einer fußbiden lage von Erbe und Rafen verhullt; 3. B., bei Blumen: werder, Breitenftein, Clempenow, Groß-Relle, Groß-Roffen, Marich-

wig, Miftelgau, Querfe, Streit.

15) Steintegelgraber find zuweilen auch noch mit einem Felbfteinkrange befriedigt; j. B., bei Bierftedt, Comarga,

Sukow, Tantow.

16) Burben Steinfegel= und anbere Graberarten aneinander gereibt, fo entftanb baraus ein langlicher Berg, ein gemeinschaftlicher Beerdigungeplat fur gange Gemeinden. Dan findet bann nabe bei, unter: und übereinander Steinkiften, Urnen, Beigefage, Menschenftelette, Brandftatten, Baffen und angebrannte Baumftamme. Gin recht auffallenbes Beifpiel folder Difchungen ficht man im "Laufebugel" bei Balberftabt, aber auch bei Grunenhagen, Grabow, Katelbogen, Marnit, Priefchenborf, Prilwig, Profeten, Prugen, Ratow, Ruchow, Sachfenburg, Sinsheim, Strablenborf, Bangelin, Boltow.

17) Die Stein kiften graber unterscheiden sich burch bie Berschiedenheit ihrer Riften großen. Die kleineren, etwa 2' breit, hoch und tief, sind gewöhnlich aus vier platten Bande, einem Boben und einem Decksteine zusammengesetzt und enthalten selten mehr, als einen Afchenkrug; z. B., bei Benzin, Boitin.

18) Die Ur : ober altgermanischen fogenannten Gunen gras ber und Riefen betten find wohl bie alteften Steinfiftengraber

und in folgenden verschiedenen Formen noch vorhanden:

a) Einige find, in der Richtung von D. nach B., durch zwei fast parallel laufende Felswaden-Reihen, ein zuweilen 80' langes, 25' breites Biered. Im oftlichen Ende desselben liegen gewöhnlich die Grabsteine; z. B., bei Arensberg, Ballerstebt, Bederkefa, Besewege, Bretsche, Diesdorf;

b) bei andern ist dieses Stein Oblongum auch noch mit einem Steinkranze umgeben; z. B., bei Ahlum, Arensdorf, Biersstedt I., Blumenwerder, Corvey, Einhausen, Grinzin, Gröffin, Belmstedt, Jersey, Kloben, Lavelbe, Mathorf, Munchhausfen, Norenberg, Oberberg, Qualit, Ranis, Salzwedel, Steinseld, Sternhofel, Stendalchen, Taschenborf, Wils

benbruch;

c) im D. folder Steineinfaffung ift bann eine gewolbte Erberbo: hung aufgeschuttet, auf welcher zwei bis funf machtige Dede fteine, auf Unterlagesteine geftutt, ju liegen pflegen. Dan findet diese Art Dentmaler gleichformig in gang Nordbeutsche land, besonders in den niederlandischen Provinzen Drenthe und Dber-Pffel, in Nordfrantreich, im fublichen Gfanbinas Durch biefe weite Berbreitung vien und in Britannien. wird man gezwungen, fie einem alt; ober vorgermanischen Bolfergeschlechte juguschreiben. Diese Urgraber find, megen ihrer riefenhaften Grabfteine, noch am wenigsten untersucht. Bur Ausbeute ber aufgedeckten geborten bis jest nur Keuerftein: Baffen, ale Dolche, Pfeilspiten, Streithammer, Def: fer, Bernftein und ein Menfchenftelett; g. B., bei Dalmin, Ratelbogen, Rrigom, Luby, Maschenborf, Rosenberg, Siggels fom, Bietlubber;

d) was die Steinkisten solcher Ur-Graber betrifft, so find fie nicht, wie die kleinen, eine Urne enthaltende Steinkistchen, gleichseitig vieredig, sonden bis 7' lang und ihr innerer Raum ist in Rammern getheilt, deren geräumigste das Stelett enthalt; 3. B., bei Burow, Niedleben, Oberpfarrenftabt, Putbus, Rugenhagen, Schlomwig, Beißenfels,

Wettin;

e) eine besondere Art Riefengraber bat nur einen ungebeuern. an einen Bergabhang angelehnten Grabftein, ber an zwei Seiten auf Unterlagesteinen rubt, fo bag man, von ber offenen Seite, wie unter ein Dbbach treten tann; fie ges wannen burch biese ibre Form bei bem Bolte bie Ramen Rellerhals und Steinfeller; 3. B., bei Grunmald, Dirom, Ofterholz, Pinnow;

f) Sunengraber nennt man auch bie celtischen, also vorgermanis fcben, febr alten Graber mit ftart bemoof'ten, mit ber Erbe fast gleichgeworbenen, ungeheuern Felswaden, wie fie fich namentlich bei Durrenfolg, Greven, Mogglingen und Rorens

berg finben;

g) Celtifchen Urfprungs burften auch jene Grabbugel fenn, beren Relsmaden ein Dreied bezeichnen, 3. B., bie bei Lupow, Meppen und Rurnbach, bei Oderberg, Orlagau und Peng, besgleichen Diejenigen, welche breifeitige Steinfiftden baben; 3. B., bei Beiligenthal, im Metlenburgifchen, in Gubbeffen und befonders im Elfaß.

19) Bei ben Beerdigungen unverbrannter Beiben ("Steletten : Grabern") ift noch Mancherlei zu bemerten:

a) Um gewöhnlichsten geschaben fie in langlichen, aus mehres ven Steinplatten gufammengefetten Riften, wie in ben icon namhaft gemachten Dertern und bei Bottendorf, Dallmin, Elbringen, Goffe, Goftau, Ilveregehofen, Reufchberg, Rogs leben , Strafburg , Zanten;

b) einigen Steletten waren auch Urnen, Beigefage, Grablam= pen und garen beigefügt; 3. B., bei Debringen, Tongern ic.;

c) bei bem Stelette eines Grabgewolbes, im Riesfande bei Remsbard, ftand eine große Glasflafche, bie fcheinbar mit einem Blutniederschlag angefüllt mar; d) einzig in feiner Urt ift bis jest bas Menschengerippe, welches

bei Friedeburg II., tief im Moorgrunde, unter eichenen Bal-

fen, in uralter Rleibung, entdedt marb;

e) Menschenffelette im Mergel ober auch in reiner Erbe murben zwischen zwei Steinplatten gefunden bei Artern, Belgardt, Drausnig, Durrenberg, Gichftabt, Gunzenhaufen, Beldruns gen, Befelberg, Begloch, Bilbburghaufen, Rlein-Romftebt, Ranis, Schwetzingen, Benbbuil, Beigenburg, Benbelftein, Wernburg.

20) Beibenbude merben in Franten alle bauchigen Sugels graber genannt; fie find celtischen Ursprungs, und man findet fie bei Gichfiabt, Gungenhausen, Unter-Anspach, Wilgburg und am gangen

Dberrbeine.

21) Rurdengraber nennt Dr. Schreiber bie im Breisgau febr gewöhnlichen langlichen Graber ursprünglich beutscher Bollsftamme aus ber Beit bes Ueberganges ber Gallier vom Beibenthume

jum Chriftenthume.

22) Ob auch die brunnenartigen, die in die Erbe hinein rund ausgemauerten Tiefen, in welchen man eine Menge Urnen ausgehauft gefunden hat, 3. B., bei Lohne und Bilmedorf, wirkliche

Beerdigungsorter fenn mogen, bleibe babingeftellt.

23) Biegelstein graber fur gemeine rom. Krieger in Deutschsland find Behaltnisse fur Urnen und Beigefaße, welche bachartig aus zwei gegeneinander gestellten großen Ziegelplatten, mit bem Stempel ber Legion bes Berftorbenen, immer zusammenhangend mit ben beiben Nachbargrabern erbaut wurden; z. B., bei Dalheim, Kanten, Zahlbach.

24) Rom. Grabhugel, bie eigentlichen tumuli, find theils einsache Sugel, theils bergen sie unterirdisch oft tunftvolle und wohl geregelte Steinbauten mit Urnen; 3. B., bei Bonn, Calcar, Dautenheim, Efchau, Sainhausel, Beimersheim, Rabeberg, Streit,

Tholei, Wantum.

25) Grabsteine mit rom. Inschriften im Lapidarstyle, 3. B., bei Alba-Julia, Altenbaind, Abberg, Augsburg, Baben, Baihingen, Bergheim, Bretzenheim, Castell, Dreieich, Durlach, Florsheim, Frankfurt a. M., Gogenheim, Grimlingshausen, Heidels

berg, Beidenheim, Roln, Ronig.

26) Steinfarg Beerdigungen. - Aus großen Steinen angefertigte Sarge kamen zuerst am Rhein auf. Sie waren trogartig aus einem Stude gehauen, auf welches dann ein Deckel aufzgepaßt ward. Nicht alle gehörten dem heidnischen Militair der Romer an. Nach der weißen Taube, aus Thon geformt, welche man in mehreren Sargen fand, scheinen die frühosten Christianer bergleichen Tauben ihren Glaubensgenossen mit in das Grab gegeben zu haben; z. B., zu Dalheim, Neuwied, Trier, Unterztürkzeim.

27) Columbarien ober rom. Nifchengraber in Familiens Gewolben hatten, zur Aufbewahrung mehrerer Urnen, verschiedene Nischen in den Seitenwanden. Sie wurden also bei spateren Todesfällen wieder geöffnet, um neue Aschenkruge den fruber beigesetten hinzuzufügen; z. B., bei Mistelgau, Pittersdorf, Schreisheim.

28) Columbarien über ber Erde, in unzuganglichen Felsfluften; 3. B., bei Saarbrud, mochten in Deutschland wohl die

einzigen fenn.

29) Cenotaphe und Sartophage nannte man die toste baren Tobten: Denkmaler ausgezeichneter Personen. Sie brachten zuweilen werthvolle Mitgaben auf die Nachwelt; z. B., bei Dienstadt, Doornit, Igel, Mainz, Meadia, Meppen, Mors, Neumagen, Reus, Ostrava, Ranis, Serrig, Trier, Worms, Wissen. 50) Grab murfel ober Graber rom. Granzwachter, einzig in ihrer Urt und ausschied unter ihrer Ueberschrift beschrieben; man findet Spuren von ihnen nur im Oben malbe, langs bem rom. limes; z. B., bei Schlossau, heffelbach, Entelgrund, Wurzburg,

Gulbach, Bielbrunn, Lugelbach und Dbernburg.

31) Ueber "Celtengraber am Dberrhein" und uber bie altefte Gefchichte Deutschland's verbreitet Dr. Schreiber baburch neues Licht, daß er in ben Nationalwaffen ber Gelten und Germa: . nen, in beren Borliebe fur Bronge und Steine angleich bie alten Bobnfite und Grabftatten biefer Bolfer mit Buverlaffigkeit nachweif't; benn bie brongen en Streitmeißel (Celte) und bie porherrschende Bronge überhaupt in ben Grabern ber Celten bezeich= nen dies Bolf eben fo, wie der fteinerne Streithammer (Thor6= Beil), als ursprungliche Nationalwaffe ber Germanen, auf biefe legteren binmeif't. Thor felbft ift ber, nur etwas idealifirte, germanische Rrieger, und in feinem Diolner, welcher allein im Rampfe ber Ufen gegen Die Riefen entscheibet, zeigt fich wieder nur Die uralte Baffe des Boltes. - Dr. Schreiber nennt Die Celten bas Urvolf bes größten Theiles von Europa. Er bezeichnet fie alfo als bie funftreichen Riefen (Bunen, Joten, Enten), als bie trefflis den Baumeifter, Bergleute und Baffenschmiede, welche, von ben, fpater aus Uffen eingewanderten, Germanen (ben Ufen) nach barten Rampfen übermaltigt, in Die Behntlande, unter ben Schut ber Rom. fich begaben, endlich uber ben Rhein und immer weiter gebrangt In Uebereinstimmung biermit ift alfo auch bas Bronges Beitalter celtischer Cultur vor Das germanische Stein-Beitalter gu fetjen. — Um auffallenbsten treten Die Unterschiebe im Norden bervor, mo bie weit fruber eingewanderten niederdeutschen Stamme fic nur bes Streithammers (und ber Steinwaffen überhaupt, in Langen, Pfeilen uud Meffern) gegen bie Brongewaffen ber Celten bebienten. Die fpater nachgefolgten oberbeutschen. Stamme brauchten, gleich ben Celten, bei ihrem Bertehre mit ben Romern ebenfalls ichon Bei ben Celten, wie fie noch fpater in ber Schweig und den rom. Behntlanden vorkommen, blieb die Borliebe fur Bronze in Gefagen und Schmudwert aller Art vorberrichend. (Schreiber D.)

32) Ein Druibengrab im Eichstamme. — hier verzbient auch die, in ihrer Art bis jeht einzige Beisehung eines menschalichen Leichnams im Innern eines noch im Bachsthume begriffen gewesenen Sichstammes Erwähnung. Man fand im I. 1840, nahe bei Long wy (Jura), in einem Arme der Doubs, einen Sichzstamm von 19' hohe und etwa 4' im Durchmesser. Bei dem Epalten dieses Stammes entbedte man, an einer Seite desselben, eine Hohlung, in welcher das Gerippe eines Menschen sich befand. Bei naherer Untersuchung dieses eigenthumlichen Grab-Denkmales

fand sich, daß in die Seite des Baumes eine vierseitige Bertiefung eingehauen war, in welcher man das Skelet fand, und die man außerlich mit einem Stuck fremden Holzes wieder verschlossen hatte. Die Gebeine muffen in den Baum gelegt worden seyn, als dieser in der Mitte seiner Jahre war; denn die Deffnung ift wenigstens 7" stark überwachsen. Nicht ohne Bahrscheinlichkeit vermuthet man, daß der Baum zu einem h. Gelten Daine gehort habe und die Grabstäte eines Druiden sey, der auch im Tode mit seinem Gotte vereint seyn wollte. (Boß, Berl. Zeit.)

38) Professor Danneil unterscheibet von ben Grabmalern ber vorgermanischen, germanischen und slavischen Zeit, die sich besonders in der Altmark Brandenburg und deren Umgebung so hausig finden, noch die "gemischten Graber", welche gleichsam ben Uebergang zu jenen drei Classen bilden. Soviel ist gewiß, daß im nordlichen Deutschland Stellen vorkommen, wo, rund um ein altes Hunengrab, eine offenbar spatere Begrabnisstatte sich hin-

zieht. (D. S.)

Seibenthum, bas beutsche, im Bechfel mit bem Chriftenthume. — Mit Bonifacius's, Willbalb's und Underer ge-waltsamer Zaufe ber Gogendiener war bie Sache nicht beendet. Roch lange nachher hielten Die meiften Zwangschriften fest an beib= nifchereligiofen Gebrauchen. Roch ein volles Sahrh. binburch blieben bie Wenden ber Mart, nach beren erfter fogenannter Betehrung, ihren Goben treu. Much nach ihrer endlichen Bertreibung aus bem Morben und bem abermaligen erzwungenen Uebertritte ber Uebers wundenen jum Chriftenthume mußten jum erften Dai die Bugange jum Broden formlich befett werben, um bas Sinftromen ber beim= lichen Unhanger bes Gogendienftes ju ben Opfer: Altaren auf Berggipfeln zu verhindern. Bu Ende bes 8. Jahrh. verbot R. Pipin bei Todeoftrafe bas in Sachfen noch ubliche Berbrennen ber Tobten und bas Beerdigen ber neubekehrten jungen Chriften in Balbern bei ben Grabern ibrer beibnischen Bater. Gelbft gur Beit Rarl's b. Gr. wurden von ben Beiden noch Menschen geschlachtet und ben Gogen geopfert. In ben Capitularibus Caroli M. pro Regno Saxoniae heißt es: "Si quis hominem Diabolo sacraverit, et in hostiam more paganorum Daemonibus obtulerit, more moriatur." Bie fleißig ber h. Bilibald, um die Mitte des 10. Jahrh., auch taufen mochte, bie Beiben um Gichftabt maren barum, felbft ju Ende Diefes Jahrh., noch nicht ausgerottet, benn R. Ludwig IV. ertheilte ihm die Erlaubnig, Gichftabt und andere Derter mit einer Mauer ,gegen bie Ginfalle ber heiben" zu fichern. — Rach Pidel find auch nicht alle Beerdigungen unverbrannter Leichen neben vorgefundenen Urnen aus dem driftlichen Beitalter. Go finden wir Stelette, 3. 28., bei Beigenburg, auch unter offenbar beidnischen Grabbugeln. Bei ben Rom. fing ber Gebrauch, bie Tobten au verbrennen, fcon zu Enbe bes 4. Sahrh., als eine Wirtung bes Chriftenthums, an, aufzuhoren.

Seidenheim, Fifn. in Franken. - Sier die Rleiberheftel

Fig. 543.

Beibweiler, Df. bei Wittlich, Reg. B. Trier, pr. Rheins prov. — hier beginnt die, aus einem Walle, mit eingemauerter Bruffmehr, bestehende große Landwehr. Sie geht durch Erdorf über die Kyll dis zur Romerstraße von Trier nach Koln und durchs schneidet diese zwischen Bittburg und Doß. Der Landmann nen fie jest die Lan g. oder Landmauer. Roch sind Trummern dieses (vielleicht) altbeutschen Werkes, in der Lange von fast acht Stunden, übrig. Auf Pflugäckern verliert sich ihre Spur schon hier und da, während sie in den Waldungen noch unverkennbar ist.

(Minola.)

Beiligenbeil, St. a. b. Jarft, Reg. B. Königsberg, Prov. Oftpr, — hier die zweite, immer grune, heilige Eiche. Als die Berbreiter des Christenthums diese Eiche fällten, verwunderten die bestürzten Einwohner sich, als sie aus dem vermeinten Gotte kein Blut fließen sahen. Der hier verehrte Goge Ischwambrat (identisch mit Schweibrat und mit Borschfteitus) bildete mit Kurcho und Wurskatis die Oreieinigkeit zweiten Ranges In Ischwams brat vermuthete man den Oberpriester (Kriwe), welcher, nachdem er ein Alter von 100 Jahren erreicht hatte, sich zur Ehre der Götter verdrennen ließ. Dem Kurcho (s. d.) opserte man allerlei Feldsfrüchte, die, zu Kurcho-Broden verdacen, von den Priestern unter die Opsernden vertheilt wurden. (Vollmer, Abelung, Dartknoch.)

Seiligenberg, ber, am Nedarufer, Beibelberg gegenüber, enthalt Spuren eines rom. Caftelle und andere Alterth.; 3. B., ben Altarftein mit ber Inschrift: "In H. D. D. Mercurio Aed. Sign, Acr. ) IIII. L. Bellonius Marcus Amer Jussus F C J F J Cons. (Acta A.) - Die ehemalige Stephanscapelle auf Diefem Berge lieferte ben vierfeitigen Siegesftein und Altar mit In= Schriften und Bilbern, ber ben beffern rom. Denkmalern beigefellt werben fann. Er ftand lange auf hiefigem Schloffe und ift jest eine Bierbe ber Untikensammlung ju Mannheim. Un ber Borbers feite fieht bie Inschrift: "I. O. M. Julius Secundinus et Julius Januarius Fratres V. S. L. L. M." umgeben von einem großen Eichenfrange, der Corona civica, welche fich auf den Abler mit ausae= breiteten Flugeln ftubt; Seite 2 zeigt Die geflugelte Siegesgottin; bie 3. ben Gott Bulfan mit feiner gewöhnlichen Ropfbebedung und feinen Bertzeugen; Die 4. einen Genius mit einem Burfpfeil. Diefes fcone Dentmal mag ben Gieg Diocletian's über die Mes mannen, im 3. 288, barftellen; tann aber auch, gleich einem abn= lichen, bei Beilbronn (f. b.) gefundenen, Altar ber Fortung, auf bas 3. 148, in ber Regierungszeit bes Untoninus Dius, gurudweis fen. Diefes mertwurdige Alterthum hatte bas Schidfal mehrerer anderen, bei bem Baue fatholifcher Gotteshaufer aus bem Beidens thum in driftliche Kirchen verpflangt zu werden, indem man ihn oben oval aushohlte und bis zum 3. 1530 als Weihmafferbehaltniß in ber Stephanscapelle bes Beiligenberges benutte. (Gruter.) -Ein Botivftein ber gallischen Gottheit Vesucius (Vesucia), bier gefunden und nach Mannheim gebracht, hat folgende Inschrift: "Visucio Aedem cum signo Candidius Calpurnianius D C C S N ET M D C (b. h., Septingentis Sestertiis Nummis et Mille Ducentis) C. (ivitas) Nemet (ensis) fecit."— Gallier, welche in bas rom. Behntland einwanderten, verpflanzten biefen Sauptgott bes cultivirten Gallien's, ben Merkur mit obigem Beinamen, biers ber. (Graff.)

Beiligenfeld, Df. bei Dfterb., Reg. B. Magbeburg, pr. Der Schulze Schent fant in feinem Garten in einer Urne einen Ring und aufgereihete, fpiralformig gewundene

Rohrchen von Bronge. (v. Ledebur.) Beiligenhafen, Solftein's Seehafen a. b. Offfee. - Sier

bie Alterth. Sammlung bes Dr. Boifen.

Beiligenftadt, a. b. Leine und Geislebe, Reg. B. Erfurt, pr. Prov. Cachf. \_ Bwifchen bier und Efchwege, auf bem "Stuffenberg", foll ber oberfachfische Gobe Stuffo (ber Schuppatron ber Becher?), Deffen Gig Bonifacius gerftorte, verehrt worden fenn.

(Bolf, Faltenftein, Bollmer.)

Seiligenthal, Rift. bei Opferbaum, Untermaintr., Baiern. - hier ein Opfer: und Beerdigungsplat, Kohlen, vermengte Branderbe, eine Ungahl Trummern von Urnen, Trinkgeschirre, vier: edige Gefage, Glasfcherben, Buchfen und von Gifen: Langen, Doldfpiben, Schluffel und funfgadige Gabeln, Sporen und Ragel, ein Amulet von Metall, mit eblem Roft überzogen; Knochen von Schweinen, Birfchen, Reben und hundartigen Thieren. Much fand man in unterirdischem Raume eine in breiediger Form und ohne Mortel gemauerte Rammer. - Fig 544a ift ber Durchschnitt eines ofters vortommenben, oben vieredigen, unten runden Befages; Fig. 544 b aber Die Unficht bes halben Gefages, von oben gefehen. Gine ber Schalen hat in ber Mitte ein rathselhaftes rundes loch. Der gange Bugel, wo man auch einschlug, mar mit alterth. Ausbeute, Die eine religiofe Bestimmung verrieth, angefullt. (Panger.) Seiligtreng, Df. bei Trier, pr. Rheinprov. —

für gymnaftuche und andere Romerspiele umschloffener Plat (circus),

beffen Spuren fast verwischt find.

Beilebronn, a. b. Schwabad, St., Regattr., Baiern. -Dier zwei, mit Infcriften verfebene rom. Altare, bie bem Goben Taranuneno gewibmet find. (Reinhard, Bald.)

Beimersheim, Df. bei Alzey, Prou. Rheinheffen. -Alterth, in Menge. Der rom. vicus fland mabricheilich aberhalb ber, gegen Morgen gelegenen Ruinen. Die aufgebeckten Graber bes Begrabnigplates gaben viele Ausbeute. Rabe babei ein Grab von behauenen Steinen mit einem fleinen, vieredigen Sarge. — In einem andern Grabe ein fcon gezierter Ring von blauem Glafe. - Rig. 546 bis 549 fleine Rruge. - Fig. 550 ein Menfchens baupt von weißem Thone. - Gin Gefag von Bronge, ohne Ben= tel, scheint ein rom. Maaß gewesen ju fepn. — Sig. 551 eine Schale von Gisen, ber Salfte einer Durchschnittenen Rugel ahnlich. - Fig. 552, eine Scheere, ber Schluffelring einer Saushalterin. -Fig. 553 bis 556, Beftnabeln (fibulae) von verfchiebener Geftalt, Die lette ift gang von Gilber. - Fig. 557, eine Schnalle. -Rig. 558 u. 559, ein brongenes und ein eifernes Riegelfchloß. Den Berfdluß bewirften eben fo viele im innern Schloffe angebrachte Stabchen, als Locher in bem Riegel waren. Um ein foldes Schloß offnen ju tonnen, Dienten Die Schluffel Fig. 560 bis 562 und abn= liche ihm genau entsprechende Schliegwertzeuge; fehlte an folden Schluffein nur eine Spige vorn , fo konnte bas Schlog nicht geoffnet werden, weil bann eins jener Stabden nicht aus feiner verfchliegenden gage gebracht warb. Schloffer und Schluffel find in ihrer wirklichen Große gezeichnet. - Fig. 563 u. 564, zwei kleine Schluffel von Bronge. - Fig. 565, eine Flasche von Glas mit Benkeln und kugelrundem Bauche. — Fig. 566, ein febr kunfts volles Trinkgefaß von grunem Glafe, um welches eine schwer gu lefende lateinische Inschrift ftebt. Unter bem Reife find vier Fechter-Gruppen, von Innen nach Mugen, in das Glas eingebrudt. In ber erften bat ein Gladiator feinen gu Boben liegenden Gegner übermunden; bie zweite zeigt zwei im Fechten Begriffene; in ber dritten hat ein Glabiator feinen Schild weggeworfen und ergreift bie Flucht; bem vierten Sechter ift ber Schild aus ber Sand gesichlagen. — Fig. 567 u. 568, zwei Glaschen, beren eines fo flein ift, bag taum 24 Baffertropfen bineingeben. - Fig. 569, eine fcon burch ihre Form mertwurdige, nur 3" hobe, fecheedige Blafche, von weingelbem Glafe, auf beren feche Quabraten Ropfe, von Innen nach Mugen, eingebrudt find. - Fig. 570, ein 63" langes, febr bunnes Glasrobreben, bas mit einem dirurgifchen Ratheter einige Aehnlichkeit hat. — Fig. 571, ein Afchentrug von 11" Bobe. — Fig. 572, ein Lampe, die eine Beintraube bar-Fig. 573, eine Pfeilfpige mit Biberhaten von Bronge; bie großeren wurden mit Sandballiften geworfen. - Fig. 574 bis 576, Bergierungen und Ausschmudungen bes Pferbegeschirres. -Rig. 577, ein frumm gebogenes dirurgifches Deffer von Gifen ohne Stiel, fast 5" lang. - Fig. 578, ein fleiner Sohlmeißel von Gijen. - Rig. 579, ein filberner Dpferloffel, womit man Beib:

rauch auf die Rauchpfanne und Altare streute. — Fig. 580 bis 582, noch brei bergleichen bronzene Loffel. — Fig. 583, der Henkel eines Schmudkaftchens. — Fig. 584 u. 585, Unerklartes. Alle biese von Emele gesammelten Alterth. befinden sich jest zu Wiese baben.

Bel (Hela). - Nach nordischer Mythologie eine bofe Gots tin, die in einer, mit unüberfteigbarem Bebege umschloffenen Behaufung von weitem Umfange wohnte. Glend heißt ibr Saus, Sunger ihr Tifch, Erage ihr Knecht, Langfam ihre Dagt, einftut= gender Schutz ihre Gotter, Gebuld ihre Schwelle, erfichtliches Uebel ihr Belt, Krantheit ibr Bette. Jemanden mit Bela's Staben fchla= gen, heißt ibn tobten. Mus biefer Sage von ihr entftand vielleicht Die Ibee ber Solle. Die norbifche Sel ward mit einem Comentopfe, aufgesperrtem Rachen und vorgeftredter Bunge abgebilbet, ift bann aber nicht zu verwechseln mit Flins, bem Gotte bes Tobes und ber Fortbauer. (Dierer.) - Bel ift mabricheinlich identifd mit Bela, diefer Konigin Aller, welche nicht an Rampfwunden, fonbern an Rrankheit verfterben. Da bie Standinavier nichts Schrecklicheres fannten, als ben Tob ber Rrantheit und Entfraftung: fo wird bel als furchtbare Riefin, Sig. 586, bargeftellt, welche halb fleisch: farbig, halb ichwarz ift, Menichen frigt ober boch von ihrem Mart und Gehirne lebt. (Bollmer.) — Der Belagrund und Dftarberg lagen in ber Nachbarfchaft bes Berfuleswalbes. (Bilhelm.)

B. Merfeb., pr. Prov. Sachs. — In Schloßholge Dugeln eine große Menge irbener Scherben, eine Schlinge von Kupfer, ein Schleifftein und hammer von Stein in ungewöhnlicher Form, ein Menschenftelett und, zu dessen, ein kleines irbenes Gefäß. Diese Gräber schenen einem Bolt anzugehören, das seine Leichen nicht verbrannte, sondern begrub; benn die vielen Scherben scheinen nicht von Urnen, sondern von Gefäßen herzurühren, welche man

nach bem Todtenmable zertrummerte. (Sahresb. A.)

Belfendorf (Isunisca), Drt an der rom. Beerftrage von

Salzburg nach Augsburg.

Belfenstein, Bergschloß bei Geißlingen, Donaufr., Burtstemb. — Es lag an bem Vallum Probi, auf bem hohen Berge, oberhalb Geißlingen, und war nicht minder fest und start, als Staufeneck. Bor bes Schlosses Ruinen sieht noch ein Bachtthurm, 110' hoch, mit 10' biden Mauern im Quadrat erbaut, jede Seite 34'. (Buchner.)

Selgoland (Denligland). — Gine von ben brei Sachseninseln, welche Ptolemaus in die Rabe ber Elbmundung setzt. Sie besteht aus ber Felseninsel und ber Dune. Jene schließt jest in einem Umfange von 4,200 Schritten ein Fort, einen Leuchtthurm, eine Airche und 840 Saufer in sich. Im J. 800 und 1800 ver-

schlang das Meer große Theile dieser Insel; ihre Urbewohner, Friessen, bewahren noch ihre Sprache und alten Sitten: Weiber bauen, breschen und mahlen das Getreide, während ihre Manner sischen. Die Friesen verehrten bier die schafische Göttin Fosta oder Forsseta, deren biesige Quelle so beilig gehalten ward, das Miemand anders, als schweigend, daraus zu schöpfen wagte. Wie hertha eine Göttin der Erde ist, so beschützt Fosta, deren Dienst in Ostsfriesland, Holkein, Danemark weit verdreitet war, in'sbesondere den Felds und Gartenbau. Beide sind Friedensgöttinnen, und doch erscheinen Beide bewassnet. Fig. 587. In ihrem Tempel auf Helgoland (zerstört durch St. Ludgar, welcher an seinem Fundamente eine christliche Kirche baute) war Fosia behelmt und mit Bogen und Köcher auf dem Rücken abgebildet; sie bielt 5 Pfeile in der linken Hand, aber auch 4 Kornahren in ihrer Rechten. (Arnstiel, Rühe, Rössig, Bollmer.) — Helgoland wird sür den Ursis der Hertha Berehrung gehalten. Daher wollen Einige Fosta und Hertha surerbrung gehalten.

Heliuma, bie Munbung ber Mosa und Vahalis (Maas und Baal). — Das mare germanicum war hier einst einem Bufen ahnlich; ber Name hat sich in helvoetslung noch erhalten.

Sellebarte, ein ehemaliges Stangengewehr, besonders ber Schweizer. Es hat eine suglange, zweischneidige Spitze, unter welcher ein scharses Beil und ihm gegenüber eine horizontale, abmarts gekrummte Spitze sich besindet, um ben feindlichen Reiter damit vom Pferde zu reißen. Der Schaft baran war 7 bis 8' lang und mit vielen Nageln beschlagen, damit er nicht leicht durchgehauen werden konnte.

Hellufier, ein Bolf, welches Tacitus in ben außersten Norben set, ohne ihre Wohnsitze naber zu bestimmen. Da diese zwar ein menschliches Angesicht, aber Leiber und Glieder von wilder Thieren gebabt haben sollen, so scheint die Sage durch die, in die Felle wilder Thiere eingehüllten Polarmenschen veranlaßt worden zu seyn.

Helm, Df. ohnweit Wittenburg, Meklenburg. — Bestlich, neben einem Sumpfe, eine 38' lange, 20' breite Begräbnisstelle. Sie ist ganz von mächtigen Steinbloden umgeben, zwischen ihnen und über dem Urboden 3½' hoch erhaben. Prediger Ritter sand bei Ausvedung besselben, hinter einer 3' dicken Steinwand, einen Raum, der in der gleich breiten Kammern oder Kisten durch große, slacke Steine abgetheilt war. Dahinter sand sich noch eine 6' lange Kamermer mit einem Decksteine. In ihrem Innern lag nichts, als ein gebogenes Feuerstein-Wesser und Scherben von verschiedenen Thonzgesäsen. — Im Wege von Wittendurg hierher liegt noch ein 50' langes, 20' breites Riesenbette, ringsum mit mächtigen Steinen umzgeben und nicht weit davon ein mehr als 180' langes, aber nur

gegen 12' breites Grabmal biefer Art, bas noch gang unberührt gu

fenn fcheint. (Lifd, Bartid.)

Helm, ber. — Die Germanen erfetten biese Schutwaffe gewöhnlich burch die Kopfhaut eines wilden Thieres, bessen Fell man als Mantel um die Schulter trug, und so über ben Kopf zog, daß bas Gehörn und die Ohren hervorragten. Dieser Aufputz war noch im Mittelalter sehr beliebt, wo man noch Ablerstügel, Auerochsen und Steinbockshörner zc. auf die Helme befestigte. (Klemm.)

Belmedvef bei Mansfelb, Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sachfen. — Der Landrath v. Kerffenbrod besitet ein hier gesfundenes Gogenbild, welches bem bei Konigshain beschriebenen fehr

abnlich fieht.

Selmftabt, St. im Braunfchm. - Bei bem Cornelius: berge Die "Lubbenfteine", vier ungeheure Opferaltare bes Thor und Doin mit bem Feldmadenringe. - Rabe babei, in ber Umgebung bes "Elms", wurden, auf ber Flache bes "fchwarzen Berges", gebn Urnen gefunden. Fig. 588 ift eine ber unverletten. Gie mar vorzugeweise oben mit einem zierlichen Dedelgefage, einem umgetehrten Rapfe bebedt, mabrend bie ubrigen nur mit flachen Dedeln geschloffen waren. Gie enthielten fammtlich Ufche, Sand und Rnochenrefte; einige auch Gebilte aus Gifen und Bronge; g. B., bie tupferne Spange mit ovalem Schilbe, Fig. 589, beren eifernes Ges winde halb vom Rofte verzehrt ift. Bon zwei andern Spangen, Sig. 590 u. 591, von Bronge und von Gifen, bat jene noch gederfraft. - Sig. 592 ift ein Salbichmud von einer funftlich geformten, an einer tupfernen Rette befestigten, fteinartigen Daffe. - Sig. 593, ein funftlicher Ring von gewundenem Gifen, bas mit einer Rupfers maffe umgeben ift und einer Schlange gleicht. - In bem, gwifchen Belmftabt und Elmwalbe gelegenen Gebolge "Gige" fand man eine fcon geformte metallene Urne mit einem nicht minber funftlichen Dedel, Fig. 594. Sie ist die Bierde ber schonen Untiten Samms-lung bes Directors Bobe zu Braunschweig. — Im J. 1825 wurden die Nachgrabungen im "Sainbolz" fortgesetzt, wo noch viele Grabbugel liegen. Die brei eroffneten enthielten fammtlich eine Art Grabgewolbe, wie Sig. 595. Die Gewolbe rubten auf großen Steinplatten und waren auch bamit bebeckt. Das Innere enthielt Die Refte gerfallener Urnen. Bon einem Diefer Gewolbe nahm man auch ben Grundstein hinmeg und fand hier bie Ueberbleibfel eines menfdlichen Gerippes. - Reben bem Schabel lagen zwei Spangen von Gilber. (Rrufe B.) - Bei Raumung eines Brunnens bes Georg-hospitals, vor ber Stabt, fand man, im 3. 1823, in ber Tiefe eine Lage machtiger Steine, welche zwölf leere Thonges fage von alterthumlicher Form bargen. Ginige berfelben, aus fcmargem Schieferthone, waren mit gebn Bugen verfeben, von Außen in der Bauchgegend gerippt, oben geringelt, mit henkel und Tulle versehen. Undere, unten fast kugelrund, bestanden aus blauslicher Masse. Alle hatten eine schwarzglanzende Wasserbleisestafur. (Elegante Beitung 1823.) — Umsichtige Alterthümler sagen zwar: "Man hute sich vor übereilter Deutung und zu bestimmter Erklärung so rathselhafter Erscheinungen," indessen verdierbeint es doch Berücksichigung, was unter der Ueberschrift: "Reuhaldensstehen" über zwei ahnliche Funde bemerkt worden ist. (D. H.)

Seltborg. — Ein Bauer im nördlichen Jutland entdeckte in einem Hügel, in welchem er einen Ziegelofen anlegen wollte, eins der größten Grabgewölbe. Es ist 10 Ellen lang, 2½ Elle boch und 3½ Elle breit. Die Wände bestehen aus ungeheuren, zum Abeil abgerunderen Steinblöcken, von denen einige 9' im Umkreise messen. Sie schließen so dicht aneinander, daß zwischen ihnen keine Erde in das Gewölbe gefallen war. Außer diesem Hauptgewölbe sein man noch zwei Nedengewölbe, von denen das östliche den Eingang gebildet zu haben scheint. An der linken Wand des Hauptgewölbes sah man einige Runenschriftzüge und Hieroglyphen. Mit Ausnahme eines Hammers, fand man weder Urnen, noch Waffen, Geschmeide und Opfergerath. (Morgenbl. 1837.)

Belvetonen (Avionen, Aelvaonen), ein gu ben Lygiern geboriger germanischer Boltsflamm, ben Bermunduren, auch wohl

ben Schleffern vermanbt.

Helvetia (Gallia lugdunensis). - Diese Proving war jur Beit ber Rom. im Norden vom Rheine, im Dften von Rhatien, im Suben von den Alpen und bem Leman= (Genfers) See, im Beften vom Sura begrangt; umfaßte alfo faft die gange jegige Schweiz. Rach Cafar batte bas in vier Baue getheilte Belvetien 12 Stadte und 400 Dorfer. Seine Gaue hießen Pagus urbigenus, tigurinus, ambronicus und tagenus. Saupt ftabte in benfelben waren Aventifum, Gurtfeld, Colothurn und Binbifd. - Um Germanien befriegen ju tonnen, mußte erft bas urfprunglich beutsche Bolt in Helvetia von ben Rom. unterjocht fenn. Davon geugen bie im 3 1837 angestellten Untersuchungen unter ben menigen Erummern, Die man noch von bem fleinen Tempel bes St. Bernbards fieht, ben bie Rom. unter Augustus ober einem feiner nachsten Nachfolger aufgeführt hatten. Es befinden fich mehrere Mungen barunter. Mit Ausnahme einer einzigen, find alle romifch; bie altefte aus ben Beiten ber Republit, Die neuesten von den R. Murelius und Florian. Indeg muß ber Beg uber ben St. Bernbard ichon lange vor ben Rom. eingeschlagen worben fepn. batte fcon vor etwa einem Sahrh. zwei golbene Dungen gefunden, bie weber romifc, noch celtisch, noch gallisch maren, und bie Ginige fur cartagisch halten wollten, obgleich Sannibal gewiß nicht biefen Beg jog. Die neu aufgefundene Dunge ift von Gilber, nicht geschlagen, sondern gegossen und ihr Feingehalt sehr groß. Sie zeigt einen bartlosen Ropf mit einem Helme und die Kehrseite ein Thier mit einem zurudgebogenen horn und erhabenem Schweise. Die Munze ist augenscheinlich sehr alt und auf jeden Fall viel alter, als die Romerherrschaft in diesen Gegenden. (Das Ausland.)

Selvetier. - Es ift außer 3weifel, bag bies urfprunglich beutsche Bolt schon im 3. 107 v. Chr. ben rom. Conful &. Caffins am Lemanifchen Gee folug und lange vor Cafar gwifchen bem Barawalbe, Rhein und Main wohnte. Zacitus fest den alten Bobnfis ber helvetier ausbrudlich in biefe Granzen; wenn gleichwohl auch er, sowie vor und nach ihm Cafar, Strabo, Plinius und Ptolemaus, Diefes germanische Bolt auch gallich nannten, fo geschah es wegen ihrer fpatern Nieberlaffungen. Gallifch hieß ohnehin bei ben Rom. auch noch bas Bolf und Land ber Germanen. - Begen anmach: fender Bolksmenge und Unfruchtbarteit bes Bobens versuchten bie Belvetier, burch Drgetorir ermuthigt, ju Cafar's Beit eine Ginman: berung in Daffe in bas benachbarte Gallien. Gie verbrannten ihre Befitungen, nahmen ihr bewegliches Eigenthum mit und erfcbienen. verstarkt burch Rauraker, Tulinger, Latobriger und bie nach Noricum verpflanzten Bojer, 58 3. v. Chr., jenfeits ber Rhone in ber rom. Proving Da Cafar ihnen ben Pag burch bas rom. Gebiet abichlug, wandten fie fich an die Sequaner, Die ihnen freien Durchjug ge= ftatteten. Gie fielen nun feindselig in bas gand ber Mebuer ein. Cafar eilte ihnen nach, mard bei bem jegigen Autun von ihnen angegriffen, fchlug fie aber ganglich und nothigte ben Ueberreft berfels ben, in ihr Land gurudgutehren. - Spater, unter bem R. Bitellius, murben fie in ben Rrieg mit bem Felbheren Cacina vermidelt. Unter Sonorius liegen fich bie Burgunber in ihren Grangen nieber. Much Alemannen nahmen ben weftlichen Theil ihres Landes ein, verichwanden aber fpater in bem burgundifden Reiche. (Saffel im Dierer.)

Semerten, Df. bei Tangermunde, Reg. B. Magbeb., pr. Prod. Sachs. — hier ber herms= (hermanns=) Berg. Er ist auf ber einen Seite noch gegen 20' hoch. Auf ben übrigen Seiten umgeben ihn unten, in der Runde, große und kleine Feldsteine. Als man diesen hügel, im J. 1805, über die hälfte abtrug, lernte man erst seine Alterthumsschätze kennen. Man stieß auf einen auszestüllten Kreiß gewaltiger Steine, die, ausgerichtet, sest aneinander standen und deren Größe, nach dem Mittelpuncte zu, abnahm. Un und zwischen diesen Steinen standen erwa 20 theils kupferne, theils irdene Urnen von verschiedener Gestalt und mit Knochen und Asche angesüllt. In einer derselben befand sich eine Runge von der Größe eines Thalers. Nur die irdenen Gestäße konnten noch unversehrt herausgehoben werden. Fast in der Mitte befand sich ein grun anz gelausener Spieß mit kunstlich eingegrabener Arbeit, bessen hölzerner

Schaft fogleich zerfiel. Bei und unter ben Urnen, Die auf einem Roblengrunde ftanden, lag ein großer, von Grunfpan faft gang gers freffener Degen; eine Baffe von Erz, wie ein Streithammer und Stemmeifen gestaltet, ein großer Urmring, eine Belmbaube, gleich einer Opferichale, von einem Metalle, bas man fur Gold bielt. -Gerabe in ber Mitte bes Steingrundes fand fich ein 6' langer. baumftarter, eichener Schaft in einer trodenen Soblung, in welcher Alles umber zu holzerbe verwandelt mar. - Schon ein Sabr fruber fand man bei Mufnahme eines großen Steines, am Sugel. eine eiferne Rriegsmaffe, gleich einer mit einem Biberhaten verfebe= nen Dife. - Leider ift von biefen Merkwurdigkeiten fast gar nichts gerettet worben. Das fostbarfte Stud, die Belmhaube, hatte ber Apoth. 3 - ju Tangermunde von bem Gigenthumer bes Bugels an fich ge= Pauft, um fich ein Urgehaufe baraus machen gu laffen. Rur ber Streithammer gerieth in die Alterth .- Sammlung bes Regierunger. v. Berber zu Magbeburg. - Noch verfichert ber Bergbefiger. bag ringeumber Spuren uralter Baumftamme waren bemerkt mors ben. Das Beiligthum fcheint alfo vormals mit einem b. Sain um= pflangt gemefen gu fenn. (Rrufe B.) - In ber Umgegend mur= ben oft rom. Denarien gefunden. (Bedmann.) - Rom. Trophaen, langs bem linken Elbufer, find, befage rom. Claffiker, nicht au bezweifeln; aber wo follen wir fie fuchen? - Unmoglich in bem fraglichen Sugel bei Bemerten! - Collten bie vorgebrunge= nen und langs ber Elbe aufwarts verweilenben Rom. in ben Gpuren urfprunglicher Caftelle gu Berben, ju Urnburg . (von bem bort aufgepflanzten Ubler Mar ber Rom. benannt?), ju Zan = germunde, ju Rogat zc. ibre Giege beurfundet baben, um ibren Aufenthalt an ber Elbe einstweilen gut fichern und ein acht-romifches Undenken an ihr fubnes Borbringen zu binterlaffen ? (D. S.)

Senneberg. — Die Denkmaler und h. Derter biefer Grafschaft in Thuringen scheinen celtischen Ursprungs zu seyn. Der Thuringer Balb ist die höchste Gegend und Bassercheite von Mitteldeutschland. Solche Dertlickeiten sind meist in alten Religionen von Wichtigkeit und waren es auch fur die Bolker, welche Schuringen vor ben Deutschen bewohnten. Der Geberstein des Inselebergs (Enzelberg) scheint ein gewöhnliches celtisches Denkmal zu seyn. Der Gebaberg, die Gleichen und der Dolmar bilden ein Dreied von hohen Bergen, welche im celtischen Gottesbienste von Bedeutung waren. — Der Dolmar ist schon durch seine Gestalt und seine fast ganz breiedige Gipfelsache ausgezeichnet; noch mehr aber durch die hier oben gesundene celtische Goldmunze, eine Sohlmunze, gleich den Regendogenschussellen von Gold und Seilber, deren mehrere man in der Umgegend ausgegegeben dat. Man

will aus celtischen Mungen auf phonizische Gultur und Anfiedelung im Innern Deutschland's foliegen. (v. Donop.)

Sennilus, biefer machaltende Gobe in ber Gestalt eines Stabes, ber oben mit einer Sand endete, die einen eisernen Ring bielt, foll von ben Lausigern in Meißen und Thuringen verehrt

worden senn. (Dittmar.)

Heppenheim, St. a. b. Bergstraße, Starkenb., Großherzogth. Hessen. Dieser Ort, am Fuße des Berges, auf dessen Gipfel die Trümmern der Starkendurg hervorragen, ist sehr alt. Bur Zeit der franklischen Könige bestand hier ein Königshof. K. Karl d. Gr. schenkte im J. 773 die ehemalige Villa Heppenheim, mit der Kirche und ihrer ausgedehnten Mark, dem nahen Kloster Lorsch. Die Schenkungselltunde gehört zu den merkwürdigsten Denkmalen jener Zeit. Sie ist in lateinischer Sprache, auf einen Stein gegraben, in das Schiff der jesigen Kirche eingemauert und hat die Untersschrift: "Haec. terminatio. sacta. est. anno dominice incarnationis DCCCV. a Magno. Carolo Romanor. imperatore." (Grimm B.)

Herculis castra, St. a. Rhein, in ber Insula Batavorum.
Hercuniates, ein Bolf, welches Plinius in Pannonien

nennt.

Hercynia silva .- Bergynisches Balbgebirge nannten bie Rom. Die Gefammtwalber bes oftlichen und mittleren Deutsche land's. Cafar gab feine Lange ju 60, Die Breite ju 9 Tagereifen an, und rechnete bagu bie Gebirge bes Schwarg- und Thuringermalbes, bas Fichtelgebirge und ben Bohmermalb von ben Quellen ber Donau bis Giebenburgen. Plinius und Tacitus fteden ibm icon engere Grangen und verfteben barunter bie in G.B. bes thus ringer Balbes beginnenbe Gebirgeftrede, welche Bohmen umfchlieft. mit bem offlichften Zweige Dahren durchschneidet und bis nach Dber-Ungarn fich ausbehnt. Aber auch biefer Umfang fcheint bem fpatern Ptolemaus noch viel ju groß. Ihm ift Hercynia ber malbige Bergruden, welcher bie Gubeten mit ben Rarpathen verbindet: bie einzelnen Theile maren ihm: Marciana silva, Mons-Abnoba, Alpes, Bacenis silva, Sudeta, Gabreta, Melibocus und Semona, bas asciburgifche und vandalifche Gebirge, ber orenifche Gebirgswald, der Lunawald und bas farmatifche Gebirge. (Saffel im Pierer.)

Merenatium, ein Ort in Gallia belgica, im Lande ber

Bataver, unterhalb Burginatium.

Serfort, St. a. d. Werra und Aa, Reg. B. Minden, pr. Prov. Westph. — hier das "westphalische Gentral-Museum für Alterth."

Berkules, ber beutsche, ober Krubmann. - Die "Sin-gularia Norinberg." zeigen einen beutschen Berkules auf ber Reiches

Beste zu Rurnberg. — Bu Strafburg marb bieser Gobe von Metall Kruts (Große) mann genannt. (Konigshofen, Beste phalen.) — Bu Trier (f. b.) erscheint er gleichsam als gemeinsschaftlicher Nationalgott ber sublichen Germanen und Gallier. — In Deutschland waren dem rom. herfules Altare errichtet zu Alttrenach, Augsburg, Binningen, Borten, Blankenheim, Bonn, Brohl, Castell I., Eleve, Dalbeim, Deuz, Duffeldorf, Durlach, Godramstein, herkules, Maulbronn, Neumagen, Radheim, Steinsfurt, Stocksberg, Stuttgard. Man sindet ihn verschieden abgebilbet.

Bal. Stragburg.

Serkuleswald (Sylva Horculi sacra). — Das Süntelsgebirge westwarts von Münden und 2 Stunden von Hameln. Seinen uralten Opferaltar, auf der höchsten Spike, nennen die Bewohner der Umgegend den Trudenstein und Sinngrün= (Siegrunen=) Altar. Er steht auf einer Säule von 20' Durchmesser. In der Altarplatte ist die Rinne, zur Ableitung des Opserblutes, noch eben so beutlich zu sehen, wie auf dem Altare zu Quolitis (f. d.), die Rohlenerde und Knochenreste ringsumher; der nahe Offenberg und Helagrund ze. beuten auf ein großes Heiligthum unserer Vorsahren bin. Im Altsächsischen hieß jeder h. Hain heart, woraus die Röm. Herfules machten. (Wilhelm.)

Herlit, Df. a. b. schwarzen Elster, Reg. B. Franksurt, pr. Prov. Brandenb. — Tief im Moraste bes Skiro-Teiches fand man ein Diadem aus feinem Goldblech, 201" lang, 11" breit, bas an jedem Ende ein Dehr hatte. Diesen acht Ducaten schwezren Kopfschmuck, Fig. 596, erwarb das königl. Museum zu Berzlin. Ob berselbe das Zubehor eines königlichen Hauptschmuckes oder der wirklichen Krone, wie man sie im Amte Biborg (f. d.)

fanb, gemefen fenn mag? (Bagner B, v. Lebebur.)

Sermann (Arminius.) — Diefer Sohn bes Cheruskerfürsten Sig i mer war im J. 18 v. Chr. geboren, ward als Geisel
nach Rom geführt und bildete sich baselbst im rom. Kriegsbienste
aus. Rie trat er unmittelbar in den Dienst der Rom., obgleich
Augustus ihm das ganze Burgerrecht und die Ritterwurde ertheilte;
wohl aber stand sein Bruder Flavius im Solde der Rom. He, as
mann hingegen führte das heer der Cherusker, so lange sie, als
rom. Bundesgenossen, durch ein freigegebenes Wort gebunden, sich
als freie Manner betrachten konnten und der Gedanke, zur Sclaverei
gesührt zu werden, ihnen fremd war. Aber als die Rom., nach
Drusus Siegen, unter Barus in Deutschland rom. Einrichtungen, Sitten und Sprache einsührten, wußte er den Augenblick zu
finden, in welchem seine Pflichten gegen Rom ansingen, mit denen,
die er seinem ihm theuern Baterlande schuldig war, unverträglich zu
werden. Umsichtig entwarf er den Plan zur Unterdrüdung der

Reinbe, ftellte fich an bie Spite ber erbitterten Germanen und vernichtete bie Rom. im 3. 9 n. Chr. burch bie breitagige Schlacht im Teutoburger Balbe, im Ginverftandniffe mit anbern vornehmen Germanen, Die fich von Barus gablreiche Bebedung erbeten und fo beffen Dacht gefchwacht hatten. Sierauf gerftorte Bermann alle rom. Festungen an der Elbe, Weser und bem Rheine. Er hatte Thuenelben, die Tochter bes Romerfreundes Segestes, entführt, gerieth beghalb mit ibm in Rrieg und belagerte ibn im S. 15 n. Chr. Doch entfette Germanicus benfelben und nahm Thusnelben gefangen. Durch ben Berluft feiner Gemablin noch mehr erbittert, lieferte Bermann ben Rom. an ber Ems ein Treffen, bas übel fur bie Rom. anfing und unentschieben enbete. gurudgiebenden Cacina belagerte Bermann im Lager und batte ibn, wie ben Barus, vernichtet, wenn es nicht Inquiomer verbinbert batte. 3mar verlor Bermann im 3. 16 bie Sauptichlacht gegen Germanicus auf'bem Gefilbe Sbift avifus an ber Befer, boch nicht ohne Ruhm und Helbengroße. — Im J. 17 fam es mifchen hermann und Marbod, von beffen Reiche bie Gemnonen und Longobarden gu Bermann übergingen, jum Rriege. Bermann behauptete, obgleich er burch Inguiomer's Uebertritt jum Feinde geschwächt mar, bas Schlachtfelb. Rach bem Abzuge ber Rom. und ber Bertreibung Marbob's ichien Bermann nach bem Ronigthume zu ftreben. Aber ber Freiheitsfinn feiner Lands leute war ihm entgegen. Er tampfte, angegriffen, mit abwechseln= bem Glude und fiel im 3. 19 burch bie Sinterlift feiner Bermanb= ten. - Gein Unbenten marb in Liebern und burch bie Ermen= faule erhalten. (Bachter, Pierer.) - Bahricheinlich mar ber Germanen=Berein, welchen Bermann ju Stanbe brachte, augleich ein religiofer Bund. Man trat als Teutonen auf, b. b., als Berehrer bes Gottes Teut (Tuifto), bem bas Balb: gebirge zwischen ber Genne und Befer, als h. Sain, geweiht mar. In ben Quellen-Schriftstellern finden fich zwar nur einzelne Spuren, welche fich auf die Opferaltare beziehen, auf welchen bie gefangenen Rom. burch bie "Barbaren", jur Ehre ihrer Gotter, gefchlachtet wurden; indeffen muß der Teutoburger Bald, mit feiner Tento= burg und feinen Erterfteinen, als ber bebeutenofte von allen h. Hainen der Germanen, von welchen Renntniß zu uns überging, angefeben merben. Gine Geblacht, innerhalb eines folden Daines, wo Teut felbst gleichsam ben Seinigen fraftigen Beiftand leiftete und ben Uebermuth ber Rom. ftrafen half, mußte nothwendig fur die germanischen Bolker eine um so großere Bichtigkeit ba= ben. (v. Duffling.) -

Deutschland hat zwar spat, aber ruhmlich, fich enblich entschlofe fen, seinem Belben und Befreier Bermann, ber an ber Schwelle feiner Geschichte fteht, gleich bem Engel mit bem feurigen Schwerte, bankbar ein murbiges Dentmal ju errichten. Das Titelkupfer ift bie verjungte Abbildung beffelben, wie es, nach bem Entwurfe bes erften Unregers, Ernft von Banbel, ausgeführt werben foll. Gine 40' bobe Brongestatue wird ben Belben barftellen, ber, nach bem Siege ben linken Urm auf einen Schild geflutt, ben rom. Abler unter seine Fuße tretend, in ber, bem Rheine zugestreckten, rechten Sand ein Schwert schwingt. Gin ungeheurer Piedestal von 80' Sobe foll bie Statue tragen. Rund um ben tolossalen Bau berum werben gehn Gaulen fteben, beren Capitaler fich verbinden und Bogen bilben. Bis gur Spige bes Schwertes wird bas Bange eine Hohe von 150' haben. — Seinen Plat hat bas Denkmal ba angewiesen bekommen, "wo hermann ben Barus schlug," mitten in bem Teutoburger Balbe, auf einer Hohe, in ber Nahe von EinperDetmold. — Die unentgeltliche Aussuhrung hat ber Runftler Ernft von Banbel übernommen, ber zuerft bie Ibee bagu anregte; bie Roften werben burch Sammlungen von Beitragen in gang Deutschland zusammengebracht. (Magmann.) Sermannfriedstein, f. Saubach und Denfftein.

Bermannsberg, f. Barus.

Bermion ober Bermin, nach altbeutschen Liebern Stamm-

vater ber Bermionen.

Bermionen (Berminen, Beermanner, fpater Franbewohnten ben mittleren Theil bes Landes, zwischen ben Ingavonen (ben fpateren Sachfen) und Sftavonen (ben fpateren Schwaben). Sie tonnen als bas eigentliche Centralvolt Germanien's angeseben werben. Ihre Bohnfige umgaben fammtlich bie Hercynia silva. Die altern Rom. faßten fie unter ben Ramen Teutonen und Gem= nonen zusammen. Nach Plinius gehörten zu ihren Stammen Die Sueven, Cheruster und Katten. Wilhelm zahlt auch noch die Chafuaren, Fofen, hermunduren, Narister, Martomannen, Duaben, Gothier, Dien, Gemnonen und Lygier ju ihnen.

Sermunduren, germanischer, ju bem Sauptstamme ber Bermionen geboriger Boltoftamm, v. Chr. mabricheinlich am rechten Elbufer, alfo neben ben Longobarben anfaffig. Spater fcblugen fie ihre Gige in bem verlaffenen Markomannen-Lande, ber Donau nordlich, auf. In ber Schlacht bes 3. 59 v. Chr. gegen die Ratten, megen ber an Galgquellen fo reichen (frankischen) Saale, blieben fie Sieger. Die Rom. verstatteten ihnen vorzugsweise, ihre Colonien, besonders bas innere Rhatien, in Sanbelogeschaften, ohne Begleitung eines rom. Soldaten, zu besuchen. In dem Markomannen-Rriege ber 3. 166 bis 174 storte ein unglucklicher Kampf gegen die Rom. biese freunds liche Nachbarfchaft. Rach Conftantin b. Gr. verschwindet ihr Rame im Strome vanbalifder Bolfermanberung. Dag fie nun als Thuringer aufgetreten maren, ift nicht ermiefen.

Henrenhausen, Df. bei Hannover. — Behufs ber hiefigen Wasserkunste, die einen fußbicken Wasserstand 120' hoch erheben, mußte das Wasser einige Meilen weit hergeleitet und zu dem Ende eine nicht unbeträchtliche Anbohe durchschnitten werden. Bei dieser Gräberei fand man, in einer Tiefe von etwa 35', unter der Obersstäche einen Wald der Borzeit, dessen etwa 35', unter der Obersstäche einen Wald der Borzeit, dessen einen Und Zweige bereits in Verkohlung übergegangen und sämmtlich in der Richtung von S.B. nach N.D. hingestreckt lagen. Dieser Umsturz konnte nur durch Sturm und Wasserstluth bewirkt worden seyn. Aber noch eigenthumslicher war die Entdeckung, welche man 15 bis 20' tieser machte, indem man abermals auf Baume stieß, die in entgegengesetzter Richtung von einer auß R.D. kommenden Fluth hingestreckt waren. Tene Wasserleitungs-Gräberei sorberte auch manche Urne zu Tage. (Grupen.)

Serrnstadt, a. b. Bartsch, Reg. B. Breel., pr. Prov. Schles. — hier ein kupsernes Schabemesser, bas in einer Urne, an

ber Strafe nach Bobil, lag.

Serftelle, Df. bei Horter, Reg. B. Minden, pr. Prov. Westphalen. — Es wurde fruher Beriffall, Beriftell und Heristallum Saxonum genannt und bezeichnet das große Lager, in welschem Karl d. Gr. im J. 798 überwinterte.

Sert, Df. bei Germersheim und Landau, Rheinkr., Baiern.
— Das hier gefundene, 5' hohe Bild der Juno hertensis kam nach Mannheim. Es ist ohne Schrift. Die Gottin halt in der Rechten eine Opferschale, in der Linken ein Weihrauchsgefäß; über ihrer Schulter sieht man ihr Sinnbild, einen Pfau. (Acta A.)

Kertha, die standinavische, aber auch altdeutsche, von den Germanen, langs der Ostsee, verehrte Gottin, Mutter und Borstesherin aller Dinge. Zwei ihrer Abbildungen s. bei Jasmund. Sie personisteirte die Erde, besonders die bedaute, und war eben darum eine Art Ceres. Sie ist Gemahlin Odin's und Mutter Thor's, verwandt mit Frigga, dem Schutzeiste der Erde und des Lebens. Ihr Wagen stand in einem h. Haine, nach Einigen auf einer danischen Insel des Oceans, nach Andern auf Rügen bei Sasmund. Ihre Altare sindet man auch noch bei Alttrier, Görlitz, Grabseld, Helgoland, Nordalbingien, Ranis, Seeland zt. — Bgl. "Göttin Hertha und ihre Insel von J. v. Gruber" im Jahresb. D.)

Seruler. — Dieses germanische Bolk, ursprunglich in Stanbinavien, wurde von den Danen aus feinen Sigen vertrieben, wohnte bann in der Gegend an der Oftsee, wo die Weichsel mundet; zur Zeit des K. Gallienus aber am schwarzen Meere, wo es, mit den Gothen, Seerauberei trieb und in Illyricum einsiel. Bon Gallienus überwunden, trat es theilweise in rom. Kriegsdienste. Nach dem 3. 460 half es, unter Odoaker's Ansührung, das rom. Reich vol-

lenbe umfturgen. -Rach mancherlei friegerischen Greigniffen gog ein Theil ber Beruler burch bie flavifchen Bolferfchaften; Die Bars nen und die Danen fcbifften fich ein und ließen fich in Thule (Stan-Die Uebrigen naberten fich ber Donau, gogen binavien) nieber. weiter nach Dacien und von ba nach Illyricum und Gervien. 218 bie Beruler bier ben driftlichen Glauben angenommen batten, murs ben fie ganglich gerftreut. - Sinfichtlich ber beidnischen Religion maren fie von ben übrigen Germanen gang verschieben. Unteilbare Rrante und schwache Greife, 3. B., hielten fich verpflichtet, ihre Bermandten zu bitten, fie tobten zu laffen. Dies geschah bann auch burch einen Nicht: Bermanbten. Auch mußte die Gattin eines naturlich Berftorbenen am Grabe ihres Mannes fich felbft tobten. (Bachter im Dierer.)

Bergberg, St. auf einer, von ber schwarzen Elster gebildeten Infel, Reg. B. Merseb., pr. Prov. Cachs. — Im Garten bes Generals v. Palombini fand sich ber 41' lange Streithammer von Granit, Fig. 597. Und ben hiesigen germanisch-flavischen Grabern ist manches Alterth. erbeutet. (Bagner B.) — Sublich

finden fich viele Riefengraber. (Beitrage A.)

Serzog. - Mus bem plattbeutschen Beer und Toge ging ber Bergog, ber urfprungliche Deerfuhrer ber Borgeit, bervor, moraus spater bie Fursten entstanden, deren Titel jedoch Anfangs wohl mehr einen unmittelbar unter dem König stehenden Statthalter, als einen erblichen Souverain bezeichneten. Als solche kommen fie nach der Bolfermanberung in ben frankischen Dynastien vor. Ihr Amt mat bamals, die Proving, über die fie gefet maren, im Ramen bes Ronigs ju regieren, Die foniglichen Gefalle ju erheben, auf Die Rechtsführung ber Grafen (Richter) zu achten und, im Falle eines Rrieges, Die Truppen ihres Begirts anguführen. Wenn auch bie Bergogswurde Unfangs noch nicht erblich mar, fo murben boch ihre Cobne und Bermandten bei neueren Befegungen fart berudfichtigt. Unter Rarl b. Gr. blieben nur noch Bittefind, als Bergog ber Sachfen und ber in feinem Teftament eingesette Bergog von Baiern. Dagegen vermehrte er bie Grafen. Seine Nachfolger führten balb wieder Bergoge ein. Rach ber Umwandlung Deutschland's in ein Bablreich finden wir funf Bergoge, Die von Baiern, Schwaben. Franken, Gachfen und Lothringen.

Sefelberg bei Wassertrubingen, Rezatkr., Baiern. — Die einst um biesen Berg herum wohnenben Colonisten scheinen nicht Rom., sondern Gelten gewesen zu seyn. Ihr gemeinschaftlicher Gott war Heuß (s. b.); bessen Priester hießen Druiben. Bon ihnen dursten die in dieser Gegend auf Druding endenden Derter ihre Benennung haben, namentlich die der Gotterwohnung zunächst geslegenen Stadte Wassertrubingen und Hohentrubingen. Eine am nordelichen Abhange bes Berges besindliche Soble hieß noch immer das

Gottmannsloch, vermuthlich, weil aus bemfelben ein Mann Gottes die Orakel des heius erschallen ließ. Die Rom. hatten entweder dieses, an der außersten Granze ihres Reiches wohnende deutsche Bolk nicht ausgetrieden, oder die Krieger, welchen sie die Gegend zur Bewahrung übergaben, waren Celten, vielleicht Bojer. Die riefenhaften Leiber, "Bojonum ingentia membra", welche unter den benachbarten Grabhügeln ruben, und der ganzliche Mangel an Grab= und Boztwisteinen mit Inschriften in dieser ganzen, an alten Ruinen keinessweges leeren Gegend, geben Beranlassung zu einer solchen Bermus

thung. (Buchner.)

Seffen. — Das jetige Hessen war vormals nur ein Theil bes kandes der Katten. Dieser Name mag sich aus dem Kattenstamme der Chasuaren gebildet haben. In der Folge, als die Fransken ihre Herrichast weiter ausbreiteten, ward Hessen eine Provinz des ostfranklichen Reiches. Das in Gaue getheilte Land ward von Gaugrasen regiert, die unter den Herzögen der Franken standen. Christlich ward Hessen durch Bonisacius, der hier das Kist. Amdnesdurg und Fristlar, die Abteien Fulda und Hersseld sissen. Die Reubekehren opferten, als Heiden den Baumen und Quellen auf Bergen. Es ging ihnen schwer an, ihre "Thuneres ax" (die wundergroße Donnereiche) für einen bloßen Baum zu halten. — Die Menge der Gradhügel in Hessen ist auffallend groß. Um viele Hügel sind Steinkreise gesetzt, wie im Nordlande. Sie enthalten Uederbleibsel von Wassen und Pserden, viele Blutringe und Bernselin. In einem der Eräder, ohnweit Wiesdaden, entdeckte man einen, auf sium Steinen, ruhenden Todtenopsfer-Altar, wie dergleichen in Dithmarsen gesunden wurden. (Dorow.)

Seffenthal, Df. im Spessart, unfern vom limes ber Rom.

— Am hellhammer, im hiesigen Thale, hatten bie Rom., zur Deckung bes start von ihnen angebauten Elsava-Thales, eben so, wie bei Krausenbach (s. b.), eine Thalfperre (Clausur, eisernes Thor) angebracht, unterstützt von dem, noch vorhandenen, 40° bohen Thurme, der einen Umfang von 130' und 5' dicke Mauern bat und von einem jetzt zugeworsenen Graben umgeben war. Er ist mit Schießscharten versehen, hat im Innern mehrere Tragsteine, auf welchem zwei Stockwerke angebracht waren und oben kleine

Fenfteroffnungen. (Steiner.)

Seftedt, bei Salzw., Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachs. - Bor diesem Df. eine Menge Grabhugel, dicht nebeneinander.

Sefloch (Beglach), Df. berer v. Dalberg, im Meinisichen Ritterkr. — Als Pfarrer Pauli hier Grabhügel ausbeden ließ, fand er ganze Gerippe mit Armspangen, schone Fibuln und Balsschmud, aus Thon gebrannte Augeln von allerlei Farben und Gestalten, Fig. 597 abc, und Bernsteinperlen. Sie scheinen gallisschen Ursprungs zu seyn. (Emele.)

Bestionen, ein Bolt im alten Bindelicien, mit ber St.

Campodunum.

Sefus, bie um ben hefelberg (f. b.) verehrte Sauptgottin der Gallier. Die Druiden brachten ihr die ersten Gefangenen einer Schlacht jum Opfer bar. Daß unter hefus der Mars ju versftehen fep, ift unerwiesen. Auf den rom. gallischen Denkmalern ber Rirche Notre-Dame ift Befus in ber Stellung abgebilbet, wie er von einem Baume Mefte abhauet. Ginige wollen, er fen unter bem Bilbe eines hundes verehrt worden. (Bachter im Pierer.) — Nach Undern ift hesus ober Elsus ber blutdurstige, nur mit Menfcenblut zu befanftigenbe Rriegegott ber Gallier, beffen Priefter in ihre geweihten Cichen die Rune T ober †, Tyr (ben hammer und bas Sinnbild Thors) und ben Namen hefus darunter eingruben. Er kann aber auch mit Krugmann (f. d.), bem Kriegsgott ber Gallier, identisch fenn. (Bollmer.) Settstadt (Saidfatt), bei Burgb., Untermainer., Baiern.

- Sier die heidnische Opferstatte auf einem oben abgeflachten Sugel, ber bas Ende eines, gegen Sonnenaufgang gekehrten Bergrudens ift; Rachgrabungen zeigten Branderbe, Koblen, Thierknochen, Gefäßtrummern, Urnenscherben und bas Rohrenbein bes Dberfchentels

eines ftarten Menfchen. (Panger.)

Begenaltar, f. Broden. Benligland, f. Belgoland.

Benrich, f. Taunus.

Hiberna regina, f. Konigswinter. Sienheim, Df. a. d. Donau und Teufelsmauer, Rezattr., Baiern. - Das Pflugschaar bat bie Refte eines Romerlagers noch nicht gang vertilgen tonnen.

Dierovit, Benbengott, f. Bolgaft und Glaven : My:

thologie.

Hilara, ber Illerfluß in Gubbeutschland.

Silbburghaufen, St. a. b. Werra, Bergogth. Sachsen-Meiningen-hilbburgh. — Seit 1835 werden im hiefigen Sands fteinbruche Steinplatten mit Sahrten eines Uffengeschlechts gebrochen. (Sidel.) - Die Ebene am Suge bes Stadtberges war eine Beerdigungeftelle ohne Erbohungen und Grabsteine. Die Leichname liegen ausgestrect in ber Erbe ohne Steinkiften. Rinter und Er: machfene liegen, wechfelnb, in einer Reihe begraben. Jebem Tobten war ein Meffer, ben Kindern ein Mefferchen gur Geite gelegt. Ginige Schabel waren mit feinem Gilberbraht umwunden; Daneben lagen Perlen von fcmargem Glafe. Mancher Leiche find fleine weib= liche Figuren vom feinsten weißen Thone beigefügt; Fig. 599 ift 4", Fig. 600 nur 2" boch. (Sahresb. C.)

Sildesheim, St. im Ronigr. Sannover, icheint aus bem alten Caftell, bas am Domthore ftand, Bennonisburg, Benneburg bieg und bem Benneburger Felbe bafelbft ben Ramen gab, entftanben gu fenn. Rach handschriftlichen Rachrichten war es im 3. 577 218 im 3. 822 bie Domfirche ju Elze hierher verlegt ward, muß es fcon ein großer, ummauetter Drt gewesen fenn, ba ber Papft bem Bonifacius verboten batte, an einem fleinen Ort ein Bisthum anzulegen. (Behrens.) — Sollte Diefe beutsche Bennoburg aus bem 6. Sahrh. ursprünglich vielleicht eins von ben feften Lagern ober Caftellen gemefen fenn, woburch Tiber feinem Beere ben Rudzug ficherte, als er bie Elbgegenden beimfuchte? (D. S.)

Sillersleben . Df., Reg. B. Magbeb., py. Prov. Cachf. -

Ein primatifches Feuerfteinmeffer. (v. Lebebur.)

Silsbach, St. im Murg = und Pfingfr. Des Grogherzogth. Baben. — Bon hieraus ließ man im 3. 1777 ben walbigen Gichels berg, ber hochfte in einer weiten Umgebung, ber bie gange Ebene von Bruchfal bis Mannheim und bie Gegend um Speier beherricht, oben an ber Stelle aufraumen, mo fich Erummern fruberer Bemob= Man fand Soblziegeln von einer Bafferleitung, in nung zeigten. einer Ringmauer einen gegoffenen Bimmerboben und auf bemfelben Mungen, ein Meffer, Bogenbeschlage, Bierrathen von Bruftharnis ichen, Scherben von ber feinsten Erbe und einen ichonen Abonis-topf, ber einer fleinernen Figur von 2 bis 21' angehoren mochte; und endlich einen, bem Mertur gewidmeten, jest im hiefigen Umt-

hofe flebenden Altar. (Mannheim's Beit. 1777.) Simmelwit, Rift., Reg. B. Oppeln, pr. Prov. Schlefien. - Es ift auf ber Stelle bes beibnifchen Opferplates gegrundet, mo man bas vermeintliche Gogenbild bes Epr fand. Sicher mar auch ein folder bei Schimischow in ber Rabe bes Unna: ober Chelmber= ges, welches ber Bobtenberg fur Dberfchleffen ift. Much hat es eben fo, wie Daffel, bie, einem Opferplate unentbehrliche Quelle und awar eine folche, Die nicht zufriert, immer grune Pflangen enthalt, hinter Schimischow verfinkt und erft eine Stunde nordwarts wieder jum Boricheine fommt. Es finden fich bort viele Bruchftude von glafirten und glafernen Urnen und Metallgerathen. Auf ben meiften, in Schlesien gegrabenen Urnen tommen Bergierungen vor. vielen ift bie Funfgabl ber Bierrathen auffallend; g. 23., funffache fentrechte Striche ober Buckeln, Kreise, Grubchen, Halbmonde und signa Jovis (Z.). So finden sich auch in den Urnen felbst funf burchlocherte Rabchen von Thon und in ben Beihrauchebofen je 5 ober 10 Rugeln. Diefe Funfzahl erinnert an Die Deutsche Drei : aabl und an die breieckigen Feuersteine. Es fragt fich, welchem Bolfe geborten biefe Graber und Dentmaler an? - Dit Gewißbeit wiffen wir nur, daß zwei Bolfer, Deutsche und Glaven, nacheinander bas Land bewohnten, und bag biefe eingemanderten Unfiedler ein fruberes Bolt (Celten?) verdrangt haben. (Bu=

fcing B.)

Sinterpommern, bis zur Rega, ist eigentlich ein beutsches Land und von Deutschen bewohnt. Die wenigen zurückgebliebenen Wenden vermischten sich mit den Deutschen, daß selbst die Spuridre Abkunst verloren ging. Das schnelle Erlöschen einer Sprache ist aber nicht gut möglich, wenn nicht auch das sie redende Bolk erlischt oder in einem andern verloren geht. So sehren es die Lanzber und Provinzen, wo die Wenden nicht ganz verdrängt wurden. Selbst nach Berlauf von 800 bis 1000 J. haben die Kassuben, die Wenden in der Lausis, selbst die Wenden in Krain und Steiermark ihre Sprache, mitten unter Deutschen, beibehalten. — Alle Denkmäler, welche seit 1300 in Pommern die zur Rega entsstanden, sind von Deutschen erbaut. Die Cultur des wendischen Wolkes, dei seiner Vertreibung aus dem Herzogthume Setetin, war zu wenig vorgeschritten, als daß sie etwas Dauerndes hätten erreichen können. Ihre Burgen waren, in Pommern, wie aus Rügen, von Holz erbaut. Der Eräderbau möchte wohl das einzige Dauernde sepn, was sie hinterließen. (Studien.)

Sirowit. — Einer ber, vorzugsweise zu Rethra, verehrten Gotter ber alten Wenben. Man soll ihn mit vier hornern am Kopfe, sonst jugenblich, abgebildet haben. Leicht möglich, baß er ibentisch mit Swantewit war, wenigstens hatte dieser ben Beinamen

Hirowit.

Hister, f. Donau.

Slawaraje (Gott Radegaft), f. Bineta und Rethra. Hludana Dea, f. Birten.

Sochbuchen, f. Morbalbingien.

Söchft, St. a. Main und Nidda, Berzogthum Nassau.
In der Rahe der Niddabrucke sinden sich viele Steine mit dem Stempel der, durch Trajan errichteten, Log. XXX. (Ulpia) der XXII. (Primigenia). Das rom. Gastell Munimentum Trajani, welches Julian wiederherstellte, lag eine kleine Viertelstunde getrennt von Hochst. Lange des rechten Ufers der Nidda sinden sich nicht nur die meisten Spuren rom. Ansiedelung aus der Zeit Trajan's, Dadrian's und Aler. Severus, sondern vielleicht auch die einzige militairische Position, welche zur Vertheidigung der Hauptzselfung Moguntiacum angewendet werden konnte. (Lehne, Steiner.)

Hihnstadt, Df. bei Seeburg, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sacht. — Mordich von hier, hinter bem Lupholze, auf ber hochsten Kuppe bes Berges, lag der Knochenberg, ein Hügel von großern Umfange, der fast aus lauter Knochen, mit Rasen und Erde bedeckt, bestand. Da man ihn vor Kurzem absuhr und mit seiner fruchtbaren Erde die nahen Aecker dungte, so sieht man die Felder jetzt

ganz mit Anochen bebeckt, worunter die vielen Pferdes, Kühes und Eberzähne sich auszeichnen. Menschenkonen fand man nicht. Da die Calcination der Knochen auf ein sehr hohes Alter hindeutet, ins dem selbst das Email der Ichne bereits erloschen ist, auch Aschen darunter gefunden sind, so deutet dies auf einen Opfers plat der frühesten Borzeit hin. Ungeheure Steine, an der einen Seite des Knochenberges aufgerichtet, bezeichnen einen geseierten Ort. Der Sage nach, galt es hier die Verehrung der Gottin Lupa (Hohla, Frau Holle). Sollte hier das von Ptolemäus erwähnte Lupia zu suchen seyn?

Honger Borden geriefenbagen, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pommern. — Bu ben vielen, am Wege nach Damm ausgegrabenen, Gegenständen von alter Metall Composition gehören, z. B., ein 3" breites Drahtgewinde, welches, auseinander gezogen, über 3 Ellen messen würde, mehrere Speerspigen, Dolche, Zangen, Frasmeen, sichelsörmige und andere Messer, Buckel, Knöpse, zierliche Ringe und kunstvoll gearbeitetes Gerath zu unbekanntem Zwecke. Diese, mit edlem Rost überzogenen Alterth. sind 500 Schritte vom Df., unter einer Felswacke, in einer Urne gesunden worden.

(Stubien.)

Sökericht, Of bei Ohlau, Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schlessen. — Die jest im k. Museum zu Berlin besindlichen Alsterth. von hier sind: Fig. 601, eine unten abgerundete Metallurne mit kurzem Halse. Die Weite ihres Bauches beträgt 10", die Mundung 9" und die Hohe 4". Die Mischung ihres Metalles (Kupfer und 3inn) ist ganz mit Grünspan überzogen. — 3wei Goldplatten, deren eine, Fig. 602, mit zwei Reihen Steinchen von Carneolglassluß. — Fig. 603, eine mit Goldblech überzogene Schnalle. — Fig. 604, ein, an seiner Dessnug verzierter Ring. — Das Metallgesäß, Fig. 605, 1'5" hoch, mit zwei, über den Mündungsrand hinüberragenden, eckigen Henkeln, erregt begründete Iweisel über das Alter dieses Fundes. (v. Ledebur.)

Sord, bei Rheinzabern, Rheinfr., Baiern. — Sier bie Langenspige Fig. 606 und bie metallene Robre Fig. 607. Beibe

find jest ju Biesbaben.

Körner waren schon in ber altesten Zeit ein Sinnbild ber Kraft und Burde; baher erscheinen Selden und Gotter mit ihnen verziert. Auch wurden sie als Trinkborner bereitet und als Opfershörner gebraucht. Die bekanntesten sind das Tonderns und das Oldenburger Horn (s.b.), das Mühltunderner oder Gallshufer und das Elsasser forn. Tempelhorner sand man bei den Friesen, welche die Gottinnen Kosta und Weda verehreten, zu deren Dienste man die Undachtigen mit Hornerschalle zussammenries. Dergleichen Hörner (Cornua cantibus apta) befanz ben sich auch in den Tempeln der Oftera und bes Swantewit

zu Stettin. — Ein heerhorn fant man zu hofzumfelde (f. b.).

— Das zu Jasz-Bereny in Ungarn gefundene Trinkforn giebt bie Sage für ein, von dem Könige Attila gebrauchtes horn aus. (Bulpius A.) — Dergleichen ober ahnliche Trinkgefäße fand man auch bei Caffel, Castell I., Framersheim, Graupzig, heimersteim, Kleinroffen, Pallien, Panfin, Postberga, Theilenhofen.

Borfelsberg, ein 1,600' hoher Berg im Berzogth. Sachs. Coburg-Gotha. — hier foll eine thuringische Feenkonigin von zweideutigem Rufe gewohnt und diesen Berg zu ihrem Bohnsig erforen haben. Sie bilbete, umgeben von Sylphen, Undinen und Salamanbrinen, einen Liebeshof und betrog Alle, die sich ihren Genussen hingaben. — In der Schweiz hat man eine ahnliche Sage von einer im Innersten des Felsens der bortigen "Jung frau" wohnenden schonen Teuselin, welche kuhnen Banderern nachstelle. (Bollmer.)

Sörter, a. d. Weser, Reg. B. Minden, pr. Prov. Bestph.

Sorter, a. b. Wefer, Reg. B. Minden, pr. Prov. Beftph.
— Bwifchen hier und Corven hat die Stromung einen Beerdigungsplat am Beferufer dermaaßen entblogt, daß mehrere, größtentheils wohle erhaltene, Stelette altgermanischer Urvater, so wie sie zwischen fünf Steinplatten der Erde übergeben waren, zum Borscheine gekome

men finb.

Sofzumfelbe, A. Grevismuhlen, Meklenburg. — Auf ben "Negenbargen" (Neunbergen) hierfelbst fand man, 9' tief unter ber Erbobersläche, in einer Thongrube ein Heerhorn, welches in seiner außern Windung 3' 7" mißt, am Mundstüd 1½" und an seiner Mundung 2½" Durchmesser hat. Es ift aus Bronze gegoffen und bat an beiden Enden Debre für das Trageband. Spuren

feines hohen Alters find unverfennbar. (Lifc.)

Sobbach (Binbifd = Johbach), Df. a. b. Jart, bei Schwäbisch Saul, Jarter., Burttemb. — In bem Gemeinbeforst, auf einem Berge, ein Opferaltar ohne Inschrift; in der Nahe drei große Grabhügel und in einem berselben mit Grunspan überzogene Orabtgewinde, Budeln, die burchbrochene Nadel, Fig. 608, und drei Armringe. Obgleich kaum eine Stunde davon das rom. vallum sichtbar ift, so scheinen doch diese Alterth. deutschen Ursfprungs zu seyn. Der Durchschnitt des größten dieser Grabhügel enthielt sunf, aus Steinplatten gedildete, hoch ausgethurmte, oben mit einer Art Steinmuße bededte Spissaulen, zwischen welchen, ganz unten, die gesundenen vier Urnen standen. (Hankelmann.)

Sobenleuben (Leuben), Fiftn. im Fürstenthume Reuß. — In bem großen Steingrabe, im Segeholze, waren sammtliche Urnen und Beigefaße schwarzlich und gerdruckt. Gine Brandspur fehlte ganzlich. (Alberti.) — hier ein "Boigtlandischer, alterthumb-

forschender Berein".

Hohen-Nauen, Df. a. b. havel, bei Rathenow, Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Brandenburg. — Der Landrath v. Has gen schenkte dem königl. Museum einen in seinem Garten, bei'm Roben eines alten Baumes im I. 1832, ausgegrabenen, 104" bohen Morser von Bronze, Fig. 609, der zwar in Umgebungen gefunden ist, die man, nach den hier häusig zu Tage gekommernen Urnen, für einen heidnischen Begrähnisort halten muß, sich aber als eine Arbeit des 14. Jahrh. kund giebt. (v. Ledebur.)

Soben: Dfig (Doben: Priegnig), Df. bei Delitsch, Reg. B. Merseb., pr. Prov. Sachsen. — 3wischen hier und Gruna steht, an den Ufern der Mulde, einsam ein uralter Thurm, mit allen Merkmalen rom. Bauart. Ware das Romerthum desselben ganz erweislich, so hatte man hier den Uebergangspunct über die Mulde, als Drusus seine Legionen zur Elbe führte. (Wilhelm.) Soben: Nechberg, Bergschloß bei Hohenstaufen, ohnweit

Soben: Rechberg, Bergschloß bei hohenstaufen, ohnweit Goppingen, Donaufr., Wurttemb. — Das Schloß an dem vallum Probi ist ein Achteck, dem man die rom. Abkunft noch anssieht. Aus sehr roben Buckelsteinen erbaut, hat es 8 bis 9 bide Grundmauern und noch eine Hohe von 40'. Das Obersgemäuer und die außeren Umgebungen sind spateren Ursprungs. (Buchner.)

Sobenstaufen, einst Romercastell, jest im A. Goppingen, Burttemb. — Im J. 1525 verwüsteten die Bauern dasselbe. M. Erusius versichert, noch zwei aus Buckelsteinen erbaute Thurme basfelbst gesehen zu haben, welchen, nach Rom. Bauart, unten die Ein-

gangethur ganglich fehlte.

Sohenwart, a. b. Paar, Fifn. an ber Romerstraße, langs

ber Donau, Baiern. - Das alte Summontorium.

Soben: Wieschendorf, bei Wismar, Metlenburg. — Auf einem Sanbhügel standen mehrere Steine mit ihrer Spige aus der Oberflache hervor. Als man sie zu einem Stallbaue benuten wollte, entdedte man, in Zwischenraumen von acht Schritten, mehrere Graber von 5' Lange, welche, an den Seiten, mit Steinen ausgesetzt waren. In einem der Graber fand man, neben einer zerfallenen Urne, sieben Steinkeile. (Bartsch.)

Sobenziat, Df., Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachf. - Un ber Beerftrage, bei biefem Df., einige Gunen- ober Belbengraber.

(Bedmann.)

Bolben (Damonen). — So nannten bie alten Germanen ihre guten, sie beschützenden hausgoben (s. d.). (Bollmer.) Solftein. — In einem Gradhügel Schwertknöpse von Stein, Wehrgehange von Erz und das 2' 7" lange Schwert, beffen sehr kurzer Griff in schwarzes holz gefaßt und mit kupsernen Nägeln befestigt war. (Rhode B.)

Solzhaufen I., St., am Beffelberge, bei Sanau, Rur-fürstenth. Beffen. — Sier ein rom. Caftell in feinem gangen Um-

fange, fammt ben Ballaraben.

Solzhaufen II. . a. b. Saibe, Df. ohnweit Ems, Raffau. - 3m fcaurigen Balbe von Laufenfelben ein, in feinen Grund= mauern und Ballgraben wohlerhaltenes rom. Caftell, bie "alte Birgte"

genannt. (v. Gerning.)

Solzy (Soltichy), Gogen ber Wenden und Glaven, in ber Gestalt zweier Bruber, bie Bruberliebe personificirend, Fig. 610. Ihr Berehrungefit mar ein b. Sain bes Riefengebirges. Namen verwandelten die alten Chroniften in Alces und Alcis. Zacitus nennt fie eine besondere Gottheit ber Naharvalen und beutet fie, nach Urt ber rom. Schriftsteller, Die alles Auslandifche romanifirten, als Caftor und Pollur. (Bollmer.) - 216 Gis ihrer Berehrung nahm man ben Tobtenftein bei Koniasbain an. (Preuster.) - Much bei bem Spbillensteine fant man ein Ibol. welches einem am Rheine entbedten und als Alces gedeuteten abn=

lich ift. (Emele, Reumann.)

Somburg v. b. Sobe, a. b. Efcbach, Refibeng bes Lands grafen von Seffen-Bomburg. - Sier ein Antiquitaten= Casbinet. - Gine Stunde von bier, im Balbe, findet fich bie mertwurdige rom. Bergruine "Saalburg". Man fieht auf bem eigent= lichen, fonft Zaunus, jest Sohe genannten Berge eine ftarte Grundmauer bes 280 Schritte langen, 180 Schritte breiten Bierecte, bas augerlich noch mit einem boppelten, tiefen Graben ums geben ift. In ber Burg felbst find, außer einem fehr tiefen Bruns nen, noch andere unterirbifche Ueberbleibfel. Sunfhundert Schritte bavon gieht fich eine lange Mauer mit einem tiefen Graben gegen D. Bon ber Burg geht eine gepflafterte Deerstraße burch ben Balb. bie man in ben Felbern bei Dornholzhaufen, Dber- und Unterurfel, fo wie bei Niederftabt, wiederfindet. Rach ben Bezeichnungen ber bei ben rom. Schwigbabern ausgegrabenen gebackenen Steine, bat bie 4. Coborte ber Binbelicier und bie 22. Legion biefe Burg erbaut und hier ihr Standquartier gehabt. (Reuhof.) - Die Beer= ftrafe fette fie mit Debbernheim, wo Erajan fein befeftigtes Lager hatte, in Berbindung. Um Somburg erinnert fast jeder Schritt an die alten Belteroberer: ber Beibengraben, Die Beige-Mauen, die Alten-Bofe, ber Thalwegsberg, ber Alttonig, zeigen noch Spuren ihrer Berte. Die Saalburg fcheint bas Caftell ge= wefen ju fenn, welches Drufus erbaute und Dermann gerflorte. Germanicus ließ es wieber berftellen, als er mit Cacina ben rafchen Bug gegen bie Ratten unternahm und ihr Mattiacum in Ufche legte. (Schreiber.) - Der Fundort bes, am weißen Schlofthurme befindlichen, Botivfteines ift Saalburg (f. b.).

Sorb, St. am Nedar, Sowarzwalber., Burttemberg. 3mei Alterthumsfreunde borten von einem Manne mit zwei Ungefichtern, ber fich bier befinden follte, reif'ten im 3. 1885 eigens babin, fuchten und fragten lange vergebens nach ibm, bis er ihnen endlich nabe bei ber Burg nachgewiesen marb, mo fie ben bisber wenig beachteten Romergott Sanus eingemauert an einem Gartenbauschen jubelnd begrußten. Die Abbildung fteht bei Janus, Sig. Der f. Beamtete mar fo gefällig, Dies in Deutschland viels leicht einzige rom. Alterthum ausbrechen zu laffen. Es mar eine angenehme Ueberrafchung, als man auf ber Rudfeite, bie eingemauert war, eine finnliche Darftellung ber Bergangenheit und Bus funft entbedte. Bormarts bat ber Stein die beiben Ungefichter nebeneinander, boch voneinander abgewendet. Das eine Geficht ift jugenblich, mit vollen Bangen, lebhaft vorftebenben Mugen, als ein Bild jugenblicher Rraft und Fulle, bargeftellt; bas andere ift lang, bager, mit fpigigem Rinn und boblen Bangen, ein Bilb bes 216 tere. Rudwarts, binter bem jugenblichen Ropfe, flimmt eine nachte jugenbliche Figur mit fichtbarer, Unftrengung empor. hinter bem Alten fintt eine gleichfalls nadte Figur abwarts auf zwei Polfter nieber, wie im Berfcbeiben begriffen. Die Deutung ift fprechend: bas beginnende und bas finkende Sahr - Jugend und Alter - Bergangenheit und Butunft. - Bielleicht giebt es fein alterth. Dentmal, wo Gott Janus auf abnliche Beife fo anschaulich und sprechend bargeftellt ift.

Sorburg, St. a. b. Il bei Colmar, Frankreich. - Boll

rom. Alterth.

Sorn, St. am Teutoburger Balbe, Lippe-Detmolb. - 3mis fchen bier und Paderborn die berühmten Exterfteine. Diefe 100 bis 125' hohen, jum Theil mit Kammern verfehenen, gigantischen, feltsam geformten Sandsteinfelsen waren bis in bas 18. Sahrh. ber Sauptfit ber altbeutschen Abgotterei und gur Beit bes Rom. Barus Beugen feiner Dieberlage. Muf ben bortigen Opfer-Altaren bluteten, nach ber entscheibenden Bolkerschlacht, Die gefangenen Ros mer gu Ehren bes Teut und ber Beleba, bie in bem bedeutenoften von allen b. Sainen ber Germanen bafelbft ihr Beiligthum bewohnte. 218 ju Rarl's b. Gr., ober fcon ju Bonifacius's Beiten. bie religiosen Bolksansichten gereinigter und milber maren und bie barbarifche Sitte ber Menfchenopfer ihre Enbichaft erreicht batte. ward ber Gogentempel auf bem bochften ber Erterfteine, ju mels dem eine in ben Felfen gebauene Treppe fubrt, in eine driftliche Capelle umgewandelt. Schon im 11. Jahrh. (1093) tommt fie in 3m 13. Sahrh. waren biefe Felfengemacher Gige Urfunden por. ber Einfiedler und eine Station zwischen bem Rlofter ju Berben und Belmftebt. Diefen Beiten verbanten mahrscheinlich bie coloffalen, in die Telfen gehauenen Bilber, die gleichsam ben Sieg des Chriftens 22

thums über bas Seibenthum beurkunden, ihren Ursprung. Die an ber außern Flache bes Felfens befindliche Kreuzes-Ubnahme mit ihren Sinnbildern ist wohl das alteste Bildhauerwerk in Stein, das wir aus driftlicher Zeit in Deutschland besigen, und ift, seiner Zusammensetzung und meisterhaften Arbeit wegen, von unschätzbarem Berthe. Die Gisenhutte zu Sann, bei Coblenz, hat ein Bastelief aus Gußerifen von diesem Alterthume gesertigt. (Clostermeier, Dorow,

Möggerath.)

Sornburg, a. b. Ise, St. bei Ofterwief, Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Sachsen. — Bon hier bis Bolsenbuttel ber Uebergang aus Ostsachsen nach Westphalen auf dem Horndamme, ber einst durch einen, jeht in Wiesen verwandelten, Sumpf führte. — Im Suben ein Hunengrad, bessen 3' tief besindliche Urnen im Kreise zwischen eichenen Kohlen standen; dann folgte eine Schicht Sand, Lehm und Asche, und hierin abermals Urnen, von Kohlen umgeben. In bieser zweiten Schicht lag, umringt von den Urnen, eine bedeutende Jahl menschlicher, ineinander gekrummter Gerippe von mittlerer Größe, die man für Kömer halt. (Kruse B)

Suffingen, St. a. b. Bregach, Geeft., Baben. - Sier Trummer von rom. Babern und Die nach Arao Flaviae (Rottweil)

führende Strafe.

Sunengraber (Riefenbetten) find bie febr alten, über ber Erbe freistebenben, Granitblode, umgeben von einem langlichen, aus Felswaden bestehenden Bierede. Bestendorp unterscheidet Die germanifchen Sunenbetten, Grabbugel und Altare, welche befonders ber ftanbinavische Norden in mannigfacher Abwechselung zeigt (vgl. Rafchenborf und Ratelbogen), von den feinigen, die er fo zahlreich in den Riederlanden (vgl. Drenthe) antraf. Er fand in ihnen fleine Urnen mit ber Ufche ber Berftorbenen, runbe, glatte, in ber Mitte burchlocherte, mit einigen Rreugen bezeichnete Steine von Thon; hunereigroße Steine, worauf, mahricheinlich in religiofer Begiebung, brei Rreuge in einer Rreislinie fauber eingegraben find; Merte, Streithammer und Reile von Stein. Die beiben erften find bestandig aus einem fcmarglichen Steine gearbeitet; Die Reile hingegen find von verschiedener Große und Steinart. beutschen Bunenbetten findet fich oft burchlocherter Bernftein von verschiedener Grofe und Gestalt, aber niemals Rupfer, Gifen ober anderes Metall. Bestendorp schreibt fie ben Gelten gu. Er folgt hierin ber leicht fich barbietenben Deinung, weil in ben aners kannten Sigen ber Celten, zwischen ber Seine und Garonne in Frankreich und auf ben britischen Infeln, Die meiften Sunengraber gefunden werben. Aber wie fommen bann biefe Denkmaler bes hoben Alterthums nach Gegenben, welche, nach bisheriger Unficht, niemals von Gelten bewohnt wurden? Wie nach ber Altmark. Brantenburg, mo fo viele Bunengraber oft mit machtigen Stein-

umgebungen gum Theil noch vorhanden find? Die nach bem nordlichen Deutschland überhaupt und noch viel weiter binauf nach bem ffandinavischen Norben? - Bestenbory nimmt, hierauf ermibernb. neben ben Liguriern ober rom. Galliern einen besondern Bolksftamm ber Celten - Die celtischen Cimbern und Balen - an, welche bas gange westliche Europa von G. bis D. bewohnt batten. Diefe balt er fur bie Urbewohner biefer Gegend und fur bie Erbauer folcher Graber. Spater maren fie bier und im fandinavifchen Rorben von ben Germanen übermunden und unterjocht worden, bie fpater ihre Prof. Repfer gu Site einnahmen und Berehrer Dbin's maren. Christiania betrachtet bie jegigen Normanner als einen 3meig bes großen germanifchen Stammes, ber fich fcon bei ber Ginmanberung bes letten in Europa, burch welche bie Tichuben und Gelten aus ihren Gigen verdrangt murben, von ben Gothen, Nieber= und Dbers beutschen getrennt und nach bem nordlichen Rorwegen gewandt babe. Er fügt bingu: Die unter bem Ramen "Bunengraber" in Deutschland und ben nordischen Reichen befannten Denkmale ber Borgeit find nur bann germanischen Urfprungs, wenn fie eifernes Berath enthalten; fupfernes beutet bestimmt auf Celten, fteinernes auf Tichuben bin. (Morgenbl.) — Wer bas Wort hunengrab fur hunnengrab nimmt, ber irrt gewiß; benn bas altgermanische hunen bezeichnet eher helben, Riesen ober heroen. Indessen ift bamit nicht gefagt, bag nicht auch hunnen auf ihren verwuftenben Bugen bie Bahl ber Grabbugel vermehrt hatten; benn alle aus Soche affen ausftromenben Bolter theilten mit ben Deutschen biefe Beerbigungbart. Schon Somer gebenft bei ben Griechen, bie boch mabre fceinlich von ba einwanderten, Diefer Grabbugel. Bei Dffian wird bas Unbenken gefallener Belben burch bergleichen Sugel geehrt. Much bie Steppen Ruglands, namentlich bie Rrimm, find überreich baran. - Dag auch unfere beutschen Bunengraber ein viel boberes Alter haben, als bas Sahrhundert, in welchem die Sunnen Deutsche land verwufteten, beweif't icon ber Umftand, bag fie tein Gifen. teine Dungen, feine Ibole enthalten, bie man gu ibrer Beit noch nicht tannte, und welche ben jungern Beibengrabern nicht immer feblen. Gewöhnliche Felbsteine, Pfeilfpigen und Streithammer, aus Klintftein, Dolche und Opfermeffer, aus Feuerftein bereitet, einfache Urnen und ichalenartige Eg = und Erintgefchirre zc., bas find bie Rleinobien, welche wir in ihren Grabern finden. 2gl. Seiben= gråber.

Sumertrobt, Df. ohnweit Neustadt im Mumlingthale bes Obenwaldes. — Zwischen hier und Oberkinzig die Hasselbach, das größte aller rom. Castelle im Obenwalde. Es beherrschte mit dem Castelle Breuderg's das Mumlingthal. Seine Lange beträgt 285, die Breite 252 Schritte. Der Wall ist jett 3 dis 4' hoch. Da, wo die Landstraße den Wall zweimal durchschneibet, sieht man, das

99 1

fein 12' breites Fundament von roben Bruchfteinen aufgemauert war. Musnahmsweise waren an biefem Caftelle bie Eden nicht ab= gerundet. In feinem Innern finden fich die Ruinen ameier Baber nabe beieinander. (Rnapp.)

Sundefeld, St. bei Dels, Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schlefien. - In hiefiger Gegend ift eine golbene griechische Munge von Mler. b. Gr., bie ber Gen. : Superint. Runge ju Dels befitt.

gefunden worden. (Rrufe A.) Sunderuck, Gebirg im Rorben ber Bogefen bei Erier. -In einer hiefigen Felfenrige fand man 9 Teller von 8" im Durch. meffer, welche Burger Fabis ju Algen befigt. Die fehr plumpe

Arbeit weif't auf ein bobes Alter bin.

Suniab, Ort in Dacien, Desterreich. — Mitten in ben fruchtbaren Gefilben gwifchen bier und bem Df. Alpestes ftanb ur-Mitten in ben fprunglich ber, jest nach bem Schloffe Suniad verpflangte, toftbare Granit-Altar ber Cybele, biefer Gottin bes Aderbaues; Fig. 612 bis 614 zeigt ibn von brei Geiten. Die Borberfeite enthalt bie beiben Opfernden mit bem Ginnbilbe bes Uderbaues uber fich; bas Weib mit bem Rruge mag bie Dilch bes Trantopfers, ber Mann bas Gefag mit bem Speifeopfer (Brob und Ruchen) jum

Altare tragen. (v. Sobenbaufen.)

Sunnen (Hunni, Chinni). Ein Bolt von furger Geftalt, mit breiten Schultern, bervorftebenben Badenknochen, plattges brudten Rafen und tiefliegenden, fleinen Augen. Wahrscheinlich von ben Chinefen vertrieben, fpater von ben Perfern gefchlagen, fielen fie gunachft, vom taspifchen Deere ber, erobernd in bas fub= liche Deutschland ein. Bei ihrem fteten Reiten, ihrer Tracht und ihren Gitten waren fie fchlechte Fußganger. Auf hafliten, boch febr brauchbaren, fcnellen Pferben agen, tranten und fcliefen fie. Wohnungen tannten fie nicht. Ihre Kinber wurden auf ben Wagen erzeugt, geboren und erzogen. Wurzeln und unter bem Sattel murbe gerittenes Fleisch waren ihre hauptsächlichste Koft. Dit Knoden befettes Burfgefchog, Gabel und Schlingen, womit fie ben Gegner vom Pferde riffen und wehrlos machten, waren ihre Baf-Ihre Art gu fechten mar ein Umberschweifen, ohne geordnete Schlachtreiben, in unftatem Morben. Gie marfen fich gunachft auf Die Bewohner ber nordlichen Donaugegend, Die fie unterjochten. Ihr Unführer Balamis besiegte, um bas 3. 374 n. Chr., bie Manen. erfcblug ben Gothentonig Bithimer und unterwarf fich ein weites, fonst ben Oftgothen unterthanig gewesenes, Gebiet. Auch Dacien wurde jest von bunnischen Seerhausen heimgesucht. Bom 3. 433 an vereinigte Attila bie Borden ber Sunnen und brobete, bas rom. Reich umzufturgen; boch feste Metius ibm ein Biel. feinem Tobe, im 3. 454, trennten Die Borben fich wieber. Da erhoben fich bie ihnen unterworfenen Deutschen, vorzuglich ber Gepibentonig, und erfchlugen, in ber großen Schlacht in Pannonien, 80,000 Sunnen. Bu Ende bes 5. Sabrh. verschwand ihr Dame aus ber Geschichte und lebte nur bann wieber auf, als man, 400 3. fpater, bie Magyaren, bie ein gang anberes Bolt maren, mit ihnen verwechselte und fie hunnen, fpater Ungarn, nannte. (Bachter, Daffel im Dierer.)

Sunnenstein, f. Sonberehaufen. Sunfe (Unfe, Unsingis), ein bei Groningen in bie Norde fee munbenbes Flugden, beffen Tacitus bei ber Nachricht von bem Rudjuge bes Germanicus von ber Ems nach bem Rheine gebenft.

Spaca, bie Gottin ber Gefunbheit, f. Ad Mediam unb

Mestulap.

Splo, ein hirten: und Beerbengott, den man in Befiphalen

in hoben Ehren gehalten haben foll. (Bollmer.)

Spperboreer. - Die alten Griechen bezeichneten mit bies fem Collectivnamen alle jenfeits ber rhipaifchen Bergtette (ber Ulpen) ihnen nordwestlich wohnenben Bolter, mit benen fie noch in teiner Berbindung fanden. Gin eigenes Bolt biefes Ramens gab es nie.

3bbenbühren, St., Reg. 28. Munfter, pr. Prov. Beftph. Gine framea (Celt) von Bronge. (v. Lebebur.)

Icorigium, f. Bunterath.

Idistavisus campus, bas Felb, worauf bie zweite Beferschlacht im Lande der Angrivarier, Diefer Nachbarn ber, ber Elbe naherwohnenden Cheruster, vorfiel, in welcher hermann von Germanicus befiegt murbe. Babricheinlich mar bies bie Gegend zwischen Minden und Blotho; schwerlich bei Begefad, unterhalb Bremen ober biefer Stadt gegenüber, wie Lipsius und Mannert wollen. Mit großer Sachkenntnig und Umficht ift bies Schlachtfelb nachgewiesen burch (v. Duffling.)

3bol, als Gegenstand bes Muges und ber Seele; baber Sausgott (f. b.) und überhaupt bie Bilber bes Gogenbienftes, ber Ibo-

lolatrie. Bal. Robolb.

Iffingheim, rechts am Rheine, ohnweit Baben. - Bahricheinlich mar biefer Ort bas rom. Bibium. Um Gingange ber Rirche findet man noch einen Altar Mertur's eingemauert. (Bilbelm.) Igel (Aigel), Df. a. b. Mosel, ber Saarmundung gegensüber, Reg. B. Erier, pr. Rheinprov. — Un ber ehemaligen Confularftrage von Erier nach Rheims fteht, 1000 Schritte von einem ehemaligen Romerlager, bas sinnige Grab = und Dentmal eines reichen Großhandlers ber Romer, aus ber Familie ber Secundiner. Diefe vierfeitige Spigfaule von festem, weifgrauem Sandfteine ift 72' hoch und in Fig. 615 bis 618 treu abgebilbet. Die von Reller und Clotten ergangte, nicht mehr gang leferliche, lateinische Infchrift ber Mittagsfeite, Fig. 615, befagt: "Dem Gecundinus Gescurus, ber mit bem Gecundinus Aventinus ben Ort Aegla zuerft grundete; ben Gohnen bes Secundinus Securus und ber Publia Pacata, ber Gemablin bes Secundinus Aventinus und bem Lucius Saccius Modestus und bem Modestus Macedo, bem Sohne beffels ben, bem Richter ihrer verftorbenen Boreltern und fich felbft fur ibr einstiges Ableben haben Secundinus Aventinus und Secundinus Securus noch bei ihrem Leben, als Wieberherfteller biefer Strafe, biefes Denkmal errichtet." - Diefe Secundiner maren Agentes in rebus, welchen die Fortschaffung ber Beere und ber Dilitair= Beburfniffe, ber Lebensmittel, Rleibung und Briefe oblag. Much waren fie Dberauffeber ber militairifchen Wagen, Schiffe und Stras gen. — Die Sauptpersonen über jener Inschrift reichen einander die Sand; über ihnen befinden sich brei Brustbilder. Dies Sanze ist unstreitig ein Familiengemalde. Bu beiden Seiten dieser Sauptsschen — vielleicht bas Bild eines Cheverlobnisses — sind die beiden Pilafterschafte mit tangenden Baccanten vergiert. - Der Fries uber ber Sauptscene enthalt Figuren, Die, an einem Tifche figend, ein Familien-Gastmahl vorzustellen fcheinen, beren Dienerschaft rechts und links beschäftigt ift. Das Bilb ber Attike baruber ftellt einen Saal vor, in welchem einige Personen ein Stud Zuch ausbreiten, wahrend die funfte die begleitende Schrift lief't. Auf bem Gesimse baruber fteht ein Fronton, in beffen Felbe man ben Bacchus mit einer Kanne und dem Thyrsubstabe erblidt. Ihm gur Seite scheinen zwei Bacchanten mit ihm zu fcherzen. — Die Personen unten, auf bem obern Theile ber Plinthe, mogen berathschlagende Secundiner mit ihren Ugenten feyn. — Bu bebauern find bie bortigen Bersftummelungen biefes ehrwurdigen, antiten Denkmals burch einen Grafen v. Manefelb, ber, als Gouverneur von Luremburg, versichiedene Steine losbrechen und in feinem Garten aufftellen ließ.

Die Plinthe ber Mitternachtsseite, Fig. 617, ist oben mit Delsphinen verziert. Auf bem mittleren Theile berselben sieht man ein, von Menschen gezogenes, beladenes Schiff, bessen Führer die Flotzblidst; rechts stutt sich eine Nymphe auf ihre Urne. Die untere Schicht hingegen ist wieder von ihren Sinnbildern entblopt; an ihre Stelle ließ der Graf glatte Quadern einsehen. — Der zweite Absach ber Plinthe enthalt ein zerstortes Bild, bessen Keste jedoch deuts

lich zeigen, bag bie Figuren in tangenben Stellungen fich befunden baben. - Bon bem Sauptbilbe bes großen Felbes, bas burch ben Babn ber Beit gelitten bat, ertennt man nur noch ben Reifenben mit einem ber Pferbe, womit er bie bamals bekannte Erbe, bie vielleicht ber ihn umgebene Thierfreis bezeichnen foll, als Raufmann burchreif'te. Die vier riefenartigen Ropfe in ben vier Eden beuten wohl bie verschiedenen Binde an, womit er die Meere burchschiffte. In bem Rreife fieht man an zwei Seiten Magazingebaube und amifchen beiben ein Gebirge, über welches zwei belabene Maulthiere binaufgeführt werben. (Dielleicht bie Berge ber Gifel und bes Sunderude von Trier nach Roln und nach Maing, und beren Das gazinanfullung aus ben großen Barenporrathen ju Trier.) Das Bild ber Uttife besteht aus einem ftarten Manne, ber zwei Greife jufammenzuhalten fucht. Im Felde bes Frontons endlich erfcheint bie Sonne auf ihrem, mit vier Pferben bespannten Bagen; vielleicht bas Bilb bes Lebens.

Auf der Abendseite, Fig. 616, sieht man nur noch in der Mitte der untern Plinthe gut erhaltene Tritonen und Seepferde. Der zweite Absat der Plinthe ist ein Thor, aus welchem ein viers räderiger, von Pferden gezogener Lastwagen hervorkommt. — Das Hauptstodwerk unter dem Hauptgebalke ist von zwei Pilastern umgeben, die wieder mit tanzenden Bacchanten verziert sind. Es ist wagerecht in zwei Halten getheilt, die beide sehr beschädigt sind. In dem untern Theile sigt eine weibliche Figur im Schatten eines Baumes; im obern ein bewassneter Mann im Kampse mit eines Balange. Im Friese scheinen sechs Manner einem siedenten Geschenke harzubringen. Das Bild der Attiste ist ein zweiräderiger Wagen, in welchem zwei Personen von Pferden gezogen werden. Ueber diesem ist die rom. Zahl CLIIII. — Im Felde des Fronztons sieht man einen Mann im Helme mit seiner Pike ein Ungese

thum, halb Schlange, halb Mensch, überwinden.

Die Morgenseite, Fig. 618, haben Muthwillige am Aergsten zerstört. Die Bilber im Stockwerke scheinen auch hier getheilt gewesen zu seyn. In bem obern ist noch eine nackte Menschengestalt in liegender Stellung erkennbar. — Das Bild des Frieses scheint ein chemisches Laboratorium vorzustellen, worin funs Personen an drei kleinen Feuersberrden beschäftigt sind. — Das Bild der Attise stellt eim Zimmer vor, in welchem drei Personen in der Stellung des Mitleids und der Wehmuth vor einem, im Lehnstuhle Schlasenden oder Sterbenden stehen, vielleicht der hinscheidende Secundinus Aventinus, sur welchen in dem darunter besindlichen Bilde Arzneien bereitet werden. Im Fronton sieht man das Bild des ausgehenden Mondes auf seinem, von hirschführen gezogenen Wagen. — Da die altere Kunst kein unterscheidendes Merkmal im Bilde des zeitlichen und des emisgen Schlases andrachte, um dadurch das Schreckhaste in der bilde

lichen Darftellung bes Todes zu vertilgen, fo scheint fie auch bier bas Bilb bes Gestorbenen oben als einen Schlafenben, unten aber feine Untunft in ben Gefilden ber Geligen bargestellt gu haben. — Bergleicht man bie Bilber aller vier Seiten bes Dentmals miteinanber, fo finden fich außer benen, welche bie Beschäftigungen ber Secundiner als Agentes in rebus beutlich ju erkennen geben, auch folde, welche ben Lebenslauf bes Secundinus Aventinus, von feiner Bermablung mit ber Publia Pacata an, bis gu feinem Uebergange in bie beffere Belt barftellen. - Die ppramibalformige Bedachung bes Dentmals besteht aus großen, behauenen Steinen, beren außere Blace wie eine Eindedung von Biegelsteinen ausgearbeitet, aber größtentheils ichon verwittert ift. Dben, auf der Bedachung, fieht enan ein Saulen-Capital, welches sich zu gut erhalten hat, um noch einer Erklarung zu bedurfen. — Die vier Menschenköpfe, welche von ben, in Form bes Merkurstabes sich windenden Schlangen umgeben find, bezeichnen gegen Morgen ben Ropf eines Rindes, gegen Mittag ben eines Junglings, gegen Abend ben eines Mannes und gegen Mitternacht ben eines Greifes. - Auf ben Eden bes Capitale liegen vier Sphinge, Die eine 4' große Rugel tragen, auf welcher man eine knieende menschliche Figur mahrnimmt, beren Dbertheil im Rriege, von ber Conger Brude aus, burch eine Ranonenkugel gerstört worden feyn foll. Der, in biefer Sohe Anicende wird von einem Abler, welcher burch jenen Schuß ebenfalls halb gerstört wurde, so gefaßt, als ob er ihn in himmlische Regionen emportragen wolle. Um bies beutlich zu erkennen, muß man bie Gruppe mit einem Fernrohr von ber Morgenfeite betrachten. — Gine getreue, 19" bobe, Dachbildung Diefes toftlichen Dentmals ber Borgeit in Deutschland bat jest die Sanner-Sutte bei Neuwied in Bronze gefertigt. (Dielbelm, Quednow, Laurent, Dftermalb. Winttenbad.)

Ablefeld, f. Rammerforft.

Mot, ber befestigte Sauptort bes Furften Dbescalchi in ber Syrmier Gefpannichaft, Ungarn. - In ber Rabe finden fich meh= rere Ulterth,, besonders in einem Balbe bie Trummer eines Tempels

ber Diana. (Schreiber C.) Iversgehofen, Df., Reg. B. Erfurt, pr. Prov. Sachf.
— Im J. 1820 fand man bier, 3' tief im Riefe, ein von allen Selten mit Platten von Raltichiefer gang umichloffenes, mohl ver-mahrtes, beibnifches Grabmal mit einer buntelbraunen Urne voller Knochenüberrefte. Aller Raum war mit feinem Ganbe ausgefüllt. Urne und Platten maren weich, erharteten aber an ber Luft balb mieber.

Impflingen, Df. bei Landau, Baiern. -Der untere Theil eines hier gefundenen, jest ju Mannheim befindlichen Merkurs : Bibber und Schilbfrote ju ben Fugen bes Gottes mit ber Unterfchrift: "Deo Mercurio Cambo Justi V. S. L. M." Ein Mer-curius Cambus fommt sonft nicht vor. Camb ift gallisch, bezeichnet ben Sandel; baber bie im Bechfelrechte vortommenben Musbrude biefer Urt. (Graff.)

Induziomar, f. Umbiorir. Inferiora hiberna, f. Befel.

Ingavonen (fpater Sachfen). - Giner ber brei Saupt. ftamme ber Germanen. Gie bewohnten ben Rorben Deutschland's von ben Rheinmundungen an bis gur Offfee und langs berfelben. auch die Salbinsel Jutland. Ihre besondern Stamme hießen: Friesen, Chauten, Angrivarier, Sachsen, Cimbern und Teutonen. Sie waren bie tampfluftigften Stamme unter ben Germanen; auch bie alten Bewohner Preugen's und Standinavien's. Gie erschienen, nach ben Romertriegen, als Sachfen, theilweife in ben fruberen Sigen ber Iftavonen. (Godelanb.)

Ingenui, f. Freilinge. Ingolftabt, a. b. Munbung ber Schutter in bie Donau. Regentr., Baiern. - Die Rom. hatten bier einen Mertur-Tempel und nannten ben Ort, ber im 3. 851 noch ein Df. mar, Angli-

polis. (Schreiber C.)

Inquiomer, Cherusterfurft, hermann's Dheim, und biefem gleich an Tapferteit und Romerhaß; aber fein friegerifches Reuer wer nicht gelautert burch eine grundliche Ueberficht ber eigenen Starte und ber Schwache bes Gegners. Daber fiegte fein Begebr, ben im Lager eingefchloffenen Rom. Cacina zu befturmen, uber Bermann's Abrathen. Der Sturm fiel ungludlich aus und Inguiomer ward fcmer verwundet. - In ber Schlacht gegen Ger: manicus, auf bem Schlachtfelbe Sbiftavifus, ohnweit Preug. Minden, schlug er sich durch. In der folgenden Schlacht, im Walde, befehligte Inguiomer, weil hermann verwundet war, die Cherusker allein. Seine personlichen Anforderungen wußte Inguiomer auch noch im 3. 17 fo wenig bem Bortheile bes beutschen Bolfestams mes, bem er angehorte, unterzuordnen, daß er mit einer machtigen Schaar Cheruster ju ihrem Feinbe, bem Ronige Marbob, übers ging; einzig, weil er nicht unter bem Oberbefeble feines Neffen Bermann Dienen wollte, als bie Cherubter gegen Marbod jogen.

Ingweiler, f. Meifenthal und Fig. 619. Inheiden, Df. bei Laubach in ber Betterau, Graffchaft Solms-Laubach, Großherzogth. Deffen. - Gang neuerlich entbedte

man oftlich ein großes rom. Lager und in bemfelben einige auterbals

man oftlich ein gropes tom. Const. tene Urnen. (Morgenbl., Steiner.)
tene Urnen. (Morgenbl., Steiner.)
Oaninons). — Die im Innthale zwischen mehr, als 7000' hoben, rauben Gebirgen am Inn (einft Oenus) gelegene Sauptft. Tyrol's machte einft die Granze zwischen Moricum und Rhatien. Die bier, bei Alt = Detting, von ben Rom. erbauete

Brude gab ber Stadt fpater ben Ramen Oenipons. Die bier im 3. 1232 vollenbete Ottoburg war ursprunglich ein rom. Caftell gur Dedung ber Brude. Bon hieraus fuhrten zwei rom. Beerftragen, bie eine nach Castra (Rungen), bie andere nach Voldidona (Belben) a. b. Pegnit im Regattr. Baiern's. Die Spuren Diefer Strafe find fichtbar.

Spabog, Goge, f. Rethra.

Spe, St. im Ober-Wienerwald-Rreise, an ber Munbung ber Ips in die Donau; einst die Station Ad pontes Ises.

Irmelshaufen, f. Baltershaufen. Irmenfaule, f. Altenbede. Irrlichter, f. Mythen.

Ischwambrat, f. Beiligenbeil. Ischringen bei Neuhalbensleben, Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Sachsen. - Im Dromlings-Moor fanden bie Torfgraber schon manche alterthumliche Gegenstande: Knochen von Menschen und Thieren, Gerathe und Baffen von Metall und Stein. Die Thierknochen find Geborne von Elennthieren und Muerochsen. Die Baffen find gang: und halbvollenbete Streitarte. Die letteren. aus Reuerftein, ohne Loch, aber mit Scharfer Rante, bienten als Rauftsteine. Die Steinmeißel waren rohrenformige Rorper, Die als Burffpiege bienten und mit einer fcharfen Rante ausliefen. Much zwei Sandmublen von hartem Granite wurden aus bem Moore bervorgezogen. Aber wie tamen biefe Sachen in biefes Zorfmoor ? - Bare ihre Ungahl nur gering, fo tonnten fie von einzelnen. bier verfuntenen Wanderern herruhren. Bahricheinlich verfanten bier Uebermunbene, bie von ben Giegern in bas Moor bineinge= brangt wurden. (Sahresbericht C.) - Man wird bann unwillfuhrlich an bas erinnert, was von Tiber's fiegreichem Bors bringen gur Elbe (fiebe Garbelegen) angebeutet worben ift. (D. Berausa.)

Afernschnibbe, einft Befte nabe bei Garbelegen, Reg. B. Magdeb., pr. Prov. Sachs. — Einige schreiben ben sehr alten Thurm bieser Burg ben Rom. zu, bie, bei ihrem Borbringen bis an die Elbe, hier und langs bieses Stromes ihre Trophaen errichteten, um, als umsichtige Krieger, ihres Feldherrn Ehre und ihre eigene Sicherheit nicht auf bas Spiel zu feten. Db auf ber Iferns fchnibbe Gottin Ifis (f. b.) von ber Befatung verehrt worben fen und Diefem Caftelle Die erfte Balfte feines Damens gegeben babe,

bleibe babingestellt.

Isinisca (Isunisca), f. Belfereborf.

Isis, Fig. 620, die Mutter ber Natur, bes Dfiris Gemah-lin und Schwester. Ihre Berehrung mar, wie die bes Dfiris in Megpoten, febr allgemein. Bei ben Sprern galt fie fur die Ronigin bes Simmele. - Rad Lacitus foll bie Ifis auch bei ben Gueven göttlich verehrt worden seyn. — Die Isis wird verschieden abgebildet: als junges Weib im Faltengewande, eine Binde um den Kopf und auf demselben eine Lotusblume, ein musikalisches Instrument (das Sistrum) in der Hand, oft auch mit dem Bilde des Mondes oder, als All-Ernährerin, mit vielen Bruften. In ihrem Tempel zu Sais war ihre colossale Figur ganz verschleiert, mit der Inschrift: "Ich bin, was da war, was ist und seyn wird; meinen Schleier hat noch kein Sterblicher gehoben." — Spuren der Verehrung der Isis und anderer ägyptischen Gottheiten sinden sich in Dacing (s. d.) und an mehreren Orten Deutschland's; namentlich zu Altz Trier, Freisach, Mainz, Pettau, Rohitsch, Schwarzerbe, Kanten, Weddingen. Undere wollen sie auch zu Lünedurg und im Mansefeldischen gesunden haben.

Iftavonen (Iftaven, spater Schwaben). — Einer ber brei Sauptstamme ber Germanen, welcher, zur Zeit ber Rom., ben Besten Deutschland's auf beiben Seiten bes Rheins umschloß. Im B. dieses Stromes gehörten zu seinen Stammen die Bataver, Cansnisaten, Gugerner, Ubier, Bangionen, Nemeter und Triboker. Um östlichen Rheine aber die Brukterer, Marsen, Usipeter, Tubanten, Ansibarier, Dulgibiner, Chamwer, Teutkerer, Stambrer und Matstiaker. Alle diese Stamme standen bald in gemeinschaftlichen, bald in getheilten Bundnissen miteinander, und wurden nach den Rosmerkriegen von den Ingavonen immer weiter nach Suben und Besten geschoben, so daß in der Folge aus jenen, in veränderten Sigen, der große Frankenbund hervorging. (Sodeland.)

Itinerarium Antonini Augusti. — Die rom. Itineraria waren von doppelter Art: entweder topographische Entewurfe des Romerreiches, junachst Behuss der rom. Armeen, eine Art Post: und Marsch-Charte, wie die Peutinger-Tafel (f. d.) oder ju gleichem Behuse bestimmte Berzeichnisse von den wichtigsten Derztern nach den Landstraßen und nach gegenseitigen Entsernungen. So das Antoninische Itinerar, dessen Grundlage vielleicht schon in

die frubeste Raiferzeit gebort.

## J. J.

Jaftersheim, Df. bei Guhrau, Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schlesien. — Sier Graber von Felbsteinen mit Urnen; das neben ein Speer, ein Meißel von Eifen und mit Linien und Punczten verzierte schwarze Napse. (Kruse A.)

Jagb. - Diefe Sauptbeschäftigung ber Germanen, befonbers ber muthigen Jugend, war die beste Borubung ihrer Krafte-gum Kriege und gab ihnen Nahrung, Rleibung und Sicherheit. Da es wilbe und reißende Thiere in Menge in den ungeheuern Balbern gab, fo geborten bertulifche Starte, Muth und lebung bagu, ben mancherlei Gefahren zu trogen. Reich maren bamals bie Balber an Auerochsen, Renn = und Elennthieren. Jemehr Sorner ber lettern ein Jager ausweisen tonnte, besto größer mar ber Rubm feiner Tapferfeit.

Jagfal, Df. ohnweit Schlieben, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachf. - Gine 5" lange, fteinerne Sade mit Stielloche, Fig. 621.

(Bagner B.)

Jabbe, Ruftenfluß; beffen, auch bem Plinius bekannter, ber Wefer westlich gelegener, secartiger Safen, mitten im ganbe ber Chauten, brachte, im S. 12 v. Chr., Die Flotte bes Drufus in große Gefahr, theils burch bie Ebbe, theils burch ben Sturm, ber Die losgeriffenen Riefenbaume in ber Racht auf Die Flotte trieb.

(Wilhelm.)

Jahrsfeld, Df. bei Meuwieb, Reg. B. Coblenz, pr. Rhein: Drei Stunden vom rechten Rheinufer, am Urbacher Gemeindewalde, mo bie Strafe nach Linkenbach und Steimel burchgeht, finden fic am Bernter-Schlage fiebenfache Erbaufmurfe und feche Graben. Sier ging eine altrom. Strafe nach bem Befterwalbe Man fieht noch jest bie Spuren berfelben und bes Musgangethores. (Dorom B.)

Jafobshagen, St. bei Saazig, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pommern. — In ber Forst, am Bege nach Butow, eine Grabstatte, brei febr gut erhaltene Sunengraber in einer ausgewählt

Sanifow, Df. bei Dramburg, Reg. B. Frankfurt, pr. Prov. Brandenburg. -Dier viele Steinfreise und Beibengråber.

Janus, ber rom. Gott ber Bergangenheit und Butunft, ber Jugend und bes Alters. Sein vielleicht einziges Bildnif in Deutschland, ju Sorb (f. b.), ift schon verfinnlicht in Fig. 622.

Jasmund, Salbinfel bes Ofifee-Gilandes Rugen, Reg. B. Straff., pr. Prov. Pomm. — Beruhmt burch Denemaler ber fruheften beibnischen Borgeit, namentlich durch Gottin Bertha (f. b.). Diefe beutsche Geres, Gemahlin Dbin's und Mutter Thor's, genoß unter allen Gottern bes Dorbens die allgemeinfte Berehrung. fcbeint fogar, ale habe ihr nicht blog Deutschland und bas ftamm= vermanbte Schweben, sonbern auch Gallien und Britannien ange-bort. Der allgemeinen Sage nach, stand ihr Wagen, mit einem Teppich verbect, auf einer Infel bes Dreans in einem b. Saine, in welchem fich ein ftiller See befanb. Biele finben auf ber nord:

lichen Spite ber Salbinfel Stubbenkammer (f. b.) biefen b. Sain, Die, mit hoben und feilen Ballen umgebene, Berthaburg, ben fcmargen Gee und gang in ber Dabe ben ausbruckevollften altger= manifchen Opferftein bei Quoltig (f. b.). Aber bie angebeutete Infel kann, nach Mone und v. Bofen, auch Seeland, ftatt Rugen, es konnen vielleicht beibe Infeln ihre Bohnfige gewesen feyn, ba auf beiben noch jest fichtbare Spuren eines verwandten Gottesbienftes worhanden find. Sie wohnte hier, wie bort, in einem h. Saine, in einem tunftlos erbauten Tempel, ber nur aus holzernen Saulen, emit Teppichen behangen und mit einer Wand umgeben, bestand. Die Gottin tam von Beit ju Beit perfonlich auf Die Erbe. Sobald Der Oberpriefter ihre Unwefenheit gewahrte, vertundigte er biefelbe bem Bolte, welches in ungemeffene Freude ausbrach. Bon biefem Mugenblide an ruhte alle Arbeit, fchwieg alle Febbe; Fefte brangten fich an Feste. Sest ging aus ihrem Beiligthume bie Gottin, verfchleiert auf bem b. Bagen sigend, von schonen Ruben gezogen, bervor. Bobin fie tam, erreichte ber Freudentaumel ben bochften Grab. Opfer aller Urt murben ihr gebracht. Muf ben Mitaren flog bas Blut von Thieren und Menschen in Stromen. Bei ben Dpfermablgeiten verfohnten fich die bitterften Feinde. Gelbft bie Rriege gegen bas Musland borten auf. Dur Luftbarteiten fullten bie Beit aus, bis, nach einem Monat und langer, Die Gottin nicht mehr Die Menfchen mit ihrer Gegenwart erfreuen wollte und ber Priefter ihre Rudfehr in ben Tempel anfundigte. Sclaven mußten ihren Bagen in bem b. Gee, bei ihrem Tempel, abmafchen; allein faum war ihr Geschaft beendigt , fo verschlang ber Gee bie Ungludlichen. - Das größte Sahresfest, ber Bertha gu Ehren, ward in ber langften Racht gefeiert und hieß bas Juelfest; ihr Opfer war immer ein Eber, das Jula-Blot, woran auch Gott Freyr Untheil nahm. (Bollmer.) Rig. 623 u. 624 find verschiebene Abbilbungen ber Bertha.

Janick, Df. bei Udermunde, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pomm. — hier ein steinerner Streithammer. — Die Umgegend, besonders neben der Sauerkruger Forst, ist überall mit Steinen, in Gruppen, übersätet. Bemerkenswerth ift der 18' lange und im Norden 8' breite Stein mit einer prismatisch eingemeißelten Rinne. Auf der naben Sandanhohe, der Topsberg genannt, fanden sich von jeher viele Scherben ungebrannter Urnen; auch eine Steinkammer mit

Urnen. (Stubien.)

Jauer, St., Reg. B. Liegnig, pr. Prov. Schlesien. — Subwestlich, nach Poischwiß bin, stand ein heidnischer Tempel, bessen Reste man noch Anfangs bes 18. Jahrh. gesehen haben will. (Kundmann.)

Jawinna, eine freundliche Gottin ber heibnischen Preugen; fie fegnete bie Saatfelber mit Glud und Gebeihen. (Bollmer.)

Jarthausen, Filn. a. b. Jart bei Recarsum, Neckarte, Burttemb. — hier war das Winterlager ber 8. und 22. Romerzlegion. Im J. 179 n. Chr. errichtete Lucius Petronius Tercius, Genturion (Officier) bei der ersten Cohorte der Deutschen, für sich und die Seinigen dem Jupiter und der Jund den, ihnen gelobten Altarstein. Bon dem mit Nro. 4 bezeichneten Römerwalle (f. d.) ist hier noch ein bedeutendes Stud unversehrt. Es ist nicht blog gemauert, wie die Teufelsmauer im Nordgau, sondern auch mit einer Rasenschanze bekleidet. In den hiesigen Garten, an der Straße nach Olnhausen, sah man noch die Umwallung eines Castells und die Ueberbleibsel eines rom. Schweißbades. Bon dem K. Heliogabal, Alter. Severus und Arajan wurden hier Munzen gesunden, desgleichen die Gemme eines achteckigen silbernen Ringes mit einem Aragen halt. In Fig. 626 ist dies vergrößert dargesellt. (Hanskelmann.)

Jocha und Jochaburg, f. Sonder shaufen. Jedingsdorf, ohnweit Cichstabt, Regenkr., Baiern. hier der h. Birnbaum, ben die Alten überschätzen; vgl. Baumver-

ehrung. (Mayer.)

Jeggeleben, Df. ohnweit Salzwebel, Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Sachs. — 3wei mit Feldsteinen bekränzte Grabhügel. Der eine von ihnen hat in seiner Mitte noch einen Opferaltar, bessen michtiggroße Steinplatte auf Unterlagsteinen ruht. Prof. Danneil hielt hier Nachgrabungen, fand eine Menge Kohlen auf ber Opferestätte, aber keine Urnen mehr. Der Umstand, daß er viele gearbeitete, platte Feldsteine, gleich den Wanden heidnischer Steingräber, vorsand, läst vermuthen, daß Forscher nach Alterth. ober Schafzgräber ihm zuvorgekommen waren.

Jena, St. a. b. Saale, Großherzogthum Sachsen-Weimarz Eisenach. — In einem hiesigen Garten sind viele Urnen ausges graben worden. Bei einer derfelben ein Amulet von sehr feinem Thonschiefer, worauf herkules dargestellt war. (Schwabe, Meusel.) — In Grabhügeln fand man hier geschliffene Carzneole und weiße, gelbe, blaue, länglichrunde, mit Draht aneinander

gereihete Glasperlen, wie bei Schlieben. (Rrufe B.)

Jerichow, St., Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachs. — Sier, bei bem naben Df. Kliegnit und in ber Umgegend, sammelte man im J. 1694 mehrere Urnen, von benen Fig. 627 bis 629

eigenthumliche Formen hatten. (Dlearius.)

Jerfet, englische Inset in ber Nahe ber franzosischen Rufte. — hier Reste von brei Druibentempeln, beren größter, Fig. 630, sich an ber Bai in ber Pfarrei Balle finbet. Einer ber funf ungeheuern Felsen besselben ist 16' lang; sein Gewicht ward 400 Etr. geschäht. Alle ruhen auf Felsenunterlagen. Die Länge

bes Denkmals beträgt 32' von M. nach D.; 18' bavon findet man die Spur best ersten Steinkreifes von 42'; weiter entfernt läuft ber zweite größere Kreis. (Mone.)

Jesnit, St. a. b. Mulbe, Unh. Deffau. - In einer hier gegrabenen Urne fand fich ber vieredige hammer von gegoffenem

Eifen, Sig. 625. (Sabresb. A.)

Jest, ber bochfte Gott ber Slaven, bem fie vorzugs= weise opferten. Man hat ihn ben Jupiter ber Polen genannt. (Bollmer.)

Siefterburg, bei Sarburg, Landbr. Luneb., Sannov. - Gin Runenftein, gleich bem ju Ruhenthal (f. b.), jedoch ohne beffen

Linien. (Spangenberg B.)

Jetha (Jetta), eine hochverehrte, febr alt geworbene Bahrfagerin auf ber Burg bei Beidelberg; ift mit ber weisen Frau Catte

wohl ibentisch. (Scheller, Roffig.)

Jodute (Jodutta, Godute), ein ben Niebersachsen angebichteter Goge, auf Beranlassung einer, nach dem Siege im Lerchenzfelde bei'm Welfisholze im J. 1115 von dem Herzoge Lothar errichteten Siegesfaule, worauf ein Gewappneter mit dem Schilbe der Sachsen (ein weißes Roß im rothen Felde) und einer zackigen Keule stand. So viel ist gewiß, daß man im Gebiete Delbrugg im Paderborn'schen eine Sagenperson Jodute hatte, von der ein Bolkslied singt:

"Jobute mar ein heil'ger Mann,

Ram wo ein Feind, ging er forn an."

(Bachter im Pierer.) Ein Salberstädter Bifchof zerftorte biefes Bilb, bas eine Racha

ahmung ber Irmensul war. (Bulpius B.)

Johannisfeuer (Oftern und Pfingstfeuer). — Heide nische Gebräuche, deren ursprünglicher Zweck (durch nächtliche Freusbensche bei Gefting gettliche Verehrung zu erweisen) durch die Länge der Zeit verwischt worden ist. Wie das heidnische Ostern ein dristliches Fest ward, so ging auch das Johannisseuer in der ersten dristlichen Zeit in ein Freudenseuer zu Ehren des h. Johannes über, und erhält sich noch jest in einigen Gebirgsgegenden, z. B., am Harze, am Zobten, an der Weser, um Schauenburg (Reiste.) — In keinem unmittelbaren Zusammenhange hiermit steht das sogenannte Rodspr (Nothseuer), das der Aberglaube zur Zeit der Viehseuche mittelst Dolzreibung entzumdet und wodurch dann die Viehseuche gewaltsam hindurchzeigagt wird, um der Seuche Einhalt zu thun (?). Noch vor siedzig Lahren sah man zu Sandau a. d. Elbe ein solches Keuer — aber erfolglos — anzünden und die Viehheerde gewaltsam hindurchzeiteiben. (D. H.)

Jomala (Damalla), eine Gottin ber Efthen und Liven, beren Bilb, mit einem reichen Salsschmude, in ber Sand ein filbers nes Gefaß hielt, in welches die fie Verehrenden Geld und Geschenke opferten. (Bulpius.)

Joshofen (Jovis villa), a. b. Donau, Dberbonauft., Baiern. - Bur Beit ber Rom. ein bem Jupiter geweihter Drt.

Judenburg (Idunum), St. a. ber Mur, Steierm., Desterr.
— Ein Leichenstein bezeichnet: "D. M. Cajo. Octavia. Nepoti.
Vix ann. LXX. Julia Valentina. Haeres. Conjugi Pietissimo.

Faciendum Procuravit. H. S. E." (Gruter.)

Mulich (Juliacum), St. a. b. Ruhr, Reg. B. Machen, pr. Rheinprov. - Romer fetten bier acht icon gearbeitete, jest im Mufeum ju Mannheim befindliche Denfsteine, ju Ghren weiblicher Gottheiten. Gie find germanischen Urfprungs, indem bie rom. Bors ftellungen ber Schutgeifter, Dymphen, Felbgotter ic. mit bem, von ben Deutschen so hochgeschaften Ramen ber "Matronen" belegt wer-ben. Bo sie in ber Sahl Drei und mit Früchten sigen, beuten fie, nach Lamen, auf Die brei Sahreszeiten, Die ben Rom. nur bekannt waren. - a) Muf bem erften Dentmale figen brei weibliche Fi= guren mit Korben voll Fruchten. Un ben Seiten befinden fich Opfernde. Die Inschrift lautet: "Matron. Gosatuienis M. Jul. Valentinus et Jul. Justina ex imperio ipsarum. L. M." b) Um zweiten Denkmal ift Die Infdrift unleferlich; erkenntlich ift noch bas Wort: "Matronis". — c) Auf bem britten lief't man: "Matronis Gavadiabus Q. Ju (lius) Severinus et Secundinia Justina pro se et suis ex imperio ips. L. M." - d) Auch amei Freigelaffene ber Julifden Familie widmeten Diefen Matronen einen Dentstein mit ber Infchrift: "Matronis Gavadiabus Sex. Jul. Securus et Jul. Januarius V. S. L. M." - e) Ein fleiner Dentftein lautet : "Matronis vatuiabus L. Jul. Vitalis V. S. L. M." - f) Der Altar ber Manbia - wie es fcheint, eines Deutschen — hat zu beiben Seiten eine Art Fullhorner, in beren Mitte steht: "Matronis Vaturiabus Julia Vogeti filia Mandia. Pro so et suis V. S. L. M." — g) Ein siebenter Altarftein ift nur Bruchftud mit wenig Lesbarem. - h) Der achte enblich lautet: "Matronis Vatuiabus Q. Jul. Primus pro se et suis V. S. L. M." — i) Ein Grabstein: "Aquileiae Lefae mari Solemnis et Severus filii et heredes fecerunt. (Acta A.)

Junkerath, Eisenwert bei Daun, Reg. B. Trier, pr. Rheinprov. — hier die Reste bes ehemaligen rom. Castells Ico-rigium und bes Stappenortes an ber Romerstraße von Trier nach Koln, in Form eines Achtecks. Die Grundmauern ragen noch 6 bis 8' über ben Boben hervor und sind beinahe 16' did; ber Durchsmelser bes Achtecks berraat 39 Ruthen. Unter andern Alterth. fand

man auch Goldmunzen vom Tyrannen Marius. Wo hier Fluthen die Erde weggeführt haben, ist nicht nur das Straßenprofil sichtbar worden, sondern sind neben demselben auch 5' unter der jegigen Obersläche eichene Bohlen und Pfahle von einer rom. Laufbrucke entblößt worden. (Noggerath.)

Juten, ein jum eimbrischen Sauptstamme gehöriges Bolt. Dytheas fand, etwa 300 3. v. Chr., auf einer jest banischen Insel Guttonen, welche, bem Gange feiner Reise nach, biese Juten ju fenn schienen, obgleich Einige fie fur die viel oftlicheren Gothen halsten; benn die Salbinsel Sutland liegt zwischen ber Oftfee, bem

Rattegat (Kagenloch) und dem deutschen Meere.

Miterboat, St. am Angerbach, Reg. B. Poteb., pr. Prov. Brandenb. - Man hat hier im 3. 1728 einen alten Degen, von gutem Stahl und anfehnlicher gange, ausgegraben. Er hatte eine Doppelte Schneide, einen tunden, faustdicken Degenknopf mit einem Querbalten am Griffe. Zuf ber einen Seite ber Klinge ftand fole gott Prono (Prons) aus. Bu Dibenburg (f. b.) ftanb fein Tema pel mit feinem Bildniffe. Man glaubt in ihm einen Gott ber Bors ficht und ber Gerechtigkeit ju feben. (Edard, Schaffer, Bolls mer.) — Die Benben verehrten bier auch die Propilaga, Ges mablin bes alten Sonnengottes, bie Mond = und Tobesgottin. wurden, nach bem Berichte bes Erzbischofs Abelgott, bie gefans genen Chriften geopfert; baber ruhrt ber fchredliche Buruf: "Chris ftenblot will unfer Got." Don bem guten Gotte ber Gorben Bens ben Sutrobog, bem Gotte ber Morgenrothe, foll bie Stadt ihren Namen erhalten haben. — Sannemann, einst Diaton bafelbft, giebt in feiner, 1619 gu Wittenberg gebruckten Subelpredigt folgenbe Nachrickt von einem flavischen Tempel zu Juterbogt: "Noch jest findet man auf dem Neumartte hieselbst einen runden Sugel, auf welchem bie Bewohner Diefer Borftabt, nach einer alten Gitte, bei feierlichen Beranlaffungen und Sochzeiten Tange balten. Diefer bugel trug einft einen wendischen Gogentempel. Bon einer folchen beibnifchen Entstehung ber Stadt hat auch Ungeige gegeben bas urs alte Templein, welches ohngefahr vor 40 und etlichen Sahren ift ein: geriffen worden, darin ber heidnische Gogendienst der wendischen Morgengottin (?) foll gehalten worden seyn. Dies Templein ist in ber Lange, Breite und Sobe bis an bas Dach vieredig von Mauers fteinen aufgeführt gewesen, hat aber ein Kreuggewolbe und barüber ein vieredig jugespittes Dach gehabt. Die Thur von abendwarts ift niedrig gewesen, alfo, bag man im Gingeben fich bat buden mufe fen. Es hat auch feine Tenfter gehabt, fondern nur ein rundes

Loch, mit einem ftarten eifernen Gitter verwahrt, gegen Morgen, und zwar genau gegen ben Sonnenaufgang zur Nachtgleiche, fo groß, als ber Boben einer Tonne ohngefahr, bag bas Licht hat hineingeben tonnen. Alfo hab' ich's von mehreren Personen, bic noch am Leben sind, beschreiben horen." (Tezel's Ablaftaften. Berlin

1817, Liebufd.)

Tul-Reft. - Bei ben Cfanbinaviern und Germanen murs ben in ber Racht ber Bintersonnenwenbe (Sulagalt bief bas Connenrad) am 21. und 22. December bem Connengotte Frenr freudige Opfer gebracht. Diefe Feier dauerte 3 Nachte und begann mit der Siebe, Schlachte und Opfernacht, in welcher ber Ronig bas große Sonnenopfer (Sonarblot), einen großen Gber, barbrachte. Die Lebnsmanner legten babei bie Banbe auf Die Ruden borften biefes Opferthiers, fcmuren erneute Treue und thaten andere Gelubbe. Ronig Saton, ber Gute, von Rormegen - ber Beibenver: folger - verordnete, bag bas Sulfeft, ju ber namlichen Beit, in mels der bie Chriften Beihnachten hatten, gefeiert werden und Jedermann fo viel Bier baben follte, als aus einem Scheffel Getreibe gebraut murbe. Diefes Bier follte bas gange Fest hindurch froblich getrunten werben. - Der Festname Beihnachten, Die Bahrfagung aus ber Witterung ber 12 Tage, Die Bermummungen bes Rnechts Ruprecht, ber Umzug ber 3 Ronige, Die Christbaume, Die gegenseitigen Weihnachtegeschenke und Schmausereien, bas Ginschlachten bes Binterbebarfs um biefe Beit - bas Mles find urfprunglich heibnifche. fpater driftlich geworbene Gebrauche und Ueberbleibfel von ber Bulfejer, welche ber Biebertehr ber Sonne galt. (Bollmer.)

Julin (Bubbin, Jomeburg), St. ber Dbotriten, mabra icheinlich auf ber Infel Bollin, Reg. B. Stettin , pr. Prov. Dommern. - Gie jog ben eintraglichen flavifch = baltifchen Sanbel ber untergegangenen Stadt Bineta (f. b.) an fich und blubte im 10. bis 12. Jahrh. Die beibnifchen Juliner murben burch ben Bams berger Bifchof Dtto gwar driftlich getauft; bie Unuberzeugten febr= ten aber gum Glauben ihrer Bater gurud, worauf ihre St. einges Man erbaute bie Sefte Jomsburg neben ber berge= afchert marb. ftellten St. und ben neuen Gotterfit, jum Schute fur fie und ben Sandel ber jum Beibenthume gurudgetehrten Dbotriten. Balbemar von Danemark aber, ber, mit Bulfe ber Dommerfchen Burften, auch die großen Bendenftabte Unfona und Ramen; auf Rugen vernichtete, eroberte Julin und ihre Burg im 3. 1170 und fcbleifte fie. Mus ben Erummern ging Lubbin hervor, bas gefchicht= lich nicht mehr civitas, fondern vicus genannt wird, wo fpater bas unbebeutenbe Stabtchen Bollin auf ber fcmer gepruften Infel gleiches Namens in's Dafenn trat. Der Name Julin ift verfchmun= ben, und feine Gefchichte nicht ohne alles Dunkel; boch verbreitet bas Muffinden Julinifcher Alterth. einiges Licht über bas Babricheime liche. — Schiffer Reimer fant im J. 1821 auf Wollin's langer Wiese am Werder 90 Julinische und über 200 andere Munzen und allerlei werthvolle Schmuckfachen, 30 goth schwer. Diese Aleteth. sind im kon. Antiken: Museum zu Berlin. (Jahresb. D.)

und auertet werthvolle Schmuczachen, 30 Both jamet. Diese Alsterth, find im kon. Antiken:Museum zu Berlin. (Jahresb. D.)

Julio (jeht Zuglio), Prov. Ubine, ober Friaul, Destere. — Sie hieß zur Römerzeit Forum Julii. Die bei dieser sehr alten Stadt gesundenen Basen, Instrumente, Mosaiken, Statuen, Ornas mente, Altare und Inschriften bilden ein Museum, das sich mit den Alterth. von Pompeji und Herkulanum messen kann. (Stein.)

Juliobona, f. Binbifdgrat.

Julionnagus (Colonia Julia), jest bas Df. Blomegg ober Stuhlingen a. b. Butach, Baben. — Einst eine Station ber Rom. von Windisch nach Rottweil. — Die Reste eines Gogentem-

pels find bem gu Belfen (f. b.) abnlich. (Leichtlen.)

Julius Caefar, ju Rom 100 3. v. Chr. geboren, war ber erfte Romer, ber mit ben Deutschen Krieg fuhrte. 218 Statthalter über bas rom. Gallien herrschend, wollte er auch bie benachbarten, noch freien, Boller unterjochen. Er warb in feiner Proving eine von ihm allein abhangige Urmee. Gine Menge rober Provinz eine von ihm allein abhangige Armee. Eine Menge rober Bolksstämme, germanischer und celtischer Abkunft, bewohnten jene Gegend. Unter ihnen wußte er fortbauernd Krieg zu unterhalten, um sie alle zu schwächen. Zuerst vertilgte er ganzlich die Helvetier, welche ihr Land verlassen hatten, um neue und weniger beschränkte Bohnsiße zu erobern. Dann schlug er die Sueven unter Ariovist bei Besanzon, ging zweimal nach Germanien, zweimal nach Britand inten unterdrückte den gallischen Ausstand unter Bercingetorir. Im. J. 55 v. Chr. überschritt er bei Bonn — zwei J. spater bei Reuwieb — an ber Spige ber tampfgeubten Legionen, ben Rheinftrom, nachdem er in genannten beiben Gegenden in unglaublicher Eile tunftreiche Bruden hatte entstehen laffen, über welche bie rom. Coborten fich ben Gingang in bie h. Eichenhaine Germanien's eroffs neten. Beibe Buge maren inbeffen nicht auf eine bleibenbe Ers oberung, fondern blog barauf berechnet, Die friegerifchen Bewohner bes rechten Rheinufers von ihrer alten Gewohnheit jurudjufchreden, bie nunmehr ber rom. Botmäßigkeit unterworfenen Gallier mit Streifzügen zu beläftigen. — Cafar's Entwurfe jur ganglichen Uns terjochung Deutschland's mochten ber Ausführung nabe fenn, als ber Lob ben gewaltigen Dictator übereilte. Der Titel Imperator fagt, baß er burch bas Recht ber Faust beständiger Dictator geworben war. Als er jest offen aussprach, daß er Konig senn wolle, ermors bete fein Better Brutus und andere Berfchworne ibn am 15. Marg 44 v. Chr. - Go enbete ber Mann, welcher fich rubmte, blog in auswartigen Kriegen, bie er alle zur Befriedigung feines ehrgeizigen Planes unternommen hatte, 1,192,000 Denfchen getobtet zu haben, ohne bie hunderttaufende, bie in Burgerfriegen burch ihn ben Tob

gefunden batten.

Julius Binber, in ebler Gallier, wollte, nach bem Borbilbe Deutschland's, fein Baterland von ber rom. Berrichaft befreien. bie unter bem Cafar Nero boppelt brudent mar. Es miglang, weil bie Belgier ihren Unterbrudern Beiftand leifteten. Gludlicher ma= ren bald nachber Undere, ursprunglich Deutsche, Die Bataver, unter ibrem tapfern Unführer Claudius Civilis.

Jungfrau, ein Berg und eine fcone Teufelin in ber Schweis. — Bgl. Borfelberg.

Juno, nach griechischer Gotterlebre eine Tochter ber Rbea und Saturn's und Jupiter's Gattin. Sie ward in Deutschland von ben Romern verehrt: zu Andernach, Cannstadt, Dalheim, Donsbrugge, Bert, Marbach, Raffenfeld, Rabbeim, Stodberg. - Juno bat eine Menge Beinamen und wird bilblich fast eben fo verschieden bargeftellt; Fig. 681 und 682 find nur zwei ihrer Bilber. - 216 Combol maren Pfau, Kuttut und Gans ihr geheiligt.

Jupiter, wird febr verschieden abgebilbet; f. Sig. 633, 150. 154. — Altare biefes Gottes fant man in Deutschland ju Min-lingen, Alba-Julia, Undernach, Augsburg, Bedingen, Birten, Bus berich, Cannstadt, Castell I., Donsbrugge, Gifenberg, Gobramftein, Gundelsheim, Sadmersheim, Sabernheim, Beiligenberg, Rircheim,

Labenburg, Maing, Raffenfeld, Rierendorf, Stuttgart.

Jutrbog (Sutrobogus), ber Gott ber Morgenrothe. Die Sorben-Benden in ber Laufit und Deifen verehrten ibn in unbetannter Geftalt. - Bgl. Buterbogt. (Albinus.)

Juvavia und Juvenae, f. Galzburg.

Juvaco, f. Galge.

Muthungen, ein machtiger germanischer Bolfsstamm in ber Rabe ber Quaden und Garmaten, der unter biefem Ramen im Strome ber Bolferwanderung verschwand, aber mahricheinlich mit ben Markomannen fynonym, ober boch eine Abtheilung berfelben war.

Radolzburg, Sifn. am Farrenbache, Regattr., Baiern. Bei bem Bergichloffe am Druibenfteine Spuren vom ehemaligen Druiben-Bogenbienfte. (Didel.) - Haeduon, f. Erwitte.

Raiferslautern, St. a. b. Lauter, Rheinfr., Baiern. — S. Cafar foll, nach Eroberung von Gallien, bei biefer fehr alten St. querft ein Caftell angelegt haben, welches Attila auf feinem verhees renden Zuge gerstorte. Im 12. Sahrh. erbaute Kaiser Friedr. Bar-baroffa bier abermals ein festes Schloß, von welchem nur noch Keller und Mauerrefte vorhanden find. (Schreiber.)

Raiferstein (Belgica), die jest nur noch unter ber Ober-flache befindliche Ruine eines großen rom. Militar-Etablissements, am Fuße ber Borberge ber Gifel, zwischen den Ofen. Billig und Rheber. Es fuhrte babin eine Seitenftrage ber Rom. und von ba, wo ihre Spuren von der Cultur vermifcht find, über Metternich und Fille in bas Rheinthal. Bei Raiferftein pflugen Die Uderleute viele Alterth. aus. (Doggerath.)

Halnegia, jest Halle in Sachs. — Die hiefigen Salz-quellen verburgen bas hohe Alter bes Orts.

Ralenhaufen (Calo), Df. am Alten-Rhein, Reg. B. Duf. felborf, pr. Rheinproving. — Die bier zwischen Rumeln und Uerdingen am alten Rheinbette liegende alte Burg wird noch jest "bas Schlog" genannt. Gie ift mit bichtem Gestrauche bewachsen; man findet bei'm Aufgraben fefte Grundmauern und Dungen. Bon bier aus ging die, durch oftere Beranderung bes Rheinlaufs vorgefuns bene, Romerstraße, sublich gerade nach Gelb und nordlich nach 26= berg, wo man fie, vor Mors vorbei, bis nach Vetera bin, nache spuren tann. (Forftemann.) Ralifch (Calisia), einst St. ber zu ben Lygiern geborigen Dibuner, in ber Boimobsch. Kalisch in Polen. (Bilbelm.)

Ralzig bei Bullichau, Dorf, Reg. B. Frantf., pr. Proving Brandenb. — hier ein gemauertes, mit einer Steinplatte bebed. tes Steingrab mit einer Urne und Schuffel. (Bedmann.)

Rameng, f. Cameng. Ramefe (Camefe), Df., Reg. B. Bresl., pr. Prov. Schles — Biele Alterth. von feinem Thone, roth und fchwarz bezeichnet. Fig. 637, ein mit brei Dreieden bezeichnetes Weihrauch ober Galben-Rruglein. - Gin Spinbelftein von Rupfer, eine fcon gearbeitete Nabel, ein Defferchen, und Fig. 638 eine Schnurnabel mit einem Dehr und eine Lampe. Die 8 Urnen und Gefage von Thon fanden in folgender Ordnung:

Fig. 639 ift ein Rauchergefaß mit vielen Lochern. (Bus foing A.)

Rammerforft, Df. bei Langenfalze, Reg. B. Erfurt, pr. Muf ber Bielshohe bes Rloftere Ihlefeld marb Prov. Sachs. — Gote Bjel, Befchuber ber Balber, angebetet. Auf feinem Altare

fand feine Abbildung. (Bollmer.)

Raninefaten (Caninefates), ein Boltestamm, germanischer Bertunft, mit ben Batavern von ben Katten abstammenb. Sie bewohnten ben nordweftlichen Theil ber batavifchen Infel. 3m 3. 71 vernichteten fie die rom. Flotte und schlugen die Mervier, Die ben Rom. Beiftand leifteten. Als eine Abtheilung ber Bataver, verloren fie fich auch in ber Folge wieber in ben Sauptftamm.

Rapersburg, einst rom. Castell, in ber Rabe bes Pfabls grabens am Launusgebirge, norboftlich von ber Saaburg, in Sefs fen-homb. Man fieht noch Ballgraben, Steintrummer, Gufmauer-

und Legionsfleine von biefer Fefte. (v. Gerning.)

Rappelberg, f. Bilbbab. Rarenz, f. Garz.

Rarevit, f. Gary und Rethra. Diefer fiebentopfige Goge ber Raren wird, auch gesonbert von ben ihn begleitenben Gottheis ten, bargeftellt; bann ericbeint er unbefleibet mit zwei Gefichtern, von Strahlen umgeben; Die Bruft trug einen Dofentopf, ber Bauch eis nen Sahn. (Bollmer.)

Rarivolfus, f. Ambiorir.

Rarlsgraben in Baiern. -Im Sommer bes 3. 793 ließ Rarl b. Gr. mabrent bes Avarentrieges ben Theil feines Rriegs= beeres, welcher in Baiern cantonnirte, bas Schwert mit ber Schaufel vertaufchen und an bem Canale arbeiten, welcher ben Rhein mit ber Donau verbinden follte. Der Canal mußte an mancher Stelle 100' tief ausgegraben werben, um das Niveau ju gewinnen. Er war in einem Commer und Berbfte bereits 2000 Chritte vollenbet, als oftere Platregen und widrige Nadrichten vom Abfalle ber Sachfen bie Bollenbung bes ruhmlichen Unternehmens hinderten. Gleich= wohl ward, nach Eginhard, tie Bafferverbindung awifchen Altmubl und Rednit (fo heißt die frantische und fcmabische Regat von ba an, wo fie bei Georgen-Gemund jufammenfliegen) wirklich eroffnet, und Rarl genoß noch im Spatjahre 793 bas Bergnugen einer Schiffs fahrt von Regensburg bis Rellheim auf ber Donau, von bier bis jum Dfe. Geftad auf ber Altmubl, von ba bis Beigenburg auf bem Canale, bann bis Georgen-Gemund auf ber fcmabifchen Rezat, von hier bis Furth auf ber Rednit, von Furth bis Bamberg auf ber Regnis, und endlich von Bamberg bis Burgburg auf bem Main, eine Strede von mehr, als 40 beutschen Meilen. (Buchner.)

Rarleruhe, Refib. bes Großh. v. Baben. - Bier ein fe-

benswerthes Untiquitaten-Cabinet.

Rarmine, Drt bei Militich, Reg. B. Breel., pr. Proving Schlef. - Gin gefrummter fleinerner Streithammer von eigenthums licher Geftalt, weißlich grun gefleckt. Fig. 640 zeigt ihn von zwei

Seiten. — Eine kupferne Nadel. (Busching A.)
Ravstedt, Df., Kr. Salzwed., Reg. B. Magbeb., pr. Prov.
Sachs. — Etwa 1000 Schritte subostlich im Sande ein mit Felds fteinen und Topffcherben überfaetes Urnenlager. - Bo Die Felbs mart an Bienau grangt, grub man im 3. 1835 aus unfruchtbarem Boden über 300 Urnen, Die, 2 bis 4' tief im Sande stehend, gers trummert waren. — In Masse, Form, Bierlichkeit und Mannigfaltigkeit glichen fie benen zu Cheine gegrabenen. — Bon hier nach Altmersleben bin fieht man eine Menge Grabhugel. Giner ber großten enthielt, 3' tief, große Rohlenhaufen und fcheint bie Brands und Opferftatte gemefen gu fenn. Die übrigen gaben viele Urnen gur Musbeute. (v. Lebebur.)

Rargen, Df., ohnweit Nimptfc, Reg. B. Breel, pr. Prov. Schlef. - Urnen mit maanbrifchen Bindungen; Paftor Delemuls ler ju Gebnit befitt fie. Diefe Bergierungen, Fig. 641, beuten auf rom, ober etruscischen Ursprung bin, also eine Grabstatte, gang von allen deutschen Grabern verschieden. Auch ein Bruftharnisch für Frauen, ahnlich bem bei Schweidnig abgebildeten. (Bottiger.

Krufe A.) — Eine 2" hobe, aus 2, gegeneinander gestellten, abs gestumpften Regeln bestehende Urne. (v. Lebebur.)
Rafel, 3 Stunden nordwestlich von Ludau, Reg. B. Frankf., pr. Prov. Brandenb. - Diefer noch wohl erhaltene heidnische Opfertempel und Opferheerd liegt fo, wie ber bei Fresborf, in einem Sumpfe, Fig. 642. Der ihn einschließenbe, oben 24' im Durchs meffer haltenbe, Ball hat einen Umkreis von 125 Schritten.

(Bagner B.)

Ratelbogen, bei ber St. Bubow, Medlenb. - Sier eis nes der größten Sunengraber mit 4 Dedfteinen, beren jeder einen Umfang von ohngefahr 40' und eine Dide von 4 bis 5' hat. Fis gur 634 zeigt seinen Aufris. Er liegt bei bem Hofe Katelbogen, 1 Meile westlich von Bukow, in ber Richtung von B. nach D. Zuerst ift auf bem Urboben eine Basis von Erbe, ohngefahr 350' im Umfange groß, aufgeschuttet. Muf Diefer Bafis ftehen 25 große Steine in ovaler Richtung und ragen um ben eigentlichen Grabbus gel 3 bis 4' hoch aus der Erde hervor. Der Langendurchschnitt Diefes Dvals betragt ohngefahr 80'. Innerhalb Diefes Steinringes ift ber große abgerundete Grabbugel aufgeschuttet. Dben auf bems felbe liegen nebeneinander 4 gewaltige Dedfteine, welche zusammen burch einen Raum von 25' reichen. Der großte biefer Dedfteine ift 10' lang, 7' breit, 4' bid. Jeber ruht auf breiten, auf bie bobe Kante gefetten Tragfteinen, welche aus ber Tiefe bes Grabes bers vorragen und mit ber ebenen Geite nach ber innern gewandt find. hierdurch bildet Die eigentliche Grabstatte eine ziemlich regelmäßige Steinkifte, welche in ber Lange 8', in ber Breite 5' Beite hat und

fast gang mit Erbe angefullt ift, Die Dedfteine fteben noch 1 bis 13' boch auf ben Tragsteinen frei uber ber Erbe und bilben eine

eben fo große Soblung unter fich. (Lifch,)

Ratten (Catti, Chathi, fpater Beffen). Borguglich bies große germanische, ju ben Bermionen geborige, Bolt mar es, wels bes Cafar immer Sueven nannte. Erft ju Drufus Beiten marb ber Name Ratten gewohnlich. Ihre Bohnfige, Beffen und einige Nachbarlanber, umfaßte mahricheinlich bas Land zwischen bem Rhein, Dain und bem Barge, jedoch fo, daß die Ratten westlich an die Decus mater-Colonia grangten und an die Sifambrer, bevor Tiber fie verpflanzt hatte, an bie Ufipeter und Teuchterer; nordlich auf beibe Seis ten ber Befer an Die Chaucen und Cheruster; ofilich an Die frans fifche Saale, in der Nachbarschaft ber hermunduren, und auch an bie Cherusfer; fublich wieder an becumatische ganbereien und an ben bercynischen Balb. - Bahrscheinlich hatten fie gur Beit Cafar's ben bochften Gipfel ber Dacht errungen und Cheruster, Bermundus ren und andere geringere Bolfer aus einem Theile ihrer Gibe verbrangt. Dbgleich felbst hermionen, riffen boch die Ratten fich gang von Diefen los und traten in ben Bund ber iftavonischen Stamme, ober in ben Frankenbund, in welchem fie auch eins ber vornehmften Bolfer maren. Ihr Konig Markomer mar fogar Unfuhrer jenes Bunbes. - Bereint mit ben Cheruffern und anbern Germanen. pernichteten fie im 3. 9 n. Chr. bas Beer bes Barus. Seche 3. fpater aber überfiel Germanicus fie, muthete gegen ihre Greife, Frauen und Rinder barbarifch und ftedte ihre Sptft. Mattium in Brand .-Im 3, 58 fiel eine blutige Schlacht amifchen ben Katten und Bermunduren, wegen der Salzquelle ihres Grangfluffes, vor. 3m 3. 152 gingen fie uber ben Ribein, fielen in Rhatien ein und wurden pon Mart = Aurel's Feldherrn gurudgetrieben. — Die Katten ließen Saare und Bart machfen, und bas Gelubbe ber Tapferteit mar erft gelof't, wenn fie einen Seind erlegt hatten. (Bgl. Blutring.) Ihre Ringtrager maren in Schlachten an ber Spige. Der Ratten Rame verlor fich in ihrem Bunde mit ben Bermionen,

Katwyt op Zee, Df. am Meere, Gouvernement Subhols land. — Mit einem von Caligula erhauten Castell, Huis de Britten, auch Brittenburg, genannt. Bas die Normanner davon nicht vermusteten, ist von der See weggespult worden. Selbst die Ruisnen liegen jeht unter Basser. Die bei niedrigem Basser gefundesnen Steine mit rom. Inschriften und Mungen werden im Dorfe aufs

bemahrt. (Winfler im Pierer.)

Ratwald, ein edler, durch Marbod aus feinem Baterlande vertriebener, Jüngling unter den Gothonen. Er zog aber im J. 19 n. Chr. mit einem machtigen heere in das Reich der Markomannen, ward Meister des Königssitzes und festen Schlosses Mars bod's, wo des Lettern Schafe ausgehäuft waren. Marbod floh hiers

auf zu ben Rom. Balb darauf warb Ratwalb von ben Hermuns buren vertrieben. Tiber wies ihm Forum Juliii zum; Aufenthalts.

orte an. (2Bachter im Pierer.)

Rata, Df. im ehemaligen Gau Grabfeld, ohnweit Meiningen. — Bei Oberkaha liegen acht, im "Eichigt" bei Unterkaha 4 große Grabhugel im Angesichte bes Geba, auf bessen Gipfel bie Altare ber Deutschen rauchten und ber große Basaltring theilweise noch jeht zu sehen ist, ber um seinen Scheitel herum bas heiligt thum schüte. Weiterhin finden sich in dem namlichen Eichigt noch sechs Grabhugel und am Fuße bes isolirten henneberges drei große hunengraber. (Wilhelm.)

Ratow, Df. bei Stralf., pr. Prov. Pomm. - Sier ein

Burgwall. (Sahresb. D.)

Raufbeuern, St. a. b. Bertach, Dberbonauft., Baiern. — Am Flugufer bei der Papiermuble ein zierlicher Streithammer, Fis gur 643, aus fehr harter Steinart, ber bem Untiquarium zu Augs-

burg zu Theil marb. (v. Raifer C.)

Reile von Stein, waren, fast ohne Ausnahme, bestimmt, in Solz eingeast zu werden, und wurden gebraucht, theils als Beile, theils um holzerne Reile zu noch furchtbareren Waffen zu machen. Sie sind sehr verschieden und oft ohne Bahn (Rückensläche). Fis gur 644 ist ein Keil mit Bahn, d. h., dem obersten ber Schneibe entgegengesetten Ende ist die Form eines geebneten Bierecks gegesen, um ihn tieser in das Holz, in welches er eingesett worden, eindringen zu lassen. Diese Art Keile wurden gewöhnlich von Feuersstein bereitet. Man sindet sie 12 dis 2½" lang. (Mittheis lungen C.)

Relbra, Fifn. bei Sangerh., Reg. B. Merfeb., pr. Proving Sachf. - Schon lange vor Erbauung bes muften Schloffes Ros thenburg ward ber Thuringer Abgott Puftrich von den Sachfen (Gorben, Glaven, Benben) hier verehrt, nach Bonifacius's, im 3. 724. Ankunft aber fein Tempel zerftort. Die gewaltsam Bekehrten festen ihr Beibenthum beimlich fort, bis Rarl b. Gr., um bas 3. 773, alle ihre Gogenbilder gertrummern lief. Damals verftedte man ben Duftrich in einer Bertiefung bes Berges, auf welchem fpater Rothenburg erbaut marb, und mo Bar, v. Tutcherobe ibn unter vielen Steinen wieberfand. Der 2' bobe Boge, Fig. 1138, hat im Umfange 3' in feiner Bauchgegend. Gein hobles Innere faßt einen Eimer Baffer, welches burch ein Loch auf feinem Scheis tel eingetrichtert und bann fest verschloffen marb. Gin zweites run: bes Loch im Munde mar weniger fest verfortt. Benn nun bas Baffer burch ein unfichtbares, unter ben Gogen bin geleitetes Reuer ftart erhitt mard, fo preften die Bafferdampfe ben Stopfel aus bem Munde mit einem bonnerabnlichen Rnall binaus, fprubten 20 bis 25' weit glubende Dampfe por fich bin und, gleich einer Bolfe.

um fich ber, wie neuere bamit angestellte Berfuche nachgewiesen baben. Der "Thuringifch-Sachfische Berein," befitt eine broncirte getreue Gppenachbildung Diefes jest zu Sondershaufen aufbewahrten Driginalgogenbilbes. (Belbach. Faltenftein B. Curiofis taten.) -Noch findet fich in hiefiger Rabe ein alterthumlicher "Denfftein."

Relbenich, Df. bei Bonn, Reg. B. Coln, pr. Rheinproving. - Buf biefiger gelbflur ein rom. Ctabliffement, wo noch im= mer viele Grundmauern, Dungen zc. gefunden werben. Bon bier geht, in fast gang geraber Richtung, eine noch burchaus sichtbare Romerftrage nach Bulpich, Die von bier weiter nach Coln führte.

(Moggerath.)

Rellheim (Celeusum, bei ben Celten Celtege), St. innerbalb ber Dundung ber Altmubl in bie Donau, Baiern. - Den gangen ganbftrich, eine Deile oberhalb bes rechten Altmublufers, bis an bas rom. vallum manbelten bie Rom, in eine ungeheuere Feftung um, beren Spuren 1500 3. nicht haben vertilgen tonnen. Es war bas erfte und Sauptbollwert gegen Die Deutschen. Der dus ferfte, aus Steinen erbaute, Ball biefer Festung lauft beut ju Tage noch in beträchtlicher Sobe und in geraber Richtung, lange bem rechs ten Ufer ber Altmubl bis in bie Begend von Effing fort. Gublich gieht fich uber ben Berg bin jum gegenüberftebenben Donauufer eine landeinwarts gebende Schange. In einiger Entfernung von bier folgt eine zweite. Bei bem Dorfe Granttorf tommen Spuren einer britten gum Borfchein. Bei ber Muble Oberau macht ber Wall eine weite bogenartige Rrummung. Die Bobe, auf ber man bier fteht und in bie tief liegenden Biefen und Felber binblickt, und bas Mauerwert bes Sugels in ber Mitte einer Cbene, verra= then, bag man auf ben Ruinen eines runden Caftelle fich befindet .-Bo ber Ball bas neben ber Altmuhl fortlaufende Gebirge und ben Balb erreicht, ift er 50, auch 60' über ber Erboberflache erhaben. Banbert man auf feinem 20, oft 40' breiten Ruden & Stunde fort, fo fieht man 23 noch uneroffnete Grabbugel. Sat man ein Stunds den, noch immer auf ber Bewallung fortwandernd, gurudgelegt, fo gelangt man auf Die Boben, wo aus ichauerlicher Tiefe Die Mauern Des Rift. Beltenburg beraufbliden und man bie zwischen Felsenwans ben eingeengte Donau fich binwinden fieht. Gegenüber zeigen fich bie Trummer bes Castells Ralentia und ibm zur Geite Grabbugel. (Buchner.) Die hiefige Brude über bie Donau mard zuerft von ben Rom. erbaut und ift jest 787' lang. Sier wird bas vallum. bie Teufelsmauer und fpater ber Pfahl, Die Pfablhede und ber Pfahlgeaben genannt. Spurlos verliert fich erft Roln gegenüber bie gange, 80 Meilen lange, Berfchangungelinie.

Rellmung (Celius mous), war einst eine Romerstation auf ber Via Claudia aus Tyrol nach Augeburg.

Relten, f. Celten.

Remel, Ort auf ben Soben bes Taunusgebirges, Naffau. — In bem Baldbiftricte Forst, subwestlich von bem Pfablgraben eine bedeutende Anzahl Grabhugel, in beren Nahe eine Wiese "ber Rosmergrund" genannt wirb. — In einem ber Grabhugel bes Forsts

begirts Igeleterl eine Urne. (Unnalen B.)

Rempten (Campi, Campo, Cambi und Cambodunum), a. b. Iller, Oberdonaufr., Baiern. — Eine der altesten St. der Bestionen (f. b.) im alten Binbelicien auf ber Via Claudia. Das Romercaftell lag auf bem Illerberge, wo jest ber Begrabnigplat ift. Spuren bes rom. Lagers an ber Ligelburg, an ber Burghalbe und Engelhalbe find noch unverfennbar. Die beiben lettern maren burch eine Brude verbunden. Um Rande ber Balber, bei ber naben Sulaburg, Leichenhugel und eine rom. Leichenbrandflatte. Bei berfelben vorbei, langs ben Bebirgen bin, ift die Strafe von bier nach Sulgburg noch fichtbar. Bei bem Babe am rechten Illerufer, obn. weit Rempten, fant man einige confularifche Mungen und bie von allen rom. Kaifern. (Buchner.) — Die nach anderthalbtaufend B. noch fogenannte Sochstraße von Augsburg hierher lief über Schwabmunchen nach Rapis, bem reigenden Wertachübergange bei Sibnach (Giebeneich), wo, bem Dfe. Ettringen zur Seite, Grabbuget, bei ber naben Stadt Turtheim aber eine betrachtliche Schange liegen und ein rom. Meilenftein fich fant. (v. Raifer.) - Gine alte Steinschrift lautet: "Imperator Caesar L. Septimius Severus, Pius Pertinax Aug. Arabic. Adiab. Particus Maximus Pontifex Max. Trib. pat. VIII. Imp. XII. Cos. II. p. p. Procos. et Imp. Caesar Marcus Aurel. Antoninus Pius Aug. Trib. pat. IIII. Procos. vias et pontes vestita Cambid. M. p. XI."-Einft foll Gottin Gifa auf ber "Burghalbe" hiefelbft einen Tempel gehabt haben. (Refel.)

Rerpen und Bergenhaufen, ohnweit Duren, Reg. Beg. Aachen, pr. Rheinproving. — Bei Unlegung ber Chauffee von Koln nach Duren fanden bie Arbeiter, 4' tief unter ber Oberflache, gemauerte Canale, heizungerohren von rom. Babern, rom. Mun-

gen, eiferne Baffen und etwas Mofait. (Doggerath.)

Resmark (Kaiferemark; zur Zeit ber Quaben Setuga, Segovia), St. a. b. Popper, Oberungarn. — Celmantia, Singone, Arsicua, Parienna und Segovia find die Stationen eines Sandelsweges, welcher einst von Bregaetium in Pannonien nach Krakau und von da nordwarts in die Nahe der Bernsteinkufte hinführte.

Reffel (Castellum Menapiorum), f. Menapier.

Reffelheine, Df. am Rhein, Engers gegenüber, Reg. Bez. Cobl., pr. Rheinproving. — An beiben Ufern viel altes Mauers werk, bas erft wenig untersucht worben ift. War auch hier ein fe-

ftes Lager? Die Nahe ber Romerbrude lagt es vermuthen. (Do.

row B.)

Reffelftadt ("Caftellstätte"), a. b. Munbung ber Rinzig in ben Main, Sanau gegenüber. — Bon biefem Castelle finbet man bicht bei bem Df. viele rom. Maueruberreste. (Steiner.)

Reffir, f. Prag.

Refterburg, f. Chriftenberg.

Renichberg, Df., Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Cachf. -Ein Grabhugel von 150' Umfang, mit fpiralformigem Rupferbrabte, und Steingraber, mit platten Felbsteinen gepflaftert, und gang bavon zusammengesett. Gins enthielt bas Stelett eines Mannes und an beffen Ropfende eine fleine Urne von rober Form mit Knochenüberreften und Ufche. In einem 64' langen Sugel maren, nebft vielen Thierknochen, Die Gebeine von 6 Menfchen und eine Menge Scherben von Urnen und Opfergefagen. - Bei ben Sugeln Des Glodenberges ein Opferaltar, von Feldsteinen zusammengesett und von Solgtoblen und einer großen Menge Thiertnochen umgeben. Bei bem Baue bes letten Grabirhaufes fand man viele Menfchenftelette, einen golbenen und einen filbernen Ohrring und mehrere metallene Bentel. Jene find jest im Befige bes Thuring-Gachfifchen Bereins. - Merkwurdig ift auch ein aus roben Steinplatten geformter Opferheerd, eine Stunde von Reufchberg, an ber Strafe nach Beit; auf 3 lothrecht aufgerichteten Steinplatten von 34' Sobe rubt eine 7' lange, 31' breite robe Steinplatte horizontal und beutet, ba auch nicht die geringfte technische Bearbeitung baran fichtbar ift, auf ein febr bobes Alter. Die von gebachter Strafe nach Beit bin liegenden Felber beißen bas Leichenfeld und ein anftogendes Gebusch ber Leichengarten. Bei fpater fortgefetter Durchgrabung bes Leis chenhugels erbeutete man noch 3 Urnen, Fig. 645 - 647. - Die vielen Schanzen um Reuschberg, Die bier an Die Saale fich anschlies fen, halt man fur ein Bert R. Deinrich's bes Boglers, ber fie im 3. 983 gegen die hunnen angelegt haben foll und 934 die Un. garn bier fcblug. (Jahresb. A. Stein. Rrufe B.)

Kiefindemarf, Gut bei Parchim, Medlenb. — Bei Aufsbedung eines wohl schon früher einmal geöffneten Kegelgrabes sand sich die Steinkiste bald, aber in und bei derselben lagen nur Knoschenreste und Urnenscherben. Ein zweiter Sügel bestand durchweg aus Steinen, welche mit starken Wurzeln der nahen Buchen sast undurchdringlich durchwachsen waren; daher gab er auch keine Ausbeute. — Bon noch einem steinbekranzten Hügel war die Kiste schon früher enthult. Ihren Boden bildete die slache Seite eines machtigen gespaltenen Feisblooks. Um diese auf dem Urboden rushende Grundlage standen auf hoher Kante andere, gleichsalls gespalztene große Steine, von denen jedoch der vierte, wie auch der Decks

ftein, bereits aus ihrer Lage gebracht maren. (Bartich.)

Riel, St. a. b. Dftfee, Solftein, Danem. - Bier bie burch Barnftebtiche und Ropenhageniche Schenkungen begrundete Samme lung von Alterth. und bie "t. Schlegwig-Solftein-Lauenburgifche Ges fellichaft fur Erhaltung vaterlandifcher Alterth.", Die ibren Cpclus im 3. 1835 mit 386 Mitgliebern begann und eine ftarte Bereiches rung jener Sammlung verspricht.

Rimbern, f. Cimbern. Ringigthal, bas, der im Schwarzwalbe bes Grofft. Baben entspringenden, bei Rehl in ben Rhein mundenben Ringig. Man fand bier einen Opferftein mit ber Inschrift: "In Honorem Domus Divinae Abnobae Cassianus Cassatius et Attianus frater Falcon et Clavo Cos. etc." Diefer Altar ftammt alfo aus bem 3. 199 n. Chr. Der Beiname ber Gottin Scheint anzubeuten, baf bie Rom. in bem nordlichen Theile bes Schwarzwaldes, um die Quellen bes Nedars, ber Donau, bes Ringig: und Murgfluffes, welchen Theil fie Abnoba nannten, entweder eine ichon vorhandene germanische Balba gottheit romanifirt, ober ihre Diana bier germanifirt haben. 3m Bette ber Ringig mag noch manches Dentmal fruberer Jahrh, pers

borgen liegen. (Preufchen, Creuger, Leichtlen.)

Rirchehrenbach, Df., nordoftlich von Erlangen, mo bie baierifche Schweiz beginnt. Dier ber Balberten, Balberts, Babl. berg, auf welchem die alten deutschen Bolter ihre Berfammlungen bielten. Roch jest wird bier am 1. Dai, nach altem Bertommen. ein Boltsfest gefeiert. Mus Erlangen, Rurnberg und Unsbach, aus Forchheim, Bamberg und Baireuth finden fich Jung und Alt, Bors nehme und Geringe ein, die alterth. Feier frohlich zu begehen. Der gange breite Ruden Diefes Gebirges ift mit Menfchen angefüllt. Ues berall lagern fich Saufen von Mannern und Frauen, Junglingen und Jungfrauen um bie Flammen und genießen, mas jedem behagt; benn es wird jugleich ein Sahrmarkt hier gehalten, auf welchem man, nach seinen Bedurfnissen, Speise, Erant und Sachen aus-wahlt und sich mit kunftlichen Blumen bekrangt, die an biesem Lage in ungeheurer Menge verkauft werben. Merkwurdig aber ift es, bag biefes Seft, welches mit Tagesanbruch beginnt, nur bis gum Mittage hier bauert. Gewiß geschieht bies nach bem alten Ges brauche, mit bem erften Morgenftrable bie Gerichtes und Bolfevers fammlung ju beginnen und gegen Mittag zu beschließen. Und mahre scheinlich bing diefer Gebrauch wieder mit ben alteren religiofen Beierlichkeiten gufammen, welche urzeitlich auf bem Broden, ober auf fo vielen anderen Berghoben ftattfanden. (21berti.)

Rirchheim: Leiningen, Rheinfr., Baiern. - Gin, iebt m Manheim befindlicher, Altar hat die Inschrift: "Jovi Optimo Maximo L. Septumius Florentinus V. (otum) S. (olvit.) L. (ibens) L. (ubentissime) M. (erito)." Auf ber rechten Seite

SAME WILL OF STATE OF

bes vieredigen Steines befindet fich ein Biergespann, auf der linken ber Theil eines Bagens mit einem Pferbe und Suhrmanne. (Graff.)

Rirchhofen, f. Elbringen.

Rirch-Mulfow, Df., Medlenb. — Ein Feuersteinmeffer, mit einem Sandgriffe. (Bartich.) Riffenbruck, Df. a. b. Oder, Kr. Bolfenb., Braunfow.,

Biffenbruck, Df. a. d. Oder, Kr. Wolfenb., Braunschw., wo Karl b. Gr. die überwundenen Sachsen in ben Flug treiben

und gewaltfam taufen ließ.

Biffingen, St. a. b. frant. Saale, Untermainte., Baiern.— Begen ihrer Salzwerke führten die hermunduren mit den Katten im 3. 59 n. Chr. den Vernichtungskrieg. (Benk, Kirchmaier.) Kladow, Df., Reg. B. Poteb., pr. Prov. Brandenb.

Sm 3. 1738 fand man bier fteinerne Alterth., Urnen, tupferne Ras

beln und Griffel.

Rlaben, Df. bei Stendal, Reg. B. Magdeb., pr. Proving Sachs. — Um Wege von hier nach Steinfeld 3 nahe bei einander liegende Steingraber, von welchen nur noch 2 einfache Steinfreise übrig find. Ein britter hat noch Spuren seiner ursprünglichen Doppelreihe großer Feldsteine, beren Inneres einen Grabaltar von 7

Lange und Breite hatte. (Bedmann.)

Rleeftadt, im Rreise Driburg, Großt. Hessen. — In ber Feldmark fand man im I. 1832 Bruchstüde eines säulenartig bezarbeiteten Sandsteins mit der Inschrift: "Imp. (eratori) Caes (ari) Julio Vero Maximo pio selici Aug. (usto) et C (aio) Julio Vero Maximo Caes. (ari) nobilissimo. (ab) Mo. (guntiaco . . . L. (eugae) . . . " — Da des Maximinus Sohn, Maximus, hier schon Easar genannt wird, zu welcher Ehre derselbe im Jahr 988 nach Rom's Erbauung erhoben ward, der Kaiser selbst aber noch des Ehrentitels Germanicus entbehrte, welchen er im darauf solgenden Jahre annahm, so stellt sich die Zeit der Errichztung dieses Meilen zoder vielmehr Leugensteins ziemlich genau

beraus. (Bimmermann.)

Rleidung der Germanen, J. Casar traf die Germanen in Thiersellen an. Ein über die Schulter geworsenes, an der Brust mit einer Nadel von Dorn oder Knochen, oder einer Art Schnalle, oder Spange, verbundenes Kell genügte als Schutz gegen raube Bitterung. Als die Deutschen später nächer mit den Römern der kannt wurden, nahmen wenigstens die Edlen der Nation schon Einiges von der röm. Tracht an. Was aber Wornehme und Geringe, Manner, Frauen und Kinder immer trugen, war das Wamms, wor von Tacitus redet. Dieses Kleidungsstud legten sie auch in spätern Zeiten noch nicht ab; selbst Karl d. Gr. trug es noch. Die Tracht der Weiber war von der mannlichen wenig verschieden. Sie trugen selbsstversertigte, leinene Kleider ohne Aermel, aber mit eingetausche tem Purpur besetz; die Brust blied unbedeckt. (Hachenderg.)

Nach Sidonius Apollinarius trugen vornehme Germanen schon im 6. Jahrh. Rode, die bis an die Kniee fest anschlossen, und kostore, mit Gold verzierte Mantel und Schuhe von Fellen, deren Außensfeite noch das ursprungliche haar hatte. Bgl. Burgscheidungen, Vetersberg, Friedeburg II.

Rlagenfurt, St., Karnthen, Gubern. Laibach, Desterr. — In R. B. ber bem norischen Nationalgotte Belenus geweihter Ule tar mit ber Inschrift: Bolino. Aug. Sacr. C. Marius Severus

D. D." (Gichhorn.)

Rlein: Fullen, Df. im Emblande, Reg. B. Munster, pr. Prov. Westph. — Außer vielen schönen Urnen, steinernen und met tallenen, altgermanischen und rom. Werkzeugen im Munsterlande ges sunden und in Munster's Alterth. Cabinett ausbewahrt, kam bei dem Fallen einer Ciche auch die Bronzesigur des Pan mit der Flote an's Tageslicht. (Bigand.)

Rlein:Gaglow, Df. bei Cottbus, Reg. B. Frankf., pr. Prov. Brandenb. — Un ber Chaussee von Cottbus nach Spremeberg eine wohlerhaltene Urne mit Anochen und einer Bronzenadel mit flachem Anopse; ein becherformiges henkelgefaß; ein 3" hohes, mit einem Schalchen bededtes Topfchen; und ein Schmalmeißel von

Feuerstein. (v. Lebebur.)

Rlein : Görnow, Df. zwischen Sternberg und Bühow, Mecklend. — Auf der Kuppe eines Berges ein gewaltiges Hunengrad, welches das zu Katelbogen noch übertrifft. Es besteht aus vielen machtigen Granitpfeilern. Um westlichen Ende des Grasdes ruhen, auf 5 — 6 Pfeilern, 2 Granitplatten von so ungewohnslicher Größe, daß man nicht begreift, wie dieselben, ohne Unwendung mechanischer Hulfsmittel, auf ihre Unterlage gedracht worden seyn mögen. Diese Steine bilden eine gerdumige Höhle von 4 — 5' Hohe. Dicht neben diesem Alterth. im N. des Berges besindet sich eine Vertiefung von einigen 100 Schritten Umfang und vielleicht 50' Tiese. Dier in der Niederung ist ein Teich und in dessen Mitte eine kleine Insel. Sollte das Sanze diese Hunengrades vielleicht ein Altar, ein Ort religibser Verehrung gewesen seyn? Glaublich wird dies, unter Anderm, auch durch den Umstand, daß an der niederigern Seite der ungeheuern Deckplatte eine Art Stuse zur Erleichterung des Ersteigens eingehauen ist. Auch die Nähe des Teiches spricht sehr für diese Ansicht. (Schwerdteger im Lisch.)

Rlein-Rat, D. a. d. linken Weichfel, unfern Danzig, Prov. Bestpr. — Im S. 1836 fand man bei'm Gcaben nach Steinen zum Chaussebau einen flach behauenen Stein, der einen 4 bis 5' im Sevierte haltenden, mit platten Feldsteinen besetten, innern Raum verschlog. In demselben befanden sich 9 Urnen, bronzene Ringe, Retten, Pincetten, Nadeln, und 3 wohlerhaltene Urnen wanderten in bas Museum Berlin's. Lettere, Fig. 648 — 650, gehoren zu ben

merkwurdigsten ber ganzen Sammlung. Sie haben Flaschenform und find mit tastetahnlichen Dedeln versehen. Nahe an dem Salfe has ben sie Umriffe eines menschlichen Gesichts; darunter auch eingerigte Beichen, die man fur thierische, planetarische und andere Gestalten erkennt. Sammtliche Urnen sind mit verbrannten Knochenresten gestült. (v. Ledebur.)

Rlein:Rreng, Df. bei Altbrandenb. - Sier ein reichbals

tiges Urnenlager. (D. B.)

Rlein:Lois, Df. bei Spremberg, Reg. B. Frantf., pr. Prov. Branbenb. — Ein Bruftharnisch fur Frauen von einem zweisachen Spiralbrahtgewinde, gleich bem bei Schweibnig (f. b.).

Klein: Methling, Df. bei Enoien, herrich. Roftod, Medlenburg. — Als man hier im I. 1832 ein mit großen Steinpfeis lern umstelltes hunengrab abtrug, fand man im Innern ein etwas gebogenes Meffer aus burchsichtigem braunrothem Carneol und einen

Schmalmeifel aus grauem Feuersteine. (Bartich.)

Klein: Dftheim (in Urkunde vom J. 900 Offenheim gesnannt), am linken Main, unterhalb Aschaffenburg, ein Romerort mit alten Grundmauern. Zwei tumuli gaben folgende Ausbeutez Urnen von schwarzgrauer Farbe, die große 2', die kleine 2" hoch; ein Armring, eine kleine Zange und Schreibgriffel, sammtlich von Erz. Drei große Steine bedeckten im Innern des einen Hügels jene Eegenstande, und angebrannte Knochenreste lagen zerstreut, mit Asche und Kohlen vermischt, darunter. Ein anderer hügel entbielt eine 4" hohe Urne von 1' Durchmesser; 6' davon entfernt lagen Kopf, Ruckgrat und Rippen ohne Brandspuren. (Steiner.)

Rlein-Botfchau, Df. bei Leipzig, Konigr. Sachs. — Der uralte Kirchhof, beffen Subfeite jungft noch regelmäßig aufgerichtete Steine umgaben, mar ursprunglich eine heidnische Wahlstatte (Opferplat und Gerichtsflatte) mit Steinsigen. (Thorlacius,

Sanber.)

Klein-Nöhen (Reußen), Df. bei Uebigau, Reg. B. Mersfeburg, pr. Prov. Sachf. — Die Falkenberger Flur bis zum Laubsbolze "Schweinert" enthalt 485 Beerdigungsbugel, beren, 10 Ellen hober, größter mit einem Walle umkreif't ift. Eine Riesenurne entsbielt 4 kleinere Urnen. Fig. 651 ist ein, in 2 Theile getheilter Napf, Fig. 652 ein Grabgefaß von feiner schwarzbrauner Masse, beren innerer Raum burch zwei in gleicher Richtung laufende Scheidewände in 3 Theile getheilt ist, und die eine sehr sette Erde ohne alle Knochenbeimischung enthielt; Fig. 658 — 655 sind Ringe von Bronze, Fig. 656 ein 10" langes, wohl erhaltenes Messer, welches zwischen zwei Aschenurnen gesunden wurde; Fig. 657 eine 9" hohe Kanne; Fig. 658 ein ganz schwarzes, zierlich gearbeitetes Kannchen; Fig. 659 eine zierliche, 5" lange Nadel von Bronze, mit verschiedenartigen Knöpfen; Fig. 660, eine saft 5" hohe Urne, war mit Wergel anges

fullt. - Fig. 661, ein einseitig gebentelter, 41" bober Dapf. -Big. 662, ein gang fleines Napfchen. - Fig. 663, eine zierliche, 54" bobe Ranne. - Bier übereinander liegende Schalen, Fig. 664, von 3 bis 4" im Durchmeffer, beren zwei untere Knochentheile garter Kin-ber enthielten, mahrend die beiben obern jene verdeckten. Fig. 665, eine 6" hohe, sehr feste, niedliche Kanne. Gin Topf, in welchem Die brei fleinen Gefagden, Fig. 666 - 668, lagen. - Fig. 669, ein 6" hobes Bentelgefaß, batte eine abnliche Bestimmung. - Fig. 670; ein festgebranntes, rothbraunes, irdenes Erinkhorn, beffen Duns bung etwas über 3" im Durchmeffer bat und 7" lang ift. - Fig. 671, eine Rinderklapper, aus Thon gebrannt. - Fig. 672, eine bot, eine Anderettapper, aus Thon gebrannt. — Fig. 672, eine kleinere Klapper, die des Kindes Hand besser umfassen kann. — Fig. 673, ein thönerner Lössel, mit dem Stiele 4" lang. — Fig. 674, ein Beigefäß, 4" hoch, 5" breit. — Fig. 675, eine schwarze, 6" hohe Urne von schöner Politur. — Eine vierschneidige, sehr große, aber gebogene Lanzenspisse. — Eine Nadel, die unter calcinirten Knochen eines kleinen Kindes, das unmöglich schon eine Saarnabel gebrauchte, lag. — Fig. 676, eine zierliche, fehr feste Schale, welche außerlich schwarz, grau und roth marmorirt ist. — Fig. 677, ein Napschen. — Ein kupferner Speer. — Fig. 678, ein feldartiger Beder. (Bagner B, Rrufe B.) — Ein im biefigen "Schweinert" geoffneter Grabbugel enthielt, 8' tief, einen Steinfrang, worin viele verbrannte Knochen und zwei handmublen waren. Diefen Sugel umgog ein brei Schritt breiter Graben, ber von einem Aufgange unterbrochen war. Auch in gebn anderen un= tersuchten Sugeln baselbft fand man, ftatt der Urnen, nur Steine, Anochenrefte, Radeln, ein 2" hohes, roh gearbeitetes Pferbchen und einen Ring. Rur einer von mehreren Grabbugeln gab gur Musbeute Urnen, burchlocherte, irbene Thonperlen, tupferne Pfeilspigen, ein trummes Meffer von Rupfer, Schlagsteine und einen Reibestein von feiner Maffe. (Sabresb. C.)

Rlein-Nomftedt, Df. bei Jena, Großberzogth. Sachsens Beimar-Gifenach. — Altgermanische Grabhugel mit Steletten.

(Alberti, Rrufe.)

Rlein-Steinbach, Df. a. b. Pfing, Murg = und Pfingtr., Baben. — Bei bem Abbrechen der alten Kirche fand man in den Grundmauern rom. Steine, die auf Berehrung der Minerva hins beuten und deren funf jest im Fasanengarten zu Karleruhe sich bessinden: a) Ein Bruchstud mit einer Eule; b) ein vierseitiger mit rundem Schilde, noch zwei einzelne Manner und wieder eine Eule zu sehen sind; c) zwei Brustbilder auf zwei Seiten eines Steines ic. (Leichtlen.)

Rlenow, Df. bei Ludwigsluft, Metlenburg. — Bielleicht einzig in feiner Urt ift bas, auf bem hiefigen Grundstude bes Dberft-

lieuten. v. Elbenhorst gefundene Nest von vielen hohlgetriebenen handringen von Bronzeblech. Diese Ringe, welche einige Zuß tief im Sande, ohne hüget, auf dem Boden einer zerbrochenen Urne lagen, sind so kunstlich ineinander gelegt und gewissermaaßen versstochten, daß sie eine Urt Halbkugel bilden. Jeder dieser offenem Ringe hat 3" im Durchmesser und ist im Bleche gegen 1" breit.— In der höhlung der aus diesen Handringen gebildeten Halbkugel lagen zwei Schichten kleiner Ringe nebeneinander, jede Schicht zu sechs Ringen. Diese sind sammtlich geschlossen, massiv und rund im Drahte, aber ungleich groß; der größte hat 1%", der kleinste 1%" im Durchmesser. Ueber dem Ganzen lag ein bronzener Pfriemen. Alle diese Sachen sind von einem helleren Metall, als die

gewohnliche antite Bronge ift. (Bartich.)

Klein: Wieblit, Df. bei Salzwebel, Reg. B. Magdeb., pr. Prov. Sachf. — Ein heidnischer Beerdigungsplat voller Urenen und antiker Ausbeute; als Ohrringe aus Erz in Menge, bis 6" lange Nadeln und Haken-Fibuln von Eisen (s. Lohne, wo man sie auch sand), massive Knöpfe, Lössel, Ringe, Kettchen und Spindelsteine von Quarz. Biele Urnen hatten Einsatz-Gefäße, verschieden an Form, Größe und Masse. Die Meinung, daß, wo kleine Gefäße in größeren gefunden werden, Mutter und Kind zugleich darin beigesetzt seyn mögen, wird hier durch das öftere Borkommen solcher Funde (etwa 15 unter 100 Urnen) insofern unwahrscheinlich, als man nicht süglich annehmen kann, daß von 100 Müttern 15 mit ihren Neugebornen zugleich gestorben wären. — Man schreibt diese Gräber nicht den Benden zu, sondern halt sie eher sur Grabstätten der Sachsen, welche, gemeinschaftlich mit den Wenden, diese Gegend bewohnten. (Danneil.)

Alingenberg I., Fifn. am rechten Mainufer (Trennfurth gegenüber), Untermainkr., Baiern. — An dieser Furth über den Main und der Straße aus dem Odenwalde erhebt sich, nahe am User, die Ruine der rom. Klingenburg. — An ihrem Gemauer bessindet sich ein 2' hoher Stein, worauf eine gut erhaltene, mannliche Figur in sihender Stellung, die Beine übereinander geschlagen und mit der Toga bekleidet, ausgehauen ist. — Diese rom. Ruine liegt merklich niedriger, als eine andere altere Besestigung auf dem Mipfel des nämlichen Berges. Lettere zeigt noch die kranzidermige Umgebung eines bedeutend hohen, altgermanischen Steinwalles, dessen Durchmesser 60 Schritte beträgt. Bon Außen zieht um diesen Wall ein Graben, besonders tief da, wo der Berg nicht sehr

fteil ift. (Steiner.)

Klingenberg II., Bergichloß a. b. Moldau, Konigr. Bohmen. — Der fogenannte Markomannenthurm, an welchem ein Stein, wegen feiner noch ungebeuteten, icheinbaren Runen-Inschrift, merkwurdig ift. Reuere Forscher wollen fie nicht als Buchstaben-

fcrift anertennen. Die Wiener Beitfdrift fur Runft und Literatur

giebt Abbildung bavon. (Grimm A, Legis.) Rint, Gut bei Mahren, Wendenft., Metlenb. — Die Felbs mart am Ausstuffe zwischen bem Murit: und Kolpinfee bietet, in geognoftifder Sinficht, manche Merkwurdigkeit: Bernftein in vielen kleinen Studen, Schwefellies in größeren Massen und in zwei steilen Sandhugeln eine Menge Feuersteine. Lettere wurden hier einst ebenso, wie zu Semper (f. b.) auf Jasmund, fabrikmaßig zu Reilen, prismatischen Messer und Dolchen bearbeitet, wie bergleichen in ben alteften mit Granitbloden umgebenen Sunengrabern oft vor= tommen. - Um Rolpinfee ftand ein aufgethurmtes Steinkegelgrab, bas im I.1838 abgetragen wurde. Im Innern bes Grabes lagen bie Bruchstüde einer  $4\frac{1}{2}$ " hohen Urne und eine Menge kleiner Gerathschaften aus Bronze. Der Gutsherr Kahler übersandeln mit zwei übereinander stehenden Knöpfen, eine Brustheftel, mehrere Arm- und Kingerringe und fleine Bangen. (Bartich.)

Blintow, Df. bei Prenzlau, Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Branbenb. — Ein metallenes, geschlängeltes Kunstwerk (Serpentine), bessen vier Windungen aber nicht aus rundem Drahte, sonbern aus breiten, bandahnlichen Metallftreifen besteht. — In einer Urne ein schoner Dolch, mit Blumenwert ausgelegt. (Bedmann.)

Mofter Ler: Alppel, Prov. Drenthe, Riederlande. — Ueber bem großen Moraste, zwischen hier, Erloo und Balter, bat man in dem trockenen Herbste des I. 1818 eine große Sumpstrucke ober eigentlich einen Holzdamm, 12' breit und 3 Meilen lang, entdeckt. In einer Tiefe von 2 bis 3' bes jetzigen Morastes liegt Stein an Stein, die an mehreren Stellen unten mit Riegelholzern versehen sind; Alles wohl behauen, aber ohne eiserne Nagel, bloß mit holz

gernen Psiden verbunden. Diese Kunststraße suber kleinen Erhabenheit, worauf Appel erbaut ist.

Rnäufe, auch Spindelsteine genannt, wegen ihrer Uehnslickeit mit solchen Gerathschaften. — In Gräbern findet man sie aus Stein, bald abgerundet auf ber obern Seite und flach auf der untern, bald zugespigt auf beiden Seiten, bald unten und oben absernendete Sie 670 bis 681 gerundet; Fig. 679 bis 681. Mit Sicherheit tennt man bie Beftimmung biefer oft tunftlich bearbeiteten, durchlocherten Alterth., von bochftene 11" Durchmeffer, noch nicht. (Mittheil. C.)

Rnechte der Deutschen waren von Sclaven und Leibeige-nen fehr verschieden. Sie hatten ihre eigene Wohnung und Wirth-schaft und wurden menschlich und gut behandelt. Man kann sie daher nur Leibeigene nennen, wenn ihre Gebieter ein Recht uber Leben und Tod über fie hatten. Sie gehorten ju bem Bermogen ihrer berren und hatten ihnen eine Abgabe an Getreibe, Bieb und Kleis bungeftuden ju liefern. Sie icheinen Aderbau und Biebzucht getrieben zu haben. Gefangene Rom. fcheinen bie alteften Sandwers

fer unter ben Germanen gemefen gu fenn. (Gebauer.)

Rnodsheim, Df. ohnweit Gungenhausen, Rezaifr., Baiern.
— Auf bem "Beinberge" viele Munzen von Trajan, Sadrian und ben Antoninen, Bruchstude schoner Gefäße aus terra sigillata und eine goldene Salskette, die eine Beute bes Schmelztiegels ward. (v. Le bebur.)

Robelwit, Df. bei Massel, ohnweit Dels, Reg. B. Bresl., pr. Prov. Schlessen. — Auf bem heidnischen Begradnishugel, nahe am Topelberge, eröffnete man zwei Steingraber, über welchen eine Menge großer Keldsteine aufgethurmt war. Das eine verbarg, unster Gebeinen, Asche und Kohlen, einen eisernen Spieß, das andere eine Schassere von Eisen. Ferner lagen in Urnen Bronze-Nadeln und, Kig. 635 u. 636, die den Mond und die Sonne bezeichnenden Amulette von weißem Metall; beide lagen getrennt, seds in einer eigenen Urne. (Kruse A.) — Die in der Nachbarschaft einer eigenen zwei, eines Fingers langen, Schwerter von Bronze sind Sinnbilder des Gottes Mars und wurden auch in vielen prächtigen Grabhugeln bei Rethra in Sabelgestalt gesunden. (Hermann, Maschen.)

Robold (Robal), f. Poltergeift.

Rolleda, St. bei Edartsberga, Reg. B. Merfeb., pr. Prov.

Sachf. - In der Nabe ein germanifcher Denkftein.

Roln I. . Ct. am Rheine, Reg. B. gl. R., pr. Rheinprov. - Ginft und noch immer eine ber blubenbften Stabte Deutschland's. Sie bilbet am linken Ufer einen Salbzirkel und hat 21 Stunde im Umfange. Die Gehne beffelben, langs bem Strome, ift beinahe eine Stunde lang. - Ihren Urfprung verbankt fie bem rom, Stanblager, welches Dr. Agrippa auf bem Saume bes Sugels auffclug. - hierauf ward fie die Sauptft. ber Ubier, welche fruber an ber Offfeite bes Rheins wohnten und burch Ugrippa auf bas linke Ufer verfett wurden. Dies Oppidum Ubiorum wurde im 3. 50 n. Chr. burch eine rom. Colonie vergrößert, welche Claudius. feiner Gemablin Agrippina ju Liebe, hierher fuhrte und von ihr ben Ramen Colonia Agrippina erhielt. Gie mar mahrend ber Felb= guge ihres Baters Germanicus in ber Stadt ber Ubier geboren morben. Ueberhaupt erscheint bas alte Roln ofters in ber rom. Gefchichte. Bitellius murbe bier jum Raifer ausgerufen; Trajan mar bier f. Legat, ale Merva ibn jum Mitregenten ernannte; von ben foge= nannten Tyrannen hielten mehrere sich in Koln auf; auch Sylvan wurde in diefer St. jum K. erklart, in ber Severinskirche aber er-morbet. — Schon als Sit der Ubier hatte ber Ort Mauern, Die fpater febr erweitert und in ber Geftalt eines ungeregelten Biered's abgeschloffen murben. Das Thor ber Pfaffenpforte tragt noch jest Die Inschrift: "C. C. A. A.", b. b., Colonia Claudia Agrin-

pina Augusta. — Ein Marmor-Grabstein aus Koln, jest zu Mannheim, hat die Inschrift: "(Diis) M. (anibus) et b. M. (b. h., beatae memoriae) Appie (fl. ae) verine Apius Severus et Verecundina Quieta Patres (ft. parentes) Filie Dulcis." Offenbar gebort biefer Stein fcon einer fpatern Beit an. (Acta A.) - Conftantin b. Gr. erbaute bei Roln eine Brude mit fteinernen Pfeilern über ben Rhein. Gie ftand an ber jegigen Salzgaffe, fing am fogenannten Gappftod an, fuhrte auf die ebemalige Martinsinfel und ging von ba, in ber größten Beite, bis Deut, wo bas rom. Caftell (Castrum divitense) fie bedte. In ben trodenen 3. 1750 und 1800 zeigten fich noch Ueber= bleibsel ber Pfeiler biefer Brude. Bu Unfange bes 10. Jahrh. mar fie noch in gutem Stande. Erzbischof Bruno zu Roln mußte fie, auf Geheiß seines Brudere, bes R. Otto I., abbrechen, um ben Ditfranken hier ben Weg nach Gallien ju versperren. Damals marb auch bas Caftell Deut gefprengt. Die riefenhafte Brude foll fo breit gemefen fenn, bag fieben Bagen nebeneinanber barauf fahren konnten. (Minola, Fiedler.) — Gehr hart mar bas Schickfal Roln's fast in allen Jahrh. Schon im J. 356 wurde es belagert und zerftort, aber gleich barauf burch R. Julian wieber an bas roin. Reich gebracht. Unter Balentinian III. warb es von bem Franken Merowig erobert und bald nachber burch Attila abermals gerftort. 3m 3. 475 eroberten die Ufer-Franken (Ripuarii), unter ihrem Monige Chilberich , biefe Stadt. Letterer machte fie gu feiner Refi= Durch bie Theilung bes Frankenreichs tam fie endlich an Deutschland. Im 3. 881 mart fie von ben Normannen erobert und arg mitgenommen. R. Dtto b. Gr. gab ber St. viele Freiheiten und feinem Bruber, bem Ergbifchof Bruno, bie Schutgerechtigkeit über fie. Ungeachtet immermahrender Drangfale, welche die Burger unter ben Erzbischofen zu erleiben hatten, wuchs die St. burch ben Sandel und Betriebsamkeit zu einer ber großten und machtigsten Stadte bes beutschen Reiches an. Im S. 1064 emporte Erzbischof Arno bie Burger fo, daß sie ihn aus ber St. jagten. Er eroberte sie wieder und verfuhr nun gegen die Einwohner hochst grausam. R. Beinrich V. belagerte fie vergebens. Erzbischof Konrad eroberte Deffen Rachfolger, Engelbrecht, erbaute zwei Schloffer in ber St., aber die Burger riffen fie bald nieder. Jest that ber Papft bie St. in ben Bann. 3m 3. 1201 trat Roln in ben Sanfabund. Der Bau ber prachtigen Cathebrale begann im 3. 1248. Bankereien ber Bifchofe bauerten fort und kamen gur Entscheidung bes R. Rudolph von Sabsburg. Im J. 1293 kam es zwar zu einem Bergleiche; Die gegenseitige Gifersucht brach aber ichon 1296 auf's Neue aus. Die Stabter unterlagen; bie Bornehmften aus bem Stadtrathe murben enthauptet, Die Uebrigen verjagt. Eben fo brach die alte Feinbschaft auch fpater immer wieder auf's Reue aus. - Unter folden Sturmen ber Beit find nur wenig Denkmaler von

ben ehemaligen Beltbeberrichern ubrig geblieben. Der Burgho fceint die Stelle zu bezeichnen, mo die rom. R. ihren Palaft hatter und mo fpater auch frankliche Konige wohnten. Bon ben Statuen Saulen, Inschriften wanderte Manches nach Ingelheim, um bor bie Pfalz Rarl's b. Gr. auszuschmuden. Bieles tam in die Kirch nach Nachen, ober ging in bem hunnenzuge ju Grunde. - Un bei Marttpforte ftand einft ber Tempel bes Mars. Das alte Marsfelt ber Rom. heißt jest Martinsfeld. Der Reliquienkaften bes Dom enthalt noch einen Reft geschnittener Steine. Much Die Frangofen verfoleppten eine Menge alterth. Schalen, Bafen, Urnen, Gotterbilber und 1400 Mungen. Bernichtend ging man mit bem altbeutschen Streitwagen im Beughaufe um. Deffen Kaften bestand aus biden, eichenen Bohlen mit eingeschnittenen Binnen, hinter welchen acht bis gebn Pfeilfchugen fteben fonnten. Un ber Deichfel tonnten Spiege, an ben Seiten Senfen angebracht merben. -Gine viers edige Gaule (Cippus) mit ber Infdrift: "L. Nasidienus. Agripp. Tribun. Leg. XIII. Gem." ward weggeführt. - Gin Steinfarg mit Inschriften und Babreliefe, nebft einem ungeheuern Sarnifa und gewaltigen Baffen, find wieder in bem Gebaude bes Collegiums aufgestellt, feitbem ber Magistrat fie aus ber Sammlung bes Baron v. Subsch zuruderhielt. (Schreiber.) — Bei bem Graben bes Fundamentes zur Pfarricule ber St. Columba-Rirche fand man ein schuffelartiges, runbes Beden, an beffen außerem Ranbe Ropfe von fehr rober Arbeit hervorstehen. Auf bem Beden find Unge= heuer angebracht, 3. B., zwei Drachen, ein Lowentopf und noch ein Ungeheuer, bas halb Fifch, halb Drache ift. Das Gange ift fcwerlich ein driftliches Saufbeden, vielmehr febr mahricheinlich ein Opfergefaß aus heibnifcher Beit. Es ift in Ballraff's Alterthums= fammlung bierfelbst aufgestellt worben. (Morgenbl.) - Die Infdrift eines Grabfteins befagt ju Deutsch: "Den Tobesgottern heilig. Dem Marius Liffus Mutilus, bem Sohne bes Lucius, Beteran ber Ulpischen, siegreichen XXX. Legion haben bie Sohne bes Marius und Titus Lisius Caso, als Erben nach bem Testamente, biefes Grabmal errichtet und 900 Sefterzien (300 Thaler) bagu verwendet." (v. Ruenaar.) - Bas bas f. Mufeum gu Berlin an Ballraff'ichen Alterth. aus Roln und ber Umgebung bat. rubrt aus ber Minutoli'ichen Sammlung ber, als: gabireiche Urnen und andere Thongefage von bem Character ber Cleve'ichen und Mainger, jeboch auch einige germanische, wie wir fie in ber Alt= mart finden; Rruge, abnlich ber fast glafirten Krutenmaffe von Gelters, trichterformige Becher mit abgerundetem guße, Schalen, unten mit ovalen Bertiefungen, eine Flafche mit plattgebrudtem Bauche, Thranenflaschen, ein Streitkeil von Thonftein, ein brons gener Ragel und ein 41' hober Mertur aus einem Grabe ic. (v. Lebebur.) — Roln gegenüber find bie "Saiden", im Bergie

fchen, meilenweit mit taufend kleineren und größeren Sügeln bebeckt, von welchen bie neuesten Nachgrabungen bie volle Ueberzeugung gegeben haben, baß sie wirkliche altdeutsche Grabbugel sind; sie enthalten Afchenkruge, Schwerter und kupferne Armringe. (Leipz. allgem. 3tg. 1840.)

Roln II., Df., Grafichaft Ranzau, holstein. — 3m 3. 1701 fand man zwei Meffer mit einander entgegengekehrten Spigen. Das 1' lange, großere, ziemlich wohlerhaltene, war wohl

ein Opfermeffer.

Koln III., Df. im Elbthale, bei Meigen, Königr. Sachf. — 3wischen hier und Ischeila, langs einem Bache, zwei Reihen Steinblode, die sogenannten Riesensteine. Der schönste derselben war mit eingehauenen Zeichen versehen, ist aber zum Denkmale des Generals Moreau bei Recknig verbraucht worden. Auch in der Oberpsiche bes noch vorhandenen ist ein langlichrundes Loch eingehauen, um welches sich acht kleinere Bertiefungen besinden. Unstreitig dienten sie zu den Opfern der Urbewohner. Rahe dabei sand man im T. 1834 Urnen. (Klemm.)

Köngen (Cuningen), Df., Nedarkr., Wurttemberg. — Bwischen hier und Pfahausen stieß man im J. 1783 bei dem Baue der Neckarbrücke auf die Grundmauern rom. Gebäude, auf eine gespflasterte Straße und eine Wasserleitung; auch fand man Münzen, Bildsaulen und antike Gefäße. Ein nach Stuttgard gebrachter Altar hat die Inschrift: "Deo Mercurio Visucio et sanctae Visuciae Povantionius Secundinus decu (rio) (c) ivi (tatis) Suma (loce-

nae bei Rottenburg) Votum s. l. m."

Rönig, Df. an ber Mumling, zwischen Erbach u. Neustabt, Obenwald. — An bem Kirchthurm ein Stein mit ber Inschrift: "Dis Manibus. Lucii Sextii. Vale." — Bei bem Furstengrunde fangt eine enge Thalfchlucht, ber "Romergrund" an. Dhnweit Rimsborn, wo biese Schlucht endet, liegen Ruinen, bas Steinhaus genannt. Im Deichelwalde fand man zwei steinerne, ungestaltete Bildfaulen, beren eine ben Merkur vorstellt; die andere macht sich burch ihr Fullhorn und die Sichel als Geres erkennbar. (Knapp.)

Konigingrat, Kreisst. im Konigr. Bohmen. — Unter ben hier entbedten Alterth. findet sich a) ein, 5" hohes, ebernes Idol, Kig. 682, das in dem Schlosse von Dur ausbewahrt wird; b) ein Thiergebilde von Bronze, Fig. 683, das vielleicht als Gießgefaß bei dem heidnischen Opferdienste gebraucht worden. Es hat Lowens gestalt und war sichtbar zur Ausbewahrung einer Flussseitellimmt; denn es hat, gleich allen ahnlichen Alterth., eine Dessnung auf dem Kopfe, durch welche man in den hohlen Raum des Thieres die Flussseit goß, und eine Rohre im Munde zum Ausgießen derselben, oben auf dem Ruden auch einen Henkel. Es wurde im Stadts

felbe, an ber Strafe nach Prag, 3' tief unter ber Erbe, gefunden, ift 10" hoch, eben fo lang, wiegt 41 Pfund und befindet fich jett im bohmifchen Landes Museum. (v. Bante, v. B...,

Rrufe B.)

Ronigsbach, Fifn., Murg. und Pfingfr., Baben. — Reben ber Kirchthur sah Leichtlen einen, brei Spannen hohen, rothen Sandstein eingemauert, welcher in erhabener Arbeit eine zu Pferbe sigende Person vorstellt. Die Einwohner mochten sie gern zur h. Dorothea machen; sie trägt aber unverkennbar ben Stempel rom. Arbeit an sich.

Ronigsberg, St., Reg. B. gl. N., Prov. Dftpr. - Sier

bie Sammlung von Alterth. im Archive.

Rönigsbrud, St. des Grafen v. hohenthal an der die Laufit von Meigen trennenden Pulonit. — Rom. Grablampen. — Eine Stunde von hier der Augustus: (Saulen:) Berg, ein Granitztegel, auf deffen Spite ein Obelist fteht.

Rönigshain, Df. bei Görlig, Reg. B. Liegn., pr. Prov. Schlesien. — Hier ber Tobtenstein, eine Felsengruppe mit Gipfeln, beren einer einem großen Altare gleicht, in welchem köcher einges meißelt sind. Die Flache bes andern Felsens ist mit Erde bedeckt, in welcher man zahlreiche Urnenscherben und ein kleines Gögenbild, Kig. 684, von Bronze sand, das die Antikensammlung von Drest den bewahrt. Ein ganz ähnliches besindet sich im Museum zu Wiesbaden. Es scheint einen Wenden darzuskellen, wie man ihn im 16. Jahrh. abzubilden pflegte. Ein höheres Alterth. des Gusseisst zu bezweiseln. — Uedrigens fand hier, bis in die dristliche Beit hinein, ein Uederrest des altheidnischen Fest-Umganges statt, den man das Todaustreiben nannte. (v. Schachmann.)

Ronigeschmuck (Diabem, Rrone, Scepter) fanb man

ju Berlit, Roftod, Biborg.

Königstein (Nuring, Noring, Neu-Ring), St. tim Herzogth. Rassau, mit einem verwüsteten Bergschlosse. — Ueber ben Namen dieser uralten Beste und den Berg Altkonig sagt Pfarrer Drahl zu Gernsheim: "Der alten Burg Nuring sehr beträchtliche, doppelte Ringmauern sind ganz unstreitig deutschen Ursprungs. Der jetzige Name Altkonig, Altking, kann aber vorzugsweise diesem Berge nicht gegeben worden senn, da der nahe dabei liegende Keldberg höher und merkwurdiger ist. Ich glaube daher, daß der Altking nichts weiter ist, als der Altring, der, zum Unterschiede des Neuerings (ober der nach dem Berfalle der alten Besessigung erneuerten Beste), so genannt worden ist. Leicht wurden die Namen alter Beiten verdreht, und hier bestand die Verfalschung nur in einem Schristzeichen. Man betrachte das Wort ALTRING und ALT-KING und man wird sich nicht wundern, daß aus dem Ersten das Letzte entstand." — Bei dem Baue der Straße von Soden

nach Konigstein stieß man auf einen Platz, welcher mit Usche und Knochen bededt war. Man halt ihn fur eine Opferstätte ber Deutschen vor Grundung des Pfahlgrabens, indem diese rom. Bez festigung den Opferplatz in sich schließt. (Dorow.) — Die, bei Anlegung der Kunststraße gefundenen Munzen und andere Denkzwurdigkeiten wanderten meist in Frankfurt's Sammlungen.

Königswinter (Hiberna regia), St. am rechten Rheinufer, Reg. B. Koln, pr. Rheinprov. — Hier endet das Rheinthal, welches bei Bingen seinen Ansang nimmt, indem die Berge zu beiden Seiten tiefer zuruckweichen. Die Erbauung der Castelle auf dem Lowen- und Stromberge sallt wahrscheinlich in die Zeit des K. Balentinian. Als um das J. 446 der Frankenkönig die Rom. von da verdrängte, ohne sogleich über den Rhein gehen zu können, soll er einige Wintermonate sich hier ausgehalten haben; daher die Ortsbenennung Hiberna regia. Der St. gegenüber liegt der Norderberg, einer der interessantessenten Rulkane des Niesderberg, einer der interessantessenten Rulkane des Niesderrbeins.

Rörnerbau und Cultur: Bunahme in Germanien. Schon 320 3. v. Chr. verftanben, nach Pytheas, bie nordlichen Germanen fich auf ben Getreibebau und Die Bienenzucht und benutten, mas ihnen Balb und Meer barboten. - Cafar ichilbert bie Bewohner ber Rheinlande zwar als ein wildes Bolt, ihnen aber Kenntniß des Uderbaues, der Biehzucht, des Schiffbaues und anderer Kunstfertigkeiten zu. Auch nach dem Bilde, welches Zacitus von den Germanen entwirft, war ihnen Aderbau, Bieh= aucht, Berarbeitung bes Flachfes, Errichtung ber Bagen, ber Schiffe und Benutung bes Thons ju Gefagen nicht fremb. Gie zeigten icon frub regen Sinn fur Religion und Gottesbienft, Mufif und fo wie fur Gefetlichkeit und Ordnung in Familien : und Boltsverhaltniffen. Much mußten fie bald die Benutung ber Detalle und die ausgebildetern Fertigkeiten ber Rachbaren, womit fie in Sanbelsverbindung traten, fich eigen ju machen. entrichteten die Friesen ihren Tribut an Die Rom. in Rinderhauten. - Bur gewaltten Betleidung mar ihnen die Schafwolle Bedurfnig. - Die Schinken von ihren mit Gideln und Buchnuffen gemafteten Schweinen maren felbft rom. Ledermaulern febr fchatbar. - Der gelehrige Sund mar ben jagenden, bas Pferd ben friegliebenben Germanen viel werth. - Dach ben Sufeifen, Die fpater aufgefunben worden find, maren ihre Pferde gwar nur flein, aber febr Rach ben, bei Rift. Bergen und Schlieben gefunbenen, gerofteten Kornern murben Beigen und Erbfen icon frub angebaut, wenn auch ber Roggen, beffen Baterland am taspifchen Meere ift, erft mit ber Bolterwanderung nach Deutschland gefom= men feyn mag. (Sacobi.) - Befonders ward feit Drufus Beis ten bie Gultur überhaupt langs bem Rhein und ber Dongu auch

mittelbar geforbert. Die Eroberer biefer Granglanber bauten Stra= Ben und Caftelle, lichteten Die Diden Balbungen, trodneten Gumpfe aus und manbelten frubere Bufteneien allgemach in milbere und angenehme ganbichaften um, wodurch benn mittelbar auch ber Ror= 218 Plinius Deutschland befchrieb, fab man nerbau gemann. in Gegenben bes Rheins, an ber Stelle ebemaliger faftlofer Solg= apfel, icon Kirichbaume machfen. Un Plagen, mo bie Rom. Die litairpoften hatten, erblidte man balb Palafte, Baber, Umphitheas ter und Runftwerke verschiedener Urt. Un ben Safeln ber Rom. berrichte Ueppigfeit und Schwelgerei; in ihren Bohnungen und Ge= rathichaften, in ihrer Kleidung und ganger Lebensweise Beigte fich Bequemlichkeit und Pracht. Alles biefes faben Die benachbarten Deutschen, und unvermerkt ermachte auch in ihnen ber Bang gu einer gemachlicheren Lebensart. Gelbft an ber Befer fing man ichon zu hermann's Zeit an, rom. Weine zu trinten. Der nahere Umgang ber Deutschen mit ben Rom. wurde besonders baburch ge= forbert, bag bie Lettern mehrere Deutsche von entschiebenem Baffen= ruhm in ihre Rriegebienfte nahmen. Sier gewohnten fie fich balb an auslandifche Lebensart und Gitten, fehrten bann gebilbeter, als guvor, in ibr Baterland gurud und verbreiteten, nach und nach, auch unter ihren ganbeleuten Renntniffe, befferen Gefchmad und ben Sang ju einer weniger rauben Lebensart. - R. Probus ließ im 3. 281 am Rhein und an ber Mofel Beinberge anlegen. Der frantische Weinbau stammt erst aus bem 6. Sabrb. Was aber ben Körnerbau in Germania magna betrifft, so ist er, in seiner Allgemeinheit, bas Bert ber vorrudenben Colonien im Behntlanbe. (Schmidt, Mastow, Rlemm.)

Körperbildung der alten Germanen. - Muffallend war die Aehnlichkeit in der nationalbildung der Germanen, so wie ihre Große, Starke und Festigkeit felbst bei dem weiblichen Gefclechte. Unverfennbar maren biefe Gigenschaften eine Wirfung ihrer Lebensweise, harten Erziehung, einfachen Lebensmittel und ber Reinbeit ihrer Sitten und Chen. Bas fie ubrigens noch von andern Boltern unterschied, maren ihre milben, fast burchgebends blauen Mugen, beren Unblid Unbere faum ertragen fonnten, ihr golbgelbes Saar und eine febr weiße Saut. (Conring, Grupen.) - Die Rom. erftaunten über bie Große und Starte ber Bermanen. mobnlich ragte auch ber Kleinste unter ihnen um Ropfshohe uber Die Rom. binaus. Der beständige Aufenthalt in freier Luft, in einem fo rauhen gande voller Balber, Gumpfe und austretender Fluffe barteten ihre Rorper und befahigten fie, jebes Ungemach zu ertras gen; benn Rrieg, Jago und Biebzucht waren ihre Sauptbefchafti= gung. Den Anbau mußten ihre Knechte beforgen, und die Aufficht uber die Landwirthschaft überhaupt lag ben Greifen und Schmach= lingen ob. Die gur Landwirthichaft und gum bauslichen Gebrauche

nothigen Geräthschaften, Wagen, Pslüge, Aerte und Gesäße aus Holz, Stein und Thon versertigten sie. Der Weiber Beschäftigung im Frieden war das Spinnen und Weben, mit dessen Erzeugnissen sie sich schmudten. Im Kriege aber zogen sie mit in das Feld, vertheidigten die Wagenburg und ermuthigten die Ihrigen vor der Schlacht durch begeisternde Lieder, welche die tapfern Thaten ihrer Boreltern priesen. Sie lebten vom Wilde, welches im Ueberslusse da war, von Fischen, von Hafer, woraus sie eine Art Brei, und von Gerste, woraus sie ihr Getrant bereiteten, von frischer oder einer Art Kase. Wild wuchsen: schlechtes Obst. Rettige, Pastinaken, Spargel, Preißelz, Heidelz, Erdz und Bromsbeeren. Im Winter waren ihre Wohnungen unterirdische Hohzlen, im Sommer einsache Hutten, aus Pfählen bereitet und cer mentirt.

Rösching (Caesarea Germanicum), Castell ober Winterlager, Rezatkr., Baiern. — Nicht fern von der Teufelsmauer ents beefte man Trummern eines Merkur-Tempels, zwei Grabsteine und ein im J. 145 dem Antoninus Pius errichtetes Ehrendenkmal mit ber Inschrift: "Pii Caes. divi Hadriani — fil. divi Trajani nepoti divi Nervae pronepoti Aurel. Hadriano Antonin. Aug. pio P. P. pontis. M. Trib. Pot. III. Cos. IV. Ael. Fl. c."— Auch eine Denksaue auf ihn kand man neben der Romerstraße von

Bolfershaufen bierber. (Bilbelm.)

Rothen, Sauptst. bes Bergogth. Unhalt-Rothen. — Im B. 1692 fand man bier bie außerordentlich große, langlich runde Urne, Fig. 685, welche burch eine Scheidemand getheilt und bei biefer Wand etwas nach Innen gebogen war. (Bedmann.)

Rotfchau, Salzwert, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachf.

- Reich an Alterth. (Reffel.)

Rötschenbroda, Df. im Elbthale, bei Meißen, Kgr. Sachs.
— Ein seltener Streithammer (Donnerkeil) von rothem Jaspis, ber sich burch regelmäßige Bearbeitung auszeichnet, aber unvollendet ift, da ihm das Bohrloch fur den Stiel noch fehlt. (Klemm.)

Rötting, St. bei. Ingolstadt, Unterdonaufr., Baiern. — Am rom. Psahrain ein Denkstein aus dem J. 140 n. Chr. mit solgender Inschrift: "Pii Caes. divi Hadriani Fil. divi Trajani Nepoti divi Nervae Pronepoti F. Aurel Hadriano Antonino Aug. Pio P. P. Pontis. M. Trib. Pot. III. Cos. III. Ael. F. L. C. c." (Uventin.)

Rogel bei Wittenburg, Meklenburg. — Bon mehreren Kegelgrabern hat der größte Hugel 16' Bobe, über 100' Durchmeffer und bas Eigenthumliche, daß oben auf demfelben noch ein kleiner Bugel von 3' Bobe und 20' Durchmeffer sich erhebt. (Ritter im

to the end to be the time of action are the court of manner

lift.) mar has here an alamo ten armed to managed

Rolbat, Borwert bei Greifenhagen, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pommern. - 3m Giebel bes alten Abteihaufes mar bis jum 3. 1745 ein wendisches Sonnenbild, Fig. 686, befestigt. Es ift eine tupferne, getriebene Platte, worauf ber Gobe mit bidem Bauche, erhabenen Bruften und fartem, umftrabltem Ropfe fteht, beffen Geficht und Strahlen vergolbet finb. Das Bild ift

jest im t. Mufeum ju Berlin. (Delrich A.)

Rolberg, St. und Festung, Reg. B. Coelin, pr. Prov. In ber Buggentiner Felbmart fant ein Cohnarbeiter bei'm Chauffeebau einen Topf mit filbernen Schmudfachen und gepragten Alterth. Die Mungen find theils beutsche aus bem 10. bis 12. Jahrh., theils arabifche von ben Califen ber 3. 157 bis 365 ber Flucht, und zwar von ben oftlich und fublich vom Casvifchen Meere herrschenden Furften, ben Samaniben, Bujiben und Gijanis ben. Gie geboren bem Beitraume bes 8. bis 11. Jahrh. an, alfo ber Beit, in welcher ber arabifche Bertehr mit ben Chafaren und Bulgharen beftand. (Sahresb. D.)

Ronit, St. a. b. Brabe, Rg. B. Marienw., pr. Prov. Bestpr. — 3m Balbchen ,, Roggarten" und bei Dreiberge viele Grabhugel, fleinerne Streitarte, Messer und Urnen, beren eine von Metall ift. Bei ben Schlangenbergen finden fich 18 Grabbugel, beren größter 31 Schritte im Durchmeffer bat. Auf einer Unbobe bafelbft lagen zwei Steintreife und auch im flachen Felbe ein Steingrab. Die meiften Denksteine ber hiefigen Gegend find jur Runftstraße verbraucht worden. Dabin gebort auch ber mertwurdige, 5' lange und eben fo lange Dentstein, in welchem die, Fig. 687 gezeichneten, brei Reihen Bierede eingemeifelt maren. Die fogenannten Burgmalle biefer Umgegend (Bermallungen mit Ueberreften von Mauern) mogen fcon bem Mittelalter angeboren. (Sabresb. D.)

Rong, Df. a. b. Saar bei Trier, pr. Rheinprov. - Ueber bie hiefige Brude, welche bie Rom. von Stein erbauten und Die Frangofen im 3. 1675 fprengten, ging bie Militairftrage von Erier nach Met. (Noggerath.). — Die Dertlichkeit und Rabe von Trier und einige Refte bes Conftantinischen Commervalaftes berech: tigen ju Erwartungen, welche eine zwedmäßige Ausgrabung mun:

ichenswerth machen. (Quebnow.)

Ropenhagen, Sauptft. von Danemart. - Sier bas im Schloffe Chriftiansburg aufbewahrte, vom Rath Thomfen gestiftete und beauffichtigte "Mufeum nordifder Alterth." Es ift in feiner Art einzig und mufterhaft, burch Reichthum, Dronung, Cauberkeit, zwedmäßiges und erfreuliches Local, wie durch grundliche Erflarungen bes Auffebers. Den fruheften Beitabichnitt fellt bier ber Reichthum ber Baffen und Gerathe aus Stein bar; ben nach= folgenden die Bronze, ben britten bas Gifen. Man fann ben erften Vorceltisch, ben andern Celtisch und ben britten Normannisch nennen. Bon ben gewaltigen, steinernen Kornquetschern und großen, gewundenen, starkschallenden Kriegshornern an, die zu den kleinsten Nadeln und Splittern herab, ist hier viel Anziehendes wohlgeordnet zu übersehen. Der Andlick der Steingeräthe in'sbesondere eröffschem Auge eine längst versunkene Welt; ein Kindesglter der Menscheit. (Studien.) — Bei Ausschlemmung des hiesigen Kallebotzstrandes fand man unter andern steinernen Alterth. aus heidnischer Borzeit auch einen, 18" im Durchmesser starken, Anker, Kig. 688. Er kann wohl nur einem kleinen Fahrzeuge gedient haben und ist aus einer mäßig harten Steinart ausgearbeitet. Dies Alterth, ist so selten, daß man im Norden nur dieses einzige Exemplar kennt.

(Mittheilungen C.)

Ropidlm, Df., Rr. Bibichow, Konigr. Bohmen. - 3miichen hier und Dimotur fand man, in dem Balbe Berna, 50 Leichen, je 3' voneinander entfernt, mit dem Gefichte gegen G.D. gewandt. Die meiften lagen in Gargen von ausgehohlten Gichftammen, beren vermoberte Ueberrefte fest an ben weißlichen Letten an= flebte, fo bag man baburch die Gewigheit von ber vorhanden ge= wefenen Sargform und Solgart erhielt. Die Lange biefer Stelette betrug 5' 6" bis 6' 4". Bu ben Fußen ber meiften Leichen lagen unverroftete Meffingringe. Deren einer ift ftart vergolbet und im Befite bes Grafen Sternberg. - Go wie bier, findet man auch au Lochowit, Borin und Gezowit unverbrannte Leichen. Entweder war bei ben heidnischen Bohmen, neben bem Berbrennen, auch bas Begraben unverbrannter Leichen üblich, ober biefe Beerdigungen gehoren fcon ber Beitperiode an, wo das Chriftenthum mit bem Beibenthume kampfte und die bohmisch-chriftlichen Bergoge bas Beftatten ber Tobten außerhalb ber Rirchhofe, in ben Balbern, fchmer verpont batten. (v. Sathenftein.)

Roffirg, f. Prag.

Rostheim, s. Gustavsburg.
Rothendorf, A. Schwerin, Meklenb. — Eine Urkunde des Sachsenherzogs Heinrich des kowen vom J. 1170 nennt diesen alten Ort Chotendorp. Der hiesige "Wendenkirchhos" auf dem "Brüggeberge" ist gegen 110' lang, 45' breit und hat sehr zahle reiche Alterth, herzegeben. Unter den Urnen zeichnet sich die eine durch ein eigenes Kreuz, die vasenartige, Fig. 689, und der Blumentopf, Fig. 690, aus. — Man sand serner Schleissteine, man kerles Gerath aus Metall, sechs Messer mit geradem Rücken, ein Rassrmesser, eine an drei Stellen zusammengedogene Schwertklinge, viele Lanzens, Pseils und Speerspiken, Schnallen, Alles aus Eisen, die Keste eines Schildbeschlages, sünf Radeln von Silber, eine Nähnadel mit langem Dehr und sechs Brustheftel von Erz, wie sie ost in Wendengrabern gefunden wurden und kak alle

ber Abbilbung Fig. 691 gleichend, als wenn fie in berfelben Form

gegoffen maren. (gifch.)

Rrafow, Df., Benbifcher Rreis, Metlenburg. - In bie= figer Feldmart, 14' tief, eine foffile Schildfrote und ein Opferftein. (Jahresb.)

Rrane, Df. bei Alt-Brandenb. - Sier ber "Blaue:

ftein", ein ungeheurer Opferftein. (D. S.)

Rrafopang, die Gottin, f. Brunn und DImus.

Rraufenbach, Df. im Speffart, über welches ber rom. limes bem Maine queilt. Rabe am Bege fteht ein altgermanischer "Denkftein", von feiner Mehnlichkeit mit einem Pflugschaar auch "Schaarstein" genannt. Im Thale findet fich die Grundmauer eines alten Thurms von bedeutendem Umfange. In diefer Gegend bestand eine rom. Thal-Claufur, Die in einer Urfunde vom 3. 1473 ber "eiferne Pohl" genannt wird. (Steiner.)

Arawaito, f. Krime.

Rremlin, Df. bei Golbin, Reg. B. Frankfurt, pr. Prov. Brandenb. - Sier ein febr großer Beibenftein, auch Rapfchenftein

genannt, mit rathfelhaften Bochern. (Bedmann.)

Rremmen, St., Reg. B. Poteb., pr. Prov. Brandenb. -Die hiefigen Sandberge, "Anochenberge" genannt, find Die Grab-ftatte unferer heidnischen Borfahren. — Burger Buffe fammelte im 3. 1684 bier Felbsteine ju feinem Bau und fuhr von einem einzigen Saufen mehrere Fubren meg. Gie bilbeten einen Sugel über ein Steingrab, welches, zwischen Steinplatten, ein metallenes Gefaß von 4" im Durchmeffer enthielt, bas grun angelaufen mar, einen Stiel gehabt hatte und ein Raucherungs: ober ein Dyfergefaß gemefen ju fenn fcbien. (Grubel.)

Rrenglin, A. hagenow, Mettenb. - Sier eine eirunde Urne; Fig. 692. (Lifch.)

Rreugnach, St. a. b. Nabe, Reg. B. Cobl., pr. Rheins prov. — Die alte rom. Grundmauer eines über 1000' langen und fast eben fo breiten Biered's fcutte einft ein Caftell. Der am beften erhaltene Theil Diefer Mauer ift 8' bid, gegen 20' hoch. Un ben vier Eden Diefer Befestigung, Die noch jest "Seidenmauer" heißt, ftanden runde Bertheibungethurme. Diefes feste Winterlager in ber namlichen großen, fruchtbaren Plane, auf welcher auch bas uralte Df. Planich (Planities) ftebt, foll, bevor bie Rabe ihren Lauf anderte, gang mit beren Baffer umgeben gemefen fenn. Sier find viele Mungen und mancherlei Metallgerath, g. B., bochft ge= fcmadvolle Bergierungen eines Practftuble, gefunden worden. (Schreiber, Unnalen B.)

Rricto, ein wenbischer Goge, Befchuger ber Felbfruchte, vielleicht Eins mit Churcho ober Kurcho, bem Fruchtgotte ber Preugen. Dit ihm jugleich verehrte man auch die Gottin Bilbbog

au Rethra.

Rriefcht, Df. bei Sternberg, Reg. B. Frankf., pr. Prov. Brandenb. — Zwischen hier und Manstow eine Doppelurne, nur' 21" hoch und durch ein Mittelstud vereint, Fig. 698. — Eine Saarnabel mit ausgehöhltem Knopfe, gleich ber bei Groß-Czetterit abgebildeten. (v. Le bebur.) Rritow, A. Lubz, Meflenb. — Gin hunengrab mit einem

menfdlichen Gerippe. (gifch.)

Rrive (Rramanto), ber norbifde Blotmabur. - Name bes oberften Priefters ber preußischen Bolter. Bei Bertheilung bes Landes in ganbichaften mar Giner ber Dberpriefter, ber Rrime, auch oberfter Richter, Berfundiger bes Gotteswillens. Der erfte Beiffager. welcher ju Romowe ben brei bochften Gottern ein ewiges Feuer bei ber b. Giche unterhielt, versammelte bier, in besonders wichtigen Angelegenheiten, bas Bolt, um ihnen Die Befchluffe ber Gotter fund ju thun. Er lebte, von allen Menfchen gurudgezogen, in einem geheimnifvollen Duntel. Gelbft frembe Gesandte mußten an einem Orte im b. Balbe verweilen und bort die Untwort erwarten, welche feine Boten, mit ber Krimule (bem Ctabe ber Dacht) in ber Sand, ihnen überbrachten. Die Burde eines Rrime mar les benslänglich. Die Priefter mablten ibn. Buweilen opferte er fic ben Gottern burch ben Feuertob fur bas Seil bes Bolts. Bon ben Unterpriestern, ben "Beibelotten", umgab ibn zunachst ein Rath von zwolf ehelog lebenben Mannern, bie "Krimailen" hießen und in hoher Berehrung ftanben. (Richter im Dierer.)

Rrobo (Boban), f. Gater.

Rromnit, Df. bei Bunglau, Reg. B. Liegnig, pr. Prov. Schleffen. — In einer Torfgrube brei Ubhaute-Meffer. (Krufe A.)

Rronenburg (Trajaniburgum), Schl. ohnweit Frankf. a. D.

- Ginft Caftell am Pfahlgraben, von Trajan erbaut.

Rrottau, Fifn. a. b. Reiße, Rgr. Bobmen. - Diacon Peffet ju Bittau berichtet über bier gegrabene Urnen von weißem Thone, bag beren eine fast bie gefällige Gestalt einer fcblanken, etrurischen Reben ihnen lagen Bebeine und ein brongenes, ftart mit Roft überzogenes Beit. (Reumann.)

Rrotingen, f. Elbringen.

Rrumbach, a. b. Ramlach, Rr. Schwaben und Neub., Baiern, alter Babeort in ber Mitte mehrerer Romerlager, Viaca (f. b.) genannt, und mahrscheinlich ber Sig bes Pratoriums und Legiones ober Cohortenchefs fammtlicher Lager bes Gung- und Ramlachthates. Um Rrumbach herum maren noch feche Lager bei ben jegigen Dertern Sohnenraunen, Tobel, Baltenberg, Dlgishofen, Breitenthal und Diefenhaufen. Befon: bere beutlich zeigen fich im Forftreviere Tobel ju Raunau die Refte eines castrum: amei quabratformige, 24' bobe Erbaufmurfe, ber flei-

nere von 120' und ber großere von 360' im Umfange. Beibe find von einem tiefen Graben umgeben. An ber Nordseite zieht die alte Augsburger Sochstraße vorüber. Die Sage, Tobel sep einst eine Romerft. gemefen, wird burch bie Menge Grabbugel auf Dem Berg= ruden von Sobenraunen bis Neuburg glaublich. Auch im naben Baltenberg und zu Bleichen finden fich zwei abnliche wohlerhaltene Schangen. (Buchner.) - Bu Rrumbach entbedte man im 3. 1816 neben bem Rathhaufe, 10' tief, ein eigenthumliches Grabmal. Es bilbete ben Rrang, Fig. 694, von 20 besonders geformten, leeren Afchenfrugen, von benen die oberften Bafen, Sig. 695, Die großeren Bwifchen ben Urnen ftanden Bei = und Thranengefage; Rig. 696 und 697. Die innere Rreibflache mar voller Ufche, Roblen und halbverbrannten Knochen; im Mittelpuncte lag eine beutsche Streitart, Fig. 698. - In einem ber benachbarten 14 rom. Grab-hugel fand man eine 4" bobe, 6" breite, mit punctirten Querlinien verzierte Urne, Fig. 699. (v. Raifer C.)

Rrutmann, f. Erier und Strafburg. Rudii. — Dit biefen Sylben ift ein fleiner, zollanger, nur & Both fdwerer, eherner Birfc bezeichnet, beffen Geweih von brei Enben ben Ruden berührt. Er ift halb erhaben und hat eine platte Sinterfeite, auf welcher "Rubii" fteht. Da fie unter ben Bilbern bes Tunderhorns mit vortommt, fo icheint fie jum obotritifden Bogens bienfte ju gehoren. (Bogen.)

Ruffelbe, Df. bei Salzwebel, Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Sachsen. — Bei ber Urne eines Grabhugels ein fast 4" langer, fcarf geschliffener Reil von weißem Feuersteine. (v. Le=

bebur.)

Ruhnern, Df. bei Striegau, Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schlef. - In fandigen Grabbugeln Urnen, Streitarte, Beile und

Mungen. (Rrufe A.)

Rummer, A. Grabow, Meklenb. — Die hier gewonnenen Alterth. von Erz in ber Schweriner Sammlung find: Kopfring, Schwert mit ausgeschweifter Griffzunge und brei Rietlochern, Speer, Pfeilfpige, ein zweischneidiges Deffer mit erhabenem Mittelrucken.

Scheermeffer und eine gebogene Rabel. (Bifch.)

Rupferberg, Fifn. an der Teafelsmauer und Altmubl, Regatfr., Baiern. — Um hiefigen Schlogberge ftand ein rom. Caftell, gegenüber ber befestigte Michelsberg; weiter rudwarts beuten vier Schangen ein Lager an. Der Schlofthurm ift aus Budels fteinen erbaut. Ihm gegenüber ein ahnliches Schloß am boben Urnsberge. Diefe verschiedenen Befestigungen, beren Spuren über= all noch fichtbar find, bilbeten bier einen ber haltbarften Romerpuncte Burcho (Churcho, Gurcho), Gott ber heibnischen Preu-

Ben, verchrt, ale Spender ber Rahrungemittel, besondere unter ber

machtigen Ciche gu Beiligenbeil. Uebrigens lagen bie Opferfteine biefes Gottes, auf welchen man bie Erftlinge aller Fruchte, Milch, Sonig, Bier, Gifche, Fleisch, Dehl zc. opfernd barbrachte, im gangen Lande zerftreut. Des Gottes Bild ward an ben, ihm geweihten, Platen jahrlich von Neuem verfertigt, aus holz, mit einem Biegen= felle betleidet, mit Rrautern und Rornahren befrangt. baffelbe auf einer hohen Stange umber; bas Bolt jubelte bann und uberließ fich ber ausgelassenften Freude, und bie Priefter machten bem Bolte, bas ihnen reichlich opferte, ein Gegengefchent mit beil= famen Rrautern. (Bollmer.) Rprit, St., Reg. B. Potsb., pr. Prov. Brandenb. — In

einer Urne lagen 36 Gilbermungen mit einfachem Rreuge. barunter find vom Ronig Unbreas von Ungarn, und eine von bem

beutschen Ronige Beinrich II. ober III. (Sahresb.) Rnginen (Ryger, Fifder), f. Retbra.

Labbuhn, Df., Rr. Regenwalde, Reg. B. Stettin, pr. Prov.

Pomm. - Biele Bunengraber.

Laciburgium, Es ift ungewiß, ob bie Alten unter bies fem Damen Bismar an b. Oftfee im Dedlenburgifchen, ober Lus

bed, bie Stadt ber Bariner, verftanden.
Lacus ad Cybalim, f. Plattenfee.
Ladenburg (Lupodunum), St. am Redar, Redarfr., Bas ben. - 3m 3. 292 ließen bie Rom. in Diefer ehemaligen Rate tenftabt, bem Raiferstuhle ju Ehren, allen Reichsgottern und Got= tinnen einen Altar von Marmor fegen. Ergangt, batte bie gerbro= chene Salfte folgende Inschrift: "In Honorem Domus Divinae. Jovi et Junoni Reginae Minervae Diis Deabusque Imperii, pro Salute et Incolumitate Dominorum nostrorum Diocletiani et Maximiani Caesarum Civitas Moguntiacensium Aurelia et Anniballiano consulibus." - Das Dafeyn eines ebemaligen rom. Caftells dafeloft beurkunden bas Schloß, Die vielen, in den Beinbers gen ausgegrabenen, Alterth. und die Grundmauern auf ben Medern. (Dielheim B.) — Das Bruchftud eines Thongefages, Fig. 700, enthalt bie Maste bes Pan. — Der hier aufgefundene, jest gu Mannheim befindliche, Connen- und Mithrasftein, mit erhabenen Sis guren, Fig. 701, ftellt die Religion ber Perfer und Phonizier in eis ner sonderbaren Bermifchung bar. "Mithras opfert ben Stier; Sas

bos, ber Mond in den phrygischen Musterien — benn beide sollen bier vereinigt vorgestellt seyn — schlagt ibn mit dem Stade; also eine gottliche Opferhandlung. Daneben Lowe und Bogel, als Unsbeutung der beiden Mithrasgrade, der Leontica und Coratia." (Kreuzzer A., Muller, Acta A., Annalen B., Mithras-Denksmaler.) Bgl. heddersheim und Schrießheim.

Lagnus, ber große Deerbufen ber alten Germanen, an mel-

chem die Cimbern hauf'ten, bas jegige Rattegat.

Laibach (Aemona), Sptft. in Rrain, jest Illyrien , Defterreich. - Bei bem Grundbaue bes Caffino fand man, im 3. 1836, eine ftart vergoldete mannliche Aupferftatue. Sie befindet fich jest im Johanneum zu Graz. (Morgenbl.) — Schon im 3. 1647 entbedte man ein altes Gemauer mit Mofaitboben, Infchriften und bem Botivsteine: "Neptuno. Aug. Sax. Hostilius Sergino Ex Voto." - Ein Bubebor biefes Neptunstempels mar auch mobil ber, fpater im benachbarten Freudenthal bei Laibach gefundene, Altar mit ber Beibschrift: "Neptuno Aug. Sac. L. Servilius I. F. I. Vel. Sabinus. Aedem. Et Porticum. Fecit Pecunia Sua." -Muf bie Reptunsverehrung in ber alten Stadt Aemona bezog fich auch ber, im 3. 1714 entbedte, Leichenstein, an welchem gu beiden Seiten ber Inschrift: "L. Cantius L. F. Vel Proculus. V. F. Sibi et. L. Cantio L. L. Probato Patri. Cantiae. L. L. C. F. Beatae Matri," Dpferbrecher, Rauchgefaße, Opfermeffer, Stiertopf zc. in erhabener Arbeit zu feben maren. - Muf welche Gottervereb= rung ein zweites Denkmal mit ber Inschrift: Laburo. Ex. Voto. Sacr. M. Marcelli. Fil. Et. M. Vibius. Marcellus. F. F." bin= weif't, ift fcmer zu entziffern. (Muchar.) - Rad Berodian ftanben in Aemona verschiedenen Gottheiten geweihte Tempel. Go erinnert an bie Berehrung ber Ceres - Fig. 702 - und die Stein= schrift: "Cereri. Sacr. Vibius Frumentarius Leg. XV. Voto. Suscepto, F. C." — und an ben Berkules die Inschrift: "Herculi. Aug. Sacr. L. Clodius. C. F. Vel. Alpinus. C. Clodius. L. F. Cha. Clemens. D." - Sier, wie zu Schiffta, ju Igg. Muereperg, Rattmanneborf ic., viele, ben Diis Manibus geweihte. Botivfteine. (Balvafor.)

Laima (Laimela), Die Geburtshelferin ber heibnifchen Preusffen, Befchugerin treuer Liebenden und Bewahrerin bes Chegelubdes.

(Bollmer.)

Landmauer, die altdeutsche, f. Beidweiler.

Landshut, St. mit einer alterth. Schlogruine, a. b. Mar, Mater., Baiern. — Unter Grabhügeln, von 5 bis 10' Sohe und 20 bis 60' Durchmesser, fand man zwar nicht eigentliche Steinkamsmern, aber die Leichname waren mit Steinen umsetzt und bildeten einen festen Ball. In diesen hügeln lagen die Todten in Schichzten von 3 bis 4' auseinander. (v. Braunmubl, Pidel.) Aehns

liche Erscheinungen fanden fich ju Ginsheim und Gichftabt (f. b.). - Auch eine Giefform fur metallene Pfeilfpigen fand man. (Rlemm.)

Landftubl, St. bei 3weibruden, Rheinfr., Baiern. - Sier bie, theilmeife, in Felfen gehauene Burg bes mannhaften Frang von Sidingen, mit 24' biden Mauern. Rabe babei Die Gidinger-Burfel, große behauene Steine mit Abbildungen und ichwer zu entgif= fernden Inschriften; Dentmale ber fpatern rom. Periode. Muf eis nem naben Berge eine in Stein gehauene Priefterfigur, mit bem Bullborne in ber Sand; fie ift in die bafige Duble eingemauert. Ein anderer Stein zeigte einen Bibbertopf, und ein britter ein Beib mit 2 Rinbern. (Schreiber A.)

Langeleben, Df. bei Bolfenb., Braunfchm. figen Elmwalde finden fich noch teffelformige Gruben und Erbhob= len, welche Ginige fur Refte ber Wohnungen alter Germanen hal-Diefe uralten Reller fonnen jeboch auch Aufbewahrungeorter ihrer Fruchte = und Getreibevorrathe fenn, um fie gegen Froft und beutesuchtige Feinde ju fichern. (Dunnhaupt.) - Den Gebrauch bes Raltes und der gebrannten Steine Scheint man bei Erbauung biefer unterirdifchen Gemacher noch nicht gekannt zu haben, und bas wurde freilich ein ziemlich bobes Alter mahrscheinlich machen. Bon ben 11 verschieden geformten, bier gegrabenen Urnen zeichnen fich nur Sig. 703 und 704 vor ben gewöhnlichen aus.

Langendorf I., Df. ohnweit Beißenf., Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachs. — Ein angeblich hier gefundenes Medaillon von Erz von Conftantin b. Gr. foll jum Andenken an ben am 20. April bes 3. 332 erfochtenen Gieg über Die Gothen gepragt worden fenn. (Sabresb. A.)

Langendorf II., Rr. Bendenland, Luneb., Sannov. -Im Candfelbe nach Gisborn lagen bie Scherben von Urnen, vom Binbe entblogt, fubermeife. (Sannover B.)

Langenfee, Df. bei Bugow, Medlenb. - Salbmonbformige Feuersteinmeffer lagen paarweise neben Usche, Kohlen und Dirschgeweihen; Fig. 513 bis 516. (Lifch.)

Langen: Trechow bei Bugow, Medlenb. - Die im 3. 1823 im biefigen Felde gefundene Krone von Golb, Fig. 705, ift eine Sauptzierde ber reichen Alterth. Sammlung zu Ludwigeluft. Die antite, mit glanzend bunkelgrunem Roft überzogene Rrone, voll gegoffen, wiegt 2 Pfund 8 Both, mabrend eine, ihr febr abnliche, bes Untiken-Cabinets ju Ropenhagen, hohl und febr leicht ift. Das Gange besteht aus einem Reife, ber oben in 16 Baden ausge= fonitten ift. Der Reif hat 51" im Durchmeffer, 1" Detallbide und ift, Die bervorftebenden Metallfpigen mitgerechnet, 13" boch. Bom Ringe ift ein Theil ausgeschnitten und burch ein Charnier im rechten Bintel, jum Deffnen und Schliegen bes Ringes, wieder gufammengefett. Das Niet bes Charniers ragt oben hervor und hat, sowie bie Krone zu Ropenhagen, noch einen Schmud getragen, ber

nicht mehr vorhanden ift. (gifch.)

Langenzenn, Film., Kr. Mittelfranken, Baiern. — 3wischen bier und dem Weiler Beberndorf, am Ruden des Dillenderges, der heidnische Altar, welchen man in der ganzen Gegend Arudenstein nennt. Er ist 18' boch, hat eine langlichrunde Auslage, welche 22' lang, 19' breit ist und 2' über den Unterlagselsen bervorspringt. Die 6' lange Blutrinne auf derselben ist deutlich zu erkennen. Rund um den Altar liegen, 10 Schritte von demselben, "Halistani" (heilige Steine), deren Kreis dei blutigen Opfern das Bolk nicht übertreten durste. Also ein wirklicher altgermanischer Opferstein, auf welchem die Aruden (Druiden) den Göttern blutige Menschenopfer brachten. Im Rezatkreise sinden sich mehr solche Schlachtsteine. (Alberti.)

Langwaid, Dorf, kandgericht Goggingen, Riederdonaufreis, Baiern. — Aus dem Walddistricte Asspect bewahrt das Antiquaz rium zu Augsdurg eine große Urne, welches vielleicht Eins der altezstem Alterthumer der Umgegend ist. Wegen der Größe dieser Base und ihrer geschmacklosen und unverhältnismäßigen Form muß man sie Gradurne eines Urbewohners und eingebornen Vindeliziers halten, welcher mit seinen Stammgenossen sich den Ausenthalt in dieser Waldung wählte, von der die "Raubeforst" noch ein Uesberbleibsel ist. Grablampe, Dolch, Messer, Glas, Kinderspielwerk und Rünzen waren die Ausbeute biesiger Grabhügel. (v. Raifer.)

Lanzingen, Df. im Biberg unde des Spessarts, unfern vom linken Ufer der Kinzig. — Westlich von hier, am Bergabhange, der Ansang eines Walles mit Doppelgraben und auf der Sobe ein 10' hoher Wall von Rasen, Erde und Steinen, mit seitwarts laus fenden Graben von gleicher Tiefe, der spater durch Feldcultur eingezehnet war und zur ursprunglich germanischen Landwehr gehörte; spater von den Rom. benutt, bei Begrundung des östlicheren limes durch ben Spessart aber wieder aufgegeben ward. (Steiner.)

Laren. — Die Deutschen hatten biese hausgotter, Fig. 706, 707 von ben Rom. angenommen, beren Laren Sohne Mercur's und ber Lara, ahnlich ben griechischen heroen, aber geringer, als Penasten, waren. Sie standen im Innern der hauser, hatten Knabenges stalt, waren von Bachs gebildet und mit einem hundsselle anget than, oder hatten einen hund als Sinnbild ihrer schüsenden Macht zur Seite. Sie wurden in kleinen Behaltnissen (lararium) verehrt, wo man täglich Bein vor ihnen ausgoß, Beihrauch anzundete, ihenen Speisen vorsetze und Erstlingsfrüchte. Die Rom. weiheten auch wohlthätige Menschen zu Laren. Aler. Severus hatte zwei Lararten, eins für höhere, wozu er auch Abraham und Christus rechnete und eins für niedere Laren, wie Plato, Cicero.

(Richter im Pierer.) — Man hat die Laren besonders in die Reihe der Gottheiten Thuringen's gestellt. (Falkenstein.)

Laferwit, bei Stroppen, Reg. B. Breel., pr. Prov. Schlesfien. — Ein Bruftbarnifch fur bas weibliche Geschlecht, aus Drahts

gewinde bereitet. (Bgl. Schweibnit.)

Laskowit, Df. ohnweit Breslau, Schlef. — Der Ober seitwarts sind Munzen von Trajan, Ant. Pius, M. Antonin. Aug. und Faustina Augusta gefunden. (Kruse A.)
Laubenheim, Df. oberhalb Mainz. — Wo die rom. heer-

Laubenheim, Df. oberhalb Maing. — Wo die rom. Beersftraße ben Berg hinabging, ein Grabstein mit der Inschrift: "Caspito, des Arrius Freigelassener, ein Silberschmidt, von Geburt Pansnonier. Alt 35 J. Diomedes, des Arrius Knecht, setze bieses Denkmal."

Laudenbach, bei Karlstadt, Kr. Unterfren, Baiern. — Ein Bergrücken, an dessen Fuße der Main vorübersließt, war, bei seiner Lage gegen Sonnenausgang, ganz zu einem heidnischen Opferplate geeignet und gab eben dadurch Veranlassung, auf dieser Sobie Nachgrabungen anzustellen. Man fand viele Trümmer von Kacheln, Urnen, hentelgeschen, Stürzen, Tiegeln, halb vieredigen, halb runs den Gesäßen von Thon; desgleichen glaserne Trinkgeschirre, eiserne Rägel, Sägen von Ihon; desgleichen glaserne Trinkgeschirre, eiserne Nägel, Sägen, Pseile, Husteisen, Mundharmoniken, Messer, köffel und Piken. Un dem thonernen Gesäße, Fig. 708, war der obere Theil eine Schaale, in welcher eine Flüssigkeit durch eine in den hohlen Untertheil gesetze Lampe warm erhalten werden kann. — In dem Büchschen, Fig. 709, besand sich noch eine talgige Substanz. — Fig. 710° ist die Ansicht eines Gesäßes mit 4 zugespitzten Ausganzen, welche, von oben gesehen, die Gestalt wie Fig. 710° haben und sowohl von Außen, als auch im Bruche, schwarz und sauber gearbeitet sind. Porzellanartig ist auch Fig. 711. — Der Pocal, Fizgur 712, ist von Glas. — Die Gestalt des Geschirrs, Fig. 713, sindet sich öster. In der Näche dieser Alterth, stehen noch 2 vierzeckige Thurme mit eingestürzten Dächern, und eine Viertesstüge Thurme mit eingestürzten Dächern, und eine Viertesstügen Kuine Karlsberg. (Panzer.)

Laufdorf, f. Braunfels.

Lauffen am Redar (Augusta Nicri), St., Redarfr., Burstemb. — Das von Balerius Probus angelegte Caftell und nach=

berige Schloß ftand mitten im Nedar auf einem Felfen.

Lauingen (Pomone), St. an d. Donau, Oberdonaufreis, Baiern. — Bon Augsburg aus führte eine schöne, mit Quaderssteinen gepflasterte, rom. Straße bierher. Bon dem hierneben gestanzbenen Castell Fainingen sieht man nur noch die eine Salfte; die anzbere haben Donausluthen weggerissen. Die Trummer der Mauer, große Quadersteine der Nord zund Bestseite, reichen bis in's Bafsser hinein. Auf den Feldern hier und bei Druisheim sind Mungen von Augustus, Agrippa, Trajan, Padrian, Antoninus Pius, Faustina,

Mark Aurel, Commodus, Sept. Severus, Julia Mosa, Maximilian und Constantin gefunden. Castell und Stadt muffen also wenigstens bis zu Ende des 4. Jahrh. im Besitze der Romer gewesen seyn. An beiden Orten fand man 9 Steine, von welchen 3 Inschriften dem Mercur und 6 dem Apollo Granus geweiht waren. Letzterem war hier ein Badehaus gewidmet. M. Ulpius Secundus machte ihm eine Stiftung mit einem silbernen Bilde. (Buchner, Leichtlen.)

Laureacum, Lauriacum, f. Lord I. und II.

Laufit; besonders in der Oberlausit giebt es noch manche Ueberbleibfel aus ber heidnischen Borgeit der Gorben und Dentschen. Ihre Altare auf bem bochften Berge Kargna bafelbst find jett Baufen ungeheurer Steine; ihre Bethaufer bestanden in hervorragenden Felfen und gufammengebauten Steinen. Roch immer beißt ein Theil Diefes Berges Praschiwa ober Praschwiza (Beiffagung). In Diefem Orte ftanden 5 Felfen, & bavon waren bide und bobe Nabe babei mar auf einem anbern Berge, ber Große Stein genannt, ein Opferaltar, welchen ein Steinfreis von 83' um: Much die Graberftabt Rofeln (Roglen :, Grab : und Opfers bugel) bei Baugen icheint eine alterth. = religiofe Bebentung gehabt ju haben. (Mone.) — Allgemein verehrten die Slaven ber Laussis und Schlesien's auch zu Leipzig (f. b.) ben Schlachten-Gott Flins ober Flynt. — Die Oberlausis — sagt ber unermubete Alterthumssorscher Preußter — enthalt auf einem Flachenraume von nur 16 Meilen (von Lauban bis Konigebrud') und von 11 Meilen in größter Breite (von Zittau bis Mustau) 6 Orte, wo Gogenbilber entbedt murben, 21 Drte mit muthmaglich beibnifchen Altaren, 89 Orte mit uralten fogenannten "Schweben= (Gueven= ober Sachfen =) Schangen", jum Theil auch Opfer = ober Begrabs nigplage; 52 Drte, wo Urnen und andere Grabgefage, 18, wo Des tallmertzeuge und andere Gegenftanbe, 6 Drte, wo rom. Mungen und 15, wo Brafteaten gefunden worden find.

Lavalde, Df. bei Grunberg, Reg. B. Liegn., pr. Proving Schles. — Bon 30 einzelnen, nahe aneinander liegenden, flachen Hügeln war jeder mit einem Kranze von Steinen eingefaßt, in welzchem Ascherituge flanden, in größern Gefäßen, von einer schwärzlischen seifen Masse. In ihrem Innern war Asche, Sand, Knochen, 3 bronzene Nadeln mit Knopsen und eine Lanzenspige. (Kruse B.)

Lebus, St. a. b. Ober, Reg. B. Frankf., pr. Prov. Branbenb. — Diefer alte, zwischen Unboben tief liegende Ort war fruber eine, zu ihrer Zeit nicht unbedeutende, Beste der Wenden. Bon ben 3 Thurmen des Schlogberges sind nur noch die Grundlagen zu erkennen und unterirdische Keller übrig. Seitdem die hiesigen heiden zum Christenthume übertraten (seit 965), ward hier ein Bisthum gestiftet. Die ehemalige, nun bischofliche, Burg brannte, fammt bem Commanbanten Saufe, im Dec. 1631 ab, und mit ihr bas Archiv und alle alterth. Nachrichten. Gin, burch Abam von Bremen nambaft gemachtes, Boltchen - bie Leubussi ober Liubuzzi - foll einft bier gehauf't haben. (Bufding D.) Bgl. Leubus und Libuffa.

Lebufa, Df. zwifden Schlieben und Dahme, Reg. B. Frantfurt, pr. Prov. Brandenb. - Die 20 Grabbugel in hiefiger Forft, gleich am Sohlwege, enthielten burchgangig aufgelof'te Gegenftande. Gleiches gilt auch von ben 13 Sugeln am Bege nach Dabme.

Lechen, f. Gorben.

Leb (Leba), ein flavischer Gott bes Rrieges, gewaffnet mit Barnifch und Belm, Speer und Schild, bas Schwert an ber Seite. (Bulpius.)

Legefeld, Df. bei Beimar. - Sier mehrere eiferne Gicheln

in Grabern. (Bulpius.)

Legionftempel, f. Biegelftempel.

Leibenftadt (Leibisch), Df. zwischen Refchah und Bruden in Franken. - 3mei Berge in ber Nabe bes rom. vallum merben noch jest ber untere und obere Romerberg genannt. (San= Belmann.)

Leibnit, Df. bei Dresben. - Der, auf bem Felbe nach Roppeln und Rausche gelegene, "Raninchenhugel" voller Felosteine, war eine heidnische Begrabnifftatte. (Goulge.)

Leichenbrandgruben (Ustria Bustum.), entbedte man gu Bottendorf, Brudberg, Bombed, Cameng, Gilenburg, Ellwangen, Garg II., Gramfchat, Sallheim, Beiligenthal, hemerten, hertuleswald, Sornburg, Jeggeleben, Rempten, Reufchberg, Ronigshain, Ros nigsftein, Rlein-Ditheim, Maing, Quenftebt, Rodenborf, Robichus, Schlieben, Geben, Ginsheim, Gfopau, Gedom, Biesbaben,

Bahlbach.

Leipzig, St. a. b. Beigen Elfter, Pleige und Parthe. -Die jest fo bekannte Sandelestadt mar ursprunglich mobl nur ein Df .-Das Luphurdum bes Ptolemaus aber, eine St. im Innern Germanien's, in ber Gegend von Meigen, swifchen zwei Fluffen (Caale und Cibe?) und auf Domitian's Buge gur Cibe gelegen, paßt bies auf Leipzig (zwischen Luppe und Elbe?) beffer, als auf Meigen? - (Bilbelm.) - Den Ramen Leipzig, "Lindenstadt," leitet man von bem wendischen Lips (Linde) und Big (Stadt) ab, nach Art ber Bortbildung: Belgig, Grobzig, Bilengig. - "Im Dorfe Lipt - fo berichten die Alten - verehrten Die Sachfen ben Goben Flyng. Er ftand unter einer Linde, in ber Geftalt eines Leichnams, behangen mit einem langen Mantel, in ber Sand einen Stab; auch fpie er Blafefeuer. Auf feine linke Schulter flutte fich ein Lome. Ber biefes Lowenbild anbetete, hoffte, vom Tode erwedt du werben. Bonifacius vernichtete biefen Gogen im 3. 728 und

erbaute mit ben Geiftlichen von Meng (Maing?) bier ein chriftliches Gotteshaus." (Arntiel, Schedius, Domarius.) - "Anno 724 ober 728 foll Bonifacius, ber b. Apostel Thuringen's, ba er bies- und jenfeits ber Saale bas Evangelium gepredigt und viele Beiben gum driftlichen Glauben befehrt, auch nach Leipzig getom= men und ben Abgott Slyng, welcher auf einem Slyngfteine geftanben und Die Geftalt eines Tobtengerippes vorgeftellt, vor bem Ranftabter Thore auf bem Graben, bem Gafthofe jur Laute gegenüber, gerftort und an beffen Stelle bas Rirchlein St. Jacob gestiftet und erbaut haben." (Bogel.) - Bollte man bies auch nur als Cage anfeben, fo verbient fie boch, befonbere megen eines, genau in ber von Bogel bezeichneten Gegend, ausgegrabenen Steinbildes, Beachtung, weil ber Maurer Moser ju Leipzig Folgendes barüber mittheilt: "Um bas 3. 1804 fand ich mit bem Prof. Carus, ber bamals mein Nachbar mar, auf beffen Sofe, bei Unlegung einer Grube, behauene Granitblode. Unfere, nun barauf gerichtete, Aufmerkfamkeit murbe belohnt, als wir 4' unter ber Dberflache einen, aus rothem Rochliger Granit ziemlich gut und anatomifch richtig gearbeiteten, Tobtentopf von toloffaler Form, mit einem Gichenfrange um Die Schlafe, ausgruben (Rig. 714). Diefes beibnische Alterth. ftebt jest in meinem Barten auf einer fteinernen, mit Epheu umwachsenen, Gaule, nabe an bem Orte, wo er gefunden, und ift einft vielleicht als Gogenbild berehrt worden." (Jahresb. A.) - Gobe Flong, mit bem Blut: gotte Pya vermandt, wird verschieden abgebilbet. Sig. 715 ftellt ibn unter bem Bilbe eines bartigen, hagern Greifes bar, auf einem Reuersteine ftebend, Die Factel in ber Sand und einen Lowen auf ber Schulter. Diefes reigende Thier foll ben gewaltsamen Schlachttob, ber leicht neu erwedte Funte bes Feuerfteins aber bes Denichen Fortbauer andeuten. Bollmer giebt die abermals abweichende Abbildung, Fig. 716, und halt fie fur die richtige. Indeß find alle biefe Formen wohl nicht gang ficher, benn ber machtige Beibenbes febrer, R. Cothar, Die Bifcofe Abelgod ju Magbeburg und Bonifacius, liegen in ihrem Gifer Diefe Gogenbilder gertrum mern. - In ber Laufit und in Schlefien ftand bem glong ge wohnlich Czernebog jur Seite. (Rerreter, Scheller.) -Außer ben Untifen ber flabtischen Rathsbibliothet, giebt es bier geine beutsche Gesellschaft gur Forberung ber vaterlandischen Sprache und Alterthumer," beren Sammlung befonders an Urnen aus verfcbiebes nen Gegenden Deutschland's reich ift (Sahresb. C.) und "einen fachfifden Berein fur Erforfdung vaterlandifder Alterthumer." (Beiträge.)

Lel, ber Slaven Liebesgott; Lela — Polela aber die Gegens liebe. Gott der Freundschaft und der Ehe. Gin Symbol voll ties

fen Ginnes. (Bulpius.)

Lelfendorf, ohnweit Schwerin, Medlenb. - Bon ben bier paarmeife nebeneinander liegenden Sugelgruppen ließ fich ber Gute: berr, v. Levegow, 3, außerlich nur von Erde aufgeworfene, runde Grabbugel aufgraben. Giner von ihnen hatte noch einen Steinkrang. In feiner vieredigen Rifte von roh behauenen Steinplatten flanden 3 Urnen, beren größere Knochen, Ufche, Scheermeffer und Zangen enthielten. — In zwei andern Grabern, mit fteinbededten Urnen, lagen 3 kleine Ringe, eine lange Nabel, ein überall geschliffener Reil von Feuerstein und eine Streitart von Sornblenbe. (Bartich.)

Lemanischer See, Lemanus ober Lausanius lacus, jest

Benfer: Gee.

Lemovier (Lemovii), nach Tacitus ein, neben ben Rugiern, nabe ber Beichfel, mobnenbes Boltden. (Gidler.)

Lentia, f. Ling. Leopoldsfron, Luftschloß des Gr. v. Firmian bei Salze Bier eine fcone "Cammlung von Runft = und Naturs merkwurdigkeiten." Much Schloß Sellebrun (Sobenems mit einem Felfentheater) und Schloß Rlegheim mit bem naben Loiger-Felbe find voller Trummer ber Juvavia und rom. Alterth.

Lethra's Opferplat, f. Malborg.

Lettin, Df. ohnweit Bettin, Reg. B. Merfeb., pr. Proving Sachsen. - Gin langlicher Sugel mit einem beibnifden Steingrabe, Deffen 17' langes, 7' breites Biered mit großen Platten von Canbftein ausgesett und überbedt mar. In ber einen Geite geoffnet, zeigte fich ber innere Raum bes Grabes, in welchem man bers umfriechen konnte. Der Boben beffelben war mit einem Gemifc von Afche und Erbe bebedt. Darauf ftand frei eine große Urne mit Afche und Knochenresten. Kleinere Urnen, Schiffeln, Streitarte und Feuerfteinmeffer lagen gerftreut in ber Ufche umber. Die un= gewöhnliche Große biefes Steingrabes abgerechnet, glich baffelbe bem

bei Brachwig. (Rrufe B.)

Leubus, Bifn. a. b. Ober bei Boblau, Reg. B. Brest., pr. Prov. Schles. — Das Ueberbleibsel eines, aus Stein erbauten, beibnischen Tempels ward in Die alteste driftliche Rirche bes biefigen Rlofters hineingebaut. Der Theil beffelben, wo ber Altar fand, war mit einem Tonnengewolbe verfeben und bilbete ben Chor, mela der jedoch keine Fenster hatte. Der Fußboben mar mit schieferartig glasirten Biegelplatten bebeckt. Noch zu Ende bes 17. Jahrh. ma-ren die Mauern aus heidnischer Zeit so fest, daß sie mit Pulver gefprengt werben mußten. Bei Stiftung Des Kloftere Leubus, im 3. 1052, foll bas bier angebetete Bogenbild - Mars - unter ber Treppe bes Birthichaftegebaubes vermauert worden fenn. (Bus fding.) Der beranderten Bestimmung bes ehemaligen Gogentems pels gab man die Inschrift: "Daemonis ara pius tua transit in atria Christi. " - Bielleicht mar biefer vermeinte Tempel bes

Mars bie nach 1201 erbaute Grabcapelle bes Gottfr. v. Bouils Ion. (Rrufe A.) - Sier ein brongener Streitmeifel mit Schaft=

loch und Ring, jest gu Berlin. (v. Lebebur.)

Leubesborf, bei Uerheim und Daun, Reg. 23. Nachen, pr. Rheinprov. - Auf ber Flur Pampilmeiler (Pampili villa) finben fich maffive Unterbauten (Gubftructionen) aus ber Romerzeit. Alles ift hier mit Biegelfragmenten bebedt. Mus bem naben Balbe mar eine Quelle in fteinernen Robren bierber geleitet. Gallifche und rom. Mungen vom Muguft und 9 tumuli forbern gur Rachforschung auf. (Röggerath.) Reugen, f. Meilen.

Leupliana, ein Ort ber Chaucen, nicht gang am weftlis den Ufer ber Elbe, bei Luneburg.

Lex salica, f. Salisches Gefet. Lewalde, bei Grunberg, Reg. B. Liegn., pr. Prov. Schles fien. - Ein Urnenbugel, mit 30 Steinen umfett, enthielt bechers artige Gefäge, tupferne Rabeln, Fibuln mit Rnopfen und einen Spieß. (Schlefien B.)

Lepben a. Rhein (Lugudunum, fpater Lugdunum Batavorum), St. in Gubbolland. - Ihre Mauern murben viermal erweitert. 3hr Canal führt, tiefer, als bas Deer, gebend, nach

Daarlem.

Libuffa, eine beruhmte Ronigin und gerechte Beberricherin in Bohmen. Ihr (ber Tochter eines Bergogs) fiel, bei bem Loofen um die Berrichaft, bas Reich ju. Genothigt, einen Gatten ju mablen, hieß fie Abgeordnete burch bas gand gieben und ben Mann, ben fie am eifernen Tifche fpeifen feben murben, mit bem Konigs= mantel ju fcmuden. Der Libuffa Lieblingeroß, auf welchem fie tage lich auszureiten pflegte, follte fie fubren. Das eble Rog lief weit hinaus auf bas Belb, und ließ fich vor einem gandmanne, ber am umgefturgten Pfluge auf bem eifernen Pflugichaar fein Mittagsmabl vergebrte, auf Die Rniee nieber. Die erstaunten Abgefandten abmten bes Roffes Beifpiel nach und verfundigten bem Canbmanne, ber Prichemischt (Przempft) bieß, fein Glud. Man will biefes icheinbare Bunber fo erklaren, bag Prichemifchl ein Geliebter ber Libuffa gemefen, daß fie ihn von bem Bevorstehenden benachrichtigt babe, ihr Rog aber, welches fie fcon oft ju bemfelben getragen, gewohnt gewesen fen, auf die Rnice ju finten, um ihr bas Muf: und Abfigen ju erleichtern, und bas Gewohnte auch biesmal vor bem Manne gethan babe. (Bollmer.)

Licates, ein Bolfsftamm ber Binbelicier am offlichen Lis

cusufer im D. von Fuffen in Baiern.

Lichtenberg I., Df. ohnweit Mullrofe und Frantfurt, pr. Prov. Brandenb. - Boller Belbenbugel und Opferfteine, barunter ein "Mapfdenftein," Granitfels von besonderer Große, mit 12,

in gerader Linie von D. nach W. tief eingegrabenen Bochern und 5 ahnlichen geringern Bertiefungen. Unfern bavon ein ahnlicher "Napfschenstein", fast in der Gestalt eines großen, von N. nach S. liez genden Abseres, in dessen Lecher ein Standbild befestigt worden zu seyn scheint. An 2 andern Steinen sind die kocher in gerader Linie von D. nach W. parallel nebeneinander eingehauen. (Bed mann A.)

Lichtenberg II., Df., Rr. Barnim, pr. Prov. Branbens burg. — hier bie rom. Antike Jupiter Imperator. (Levezow B.,

v. Lebebur.)

Lichtgott, f. Swantewit.

Liegnit, St. an b. Ragbach, Reg. B. gl. N., pr. Prov. Schlessien. — Einst bieß sie Lugidunum, im alten Gebiete ber Dibuner. Sie ist, nachst Massel, die reichste Fundgrube heidnischer Denkmaler. Zwei Begrabnisplage baselbst sollen Tausenbe von Urnen geliefert haben. Der nördliche heißt "Töpferberg" und erinnert an ben Toppelberg bei Massel; ber andere liegt auf ber Carthause. — Die Urnen zeichnen sich, zum Theil, durch rom. Form aus, laufen unten spig zu und enthielten mehrere Ringe, Griffel und Spigpfeile. (hermann.) Ueber einen hier gestandenen heidentempel berichtet (Kundmann.)

Ligitich, bei ben Glaven ein Gott ber Berfohnung. Bu ihm beteten bie Beiber nach 3wistigkeiten mit ihren Gatten, um besten Ausschnung mit ihnen zu bewirken. (Bollmer.)

Limes Romanorum, (Pfahlgraben, vallum). — Drufus Germanicus foll biefe rom. Befestigungslinie von R. nach S., fowie bie Bormauer um Vetera und Befel am rechten Rhein= ufer, begonnen haben; Tiber und ber junge Germanicus führte fie über den Taunus fort; Trajan jog fie über den Main; Sadrian, Antoninus Pius, Septimius Severus, Marimus Pofthumus, Mures lius und Probus leiteten fie bis gur Donau, ober befferten fie bier und ba aus. - Man erstaunt, wenn man biefe befeftigten Romer= walle (f. b.), vom DiebergRhein an bis gur fernen Donau, verfolgt, über ben beharrlichen Bleiß ber Rom., welcher, im Angefichte eines ftets unruhigen Feindes und ungeachtet ber vielen Sinderniffe bes Alima's und Beschaffenheit bes Bobens, ein folches Bert au volla enden im Stande mar. Allein großere Bewunderung noch gollt man bem beutschen Bolte, bas Muth und Freiheiteliebe genug befag, um ben geubteften, hinter biefer toloffalen Bertheibigungelinie poffirten, Armeen nur feine tapfere Bruft entgegenzuseben, und welches aus einem Rampfe von brittehalbhundert 3., worin es nie ber ganglich übermundene Theil mar, endlich als Sieger hervorging. (Knapp.)

Limes transdanubianus, bie rom. Grangs und Bertheibigungslinie, welche ungefahr 40 Meilen von ber Donau bis

jum Mainstrome burch bas fubmeftliche Deutschland lief und unter ber Ueberschrift: "Romerwall Rr. 4" naber beschrieben ift.

Limes transrhenanus, f. Speffart.

Limiosaleum, Ort im Lande ber alten Omaner, bei Erossen an b. Oder. Ueber biesen Ort führte eine Strafe von Calisia (Kalisch) nach Viritium (Wriegen), und von ba weiter nach Wismar. (Wilhelm.)

Linchenfeld, f. Braunfele.

Prov. Sachs. — Alle 60 heidnischen Graber, die hier und in bem t. Forste beieinander lagen, find durch geldgierige Schafgraber gerftort.

Lindau (Castrum Tiberii im alten Rhatien), St. auf Inseln bes Bodensees, Oberdonaukr., Baiern. — Nach Strabo sammelte Tiber hier die Schiffe, mit welchen er zur See gegen die Binsbeliker zog und ihnen in den Rucken siel, wahrend sein Bruder, Drusus, von der kandseite her (von Rhatien aus) sie dei Bregenz angriff. Der damaligen Zeit mag das Schloß sein Daseyn verdanzten, von welchem noch jest die, 10' dick, "Heidenmauer" steht. Der dazu gehörige Rest des, aus bucklichen Quadersteinen erbauten, Ehremsist 20' hoch und 40' an jeder seiner Seiten breit; — diese Besestigung an der nordöstlichen Seite der Insel beschützte zugleich die Brück, welche sie hier mit dem Festlande verdand. — Die alteste Kirche, St. Jacob, heißt noch immer die Burg. (Buchner.)

Linde, Die heilige, f. Leipzig, Maffel, Preußen und.

Baumverehrung.

Linden, bei Bolfenbuttel, Braunfcom. - Gine 41" lange,

meißelartige Baffe mit icharfer Schneibe. (v. Lebebur.)

Lingonen, ein febr altes celtisches Bolt neben Belgien, an ben Quellen ber Maas. Gie murben 70 3. n. Chr. von ben Gesquanern geschlagen. Ihre Sptft. war Andematunum. (Schneiber

im Dierer.)

Linn, Kikn., Reg. B. Duffeld., pr. Rheinpr. — Bei dem Abtragen eines Sügels an der alten Landstraße nach Erefeld sand man ein eingemauertes Biered von 25 Schritten im Gevierte, und in dessen Mitte 2 Todtenkisten von Tuffkein. Die größere, 3' lang und fast eben so breit, war von 2 großen Platten verdedt. Sie enthielt Asche, Knochen und 2 kampen, die eine von Metall, die andere von Thon. In jeder Ede stand eine vierkantige, schmale, aber sußebohe Flasche von grunem Glase. Daneben lag ein metalleznes Lösseden. Der kleine Sarg enthielt nur ein Gemisch von knochen und Asche. Es war mit gebrannten rothen Ziegeln bedeckt, von denen 2 den Stempel des Ziegelmeisters Miarano hatten. (Körstemann.)

Ling, St. a. b. Donau, im Lande ob b. Ens, Defterr. — Sie bieß einst Lontia ober Lentium in Noricum, wo die italienische Legion

ber Bogenschuten ju Pferbe ftanb. - Sier ein Altar mit ber Inschrift: "Apollini. Aug. In Memoriam. M. Modesti M. F. Repentini M. Modestius Rentenus. Pater. Veter. Dec. Alae Je-

ravacorum." (Gruter, Schreiber C.)

Lippe (Luppia, Lupia); langs ber Ufer biefes Rebenfluffes bes Rheins, ber, vom Teutoburger Balbe fommend mit ber Ruhr fast parallel lauft, hatten bie Rom. eine befestigte Beerftrage anges legt (f. Romerftrage II.). Die Brude bes Drufus über bie Lippe bei ber Steeger-Burgmart, am linken Lippeufer, mar nur einen Marich von Vetera entfernt. Es gab feine andere Berbindungs= straße vom Niederrh. nach Aliso, ale biefe. Die Rom. zogen eine Straße, auf der fie einmal marschirt maren und dann nicht wieder neue Schanzen aufzuwerfen hatten, jeber neuen, felbst nabern und beffern, vor. Gie liebten aber, ihre Strafen auf Sobenzugen angus legen. — Die Marfchgegend zwischen ber Lippe und Ems ift feit bem 3. 14 n. Chr. von ben Romern nie wieder betreten worben. (Steiner.)

Lippehne, St. am Manbelfee bei Golbin, Reg. B. Frankf., pr. Prov. Brandenb. - Muf einer Infel ein gemauertes beibnis fches Steingrab mit einem bronzenen, 6" hoben Gefage, 3 baran gefchweißten gugen und 2 Benteln. Die Nebenhugel biefes Gras bes enthielten Urnen von rothlich gebranntem Thone. (Studien.)

Liptingen, Df. bei Stodach, Geefr., Baben. - Muf bem im 3. 748 bier gehaltenen Concil ward fur Die bamaligen Beiben in Deutschland, welche jum Chriftenthume übergeben wollten ober mußten, eine Abschworungsformel und ein Glaubensbekenntnif pers ordnet, welche in ber frankischen Sprache - ber beutschen Munbart bamaliger Beit - alfo lautete:

"Forsachistu Diabola?" (Entsagest Du bem Teufel?) "Ec forfacho Diabola." (3ch entfage bem Teufel.) Antw.:

"End allum Diabol Gelbe ?" (Und aller teuflischen Ges Frage: fellschaft?)

"End allum Diaboles Wordum end Berfum?" (Und als

len Teufels Borten und Berten?)

"End ec forfacho allum Diaboles Worbum end Wertum, Thunder enbe Boben." (Den fachfischen Gottern Thor und Wodan.)

"End Care: Dte." (Dem Othin ber Cachfen.)

"Ende allum them Unholbum." (Und allen Unholben und bofen Geiftern.)

"The bira Genotas fint." (Die ihre Genoffen finb.)

"Gelobiftu in Gott allmechtigen Radder?" (Glaubst bu an Frage: Gott, den allmachtigen Bater?)

"Gelobiftu in Chrift Godes Suno?" (Glaubst bu an Chris

ftum, ben Cobn Gottes?)

"Gelobiftu in balogam Gaft?" (Glaubst bu an ben beilis gen Beift?)

Untro .: "Er gelobo in halogam Gaft." (3ch glaube an ben beilis gen Geift.)

Liriminis, nach Ptolemaus ein Ort an ber Unterelbe,

vielleicht Oldenselbe, ohnweit Samburg. Liffa, St., Kr. Fraustadt, pr. Prov. Pofen. — 3wischen hier und Schmiegel wurden im 3. 1674 Alterth. gegraben, welche Dlearius fammelte, von Dellen abbilbete und jest, theilmeife, im f. Mufeum ju Berlin fich befinden. Bon mehreren Urnen mar bie eine gang mit Bahnen einer febr fleinen Pferberace angefullt.

(v. Mellen, v. Ledebur.)

Robenfeld, Df. bei Redargemund, Redarfreis, Baben. -Laut Ucten 2 Gelubbefteine, burch welche 2 Bewohner biefes Thales ihre Dankbarkeit fur die, von dem vergotterten Gestirn empfangenen, Bohlthaten also bezeugen: a) "Der Gottheit Sonne. Bital. Gerer. Bermoge Gelubbes;" b) "bem unuberwindlichen Connengotte. E. Bituarius Q. Bermoge Gelubbes. (Creuger B., Beichtlen.)

Locoriton, f. lohr.

Robejun (in Urfunden von 1127 Lobechuna), St., Saalfr., Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachf. — Auf dem Sirberge ein Grabbugel mit bem tupfernen breiten Schwerte, Sig. 717. Umtsrath Bartels ju Giebichenftein befitt es.

Löffingen, St., Seefr., Baben. - Ginft die Station Lo-

sodica an ber rom. Beerftrage.

Lorrach. St. am Biefenfluffe, Treifamtr., Baben, - ents fant mahricheinlich aus einem rom. castrum. Auf bem naben Sunenberge lagerten bie Sunnen einft. (Preufchen.)

Lofau, f. Beigenfels.

Lowenberg (bas Luphurdum bes Ptolemaus?). Nachrichsten von heidnischen Alterth. auf bem jest chriftlichen Kirchhofe giebt (Grater B.)

Lohm, bei Savelb., Reg. B. Poteb., pr. Prov. Branbenb. -Im Umfange biefes Dis. einige Sunengraber von eigenthumlicher

Art; die Urne ftand in einer runden, ausgemauerten Soble.

Lohma, a. b. Leina, Fürstenth. Altenb. - Die Ausbeute biefiger Sunengraber maren Urnen, von einer bier unbefannten Thonart, aus freier Sand geformt; Topfe, mit und ohne Bentel; Streitarte und Opfermeffer von Stein; Gebeine, Afche und Roblen; aber teine Metallgegenftanbe; alfo einem fruben Beitalter angeborig. Sammtliche Alterth. find theils in ber Ruftfammer bes Refideng= fcoffes, theils im Mufeum ber naturforfchenden Gefellichaft nieber= gelegt worden. (Morgenbl.)

Lohne, Df., Kr. Ofterburg, Reg. B. Magbeb., pr. Proving Sachf. — Mitten in einem Grabhugel von 24' Durchmeffer ein, gegen 6' weiter, runder Raum, dessen einzelne Felosteine mit Lehm ausgemauert waren. Nur am Fuße des Sugels fanden sich mit Dedeln versehene Urnen: Fig. 718, 101," hoch, 9" weit, ist von glanzend schwarzem Thone und forgfaltig geformt; Die vierhenkligte Urne, Fig. 719, aber abmechfelnd in glatte und raube Felder abgetheilt. Biele eiferne Gerathichaften in ben Ufchenkrugen beuten bars auf bin, bag die Graber ber fpatern Periode bes Beidenthumes an= Auffallend mar bier bie Menge ber Saten : Fibuln. (v. Ledebur.)

Lobr (Locoriton), St., Untermainfr., Baiern, - fubmeftlich vom Ginfluffe ber frantifchen Saale in ben Dain. Gie mar ichon

bem Ptolemaus befannt.

Lohra, Df. bei Nordhausen, Reg. Beg. Erfurt, pr. Proving Sachs. - Der Drt foll feinen Namen von ber thuringischen Gots tin Liehra erhalten haben, die bier verehrt und fpater burch Bonifas

cius vernichtet ward. (Faltenftein, Sagittar A.)

Loit, a. b. Peene, St., Rr. Grimme, Reg. Beg. Stralf., pr. Prov. Pomm. - Sier ber Bar. v. Sagenow, ber burch feine portreffliche antiquarifde Charte, in 4 Blatt , von ber Infel Rugen fich großes Berdienft um Die Alterthumstunde erwarb. Gie bietet eine Grundlage fur Forschungen bar, wie schwerlich irgend ein ans beres Land aufzuweisen bat. Muger ben vielen Opferfteinen, Steins treifen und Burgmallen find allein 1869 Sunengraber in jene Charte eingetragen .. - Die biefige Sagenow'iche Cammlung, meift Rugens fcher Alterth., zeichnet fich burch ihren Reichthum an Steingerathe schaften aus. (Prov. Blatt. C., v. Ledebur.) Roll (Boel, Bollus, Lullus), f. Schweinfurt.

Lommatich, Ct., Rr. Dir. Beg. Dreed., Ronigr. Sachf. -Bier die von ihren heidnischen Bewohnern verehrte Quelle Glamugi,

bie ben Polniger-Gee bilbet, und 8 flavifche Urnen.

Longobarben. - Der Gage nach, famen fie urfprunglich aus Standinavien. Gie murben erft Biniler genannt. Den Rom. wurden fie im B. ber Elbe befannt. 218 fie unter Tiber, im 3. 5, eine Riederlage erlitten, gogen fie fich uber die Elbe gurud. Sie gehorten zu ben Sueven und machten eine Beit lang einen Theil bes Reichs Marbod's aus, fielen bann aber von ihm ab und gaben burch ihren Uebertritt hermann bas Uebergewicht. Im 2. Sabrhfceinen fie ihre Berrichaft bis an ben Rhein erftredt ju haben. Uns ter ihrem Konige Daffo zogen fie gegen bie Donau. Ihr Ko-nig Audwin fuhrte fie uber bie Donau nach Pannonien, welches Land ihnen Juftinian einraumte, um es gegen bie Bepiden und De. ruler ju ichugen. Go entspann sich die Bundesgenoffenschaft mit ben rom. R. In Folge berfelben fanbten fie Bulfetruppen nach

Italien, gegen bie Oftgothen, besiegten und vernichteten im 3. 568 Die Bepiden ganglich. Alboin rief nun 20,000 feiner alten Freunde, Sachsen, zu fich und führte fie und bie Longabarben, im I. 568, nach Italien, welches, nach Berftorung bes oftgothischen Reichs, von Ravenna aus, burch Erarchen (Statthalter ber byzantinischen R.) verwaltet warb. Der Erarch fuchte fich gegen bie wachsenbe Macht ber Longobarden burch Gulfe ber Franken zu retten. Diefe tamen breimal mit Beeresmacht über die Alpen. Aber Autharich folig die Franken, und die Longobarben berrichten lange fast über gang Sta= lien, bis endlich Rarl b. Gr., im 3. 774, burch Gefangennehmung bes Defiderius dem Reiche ber Longobarden, unter Ronigen aus ibs rer Mitte, ein Ende machte und feinen Gobn Dipin, im 3. 781, jum Konige ber Lombardei wählen ließ. (Abel.) — Die Longos barden in Italien, obschon driftlich getauft, verehrten Anfangs noch ben Blut= (Dpfer=) baum, die golbene Schlange, einen Biegenbod zc., hatten noch Sausgotter und liebten bas Looswerfen. 218 aber Mutharich, im 3. 590, ftarb, mablte feine Bittme, Theobelinde von Baiern, Agilmund ju ihrem Gemahl und jum Ronig und bewog ihn, ben tatholischen Glauben anzunehmen. (Bachter im Pierer.)
— Irrthumlich hat man ben Namen bes Bolte von ihren langen Barten abgeleitet, mabrend er fich von ihrem Stammfige, ber noch jest fogenannten Langen : Borbe, einem außerft fruchtbaren Lands ftriche am linken Ufer ber Elbe, ben fie inne hatten, berfchreibt. (Wilhelm.)

Lonfee, Df. ohnweit Ulm, Donaufr., Burttemb. - Der vieredige Rirchthurm, aus Quaberfleinen erbaut, bat 8' bide Mauern, an beren Gud= und Beftfeite, in einer Sohe von 40', 2 Ropfe aus Steinen herausgehauen find. Der großere, an bes Thurmes Gub= feite, ift gefront und icheint bas Saupt bee Jupiter's ju fenn, ber fleinere, gen Beften, bat einen Spigbart und ift mit einer Dute Das Innere ber Rirche bat viele Mehnlichkeit mit andern Bogentempeln, ift aber großer. Bielleicht mar fie bas Gotterhaus (fanum) ber Colonie, welche auf Diefer Bobe ber Alpen fich anfiebeln mußte, um bie, bier fich einander burchfreugenben, Strafen gu beden. Die eine biefer Romerstragen tam von Malen (ex Castris Aquileis), vom Pfablgraben ber und jog uber die Alpen, gegen Chingen (ad Castra Clarenna); bie andere burch ben " Steig," bom Redar berauf, und lief neben ber Contel und Breng fort, bis Reiningen (Castra Febiana) an ber Donau, wo fie fich an die große rhatische Beerftrage anschloß, Diefelbe aber bald wieder verließ und fich, uber Pomone, gegen Mugeburg wendete. (Buchner.)

Rorantwig, Df., Reg. Bez. Breell., pr. Prov. Schlef. — Maler Thilo befigt eine, im J. 1804 hier gefundene, febr fcone, fcmarze, fecheedige Urne. (Krufe A.)

Lorch I. (Borich, Laurach, Lauriacum), a. b. Ens und Donau, Band ob ber Ens, Defterr. - Ginft eine febr ftarte Reftung und Mart Murel's Colonialftadt im alten Noricum. Sie war der Sitz des Statthalters der Provinz und Station breier Romer-Legionen. Roch sind hier große Trummern an der Stelle sichtbar, wo im I. 450 die, von den Hunnen zerstörte, Hauptstadt der Bojer stand. Um das J. 737 ersuhr sie aus's Neue eine Bermuftung, galt aber im 8. Jahrh. wieber fur eine michtige Grangfeftung; ihr Bisthum ward fpater nach Paffau verlegt. (Binfler im Dierer.)

Lorch II., Fifn. a. b. Rems bei Belgheim, Jarttr., Burts temb. - Much biefer Drt wird Lauriacum genannt. Der rom. Granzwall bog hier fo ftart gegen R., daß er fast einen rechten Bintel bilbete. Das hiefige Castell war, bevor die Rom. bis zu bem vallum Probi zuruckgebrangt waren, von den Cohorten ber 8. und 22. Legion befett. Der Thurm bes auf bem Berge jest in Trummern liegenden Klofters, mit Begrabniffen einiger Soben= ftaufen, ift noch von rom. Budelfteinen erbaut. In beiben Lorchs

find rom. Mungen gefunden worden. (Buchner.)

Lorch III., Fifn. am rechten Ufer bes Rheines, unterbalb Bingen , Bergogth. Raffau. - Urfprunglich unbezweifelt ein

rom. Anbau.

Lorchhaufen, Df. am Rheine bei und unterhalb Borch III. - Auf Der nahen Unhohe Die alte Burg Rollig mit einem ftatts lichen Romerthurme, dem Ueberbleibfel bes ehemaligen Caffells.

(Goreiber A.)

Lorich a. d. Weschnit, Prov. Startenb., Beffen. - Die alte Abtei mar aus Trummern rom. Bauten und beibnifcher 21= tare hervorgegangen. Davon zeugen noch einige alterth. Ueber-bleibfel; 3. B., die gang runden Capitale auf ben Saulen ber Borhalle des Rlofters, die noch bis jum Giebel wohl erhalten ift, und ber im Klostergarten ausgegrabene Marmorblod, mit bem Reste der Aufschrift: — "Et Trib. Qua. Cas." — Losodica, s. Losodica, f. Losodica.

Loffow, Df., Reg. B. Frankf., pr. Prov. Branbenb. — Aus hiefigem Berge ift manches Alterthum ausgebeutet und in bie but' fche Cammlung gefloffen, bie bann mit ber Runftfammlung ju Berlin vereinigt marb. Dabin geboren unter Unberm die Eupfer= nen Meffer, Fig. 720, welche auch am Rheine nicht felten bortom= Da viele berfelben, welche man fcbleift, einen goldartigen Giang annehmen, fo balten mehrere Alterthumsforfcher fie fur fichels formige golbene Deffer (?), womit die Druiden von ber b. Giche die Mispel ablof'ten, und beren fie fich zu ihren Opfern bebienten. (Busching A.)

10 1.

Luafarit, ein als bochfter Rathgeber verehrter Gobe ber Benben. (Frant B.)

Lubbin, f. Julin.

Buckau, St., Reg. B. Frankf., pr. Prov. Brandenb. — In hiesiger Gegend ber achtseitige Spindelstein aus rothlich-grauem Thone, Fig. 721; vgl. Dortmund. — In den "Sollenbergen" fand Dr. Bagner eine wohlerhaltene, 8½" lange, eiserne Scheere, zwei Messer, beren eins gekrummt ift, einen eisernen Stift, dessen eine Seite mit einer, einem Aberlasschnepper ahnlichen, Ausbiegung versehen ist. Da lettere fast einer sogenannten Fliete, deren Thiere arzte sich zum Aberlassen bedienen, gleicht, so veranlaßte dies Sache verständige, sammtliche obige Werkzeuge für einen chirurgischen Apparat zu halten. Sie sind dem k. Museum zu Berlin einverleibt.

(p. Lebebur.)

Ludwigeluft, Refibeng bes Großberg. von Mettenburg-Schwerin. - Im biefigen Schloffe ift burch die Reigung und ben Gifer bes jungft verftorbenen Großbergogs eine Sammlung von mehr, ale 1800 Alterth. aus altgermanischer und flavischer Beit Deflenburg's gufammengebracht, mittelft bes Profeffors Dr. Schroter fortgeführt, burch ben Archivar Lifch aber, als Direct. biefer Alterth., vollendet und in dem Prachtwerke: "Friderico-Franciscoum" beschrieben. Es wurden im Meklenburgischen acht verschiedene Arten von Grabern gefunden, ale: Steinkiften, Erbkegel, Steinkegel, Sunengraber, Riftenhugel, Steinringe, Erbhugel und Leichenhofe (Tobtenader ganger Gemeinben). Bem einige biefer acht Rlaffen ineinander gu fliegen fceinen, ber wird ben Lifch'ichen Undeutungen lieber beiftimmen, nach welchen Meflenburg's Grabalterth. nur in Ur : ober Bunens graber, Germanen: und Glavengraber gesondert werden. Bohlbegrundet ift gewiß bie Annahme, bag in ber vorchriftlichen Beit in ben beutschen Ditfee-Provingen bis in bas 7. Jahrh. germanische, und von ba an bis in bas 12. Jahrb., und noch fpater hinab, flavische Bollerschaften wohnten. — Bu ben vorzuglichsten Gegenftanden obiger, in ihrer Urt einzigen, vaterlandifchen Alterth.: Samm: lung geboren unter andern: ber Unfuhrer: Schmud, eine Regenten: Frone aus Louisd'or: Bolbe, Arm: und Fugringe, maffire, boble und fpiralcylindrifche aus Erg, Merte und Arthammer aus Stein, Erz und Gifen, Becher und Buchfen aus Erz, Cylinder aus Ru-pferbraht und Platten in allerlei Großen, zu Ringen verarbeitet, Diadem und Dolche aus Erz, ein eiferner Eimer, Fingerringe aus Gold und Erg, ein Gogenbild aus Erg, Saargangen, Saleringe, Beftnabeln, ein Beerhorn und Butchen, Ropfringe, beren einer ber: golbet ift, Rnopfe, Alles aus Erz, Reile aus Stein, Erz und Bernftein, ein Loffel aus Erz, Meifel aus Stein, Erz und Gifen, Meffer aus Gifen, Dabeln, auch Rabnadeln aus Erg, Dorringe aus Golb, Pferdegebiß aus Erz, Pfeil-, Speer- und gangenfpigen aus Erz und Eifen; ber Rasirmeffer find nicht weniger, als 47 in hiefigen Regelgrabern gefunden worden. Auch jablt bie Ludwigs-lufter Sammlung 33 Pincetten (Haarzangen), hohlgegoffene Stacheltopfe aus Erg, Schnallen aus Erg und Gifen, Schwerter aus Erg, Spindelfteine, Streitarte und Streitmeißel. Gine Erberbobung binter bem biefigen englischen Garten warb 1810 aufgebedt, enthielt 14 Urnen, beren größte 9" hoch ist und 133" Bauchweite hat. In ihr lagen, außer ber Afche und Knochen, ein Ring mit rom. Stems pel von Erg, beffen Platte AV. IT. überschrieben ift. Abmeichend von allen hier gefundenen ift die einformige, 91" hohe, Urne Fig. 722. - Die beiben Schalen haben 12" Durchmeffer am Rande und find 31" und 41" boch. - Die ubrigen Gegenftanbe find Schmudfachen von Erg, als: vier goldgelbe Ropfringe, wie Fig. 723; acht andere Ringe Diefer Urt, mit glangendem, eblem Rofte überzogen, find an beiben Enden umgebogen, Die Arbeit ibrer Bindung ift meifterhaft; zwei Sandringe aus geradem Erzblech, fieben halbrunde Sandringe, feche Fingerringe, vier platte Ergreifen. vielleicht Belege um eine Rundung und eine Menge bunner Spiral= eplinder aus Erzblech jum Aufreihen. - Die bier vereinigten Al= terth. find an wenigstens 40 verschiebenen Orten ber metlenburgis fchen Lande gefunden. Dahin gebort unter Underm auch ein platter Ring von Erz, beffen Inschrift und Schriftzuge: "Avo Maria" vom Beidenthum jum Chriftenthum erinnern. (Lifch.) - Zaufend Schritte vom Orte, am Wege nach Neuftabt, fand Baucons bucteur v. Mot, 6' tief in einer Lehmgrube, eine verfteinerte Zufter. (Bartid.)

Rubbau, ein hannoverisches Df., nahe bei Salzwebel, in ber Altmark. — Reben ber Urne lag bie eherne Art, Fig. 724.

(Rrufe B.)

Bubbersborf, A. Reuklik., Meklenb. — M. Simsen zu Rostock fand hier und lieferte ber Sammlung zu Ludwigslust ein sichelsormiges Meffer, eine Armschiene und einen Armring aus rundem Erz und eine Spiralplatte von einer Handberge. (Lisch.)

Eubect, freie Stadt an der Trave, welche fcon Ptolemaus tennt und Marionis altera nennt. — Man grub bier eine Menge Brafteaten von wenigstens 100 verschiedenen Stempeln aus.

Euben, St. am Raltenbach, Reg. B. Liegnig, pr. Prov. Schleffen. — Gine thonerne Rinderklapper mit bem Salfe eines

Bogels. (Bufding A.)

Lubow, bei Bismar, Meklenburg. — Auf bem Pfarrsader ein großes mit Steinen umftelltes hunengrab, in beffen Mitte bildeten platte, gespaltene Sandsteine von rother Farbe die Unterslage, auf welcher Scherben von funf zerfallenen Thongefagen lagen. Neben ben Urnen und Bechern lag eine Menge Afche

und Anochen, zwei Reile und bie Refte eines Pferbefchabels.

(Bartich.)

Rubftorf, bei Schwerin, Meklenb. — Der ganze Sügel eines Kegelgrabes in hiesigem Forfte bestand aus Pflastersteinen. Bei beren Wegraumung im D. stand, 3' tief, eine kleine Steinkisse, und weiter hin, 5' tief, eine zweite, beide aus flachen Grund:, Seitenz und Deckkeinen und, theitweise, aus rothlichen Sandskeinplatten erbaut. In der ersten eine Henkelurne, in der zweiten zwei Urnen, beren größere viel angebrannte Knochen und ein wohlerhaltenes Scheerzmesser von Bronze enthielt. (Bartsch.)

Luby (Lubig), Fifn. a. b. Elbe, Mektenb. — Bei ber Kritower Brude lag, in einem Sunengrabe mit großem Denkfiteine, eine vollständiges Menschengerippe. Sauptmann Bink fand baffelbe mit bem Saupte gegen D., mit ben Fußen nach B. liegend. — Bwei andere Hunengraber zu Gifcow, ohnweit Luby, gaben

feine Musbeute. (Lifch.)

Rubzin, bei Sternberg, Mellenb. — Das hier ausgepflügte, 5' lange Beerhorn von Erz, im Besite bes "Bereins fur Geschichte und Alterth.", ift vollständiger, als bas zu Ludwigslust und mit einer Kette verseben. Beibe find ben Hornern in ber Kopenhagener Sammlung ahnlich. (Lisch.)

Luchau, a. b. Jeebe, Landor. Luneb., Sannov. - 3m 3.

1691 murben bier viele Urnen gefunden. (Mithof.)

Lube (Ludge), Fifn. a. b. großen Emme, Reg. B. Minben, pr. Prov. Bestphalen. — In der Nahe lag die Arminiusburg, wovon ein ziemlich wohlerhaltener altgermanischer Ringwall übrig ift.

Luberit, Df. bei Stendal, Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Sachfen. — 3wischen hier und Bittemoor ber mahrscheinzlich wenvische Begrabnishugel "Tobtenberg", ber sein Entstehen den blutigen Schlachten bes Mistevojus, im J. 796, verdanken mag. (Kruse B.)

Rubersborf, bei Briegen, Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Brandenb. — Auf bem Bege nach Oberberg ragt in ber Saibe ein vierediger "Altarftein" mehr als 6' aus ber Erbe bervor, auf

welchem unleferliche Schriftzuge fteben.

Lüneburg, a. d. Ilmenau, Hptst. ber Landdr. gl. R., Hannov.
— Wahrscheinlich empfing der Ort seinen Namen von der Mondversehrung, wenigstens fand man im 17. Jahrh. hier, bei Ausgrabung einer Mauer, eine alte bronzene, wohlerhaltene Buste, welche die Mondgottheit, den mannlichen Deus Lunus, vorstellte. Er trägt auf dem Haupte einen helm mit langen Ohren, die unstreitig die beiden Spiten des Neuenlichts andeuten sollten. Ein ahnliches Bild, wie Fig. 725, tam in die Sammlung des Dr. Baireis zu

Selmstädt. -Das Gefchlecht biefes Goben ift zweifelhaft, benn

oft ift die Rede von einer Dea Luna. (Summel E.)

Lutelbach, Df. im Obenwalbe. — In ber Nahe lag auf ber Sobe ein Caftell mit 290' und 230' langen Seiten und einer verfleibeten, 14' biden Mauer, Die noch jest über bem 4' hoben Es hat nur ein Thor- und gwar Schutt eben fo boch bervorragt. gegen 2B. Richt weit bavon befinden fich die Grundmauern eines Babes und zweier Gebaube, beren eins auf ber einen Seite gerunbet ift und ein Tempel gemefen ju fenn fcheint. Gine biefige Quelle beigt noch jest bie Romerquelle, und ber Grund, welcher fich von bem Caftelle gur Mundung ber Mumling bingieht, ber Ros mergrund. Gine halbe Stunde gurud, auf ber hoben Strafe nach bem Sainhaufe bei Bielbrunn bin, Spuren eines Postirungs=

orts jur Beobachtung bes Baingrundes. (Knapp.) Lüten (Lutow), einst Df., jest mit Charlottenburg bei Berlin vereinigt. — Im J. 1696 fand man bei bemfelben, in einer Tiefe von 12 Ellen, ein beibnifches Steingrab und Urnen.

(Summel B.)

Lugdunum Batavorum, f. Lenben.

Lugidunum, f. Liegnis.

Lutabnita, a. b. Donau, bier Trajan's ameite Schiffbrude nach Dacien; vgl. Trajan's Bruden.

Lullus, f. Schweinfurth.

Luna Dea, f. Maane, Robelwig, Luneburg ic. Luna sylva. - Der Lunawald Scheidet Deutschland von Ungarn. Gein Sauptbestandtheil mar mohl ber malbige Berg Manhard, deffen Name eine Uebersetzung von Luna sylva zu fenn scheint, von bem altbeutschen Man, Mond und Sard, Wald.

Luphurdum, f. Leipzig und Genftenberg. Lupia ober Lupta, ein Ort auf bem nordweftlichen Mb:

bange Des Barges im Cherustergebiete bei Gimbed.

Lupodunum , f. Badenburg.

Lupow, Df. bei Stolpe, Reg. B. Coslin, pr. Prov. Pom= Drei mertwurdige Stein-Dreiede an ber, von Stolpe mern. nach Lauenburg führenden Strafe. Sie liegen fo aneinander, bag bie Spige bes einen jedesmal ungefahr bie Mitte von ber Grund= ada. (Stubien.) linie bes andern berührt:

Luppia, f. Lippe.

Lufiten (Lusizi , Ludizi) , ein Gorbifcher Gau. Er umfaßte ben größten Theil ber jegigen Dieberlaufis.

Luftebuhr , f. Belgardt.

Butherftabt, bei Burgicheibungen, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachfen. — Reben ber Leichenbranbstatte ein Beerbigungs: plat. Der Ortspfarrer fand bier einige und 60 Urnen, Safen von Bronge, Spangen, Budeln, Rettchen und Ringe. (Buttner.)

Lutiger, f. Benben.

Lughorn, Df. bei Ranzau, Berzogth. Bolftein. — hier ein ausgezeichnet großer Grabhugel, ber einen zerbrochenen Dolch und einen Degen enthielt. Roch in brei andern Grabhugeln im Bolftein'schen fand man einen 2' langen Degen und zwei Dolche, beren Griff und Knopf gegoffen und zierlich ausgearbeitet war. In biefen Wohnstigen der alten Einbern herrschte der Wahn, daß sie auch in Walhalla, zum Zeitvertreibe, sich in den Waffen üben wurs ben. (Rbobe.)

Lygier, germanisches Bolt, bas öftlich an die Beichsel, bei Bromberg, nordlich an die Rete, westlich an die Reiße granzte und bessen schied Granzlinie die Stadte: Gorlit, Greisenberg, Balbenburg, Munsterberg, Reiße, Grabnit, Groß=Strelit, Barki und Sandomirz berührte, folglich in der Lausit, Schlesien und dem ehemaligen Polen einheimisch waren. Nach Tacitus begriffen die Lygier auch noch die Arier, Burier, Elysier, helvetoner, Manimer und Naharvalen in sich. Nach Strado standen sie unter Marbot. Als sie mit den Burgundionen über den Rhein gegangen waren, besiegte K. Produk sie im J. 280. Sie schienen sich unter den Gothen verloren zu haben. (Schneider im Pierer.) — Einer ihrer haupthandelspläße war Carrhodunum (s. d.) bei Danzig.

## M.

Maane, Man. — Nach ber Mythologie Stanbinavien's ein Bruder der Son (Sunna). Wie Fig. 725 bei Luneburg mannslich dargestellt, lenkt er den Gang des Mondes oder ist der Deus Lunus selbst. Wie alle Götter des nordischen heidenthums hat auch er mit dem bosen Prinzipe zu ringen. Ihn versolgt der Wolf hate, der ihn zu verschlingen sucht. Angst vor ihm macht ihn oft schwinden (abnehmen); ist der Wolf entsern genug, so nimmt weieder zu. (Vollmer.) — Als Dea Luna — denn sie wurde auch weiblich von den Germanen verehrt — bezeichnet sie die fruchtzempkangende Erde und den, von der Sonne befruchteten, die Erde wieder befruchtenden Mond; überhaupt die weibliche Urkrast bei Erzeugung der Dinge.

Maas (Mosa), ber mitten burch bas belgische Gallien norbe lich stromende, bann nach Insula Batavorum sich wendende Fluß, ber sich bei Workum mit bem Rheinarme ber Waal vereinigt, sich wieber trennt und bann, von Bowenftein an, Merme beift und in

vielen Urmen in bas beutsche Deer fich ergießt.

Mastricht (Trajectum ad Mosam), Sptst. b. Prov. Limburg, u. Festung a. d. Maas. — Die Steinbrüche des hiesigen Peters berges mit seinen mehr als 20,000 sich durchkreuzenden Wegen bilden eine Art Labyrinth und sollen sich dis Luttich hinziehen. Ginige, nach oben zu ausgehauene, Löcher lassen hier und da Licht und kuft hinzeinsallen. Im Innern sind, sur den Fall eines Krieges, Wasserbeltet, halter, höhlen und Stallungen für Menschen und Wieh zubereitet. Der hier gewonnene Sandstein enthält ganze Lager von Muschelm und andern Bersteinerungen, welche in mehreren Cabinetten ausbewahrt werden. Merkwürdig ist unter Anderm das Stelett des Riesens Etenns und der fossills der Kopf eines Riesens Krokos bills der Borwelt. Die republikanischen Franzosen schaften dieses in seiner Art einzige Alterth. nach dem Museum zu Paris

Maden, Df. a. Eberfluffe im heffen'ichen. — Ginft bie Saupift. Mattium (f. b.) ber Katten. In ber Maber Saibe find viele Steinwaffen ber alten Katten und beren Urnen ausgegraben

worben. (Schmint.)

Mahren, Markgraffch., Defterr., zwischen Bohmen, Schlessien, Gallizien, Ungarn und Desterr., durchzogen von dem Riesenzgebirge und ben Karpathen, in frühester Zeit von Bojern und Quaden, spater von Sciren, Rugiern und Herulern bewohnt, denen sich noch die Markomannen beigesellten. Diese wanderten im 5. und 6. Jahrb. auß und überließen daß Land den Slaven, beren König Samoslaw durch Karl b. Gr. überwunden und gezwungen ward, im Jahre 791 sich tausen zu

laffen. Magdeburg, St. a. b. Elbe, Reg. B. gl. N., pr. Prov. Sachf. - Rach Ptolemaus's Grabangaben lag bier bas, ben Alten wohlbefannte Mesuium im Stammgebiete ber Longobarben. Lehrreich ift's, bag fich bier, am linten Elbufer, auf ben Grabftatten geordnete Granitblode finden, mabrend gang nabe babei, in ber oftlichen Elbgegend, nur die gewöhnlichen Grabhugel ber, von D. ber borgebrungenen, Benden angetroffen werben. - Db Gottin Benus bier berehrt worden fen, unterfuchten Summel D, Treuer B u. Ga= gittarius; fie behaupten es. Dag bie beibnifchen Sachfen bie beutsche Benus, Freia, verehrten, ift nicht zu bezweifeln; vergl. Freienwalbe. Inbeffen scheint ibr Gultus in anderer Form von ben Rom. nach Magbeburg verpflanzt worden zu fenn. -Benus auf niedrigem Bagen, von Tauben und Schwanen gezogen, unbekleibet, ben Myrthenkrang um bie Schlafe, in ihrer Rechten bie Erdfugel und in ber Linken einen goldenen Upfel haltend, mar es, an welchem bie alten Deutschen ihre Freia ertannten. Daß es aber die rom. Gottin mar, beren Tempel Rarl b. Gr. ju Magbeburg zerftorte, beweif't der "hurenkarren=Thaler", eine alte filberne Denkmunge, welche Die Benus auf ihrem Bagen vorstellt und bie Aufschrift hat:

"Benus, die heidnische Gottin gart: So blog hier angebetet ward."

Sie ist zum Andenken des ehemaligen Gogendienstes und des hier an der Stelle des Tempels im J. 971 durch K. Otto begründeten Erzbisthums geprägt worden. (Nerreter.) — In der Gegend der Festungswerke, wo früher Klosterberge stand, grub man eine filberne Fausstina aus, welche der Tuchsabrikant Eugling zu halle besitz; serner viele Urnenscherben, Todtenköpfe und einen Schädele, in welchem noch die tödtende Wasse, die Spitze einer Streitart von Feuerstein, sas. (Wiggert.) — Merkwürdig ist auch der Fund einer Masse kienkörnigen Weigens, der, nach dem Nande zu, sich schon in Humus zu verwandeln angesangen hatte. Unter dem besser erhaltenen Getreide — etwa & Schessel — wie auch an den Seiten desselben lag ein handdider Lehmschlag, der es von dem Riessande absonderte. Un Farbe und Festigkeit glich dieser Theit der Körner dem bei Schlieben aus der Erde gegrabenen Getreide. (Förstes wann.) — Hier die Alterth Sammlung des Geheimen Raths v. Werder er.

Magharen, ein, in Ungarn eingewandertes, zu den hunnen gehöriges, wohlberittenes Bolt, das fich in Pannonien, an beiden Seiten der Donau und der Theis festsete, bei Merseburg vom König heinrich aber geschlagen und im S. 955, auf bem Lechfelde bei Augsburg, von Kaifer Otto I. überwunden ward, fo, baß 60,000 Magyaren auf dem Schlachtfelde blieben. (Pierer.)

Main (Moenus, Menus, Menis). — Diefer Haupt-Resbenfluß bildet sich im Obermainkr. Baiern's aus bem weißen und rothen Maine, welche unterhald Kulmbach sich vereinigen und mundete nicht immer, wie jest, Mainz gegenüber, in den Rhein, sondern trat früher zwischen Russelsbeim und Raunbeim aus und wandte sich zum Theil nach dem Schönauerhof, zum Theil nach Köznigsstätten. Deutliche Spuren davon liegen noch in den tiesen klußebetten vor, in welche, bei Hochgewässen, des Maines Fluthen noch jest eindringen. Der Strom, welcher am Schönauerhose vorbeilief, zog in einer starken Ausdehnung, woraus mehrere Inseln entstanden, nach Bauschehn zu. Hier vereinigte sich mit ihm der, von Asteheim kommende, Neckar, so daß beide Flusse bei Ginsheim in den Rhein strömten. — Man darf annehmen, daß diese Mündung noch zur Kömerzeit bestanden habe. (Steiner.)

Main-Bullau, Df. bei Michelstadt und Miltenberg, Grafschaft Erbach, Doenwald. — Westlich von ber rom. Landwehr, bie von Schlossau nach Obernburg zog, lauft über ben Krehberg eine Romerstraße vom Nedar zum Main hin. hier, auf ber hobe bes "Eselsweges", war ein Psahlwerk angelegt und stand ein Castell, in welchem eine Abtheilung der 8. Legion, laut der hier gefundenen Steinschrift: "Fortunad L. Favonius Seccianus 7. Leg. VIII. Aug." lag. (Steiner.) — Am Abhange des Gebirges hierselbst, nach dem Mainthale hin, liegen 14 rothliche Sandsteine, die man Hainsaulen nennt. Alle haben 4. Durchmesser; ihre Länge aber steigt von 13 dis 27½. An einigen bemerkt man vierseckige, nicht ganz einen Fuß lange, aus der Rundung hervorstedende, wurselattige Zapsen, woran man vermuthlich Maschinen zum Wenden der Säulen besessen word zu bergadwärts liegt noch ein 24 breiter, 5 dis 6' dieder Stein, dessen Kengadwärts liegt noch ein 24' breiter, 5 dis 6' dieder Stein, dessen Kengadwärts liegt noch ein 24' breiter, 5 dis 6' dieder Stein, dessen Kengadwärts liegt noch ein 24' breiter, 5 dis 6' dieder Stein, dessen Kengadwärts liegt noch ein 24' breiter, 5 die waren wohl zu irgend einem Tempel: oder sonstigen Kunstbau bestimmt, bevor muthige Alemannen die röm. Wehren überstiegen.

In der Rähe dieser Hainsaulen fand man im I. 1825 einen Münzschan, besonders Trajane, Hatraine, Antonine und einen geldenen Nero. (Knapp, Steiner.)

Mainhard, Film im Furstenth. hohenlohe. — In der Rabe sind starte Ueberbleibsel der rom. Gränzlinie (Teuselsmauer), namentlich drei Castelle mit abgerundeten Ecken. Das größte, von 4½' biden Quadersteinen erbaut, ist noch 5 bis 8' hoch. Im Insnern war ein Schloß, bessen wei Wälle mit ihren Zwischenraumen und Gräben man noch sieht. Gegen R. zeigen sich die Spuren eines zweiten und sudwarts die eines dritten Castells. Man sand hier Geschirrtrummer, Munzen, Goben, Steinschriften, einen Becher von schwarzgrauem Marmor, Fig. 726, eine zon. Doppelurne von seiner rother Erde mit Laubwert, auch eine graue Urne, mit einem Menschengesichte verziert. Wahrscheinlich liegt, hier noch manches

Alterth. vergraben. (Sangelmann.) Main; (Moguntiacum, Monconicum, Monguntia). -Diefe uralte St. ber Debiomatiter, ber jegigen Dainmunbung ge= genüber, mart im 3. 72 v. Chr. von ben Bangionen, Die Bugleich mit ben Tribofern und andern deutschen Bolfsftammen auf bas linte Rheinufer übergegangen maren, in Befit genommen. Die Deut= fchen hatten ben gangen Landftrich bei Strafburg befett, als im 3. 57 v. Chr. 3. Cafar bier eintraf und Diefen beutichen Boles: ftamm fich unterwarf. Spater erbaute Drufus, um den Berma: nen die fernern Uebergange uber ben Rhein ju erschweren, eine Denge Caftelle und verwandelte bas alte Moguntiacum in eine Sauptfeftung. R. Muguftus theilte Die Rheinuferlande in Dber= und Unter= Germanien, und erhob Maing und Roln gu ober= ften Gerichtshofen fur ben langgeftredten ganbftrich. 3m 3. 406 ward Maing von ben Bandalen vollig gerftort. Erft nachdem es Sabrh. lang in Erummern gelegen batte, baute ber frantische Ronig Dagobert biefe St. wieder auf und erweiterte fie bis an ben Rhein, ber fich nach und nach ein neues Bette, mehr rechts; gebilbet

Bu Rarl's b. Gr. Beit (im 3. 751) entstand bier aus ber Bleinen Christengemeinde, welche icon im 3.80 n. Chr. aus Chriften ber hiefigen Legionen fich bilbete; ein Bisthum, welches balb, in ein Erzbisthum verwandelt, bem b. Bonifacius übergeben, im S. 998 aber zu einem Rurfurftentbum erboben marb zc. -Dufeum rom. Dentmaler in ber Stadtbibliothet enthalt Die größte Sammlung von Local:Monumenten, welche eine beutsche St. befitt. Gie befteht aus 27 Altaren und Botivfteinen, aus mehr als 60 Legionsfteinen ic. . Borguglich reich an rom. und Dainger-Gepragen ift bas Dungcabinet. Richt minter wichtig find bes Prof. Bebne Sammlung rom. Gefage aller Gattungen und fonftige Desgleichen bie bes Michcommiffars Bith. -Drufus, bem Sauptbegrunder von Maing, find nur noch Spuren mertwurdiger Denfmaler geblieben. Um die Ratten ju befriegen, erbaute ber Beld über ben 2,000' breiten Rhein eine maffipe Brude, von ber man unter bem Baffer noch Ueberbleibfel finbet. Doch erhalt Drufus noch immer fein Undenten burch bie Bafferleitungerefte, mittelft welcher er gefundes Quellmaffer vom Df. Finten über Berge und Thaler in verschloffenem Raume berleitete. Diefes Bert ber Runft und Ausbauer (f. Die Beichnung bei Bable bach) gab an Pracht abnlichen Leitungen ju Rom zc. nichts nach. Babrend lettere nur von gebrannten Steinen erbaut maren, hatte biefe auswendig überall eine Betleidung von behauenen Quaberfteis nen; inwendig aber mar fie mit Bugmauern erfullt, bie nur mit großer Gewalt zertrummert werden konnen. Der obere verschlossene Raum, worin das Waffer floß, war 6! boch, so daß ein Mann aufrecht in bemfelben geben tonnte. Der größte Bogen biefer Bafferleitung mar 120' hoch. Die Entfernung ber Quellen auf ben Bergen, zwischen Finten und Beidenheim bis jum Baffersammler (Baffin) am Gauthore vor Maing, beträgt 5730 Schritte - Der tumulus, auf welchem die von Muguftus verfaßte Grabfdrift bes D. Claubius Drufus in Stein gehauen murbe, ift nicht bie Augusteifche Gruft, bas Maufoleum gu Rom, fondern ber einst practivolle, febr große tumulus honorarius, bas Cenotaph gu Maing, Fig. 727; ber Ueberrest biefer Steinmaffe ift ber noch bestehenbe fogenannte "Eichelstein". Diefes Ehrenbentmal war es, mo, nach Sueton's Berichte, Die Legionen jabrliche Bette laufe und die gallifchen Stabte außerordentliche Feierlichkeiten, ju Ehren ihrer Gotter, bielten. Jener Steinflumpen, auf einer Baftion ber jegigen Citabelle, ift in ben vielen Belagerungen und Rriegeun= ruhen feiner toftbaren Marmorbetleidung von Quaderfteinen gang Roch im 17. Sahrh. foll diefer tumulus Drusi 100' Sobe, 132' Umfang und oben eine Breite von 8' gehabt baben. -Ein zweites, von dem rom. Kriegsbeere bem Drufus errichtetes, Dentmal ftand außethalb ber Feftung, neben bem Baffin feiner

Bafferleitung, Sig. 728. Es rubten brei bocherhabene Gaulen auf einer breiedigen Grundlage, einem Opferfteine; benn auch bei ben Grabern ber Raifer pflegte geopfert ju werben. Gine Infdrift fehlt ibm gang. - Das britte fcone Dentmal ift bes Drufus Bilbnig in Belbengroße auf einer Steintafel, umfchrieben: "In Memoriam Drusi Germanici", Fig. 729. Es ward im 8. 3. v. Chr. gestiftet und war bis jum 3. 1688 an der Mauer bes Bollhaufes am Rheinufer noch vorhanden. Leiber gertrummerten vandalische Frangosen Dies herrliche Alterth. — Das Raftrich (castrum) bei Mainz mar ein Lager Des Drusus, beffen Spuren mit jedem 3. mehr verwischt werden. Es befand fich fast am Ende bes "Attacherfelbes" bei Gofenbeim, nabe an ber Strafe, bie von Maing nach Bingen fuhrt. Dach Musweis ber Grundmauern, Die nach und nach ausgepflugt merben, bilbete es ein Quabrat von 12 Morgen Landes. - Bon bem Umphitheater vor Daing ift menig Nachricht auf uns getommen. Es lag bem Df. Bahlbach gegen Mittag, ba, wo ber reißenbe Bafferstrom eines im 3. 1767 ges fallenen Boltenbruchs farte, maffive Pfeiler in Form eines Salbs girtels von der Erde, die fie bebedt hatte, entblogt hat. - Bon mehreren fleinen Alterth. hier nur folgenbe: Fig. 730, ein, am Rheinufer, ber hartmuble gegenuber, gefundenes, 41" hohes, Dp fergefaß (patera). Es tann aber auch eine acetabula, ein Gefaß fenn, worin die Rom. bei dem Speifen Effig auf den Tifch fetten. - Um Rheine fant Prof. Braun eine Urt Borbangefcloß, Fig. 731, welches einem vieredigen Raftchen von Bronge gleicht, beffen binterer Saten in eine Rlammer ber Thur eingreift. - Gin Ropf Supiter Ummon's ward auf bem Albansberge bei Maing gefunden. - Gin in Emele's Cabinet gewandertes Phallus; Amulet fand fich im Gartenfelbe. - Gin anderes befist Burger Bith hierfelbst. - Noch ein vierfaches und ein breifaches Phal-lus-Amulet, jenes von Bronze mit Gilber plattirt, befindet fich unter ben Alterth. Des Prof. Lebne. — Die amphora, Sig. 782, ein bei ben Rom. gebrauchlicher Beinbebalter, ben man in ein Gefaß mit frischem Baffer ftellte, um ben Bein fuhl zu erhals ten, ift von Thon, 4' boch, hat 15" im Durchmeffer und wiegt 44 Pfo. - Sig. 783, ein bei einer hiefigen Brandgrube gefuns bener, eigenthumlich gestalteter Schluffel. (guchs.) hohe Bilbfaule eines rom. Colbaten, bem beibe Fuge fehlen, tam in bas Mufeum zu Mannheim. (Graff.) — Als man im S. 1772 bie Philippsichange neben bem breiedigen Drufus-Denkmal ausbesserte, fand man einen, 73" im Durchmeffer großen, Zeller von rother, fehr feiner Erbe, eine Schuffel von 19" Durche meffer mit einem 5" hoben Rande, auf welchem 16 Babenbe abges bilbet find, und bie mit Blattern geschmudte Urne, Fig. 734. -In einem biefigen Garten lag ber Fingerring von Era, beffen

14" im Durchmesser großes Petschaft eine Inschrift hat, beren Schriftzüge weber celtisch, noch romisch, noch griechisch, noch etruseisch sind. (Fuchs.) — Unter ben zahllosen, in und bei Mainz ausgegrabenen, rom. Munzen sind auch einige auf Dru sus geprägte. Die Borberseite ber einen mit dem Drusustopfe und ber Randschrift: "Nero Claudius Imperator", hat auf der Rechteite ben Rhein, in Gestalt eines Greises, der in der Rechten ein Robr, im linken Urme eine Urne halt, die einen Wasserstrom entläßt.

21tare und Gotterbilder murben ju Maing gefunden : a) Das Bildnig ber Gottin Diana in febr weißem Mabafter mit bem halben Monde auf bem Saupte. Die Gottin ging verloren. Muf ihrem Grundfteine, ber jest zu Mannheim fich befindet, ftebt: "Deae Dianae. C. Lucilius Messor miles legionis XXII. primigeniae fidelis custos Basilicae Dextro et Prisco Consulibus." Der Bau biefer Bafilita (Sandlungsborfe und Gerichts: local) fiel alfo in das 3. 96 n. Chr. Die Erbauer ber Philipps= schanze fanden auch ein bazugeboriges Gewolbe von gegoffenen Mauern, 24' im Gevierte, tief in ber Erbe, ferner in bemfelben ein vollig zerschlagenes Gogenbild und einen fleinen Reffel, welcher bei bem Aufgiegen ber Fluffigfeiten auf Die Opferteller gebraucht ward. - b) Das jest zu Mannheim befindliche marmorne Fuß: geftell bes Ultars einer Fortung bat bie erganate Infchrift: "Pro salute Imperatoris Marci Aurelii Commodi Antonini Pii fidelis fortunae reduci legio XXII. primigenia pia fidelis Cajus Gentilius victor veteranus legionis XXII. P. P. F., missus honesta missione negotiator gladiarius testamento suo fieri jussit adjectis sestertiorum numerorum octo millibus." Siernach erfullte ber Schwerthandler bas Gelubbe ber Legion, wegen gluctlis der Beimtehr von den gurudgebrangten Friefen im 3. 182 und fuate noch 8000 Geftergien (400 fl.) bingu. — Rach einem Ges natsbeschluffe follte ber Rame bes unwurdigen R. Commobus überall, wo er fich auch vorfinden moge, vertilgt werden. Dbiges, 5' bobe, 3' breite, herrliche Monument ift vielleicht bas Gingige, wo biefem Befehle gang nachzuleben unterlaffen marb. (Acta A.) c) Der helfenden Gludegottin brudte Proclian, Dberft einer Coborte Belvetier, feinen religiofen Dant burch Erbauung eines Altars mit folgender Steinfdrift aus: "Fortunae Respicienti Sacr. Naselius. Proclianus. Leg. VIII. Aug. Praepositus. Chor. Helveticum Torquato et Juliano. Cos." (Fuch 5.) d) Ein vierfeitiger Altar ohne Schrift; vorn Apoll mit ber Leier; lints Bultan, rechts eine mannliche Geffalt, Die ihre Linte auf bas Saupt eines figenden Anaben legt und Die Rechte emporhebt. Die vierte Seite ift ausgehohlt. Diefer Stein aus Maing ift jest au Mannheim. (Graff.) - e) Den Altar bes Bofimus, mit ber furgen Infdrift: ...I. O. M. Zosimus Papiri Libro Patr. ST. CC ließ ber genannte Freigelaffene bes Sauptmanns Papirus, bei befs fen gefahrvoller Gendung jum Bohle bes Baterlandes, errichten. Er ift neben ber Thure ber Gartentreppe an ber Jungenfelb'ichen Mue eingemauert. Die zwischen ber Lapibarschrift biefes Steines angebrachten conturirten Baumblatter find, nach dem Busammenshange, bald Compagnie (Centuria), bald Sauptmann (Centurio) au lefen. - f) Der, bem Jupiter und ber Juno geweihte, am Drufus: (jebigen Bod:) Thore ausgegrabene Altar mit feiner fart abgefürzten Infchrift befagt ju Deutsch: "Jupiter, bem beften, bochften Gott und ber Konigin Juno gewidmet von Titus Albanius Primanus, Kahndrich ber XXII. Legion, ber bestandigen, frommen und getreuen, und Auffeber uber bas Schiffsmefen, ber biefen Ges lubbe-Altar, gur Beit ber Confuln Maternus und Brabua, fur fich und Die Geinigen willig und freudig errichtete." - Bon ben vier Geiten biefes Doferaltars enthielt Die erfte jene Inschrift, Die gweite, in halberhabener Arbeit, ein b. Opfergefaß, mit einem großen Ringe jum Schopfen bes Flugwaffers, einen Opferteller mit feinem Sand- griff und ein Panzerhembe; auf ber britten ftand ein Schlachthams mer und drei Opfermeffer in der Scheide 2c. — Diefer schone Matar ward im 3. 1688 mit vielen andern damals hier gegrabenen Alterth. in's Ausland geschleppt. — g) Um bie namliche Beit fand man am alten Bollhause unter Anderm auch ben Altar Fig. 735, welchen Julius, Sahndrich ber XXII. Legion und Unterauffeber über bas Schiffsgerath, bem Jupiter und bem Genius von Maing im J. 198 n. Chr. febte. — h) Der fechsedige, oben ausgehohlte Altar, Fig. 736, welchen C. S. Taurus mit ben ersparten Gelbern ber Freigelaffenen bes R. ju Chren Jupiter's und ber Juno errichten ließ, mar auf ber Capelle, vor ber Citabelle, ausgegraben. Daß Diefer Stein oben eine Bertiefung hatte, mar bei Opferaltaren, auf welche man auch Blut und andere Fluffig- teiten fcuttete, nicht ungewohnlich. — i) Die Infchrift eines Altars in der Mauer des Stockhausthurmes befagt zu Deutsch: "Für bas Bohl unferer herren, der geheiligten K. Balerian und Gallien (alfo 257 n. Chr.), bem Gotte bes guten Erfolgs (bono eventui), das Kriegsheer von Dberdeutschland. Maternius Der: letus, Solbat ber 7. Legion, besorgte mit gemeinen Geldern bie Errichtung bieses Altars." — k) Ein ahnlicher Altar, in die alte Stadtmauer zwischen dem Gauthor und der Caserne eingemauert, war "ber Minerva, der zurudführenden Fortuna, dem Souggeifte bes Drts und ben übrigen unfterblichen Gottern und Gottinnen" gewidmet. Un ber Spige ber bier genannten Gottheiten ftand Minerva, als Gottin ber Runfte und Wiffenfcaften. — 1) Ein am Pulvermagazine gefundener Altar hatte, laut Infchrift, Fauftinus ber Gottin Pallas geweiht, als berfelbe mit feinem Gebulfen Martinus bas Kriegsarchiv ber Legionen auf

m) Die 22. Legion ftand einft in Caulen neu erbaut batte. -Megnyten; als fie fpater nach Maing verlegt ward, verpflangte fie bie agnptische Gottheit Canopus (Fig. 737) bierher. oben auf ber fogenannten Capelle in ben Festungemerten gefundene Nachbildung beffelben, Fig. 738. - Eben fo mard im 3. 1772 an ber Philippifchange unter vielem irbenen Sausgefdirr auch bie Figur eines fleinen Dofen von forinthifdem Erze ausgegraben, an beffen Rovie und linten Geite man Mertmale mabrnabm. baf er eine Nachbildung des Aegyptischen Apis, Fig. 739, senn foll. (Fuchs.) — n) In der Gegend einer hiefigen Brandgrube fand man, unter Roblen, Afche und Knochen, ein Bild aus weißem Thone, Fig. 740, welches Fig. 441, ber Ifis in altagyptischem Roftume, mit einem Lotusblatte in der Sand und dem kleinen Apis auf bem Schoofe, nachgebilbet ju fenn fceint. Das Gange ift 6" lang. (Dorow.) - Auch Sausgotter verehrten bie Romer. Die ber Manner biegen Genien und garen, Die ber Frauen Junoen. Der Unstand erforberte, bag bie Frauen feinen mannlichen Sausgott hatten. Die Sausgottin, Fig. 742, ift eine tleine, am Linfen= berge ausgegrabene Juno; Sig. 748 hingegen ein in ber Philipps fcange gefundener Bar; als Berme mar bas Steinbild Merturs in die Reftungsmauer ber Rarisschange, bis gum 3. 1722, wo noch neue Berte angelegt murben, eingemauert. Es bestand, wie alle Bermen, blog aus einem großen Ropfe auf einem langen, viers edigen Steine, ohne Bruft und Banbe. (Fuchs.)

Bu ben hier gefundenen Grabstein en und Sargen gehören:
a) Der 6' hohe Grabstein mit dem Bilde eines Reiters aus Thracien, aus dessen Ausschrift: "C. Mitius Mank. dans eq. ex Col. IIII. Thrac. an. XXV. stip. V. h. s. e. pos. ex testamento" bervorgeht, daß dieser Reiter 5 Feldzüge mitgemacht hatte und, 25 J. alt, hier beigesett wurde. Dieser Denkstein bestindet sich jeht zu Mannheim. — b) Der vor dem Gauthore ausgegrazbene Grabstein eines Helveties in der spanischen Ala, auch jeht zu Mannheim, hat die Inschrift: "Rusus Curtus, Viti silius, natione Helvetius eques alae Hispaniae Stipendiorum XVIII. annorum XXXVI. Heredes posuerunt. H. S. E." (Hic situs est.) (Gräfs.) — c) Ebendaselbst grub man aus und eben dashin brachte man einen Grabstein, dessen Inschrift besagt: "Aldosgius, des Coniagus Gohn, ein geborner Petrucorier, Reiter im Geschwader des Ruso, 28 J. alt, 10 J. im Dienste. Ihm erzichtete sein Freigelassener, nach dem Lestamente, diesen Denkstein." Albog und Coniag sind zwei gallische Namen aus der gallischen Prod. Petrucorium, jeht Perigueur. (Acta A.) — d) Das Grad eines Goldaten der 1. Legion hat die Inschrift: "Marcus Aemilius Marci silius Claudia Fuscus, Sava miles legionis I. actiutricis, annorum 25, stipendiorum 8. Hie situs est. Frater

ojus poni jussit." Sava, eine Municipalftabt, bezeichnete fein Baterland; Fuscus mar fein Beiname. Die erfte Legion, mit bem Beinamen Adjutrix (die Helfende), richtete Galba in Niederpans nonien oder Ungarn auf. (Acta A.) — Auch diefer Grabstein und die folgenden, Nr. 5 bis 12 bezeichnet, befinden sich fammtlich im Mufeum gu Mannheim. - e) Bon bem Grabftein eines Soldaten der 18. Legion besagt die Inschrift: "M. Bratius, bes Markus Sohn, aus der Stellatinischen Bunft, aus Turin, Soldat ber 13. Legion, Die boppelte (gemina) genannt, 35 3. alt, mit 18 Feldzügen, liegt bier." - Die Bunft (tribus) mußte angeges ben werben, weil nach ber Eintheilung in tribus urbanas und rusticas bie Schabung und Abgaben bestimmt murben. Die Stels latinische Bunft ward zu ben landlichen gerechnet. (Graff.) — f) Der Stein eines Soldaten ber 14. Legion lautet: "Secundus Metilius Marci filius, Stellatrina tribu Taurinus Miles legionis 14 Geminae, annorum 30, stipendiorum 7, hic situs est. Amici posuerunt." Die 14. Legion mar eine ber berühmteften, Diente fcon unter 3. Cafar, eben fo in ben burgerlichen Rriegen in brei Belttheilen und trug bas Meifte ju Muguftus Giegen bei. Bermanicus fandte fie an bie Befer. Rach bem Giege in Britannien bieß fie Martia, Felir. (Steiner.) - g) Gin anderer Grab: ftein eines Golbaten eben Diefer Legion ift überschrieben: ",Sex. Naevius Sex. F. Trom. Aquis. miles Leg. XIIII. Geminae Ann. XXXV. Stipend. XI. h. s. e. T. Licinius ex testamenti formula pos." Bur Errichtung Diefes Denkmals maren 8000 Ges flertien (450 Fl.) ausgesett. (Bieland.) - h) Der Grabftein eines Soldaten ber 16. Legion lautet: "L. Antestius Caji filius, Veturia tribu Placentia, miles legionis XVI, annorum XXVI, stipendiorum II, hic situs est. Titus Antestius, frater, posuit." (Graff.) - i) Der Dentftein eines Officiere ber 22. Legion, mit ber Infdrift: "P. Solius, Publii filius, Vol. (que Boltinischem Tribus) Suavis Viana (genannt Guavis und geburtig aus Biana, im Lande Moricum - Rarnthen), miles leg. XXII. Primigenia an. XXXVII. stip." Den Beinamen ber Urfprung: lichen erhielt fie von bem Tempel ber Fortung primigenia ju Rom. (Acta A.) - k) Gin 61' bober Grabftein eines Golbaten ber erften Cohorte ber Sturder hat oben bas Bild eines Trompeters mit einer Doppeltrompete, unten die Inschrift: "Sibbaeus, Eronis filius, Tubicens ex cohorte I Ituraeorum miles ann. XXIV, stipendiorum VIII. H. S. E." - 1) Der Grabftein eines alten beutschen Decurio, ber um die Beit Mart Murel's in ber rhatifch= vindelicischen Coborte 20 3. gebient batte, mit ber Inschrift: "Cuses Sugent. F. Regus. ex coh. Rhaet. et Vin. annos XL. H. S. E." (Steiner.) - m) Ein anderer Stein hatte bie turge Inschrift: "D. M. Tarentio Losunio patri D. F.", b. h., de-

dicavit filius. (Graff.) - n) 3m 3. 1734 grub man im jegigen Abensberge einen fteinernen Sarg aus, mit ber verdeutschten Inschrift: "Den Schattengottern. Der Genia Linea Grata, ber gutigften Frau, die nur 35 3. und 4 Monate alt mard, lieg Bucius Babius, ein Tribunus militum ber XXII. Legion, Diefen Gara verfertigen."- o) Ein eben ba gefundener Steinfarg hatte Die Inschrift: "Geiner ehrmurdigften, geliebteften Gattin, der Sequentia Faustina, welche 37 3. lebte, ließ Diesen Sarg anfertigen Flavius Flavianus Aventinus, Rittmeifter ber Ala Indiana." Dieses Reiterge- schwader hatte seinen Namen nicht aus Indien, sondern vom Ronige Indus empfangen, ber im Rriege 3. Casar's mit Pompejus in Spanien umkam. - p) Schon im 3. 1714 fand man bafelbft einen Grabftein, ber mit einem eigenthumlichen Buniche ichlieft. Die übersete Inschrift lautet: "Cajus Ritius. Des Cajus Cobn. Bon ber Baltinischen Bunft. Mit bem Beinamen Paulus. Aus Bienne (in Frankreich, wo bie Legion fruber ftand) geburtig. Solbat ber XXII. Legion. Alt 88 3., Dienftzeit 183., ift hier begraben. Gen gegrußt! Es gehe Dir wohl!" - q) Auf einem Steinsarge vom Stephansberge fteht: .. Peregrinio Heliodor. Consummatae Peritiae Medico (bem bochft erfahrnen Urste) et Mirae Pietatis Juveni (bem bewundernsmurdig frommen Junglinge) Cominia Faustinia Mater Infelicissima F. C." - Einer gefublvollen Romerin ift es mohl zu verzeiben, wenn fie bie arztlichen Erfahrungen eines Junglings, ihres gartlich geliebten Sobnes, ju boch anschlagt und fich, wegen feines Berluftes, freugungludlich nennt. - r) Der überaus fcone Grabftein eines rom. Generals. Rig. 743, marb im 3. 1683 im hiefigen Jacobeberge gefunden; er hat die verbeutschte Inschrift: "Den Schattengottern. Dem Titus Ratilius Taurus, Dberften über Die Sandwerter und über Die erfte Mugustinische Coborte Der Sturder und uber Die fechete Der Thracier; Aribun ber Golbaten ber 22. Legion; alt 35 3.; errichtet von Satilius Fortunatus, bem Freigelaffenen." - s) Die fcmer erklar: liche Schrift bes Grabmals, Fig. 744, mar unten, in ber alten Stadtmauer, vor dem Petersthore, eingemauert und befindet fich jest unter ber Steinsammlung am Schloffe. - t) In einem burch Berftummlung namenlofen Grabfteine von feinem weißen Mlabafter ift nur noch lesbar: "... Goldat ber XXI. Legion mit bem Beinamen bie Rauberische, 35 Lebens: und 14 Dienstjahre. Die Er= ben setten dies Grabmal." Die sehr zierlichen rom. Lettern find, einzig in ihrer Art, hochroth gefarbt. (Fuchs.) — u) In die hintere Mauer des Jesuiter Collegiums mar jenes merkwurdige Alterth., Fig. 745, eingemauert, welches einen Ritter vorstellt, ber mit bem Burffpiege auf einen, neben bem Pferbe liegenben Deuts fchen gielt. Die febr verftummelte Unterfchrift fcheint gu befagen: "Unneufo, bes Gedavionis Cobn, Burger aus Betofien (bollandifc

Nimmegen ift bie Sauptftabt in Betau, ober Betume), Reiter ber XI. Flavifchen Legion. - v) Der febr fcone marmorne Grabftein bes Attius von ber Cohorte ber Rhatier, biefes beruhmten und ftreitbaren Boltsstammes, der den Romern viel zu schaffen machte, Fig. 746, ward im I. 1682, als die Schweden Mainz eingenommen hatten, an einen Franzosen verkauft. Merkwurdig ist die Sitte, das Schwert auf der rechten Seite zu tragen. — w) Im J. 1683 grub man auf bem Jacobsberge einen überaus ichonen Grabftein eis nes ungenannten rom. Generals aus, Fig. 747, beffen Unterschrift großentheils unlesbar gemacht worben ift. Er war ein vornehmer herr aus Dber-Mofien (jest Gervien), nahm als Bolontair in ber 7. Legion, unter R. Galba, Dienfte, fam bann unter bie Leibtrup= ven bes R. als Pratorianer und julet unter die Equites Promo-(Fuchs.) - x) Richt fern von bem Gichelfteine fant man einen Grabstein, beffen Aufschrift besagte: "Den Schattengot= tern bes E. U. Julian's, bes Gifenhanblers aus ber Pontischen Provinz Bithynien, geburtig aus Tion (am Schwarzen Meere), 45 3. alt. Seine Bruder ließen ihm dies Grabmal feten. Die Ers richtung beforgte ber Freigelaffene Chrifogonus." Auf ber einen Seite bes Denkmals ift ein entwurzelter Baum abgebilbet. - y) Mus ben bier gefundenen Legionsfteinen ergiebt fich, bag um bas Pestjahr 169, außer ber 22. Legion, noch 4 Cohorten, bie ber Rha= tier, Bindelicier, Thracier und Die 5. Coborte ber Dalmas tier in und um Maing in Befatung lagen. (Fuchs.) - z) Roch ein, jest zu Mannheim befindlicher, Grabftein hat bie Infchrift: .. C. Vibius C. F. Volti (nia, tie voltinische Tribus) Luco (ift mahr= fceinlich Lucus Augusti in Spanien) anno XXVI. stip. III. H. S. E. frater (ejus) pos." Graff. - aa) Der, in Sig. 748 febr verjungte, Stein farg mit feiner Infchrift macht bie Form eis nes offenen rom. Sarges anschaulich. — bb) Das rom. Alterth., Fig. 749, gebort zu ben schwer zu entrathselnben. — Die Graber gemeiner rom. Solbaten unter 2 gestempelten Legionofteinen sind uns ter "Bablbach" nachgewiesen worden. - ce) Roch 2 Grabfteine, wovon ber eine bem Ablertrager Cn. Musius aus Valeia in Dberitalien gewidmet ift und die Infchrift hat: "Cn. Marius T. F. Gal. Valaias An. XXXII. Stip. XV. Aquilif. Leg. XIIII. Gem. M. Musius O Frater posuit." und dd) "D. (iis) M. (anibus) Togio Statuto militi numeri exploratorum Divitiensium Anto-ninianorum, stipendiorum XVIIII. Togia Faventina soror et heres . . . . (frat) ri (carissi) mo . . F.", find beide in bafiger Stadtbibliothet befindlich." (Bimmermann.) — Im 3. 1827 fand man bei bem neuen Berte ber Rreugschange, neben ber Strafe nach Sechtsheim, 14' tief, eine Stelle mit Knochen und einer eifers nen Daste in ber naturlichen Große eines Menschengefichtes. -Die Burger Stell und Dellinger fanden am Guttenbergeplate,

bei dem Fundamentgraben, die Mauer eines großen Gebäudes mit Bruchstuden von Granitsaulen, eine Goldmunge vom R. Leo, eine Bulla, einen kleinen herkules von Bronze, die unterirdischen Gange eines heizbaren Zimmers, eine goldene Rette, ein Gefäß von weißem Marmor, Rohren von Knochen mit Edchern, vielleicht Theile einer Flote, Griffel, Haarnabeln, Schlufsfel, silberne Haken zum Beseltigen des Kleides und über 150 Münzen, worunter seltene, von Balentinian, waren. Das Meiste bewahrt das With'sche Cabinet. Die verschiedenen Schuttlagen, bis gegen 8' unter der Erde, sprechen die Geschichte mehrerer Hauptzer storungen im Lause der Jahrb. klar aus. — Zu den Gottheiten ist nachträglich noch zu bemerken, daß die hiesige Lehnesche Sammslung röm. Alterth. eine bronzene Juno enthält, unter welcher eine unklare, schwer zu beutende Weissichschrift sieht. — Die neuesten Forzschungen der Topographie des röm. Magontiacum sind in Malten's Bibliothek der neuesten Weltkunde (Jahrg. 1842) enthalten und überschrieben: Mainz und seine nachsten Umgebungen.

Mafola, eine flavifche Gottin ber Bohmen, ju welcher man

um Regen flebte. (Bolimer.)

Malchen (Malschenberg an ber Bergstraße), Starkenburg, heffen. — Diefer Berg, an beffen Fuße die St. 3minz genberg liegt, wird irrig mit dem Melidocus verwechselt, mit wels dem Namen Ptolemaus schon im 2. Jahrh. den Broden im Harze bezeichnete, indem er sagt: "er liegt zwischen der Ems und der Elbe, an welchen einerseits die Cheruster, andererseits die Katz ten granzen." Der Malchen hingegen heißt schon in Urkunden vom B. 1012 Mons Malchus, wie denn auch der Wald um ihn her nie anders, als der Malchenwald, genannt wird. Auf Malchen's Spitze ließ Landgraf Ernst Ludwig einen Thurm erbauen, den man aus großer Ferne sieht, und von welchem herab man die ganze herrzliche Umgegend dies- und jenseits des Rheins überschaut.

Malchin, St. a. d. Peene, Bendenkr., Mecklend. — Auf Anlas des Baues der hiesigen Kunststraße kamen, außer einem zerz brochenen Schwerte, in den Besit des "Bereins für Mecklendurg's Geschichte" mehrere Arm= und Fingerringe, cylindrisch gewunz dene Armschienen von 12 Bindungen, Handbergen und ein Diadem. — Noch sand man im hiesigen "Haindolze", am Wege nach Basedow, eine, mit einem Steine zugedeckte, 7" hohe, 10" im Bauche weite Urne von brauner Farbe. Unter ihren Menschenz eines seinen lagen ein zierlicher Spindelkein, Kig. 750. — Reste eines seinen Kammes. — Drei Stücke braunen Harzes, wie Stücke von Mumien, welche, brennend, wohltriechen. Aehnliches ward auf dem Wendensteinschliches bei Cheine und Sanne gesunden. (Bartsch.)

Malchow, Df. bei Schlawe, Reg. B. Coslin, pr. Proving Pomm. — Als man ben, im J. 1825 gesprengten, über 5' lan=

gen, 3' breiten, fast 4' hohen Opferstein im ehemaligen Eichenhaine ausgrub, fant man biesen Granit versandet und auf 3 regelmäßig liegenden Unterlagsteinen ruhend. Einige Fuß tief unter demselben lagen 3 Goldmungen von den An. Theodosius, Zeno und Anasstalius, und ein Ring von Goldbraht. Auf dem Wege nach Parpart, hundert Schritte von jenem Opfersteine, gegen D., liegen 5 bobe Hunengraber, und naher an Parpart, am Wege nach Grabow,

finden fich gegen 100 abnliche Begrabniffe. (Sahresb.)

Malisichkendorf, bei Schlieben, Reg. B. Merseb., pr. Prov. Sachl. — Den, über 600 Schritte im Umfange haltenden, ganz sumpsigen Landstrich umgiebt, von Außen, ein, 18 bis 24' hozber, Burgwall. Die obere, 1 bis 2' machtige, Schicht des Erdsreichs, im innern Raume der Umwallung, besteht aus Moorerdez dann folgt eine eben so starte, mit Holzsohlen und Asche untermischte, Lage. Die dritte Schicht besteht aus einem sessen weißem Merzel und gelbem Sande. Schon in der obern Moorschicht sicht man auf Scherden von mannigsaltig gestalteten Abongesäßen. Diese Trümmer nehmen in der zweiten Scholicht zu. Unter ihnen gewahrt man Knochen von sehr werschiedenen Thieren; aber keine Menschenzebeine und sehr wenig Eisen; vgl. Schlieben. — Die Behaupztung der Schrift: "Tempel und Pyramiden," daß Menschenzopser hier nicht stattgesunden hatten," wird in dem Nachtrage dahin berichtigt, daß bei einer Nachgradung, im I. 1828, allerdings auch ein Menschenschiedensschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschiedenschied

Manarmanis, Safen im Meerbufen zwifchen Groningen und

Beffiriesland.

Manching, Df. am Paarflusse, ohnweit Ingolstadt, Regenz freis, Baiern. — Hier das rom. Lager Vallatum. — Der Wall bieses Lagers umgiedt das ganze Dorf. Auch bei dem Schloßhofe, auf den Arummern des Castells, sind die Schanzgraben, welche das Schloß umgaben, und die Stellen noch sichtbar, wo die beiden Thurme standen. Bom Schloßhofe laust ein, gegen 20' hoher, Ball, eine Viertelstunde süddstlich, auf Greisenseld; von da wird die Richtung östlich, am Saume des Forstes dien; dann nördlich, die Richtung östlich sieder an den dier in die Donau mundenden Paarssluss anschließt. Der Durchmesser in die Donau mundenden Paarssluss anschließt. Der Durchmesser siefer, sast kreisformigen, Linie des besesslichen Lagerplates hat die Länge einer kleinen halben Stunde. In manchen Stellen ist der, meistens noch gut erhaltene, Wall mit Eichen bewachsen. Nur gegen R. ist eine, 500 Schritte lange, geschleisste Stelle. Der Platz heißt noch immer die Burg. Der des hauenen Luadersteine sind viele gerodet. Auch die Grundlage der Kirche und das erste Stockwerk ihres Thurmes haben behauene große Steine von der Art, worunter sich mehrere Kraussteine besinden. Der Choraltar und die Sakriskei ist unter dem Thurme, wie man

bies bei mehreren Rirchen, beren Ursprung auf bie Romerzeit gurude weif't, bemerkt hat. — Die 2, einseitig gepragten, bier und gu Ingolftadt gefundenen, golbenen Schuffelmungen haben 2 Bogel und 6 Budeln jum Geprage. (Buchner.)
Plandragora, eine Burgel, welche man zu Dedemannchen

umgestaltete und bann als garen und Denaten betrachtete; pal.

Milraune.

Manimer (Manimi), ein zu ben Lygiern geboriger, ofiger: manifcher Bolksftamm, amifchen ber Beichfel und Dber, auf beiben Seiten ber Bartbe.

Mantwit, Df. bei Butom, Reg. B. Coslin, pr. Proving Pomm. — In ber Feldmart viele langlich gebaute und runde Grabmaler ber Borzeit, Die großentheils bei dem Chausseebaue ger= fort find. In ben Urnen fanden fich nur Knochen und Afche.

(Studien.)

Mann (Mannus), nach beutscher Belbenfage ein Cohn bes von ben Germanen fast vergotterten Thuisto, und Bater breier Cobne, welche bie Stammvater ber, nach ihren Ramen genannten, Sauptafte ber Deutschen, ber Ingavonen, Iftavonen und Bermionen, murben. Diefe Stammfage von Thuisto und Dann fcbeint eine mifrotosmifche Sage vom Urfprunge ber Belt, Thuisto, Mann und angewandt auf bas beutsche Bolf, ju fenn. feine Sohne murben geschichtlich aufgefaßt und in Liedern besungen, maren aber bloge Ibeen, die fich erft im Glauben bes Bolts

in Derfonen vermanbelten.

Mannheim, St. am Nedar u. Rh., Redarfr., Baben. -Schon fruh hatten Die Rom. bier ein Caftell, bas von ben Deut= schen zerstört und um das 3. 369 vom K. Balentinian wieder er-neut ward. — Das hiesige Antiquitaten Cabinet ist reich an Alterth., die großentheils in der umliegenden Gegend aufgefunden worben find. Es enthalt Abbilbungen von Raifern, agpptisfchen, griechifchen und rom. Gotterbilbern und hetruris ichen Gefäßen, namentlich viel Urnen, Grablampen, Gla= fer, Dolde, Speere, Scheeren, Deffer, Spangen, Do= faitrefte, Opferaltare und Grabidriften. Blabt.) - Bu ben, in ber Rachbarichaft gefundenen, Steinschrif= ten, beren Funbort unbefannt ift, geboren: a) ein icon gearbeiteter Altar mit 2 febr verftummelten Opferprieftern, abnlich bem, auf bem b. Berge bei Beibelberg gefundenen Dentmale. - b) Gin bochft einfacher Grabftein mit ber Infchrift: "D. (iis) M. (anibus) Tarotio Losunio patri D. (edicavit.) F. (ilius)." — c) Eint Merfur mit bem Stabe und Bibber; Opgea halt mit ber Rechten eine Schlange, Die von bem Dbfte bes Rorbchens in ber Linken ift. - d) Noch eine Grabschrift, bezeichnet: "D. M. L. Tuto alae eq. (uitum) Tre (virorum) F. F. p. p. p., b. h., fortissimo felicissimo pro pietate posuit." — Mit ben, im geschlossenen Gange vor bem Naturaliencabinette aufgestellten, Gegenständen ift eine andere Sammlung verbunden, welche bem hiesigen Lyceum zur Benuthung übergeben. Sie enthält 14 Sartophage, Grabsteine, sehr viele Urnen, Lampen, Gefaße, Baffen und verschiedene Gottheiten. (Graff.)

Manofelb, St., Reg. B. Merseb., pr. Prov. Sachsen. — In hiefiger Umgegend wurden vergoldete bronzene Schalen von fehr gefälliger Form, mit angenietetem hentel, ausgegraben. Deren Gine, mit ihrem Rande 6" im Durchmeffer, besitht ber "thuringisch flachsis

fce Berein."

Marbach (Ara Martis), St. am Murr und Redar, Retfarfr., Burtemb. - Gie ward von Balerius Probus im 3. 278 befestigt. - 3wifchen bier und Bimlingen fand man, auf bem Uderfelbe, Ueberbleibfel eines Caftelle und einen, laut Infdrift, ben Felbgottern geweihten Altar: "Campestribus sacrum P. Quintius L. F. L. Quir. Terminus. Domo Sicca veneria trib. Coh. XXIIII. Vol. C. F." - Man fieht baraus, baß bier ein Terminus Quiritium, eine Station mar, mo Quiriten (rom. Burger, Ehrenmanner) Dojer fur bas Bohl bes Staates barbrach: Bon ber Grundmauer bes, 80' breiten und 120' lans gen, Gebaudes fuhrt eine, 110' lange, unterirdifche Baffer= leitung jum Redar. - Studion, ber um bas 3. 1583 Recs tor ber Ctabticule mar, berichtet von einem Schweißbabe unter bem bortigen Beinbergebugel, ", Collis Peregrinorum" genannt. Bier ftand ein Altarftein, welcher die bamit correspondirende Inschrift hat: "In H. D. D. Genio Peregrinorum Severus Mil... Dat. D S. D. D." — Die Kom. legten allen ausländischen, bes fonders ben beutschen, Gliedern ihrer Proving ben Namen Peregris nus bei, weil fie bas Burgerrecht nicht gewinnen, b. b., nicht Duiriten merben konnten. - Das ichone und beutliche Bilb Mertur's auf bem, bei Marbach gefundenen, platten Tafels fteine, Fig. 751, zeigt biefen Gott mit Flugeln, Mantel, Stab und Beutel, an feinen Geiten ber, ibm geheiligte, Bod und Sahn, und umgeben von vielen Gottheiten. Diefe Steinplatte mar, ehe fie, mit andern Alterth., nach Stuttgart gebracht ward, in der Mauer neben dem Rathhaufe aufgerichtet. Man erkennt dacunter Apoll mit bem Bahrfagerstabe; Juno mit ibrem Schleier und Scepter in ber Sand; bas Born bes Ueberflusses erinnert an Fortuna; Berfules mit feiner Reule und ben hesperischen Mepfeln. fand man ju Marbach bas gange Dbertheil ber Bilbfaule eines rom. R., ber, Fig. 752, als Bruftbild, mit bem Sorne bes Ueberfluffes, im weiten Chrengemande und mit einer gauberone, bargeftellt ift. (Sattler.) - Schon gur Beit ber Romerfriege in Diefer Gegend muß die Redarschifffahrt bier im Gange gemefen feyn; wenigstens fand fich ein Altarftein, welchen die Schiffer ihrem Schutgotte

(Nautae Genio Nautarum) geweiht hatten. (v. Demminger.) Marbob. — Diefer gurft, aus bem Geschlechte ber martomannifchen Ronige vom suevischen Sauptvolte, verlebte feine Jung-lingsjahre zu Rom, wo Augustus ibn mit Gnaben überhaufte, lernte bier tom. Lurus, rom. Rriegsjucht und Groberungefucht tennen. Bei ber Burudfunft ju ben Geinigen ging er entweber mit bem Gedanten um, Die benachbarten Bolter ju unterjochen und fich jum Berricher eines neuen machtigen Staates aufzumerfen, ober fühlte vielleicht, daß es schwer fen, feine Unabhangigkeit von den Rom. in ihrer Rabe zu behaupten. Er führte beshalb die Markomannen und Undere nach bem entfernteren, burch Gebirge geficherten. Bohmen (Bojohemum), bem ehemaligen ganbe ber Bojer, vertrieb bies Bolt, unterwarf fich viele benachbarte Bolfer und fiftete ein feftes, faft auf rom. Fuß geordnetes, Reich. Furchtbar auch felbft ben Rom., mit benen er bald in boberm Zone fprach, bereitete er fein heer, welches er auf 70,000 Mann gu Fuß und 4000 Reiter brachte, ju großeren Zweden vor. 3war brach Tiber mit 12 Les gionen gegen ibn auf (ein Beer, wie noch teins ju Felbe erfcbienen war); aber er fcblog bennoch Friede, bevor er eine Schlacht lieferte. Es war vorauszuseben, bag auch ben übrigen Bolfern Germanien's Unterjochung bevorftebe. In Diefer Befahr fand ber Cheruster-Bund, unter Bermann's Uniubrung, gegen ihn auf und überzog ihn mit Krieg. In einem blutigen Treffen, im 3. 17 n. Chr., wurde Marbob geschlagen und genothigt, sich mit bem Besite Bojenheims zu begnugen. Aber feine Berrichsucht machte ihn bald auch feinen eigenen gandsleuten verhaßt. Gin Aufftand nothigte ibn, aus feinem gande ju flieben. Er fab feine andere Buflucht, als bei ben Rom., ging über die Donau und fcbrieb an Tiber, ber ihm einen Rubefit ju Ravenna in Italien anbot, wo er, getrennt von feis nem Unbange und wenig mehr geschatt, im 3. 37 n. Chr. farb.

Marburg (Marchburg), Ct. an b. Drau, Unterfteiermart, Desterr. - Dier Die Steinschrift: "Nutrici Aug. Sacr. Pro. Salute. Marulli. Fal. F. . . Riae Marullae . . VIII. Satern."

(Gruter.)

Marcianawald, ber fubliche Theil bes Schwarzwalbes amifchen Bafel und ben Donauguellen. Den nordlichen Theil nannten bie Romer Abnoba.

Maria: Saal, Probstei bes Saal : und Bollfelbes, im Bebiete von Galgburg. - Dan grub bier einige Gogenbilber und

anbere Alterth. aus ber Erbe. (Bufding D.)

Marienberg, St., Erzgebirgefreis, Ronigr. Sachf. - Der hier aufbewahrte, muthmagliche Sausgobe mit febr langem Barte, Fig. 753, tann ein beutsches und flavisches Bild fenn. (Schmidt A.)

Marienborn, Schl., Grafich. Ifenburg-Meerholz, Großt. heffen. — Fig. 754, eine kampe von Bronze, &" hoch; Fig. 755, ber dazu gehörige Dochtschieber von Metall, ber zu seinem Zwede unten gespaltet ist; Fig. 756, ber bronzene hentel eines Schmudztastens; Fig. 757, ein runder, platter Ring von Bronze, mit ins einandergelegten handen, ein Amulet. — Noch 2 Phallussumulette, beide zu Emele's Cabinette gehörig; Fig. 758, eine zierliche heftnadel; Fig. 759, ein kome von Bronze, so groß, wie die Abbildung.

Marienfels, (im Mittelalter Marvels), Df. bei Ems, Graffch. Ragenel., Naffau. — Diefer Ort, in einem schönen Thale, beffen Kirche aus einem rom. Mars: Tempel entstanden zu seyn scheint, war vermuthlich der Winterlagerplatz der 22 Legionen. — Es sinden sich hier viele Legionssteine, Gefaße, Baffen, Munzen und andere rom. Alterth., nebst Reticularmauern, auch die Reste eines Bades. (v. Gerning.) In Trummern aus Siegelerde: Lowen,

ein Siegesmagen mit 2 Pferben zc. (Unnalen B.)

Marienhaufen, Df. im Rheingau, Naff. — Sm Rreuze gange ber Kirche war ein rom. Altarstein eingemauert, bessen Infwijft besagte: "Jupiter bem Besten und Größten, bem himmslifchen Serapis, ber Fortuna und bem Schungeiste bes Ortes weiht Publius Licinius, aus der Palatinischen Burgerclasse, Centurio ber 4 Legion, ber Macedonischen, biese Ara für sich und die Seisnen nach glücklicher Erfüllung seines Gebetes." (Annalen B.)

Marionis, ein Geehandlungeort ber alten Unglen, nach

Ginigen Samburg; nach Undern Bismar.

Marionis altera, f. Eubed.

Mart, f. Braunfels.

Martio, bei Lufe, U. Stolzenau, Sannov., — ein altfachfis for Gerid tort, mo einft heibnifche Lanbtage unter freiem Sim-

mel gehalten murben. (Grupen B.)

Markomannen (Markmanner, Granzbewahrer).— Die ersten Nachrichten von ihnen giebt uns Casar. Sie kampsten mit den Harudern, Sedusiern, Tribokkern, Bangionen und Nemeztern, unter Ariovist, gegen ihn, waren aus mehreren Abtheilungen sueischer Stamme gebildet und bestimmt, zwischen dem Rhein, Main und der Donau nach Vertreibung der Helvetier, die Granze Germanien's gegen die Anfälle gallischer Bolker zu sichern. Diese Granze wachter benutzen aber bald auch günstige Gelegenheiten, im Lande ihrer Feinde Eroberungen zu machen. Nach der Niederlage, die sie, unter Ariovist, durch Casar erlitten hatten, blieben nur Einige um Worms und Speier; die Uebrigen zogen sich in die Länder zwissichen dem Main und Neckar zurück und behnten ihre Sitze ostzwarts bis in die Gegend aus, die damals das gallische Bolk der Bojer inne hatte. — Als Drusus die Markomannen an der

frankischen Saale geschlagen und in die Enge getrieben batte, griffen fie, unter Marbod (f. b.), die Bojer felbft an. Rach ber Be= fignahme Bohmen's, im Unfange ber driftlichen Beitrechnung, ge= mann Marbob auch bie Gemnonen und Longobarben als Berbundete und mar nun im Ctande, felbft ben rom. Staat in feiner bochften Bluthe in Furcht und Schreden ju fegen und bie Gi= fersucht bes Cherusterbundes, ber in ber Dacht ber Martomannen Die taum erft wiedererrungene Freiheit ber Deutschen gefahrbet fab, ju blutiger Gegenwehr zu reigen. Die Gemnonen und Longobars ben verabscheuten, ale freie beutsche Bolter, bald Marbob's bespoti= fche Maagregeln, murben zuerft bem Bunde ungetreu, vereinigten fic mit ben Cherustern und fchlugen, unter Arminius, bem Befieger bes Barus, die Markomannen, die sich, unter Marbod, nach Bobs men gurudzogen. Spater, im I. 166 n. Chr., rudte ber Markomannenbund, nachdem berfelbe Domitian's Beer auf bas Saupt geschlagen und zur Flucht genothigt hatte, selbst bis an die Granze von Italien vor. Der Krieg war hartnachig und dauerte 14 I. Dehrere rom. Felbherren und ein großer Theil des Abels fanden ib= ren Tob auf den Schlachtfelbern. Endlich erfocht Mart-Murel einen entscheidenden Sieg und trieb Die Deutschen über Die Donau jurud. Doch murbe ber Krieg dadurch nicht geendigt. Der Tob Mark-Aurel's ju Wien, im 3. 180, begunstigte die Deutschen. Die Berbundenen erhoben fich immer wieder mit neuer Dacht, bis end= lich R. Commobus ben Frieden von den Martomannen und Quaben, Die ihm einige Rriegevolter versprachen, mit Belbe er= taufte. Erft die Bolfermanderung gerftreuete endlich die Markoman= nen, und ihre Ueberrefte verloren fich unter ben Bojogriern. (Sonei= ber im Pierer, Bilbelm.)

Martopeten, bamonifche Befen ber Preußen, ben Erbgei-

ftern und Gnomen verwandt. (Bollmer.)

Martoppel, Gott ber Benben in Preugen.

Markröhlit, Df. bei Naumb., Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachs. — Nordsstlich von hier, wo der Bald Namens Sengeswein oder Staareneck beginnt, liegen 3 heidnische Todtenhügel, deren größter, von 100' Umfang und 12' Hohe, ausgegraben ward. Man kam bald auf die Mahlplatten eines, von Stein zusammengesseten Grabes, mit den Knochen eines Mannes, sand einen spiralzsörmig gewundenen goldenen Ring, jetzt im Besitze des voigtlans dischen Bereins, und mehrere Urnen von schwarzer Farbe, die aber von den Burzeln einer Siche in Scherben verwandelt waren. Nahe dabei deckten zwei Steinflatten ein 5' tiefer liegendes Grab in dem dortigen Lehmboden. Es enthielt zwei menschliche Stelette, die von D. nach B. nebeneinander lagen. Neben ihnen lag ein Streithammer und ein steinernes Kastchen, das mit Goldsand angestüllt war. (Alberti.)

"Martt: Beuln," Drt in Dberfrant., Baiern. - Pfarrer Peter bafelbft ließ von ben ju "Lettenreuth" geborigen 30 bis 40 flavifchen Grabhugeln einen von 3' und einen andern von 8' Sobe aufgraben und fant Beichen einer Branbftatte, ift aber ber Meinung, man irre, wenn man von ihnen fogleich auf Berbrennung ber in bem Sugel beigefetten Lobten fchließe; es konnten ja auch Solgftofe fenn, bie nur gur Feier bes Begrabniffes angegundet worben maren. Er beruft fich babei auf Stellen bes A. Teft. 2. Chron. 16, 14, 21,

19. Jer. 34, 5. (E. C. v. Sagen.)

Marnit, Df., Medlenb. - Bwifchen bier und Cudow ein 13' hobes Steinkegelgrab, bas nur mit wenig Erbe bebedt mar. In ber Rabe gerftorter Graber lag eine außerorbentliche Menge Ur= nenicherben, in jenem Grabe aber ein gegen 2' langes Schwert mit Griff und Knopf von Erz, eine Framee und ein Meffer. In 8 gang abnlichen Grabern fant hauptmann Bint nur zerbruckte Urnen. - Auf bem Beibemoore bei Marnit liegt eine Flugfand: fcolle von 100 Schritt gange und 15 bis 80 Schritt Breite, "Die tleine Moofter," einft Bendenkirchhof, beffen Urnen burch Binds fturme nach und nach entblogt maren. Doch im 3. 1804 fand man hier, unter gabllofen Topficherben, einzelne Urnen, Glasperlen, Schnal= len, Ragel, Meffer, Pfeilspigen, einen Ring von Bernftein, Rabeln, Bruftheftel und Eimerchen von Gifen mit hentel, wie Fig. 760. Das Retten baran icheint Dhrringe anzubeuten. (gifch.)

Marobubum, Die ehemalige Refibeng Des Cherusterfürsten Marbob in Guogermanien, ein fefter Drt, ben auch Ptolemaus nennt. Man glaubte ihn wieder ju finden in Budweis an ber

Moldau, der Kreisft. Bohmen's. (Bilbelm.) Warovit, bei den Benden einer der bofen Sausgeifter. Dan bildet ibn mit einem Comentopfe, abgeftumpften Armen, bebedt mit Schuppen, Febern und einem blutigen Rode, ab. Bielleicht unfer Alp, ber im Schwedischen Mara und bei bem Landvolte bie Marthe beißt. 3hm fast gleich ift Bafto. (Mone.)

Plars, ber furchtbare Griechen= und Romergott, ber an Morb und Schlachten Boblgefallen fand, Fig. 761. In Deutschland batte berfelbe Altare ju Andernach, Augsburg, Binningen, Blankenheim (f. b.), Caftell I., Marburg, Murbard, Reuwied, Dftrova, Dttmars-

heim, Pilgramsborf, Reutlingen, Rhynern.
Marfaten (weniger richtig Marsaci), ein subhollanbisches Bolt, beffen bei ber Emporung ber Bataver unter Civilis im 3.

70 gebacht wird. (Abelung.) Marsberg ober Stadtberg, a. b. Diemel, Reg. B. Urns. berg, pr. Prov. Beftphalen. - Ginft ftand auf bem ,, Dbermare: berge" jene fachfifche Festung Beresburg (Eresburg), Die Rarl ber Gr. im 3. 777 jum brittenmal eroberte.

Marfen (Marsi), ein jum Iftavonenstamme geboriges Bolt im nordwestlichen Germanien. Gie gehorten ju bem Cherusterbunde und wohnten anfangs an beiben Ufern ber Lippe. Ihren Tempel ber Zanfana gerftorte Germanicus. Dach ber Chlacht bes Drufus, im 3. 11 v. Chr., vereinigten fie fich mit ben Brutterern. fpaterer Bohnfit wird baber auch verschieden angegeben. verfeten fie in die Gegend von Dunfter; Untere laffen fie gwi= fchen ben Fluffen Lippe, Rubr und Main mobnen; noch Andere fin= ben fie um Marburg wieber, begrangt von bem bacenifchen Balbe im R., von ben Katten im D. (Gatterer.) — Den in ber Schlacht gegen Barus erbeuteten Legionsabler hatten fie in ih= rem Saine vergraben. Germanicus tam, burd Berrath ihres eigenen Furften Dalovend, wieder in Befit beffelben. Ptoles maus tennt ein gand ber Marfen mit ben Stadten: Stereontium, vielleicht Babrenborf, und Bogadium, mahrscheinlich Munfter. (Bilbelm.) - Da man unter Marschland niedris ges, in der Rahe bes Meeres, ober auch großer Fluffe, gelegenes gand verfteht, bas entweder oft überschwemmt ober burch Damme por Ueberichmemmungen geschütt wird, aus fettem Boben besteht und die Biebzucht besonders begunftigt, fo ift es noch zweifelhaft, ob bie Marfen ein eigenes Boll maren, ober überhaupt nur Bewohner eines Darfchlandes andeuten. Baren fie ein fur fich beftebenber Bolteftamm gemefen, fo batte Zacitus in feiner "Germania" benfelben nicht bloß genannt, fondern fie auch, wie alle übrigen, ihm bekannten Bolkeftamme, naber befchrieben. Bielleicht gehorten bie Bewohner ber Marfchlander gum Boltsflamme ber Brufterer und maren bie fleinen Brufterer. (v. Muffling.)

Marfigner (Marsigni), ein germanischer Bolksstamm in Subosten Germanien's. Er granzte nordlich an die Semnonen, oftlich an die Burier, westlich an die Markomannen, sublich an die Duaden (ben Lunawald); sie wohnten also langs den Gebirgen zwischen Schlessen und Mahren, in den Landstrichen von Reiße, Oppeln und Glat; nach Andern im Marschfelde die an die Rordseite der Donau. In Sprache und Sitten ahnlich den Suezven, geborten sie doch nicht zu ihnen. (Schneider im Pierer.)

Margel, Ort in ber kandbrostei Stade, Hanov. — 3wischen Ofterbolz und Ritterhude sand man im I. 1821 bei dem Baue der Kunststraße, 2' unter ber Oberstäche, eine sehr alte Urne. Kaufm. Mifegans zu Bremen ist Besiger berselben. Sie gleicht, der Gestalt nach, unsern jesigen Milchacpfen, ift etwas über 5" hoch und hat 9" im Durchmesser. Bon der dunkelrothen Abonerde der türkischen Pseisenlöpfe bereitet, ist ihre Glasur sein und schön. Auf bieser Urne befinden sich 9 richtig gezeichnete Figuren in halb erhabener Arbeit, und jede in einem gewöldten Kelder. Die nackten menschlichen Gestalten in diesen Keldern sind Rischer.

Aderleute, tanzende Bacchanten, ein Iager, der auf seinen Schultern, am Jagbspieße, einen Hasen tragt zc. Die übrigen Berzierungen bestehen in Blumen und Rosetten. — Da, nach Strabo, der griechische Kausm. Pytheas aus Marseille lange vor Christus, außer seiner Reise von Sades (Cadir) aus, nach Zanais (Azowam Don im schwarzen Meere) auch von Marseille aus nach Britannien und Thule (Thile in Norwegen) und durch das Katstegat nach Danzig und Memel schiffte, so kann auch wohl einzmal ein Schiff der Masseiller, welche den Bernstein der Insel Morderney einkausten, in die Weser eingelausen und daselbst die Gezbeine eines auf dem Schiffe gestorbenen Griechen in jener Urne bezerdigt haben. Ein deutsches und ein rom. Erzeugniß ist iene Urne nicht, viel wahrscheinlicher ist sie griechischen oder phonizischen Urgesprungs. (Spangenberg.) — Indessen bereiteten doch auch rom. Edopser am Oberrhein ähnliche Kunsterzeugnisse aus sämischer Erde, deren mehrere dei Wiesdaden und Castell abgebildet worden sind. (D. H.)

Marvinger (Merovinger), ein altgermanisches Bolt in ber jehigen Grafichaft Sanau und einem Theile von Franken a. b. Saale, neben ben Turonern (f. b.), welchen Tacitus sie beigählte. — Sie gränzten offlich an das Fichtelgebirge, nordlich an ben Main, westlich an die Regnig und wohnten sudlich vielleicht bis Großweinstein und Pegnig. (Kruse.) — Früher gehörten sie wohl zu den Cheruskern und vereinigten sich mit den Katten, als die Cherusker sich dem Frankenbunde anschlossen. Die erste frankliche Dynastie bestand aus Marvingern. (Schneiber im Vierer.)

Marrheim, Flin. an der Donau, der Mundung des Led's gegenüber, oberhalb Donauworth, Baiern. — Roch vor etwa 200 J. ftand hier eine rom. Brude nahe bei Vetorianae. (Schreisber C.)

Marjana (Marjanna), f. Meißen.

Maffel (Hegetmatia, Massilia), Df. bei Arebnit und Dels, Reg. B. Bresl., pr. Prov. Schlef. — Der reichste Fundsort slavischer Urnen und sonstiger Alterth. in Schlessen. Der Toppelberg (Topfberg) mit seinen 2 Hügeln, auf beren einem die Kirche von Massel steht, und aus beren anderm eine Quelle entspringt, die fast nie gefriert, immer grünende Pflanzen nahrt und im Frühjahr eine Menge Baumblatter, die sie aus der Gegend von Arebnitz unter der Erde mit fortsührt, wieder zu Tage sordert, sind Unstände, die im Geidenthume nie undeachtet blieben und ganz mit ben Dertlichseiten anderer heidnischen Opferpläge übereinstimmen. (Mone.) — Als man im 3. 1705 einen sehr großen, sast ovalen Opferaltar von einem Acker entsente, saud man hier und in der Rabe viele Geräthschaften der Alten, besonders Ringe, Schnallen, Griffel ze. Die meisten, 9" langen, mannigsaltigen Nadeln, Fis

gur 762 - 776, find, jum Theil, von Gilber. In einer Urne fand man ben ehernen Gabel, Fig. 777, von ber Lange eines fleisnen Fingers. Man erfiart ihn fur ein Beichen ber Diener bes Rriegegottes. Die Quaben, Die Alanen, Die fenthischen Bolferfchaften beschmoren einen Friedensbeschluß bei ihren Schwertern. Doch fand man bei Daffel eine fleine Giefform von Thon, fur Dfeil= fpigen, ben, ale Baffe unvollendeten, fleinen, rothen Jaspisteil, Big. 778; eine eiferne Schaficheere, gleich ber bei Gnewito, und eine Silbermunge mit "Q. CVRT." und auf ber Rebrfeite einen Triumphwagen, unten "Roma" und baneben "M S I A." -Ein werthvolles, aber fcmer ju beutenbes, Alterth. mar bas Sorb = den, Sig. 779, von feinem Golbe, bas in einem verbedten Gefafie in einem Grabe bes Toppelberges gefunden marb. (Ginapius.) -Diefes Rorbchen von portrefflicher Arbeit, einen Dutaten fcwer, gleicht einem Fingerhute, beffen Dundung ein breiter Bentel um= Roch fand man bier ein brongenes Dhrgebange, Finger= braht, Ringe jum Gurten, Rnopfe mit einem Dehr und Beftel; ein fcmarges rundes Steinden mit einem Loche, Spindelbeschwerer, Bortel von blauem Glafe und Schreibgriffel. Urnen find bei Maffel in einer faft unglaublichen Menge gehoben morben. Die mertwurdigfte barunter ift in einem pyramibalifch aufgethurmten Steingrabe gefunden, mit der Auffchrift: "D. MART. OSSA IIII. OLL. LIBA," welche man alfo lieft: "Divo Marti ossa (seu ossium) quatuor ollarum libationum." Hermann entbeckte bies fes Grab im 3. 1704 und über bemselben noch 4 andere schwarze Urnen und eine Schale dabei. Er schenkte biese Ausbeute, nebst eis nem gangen Schranke voll feiner gefammelten Alterth., ber Reuftab: ter Bibliothet ju Breslau. Die Urne mit ber Inschrift ift fcmarz und die Infdrift weiß punctirt. Gie fceint alfo mit Rarbe aufgetragen, lagt fich nicht abmaschen und ift fo eins mit ber ubris gen Beichnung ber Urne, bag man ihre Bleichzeitigfeit mit bem Befage beutlich ertennt. - Die Urne, Fig. 780, von wegdwoodabn= licher, rothgelber Daffe und feltener Form, bat fcmarge Reilftriche im Mittelfelbe und bagwischen eine rothe Bergierung. - Reben ben 3 bier gefundenen golbenen Dungen (ein Drachengrofden aus Trajan's Beit, ein Murelian und ein Conftantin) ift bie Babl ber filbernen und fupfernen bebeutenb großer. Die gefundenen Gerathe find von Gifen, Bronge und Gold, als Griffel, Fingerringe, Rnopfe, Bruft: ober Dhrringe, Pfeilspipen, Deffer, Scheeren, fleine Schwerter (signa Martis) und Beile und Sammer von Stein. Roch lagen in einer Urne 5 Rabchen von Thon. - In einem Rreife um Maffel von 11 Deile im Durchmeffer ift fast tein Dorf ohne Alterthumer. (Rrufe A., Bermann.)

Mateln ober Midlaren, St. ber Friefen. — Bur Beit ber hier haufenben Rom. bieß fie Mediolarium und Ad tres Lares.

Matergabia, eine flavische Gottin ber Schlesier, welche bem Saushalte vorftand. In allen, auch ben kleinsten, Birthschaften weihte man ihr bas erfte Brod bei jedem Baden, und nur ber hausvater burfte bies Brod effen. (Bollmer.)

Matfcborf, Df. bei Sternberg, Reg. Bez. Frankf., pr. Prov. Brandenb. — 3m I. 1683 zahlte man auf dem hiesigen "Beibenkirchhofe" noch gegen 20 Steinkreise von etwa 20' Durchs

meffer. (Bedmann.)

Mattiater. — Diefer germanische Boltsflamm, ein Zweig ber Katten, erscheint, nachdem Germanicus im S. 15 n. Chr. seine Sauptst. Mattiacum zerstort hatte, als besonderes Bolt zwischen der Kahn und dem Rhein im heutigen Rheingau, in dem sudichen Theile von hessen und den nassaulischen Kanden, in dem vom Rhein gebildeten Halbern, in dem vom Rhein gebildeten Halberiefe zwischen Main, Taunus und Rhein. Nach ihnen ward Wiesbaden Aquad Mattiacad genannt. Später scheinen sie sich unter den Alemannen und rom. Colonisten verloren zu haben. Ptolemaus seitet nun an ihre Stelle die Ingrionen. (Schneider im Pierer.)

Mattium, die Sptst. ber Katten, jest bas Df. Maben, an ber nordlichen Eber (Eider) bei Gudensberg in der Gegend von Friglar im Sess. — Die Ufer der Schwalm und Eder zwischen Gruningen und Gudensberg sind unstreitig Zeugen der ersten Bafesenthaten des Drusus, im J. 9 v. Chr., zur Unterjochung der Katten. Dieses Mattium des Tacitus oder Mattiacon des Ptoelemaus ward zuerst von Drusus, spater noch einmal von Geremanicus zerstort. (Wilhelm.) — Mannert halt Marburg

fur bie burch Drufus vermuftete Sptft. ber Ratten.

Matborf am Pogrimfee, ohnweit Naugard, Reg. B. Stett., pr. Prov. Pomm. — Bon der hiefigen, erst Wilfen'schen, spater Flemming'schen Burg, in einer hochst reizenden Lage, sind noch jett bie Balle und Graben der Burg aus heidnischer Zeit vorhanden. Als man im 3. 1797 die gewolbte Zugbrude niederriß, fand man in beren Gewolbe eine Urne mit Sporen und anderen Zeichen eis

nes alten Rriegers. (Stubien.)

Maulbronn, Alftr. am Salzbach, Nedarkr., Burttemb. — In hiefiger Kirchmauer befand sich einst ein Altarstein, Fig. 781, mit 4 Gottheiten; er befindet sich jest zu Stuttgart. Derkules ist halb nackt; seine Lowenhaut hangt ihm über die Schulter. In seiner Rechten halt er die Keule, in der Linken ein Henkelgeschirk mit den geraubten Aepfeln; ihm zur Seite Pallas, fig. 782; an seiner Kehrseite Besta, Fig. 783. — Die vierte Steinseite scheint Apoll einzunehmen, Fig. 784. Auf einem zweiten, schon ziemlich verwitterten, hier gefundenen, Steine ist Besta, Fig. 787, und Pallas, Fig. 788, noch erkennbar.

Mauls in Tyrol. — Das hier gefundene, wohlerhaltene, schone Mithras-Denkmal, Fig. 789, befindet sich jest im Rusfeum zu Wien. Das Hauptbild gleicht dem bei Beddersheim und Nauenheim (s. b.) entbeckten. Die Opfersene des Stiertodters ift auch hier von Seitenleisten. Die Opfersene des Stiertodters ist auch hier von Seitenleisten bes Sonnenhelden umgeben. Dben sieht man zwischen Sol und Luna Widden, Stier, Lowe und den Raben, unsten Schlange, Scorpion und Hund; dem Opferer zu beiden Seis

ten Fadeltrager. (Geel.)

Meadia (De habia), St. an ber Berna, ohnweit Alt: Dr= fova, Dacien, Defterr. - Die berühmten Bertules Baber in ber Nachbarschaft murben ichon ju Erajan's Beit gebraucht. Diefe Thalgegend nannten bie Rom. Ad aquas. - Gin fconer Grab: ftein von weißem Marmor, im Babe felbft gefunden, ift jest in bas alte Bermaltershaus ju Raranfebes im Bannate einge-Die achte Inschrift beffelben (bie jegige ift von einem Steinmeben verfalfchend aufgefrischt) befagt, laut einer frubern Copie bes Driginals, Folgendes: ", Publius Aelius Ulpius, einft Decurio, widmet Diefen Gig feiner vieljahrigen Bemuhungen gur Ruheflatte, Die einft feine matten Blieber bergen foll. Er felbft forgte am Ende feiner langen Dienstzeit fur bie Aufschrift biefes Grabmals und bes reitete biefe Bohnung feinem Unbenten und bem Berbangniffe." -Bu beiben Geiten biefer Inschrift feht in trauernber Stellung ein auf feinen Birtenftab Gelehnter. (v. Sobenhaufen.) - Bon ber Romerftrage find noch Rudftande fichtbar. Biele Alterth. biefi= ger Begend manberten nach Bien. (Schreiber C.)

Mechernich. Df. bei bem Bleiberge, ohnweit Rheinbach und Bulpich, Reg. Beg. Koln, pr. Rheinprov. - Bon bier über Die Beiermuble gelangt man in ben Balb, an beffen Gingange man ein Stud ber Bafferleitung (f. b.) aufgebrochen findet, Die über bas Eifelgebirge fubrte. Diefer rathfelhafte Canal ift inwendig 3' breit, 4 bis 5' boch. Der Boben beffelben ift ba, wo er nicht von Ra= tur mafferbicht mar, mit verkitteten Steinen ausgelegt. Das Bewolbe ruht auf einem, uber 2' hoben, Gemauer und ift 14" bid. Die Arbeit ift überaus regelmäßig und gleichsam aus einem Stude, fo bag es Mube toftet, etwas bavon loggubrechen. Der Canal lauft unter einer Dede von 2 bis 21 Dammerbe fort. Auf und neben ihm grunen machtige Gichen und Buchen. Ununterbrochen zieht er an ben Bergen bin, burch Biefen und Felber, in gleicher Sobe nach ber Baffermaage gemeffen. Bo bie Bergtette einen Ginfonitt macht, folgt er biefem, ober fest auch ba, wo ber Ummeg ju lang war, feinen Beg über Pfeiler und Bruden nach bem gegenüberfte= benben Berge fort. Beiterbin foll er fich in 2 Urme theilen und bis nach Bafferbillig, über Trier binaus, laufen. Sest ift er ein

Aufenthalt ber Fuchfe, ber Dachfe und bisweilen auch ber Bolfe,

bie hier ihre Jungen verbergen. (Schreiber A.)

Medlenburg, das Großherzogth. in Nordbeutschland. — Geschichtlich bewohnten einft die Bandalen dasselbe. Nach deren Abjug aus ben Gegenden an der Diffee nahmen wenbifche Bol= ter ihre Bohnfige ein, unter welchen Die Dbotriten mit ihren Stadten Medlenburg und Wismar (f. b.) das ansehnlichste waren. Bereint mit ihnen waren die Bagrier (f. b.) um Stargard und die Polaben um Rageburg. Im J. 789 drang Karl d. Gr. in das Land der Obotriten ein und zwang die dortigen Benden zur Zaufe. Gie erkannten bie frantifche Dberberrichaft an; fachfifche Bergoge regierten bas wendische Land; aber bas Chriftenthum wollte keinen Boden gewinnen. Gie befreiten fich wieder von ber deutschen Unterthanigfeit; aber Otto I. nothigte fie um bas Jahr 931 von Reuem, fich ju unterwerfen. Ibr eigener Ronig Gottichalt ließ fich nun die Berbreitung ber driftlichen Religion unter ben wendis ichen Nationen mit Eifer angelegen seyn. Erst im I. 1105 gelang es heinrich, dem Sohne Gottschalt's, mit Hulse der Danen, den Bendensursten ber Insel Rügen, Kruko, zu besiegen und alle Slas ven langs der Ostfee, von der Elbe bis zur Ober, zu untersoden. Aber auch fpater (1181 und 1147) riß fich noch manches Bolt wieder los und hemmte ben Fortgang bes Chriftenthums, bis ends lich (1161) Beinrich ber Lowe bas obotritifche Land von Medlenburg eroberte und, wie fein Gigenthum, unter feine Relbherren und Ritter theilte. Dem Stifter Des Rlofters Dobberan, Pribis= lav II., gab er einen Theil feines voterlichen Erbes unter bem Titel eines Furften von Medlenburg gurud. Deutiche Coloniften nahmen fofort die Bohnfige ber erfchlagenen Benben ein, eine Menge abliger Guter und Ritterfige nahmen ihren Urfprung bafelbft, und die Landessprache mard allmalig burch die beutsche verbrangt. (Dierer.)

Mecklenburg, das jetige Df., & M. von der St. Wissmar. — Im S., 400 Schritte vom Die, am Bege nach Modenstin, der Sandruden , Pingelberg," von B. nach D. 88 Schritte lang und 75 Schritte breit; auf demfelben liegen 25, großentheils noch ungeöffnete, Grabhügel, deren einige bedeutend groß sind. (Lisch.) — Kanzler v. Both fand, bei Ausbedung des einen Hüsgels, nachdem er eine, mit Mörtel verbundene, Ringmauer des Grabes durchbrochen hatte, in einer sehr geschmadvoll verzierten, aber zerbrechenden Urne, bei andern Knochen, auch ein Stud vom Unterstieser, einen Kamm, vergoldete Spangen von Kupfer und eine Hefztel von Silber, welche Puhsachen, bei dem gänzlichen Fehlen aller Bassen, auf ein weibliches Grab schließen lassen. (Schröter,

εijφ.)

Meda, eine friesifche und sachsiche Gottin, ahnlich ber Fofeta und einer verschleierten Bauerin ber Borgeit, bie einen Bunbel Pfeile in ber einen und Kornahren in ber andern Sand hielt. (Bulpius B.)

Mediolanum, jest Metelen bei Steinfurt, Reg. Bes.

Munfter.

Mediomatrifer, ein Bolt celtisch germanischer Abfunft im belgischen Gallien an der Mosel und Saar, sublich von den Trevirern. Cafar nennt die Sequanen ihre Nachbarn, und Strabo behnt ihre Bohnsibe bis an den Rh. aus. (Roffig.)

Medostanium, altgermanischer Drt, einige Meilen nord: lich von Vindobona, jest 3wine ober auch Meifau a. b. Donau.

Megingen, Drt bei Dinkelsbuhl, Rezatkr., Baiern. — hier eine alte Inschrift mit griechischen Lautzeichen, beren bie Gallier sich bebient hatten, bevor bie rom. Sprache und Schrift am Rheine herrsschend warb. (Leichtlen.)

Mehadia, f. Meadia.

Meilen. — Bas die Gleichung der Meilen-Maage in Bezug auf Deutschland betrifft, so geben auf einen Breitengrad 15 georgraphische oder deutsche Meilen, 50,250 gallische oder celtische Leuzgen, 75,450 rom. Millien, 500,850 Stadien des Ptolemaus und 698,250 Stadien des Strabo.

Meilen: ober Leugen: Steine (Strafenfaulen, Begweisfer) fand man bei Aleheim, Attenfeld, Baben, Bitburg, Cippus,

Durlach, Steinbach, Toll, Untel, Bilten zc.

Meiningen, St. im Bergogth. Sachfen: Meiningen. - Sier ber "Berein gur Erforschung ber bennebergischen Alterth." Den biefigen und bilbburgbaufifden Ortichaften Rombild, Romersho= fen und die Ebene Romersbach balt man fur rom. Lager: plate und Eroftabt im Amte Themar (in Urfunden Doffe: ftabt genannt) fur ben Drt, mo bes Drufus Legionen ben Fluß Berra (im Alterth. Befer, vom Dio baber Visurgis genannt) überschritten. Bier folgte Drufus bem Laufe beffelben abmarts, weil bas thuringifche Balbgebirge auf Diefer Geite noch ju bebeutenbe Schwierigkeiten zu einem Uebergange barbot. Erft in ber Thal= folucht bes, von bem Infelsberge nach herrenbreitungen gur Berra berabstromenden Slugdens Drufe fceint ber Beerfuhrer feinen Ro= mern ben Beg burch die alte Berconia geoffnet ju haben. In Dies fer Schlucht liegt noch jest bas Df. Drufen (in Urfunden vom 3. 1058 Drufenrobe genannt). Ferner finden wir nach bem Infelsberge ju, icon auf ber norboftlichen Abbachung bes Gebirges. in alten Urkunden die mufte Dart Drufinrob angeführt; Ramen bie taum noch einen 3weifel übrig laffen, bag ber Bug bes Dru= fus jur Elbe bin biefe Gegenben berührte. Die rom. Legionen fliegen bemnach uber ben Trodenberg, Die fubliche Ruppe bes In:

felsberges in bas Lauchathal hinab und überfcwemmten von bieraus bie ebneren Gegenden Thuringen's. Diefe Dochebenen maren mahr= fcheinlich ber Schauplat ber Siege bes Drufus über bie Cheruster, ben Strabo ausbrudlich zwifden bie Saale und ben Rhein, fest. Bier durfte auch jenes Sommerlager ju fuchen fenn, in welchem der fuhne Feldherr, auf dem Rudwege, feinen Selbengeift aushauchte. (Bgl. Romftadt, Dornburg, Reumart und Bogelsburg.) Aber nicht ohne Rampf icheint Dru-fus diefe Gebirgspaffe der Finne und Sainleite gewonnen gu haben, benn bei Burgmenden (f. b.) hatte berfelbe zwei gemal= tige germanische Ringwalle ju übermaltigen. — Im biefigen Alterth. Bereine befinden fich unter Anderm bas im Fluthgraben bes Df. Schwallungen gefundene, 2" hohe, Bilochen, Fig. 790; bie aus Feuerstein gebildete, in einem Grabe bei Baizenbach geles gene, Pfeilspige, Fig. 791, und der Stern von blauem Glafe, Fig. 792, einem Grabhugel zwischen ben naben Dorfern Einhaufen und Beblrieth entnommen, in welchem fich auch eine, nur 4" bobe. Urne von fcmarglicher Daffe fant. (Genbler, Bilbelm, Gutgefell.)

Meinsheim, Df. bei Brafenheim, Redartr., Burttemb. - Eine, in die Rirchwand eingemauerte Steinschrift, mit Bezug auf Caracalla (beffen Namen man nach feinem Tobe überall pernichtete) und auf beffen Mutter, Julia Donna, lautet: "Imp. M. A..... Pio. Fel... Germ. Pon. Maxim. et Juliae Aug. Matri Castrorum ob victoriam germanicam." Sie fallt zwiz fchen bas 3. 213 und 217 n. Chr. (Morgenblatt und beffen

Runftbl. 1838.)

Meifenthal, ein, vom Bache eben biefes Namens burche floffener, fublich von ber St. Ingweiler im Elfag, in ber Saupt= tette bes Baggaugebirges (ber Bogefen) gelegener, fcmaler Land= ftrich. Er ift beinahe eine Stunde tief und herrlich bewaldet. 3mei Dorfer, Sparsbach und Edhartsweiler, reigend burch ihre Umgebung, beleben es, und einzelne Gehbite gruppiren fich am Saume ber Balbung. In biefem Thale findet man eine Menge regelmas Biger, in den Felfen gehauener Grotten, die fcon im bochften 21= terth., vielleicht auch fpater, in Rriegszeiten, ju menfcblichen Bob= nungen gedient haben. Un einer Stelle des Thales, wo fich baf= felbe in zwei Urme fonbert, ift ber gange Felfen bearbeitet und vom Deifel geglattet. Bon bier an find bie funftlichen Grotten febr gablreich. Ginige bavon merben von Bigeunern bewohnt, Die in ihnen gemiffermaagen eine bleibende Diederlaffung haben. Aber nicht allein Die fich bier beurkundenden Arbeiten von Menfchenhanden find auffallend, fondern auch die finnbilblichen Beichen, welche man in und uber mehreren biefer eigenthumlichen Bohnungen bemertt. Die Grotten an und fur fich haben Mehnlichkeit mit benen im Kraufthale und in ben Thalern von Fix und St. Michael bei Elsaß: Babern. Die hieroglyphen bes Meisenthals haben keine Aehnlichkeit mit irgend einer Schrift unserer Tage. Sie besstehen in 2" langen, halb so breiten, ziemlich tief in ben Felsen gesmeißelten, Viereden, bie sehr regelmäßig gebildet und ebenso resgelmäßig nebeneinander gestellt sind. Eine dieser Inschriften von Ingweiler f. Fig. 619.

Meißel. — Die alterth. Meigel sind entweder schlichte Schmalmeißel, wie Fig. 793, ahnlich den Keilen mit Bahn, und gewiß ein Arbeitsgerath, teine Waffe, oder, wie Fig. 794, oben sechseckig oder Meißel mit hohlgeschliffener Schneide, um damit in Holz arbeiten zu können, wie Fig. 795; oder endlich schließel, wie Fig. 796. Sie sind immer aus Feuersstein gearbeitet, 3½" bis 9" lang und oben abgerundet. Die mit einem Handgriffe versehenen, wie Fig. 797, gehoren zu den seltenes

ren. (Mittheilungen C.)

Meifen, St. a. b. Elbe, Ronigr. Sachf. - Die, auf bem "Martineberge" gelegene, muthmaßlich auf heidnischem Fundamente erbaute Begrabniffirche halt man fur einen ehemaligen Gotterfig. Die gange Lage, gegenuber ben Riefensteinen, auf fo anfehnlicher Sobe in ber Nabe eines Brunnens und bie mertwurdige Bauart begrunden Diefe Bermuthung. -In ber Mahe ber Riefensteine fant man ein hohes, schmales Gefag mit Doppelhenkeln, gleich einer amphora. — Auf ber Oberyller Flur fand Preuster eigenthumlich gestaltete Dhrringe, beren einen Sig. 798 in naturlicher Große barftellt. (Rlemm.) - Das bier gefundene wendische Gogenbild von Bronze, ein bartiger Mann mit ausgebreiteten Urmen, beffen rechte Fauft in ber Mushohlung vielleicht einen Sammer bielt, ift vom Scheitel bis jum Schenkel burch= bohrt, icheint baher, als Feldzeichen, einem Beerhaufen auf einer Stange vorgetragen worden zu fenn. Lehnliche Gogenbilder wurden am Rhein und auch in Schlefien ausgegraben. Bufching erflart baffelbe fur ben Gott Tyr. - Die Margana (f. b. und Lob= austreiben) mar ben Glaven Die Gottin bes Schlafes. bes Binters und des Todes. Nach ihrer Befehrung jum Chriftenthume pflegte man bier am 4. Saftenfonntage Die Bilbniffe ber Marjana und Bivonia, als Strohpuppen auf Stangen gestedt, mit traurigem Befange und flaglicher Stimme im Gefolge umbergutragen und gulegt in ein Baffer gu werfen. (Frengel, Sonei= ber.) Das Urbild biefer Gottheiten murbe im 3. 965, als Dier= gislam Chrift ward, vernichtet. (Bulpius B.) Weifiner, ber, ein Berg in heffen, mit bem "Leiche ber

Meifiner, ber, ein Berg in heffen, mit bem "Teiche ber Frau holla", in welchem biefe halbgottin, nach beutscher Mythe, in ber Mittageftunde babet, bie Aecker befruchtet, bie Guten

und Fleißigen belohnt, Die Faulen nedt und, in Thuringen bem ,,muthenden heere" vorausziehend, vor bemfelben warnt.

Meldorp, f. Morbalbingien.

Melibotosgebirge. — Nach Ptolemaus befindet fich, nordlich von seinem Subetagebirge, eine bedeutende Waldung, die er Semana nennt, und noch weiter gegen N., zwischen der Wester und Elbe, im Cherusterlande, ein, von W. nach D. sich ausbehnender, Bergruden, mit Namen Melibotos. Ohne Zweisel meint er das Harzgebirge mit dem Hauptstamme desselben, dem Blockberge.

Meliodunum; biefer Ort ber Quaben, in ber Rabe von Freudenthal, westlich von Troppau, lag auf bem Sandelswege,

ber von Carnuntum in bas Innere bes Landes führte.

Mellen, Df. bei Lenzen, Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Brandenb. — Bor biefem Orte ein helbenbette mit einem auf gespaltenen Steinen rubenden Grabaltare zwischen zwei Steinzreiben und umgeben von vielen Erdhügeln, die ber Pflug verminbert. (Bedmann.)

Mellendorf, Df. bei Reichenbach, Reg. B. Brest., pr. Prov. Schles. — Auf bem Windmuhlenberge ward eine, nach ben Seiten ablaufende, Scheibe von rothlichem Stein ausgepflügt. Sie hat & Durchmeffer, wiegt 31 Pfd. und war wahrscheinlich ein rom. discus. (Kruse A.)

Melletele, eine Blumengottin ber heibnischen Preugen. Sie lodte Grafer aus bem erftarrt gewesnen Boben und gab ben Blu=

men prangende Farben. (Bollmer.)

Melocavus, ein Ort ber alten Katten, in ber Nahe von Sulba.

Melrichftadt, Alingenberg und Brudenau, 3 Stabte im Untermainte., Baiern, beren Ausgrabungsergebniffe niebergelegt find in ben (Berhandlungen B.)

Melfow, Df. bei Ungermunde, Reg. B. Poteb., pr. Prov.

Brandenb. , mit einem großen Bunengrabe.

Memleben, Df., Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sachf.
— In einem Garten fand fich ber Schluffel Fig. 799, ber eine auffallende Aehnlichkeit mit rom. Schluffeln hat. (Jahres-

bericht A.)

Menapier, ein germanisches Bolk. Anfangs an beiben Seiten des Rheins, spater im belgischen Gallien, zwischen der Maas und bem Rheine, bis in die Gegend an den Kusten von Flandern. Roch zu Cafar's Zeit war dies Land voller Bruche und Walder. Ihr Castollum Monapiorum (f. Kessel) entstand erst spater. (Roffia.

Menosgada, ein Drt ber alten Bermunburen in ber

Gegend von Baireuth.

Meppen, St. a. b. Safe und Ems, Lanbbr. Denabrud, Sannov. - Im Borgermalve bas große, aus übereinander ge-thurmten Granitbioden erbaute Bunenhaus, unter welchem eine fleine Beerde Chafe Schut finden tonnte. Es ift, nach ber Bolts: fage, bas ehrmurbige Dentmal bes Friefentonigs Gorbold. Der Bandalismus unferes Jahrh. hat es leiber gefprengt. nur noch eine, ziemlich regelmäßig aus unformlichen Steinen ge= mauerte Grundlage. (Bigand.) - In ber Umgegend giebt es mehrere Druidenaltare, in welchen ftete brei Felfenftude von

einem vierten bebeckt sind. (Stein.)

Nercurius (Hermes). — Im Allgemeinen bas Symbol bes Berstandes und der Klugheit. Abgebildet wird er als Bote ber Gotter im Dinmp, und felbft Pluto machte ibn jum Boten ber Unterwelt, wohin berfelbe bie Geclen ber Abgeschiedenen aus ber Dberwelt führte. In ber letten Eigenschaft zeigte er fich als Psychopompos in Fig. 800. Muf feinen Altaren in Deutschland ericeint er gewöhnlich als ichlanter, junger Dann mit einem Stabe, melden zwei Schlangen - Die Ginnbilber ber Klugheit - um= winden , mit geflugeltem Sute, auch wohl mit zwei fleinen Flugeln an ben Fugen, jum Beichen feiner Schnelligfeit. 215 Gott Des Sandels und ber Raufleute tragt er in feiner Sand einen Gelbs beutel. Go ift er bei Blantenbeim, Fig. 155, abgebilbet. -Urberbleibsel feiner Tempel in Deutschland fand man gu Baben, Bierftadt II., Binningen, Bifchofebeim I., Caftell I., Cleve, Dunglau, Gobramftein, Bebbernheim, Beibelberg, Iffingheim, Rongen, Ronig, Rotding, Maulbronn, Michelftabt, Rottingen, Dbrigheim, Pliezhaufen , Rabbeim, Remchingen, Speier, Steinfurt, Steinbeim I., Stettfelb , Boring zc.

Merovia (Merovicus.) — Um bas 3. 448 König ber Franten, Clodius's Rachfolger und Chilberich's Bater. Bon ihm flammen die Merovinger. Er icheint ber Frantentonig ju fen, welcher die hunnen unter Atilla bei Chalone im 3.451 befiegen

half. (Schneiber im Pierer.)

Merovinger, f. Merovig und Marvinger. Merfchwit, Df. bei Bittenberg, Reg. B. Merfeb., pr. Unter großen, mit Rafen bewachsenen Steins Prov. Sachs. haufen, fand man bei'm Urbarmachen, außer zwei Urnen, ein tu= pfernes Meffer mit verziertem, bidem Ruden, einen Ring, ber bas vermoderte hoft beseiftigt hatte und einen Dolch. (Beis trage A.)

Merfeburg, St. a. b. Saale, Reg. B. gl. N., pr. Prov. Thuringifche Chroniften nennen fie Marsburg und geben ihr einen rom. Urfprung. Bifchof Diethmar fagt bei Gele= genheit ber Befestigung biefer St. burch Ronig Beinrich ben Bogler im 3. 922: "Der Ronig ließ bas Antiquum opus Romanorum

in Mersburg mit einer fleinernen Mauer umgeben." Borber umgaben ben Drt nur Rafenschanzen, wie es bei Sommerlagern ber Rom. immer ber Kall mar. - Das, im biefigen Schlofgarten aufgestellte Steingrab verbarg urfprunglich ein Tobtenbugel auf bem Felbe amifchen ben naben Dorfern Galitich und Daspig, wo es im 3. Drei große Steine bedten ein geraumiges 1750 entbedt marb. Grabgewolbe, bas eine gelbgraue, mit einem Dedel verfebene Urne, einen glatten Sammer und eine gescharfte Streitart von fcmarg: grauem Marmor und einen fcarfen Feuerstein enthielt. faffung bes über 7' langen und 2' breiten Urnenbauschens bestand aus fechs Steinen, auf welchen brei Dedelfteine lagen. Schon im 3. 1750 murben, auf hoben Befehl, burch Soppenhaupt Beidnun= gen von dem Grabsteine angefertigt und mit großer Punctlichkeit ausgeführt. (Rofenkrang I.) Diese Beidnungen konnen als achte Quellen gelten. Die Charactere auf ben Geitenfteinen bes Grabmale nennt Dr. Dorow burch nicht ju entschuldigende Spieles reien unferer Beit entftellt. Gingeatt find in bes Grabes Seiten= fteine: ein Rocher mit Pfeilen, ein Bogen mit feiner Gebne, eine gestielte Streitart und vergitterte Linien, Fig. 801 u. 802. leicht Schriftzeichen bes Damens bes Berftorbenen; aber welchem Alphabete geboren fie an? Mit Runen haben fie nicht Die ge= ringste Aehnlichkeit. (Alberti, Soffmann.) — In bem b. Balbe bei Merfeburg opferten Die Sorbenwenden einft ihrem Balbe gott Buttiber. Bifchof Bigbert ließ ju Unfange bes 11. Jahrh. Diefen Bald umbauen und bas Bild bes Goben, ber auch Buttis bur und Cuttiber genannt wird, verbrennen und an die Stelle feines Opferplages eine, bem Romanus geheiligte, Capelle erbauen. (Schulg.) - Bei Gelegenheit bes Schleufenbaues am Rifchmublenwehre fant man, 4' unter ber Dammerbe, unter Rno= den verschiedener Thiere bas fleine brongene Dannchen, Fig. 803, im enganschließenden Bewande. Seine linte Sand liegt am Griffe bes turgen Schwertes. Dit beiden Sugen fteht die Figur auf einem burchbohrten Buggeftell. Um Ruden befindet fich ein Saten vom Balfe bis zu ben Rufen binab. Das Bilochen icheint baber als Schmud ober Umulet am Gewande getragen worben ju fenn. -Bei bem Chauffeebaue von bier nach Lauchftabt mußte ein Branbe bugel abgetragen werben. Man fand bier Refte von verbrannten Menfchen und viele Urnen. In einigen ber letten lagen fchneibenbe Bertzeuge von Flint: und Feuersteinen. Bon ben bier und auf ber Felbflur bes naben Df. Bicberba gefundenen Urnen, fammtlich von fcmarzbrauner Daffe, murben 22 Stud an ben Thuringifch: Sach= fifchen Berein übergeben. Fig. 804 ift eine berfelben. Dit ihnen jugleich auch andere Alterth., welche bie Domfdulbibliothet gefammelt batte, beren Kunborter aber leiber zweifelhaft wurden.

unter waren Flaschen mit Benteln, Fig. 805 u. 806, Trintge- fcbirre, Fig. 807, Lampen, Fig. 808, Schuffeln ober napfahnliche

Gefage, Fig. 809 ic. (Jahresb. A.)
Mertesborf, Dorf im Reg. B. Trier, pr. Rheins prov. — In biefigen Felbern und in ben Balbern zwischen bem Df. Fell und Mabring bat ber rom. Strafenbau fich porzuglich gut

erhalten. (Quebnom.)

Merg, Df., Ar. Lubben, Reg. R. Frankfurt, pr. Prov. In einer Urne zwifden Dullrofe und Bestom eine Langenspite mit Schaftloch. - In einem Garten eine andere Urne mit einer gampe von rothem Thone mit Laubgewinde. (v. Lebebur.)

Meridorf, Df., Kr. Ofterb., Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachf. - In einer Urne lagen zwei 3" lange, bronzene Rabeln, beren eine, gleich unfern Stopfnabeln, mit langem Debre verfeben ift. (v. Lebebur.)

Merzhaufen, f. Elbringen.

Mergfirchen (Fanum Martis, Martisfirchen), Beiler bei Saarburg, Reg. B. Erier, pr. Rheinprov. — Den tom. Ursprung bieses Ortes beweisen die hiesigen Strafen, Mungen, Baffen und Die Mauern, welche auf beiben Geiten ber Strafe unter ber Erbe fich befinden. (Moggerath.)

Alle bei ben alteren Germanen gebrauchlichen Meffer. — Meffer und Schneibewertzeuge maren aus Feuersteinen gehauen; jene hatten unter Underm die Gestalt, wie Fig. 812 bis 816. Auf

beide ift bei ihren Fundortern bingewiesen.

Megfirch (Mostird), St., Seefr., Großbergogth. Bas ben. - Bei ben von bier auslaufenden Straffen aus ber Romers zeit zahlt man 46 beutsche Grabhugel, bier Bude ober Bubel genannt, und bei Laig, ohnweit Sigmaringen, an bem Sochgeftraß nach Cbingen, liegen beren abermals 18. (Schreiber D.)

Mesugium, f. Magbeburg. Meteln, A. Schwerin, Mettenb. - In einem Teiche fand man an Grabgerathen aus Erg: vier Armschienen, jum Theil mit 16 Benbungen, ein Paar offene Armringe, zwei fichet-formige Meffer und gehn Sutchen, abnlich ben bei Steinbed gefunbenen. (Lisch.)

Meteorfteine (urfprungliche Gotterhammer), f.

Dbenfe.

Michelstadt, Residenist. bes Gr. v. Erbach, a. d. Mumling, Großbergogth. Beffen. - In ber inneren Rirchwand mar lange ein , bem Bertules und ber Pallas geweihter Altarftein eingemauert, ber ausgebrochen und bem jest ein fchidlicher Plat angewiefen ift. (Sangelmann.) - Un bem "Diebesthurme" findet man die febr miggestaltete Steinfigur eines Derturs.

Midlaren, f. Mateln.

Mittenborg, jest bas Df. Medlenburg ohnweit Bismar, einst eine große Stadt der Obotriten, die dem Lande den Namen gab.

Militich, St., Reg. B. Breel., pr. Prov. Schlesien. — Sier, und in ber Berrschaft bieses Namens, sind aus heidnischen Grabern Urnen, Sporen, Buckel von Streitgurteln, Wurfpießespigen, Meißel und Messer ausgebeutet worden. Bu Wembig (Wembowig) heißt ein Berg noch jest der Beibentempel. (Kruse A.)

Millien , rom., f. Meilen.

Miltenberg, St. a. b. Munbung ber Mula in ben linken Main, Untermainfr., Baiern. — Auf bem Gipfel bes hiefigen Kreinberges lag ursprunglich ein beutscher Doppelringwall von Steinen mit tiefem Graben. Als spater Die Rom. bis hierher vorgedrungen waren, benutten sie ben Berg, nach ihrer Beise, zur Wehre an ber Flugmundung. Der alte Thurm, von icon behaues nen, mit Budeln versehenen, Quaberfteinen erbaut, lagt vermuthen, bag gulett ein Caftell baraus entstand. Muf bem bochften Gipfel bes, von ber Burg an fteil hinaufgehenden, Schlogberges liegen Denfmaler vorrom. Beit. Der 1600' über ber Meeresflache erbas bene tegelformige Berg ift nur in oftlicher Richtung burch eine fanfte Abbachung mit bem Landzuge verbunden, nach G.B. und N. aber burch fteile Abbachungen von ben Thalern ber Dund, Erf und bes Dain getrennt. Ruftige Germanen erfahen fich biefen Punct jur Unlage eines Doppelmalles, vielleicht, als Drufus burch bas Main = und Ringigthal jog. Der elliptische Ring bat 1524 Schritte im Umfang und erhebt fich offlich, als starker Steinwall, noch jest 15' von Außen. In den übrigen steilern himmelsgegen= ben ift er außerlich nur 8' boch. Den gangen Ring umgiebt ein Destlich führt ein Eingang jum Innern, wo fich ein ameiter Ringwall befindet. Un biefe germanische Bebre nun fugt fich bas rom. vallum. Die Rom. benutten Diefe bochft mahricbeinlich von ihnen eroberte deutsche Wehre, als fie ihre Granglinie aus bem Dbenwalbe, von Bielbrunn ber, nach bem Dain bin, anlegten, um ben Dbenmald mit bem Speffart in Berbindung zu bringen. (Steiner.)

Mimring, ein Balbgote (Gylvan) ber Cimbern. (Arntiel.)

Minbe, bei ben Benben und Friesen bie Geifter ber Abgesichiebenen. (Bidermann.)

Minden, St. a. b. Befer, Reg. B. gl. R., pr. Prov. Beftphalen. — Sier ein "Berein fur Geschichte und Alterthums-

funde Befiphalen's".

Minerva. — Diese bei Griechen und Rom. allverehrte Gottin hatte auch in Deutschland Altare zu Alzey, Augsburg, Binzgen, Birten, Bischofsheim I., Blankenheim, Dietlingen, Dones drügge, Dusselborf, Enning, Godramstein, Hattenheim, Klein-Steinbach, Kadendurg, Mainz, Nassenstein, Heuwied, Ostrova, Radheim, Speier, Stettseld, Stockberg. Man vergötterte in ihr das Bild der Beisheit und Tugend; gleichwohl beging sie auch arge Aborzheiten und trat die ersten Augenden mit Füßen. Daher auch ihre sie widersprechenden Sinnbilder. Sie erscheint kriegerisch mit Lanze, Helm und Panzer, auf dem Brustharnisch oder auf dem Schilde das versteinernde Medusenhaupt tragend. Als Attribute gehören ihr, außer dem Gorgonen-Antlige, die Nachteule, die Sphinz, der Delbaum und der Drache. Fig. 817 u. 818 sind nur zwei Arten, wie sie in Holz, Marmor, Gold und Elsendein dargestellt ward. (Vollmer.)

Miolnir, f. Feuerftein und Thor.

Mirow, Fifn., Meflenburg. - Gin gandmann fand bei'm Saden bes hiefigen Uders eine feltene rom. Agat : Gemme, bie oval und etwas großer, als ein Thaler ift. Gie ftellt ein Schlacht= felo bar, auf welchem vier rom. Rrieger auf icheuen und fturgenden Roffen ihre Baffen verlieren; vom Simmel regnet Feuer; oben, rechts, fteht eine bide Bolte, links ein traftiger Baum, beffen Mefte herabsturgen, rechts ftromt ein Stuß. Die Ceene ift fcon gruppirt. Die Urbeit bat bas Eigenthumliche, bag bie Finger und Beben ber Rrieger facherformig gespreigt erscheinen. Nach Prof. Schroter gu Roftod ftellt diefe Gemme die Rettung Untonin's im Qua-Dentriege bar, welche, nach Dio Caffius, ber heidnische Merstur, nach Riphilin, ber Christengott, beibe burch ein Buns ber, bewirkten. Daber bie legende von ber legio christiana fulminatrix. - Jedenfalls ift bas Bortommen Diefer rom. Untis quitat in Metlenburg, auch abgesehen von ihrem Runftwerthe, von Bedeutung. Befiger berfelben ift Paftor Rudolphi ju Friedland bei Reu Brandenburg. Ueberhaupt ift beffen Privatfammlung großentheils in Deflenburg gefundener Alterth. bier mohl die betradilidite. (Bartid.)

Mifch:Bölker in Deutschland. — Ein Bolk mit gemeins samer Sprache macht einen Stamm aus; benn die Sprache ift bas Beugniß ihres gemeinschaftlichen Ursprungs. Solche alte Bolker haben baher in ben hauptzugen auch dieselbe Religion. Misch=Bolker hingegen sind solche, beren Sprache, aus mehreren Stammen, sich zu einem besondern ausbildeten. — Die Stamm= und Bolkersige in Deutschland wurden, in verschiedenen Jahrh., burch

Rriege und Bolfermanderungen oft verandert. Bolferbunbniffe und Rriegberfolge manbelten ober verfchlangen fogar oft felbft bie fruberen Ramen ber betheiligten Bolferftamme.

Mifiglav (Mitielav), ein vergotterter Stammbelb ber westflavifchen Bolfer, hochgestellt als Rathgeber und Bauberer. Dit bem Balbgeifte Sidfa verbunden, fcheint er auch Schubgeift gemefen au fenn. (Mafch, Mone.)

Miftel (Viscum), eine Art immergriner Schmaroberpflange auf den Zweigen, befonders der Eichen. Gie war im Alterth. ein bedeutendes Symbol in der Druidenlehre. Man schreibt ihr besonbere Beilfrafte ju, und bie Gobenpriefter machten fie ju einer beil. Pflange, weil fie nicht unmittelbar aus ber Erbe entsproffen , baber in ihren Mugen ein gang mpftifches Bemachs mar. Gie befrangten Damit die Tempel, Die Opfer und fich felbft bei ihren Umteverrich= tungen. Der Druibe fcmitt fie, unter großen Opferfeierlichkeiten, mit golbener Sichel ab. Die mit klebrigem Schleim erfullten Bees ren verwandelte man in einen Erant, der jedem lebenden Gefcopfe Fruchtbarteit verleiben und ein allgemeines Gegengift fenn follte. (Renfler.)

Miftelgan, Df., Obermaintr., Baiern. - Sier 30 Grabs bugel auf einem Plage. Einer von ihnen mar mit fehr bindendem Lehme bebedt, unter bemfelben mar ein Gemolbe, bas gegen 15' im Durchschnitte batte. Bon Felbsteinen erbaut, Die burch biefen Echm verbunden maren, hatte es die Form eines Bachofens. Der 5' breite Gingang in biefes Gewolbe mar auf der Morgenseite. Bor bemfelben bezeichnete eine Lage von Roblenftaub einen bedeu-In des Gewolbes Mitte mar ein Schlugftein tenden Umfang. eigenthumlicher Urt. Unter bemfelben ftand eine große Urne mit Ufche, Knochen und Kohlenftaub angefullt. Rund um fie her 20 Bleinere Urnen innerhalb ber Geitenmanbe. Reben ihnen Bafs fen, Urm: und Leibringe von einem, bem Tombad abnlichen,

Detalle. (Summel.)

Mita. ein bofer Bobe ber Glaven, ber unter ber Geftalt eines hundes, Fig. 819, verehrt murbe. Birnitra zeigt ein abnliches Gebilde. Man vermuthet, daß Mita mit bem ftanbina-

wifchen Sollenhunde Gram ibentifch fen. (Bollmer)
Withobin (Mitobis), ein Untergott ber Gothen und Cims bern, auch Bauberer Soller genannt; ein Bifchof ber Gotter und Dbin's Mitgefell, fpielte er eine Beitlang Dbin's Rolle und trug eine Strablenkrone, Fig. 819. Berjagt von ben Danen warb er erfcblagen. (Rerreter, Faltenftein, Urntiel.)

Mithras Denkmaler. - Der ursprunglich perfische und fpater romifch germanische Dienft ber Conne ift eine weit verbreitete, febr alte Benennung bes Urfeuers und Urlichts. Im Befentlichen stimmen alle Mitbrasbilber, welche in Deutschland gefunden murben,

fast gang miteinander überein. Bei Bedingen, Carnuntum, Fehls bach, Bedbernheim, Labenburg, Mauls, Murhard, Reuenheim, Schwarzerbe, Thorenburg find genaue Abbilbungen von ihnen ge= geben. (Bgl. auch Pefth, Robitich und Ulpia Trajana.) -Auf allen Bilbern feben wir einen Tungling mit phrygifcher Dube, fliegendem Mantel und morgenlandischem Leibrod, wie er einem niedergeworfenen Dofen, beffen Schweif in Kornabren auslauft, auf ihm knieend, die Ruftern gubalt und ihm einen Dolch in die Bruft ober in ben Sals ftoft. Dabei trifft man allerlei Enmbole an, Die ben lauf ber Sonne bezeichnen. Go fneipt, g. B., ein Scorpion ben Dofen in die Beugungeglieder; ein Sund fpringt von vorn an ihn hinan, um das Blut feiner Bunde gu leden; eine Schlange beißt ibn in ben Borderfuß. Un ber Seite fieht man zwei mann= liche Geftalten, einen Jungling mit aufgerichteter und einen Greis mit gefentter Fadel; vorwarts einen fproffenden Baum und barun= ter einen Stiertopf mit aufgerichteter Fadel, rudwarts einen andern mit Fruchten, bem Scorpion und ber umgekehrten Sadel; oben fieben Feueraltare und an ber einen Geite Die Sonne mit bem Biergefpann; an ber anbern ben Mond mit zwei Roffen. Doch feblen einige Embleme bier und ba. - Un bes Geb. Ratbes Creuger geiftreiche Erklarung biefer Bieroglyphen folieft fich bier naturlich bie philosophische Beziehung auf bie Bebre bes Alterth. von ber Rudtehr ber Geele zu ihrer himmlischen Beimath und auf bas Beginnen bes feligen, unverganglichen Lichtreiches an. Much in bem Beno'schen (Lafrer'schen) Mithriacum, Fig. 820, erblidte man ben Frubling und Berbft in bem, einander entgegenftebenden, Jung= linge und bartigen Greife. Jener, welcher bie Fadeln aufschwinat. ift jugleich Frublingsbaum mit Fadel und Stiertopf, bie Conne im Beichen Des Stiers; ber Greis bagegen ift analog bem weltenben Fruchtbaume mit reifen Berbftfruchten, an welchen bie umgefehrte Fadel angelehnt und welchem ber Scorpion feinblich eingettemmt ift; beide find die Sonne im Beichen bes Scor= pions, Die Beit ber verfiegenben Beugungsfraft ber Erbe. Die oben überftehenden Symbole ber Sonne und bes Mondes auf ibren auf: und abfahrenden Bagengefpannen ertlaren fich von felbft und find gang übereinstimmend in ben Stellungen, wie wir fie auf bem Steine ju Bebbernbeim und bem berühmten Parifer Steine Much biefer Beno'fche Stein hat zwischen ben Planetenges fpannen bie fieben Teueraltare und Meonen, biefe fcblangen= ummundenen Emigfeitebilber. (Greuger, Muller.)

Mobentin, im Amte Meklenburg. — Am Wege nach Soben-Bicheln, auf einer Anbobe, bie ben bochften Punct ber Gegenb bilbet, ein mit Steinen umgebenes Grabmal von 107' Umsfang, mit mehreren nebeneinander, auf Unterlagsteinen liegenden Granitbloden. Direct. v. Both fand bei bem Aufgraben eine Art

Steingrab mit Trummern einer Urne, Knochenrefte und ein Reuer-

ftein=Mefferchen.

Mögglingen, Df. bei Smund, a. b. Rems, Jartfr., Burttemb. - In Der Chauffee im Remothale macht Die Teufelsbede einen ftumpfen Winkel und lauft bis Lorch in geraber Rich= tung fort. Bei bem Balbe Cybolz zeigen fich Grabbugel. Deren einer ift von ungewöhnlicher Große (180' Umfang), unter bem Schatten regelmäßig auf und neben ihm gepflanzter Sages buchen, Die ibm ein ehrwurdiges Unfeben geben. Gollten vielleicht beutsche Belben, welche ben rom. Grangwall fturmend burchbrachen und ale Opfer germanischer Freiheit fielen, bier ruben? - Burben bie Rom, etwa bier gezwungen, bas nordlicher liegende vallum Hadrianum ju verlaffen, ben zweiten und mittleren Grangwall bes Romerreichs gegen Deutschland, bas vallum Probi, bei Kaiferftubl am Dbertheine ju erbauen? - Collte Die Rattenbrude im Balbe Taubenthal, Die Biele fur ein Romermert halten, gwar bon biefen erbaut, aber von ben Ratten fturmend erobert und ihnen ju Ehren bann Rattenbrude genannt worben fenn? - Daß bie Bauern ber Umgegend Die fragliche Brude jest Ragenbrude nennen, tann wenigstens biefer Undeutung nicht entgegen fenn. -Merkwurdig ift es auch, daß gerade bier, in der Nabe des Dorfes Muthlangen, an einem fehr hohen Plage, wo die Pfahlhecke, klar anschaulich zu fepn, aufhort, zwei große Marksteine stehen, wo ein Arm bes Balles ploblich unter einem fast rechten Bintel eine Richtung gegen S. nimmt, Unfangs als Felbrain, welcher aber balb in einer hede und in bem bann folgenben Walbe zu einem Ball ermachft.

Molf (Melf), Fifn. a. b. Donau, Kr. ober-bem: Wieners walde, Destern. — Einst stand über dem Orte, auf einem Felfen, Comagenae und das Römerschloß Gastrum ferreum, das im 10. Jahrh. zerstort ward. (Busching D.) — Nach Andern stand dies castrum auf dem Berge Chaumberg bei der St. Tuln.

(Dierer.)

Mollenborn, Df. bei Ranis, Reg. B. Erfurt, pr. Prov. Sachf. — hier fand fich unter Anderm ein brongener Pfeil mit

abgerundetem Biberhaten.

Moen, danische Offee:Infel. — Bon hier ftammt ber große, 5" im Lichten weite, bronzene Kopfring, ber, aus einem Stude bestehend, funstlich, in dunnen Blechen, gewunden ift. — Einen ahnlichen fand man bei Groß: Jena. (Krufe, v. Lesbebur.)

Molfen (Sobenmolfen), St. bei Beigenfels, Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sachfen. — Sier ein, mit Rreislinien versehener Riefenftein, ein heibnischer Opferaltar. (Jahres:

ber. C.)

Mondberg, Drt nabe am rom. limes im Speffart, Untermaintr., Baiern. — Um Bergabhange ber "Efelshohe" im Forstreviere, ber "Floger", liegen mehr, als 200 Grabhugel, Die aus aufgethurmten Steinhaufen besteben und in ihrer Mitte gang einfache Urnen haben. Db aber rom. ober beutsche? - Die alte Burg Mengeburen mar mabricheinlich bas limes-Caftell, benn von hieraus tonnte bie Bobe bewacht und jugleich ben Caftellen Signale gegeben werden. - Der Gaftbalter Scholl bierfelbit entbedte auf feinem Grundgebiete, 9' tief unter ber Erde, ein Grab und, neben einer Urne, zwei freugmeife liegende Schwerter, auch einen großen Knopf von Erg, mit einer Bulfe verfeben, in welche eine gollbide Stange gestedt werden tonnte. Etwa der Ueberreft eines militairis schen Beichens, worauf ein Abler stand? — Funf andere Urnen fand man in Pulverich, einem alten Thurme. — Im Balbe der Gemeinde Monchberg befindet sich das "Reizenloch", eine langliche verwallte Bertiefung von 30 und 24' Seitenlangen. Sie liegt auf ber Bestseite bes Efelspfades und gebort offenbar ju einem militai: rifchen Lager an bem limes. Ueberhaupt ift Die Umgegend reich an biftorifchen Reminiscenzen rom. Beit. Much ber Roghof, gwifchen Monchberg und Großheubach, zeigt Befestigungerefte, welche in ber übriggebliebenen Bermallung von 200 Schritten im Umfange beutlich erkennbar find. Innerhalb berfelben fand man alte Grundmauern, farbige Gefaftrummer und Baffenrefte; lauter Sinmeifungen auf ein rom. Caftell. (Steiner.)

Monfeloch , f. Barmftebt.

**Moenus** (Menus, Menis), f. Main. **Mors** (Meurs), St., Reg. B. Duffeld., pr. Rheinprov. Die vor bem Stadthaufe liegenden zwei antiten gowen aus Stein wurden bei Abberg (f. b.) gefunden. — Da, wo eine halbe Stunde von bier, bie Wege nach Gich und Bornheim fich scheiden, fand man in einer Candgrube das berühmte rom. Steingrab, mels ches mit feinem Inhalte nach Cleve und von ba nach Bonn man= berte. Es enthieit brei Urnen vom feinsten weißen Thone verfchies bener Brofe, engem Salfe und unten fpit julaufend, eine Rupfer= munge vom R. Trajan, bas metallene Gefaß Sig. 821, beffen Det= tel mit faubern Retten baran befestigt mar. Diefes fcone Alterth. ward leiber aus Cleve entwendet, als einft aus Bolland tommende Fremde Die Untifen Des Schloffes befuchten. (v. Ruenar, v. Bu= genhagen.) - Sig. 822 ift ein metallener Babeftriegel. - Der, neben bem Steingrabe gefundene, 6' hobe, Bebachtnifftein ift noch jest im Garten bes Baron v. Rarsfelb aufgerichtet. Die ergangte, nur noch jum Theil lesbare Inschrift, lautete überfest: "Den Lobesgottern bes Tiberius Julius Cares, bes Gobnes bes Secundus, beilig. Dofippus Mifficus, geburtig aus Tours, von ber IV. Coborte ber Silaucienfer, errichtete bies, Damens ber Kinder Tiberius, Julius, Antus, breier Gobne bes Cares und ber Primogenia." -Der Kreisphuficus, Dr. Bepmann, ift im Befit von Grabmalern. Urnen. Baffen, Dungen, Lampen, Dofertrugen und vielen anbern in hiefiger Gegend fo baufig gefundenen rom. Alterth. (For= ftemann.)

Morebach , Df., Bandgericht Grebing, Regatfr., Baiern. - Unter bem Leichenader fand fich ein unterirbifcher Bang, bem ber Berein bes Regatfreifes jest nachfpuren laft. (Sabresbe=

richt F.)

Moesia superior, eine ber, bon ben Rom. unterjochten, Gud-Donauprovingen. Shre Grangen waren nordlich die offlich bie Ifdia (ber Flug Cebrus), fublic bas Bebirge Scardus ober Scodrus, und weltlich Pannonien. Sauptstadte find Semlin (Singidunum) und Diffa (Naissus).

Mofonothen (Moesogothoni), ein von den Gothen abs gezweigtes Bolt an ber Donau, in Niebermoffen und Dacien

mobnbaft.

Moffingen, Fifn. im Oberamte Rothenb., Schwarzwald, Burttemb. — Reich an rom. Alterth.

Movium, ein altgermanischer Drt im Gebiete ber Longobarben. Db Merfeburg ober Magbeburg ober, nach Reis dard. Mit = Medingen?

Moguntiacum, f. Mainz.

Molit, Df. bei Galzwedel, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachf. - Muf Der Breite, "Bor-ber-Gulenhorft", ein unbeaderter, fandiger Raum mit einem, mahrscheinlich mendischen, Begrabniß= plage, ben eine Menge Urnenscherben bezeichnen. Der Adermann Schernitau zu Eburig fand bier, bei feinem Rachgraben, ans gebrannte Knochenrefte, Roblen und Ufche, boch feine Urnen mehr,

Die, vom Binde entblogt, gertrummert find. (Danneil.)

Monatonamen der alten Deutschen. gelfachfen nannten ben Monat Januar Bolfemonat, weil bann bie Bolfe am meiften gefürchtet murben; ben gebruar Gprout= teln, wegen bes Sproffens ber Relewurzel, bes gewohnlichen Ges mufes der Ungelfachfen; ben Darg Bendmonat, weil Die Lage bann langer werden; den Upril Oftarmonat, weil ihr Oftars (Mond:) Fest in benselben fiel; den Mai Trimilti, weil man anfing, Die Rube breimal ju meiten; ben Junius Beyomonat, weil die Beerben jest die fettefte Beibe fanden; ben Julius Deu = monat, von ber Beuernte; ben August Barmmonat, von bem angelfachfifchen Barm (Scheuer), weil jest bie Ernte eingescheuert mard; ben September Berftmonat, b. b., Biers ober Gerftens monat; den October Bonmonat, von der Beinernte; ben Ros vember Bindmonat, von den gewöhnlichen Novemberfturmen, und ben December Bintermonat, mit beffen 21. Racht ibr Sabr abschofe. — Bei den übrigen Deutschen hingegen hieß der Januar Thor: und Eismonat; der Februar Gone: und Thanmonat, auch Hornung; der Marz Blide: und Lenzmonat; der April Oftra: und Oftermonat; der Mai Moje: und Bonnemos nat; der Junius Freya: und Brachmonat; der Julius Rod: und Heumonat; der August Weide: und Erntemonat; der September Haleg: und Herbschen Biota: und Weinmonat, der November Wintermonat und der Descember Juel: oder Christmonat. — Nach Tacitus hatten die Germanen nur drei Jahreszeiten: Winter, Lenz und Sommer.

Monconium, f. Mainz.

Mondichus, Df. bei Wolau, Reg. B. Bresl., pr. Prov. Schles. — Fig. 823 und 824 Gefäße von Thon, je brei Napfschen nebeneinander (breifache Napfchen fand man auch bei Petschefendorf und in ber Lausig). — Fig. 825 eine thonerne Lampe; Fig. 826 eine Art Rad von Thon. (Bufching A.) — Ein Steinkranz umstellte ein Grab, das zwischen Steinlagen mehrere Urnen enthielt. (v. Lebebur.)

Monheim, St., Rezaftr., Baiern. — Alles Ader: und Biefenland im Umfreise einer Stunde ift hier voller rom. Biegeletrummern, zerbrochener Glasgeschirre, Meffer, anderer Geratbschaften und Munzen aus bem Zeitalter ber Antonine. Derfelbe Fall ift auch um den Nachbarort Bittesheim. Es scheint, daß die Rom. hier eine bedeutende Colonie, zu Wembbingen ein Bad und ba,

wo jest die Ballfahrtofirche fleht, ein Caftell hatten.

Monotheismus der Deutschen. - \ Spuren bavon find hier und da taum ju vertennen. Man faunt über die Menge ihrer Gottheiten und namentlich mar bie Bahl ber flavisch-wendischen Goben groß. Bu Sunderten hatten fie Befduger fur Feld und Bald, Bildniffe fur Trauer und Freude und nahmen ju guten und bofen Befen ihre Buflucht. Go unterschieben fie einen weißen (quten) und einen fcmargen (bofen) Bog. Der Gine ibrer Gotter. Swantewit, vereinte fogar beibe entgegengefette Eigenschaften in fich, als ob fie im Sinne Christi bamit batten andeuten wollen: "Alles, mas wir nach menschlichen Begriffen gut und bofe nennen, tommt von Gott, bem Beltregenten, welcher burch bies Alles unfer Beil erzielt." Der Allmachtige (Blamarage) mar ihnen ein Gott bes Simmels und ber Erbe. Das große Mul, auch bas Simm= lifche und Ewige, mar ein Gegenftand feines Birtens, und fammt= liche Untergotter beforgten gleichfam nur bie einzelnen Gefchafte, welche ihnen angewiesen waren. - Diefe menigen Buge enthalter bas gange Syftem bes wendischen Glaubens. Sichtbar beruhte es urfprunglich auf Monotheismus und beweif't, bag man bie Denter unter unfern Borfahren in'sgefammt mit großem Unrecht nur bes Fetis mus und Bahnglaubens beschuldigt, mahre bie Leiter uns ter ihnen vielleicht im Befite ziemlich geläuterter religiofen Cenntniffe maren.

Mons, bie St. Bergen im Bennegau, f. Castrilocus.

Mons brisiacus, f. Breifac.

Mons Coelius, ein rom. castrum a. b. Iller, Dbers' bonaufr., Baiern.

Mons Jovis, f. Donnereberg.

Mons Piri, Berg am rechten Nedarufer bei Beibels berg, Nedarfr., Baben. — Pyrn bezeichnet im Erltifchen einen Berg.

Mons Serenus, f. Petersberg.

Moofter, f. Marnig.

Morana (Morena), bie Gottin bes Tobes bei ben alten Bohmen. - Rach flavischer Mythe fingt fie mit fanfter, wehmuthiger Stimme bie Menfchen in ben Schlummer bes Tobes: fchlafes. Die Geele entweicht als Bogel, fest fich auf ben nachften Baum, und ift baran gu erkennen, bag fein anderer Bogel biefem Befen naht. Die Schwester biefer , bas Leben entwendenden Do = rana, mar bie, bas Leben beginnende Bena. Beibe, im Bu= fammenhange, fymbolifiren alfo bas erwachende und endende Er= benleben. (Bollmer, Frengel.) Bgl. Deigen und Todaus: treiben.

Morgengabe, f. Frauengabe.

Morgenit, f. Gudow.

Moriner, ein Bolfsstamm ber Belgier (f. b.), neben ben Menapiern in Flandern. Un ihrer Rufte fchiffte fich Cafar nach Britannien ein.

Mosa, f. Maas.

Mofait-Tußboden, aus farbigen edigen Steinchen gus fammengefest. Man fand bergleichen ju Arae-Flaviae, Fliegen,

Julio, Rette, Rottweil, Trier 2c. Dieser, auf ben Bogesen entspringende, bei Cobleng in ben Rhein munbenbe Strom zeigt noch oberhalb Met, auf beiben Ufern, Die Trummern jener großen rom. Bafferleitung, welche bas Bolt jeht lo pont du diable nennt. Birtlich find biefe gewaltigen Pfeiler Ueberrefte rom. Große, bie, mitten in ber Mofel, noch immer fich erhalten. (Roggerath.)

Mosula (Mosella), f. Mofel. Mopland, zwischen Kalfar und Cleve, Reg. B. Duffelb., pr. Rheinprov. — Drei, nur 21" hohe, Bildwerke von weißem Thone, "Penaten", nadte, weibliche Figuren, die mit beiden Sans den einen Bogel vor ber Bruft halten. Mus bem reichen Alterth.-Cabinet bes Rotars Souben ju Xanten, jest im Museum gu Berlin. (v. Lebebur.)

Mublbach, Df. im Kinzigthale bei Donaueschingen, am Hauptquell der Donau. Das Gebirge von Triberg mit den Rebensquellen dieses Stromes wird für das Mons Abnoba des Plinius gehalten. Auf der Höhe besselben stand wahrscheinlich der Altar der abnobischen Diana, welcher, nach der Ueberschwemmung vom J. 1778, hier gesunden wurde. Die Inschrift lautet: "In honorem domus Deae Dianae Abnobae Cassianus Cassati filius votum domus lubens lubenter merito, et Attianus frater, Falconio et Claro consulibus." Es wird hieraus flar, das die Rom. um das J. 193 n. Chr. auf einer Hobe des abnobischen Gebirges der Diana, als Beschützerin der Wälder und Gebirge, einen Tempel erbaut hatten. Auch sand man zu Hussing en röm. Munzen und Grundmauern von ansehnlichen Gebäuden, eine Badewanne, Reste

bes lagers ober Caftelle Brigobannis. (Buchner.)

Mublberg, St., Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachf. — Bwifchen ben naben Dorfern Erbbeln, Cofilengiben und Ofchabchen liegt ein verschangter Burgwall in einer moraftigen und bruchigen Gegend, welche von zwei Armen ber Rober bemaffert wirb. kann faft nie anders, als im Rahne babin gelangen. Die Große Diefes abgerundeten Biered's betragt, von D. nach 2B., etwa 460'; ber Durchmeffer, von R. nach G., etwas über 300', und gwar, ohne ben rings herumlaufenden Aufwurf, ber einen Umfreis von 1350' beschreibt. Der Aufwurf selbst ift gegen 40' boch. Die von bem Balle umschloffene Flache liegt bedeutend bober, als die ber Umgebung. Gie icheint mit bem naben Teufelsgraben in Berbin= bung geftanden ju haben. Es ift ein überraschender Unblid, wenn man nach bem Durchbringen einer ausgebreiteten bufchreichen Um= gebung ploglich einen freien und trodenen Plat findet und vor fic biefen Beugen eines gigantifchen Unternehmens ber Altgermanen erblidt. In Rriegszeiten mar er ein guter Bufluchtsort fur obige brei Bemeinen und beren Sabe. (Rrufe B.)

Müblen, f. Samulocenae.

Mublhaufenl. Di. zwischen brei Bergen bei Bagenhaussen, Rectarkt., Wurttemb. — Auf ben westlichen zwei Bergen sindet sich gewaltiges Mauerwerk altrom. Ursprungs. Auf dem Freiberge gegen Cannstadt ist nur noch die Ruine mit einem Thore übrig. Durch den gewölbten Bogen der sudsstlichen Ansicht, Fig. 827, gelangt man noch zu einem großen Gemach unter der Mauer. Seben so beträchtliche Ruinen sieht man auf dem gegenüberliegenden Bisangberge. Die obere Ebene, gegen Zahenhausen zu, ist überall voller Grundgemäuer und Gemächer. Man versolgte sie in einer Länge von 160', ohne ihr Ende zu erreichen. Die Tiefe dieses Geschünder war 65'. In diesem Raume wurden im J. 1816 noch 11 Gemächer ausgedeckt, die fast alle mit einem bemalten Gypsanwurfe bekleidet waren. In einem Zimmer fand man die vollkommene

Einrichtung einer, von unten erwarmten Stube, eines Hppokaustums, bessen Canale in den Eden des Gemaches hinabliefen. Dies und das nahe dabeiliegende Romerbad zu Zagenhausen lassen keine Zweisel übrig, daß gegen Muhlhausen zu eine rom. civitas war. Von den dortigen Berschanzungen aus übersehen die Ersbauer einen bedeutenden Theil des Neckarthales. — Bei Muhlsausen wurden mehrere Munzen von Trajan, ein Merkur von Erz, eine Tuchnadel und viele Urnen gefunden. (Sattler, v. Memminger.)

Muhlhaufen II., St. a. b. Unstrut und Schwemmotte, Reg. B. Erf., pr. Prov. Sachs. — Sudwestlich liegt zwischen Felchta und dem Baldhause, das, durch seine h. Eiche hochder rubmte Df. Eichen. — Bonifacius ließ aus dem Holze diese Baumes von ausgezeichneter Sobe und erstaunlichem Umfange einen sehr breiten und großen Altarkasten ansertigen, welcher in dem westelicher gelegenen Df. Eigenrieden bis in den 30jahrigen Krieg hinsein sich erhielt. (Erhard.) — Berühmt war im Mittelalter das biesige "Land ding", die hohe Gerichtsbarkeit der Markgrafen von

Thuringen. (Dunnhaupt.)

Mullerdorf, Df. im Seekr., Reg. B. Merseb., pr. Prov. Sachs. — Rordlich, an der bochliegenden, sehr alten Kirche, in der Nache des "Knochenberges" bei Hohnstadt, sind neben der Kirche thure zwei steinerne Bilder eingemauert, deren Armuth an Kunst und Seltsamkeit der Iveen auf ein heidnisches Zeitalter hinweis't. Das Eine von beiven ist eine, 4½ hohe, in einer Nische stehende, nackte, menschliche Figur, die auf einem Thiere steht, das Esel und Bolf seyn kann. Die Arme sind dunn und dicht an den unsörmslichen Leib angeschniegt; die Hand bedeckt die Geschlechtstheile. Der Ropf der Figur ist ohne Haare; Nase und Augen sind nur angebeutet. Die ganze Arbeit ist, platt und unbeholsen, halb erhaben in sessen Sandstein eingehauen. Ueber dieser nackten Figur stehen, auf einen vertiesten Stein eingemauert, noch zwei Figuren, ebenfalls nackt und noch unsörmlicher. Die eine halt in der rechten Hand ein sich sträubendes Thier an der Kette. (Kruse B.)

Mulheim, St. a. b. Rheinbache, Treisamer., Baben. — Cinft Saupift. ber Ubier. Man findet bier noch Ruinen von Mauerwert fur eine Brude, welche man bem J. Cafar guschreibt.

(Preufchen.)

Munifingen (Pflaumen und Benigenumstabt). — In ben Baldungen dieser Derter, auf ber Spite bes außersten Gebirges bes Doenwaldes, sieht man nordlich gegen 50 runde, bis 7' hohe Grabhugel von 25 bis 70 Schritten Umsang. Die unterssuchten gaben nur Scherben, Stude eines kupfernen Ringes und ein irdenes Trinkgeschirre zur Ausbeute. Dberhalb Schlierbach führt der Beg von hochst nach Babenhausen an ahnlichen Grabern vor:

Im Dbermalbe ber Gemeinde Brensbach liegen acht Grab-

bugel, welche eine Untersuchung verdienen. (Rnapp.)

Munchen , Residenist., Baiern. — 3m Erdgeschoffe ber Schaftammer bes f. Schlosses bas sebenswerthe Antiquarium voller Runftgegenftanbe ber rom. und germanischen Borgeit; namentlich Statuen, Buften, Bafen. Manches bavon ift jest nach ber Glopto= thet verfest worden. (Schreiber B.) - "Der hiftorifche Berein von Dberbaiern" verspricht reiche Musbeute fur Die rom .= germanische Alterth : Biffenschaft. - Auch die bei Galzburg nam= haft gemachten, mannichfaltigen Alterth. aus Galzburg's Borftabt Stein wurden nach Munchen verpflangt.

Munchholzhaufen, Df. bei Begl., Reg. B. Cobl., pr. Rhein= prov. - Um Abhange bes Taunusgebirges, jur Bahn bin, gablt man noch über 70 freisrunde, 20 bis 30' im Durchmeffer große, theilweife noch mit Steinen umtreif'te Grabbugel. In ben eroffneten lagen me= tallene Rnopfe, Armillen, verroftetes Gifen, Schalen und Fibuln. Der, im Mittelpuncte bes Sugels gestandene, große, bauchige Afchen= frug von fcmargem Thone mar von fleineren Urnen, fconen Be-

dern und fpig zulaufenden Topfen umgeben. (Bigand.) Muncheroth, Furftlich Dettingifches Df. a. b. Baierifchen Im Guden ber rom. Grangwall, welcher in ber Feld= mart "Teufelsweiher" geebnet ift, im Tannenwalbchen wieder gum Borfcheine tommt und bann bie Sobe von 4' erreicht. Auch Refte eines Thurmes auf ber Mauer finden fich bier wieder und bilben einen mit grunem Rafen überzogenen, 6' boben Sugel, ben ein Gra= ben umgiebt. (Buchner.)

Munder, St. a. b. Samel im Fürstenth. Calenberg, San= nover. — Im naben Thale, zwischen Guntel und Deifter, befiegte Bittefind im 3. 782 ben Abalgis und Geilo. Roch jest beißt biefes Thal ,,in ben alten gagern". Neben bem Refte bes Gathfen=

malles liegen Grabbugel

Munfter, St., Reg. B. gl. R., pr. Prov. Westphalen. — Als bie Romer hier friegten, Bogadium genannt, und im Lanbe ber Marfer, zwischen ber Ems und bem Brigus, gelegen. - Sier ein "Berein fur Geschichte und Alterthumskunde Befiphalen's". -Bergl. Bonn. — Fig. 828, eine 21' hobe, mit S gezeichnete Urne bes Munfterlandes im Mufeum ju Berlin. (v. Lebebur.)

Munfterwalde , Df. , Reg. B. Marienwerber , pr. Prov. Beftpr. - Um westlichen Ufer ber Beichsel, eine flache Unbobe, swiften zwei, in tiefen Schluchten fich ergiegenben Bachen, ein von Grabern umgebener, 12' langer, 10' breiter Opferstein. Unter bemfelben fand man in einem Topfe: a) Funf metallene Streitarte : beren zwei haben bas Loch fur bie Sandhabe nicht, wie jebe an= bere, in ber Quermitte, fonbern an einem Enbe, baneben eine Defe und vorn eine artabnliche Schneibe. Mit langem Stiele verfeben. fceinen fie langenartig gebraucht worden ju fenn. Die Arbeit baran ift febr vollendet; man nimmt an ihnen noch die Reifen von ber Form mahr, worin fie gegoffen wurden. - b) Gine filberne, fpiralformig gewundene, 19 goth schwere, bocht zierlich gearbeitete Schlange, beren Ropf und Schwanz abgebrochen mar, aber mieber gefunden murbe. Dan halt fie fur ein Armband und Beichen ber Wurde eines wendischen heersuhrers. — c) Eine große Menge arabischer Dirhems, d. h., Silbermungen aus dem 1. und 2. Jahrh. des Chalisats, dem 8. und 9. Jahrh. nach Chr. (Bergl. Gorlit.) Biele Mungen waren, des Tauschhandels wegen, zerschnitten. Die Bahl ber unbeschnittenen belief sich auf 570. Rach bem Prof. v. Bohlen zu Königsberg haben bie altern Munzerems plare ber Omanaben und Abasiben auf der einen Seite gewöhnlich bie Worte bes Korans: "Gott ift einig, ewig, er hat nicht gezeugt, ihm gleich ift Keiner!" und als Rambschrift bie Worte: "Mahomed ift ber Prophet Gottes, ben er mit ber Religion der Bahrheit gesandt hat, damit er fie gegen den Billen ber Bielgotterei über jeden Glauben erhebe." Auf der Kehrseite befindet fich unwandelbar bas Symbol ber Doslems: "Es ift fein Gott, außer Allah, ber Einige, ber teinen Genoffen bat." - d) Allerlei Bruchftude von filbernem Schmud, als Dbrgebange, Drabtringe, Anopfe, Schleifen zc. - Unftreitig tamen Diese Roftbarteiten und bas arabische Geld burch ben fruberen Sanbel amifchen bem Morgen: und Abendlande, bes Bernfteins megen. an Die preußischen Ruften, und fo nahm bann ein vornehmer Rrieger biefen Schat, ber in feiner Familie ober, als Beute, gefam= melt worben, nach Urt vornehmer Wenben, als feinen Nachlag, mit in's Grab. (Stubien.)

Mungen. — Eigenes Gepräge hatten die alteren Deutschen nicht; was sie ursprünglich besaßen, war fremdes Geld. Nach Lievius hatten sie 234,000 Biganten (rom. Silbermungen mit zweisspännigem Wagen — bezeichnet) weggeführt. Auch bezsaßen sie viele Seraten, eine Munze, deren Ursprung und Präger nicht bekannt sind. Als deutsche Gränzländer mit Römerprovingen, einen Handelsverkehr eröffnet hatten, verwandelte sich der anfängliche Tauschhandel bald auch in ein Einkausen des Geldes. Bulegt bezsörderten die röm. Kaiser einen stärkeren Gestumlauf in Deutschland noch dadurch, daß sie an einige Germanen sogar Jahrgelder bezahlsten, um sie nur von weiteren Einfällen in das röm. Gebiet abzubalten. (Dorow.) — Die altesten Münzen der Germanen sind die Brakteaten, Blechmunzen mit einseitigem Gepräge in Kupferz, Silberz, dunnem Goldblech. Die werthvollsten sind celtischen Urssprungs. — Deutsche Blechmunzen von dem verschiedenartigsten Gepräge fand man zu Afsing, Annaburg, Anclam, Artol, Artobriga, Aschassige, Augsburg, Augle, Ausleben, Belgrad,

Bergen, Binswangen, Braunsborf, Breitenthal, Buch, Buberich, Burken, Burheim, Domblaw, Druisheim, Eisenfeld, Emmerich, Erlenbach, Giebichenstein, Gnogenheim, Goding, Gorig, Goldbeck, Grimm, Großballhausen, Großtrogenburg, Grunftadt, Gunzburg, Grundremingen, Denneberg, Farthausen, Julin, Kempten, Kongen, Kreugnach, Kyrig, Lauingen, Langendorf I., Leudesborf, Mainz, Malchow, Miltenberg, Munsterwalde, Mulsum, Nackel, Neuburg, Meumart II., Niederburg, Nogkow, Oberwinter, Dettingen, Platztensee, Rheinmagen, Roßleben, Kottenburg, Seligenstadt, Stettin, Stockstadt, Stuttgard, Tilleda, Tribchen, Trier, Unterhorgen, Usedom, Welzheim, Wiesbaden und Wittelshof.

Mungenberg, f. Braunfels.

Mturow, Df. ber Uderm., Reg. B. Poteb., pr. Prov. Brandenb. — Der Grabaltar auf einem Sugel ber Kirchader besteht aus funf febr großen und so nebeneinander gestellten Steisnen, daß füglich zwei Personen barunter sigen konnen. (Bed:

mann.)

Muggendorf, a. d. Bifent, Fifn., Obermainkr., Baiern. — Rund umber 24 merkwurdige unterirdische Sohlen voller Tropfsteingestalten, fossilen Borweltthiere. In einer der hiesigen Felsensgrotten waren auch Urnen beigesett. — In der Wiger Dohle befand sich ein heidnischer Opfertisch, ein ungeheurer Stein, um ihn her Trummern von Opferschalen, viel Usche mit Knochenzresten und Kohlen vermischt und ein großer Hause brennbarer thiesrischer Erde von überaus widrigem, hornartigem Geruche, wenn man

fie angundete. (Goldfuß, Summel.)

Mulfum, Drt im Bande Burften, Banbor. Stade, Sannov. - In hiefiger Baide (Moore) befindet fich eine fogenannte Beiden= ftabt, die man fur eine alte Burg ber Friefen ober Sachfen bielt; nicht weit davon die Pipinsburg, welche Pipin v. Beriftall gegen die Friefen erbaute. Bon letterer 4000 und von ber Beiben= ftabt 1000 Schritte entfernt, mehrere Begrabnighugel mit Urnen. In ber Mitte biefer Grabbugel befindet fich ein großer Aufwurf. eine funftliche Unbobe, auf welcher man fich vor Ueberschwemmung fcutte und Saufer erbaute. 3m 3. 1823 entbedte ein Torfftecher bier unter bem abgestochenen Rafen: a) einen großen golbenen Balbring, 74 Loth fdmer. Er besteht aus zwei Salbfreifen, Die fich burch zwei Schieber zu einem Ringe verbinden laffen. b) Gine Goldmunge von Balentinian, ber 364 bis 375 regierte. c) Eine bergleichen von Balentinian III., beren Inschrift fich auf ben Gieg über Uttila bei Chalons, im 3. 451, ju beziehen scheint. d) Der= gleichen mit bem bom 3. 457 an regierenden Leo I. und ber Gie= gesgottin, Die ein Rreug hielt. e) Mungen von Unaftaffus I. (regierte 491 bis 518). Allen biefen Mungen mar ein golbener Ben= tel angelothet. (Spangenberg, Rrufe B.)

Munimentum Trajani, bas jetige Bochft (f. b.). Die Peutschen gerstörten baffelbe; Julian stellte es wieder her. Ein anderes Castell legte Trajan ba an, wo spater bie Gueftaveburg lag, und jett Kostheim, Mainz gegenüber, liegt. (H. Krante.)

Munition, f. Bielefeld.

Murrhard, St. a. d. Murr, Nedarkr., Württemb. — Die Besahung dieses Ortes errichtete hier einen Altar mit der Inschrift: "In H. D. D. Vulcano sacrum Vicani Murrenses. V. S. L. M." — Auch dem Marti Caturigi errichtete Jul. Quietus hier einen Altarstein. Die Caturiger waren ein Bolt in Gallien. Dem Streithammer und Dolche am Altare dieses Mars gegenüber steht ein bestielter Opferteller und ein Henkelgesä. — Nachdem die Deutschen die Köm. zurückgetrieben und den Tempel zerstört, Letztere aber dieses Standquartier auf's Neue in Besig genommen hatten, ward der Sonne, "dem undessegbaren Mithras", ein neuer Tempel errichtet. Da die 22. Legion, deren 24. Cohorte wahrscheilich das Murrthal zu bewachen hatte, größtentheils aus Drientalen bestand, so ist es leicht erklärlich, warum nicht nur hier, sondern auch an andern Orten, langs dem Nedar dis Mainz hinzunter, mehrere dem Mithras geweihte Denkmaler, gleich dem bei Fellbach (s. d.), zum Vorscheine kommen. (Sattler.) — Nahe bei Murrhard, gegen D., lagen auf Bergen, wo auch der Psahlzgraben vorbeilies, zwei, den Eingang in das Murrthal vertheidigende, Burgen. — Ein Stündchen davon liegt der Steinberg, mit deutslichen Spuren des darüber sortlausenden Gränzwalles, dessen zur jeter weiheten Sezeichnet. (Buchner.) — Auch dem Jupiter weiheten Sezeichnet. (Buchner.) — Auch dem Jupiter weiheten Sez. Julius und Horaz Klorus Victorinus hier einen Altar.

Mutteng, a. Rheine, ein Bafeler Fifn. ohnweit Lichstall.
— Auf bem nahen Berge find die Grundmauern des Schloffes Bartenberg und des fruheren Castells Robur von dem R. Balentis

nian I. (Dielbelm.)

Mthten, nordische, und volksthumliche Sagen von Besen bes vordristlichen Deutschland's, welche die Klust zwischen Gottern und Menschen ausfüllten und in den Zeiten der Unbekanntschaft mit der Naturlehre wohl durchgehends ihr Dasen durch physsische Erscheinungen erhielten, die einst unerklatlich waren. Dahin gehoren das wuthende Heer, Frau Holla, die Hauskobolde, die Riesen und Zwerge, die Alpz und Berggeister, die Rebelzilder, die Frelichter, Moosleute und Wasservieren.

Miren waren die Elementargeister, welche das Wasser dewohnten; Sylphen hingegen schwebten in der Lust; Salamander lebten im Feuer und Enomen in der Erde. (Merbig, Grimm.)

## N.

Nabalia (Navalia), nach Ptolemaus ein Ort an ber Mundung der Drusiana fossa (Pffel) in den Flevussee im heuztigen Friesland (das Flevum castellum der Rom.?), das jehige Fliedorp?

Mackel, f. Domslaw.

Nacken (Radenheim?), Beiler bei Golingen, Reg. B. Duffelo., pr. Rheinprov. - Fig. 829, ein auf einem Delphine

reitender Umor von Bronge.

Rabeln (Saar:, Kleiber:, Nahnabeln) fand man unster Anderm zu Alzen, Barmstadt, Braunfels, Castell, Coslin, Collis, Duben, Dienstadt, Eilenburg, Eschenbach, Geigmannsdorf, Hochbach, Kladow, Kleinreußen, Kamese, Karmina, Massel, Neuwied, Premslin, Schlieben, Schwarza, Stanowig, Tollwig, Bahlebach 2c.

Rapfchensteine: so nannte man mehrere in ber Mark Brandenburg, namentlich um Frankfurt, in Pommern und Meklenburg, gefundene, 8 bis 10' lange Feldwaden mit eingemeißelten Bochern auf der unebenen Steinsläche. Beides, der Ursprung dieser Benennung und der Zwed der Löcher, ist zur Zeit noch unklar. Biellicht dienten die Bertiefungen zur Befestigung der auf solchen Altaren geschlachteten Opfer oder auch der Gogenbilber. Bergl. Bismar.

Naharvalen, ein germanisches, zu ben Lygiern gehöriges Bolkchen, welches Die Zwillingsgottheit Alcis, nach Anleitung eines Priesters in weiblicher Tracht, im b. Saine, zwischen Doer und

Beidfel, verehrte.

Rahe (Nava), Rebenfluß bes linken Rheins, ber im Birkenfelbschen entspringt und bei Bingen in den Rhein mundet. Irrig
hat man ihn Obringa genannt und sur das Granzstüßchen zwischen dem Ober- und Unterrheine gehalten, weil Ptolemaus das
beutsche Wort Obrin (Oberrhein) in den Obringafluß verwanbelte, welcher dann fast nur die Nahe seyn konnte, da Augustus
die beiden germanischen Provinzen am westlichen Rheine (die er, nach
der Abstammung ihrer Bewohner, Germanien nannte) in die obere
und untere Rheinprovinz (Germania superior und inserior) einz
theilte, und beren Granze dann in die Gegend von Bingen siel.
(Wilhelm.)

Mabelennia, Gottin, f. Balderen.

Dahrungsmittel ber Germanen waren einfach, jeboch mehr bem Thierreiche, als ber Pflangenwelt entnommen. Much genoffen fie weniger gabmes Bieb, woraus ihr Reichthum bestand. als milbes. Die Balber lieferten ihnen Safen, Rebe, Sirfche, Schweine, Auerochsen, Elennthiere ic. Das Pferbefleisch marb noch im 8. Sahrh. bei Opfermablzeiten von ben Germanen verzehrt, fo bag ber Genug beffelben von den bekehrenden Uebermindern erft unterfagt werden mußte. - Wo ber Kornbau eingeführt mar, bereis teten fie, vermittelft ber Sandmublen, ben Stoff jum Pumpernidel und braueten ein Getrant baraus. Sie liebten aber auch bas Fifche gab's überall in Menge, nas Quellwaffer und bie Dilch. mentlich maren die Ruftenbewohner, g. B., Die Chauchen, auf Den Bein lernten fie erft von ben Rom. tennen. fie angewiesen.

Nackel (Matto), St. a. b. Rete, Reg. B. Bromberg, pr. Prov. Pofen. - Im Unfange bes Bromberger Canales murben griechische Mungen gefunden; alfo an bemfelben Drte, wohin fruber, von Ralifch (Calisia) aus, bes Bernfteins megen, bie Strafe gur Offee ging, und wo unter Anderm eine Munge ber Athener gefunden ward. (Rrufe B, Bilbelm.)

Ramen: Ableitungen. - Die Berleitung beutscher und flavifcher Bolternamen und Die Reigung, nach fpateren flavifchen Flugnamen altgermanifche Bolfergrangen gu bezeichnen, veranlagte bie lacher= lichften Diggriffe. Alle Ratur : Localitaten im R.D. von Deutschland, bis auf die großen Stromnamen, beren altgermanifche ober celtifche Benennung die Glaven beibehielten und nur nach ihrer Mundart um= fcufen (Elbe, Labe, Viadrus, Jadua, Dber), find flavifchen Ur= fprungs; felten murbe ein beutscher Stamm nach fo rein fachlichem Principe genannt; bei fast Allen bat ibr Name eine, auf Uraltes gehende Beziehung, und barum blieben fie Burgunder, Fran= ten, Gothen, mobin fie auch gieben mochten. Die Glaven bagegen entnahmen ihre Bezeichnung mehr von Cocalitaten. tholb.)

Marister (Narisci, Naristae), ein tapferes Bolt Gubgermanien's, in bem Bergwalde, ber fich an bie Gudeten anschließt, nordwestlich von ben Markomannen (mit benen fie fpater mahrfceinlich verschmolzen); also in ben Gegenben bes Sichtelgebir=

ges, neben ben Bermunburen.

Martum, Drt im U. Dttereberg, Lanbbr. Stabe, San-Dier das fogenannte Bunen= ober Rellergrab. nover. -

(Robbe.)

Mafchendorf, bei Grevismuhlen, Metlenburg. - 3mifchen bier und Barendorf, an der Strafe nach Bismar, liegt ein mohlerhaltenes Rormalgrab ber Bunen, beren in ber Altmart, im Mettenburg'schen ic. fo viele vortommen. Auf ebener Erbe find 50 große Granityfeiler aufgerichtet. Innerbalb berfelben ift ein großer Grabhugel von Erbe aufgeschuttet, ber nur wenig uber bie Ringpfeiler hervorragt. Das Ganze bilbet ein regelmäßiges langli= ches Biered von 150' Lange und 36' Breite, beffen Umfang uns gefahr 370' betragt. Die 50 Setfleine im Umringe ragen 6' uber ber Erbe bervor; bie umgefuntenen finb 9' lang, Die Richtung Des Grabes ift von G.D. nach D.B. Um fublichften Ende liegen, auf Eragfteinen, vier Dedfteine von Granit, beren jeber 9 bis 10' in ber gange und 7' in ber Breite mißt. Der Raum Diefer Steinlagen hat eine gange von 28'. Im Uebrigen gleicht bas Grab an und fur fich bem Sunengrabe, welches bei Ratelbogen aussubrlich

befchrieben ift. (Lifd.) — Bgl. Dinsborf. Raffenfeld, Filn. bei Cichftabt, Regenkr., Baiern. — Ginft mar bier Die Colonia Aurelia im alten Rhatien, welche Dafenn und Namen bem R. Mart Murel verbantt. (Reichard.) - Die rom. Colonie in ber Ebene ber Donau, etwa bis Lechsgemund bin= auf, hatte bier ihrem Schutgotte Mertur einen Tempel erbaut. Das Alter, ben Umfang und Die Bichtigfeit ber Anlage beurfunden Die bier und in ber Umgegend, bei Bergen, ju Burtmannshofen, ju Lechsend und in ben naben Schloffern Raiferburg und Altburg gefundenen Botiv: und Grabfteine, Mungen, Gogenbilder, befonders auch die brei, bier gusammenlaufenden, alten Beerftragen. In ber Inschrift eines Gelübbefteins: "J. O. M. Diis Deabusque Pub. Constitutianus" ericeint Jupiter, wie ju Augsburg (f. b.), in bem bobern Begriffe eines bochften Befens; in feinem Gefolge als Capitolinus ift er immer ber Che Borbild, feine Gemablin und erfte Gottin Juno, und feine Tochter, Die Gottin ber Beisbeit, Minerva. (v. Raifer.) - Das urfprungliche Schlog ift jest neu erbaut. Rur bie rom. Thurme fteben noch und nehmen fich, ba fie gang ifolirt fteben, fonderbar aus. Der großere ift gang von Budelfteinen erbaut, und feine Mauern find 9' bid. Un feinem Eingange fand bas Bilbnig ber Diana mit bem Jagbhunde und bas ber Europa, wie Supiter, in Gestalt eines Stiers, fie entführt. Bor bem fleineren, aber eben fo biden Thurme, ben man ben Berenthurm nennt, fland ein 9' hober und faft 3' breiter Stein mit ber barauf befindlichen herrlichen Beichnung bes Jupiter= Ummon und ber Lapidarfdrift: "M. D. P. Primit. Montanus civ. Nem. vixit an. . . " S. Graffegger's Alterth. ju Reuburg. (Budner.)

Matangen, Df., Reg. B. Konigsb., pr. Prov. Dftpr. -Einst ein Gottersit im h. Saine, bei ber immergrunen Giche von ungeheurer Große. Man fchrieb bas hohe Alter und ununterbrochene Grunen folder Baume bem Opferblute gu, womit die Priefter fie fleißig begoffen. Nirgend ging wohl die Berehrung b. Baume wei= ter, als unter ben alten Deutschen und Benben ber Offfee, von Danemark an, bis nach Litthauen. Es gab bier Baume von 27 Ellen Umfang und hobem Alter. (Bollmer.)

Maumachien, f. Trier's Umphitheater.

Naumburg I., St. a. b. Bober, Reg. Beg. Liegn., pr. Prov. Schles. — Sier mehrere Grabhugel mit Steinkreifen, gleich ben cimbrischen Grabern. (Krufe A.) — Ein halbkugelformiges, gebenkeltes Mopfchen und einige an ben Ufern der Bober gefundene

Urnen ber Minutolischen Sammlung. (v. Lebebur.)

Raumburg II., St. a. d. Saale, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachs. — hier ber "Thuringisch: Sachsische Berein zur Ersforschung vaterlandischer Alterth." Ein hoher hügel lieferte Urnen zu hunderten, sowie Messer, hefte, Nadeln, Ketten, Bleche, Ringe und andere Geräthschaften. Eine ausgezeichnet große "Mutterzurne" verschloß vielleicht die Asche einer ganzen Kamilie. (Biderzurnen.) — Die ausgezeichnet schone Kette besitzt das k. Museum zu Berlin; sie gleicht der bei Uelzen gesundenen. (3immermann, v. Ledebur.)

Raundorf, Kr. Schweinig, Reg. Bez. Merfeb., pr. Prov. Sachs. — Die 7" hohe Urne, mit 2 henkeln unten am hohen Cyslinderhalfe, Fig. 831, hat am halbkugelformigen Bauche 4 weit vorzstehende Buckeln. — Daneben lag ein obertaffenartiges henkelges

faß und ein Brongeflift. (v. Lebebur.)

Rauroth, Df. ohnweit Wiesbaden, Nassau. — Auf einer bebeutenden hohe 4 große Grabhügel. Das Steingrab des höchsten verschloß einen Donnerkeil und die Urnensorm Fig. 832. Die Urne hat 1' 8" Höhe, und ihre Ausbauchung ist im Durchmesser noch etzwas größer. (Dorow.) — Auch sinden sich Spuren eines, unstreitig rom., Bergwerks hier. Schon Curtius Rufus sing an, im Gebiete der Mattiaker ein Silberbergwerk zu errichten, das man aber, wahrscheinlich wegen nicht belohnender Ausbeute, bald wieder liegen ließ.

Nava, f. Nahe. Nebelin, Df. bei Perleb., Reg. Bez. Poteb., pr. Proving Brandenb. — Grabhugel mit Steinkreisen von 20' Durchmeffer.

(Bedmann.)

Rechlau, Df. bei Gurau, Reg. Bez. Bredl., pr. Proving Schlef. — Ein Sandberg enthielt Urnen in gemauerten Columsbarien, die fast auf einen rom. Ursprung hinweisen. Es war ein Bogengebaude mit Nischen, worin die Urnen standen. (Kruse A.)

Neckar (Nicar, Nicarus). — Diefer, im Schwarzwalde, neben ben Donauquellen entspringende Fl., der jest bei Mannheim in den Rhein fallt, lief zur Zeit der Romer von Ladenburg aus, langs der Bergstraße, viel weiter hinab und vereinigte sich erst bei Eriburg, wo man fein ursprungliches Bette noch beutlich sehen kann,

mit bem Rheine. R. Balentinian ließ ihn, unterhalb Beibelberg,

nach Medarau bin ausgraben. (Dabl.)

Rectarburfen, Drt am Nedar. - Bucherabichreiber errichteten bier ber Minerva einen schonen Altar: "Minervae pro Salute n (ostri) librari." — Auch von einem Tempel sollen noch

Trummer bafelbft fenn. (Schreiber A.) Rectargemund, St., Unterrheinfr., Baben. — Gin, wegen feiner fcwerfalligen Schreibart und ungewöhnlichen Lautzeichen und frembartigen Ramen mertwurdiger, Grabftein, jest gu Mannheim, fcheint in bas 4. ober 5. Jahrh. ju gehoren. Die Inschrift befagt: "D. M. Petoatici annorum LXXX. et Medilae conjugi annorum LXF. filius F. C." (faciendum curavit.) (Acta A.)

Medlit. f. Kahrland und Potsbam.

Mehalennia, f. Balderen.

Reilingen, Df. bei Arendfee, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Bier ein, ohne Zweifel bem suevischen Bolte ber Ungeln Sachs. auguschreibenbes, Grab mit doppelter Steinumsetung im langlichen Bierede. Quer über bas innere Grab felbft lagen 3 große langliche Steine in gleichen 3wifdenraumen. Es enthielt eine mertwurdige tupferne Urne, bergleichen Opfergerathe und filberne boble Salbtu= geln mit Dehren, ober folche Rnopfe, wie noch jest bie Salloren gu

Salle fie tragen. (Repbler A., Relpe.)
Remeter, Bewohner bes Speier-Gaues, ein aus Deutsch-land ftammendes Bolt, welches die Sequaner gegen die Romer nach Gallien riefen. Rach Ariovist's Riederlage blieben fie am Rhein in Gallia belgica, indem fie entweder mit den Tribofern und Bans gionen, ebenfalls nach Gallien gerufenen beutschen Bolfern, burch= einander, oder amifchen beiden, in der Begend von Speier (Novio-

magus und Civitas Nemetum) wohnten. (Cluver.)

Memifia, Die Gottin, f. Urtona.

Neomagum, f. Reuftabt IV. und Rimmegen.

Mephalennia, f. Balderen.

Neptunus, hatte Altare ju Binningen, Ettlingen, Gungburg und Wifflisburg.

Merigon, Die alte Benennung Rormegen's.

Mervier, ein germanisches, nach Undern ein, von ben Cim : bern und Teutonen abstammendes, Bolt im belgifchen Gallien, in bem jegigen Bennegau; alfo Rachbarn ber Trierer. Gie ftell= ten jum belgischen Bunde gegen Cafar 50,000 Mann. Sauptft. mar Bajanum (Doornit) in Flanbern. (Schneiber im Dierer.)

Rette, Reg. Beg. Cobl., pr. Rheinprov. - Um Ginfluffe biefes, in ber Gifel entspringenden, Baches in ben Rhein, oberhalb Undernach, fand man, bei bem Graben eines Fundaments, 2 Rlafter tief, Refte eines marmornen Sugbobens. Fortgefettes Nachgras ben burfte belohnend fenn. (Schreiber.) Rettowit, f. Schlan.

Reteband, Df. bei Greifewald, Reg. B. Stralf., pr. Prov. In der Beide Steinfreise, "Furften= ober Berren= Pomm. fteine." (Jabresb. D.)

Meubrandenburg, f. Rethra.

Reuburg I. St. a. b. Donau, Dberbonaufr., Baiern. -Der gange Bergruden von hier bis uber Stettberg, an beiben Ufern ber Donau hinauf (uber 2 Stunden Beges), ift eine von Ratur gebildete, große Grangfestung. Es konnte von ben Romern, Die mit einigen Caftellen gu Dulfe tamen, von einer geringen Befabung jahrelang gegen gablreiche Beere vertheibigt merben. mochten die Lager und Caftelle, Summontorium und Ripa prima, au fuchen fenn. Um rechten Ufer fingen ihre befestigten Berge bei Reuburg an; am linten bei Joshofen (Jovis villa). Den Mufenthalt ber Belteroberer an beiden Orten bezeugen die Mungen von Conftantin b. Gr. und andere Alterth., beren viele Raufm. Graf= fegger fammelte. - Ein bart am Strome befindlicher, tegelfor: miger Berg, auf welchem Neuburg liegt, ift von Grabern in Suf= eisenform umgeben. - Steine mit Lapidarfcbrift: a) ein Grabbenemal, welches Publ. Melius Saturninus einem Burger ber Beteranen:Colonie fette. - b) Gin am obern Thore eingemauerter Grabftein; Dib. Claud. Conftantinus ließ ihn feinem gleichnamigen Cobne, feiner Gattin, Caffia Bera, und feinen zwei freigelaffenen Dienern und lieben Freunden, Cajus und Modeftus, fegen. Beibe Steine wanderten in bas Mufeum zu Mannheim, nebst ben Gesichneiden, Sausgottern, Mungen und andern rom. Alterth., welche im Die. Feldfirchen, bei Unlegung der Augsburger Chausse, gefunben murben. - c) Gin britter Grabftein ift bem Certus Ranti= cus Secundus, einem Burger aus Trier, von feinem Freigelaffenen und Erben Ranticus Namavo gefett worden. - d) Das Bruch= ftud einer Meilenfaule, welches bier an ber Donau gefunden und jest zu Mannheim aufbewahrt wird, hat Die (ergangte) gapidarfchrift: "(Imp. Cae) sar Severus Pius (Au.) g. Arab. (Brita) nnicus maximus trib. pot. VIII. imp. (erator), proconsul et Mar (cus) Aurel (ius) Antoninus (f.) el (ix)." Diefer Denkstein fallt in bas 3. 204. Geverus farb ju Dort, im 3. 211. (Graff.) e) Roch einen, jest zu Mannheim befindlichen, Grabftein ließ ber Bater Tib. Gl. Conftantinus feinem, 3 Jahre alten, Sohne, ber Mutter beffelben, Caffia Bera, feinen 3 noch lebenden Freigelaffenen Claudius Sanuarius, Bictor und Marcellinus und feinen verftorbenen Sclaven, Fibelis, Cajus und Mobeftus, feben. Muf ber rechten Seite bes Grabfteines ift ein halb erhabener Genius. (Acta A.)-Bon bier ftromaufmarts folgen Altenburg's Trummer auf einem Bugel, von welchem man die ganze Gegend übersieht. Ihre Balle, Graben und Vorwerke weisen auf eine starke Befestigung bin, die aber in Schutt liegt; westlich und nördlich sieht man noch Ueberrefte ihrer 8' diden, unten von Posagen (Buckelsteinen) erbauten Mauern. — Eine Stunde weiter hinauf liegt auf einem ähnlichen, die Gezgend beherrschenden, hügel an der Donau Kaisersburg, ein altes röm. Schloß, bessen Balle und Mauergrundlagen mit dichtem Gestrauche überwachsen sind. Bei Neuburg a. d. Kamlach fand man im I. 1819 eine sehr seltene Golomunze mit dem Lorberrenzgektonzten haupte des K. Maximilian und der Inschrift: "Virtus Militum." (Buchner.)

Deuburg II., Riftr. nabe bei Bien, einft bie rom. Station

Citium.

Reuenburg (Neuschatel), am Jura. — Bur Zeit ber Rom. eine der 5 Stadte des Bolksstammes der Sequaner, der in biesem Theile der Schweiz angesiedelt war. Im 5. Jahrh. wurde hier ein fester Thurm erbaut, die neue Burg genannt, wovon die, im 12. Jahrh. aus ihren Trummern wieder erstandene St. ihren Namen erhielt.

Reuenheim, Df. bei Beibelberg, Nedartr., Baben. -Um fudweftlichen Ubhange bes Beiligenberges entbedte man im 3. 1838 ein Denemal ber Mithras: Berehrung nabe am Rets tar, neben einer Quelle, welche baselbft hervorbricht. Die burch lete tere verursachte Bersumpfung bes Bobens scheint ben Umfturz Diefes Mithraums, wovon Sig. 833 ber Grundrig ift, verurfacht ju haben. Die Bildwerke murben nach unten gekehrt angetroffen. Das Dachs wert biefer, 12' im Gevierte haltenden Capelle mar im Sintergrunde auf eine Mauer geftust, am Gingange aber von 2 Gaulen getragen. - Dies Denkmal tritt burch ben Reichthum bes Bildwerks in feinem Mittelfelde und in ben, baffelbe oben unt feitwarts ein= foliegenden, Geitenleiften, ben großartigften Mithras : Monumenten, bem aus Mauls in Tyrol (jest im f. f. Untifen-Cabinete gu Bien) und bem Bebbersheimer (jest im Mufeum ju Biesbaben) junachft an die Geite. - Mithras mar im Religionsfpfteme ber battrifchen, medifchen und perfifchen Bolter unter ben, vom Coopfer Drmugd geschaffenen, guten Beiftern ber bochfte. Er beißt ber Glangreichste, mar aber nicht bie Gonne, mit ber er zugleich angerufen marb, und zwischen welcher und bem Monde er in beftan: biger Bewegung erscheint. Bon ibm beißt es: "Er bebt feine Sande auf jum Drmugd, bem Ronige ber Belt, ift mit taufenb Dhren und taufend Mugen aller Menfchen Schutmachter und Segen. bringer. Er giebt ber Erbe Licht und Sonne, vertreibt bie Geister ber Finsterniß und fegnet mit Frieden und Glud." — Im Izeschne, einem ber tanonischen Bucher biefes Cultus, beift es un= ter Underm: "Ich rufe an und preife Mithra, ber bie Paare der Stiere vervielfaltigt; Mithra erhalt die Fulle des Segens in Fran; auf den erhabenen Bergen feines Thrones find Beiden in Ueberfluß; er giebt bas Gemaffer, uber welches Schiffe geben und welches Camen bringt an Diefe Derter, Die nach ihm mit Gehnfucht lechien." - Feuer: und Bafferdienft, ober vielmehr bie Berehrung ber Elemente in'sgefammt, mar in biefer Religion bie Grundlage eines practifchen Guffems ber agrarifden Cultur. Bertilgung ber ichablichen Thiere und Pflangen, Pflege ber nublichen - u. Rleif in land: licher Arbeit mar bas erfte Gebot bes Perfergefeges und bochgeehrt ber Relobauer. - Mithras febt gwifchen Drmugb und Uhriman in der Mitte und ift bas Ginnbild bes Lichts. aus ber Finsterniß geboren. Daher umgiebt ibn auch auf dem Bildwerke eine bunkle Soble. Er ift, ale Licht, ber Bermittler ber Schopfung. Indem er ben Beltftier opfert, vollendet er einen Scho: pfungeact, welcher burch Berlegung ber Materie bie barin enthaltes nen Reime bes Thier = und Pflangenreichs jum Dafenn bringt. Die finnbilblichen Lorstellungen bes hiefigen Mithrasbenkmals ents halten ein großes Mittelbild und 14, baffelbe umgebende, Seiten-bilber, welche bem bei hebbernheim ausgegrabenen fehr ahnlich Die Sauptgeftalt ift Mithras, ein jugendlich fraftiger Beros; feinen Ropf bebedt bie vorwarts umgebogene phrygifche Duge (Mitra Tiare), aus Goldstoff, der Farbe der Sonne, bereitet; Bruft und Leib umgiebt ein, mit dem Gurtel befestigter, Leibrock (tunica); ein mebisch-perfischer Mantel bilbet, gurudgeschlagen und vom Binde getragen, einen faltigen Bogen; Gentel und Beine find mit perfifchen Beintleidern, Die Fuge mit leichten Stiefeln be-Das gebogene linke Knie flutt fich auf ben Ruden bes Fleibet. Stiers; bas rechte Bein ift uber ben rechten Schenkel und Rug bes Thiers ausgestrecht. Mit ber linken Sand halt er bes Stiere Maul aufwarts gerichtet; mit ber rechten flogt er ibm ben Dolch in ben Naden. Die Sandlung bes Opfers geht am Gingange einer Soble vor. - Bu ben, jum Theil vieldeutigen, Bieroglophen Des Di= thrasbildes gehoren namentlich: 1) der, an ben Teftiteln des fterbenben Stieres nagende, Mold; 2) bie 7 Rornahren, womit ber Schweif bes Thieres enbet; 3) Die große Schlange, welche ben gangen untern Raum bes Mittelbildes einnimmt; 4) bas Dilo= gefaß, aus welchem die Schlange, ber man Renntniffe ber Beil; fraft jufchreibt, ju trinten im Begriffe ift; 5) ber machthabenbe Lowe, in feiner Soble, beffen Ropf allein neben ber Schlange ficht= bar ift; 6) ber Sund, welcher gegen bie Bruft bes fterbenden Sties res hinanspringt und aufwarts schaut; 7) bas Bild bes himmli-fchen Raben, dieses beiligen Bogels, bas sonft in teinem Mithrasbentmale vermißt wird, fehlt in bem Neuenheimer. Es fcheint uber bem Mantel bes Mithras gestanden zu haben, aber verwischt, ver-

wittert ober abfichtlich beschäbigt ju fenn; 8) zwei fadeltragen be Bunglinge in phrygifther Tracht, ju beiben Geiten bes Stier= opfers, der eine mit erhabener, ber andere mit gefentter Fadel; 9) in den obern Eden des Mittelfeldes die Buften ber Sonne und bes Mondes, jene burch 7 Strablen, Diefer burch Die auf bem Borberhaupte fcmebenbe Mondefichel fenntlich; und enblich 10) zwifden beiben 7 Baume. - Diefe große Ditbra= Borfellung wird von folgenden Geitenbildern umgeben: Si= gur 834, Mithras begleitet in haftiger Bewegung ben, auf vierfpannigem Bagen über Berggipfel aufwarts fahrenden Con= nengott, mahrend, Fig. 835, bie Montgottin ihr 3meigespann bergabmarte lentt. - Auf Fig. 836 und 887 fchiegen fnicenbe Bogenfduten ihre Pfeile auf Die, ihnen gegenüber fcmebenben, Bolfen ab, weil fie burch ihre Schatten ber Erbe bas Connenlicht entziehen. — Den beiben geflugelten Ropfen, Fig. 838 u. 839, geht ein belebender Sauch aus dem Munde. Diefer Les bensbauch in feiner Birtung beutet einmal auf Entftehung bes thierifchen Lebens - bier auf ben Menfchen - bin, ber bereits bis an die Bruft aus dem Bipfel eines Baumes hervorge= machfen ift; und in bem nachten Junglinge, welcher feine Banbe nach einem, vor ibm ftebenben, Baume ausftredt und ibn gu pfle= gen scheint, zeigt er bas Bachsthum ber Pflanzen an. - Fig. 840 zeigt ben, aus bem Felsen gebornen, Mithras felbft; bis zum Unterleibe aus Rlippen bervorragend, balt er mit ber einen Sand bie Beltfugel (Connenscheibe?) empor und mit ber andern ben golbnen Dold, womit er ben Erbftier tobtet. - In Fig. 841 balt ein, am hinterhaupte priesterlich beschleierter, Mann, in ber einen Sand einen hirtenstab und über einen Altar einen Blig, welchen er - um bie Mues belebenbe electrische Rraft anzubeuten - einem. mit einer gange gerufteten, bartigen Danne, beffen Ropf ein Turban bedt, überteicht. — In Fig. 842 fclaft, auf Felfengrunde, jener, mit electrifden Rraften ausgeruftete, bartige Mann, mit bem empfangenen Blibe in feiner Sand. - Rig. 843 geigt einen jugendlichen, mit einer phrygischen Mute bebedten, Mann, ber bemuht ift, eine große Scheibe auf feine Schulter ju nehmen und aus ber halb fnieenden Stellung fich aufzurichten (ben Sim= melstrager Utlas?). - Endlich verfinnlichen noch 4 Felber bie Bandigung und Bahmung bes Stiers, Bebufs ber Mder= Cul. tur, indem, Sig. 844, ein Mithrasbiener ben Stier, beffen Sin= terfuße über feinen Schultern, rudwarts mit fich forticbleppt. -Sig. 845 zeigt, wie ber Stier, ber fich losgeriffen bat, feinen Bans Diger, ber ibn halten will, im eiligen Laufe auf feinem Ruden mit fich fortichleppt. - In Fig. 846 tragt ber Diener ben ermatteren Stier, beffen er wieber machtig geworben, auf feinen Schultern fort; in Fig. 847 geht bas endlich gegahmte Thier frei und rubig auf ber

Beibe. Noch fand man in der Gegend dieses Mithraums einige Bruchstücke, z. B., einen 2' 7" hohen und 11" breiten Altar mit: "Jovi O. M. Sacrum. Candidus Quartus. V. (otum) S. (olvit) L. (aetus) L. (ibens oder lubens) M. (erito)." — Das 3' 2" hohe, 1' die Bruchstück eines Saulenschaftes, in Bastelief mit Laubwerf umgeben, worin Bögel sigen, deren Einer an Weinstrauben pickt. — Ein rom. Saulen Sapital, oben mit 4 Köpfen verziert. — Ein kunstlich gebildetes Felsenstück, aus welschem eine Menschengestalt hervorragt, die abgebrochen ihr. — Ein herkules mit Keule und köwenhaut in halb erhabener Steinsigur. Auch der davon getrennte bartige Kopf hat sich vorgesunden. — Eine schnale, vermuthlich weibliche, Hand mit einer Kugel. — Eine Schlüssel, eine kleine Lampe von Erz u. s. (Creuzzer C.)

NeuenFirchen, Df. bei Anklam, Reg. B. Stett., pr. Prov. Pomm. — Im hiefigen Bruche fand man einen metallenen und

einen fteinernen Streithammer.

Neuenstadt a. Rocher ob. a. b. gr. Linbe, bei Nedarsulm, Nedarkr., Burttemb. — hier die tausenbiabrige Linde, Die, schon 1392 von 62 Pfeilern geftutt, im 3. 1819 in einem Gewitterflurme ftart beschädigt ward. — Ein, jest zu heilbronn ausbewahrter, Stein, Fig. 848, mit halb erhabener Darftellung zweier Manner und einem nadten, zwischen ihnen ftebenben Rinde; Die nicht mehr gang leferliche Infchrift barunter lautet: "Varuncius portio acv. Aquinus Natalius Victorinius Visia Maternius aeterna . . . . iuventut . . . sv. . " - Auf einem abnlichen Steine, Fig. 849, reichen zwei Bartige fich bie Sand. Ueber ihnen fteht Concordia. Man batt fie fur M. Murel und E. Berus, ober auch fur obrigfeit= liche Perfonen (consulares provinciarum). Gin Opferftein mit ber Infchrift: "IN. H. D. D. Apollini Granno. Hullius Viglonus D. (edit) L. (ocum) C. (um) C. (ippo) A. (rae) G. (ratus) Sab (er) pro filio Hul (lio) Lepido V. S. L. L. M." — Dem Apoll ift hier ber Beiname Grannus gegeben, mahricheinlich weil ber Scotische Schupgott Grannus ebenfo, wie Apoll, Die Rranten gefund machte. (Schopflin.) — Die hier gefundenen Munz zen find von Seliogabal und Trajan. — Ein Ehrendenkmal gilt bem Septimius Severus und beffen Sohne Caracalla. (Hanz felmann.)

Reuhalbensleben, St., Reg. Bez. Magbeb., pr. Prov. Sachsen. — Im J. 1823 entbedte man 4' unter bem jetigen Boben ein Urnenlager. Es stand auf einer Grundlage von gegofsenem, versteinertem Kalte und war an ben Seiten mit Gemauer
eingefaßt. Etwa 45 große und kleine Urnen, eisenfarbig, einfach geformt, unten gerundet und mit einer geranderten breiten Deffnung,
fanden bier reihenweise und umgekehrt, b. h., mit der Deffnung

nach unten. Die 3wischenraume waren mit beinahe verbartetem Ralte ausgegoffen und bas Gange bedte ein Pflafter von Badftei= nen. Die Urnen enthielten Riesfand, nur eine auch Spuren von Ein moblerhaltenes Eremplar berfelben ift auf bem Rath= haufe niedergelegt. Die fugelartige Form Diefer Urnen, ber Ralfae= brauch und abnliche rathfelhafte Urnenlager vor Belmftabt und au Stendal (f. b.) erinnern an neuere Sabrh. und machen bergleichen Runde rathfelhaft, wenn man es nicht mahricbeinlich finden will, bag bier Dynaften von Salbensleben nach ber Unnahme bes Chriftens thums, die Afche ihrer, noch als heiden beigesetten, Angeborigen fo auf eine, ihren Zeitansichten gemaße Art besondere bann ehren gu

mussen glaubten, wann Neubauten eine Menge Aschenkruge zu Tage forderten. (Alberti, Forstemann.)

Neukirchen, A. Bucow, ohnweit Bukow, Medlenb. — Bar. v. Langen ließ bei dasiger Windmuhle den "Köppenberg," ein 16' hobes Kegelgrab, ausvecken. Man fand an seiner Abbachung Urnenscherben und Tobtengebeine; im Innern bes Bugels eine fußbreite Erdschicht fetter, widerlich riechenber, Erde; unter Dies fer Erdicbicht Relofteine, mit einem Kingerringe von Golobrabt und

ein zerbrochenes, 21' langes Schwert von Erz. (Lifch.) Meulingen, Df., Kr. Ofterb., Reg. B. Magteb., pr. Prov. Sachs. — Eine, 141" hobe, ausgezeichnet schone Urne, mit 18" Bauchmeite. Ihr Dbertheil ift ein 7" hober, abgeftumpfter Regel; ber bervorftebende Bauch aber in gleichmäßigen 3mifchenraumen abmedfelnd glatt und fenfrecht cannelirt. (v. Lebebur.) - 3m 3. 1719 ward bier auch eine metallene Urne gefunden. (Relpe, Rufter.) Und neben berfelben auch 7 Teller und 60, theils filberne, theils meffingene Budel; erftere in ber Große einer Safel-

nuf. (Summel. Bedmann.)

Meumagen, Sitn. an d. Mofel (Noviodunum, Noviomagum), Reg. B. Trier, pr. Rheinprov. - Die Romer batten bier ein feftes Lager, Caftell und Schl., beffen Grundmauern noch ficts (Quednom.) - Der runbe Thurm, ein aus Qua: berftuden auf einem Relfen erbautes Bert, ift umgeben von bauer= baften fleinen Thurmen. Die Infcbrift und Bagreliefs an ben Thurm-Quadern find erlofchen. Die fcon gearbeiteten Garge von feinem Sandstein, voller Basteliefs und andern Bilohauereien und Inschriften, ließ Gr. v. Mansfeld meistens nach Luremburg bringen. (Dielheim B.) Geblieben ift nur noch ein Golbat mit einem furgen runden Schilde, in Marmor ausgehauen, und die Steinschrift: "M. D. Varusio Attoni filio desuncto Acceptius Varusius et totia lal. la. patres et sibi vivi secerunt." In Dannheim's Dufeum befindet fich von biefigen Alterth. noch: a) eine 41' bobe Deilenfaule mit ber Infdrift: "I. M. P. Caes. M. Aurel. Autonino. Aug. Pont. Max. Tr. Pot. XVI. Cos. III. et Imp. Caes. L. Aurel. Veroaug. Tr. Potest. Cos II. a. Col. Agripp. M. P. XXX." - b) Ein, nur 1' hober Altar mit ber Inschrift: "Deo Herculi et Genio loci Bellanco Gimenis (sc. filius) V. S. L. M." — c) Ein unter Mark Aurel errichteter Denkftein mit ber Aufschrift: "C-ius Secundus dec. (urio) col. (legii) Aug. (ustalium) ex evoc. (atis) Aug. (usti) cum pertic (a) viatoria di (cavit.) V. S. L. M." — Augustus ist in biefer Steinschrift Litel bes Kaifers. (Creuzer.) — d) Der Altar eines Beneficiarius bes Confuls: "Herculi L. Jucundinius Maximus B. Cos. V. S. L. M." — e) Noch ein Berfules: Altar, gezeichnet: "Herculi Octavius Curtavius B. Cos." - f) Gin vierfeitiger fleiner Altar, bezeichnet: "A. Volini V. S. L. M. pro se et suis F." (Acta A., Graff, Diel= beim B.)

Meumark I., St., Reg. B. Brest., pr. Prov. Schlef. -Das hiefige Rathhaus enthalt febenswerthe, bei Schlaupe (f. b) und

in ber Nachbarfchaft gegrabene Alterth. (Stein.)

Neumart II., Sitn., Großbergogth. Weimar. — 3wifchen bier und Buttelftabt und Brembach find auf einer großen Strede Landes oft rom. Mungen und andere Alterth. ausgepflugt, die uns von friegerischen Begebenheiten ber Rom., von bem Drususzuge durch biefe Gegend, sichere Kunde geben. Im sogenannten Siegesthale gwifchen Rettgenftabt und Bachra murbe ein golbener Auguftus. auf ber Rehrfeite Die Themis mit ber Baage, gefunden. - Bei bem Abholgen eines naben Forftreviers fand man ungablige, gang ornbirte, Sufeisen feltsamer Form zwischen ben Baumwurzeln. (Bilbelm.)

Reunheiligen, Df. bei Langenfalga, Reg. B. Erfurt, pr. Prov. Sachf. - Man fand bier: a) ben Sammer und Stab von Erz, Fig. 850 und 851, welcher, bem bei Belbeleben bes fchriebenen ahnlich, auch ehern, hohl, aus mehreren Studen gufam= menfetbar und ein Berricherschmud ift. (Rlemm.) - b) Gechezig

Streitmeißel und Dolche, wie Fig. 852 bis 854.

Reu-Polchow, bei Laage, ohnweit Roftod, Dedlenb. Reben einem großen, gebentelten Afchentruge, aus braunlicher Daffe mit eingemischten Glimmerfuntchen, lag eine Speerklinge von Erz und eine undurchbohrte Scheibe von Stein. (Bartich.)

Reuftadt I., in Schlef. — Die Orte-Bibliothet mit ih-

rer Atterth. Sammlung. (Buborgis.) Renftabt II., Fifn. an b. Abens und Donau, Regenkr., Baiern. — Sichtbare Spuren ber alten Romerstraße. — Ein, bem wohlthatigen Clemente bes Lichts und ber Barme gewibmeter, Tem= pel. - Gine, bem Apollo Grannus burch Sullius Biglonius geweibte Stiftung. (Beichtlen.)

Renftadt III., a. b. Mumling, Prov. Starkenb., Grhath

Beff., ohnweit ber Pfahlhede im Dbenwalde. — Laut Steinschrift, ers baute Aler. Severus ein rom. Bad auf bem Breuberge. (Knapp.)

Reuftadt IV. (Neomagum), St. am Huße bes Sarbtges birges und bem Speierbache, mit bem Bergschlosse Sarbt, Rheinkr., Baiern. — Bom zerstörten Wolfsberger Schlosse führt ein unterzirdischer Gang durch das Thal unter bem Speierbache zu dem gezgenüberliegenden Königsberg, wo sich rom. Ruinen sinden. Auch ist noch ein verdeckter Weg von der St. durch den Ziegelberg auf das Schl. hardt vorhanden und Spuren einer Römerstraße, die nach dem Hambacher Walde suhrt. (Schreiber.)
Reuftadt V., a. d. Orla, im Großherzogth. Beimar. —

Reustadt V., a. d. Orla, im Großherzogth. Beimar. — In hiefiger Stadtslur eine Baldgegend, der Ilgenhain genannt. Sollte dieser Name aus Beiligen Dain entstanden seyn, da man

fruber bier oft metallene Bertzeuge fand? (Alberti.)

Reuftadt VI., a. b. Doffe, Reg. Bez. Poteb., pr. Prov. Brandenb. — 3wei Streitkeile von Feuerstein. — 3wischen Korrit und Seglit eine, nach oben und unten gleichmäßig sich verens genbe, 9" hohe Urne. (v. Lebebur.)

Reuftrelits, im Großherzogth. Medlenb. — Sier bie Bis bliothet mit der bekannten Sammlung prilmiger (obotritisch-wilzischer) Alterth. (v. Sagenow, hummel B., Mone.) Ringe aus dops

peltem Golddrahte. (Lifch.) Reuftrier, f. Oftfranken.

Neuß (Nuns, Novesium, Nova Castra), St., einst bicht am Rhein, Reg. B. Dusselb, pr. Rheinprov. — Der Strom nahm schon seit dem 5. Jahrh. seinen jetigen Lauf eine halbe Stunde das von. Jett ist sie eine von der Erst und Kruse umgebene Inselstadt. Bon dem Stifter des Ortes giebt es noch ein Drusus Castell und ein Drusus Ihor. Ob Drusus hier einst eine Brücke über den Khein schlug, bezweiselt (Wilhelm.) Unter Untonin stand hier ein Flügel der V. Legion. Auch von den Legionen XVI. und XX. hat man Streitmeißel gesunden. Bis zum J. 690 erhielt sich hier der Tempel des Bachus, wo dann das Chorherrn-Kloster errichtet ward. Als Napoleon die Wasserstaße zwischen dem Rhein und der Maas herstellen wollte und oberhalb Neus den sogenannten Nordcanal zu graden anfangen ließ, wurden Urnen, Münzen und andere Alterth. gefunden. Das im J. 1671 vor dem Orte ausgegrahene Sarkophag mit einer röm. Inschrift kam damals auf das alte Schloß Benrath bei Jülich. (Fiedler, v. Hüpsch, Körstemann.)

Reu: Wangelin, Gut im Medlenb. - 3wei Feuerstein-

Reile. **Neuwied**, Residenz des Fürsten, Reg. B. Cobl., pr. Rheinsprov. — Biele Alterth., sammtlich im Umfange des hier gestandesnen rom. Lagers, Fig. 855, gefunden. Die zahlreiche Samms

lung berfelben fann im eigentlichften Ginne vaterlanbifch genannt Sie wird in einem großen Seitengebaube bes Schloffes aufbewahrt. Bor bemfelben liegt ein Gartophag von Sandftein. ein Daar große Tuff: Quadern mit den Rummern ber Coborten, melche fie verfertigten, und einige Pfeiler eines gewolbten, von unten geheigten, Bimmere. 3m Cabinette felbft fieht man mehrere Souts geister, beren einer, von Bronze, bei Niederbiber (f. b.) gez funden ward. Ihn und noch einen Genius haben die Beteranen ju Victoria im 3. 240 gefett. Gin britter tragt bie Ueberichrift von Sornbrittonen .- Alterth. aus eblem Metall: Der Schild eines rom. Reldzeichens aus reinem Gilber: Die hocherhabene Urs beit zeigt einen Rom. in faiferlichem Kriegofleibe, ber in feiner Reche ten bas, am Gurtel getragene, furge Schwert, ben Spief in ber Linken halt und ben, als bartigen Greis personificirten, Rh. mit Su-Ben tritt; germanische und gallische Baffen liegen bem Greife gur Seite, und hinter ihm ergießen fich, um ihn ale Strom zu bezeiche nen, Bafferfluthen. -Gin gut gearbeitetes Silberblech, worauf Mars und Mercur und eine Fortuna mit ihren Ginnbilbern ausgetrieben find. - Gin großer Siegelring mit einer Gemme, ben Barpofrates barftellend. — Gin goldener Ring, beffen Bemme einen Bowen abbilbet. — Ringe mit kleinen Schlufs feln ic. - Bu ben Sachen aus Bronze gebort, unter Unberm, ein Genius mit einer Mauertrone, ein trefflich gearbeiteter Minerva= topf, eine gefchmadvoll verzierte Ring : Dafte, Rleiberfpan= gen, jum Theil Emaille auf Rupfer, beren eine ein grunfarbiges Thier auf blauem Grunde zeigt, Nabeln in allen Großen, mit und ohne Debr, dirurgifde Bertzeuge, Bentel, Opferkanne, Dreifuß, Sandgloden, Amulette, Agraffen, Rettchen, Anopfe, Schreibgriffel, Borbangefchloffer und Ohrvers gierungen. - Mus Gifen find die verfchiebenartigften Berfa geuge fur Sandwerker, Rrieger, Militarpolizei und religiofen Gultus, 3. B., eine Rette mit Salseifen und Saten, womit bies felbe an einen Pfahl befestigt gemefen, eine Suffeffel, Gemichte, Ragel und Diete in großer Menge und Bericbiebenheit, Soubs nagel (ba biefe noch in zusammenbangenben Reihen, unter ben Ruff= knochen ber Menschengerippe gefunden wurden, fo mogen die Eras ger berfelben in ihren bolgernen Schuhsohlen erschlagen und fo liegen geblieben fenn), Schloffer und Schluffel, Schloffriegel und Riegelichloffer, Charnierbander, Fallriegel ober Rlinte, Schlogfebern, Thurhaten und Gehange, Spaten, Saden, Deffer, Umboge, Schnellmaage, Belme, Schmers ter, Speere, Pfeile mit Biberhaten, Sporen, Baumzeng. Pferbegebiß und Striegel, Genfen, Biegelftampfen, Bertzeuge ber Stragenpflafterer, Riemer, Fleifcher. Soubmader, Schreiner, als Pflafterhammer, Fleifcher-

beile, Birtel, Gage, Soufterfneipen, Meifel, Bobrer, Pfrieme, Schaficheere, Fingerringe und Bute, romifches Pflugichaar und Opferwerkzeuge. - Berichiebene Topfer= arbeiten, als Gogenbilder (eine Minerva), Bergierungen in erhabener Arbeit, Schalen, Teller, Schuffel, Becher, Rruge, Gefägbruftstude mit verschiedenen Stempel= Eindruden, ein Schmelz= und ein Probirtiegel, Lampen, Bafferleis tungerobren. - Glasicherben in großer Menge, aber fein gans ges Gefag. Große, Bufammengefchmolzene Glasmaffen und Fen : fterfcheiben, die beweisen, bag bas Caftell Victoria burch Reuer Berftort worden ift. - Mus einem Grabe bei Victoria ein mohlers haltener Schabel, womit man bem Raturforfcher Blumenbach ein Gefchent machte, ber von bemfelben urtheilte, bag er, im Ber= gleiche mit einem Romerschabel, einem Deutschen angehort habe. - 3m hofe bes Pratoriums bes Caftells entbedte man ein Gerippe mit bem Spiege an feiner Seite. Gin anderes Skelett auf einem Kahnenschilde fand man in einem Bimmer bes Pratoriums in figen= ber Stellung. - Thiertnochen: Sahnenbeine mit außerordents lich großen Sporen, Fanggahne von Ebern, Schabel von Rinbern, Sunden, Bolfen, Birfchgeweihe (beren ungeheuere Menge auf bie Berffiatte eines hornbrechelers hingubeuten icheint). - Steis nerne Dentmaler: ein Botivftein mit ber Inschrift: "In honorem divinae domus Deo Marti (a) Praestanti Ulmionis filio dono d (atum);" beffen Rudfeite zeigt einen Genius. - Ein zweifar= biger Onyr mit ben fich ansehenden Ropfen bes Geptimius Geverus und Caracalla. - Das Bruchftud eines Mithras : Dentmals in Marmor, abnlich bem bei Reuenheim (f. b.) befdriebenen. Lehrreich find 2 porofe Menniger-Mahlsteine von 1' 5" Durchmefs fer und 23" Dide, beren Flachen parallel find; ihre Concavitat und Converitat betragt 12". Unten lag bie convere Seite bes einen Steins nach oben gekehrt; auf ihm lag bie concave Seite bes ans bern Steins, beffen obere Flache auf 3" Randbreite maagerecht ift; pon ba an vertieft fich bie innere Flache bis ju bem 12" breiten runben Loche im Mittelpuncte allmalig um 1". In ber obern Bertiefung des oben liegenden Steines zeigen fich Spuren eines über die Deffnung gelegten Gifens, welches an beiben Geiten eingelaffen und in Blei gelegt mar. Daffelbe biente unftreitig bem eifernen Bolgen, um welchen bie Steinschrift fich brebte. Die Urt Mabifteine fcheis nen bei ben Rom. am Rheine allgemein gemefen gu fenn; man fand fie auch ju Bonn, Gleve und Kanten. - Geltener vortommend ift bagegen bie in Victoria entbedte Reibschuffel aus bem febr barten, fcmarggrauen Mennigerfteine. — Much Schleiffteine fanden fich. — Unter ben, zwischen bem, gang in ber Rabe gelegenen Dfe, Bebbes= borf und Reuwied aufgebedten Grabern maren 10 weibliche Rorper. Sie lagen in reinem Fluffanbe in Reihen auf bem Rut-

ten nebeneinander, die Fuge nach 2B., der Kopf nach D. Mertverbrannt begruben; benn von Afche und angebrannten Knochen fand fich in feinem Grabe eine Spur. Die Grabgefche waren init Erbe und Fluffand angefult. Un den Schabeln lagen Saarnabeln, in der Dhrgegend Ohrringe, um ben Salsmirbel Perlen, por ber Bruft die Fibul, gewohnlich auf jeder ber Brufte Gine. — Gurtelhaten (Agraffen) in ber Bauchgegend; Armfpangen um bie Arms Enochen. In einigen Grabern fanden zwischen ben Beinen fleine, thonerne Schaalen, Rruge bagegen ftets gur Seite ber Berippe. -Muf einem ber Gerippe lag ein aus weißem Thon gebranntes, gier= lich gearbeitetes Taubchen. — Dergleichen Tauben iburben in und um Maing in ben Urnen, befonders ber Soldaten von ber XXII. Legion, oft gefunden. Fuchs erflart biefe Mitgabe fur achte Rennzeichen beerdigter Chriften aus heibnifder Beit. In bem Grabe, in welchem bei Victoria jene Taube lag, fanden fich in ber Gegend ber Ohren 10 Perlen. - Roch fand man in Grabern Rapfchen, Bronzeringe, Bruchftude von fleinen, eifernen Deffern, welche ftets am Bedenknochen lagen, große Rabeln von Bronge und von Silber, bis 7" lang, mit runben und vieredigen Knopfen. — Eine Stunde von biefem Begrabnisplage, in ber Richtung nach Egern zu, ward ein Grab entbedt, welches, nach ben ungebrannen Urnen und Schaalen zu urtheilen, deutschen Ursprungs war. In diesen Gefchen lagen Armringe, Nadeln und ein kunstlich verschlungener Kohfring von Bronzeblech. Die k. Antikensammlung zu Berlin bewahrt einen ahnlichen Ring, welcher auf der Insel Mon gefunden mar. Bu ben feltenen Alterth. gebort ein 64 Loth fcome= res Ctud braunrothes Siegelwachs, bas, angezunbet, noch ben bolls kommenen Bachsgeruch bat. - Much an Arbeiten aus Elfenbein. Rnochen und Sirfdborn fanben fich Durchgieh : und Schnurs nabeln, Dhrioffel, Rnopfe, Ringe, Scheiben und ein Bi= therfteg fur 8 Gaiten. - Bur Neuwieder reichen Muna. fammlung werden noch immer neue Beitrage geliefert. - 218 Die hiefige Meinonitenkirche gebaut ward, fant man in einer Tiefe von 10' ein breifach übereinanber liegenbes, feftes Steins pflafter einer ehemdligen Romerftrage. Sollte bet Mbelfi einft weniger boch und breit gewesen fenn, als jest? — Die Strafe lauft jest 40 Schritte von feinem Ufer entfernt fort, bis nach Seb= Desborf, wo man es im 3. 1793 theilweife aufbedte. Much unter ben Relbern in ber "Schlote bei ber Sandgrube" finden fich bie Ueberbleibsel einer alten Strafe. - 3wifden Bebbesborf und Gladbach ift ein anberer verschuttetet Weg auf eine lange Strecke fichte bar. (Dorow B., Schreiber A.)

Ribeltingen, (Bolfinger und Segellniget). - Un:

gebacht wird, behaupten Franken, Gothen und Sachfen bas Uebers gewicht. Sie stehen in heftiger Stammfeinbschaft einander gegensüber. Dieser Sas ber Brudervollter spiegelt sich in unserer alten Belbensage wieder, in welcher nach ben Bolferwanderungen die Franken Ribelungen, die Gothen Bolfinger, die Sachsen Segelinger hiesen. (Menzel.)

Nibba, St. a. b. Nibba bei Sanau, Pr. Dberheff., Großh. Seff. — Rorblich zwischen Rupertshausen und Stornfels finden fich vom Main her die ersten Spuren bes "Pohls oder Pfahls arabens," im Rucken bieses Balles aber eine Linie von Castellen.

(Wilhelm.)

Diederbiber, Df., etwas abwarts vom rechten Rheinufer. eine Stunde nordlich von Neuwied. - Sier ift bie rom. Beteranenft. Victoria am Abhange einer großen, erhabenen, jest mit Korn bebauten Flache. Sie hangt mit einem hobern Berge zusammen, wo bas Caftell ftanb; aus ben Borftabten hatte fich eine Romerfabt gebildet, von welcher man im S. 1791 die Bertheidigungsmauer, Spuren mehrerer Bebaube fand, auch die gange Grundlage eines Babes, beffen Canale bas Baffer nach bem Biebbache ableis teten. 6 Babegimmer mit Doppelboden, beren oberer von mehr, als 100 Pfeilern getragen ward. Die Badfteine haben ben Stem= pel ber 8., 21. und 23. Legion und ber 4. Coborte ber Binbelicier. - hier lagen auch im Schutte: ber Schutgeift ber Stadt, von Bronze, mit einer Mauerkrone. Nach feiner Unterschrift mar bies Standbild am 23. Sept. bes 3. 246, unter bem R. Philippus errichtet worden, ein Jupiter von Bronge, welchen ber Raufmann Remy ju Neuwied befitt, eine Bictoria, eine Diana Bena: trir, ein Mercur mit ber Querflote, Mungen vom Tiber an, und eine Menge Scherben von Urnen und irdenem Sausgerathe. Die 5' bide Grundmauer bes Caftells, Fig. 855, bilbet ein 840' langes und 631' breites Biered mit abgerundeten Eden, vor beren jeber ein Thurm hervorsprang; auch bie Seiten hatten mehrere Bertheidie Außerhalb bes Caftelle liegen Grundmauern vieler aunastburme. Eins berfelben icheint ein Tempel gemefen zu fenn. Gebaube. (Minola.)

Nieberbronn, Filn. im Dep. Nieberrhein, Frankreich. — Im S. 1592 entbeckte man hier die Reste eines rom. Bades, dessen Erbauung man bem R. hadrian zuschreibt. Gr. Philipp zu ha= nau ließ es wiederherstellen. Auf dem Grunde des Brunnens wur-

ben viele rom. Mungen gefunden. (Roglin.)

Nieder-Jngelheim, Prov. Rheinheff., Landgr. Seffensomb. — hier ber sogenannte Saal von Ingelheim oder die ehrswurdigen Ueberbleibsel des Palastes von Karl d. Gr. Die hohen Mauern find von einem tiefen Graben umgeben, der auf einer Seite saft ganz versallen ift. Auf der andern Seite find noch alte, tiefe

Sewolbe, beren Mauerwert fo fest ift, als ware es gufammengegof: Auf einer Stelle bes alten Palaftes bat ein Beamter feine Bohnung; bie übrigen weitlauftigen Ruinen bewohnen arme Tags lobner.

Miebernburg, a. Main, ursprunglich ein wichtiger Romerort, Untermaintr., Baiern. — Diefes Caftell lag zwischen ben Castellen Aschaffenburg und Obernburg. Bei bem Pfarrhause brachte ein ftarter Regenguß im 3. 1822 eine Golbmunge Domitian's mit ber Gegenschrift "Germanicus Cos. X." jum Borfchein. Bon ben Grabbugeln enthielt bas im 3. 1831 geoffnete Grabgewolbe 4 Urs nen, Anochen, eiferne Schaalen und Ragel. (Steiner.)

Rieder: Wallfee, Schloß a. b. Donau, Desterreich, unter ber Ens, - (Locus Felix?) ift voll rom. Alterth. (Schreis

ber C.)

Niederweinheim, Df. bei Mergenth., Sarttr., Burttemb.

- Die zwei Beftnadeln Fig. 866 und 867. Rieder: und Oberwet, f. Braunfels.

Miedleben, Df. bei Salle, Reg. B. Merfeb., pr. Proving Sacht. — hier bas merkwurdige Steingrab, Fig. 856, beffen 10" bide Dede eine febr große Sandfteinplatte mar. In bem Grabab= fcnitte A lagen neben einem Tifche, worauf 10 Beigefage ftanben, bie Schabel und Knochenreste von ben Gerippen zweier Menschen, bie großentheils bem Bahne ber Beit und bes Lemmings zur Beute geworden maren. Befage von ungewohnlicher Form maren Figg. 857 bis 860. In der mit Sand vermengten Afche lagen ein Paar Bernstein-Amulette, Feuersteinmeißel, Messer und durchbohrte Sundegabne. - Die Borhalle bes Grabmals B mar burch eine 6" hobe Steinwand von A abgefondert. Auf ihren Boden lag eine Schicht, mit fest jufammengestampften Menschenknochen vermengte, Erde. In ihrer Mitte ruhte Die 8' hohe Urne Fig. 861. — Der gepflasterte Eingang C flieg mit feiner Sohle jaber an, als bie Borhalle und war mit Steinen und Erde verschuttet. Die 15" hohe Urne, Fig. 862, sowie bas becherartige, 10" hohe Gefaß, Fig. 863, find leider nicht gang gerettet. Bene Diente vielleicht jum Speifes, biefes jum Erankopfer. Die nordliche Wand D bestand aus eis ner einzigen Platte. Die mittelfte Platte ber Abendseite E hatte bie eingehauene Zeichnung Fig. 864. In einen Seitenstein ber Kammer war ein regelmäßiges Kreuz eingehauen. Das ganze Grabmal, in welchem auch bas Werkzeug Fig. 865 gefunden ward, hat viele Aehnlichkeit mit dem bei Oberfarrenstädt (f. b.) beschriebenen und gebort mahrscheinlich bemfelben Bolfoftamme an. (Rrufe B.)

Rielebock, Df. bei Genthin, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. f. — Bei bem Erbauen ber Kirche fand man unter ber Grundmauer bes Thurmes ein metallenes Gogenbild ber heibnischen Benben. Das Bild mard bem Sausardive berer v. Plotho gu Parei überliefert. Db ber Name Nielebog (Bod), wie Suterbogt (f. d.), von bem wendischen Gogen Bogt seine Zusammensetzung erhalten haben mag? (D. H.)

Mienburg, St. a. b. Befer, Grafich. Sona, Sannov. — Auf bem hiefigen Ofterberge marb einft bie Gottin Coffa verebrt.

(Rathleff.)

Nierendorf, Df. bei Ahrweiler, Reg. B. Cobl., pr. Rheinsprov. — Der hiesige Taufstein war ursprünglich eine ara Jovis. Das Taufbeden oben war einst die Vertiefung, in welchem bem Jupiter geopsert ward. Der Stein ist vieredig, 2½' boch und 2' breit. Auf 3 Seiten sind Nischen mit heidnischen und in Basteliefs ausgehauenen Gottheiten. Die vierte Seite hat die Inschrift: "J. (ovi) O. (ptimo) M. (aximo) L. (ucius) Pisinius Cel. (sus) S. (acrum) V. (otum) S. (olvit)." Auf der, dieser Inschrift gegenüber besindlichen Seite steht ein nackter, kräftiger Mann mit krausem Haar um Kopf und Kinn; er halt die rechte Hand auf dem Rücken und die linke ausgestreckt an einer unter dem Arme stehenden Keule. Die beiden andern Seiten des Steines enthalten 2 weibliche Figuren. Beider Haupt ist mit einer turbanahnlichen Kopsbededung geziert. Die eine ist eine Vesta, die andere scheint eine Roma vorzustellen. (Nöggerath.)

Mija (Riam), Tobesgott, f. nimptich und Gnefen.

Mimes, St. a. b. Polzen in Bohmen. — Ginft bas Nomisterium ber Markomannen, beren westlicher Sanbelsweg von bier

über Lupphurdum (Leipzig) nach Salle ging.

Rimptsch, St. a. b. Lohe, Reg. Bez. Brest., pr. Proving Schles. — Auch hier, wie zu Enefen, war einst ein Tempel bes Nija (Niam), bes flavischen Gottes, welcher die Seelen, nach dem Tobe des Leibes, in ein besseres Land einführte. Enesen heißt Nest, weil die Seelen der Gestorbenen, gleich den jungen Bogeln, in eine andere Welt kommen, wenn sie die Schaalen des irdischen Leibes gesprengt und abgeworfen haben. Die Polen betrachteten daber den Nija-Tempel zu Enesen als ein Nest der Seelen ihrer Verstorbenen. Seen so war Nimptsch in Schlesien den Sladen einst ein solches Nest, von wo aus die Seelen ihrer Verstorbenen an den Ort ihrer künstigen Bestimmung übergeführt würden. Daber beteten sie auch dier in Niam's Tempel diesen Todesgott an. (Mone.)

Nimwegen, a. b. Baal (Batavodurum und Noviomagum), Prov. Gelbern, Nieberl. — Die alte Burg dieser ehemaligen Sauptfestung ber Bataver war ursprünglich ein, von J. Cafar erbautes Castell. Karl b. Gr. erneuete die Ruinen besselben, nannte sie Faltenburg (Arx Falconia) und machte sie zu einem Palatium. Setzt liegt sie, burch französischen Bandalismus, abermals in Trümmern. Ein sehenswerthes Denkmal ist die Ruine eines rom. Hercules-Tempels. Lange hatte die 10. Legion hier ihr Stand-

quartier; baber haben die meisten Biegel den Stempel: "Log. X. G. P. F." (Gormania, Pia, Fidelis). — Das jetige schone Rathhaus enthält eine Sammlung rom. Alterth., besonders viele Arten Schnallen. (Smith.)

Dipmeroh, f. Quoltig.

Mire, f. Minthen.

Migabn, Df. bei Altbrandenb. - Paftor Schafer fand auf feinem Pfarrader ein Urnenlager. (D. S.)

Moa: Grab, das, f. Schwarzerbe.

Nordlingen, St. a. b. Eger, Rezatkr., Baiern. — Auf bem "Gollberge" bei ben "Malsteinen" waren Bolksversammlungen ber heidnischen Borzeit, gleich benen auf ben Walberten bei Kircheternbach (f. b.). Auf bem bintern Gollberge ward jahrlich Gericht geshalten. Man halt die St. für einen ursprünglich deutschen Ort. Andere wollen, sie sey von Bespasian, als Arae Vespasianae, begründet, oder gar schon von Nero erbaut. (Winkler im Pierer.)

Nörenberg, St. bei Saazig, Reg. Bez. Stettin, pr. Prov. Pomm. — Am Bege von hier nach Temnick eine heidnische Grabsstätte. Die Eraber sind sammtlich erhaben, mit Steinen umfaßt und belegt. Das größte Grabmal ist 60 D. F. groß. Nicht weit vom See liegen noch 6 unverletzte Graber. Auch nahe babei, auf ben Feldern des Gutes Kleingrunow, sinden sich bergleichen, und in deren Rabe hobe, mit Steinen bedeckte, Grabbugel. (Studien.)

Nöttingen, Df., Pfinzer., Baben. — Hier wurden 2 von R. Antonin dem Weisen errichtete Meilenzeiger an der Straße gerfunden. In die christliche Kirche ist ein 3' 2" hoher, nackter, heidenischer Gott Mercur mit seinem Beizeichen, dem Schlangenstade und Gelbbeutel, eingemauert. Ein zweiter, ebenfalls in der Kirche wand verkehrt stehender, rother Sandstein enthalt 2 Thiere mit gespaltenen Klauen. Beiden sehlt aber der Kopf, weil der Stein da ausgebrochen ist. hinter ihnen steht ein hirte, welcher auf einem Horne blaf't, während er sich auf seinem Stade stügt. (Leichtlen.)

Nomisterium, f. Nimes. Monnenmattweiher, ein See auf bem Gipfel des hohen Bolerberges bei Neuenweg in der obern Markgraffchaft Baden-Baden, mit einer schwimmenden Insel. Die Ufer dieses Sees von betracht-licher Tiefe haben ganz die Gestalt eines vorlängst erloschenen vulscanischen Kraters. Rund um ihn her erblickt man eine verwitterte, durch Luftsaue großentheils aufgelofte Lava. (Preuschen.)

Nordalbinger. — Man begreift barunter Leute, welche ber Elbe nordlich wohnen. Diefer Gefammtname umfaßt aber mehrere Bolterschaften im hiefigen holstein, Schleswig und bem Lauensburgischen, namentlich die Dithmarfen, holsteiner und Nomaren. Diefe ehemaligen, fehr eifrigen beiben machten einst Karl b. Gr. viel ju schaffen. Norvalbingia ift noch fest reich an heidnischen Denkmas

lern: - Altaren, Grabern und Sainen. Go finden fich von D. nach B. zwischen Schrum und Artebeck in Dithmarfen brei binter= einander liegende Altare, Die vermuthlich auf Die beutsche Gotterbreis beit Bezug haben. Der größte Altar bem Thor, ber mittlere bem Dthin und ber westliche ber Freja geweiht. Der erfte liegt im "Bruttamp" bes h. Sains bei Alversborf (f. b.). — Suns bert Schritte westlicher liegt ber zweite Altar auf einem runden Sus gel. Dann folgt noch ein britter, beffen Opferftein, 8' lang, 5' breit, 8' bid, auf 5 Unterlagesteinen rubt. - Mertwurdig ift auch biefe Unspielung auf obige Dreiheit bei Melborp, und noch 3 andere Bugel finden sich bei Frestadt. Eben fo find brei Bugel in einem Dreied, bei Gubendorf, in fehr hoher Lage vereint. (Bolten.) -Aeltere Schriftseller berichten, baß Sonne und Mond im h. Saine bes "Riefewolds" bei Nordhabstedt, bei Ofterwold und im Glufins gerwalbe bei Tellingstedt, Altare hatten, wovon nur noch Bruchftude umberliegen. Ihre Beiligthumer follen rund gemefen fenn und ber Altar im Riefewold 12 Steine gur Ginfaffung gehabt haben. Er glich alfo bem Bobans Tempel, beffen Beiligthum allerbings ber Berg "Bobnfcblag" (Bobanslag?) ju verrathen fcheint. -Bu ben bafelbft mertwurdigen Alterthumern gebort bie b. Giche mit ihrem Altare bei Melborp, ber Bunberbaum neben Guberheibstebt (f. b.), die berühmte hohe Buche, Die bem Schloffe hochbuchen ben Namen gab, und ber Riefenopferftein ju Bebel in Stormarn.

Nord: Deutschland. — Griechen und Romer nannten bie Bewohner bes nordlichen Deutschland's Barbaren, scythische, nomabifche, celtische, hyperboraische, norblandische Bolter. Schon gu Berobot's Beiten maren ben Griechen besonders die pommerfchen und preugischen Bernfteinfuftenlander befannt. Alte Dichter ermab. nen bes Clectrone Diefer Lander. Laut Potheas Beugnif im Pli= nius wohnten fcon vor 19 Sahrh. Deutsche bafelbft. - Cafar gebenft ihrer unter bem Namen ber fuevifchen Ration. -Strabo find die damaligen Bewohner von Pommern unter bem Namen ber Gottoner, Lemobier und Gibiner befannt gemes Pomponius Mela nennt bie Pommern Teutoner, ober Deutsche, und die Solfteiner und Jutlander Cimbern. - Dlis nius theilt die gange beutsche Ration in 5 Bolter. Bu ben Bane baliern rechnet er Die Cariner und Gottoner, ehemalige Bes wohner von Bor: und hinterpommern. Gie waren nicht Wenden, ober flavonische, sondern beutsche Bolfer. - Tacitus zahlt Die alten Pommern ju ber suevischen Ration; er macht 7 zu ihnen geborige Bolksstamme namhaft, welche gemeinschaftlich Die Erdmutter Bertha auf Rugen verehrten. — Die fuevischen Gemnonen und Langbarter hauf'ten gur Beit bes Zacitus in ber, bamals noch ju Dommern geborigen Neu= und Mittelmart. - Die Ungeln und Reutinger (Rutitler) bewohnten ju feiner Beit Borpom. mern, die Gottoner aber Pommerellen, bis an die Beichsel; die Lemovier die Gegend um Lebenburg in Cassuben, die Rugioner weiter hinauf bis an Stargard, von wo sie sich nach der Insel Rügen begaben. — Ptolemaus, 150 J. n. Chr., nennt die Sidiner, Rutikler und Burgunder als Bewohner dieser Lander.

Morberoe, im Schleswigschen. Bier bes Gerichtshalters

Jasperfen Privatfammlung von Alterth.

Mordhadftedt, f. Rordalbingia und Avensborf.

Nordhaufen, St. a. b. Borge, am süblichen Fuse bes harzes, Reg. B. Ersurt, pr. Pr. Sachs. — Die Sage läßt sie im J. 410 vom K. Theodossus, oder im J. 847 von Merowig erbaut werden. Geschichtlich bestätigte K. Otto I. ihre Freiheiten. Dessen

Gemahlin Abelheid legte im 3. 948 bafelbft ein Rlofter an.

Nordische Muthologie. — Im weitern Sinne verssteht man darunter die Geschichte der Religion des europäischen Nordens vor Einführung des Christenthums, und zwar: 1) der sinnisschen Volleschamme, und rechnet zu ihnen die Finnen, Lappen, Esten, Liven, Kuren, Litthauer, Preußen und Ungarn; 2) der slavischen Stamme, namentlich der Russen, Polen, Schlesier, Böhmen, Mahren, Sorben, Pommern und Benden; 3) der deutschen Voller, namentlich der Normanner, Scandinavier (Islander), Sachsen, Fransken und Gothen; endlich 4) der celtischen und iberischen Vollesstämme, zu welchen die Celten, Gallier und Briten gehören. — Die nordische Mythologie ist fast so sehr, wie die griechische, eine häusig verkannte Wahrheit. Und doch muß die Mythologie scandinavischer Abkunst uns Deutschen interessanter, als eine andere seyn, weil sie dietzten dunklen Sputen unserer vaterländischen Seschichte ents dates durften Feigheit, Freundschaft mit dem Freunde dis in den Tod, Tapferkeit mit Todesverachtung, Redlichkeit, Treue, Hochsachtung gegen das weibliche Geschlecht, Sittsamkeit, Keuschheit, sind Jüge, die in den verschiedenen Mythen unverkennbar sich ausprägen. (Gräter, Herder, Mone, Creuzer.)

Noreja I., Sptst. ber Taurister im sublichen Noricum, bem jegigen Karnthen. — Sier erlitten bie Romer von ben Gimsbern eine Mieberlage. Unter Cafar belagerten bie Bojer fie vergesbens. In spatern Kriegen mit ten Romern wurbe bie Stadt gersstört. Sie lag im heutigen Steiermark und ist wahrscheinlich bas jegige Friefach (Freisach) im Rr. Rlagenfurt Unterkarnthen's.

(Ochneider im Dierer.)

Noreja II., die Localgottheit der Stadt ihres Namens. Noricum, eine der altrom. Sud-Donauprovingen, deren Beswohner, die Noriker, ein Zweig der frühern Taurisker waren: Die Donau, von der Mundung des Oenus (Inn), bis an den Cetius, begränzte sie gegen R. Ihr oftlich lag eben dies Gebirge und Pan-

nonien; im G. floß ber Savus (bie Sau) und gegen B. ber Inn, Bindelicien und Rhatien. Jest heißt biefer Candftrich Dber : und Miederofterreich, Steiermart, Karnthen und ein Theil von Rrain, Baiern, Throl, Salzburg, Tribent und Briren. Noricum batte eis Erft unter R. Claubius marb es rom. Proving. gene Ronige. Die Romer theilten es in Noricum ripense (bas Donaukuftenland) und N. mediterraneum (bas fubliche). Besteres grangte fublich an bie banach genannten norischen Alpen, offlich an bas Gebirge "Eros Bauptorter waren bier Lentia (Ling), Lauriacum janerberg." (Lorch) und Joviacum (Salzach, Salzburg). Die altere Stadt Noreja im sublichen Noricum bei Aquileja (f. d.) hatten die Bojer erobert. - Diefe Proving mar ben Romern, als Borland, eine Bormauer gegen die Barbaren und litt fehr burch die Martomannenfriege und befonders im 5. Jahrh. burch die Unfalle ber Sueven und Alemannen, fowie burch Attila's Buge nach Gallien und Stas Mls Doater, ein ju Rom erzogener Beruler und Befehls: haber ber, in rom. Golbe ftebenben Beruler und Rugier, alle rom. Befatung aus Noricum vertrieben und fich felbft jum Beberricher Italien's gemacht batte, gab er bie Proving ihrem Schicffale Preis, wo fie bann balb einer großen Bufte glich. (Cellarius.)

Noricum Castrum ob. Castellum, f. Rurnberg. Mornen, nach norbischer Gotterlehre bie Gottinnen bet Beit und bes Schickfals. Much Schutgeister und Bahrfagerlis nen find fie. Die Sauptnornen find 3 Mabchen, welche Die Bert gangenheit, Gegenwart und Butunft barftellen. (Bachter im

Morfinger, f. Elbringen.

Mortweger find zwar, gleich ben Danen und Schweben, urfprunglich Deutsche, wie aus ihren Stammfagen flar wirb; Die Alten hatten aber teinen gemeinschaftlichen Gottesbienft. Ihre Ronige maren zugleich die Dberpriefter ihrer breifachen Religion. Gie opferten Pferbe und verehrten Stiere.

Dothfeuer, f. Johannisfeuer.

Mostow, Gut im Rr. Schlave, Reg. B. Cool., W. Prov. Pomm. - Im hiefigen Forfte eine Menge Gilbermungen roben Geprages, mit Rreugen, und bei bem naben Befow die fogenannten "Bendenwege" ober bie mit Felbsteinen bezeichneten, bei einem großen Steine gusammentreffenden Linien. Bu beiben Geiten berfelben eine große Ungahl Sunengraber auf einem Raume bon etwa 40 Morgen. (Sahresb.)

Novalia, ein rom. Safencaftell bei Guffpen, am Ausfluffe der Pffel, ober bes burch bie fossa Drusiana abgeleiteten Rheinarmes. Much trug ber gange öftliche Urm bes Rheins blefen Ras

men. (Bilbelm.)

Novesium, f. Reuß.

Noviodunum, f. Deumagen und Gurtfelb.

Noviomagum, f. Nimwegen.
Nunesium, ein Ort im Lande der Katten, norbostlich von Marburg in Dessen, vielleicht a. d. Fulda, oder bei Friglar an der Eber, jest Rienbus in Beftphalen a. b. Monne. (Reicharb.)

Nurnberg, St. a. b. Pegnit, Regatfr., Baiern. — Sier von Gemming's merkwurdige Sammlung von Untiquitaten und das ftabtifche Confervatorium fur Alterth. im Templerfaale bes Rlofters. - Schwerlich ift biefe fo beruhmt gewordene deutsche Reichestadt bas alte Bergium bes Ptolemaus. Ihr Ursprung verliert fich in Duntelheiten. Babricheinlich verbantt fie ihren Unbau einer Colos nie aus Noricum. Bor ihrer ganglichen Berftorung unter Beinrich V.. im 3. 1105, mar fie ein ansehnlicher Drt. Den Grund gu ihrem neuen Aufbluben legte fie im 13. Sahrh. burch Fabriten und Sands lung. — Der "Druibenaltar" (f. b.) auf der naben "Drustenwiese."

Nuithones. - Mach Zacitus, ein Bolt in Untergermas nien, bas, nach Ginigen, im Guben von Medlenburg an ber Ruthe in der Mittelmart gelebt haben foll. (Buchbolg.)

Muns, f. Meuß.

Denmphen (Nymphae, Rajaden, Ruffalty.) - Diefe jugendlichen Gottinnen bewohnen theils ben Dcean, alle Landgemaf= fer und folde Gegenstande, welche Baffer geben (wie Berge), ober nicht ohne Baffer befteben tonnen (wie Biefen, Baume). Dan unterschied baber Dajaden ober Quelle, Potamiden ober Fluge, Eimnigden ober Biefen-, Dreaben und Dreftraben ober Berge, Napad ober Thal-, Dryaben und Samabryaben ober Wald-und Baum-Nymphen. (Richter im Pierer.) — Ihre Denk-fteine fand man zu Alzen, Amorbach, Gustavsburg, Zulich, Unterbaimbach und Steinheim.

Dheu Bohlen (Boblheim), Df. bei Duren, Reg. Beg. Machen, pr. Rheinprov. - Dier fuhrt Die rom. Militaeftrage von Bulpich nach Neuß (Novosium) burch Ueberbleibfel eines Romers etablissements mit vielen Alterth. (Noggerath.) Dherebubeim, St. im Bezirke Schlettstabt, franz. Depart.

Rieberrhein. - Dier bas Rlofter Ottilienberg (Dbilienberg);

ursprunglich eine, bem Dbin geheiligte große Opferstätte und Feste ber Celten. Spater hielten die Romer hier eine Besatung. Die "heibenmauer" baselbst ist theils celtischen, theils romischen Ursprungs. Die Romer nannten ben, von ihnen besetzen, Berg Altiona. Im 7. Jahrh. bewohnte ber elsstässiche Gerzog Eticho bas Schloß Hohenburg. Die Aussicht, von dieser Spige ber Bogesen herab, ist entzukend. Man übersieht von da ben ganzen Eisas, die Pfalz, die Ortenau, das Breisgau, das Jurtengebirge, die Schweizeralpen, ben Schwarzwald, 12 Städte und mehr als 200 Dorfer mit ihren Gesilden. (Schweighauser, Silbermain.)

Ober: Farrenftadt, Df. bei Querfurt, Reg. B. Merfeb. pr. Prov. Cachfen. - Man fant im 3. 1825 in einem ber vie= len germanifchen Grabhugel bes biefigen Forftreviers "Unterme= ben" bas geraumige Steingrab Fig. 868, welches 12' lang, 5' breit, an ieber langen Geite mit 7 Stud Ralkfteinplatten ausgefett und an jeber Stirnfeite mit einer einzigen breiten Platte gefchloffen mar. Un ben, bas Grab bedenben, coloffalen, jum Theil 41' breiten, Steinplatten mar an ber untern Geite, auf ben Stellen, welche bie Einfaffungemande bes Grabes berührten, ein 4" breiter und 1' tiefer Falz eingehauen. Diefe und alle übrigen Fugen waren mit Thon verftrichen, fo, bag uberall teine Raffe einbringen fonnte. Das Innere bes Grabes mar 11' lang, gegen D. 3', gegen 2B. 4' breit und etwas uber 3' boch. Der untere Raum mar mit fcmarger Erbe angefullt und fast ber gange Boben bes Grabes mit irbenen Gefägen und gerftreut liegenden Knochen bebedt. Fig. 869 bis 885 find Formen Diefer Gefaße. Die wenigsten find eigentliche Urnen. Die übrigen gleichen unfern Suppennapfen, Rochtopfen, Dbertaffen und Unterschaalen, worauf und worin die Alten ihren Berftorbenen Betrante und Speifen von bem Opfermable mit in bas Grab gaben. Da nun an bem Beftenbe bes Grabes, wo bas Stelett bes Beigefegten oft figend gefunden ward, ein ganger Saufen Knochenafche lag, aber in feinem Gefage etwas bavon fichtbar war, auch foon in fruber geoffneten Brabern Diefer Urt Leichenafche auf blogem Boben lag, man auch in ber Mitte bes eben befchriebenen Steingrabes Knochenrefte einer unverbrannten, von bem Lemming (ber Bander= ober Springmaus) gernagten Leiche, vorfand, die Arbeiter auch fonft fcon Ropfe und Riefern, ja gange Berippe Diefer Thiere in Grabern gefunden hatten: fo mare es moglich, felbft mabricheinlich, bag alle fefte Steingraber ber Borfahren urfprunglich gang unverbrannte Leichname enthielten und ber Bahn ber Beit und bes Lemminas allein Schuld maren, wenn wir oft fein Cfelett mehr barin finden. Der "thuringifch-fachfifche Berein" bewahrt bergleichen Lemming 5 = Gebeine fur Die Alterthumskunde. Durch bie reiche Ausbeute Diefer, burch ben Major v. Geufau bewerfftelligten, Musgrabung ermu= thigt, ließ berfelbe noch einen Sugel untersuchen und fand bas, bon

bunnen Sandfteinplatten nett zusammengesette, im Lichten 11' lange, Steingrab Fig. 886. Es ift burch eine von G. nach R. gerichtete Steinplatte in eine kleinere und größere Salfte getheilt. Beibe was ren, wie bas vorige, bis 5" unter ber Dede mit flarer Erbe angefullt. In ber fleinen Grabeshalfte maren bie Ueberrefte einer gans gen, in figender Stellung beerdigten, Leiche. In der großern fanben das irdene henkelgefaß Fig. 887 und die auf 6 Füßen stehende Schaale Fig. 888. — Das ovale Gefag Fig. 889 abnett fast eisnem Blumenforbchen. — Nachdem auch aus ber oftlichen Kammer Die Erbe vorsichtig entfernt worben mar, fand man unten auf bem. mit Platten ausgelegten, Boben bie Knochenrefte einer ermachfenen gangen Leiche. Rach bem Anochenbaue mar es ein weiblicher Rorper gewesen, ben man hier (aber schwerlich in ber Lage, in welcher man ihn fand) bem Grabe übergeben hatte. Unschaulich gemacht ift Die Lage Diefes Steletts in Fig. 890. Sollte ber Scheintob icon por fo vielen Sahrhunderten feine Opfer verlangt haben? (D. S.)-Deben ber Sand Diefes Berippes lag eine Urt Deffer von Klints ftein, und nabe babei ftanben die Befage Fig. 891-893 und in eis nem ber Winkel noch ein ovaler Blumentorb, Fig. 894. — Ein britter Sugel verbarg wieder ein 10' langes, 5' breites, 32' hohes, mit Platten ausgelegtes Steinhaus, bas aber nicht, wie bie anbern Graber, von B. nach D. lief, fondern von G. nach D., auch nicht mit großen Steinplatten überbedt mar; es lagen vielmehr bloß Steine ohne Ordnung auf ber Erde, womit ber innere Grabesraum angefüllt mar. In Diefer Erde felbft aber lagen Trummer von irs Denen Gefagen und Ueberbleibfel von einem Daar Menfchenfchabel. Gang unten in bem, mit Steinplatten ausgelegten, Boben fand man Leichenbrandknochen, mit Ufche und Roblen vermischt. - Roch ward in einem vierten Sugel ein Grab gefunden, welches Banbe und einen Boben von Steinplatten hatte und mit großen platten Sandsteinen verdeckt war. Die 3' breite, 2½' hohe Hohlung hielt, in der Richtung von B. nach D., 6½'. Aus den Knochenresten, welche der Lemming übrig gelassen hatte, ergab sich, daß auch hier eine unverbrannte Leiche beigesetzt worden war. Mehrere von jenen Gefägen befinden fich im Alterth.=Cabinette best Sauptm. Rrug von Dibba. (Krufe B.) — Zuch fand fich in hiefiger Gegend ber Dent ftein Fig. 895 mit vielen Bobrlochern.

Dbergeißlau, Df. bei Naumburg, Reg. Bez. Merseburg., pr. Prov. Sachs. — Zwischen hier und Leisling, an der Straße von Weißenfels nach Naumburg, lag ein dichter Wald, "das Frauens holz, "mit deutlichen Spuren eines Opferaltars von etwa 9' im Gevierte. Im J. 1831, als der Wald gerodet ward, fand man bei dem Altare eine Lanzenspige, ein hufeisen mit 4 eingerosteten Räzgeln, eine Streitart von schwarzgrauer Steinmasse, 4 Keile oder Abshautungs und Spindelsteine. (Förstemann.)

Dberhaufen, Df. bei Augsb. — Bei Grabung eines Rel-lers fand sich, 10' unter ber Erbe, ein, 15' hohes, rom. Den t-mal, bas jest eine Bierbe bes Antiquariums zu Augsburg ist. Der Tuff, von Tuffstein und übrigens ganz von weißgrauem Marmor, enthalt an ber Sauptfeite in einer Rifche mit 2 Bolbungen balb erhaben die Eltern Primanus und Clementina, gwifchen ihren beis ben Gobnen Martialis und Clemens. - Der Bater und Clemens tragen bie Toga und, jum Beichen ihrer im Leben betleideten Burbe, Pergamentrollen in ber Sand; Die Mutter tragt ein Rorbchen; Martialis ift nur in einer Tunita, jeboch auch mit einer Rolle in ber Sand, bargeftellt. In ber Seitennifche opfert bie Ramilie auf einem Altare. Die ftumpflaufenbe Pyramide ruht auf einem breifachen Friefe, in beren breiedigen Giebelfelbern eine Bafe mit 2 Tauben, ein Rorb mit Fruchten und eine große Traube, von ber ein fnieendes Rind und ein Safe effen. Unter ben Bilbern ber Saupts feite fteht: "D. (iis) M. (anibus) F. Fl. Primano Patri et Traianae Clementinae Matri et F. Fl. Clementi Fratri militi Legionis III. italicae, exacto consulatu, qui vixit annis XXIV. F. Fl. Martialis sibi et parentibus suis vivus fecit,"

Dberbochftadt, Df. a. b. Teufelsmauer, Regatfr., Baiern. - Erummer einer gepflafterten rom. Strafe, Die, von Rofching ber, über Pfing in geraber Linie fich bem Pfahlrain nabert. In Berlach. einem Buchenhaine, lagt fie Die. Grundmauern eines Schl. feitwarts liegen, führt bann ju ben Trummern eines Caftells und biegt bier nach Beigenburg ein. (Buchner.) - 3mifchen bier und Bilgburg fand Confift.=Rath Rebenbacher im 3. 1799 bie Ruinen eines rom. Caftrums, bas alle, bie er untersucht hatte, an Große übertraf. Es ift besonders in Sinfict auf die großen übermoof'ten Ballthuren und Graben febr gut erhalten. Die Strafe, an welcher biefe Ruinen liegen und die überall gerftreuten rom. Mungen und Bafentrummer von famifcher Erbe machen biefen Drt beachtenswerth. Er ift groß genug, bag eine gange Legion innerhalb ber Umwallung Binterquartier halten konnte. In einem tumulus lag ein Stelett und auf beffen Bruft 20, an einen Faben gereihte , conifc geformte Budeln von grun orybirtem Brongebleche. Ginen Fuß tiefer fand man ebenbafelbft ein weibliches Gfelett mit Ribula, Fingerring und Sagrnabel. - Much brongene Pfeilfpiben mit Biberbaten lagen

im Lagerplate. (v. Lebebur.) Oberfinzig, f. humertrobt.

Dbernburg, St. am linken Main und b. Mumling, Untermainkt., Baiern. Auf ber, ihr gegenüber liegenden Seite des Mains endete der Pfahlrain, der sich von der Jart durch den Obernburger Wald hierher zog und diese Granzlinie mit dem Flusse verknüpste. K. Sadrian legte hier um das J. 122 eine wehre hafte Festung an und beseite diese Gegend mit einer berittenen Co-

horte von 1000 Pferden und noch einmal so viel Fußvolk. So bes sagen es 2 Gelübbesteine: a) des Feldarztes Zosimus: "Dem Apoll, dem Aesculap und der beiligen Fortuna! Für die Heilung des Generals Lucius Petronius Florentinus, des Präsecten der 4. Copdorte der Aequenser, ersüllte, nach vollendeter Cur, sein Gelübbe der Feldarzt dieser Cohorte Marcus Rubrius Zosimus;"— b) des Generals selbst: "Jupiter dem Besten, dem Größten der Götter, ersüllt nach seiner Genesung vergnügt und pslichtmäßig sein Gelübbe C. P. Florentinus aus der Colonie Salda, Präsect der 4. Cohorte der berittenen Aequenser." (Fuchs.) — Im S. 213 schlug sich Caracalla in der Gegend zwischen hier und Großwallstadt mit den Ales mannen. — Im S. 1826 entdeckte man nahe an dem Stadtthore, welches nach Rossod weises, 3 Urnen, deren eine mit ausgetragenen Farben verziert war, ein grunes Thränenzläschen, 2 Lampen, Nägel, an deren einigen noch Knochenreste hängen und 3 Münzen. Die eine mit einem Triumphator und der Umschrift: "Germanicus gel, an deren einigen noch Knochenreste hängen und 3 Münzen. Die eine mit einem Triumphator und der Umschrift: "Germanicus deremanis." Dies bezieht sich auf den Feldberrn Germanicus, den Sohn des Drusus, der, laut Dio Cassius, den letzen, in der Leutodurger Schlacht verlornen, Adler wiedererlangte. (Knapp, Steiner.)

Dbernick I. (Dborniti), St. ohnweit Saalfeld, im Burgienth. gl. Namens. — Auf bem abgestumpften Kegel bes Berges Glautsch, an bessen Fuße bie Saale sich hinschlängelt, ist ein heidnischer Opferplat, ber burch einen kunstlichen Erbauswurf und Steingkranz in's Auge fällt. Man fand bei bem Aufgraben im 3. 1831 schwarze Erbe, Asche, Koblen, Thierknochen, vorzüglich von Pferben und Ebern, aber keine Menschengebeine; Bruchstücke von steinernen Baffen und Geräthen, zerbrochene handmuhlen und andere Gerd-

the. (Ubler.)

Obernick II., Df. bei Trebnig, Reg. B. Brest., pr. Prov. Schlef. — Biel Urnen und Alterth., Die ber Guteber Schreiber gefammelt bat. (Rrufe A.)

Dberquembach, f. Braunfels.

Ober: und Unter-Ostern, Df. bei Weschniß zwischen dem nördlichen und sublichen Dbenwalde. Ihr Name stammt ohne Zweisfel von der deutschen Frühlingsgottin Offar, deren kleine Capelle auf dem "Walldurgisderge" bei Weschniß liegt. Bedeutungsvoll sällt der Walldurgistag aus altdeutscher Zeit immer noch auf den ersten Mai. Alles leitet auf die Vermuthung, daß dieser Ort schon vor Ausbreitung des Christenthums, vielleicht schon ehe die Romer ihre Altare in den Hainen des Odenwaldes ausstellten, heilig geachtet ward. In Mannheim's Untiquitatenhalle besindet sich ein romischer Opferstein, der einer Gottheit Visutius geweiht war. Er kam aus dem Odenwalde dahin, ohne daß man seinen Fundort genauer angeben kann. Bielleicht gehörte er an bie Quelle ber Befchnit, bie früher unter bem Ramen Bisgot vorkommt, und Bifutius ift ber Fluggott ber Befchnit, beren Rame fich bei ben Romern vielleicht fo umwandelte. (Grimm B.)

Dberwet, f. Braunfels.

Bber-Biederstedt, Df., Reg. Beg. Merfeb., pr. Prov. Sachsen. — Swei-Urnen, beren eine in ber andern ftanb. (v. Le-bebur.)

Ober-Winter, Df., Reg. Bez. Cobl., pr. Rheinprov. — Im J. 1768 fand man hier einige und 50 rom. Munzen, auch 5 Kruge, beren einer gegen 50 Maas Waffer hielt. Sie kamen nach

Mannheim. (Sangelmann.)

Dbotriten, ein wenbischer Stamm ber Banbalen, ober Glaven an ber Ober, in ber Mart Brandenburg, Pommern und Dect. lenburg (mit ber St. Metilenborg, f. b.). Bu Unfange bes 10ten Jahrh. wurden beren Mehrere Chriften. R. Dtto ftiftete fur Die Dbotriten, Bagrier, Polaber, Roffiner und Undere gu Albenburg (Olbenburg) ein Bisthum. Spater nahm aber bas Chriftenthum burch Rudtritte ber Wenden gum Beibenthume wieber ab. Im S. 1020 unterjochte Bergog Bernhard jene flavifchen Bolfer wieder. verhalf Gottschalt, ber Chrift geworden und ein Sohn bes obes tritifchen Fursten Uto war, gu feinen vaterlichen Landen, fliftete 1047 bas wendische Reich und führte bas Christenthum ein; aber 1066 ging fein Reich burch beibnifche Glaven wieder unter. Bon obotritifchen Alterthumern verdienen, außer ben ichon bei ihren gund. orten namhaft gemachten, noch folgende befondere Erwahnung: a) ein eherner, nadter Anabe, ber bie Flote blaf't; - b) ein bergleis chen Satyr, beffen ftart vorgestrecter Ropf eine fpitige Schnauge bat; er tragt, gleich einem Cafttrager, ein Padichen auf bem Ruden. Der eine Bug ift ein Pferbefuß. Die Urme find abgebrochen. Diefe fcon gearbeitete Figur hat allerhand Schriftzeichen (ob runi. fce?). (Bogen.)

Dbrigheim, Df. am Nedar, unterhalb Mosbach, Redarkt., Baiern. — hier ein dem Mercur gewidmeter Tempel. Die Insschrift lautet: "In honorem domus divinae, Mercurio aodem, aignum agrum (abgesteckter Platz um den Tempel). . Centurio quartae legionis Bellonius Marcus Amerinus jussus (in Auftrag) faciendum curavit Lucio Flavio Constantio Caes. Consule II." — hinter Constantius erganzt der gelehrte Lamenz Chlorus, bessen Gonsulat in das J. 296 fallt, in welcher Zeit dieser Tempel, wegen des wahrscheinlich glucklich getriebenen handels mit den Germanen, errichtet wurde. Das Mercurbild besindet sich links, auf der rechten Seite ein Kausmann in einem langen Ges

mante. (Graff.)

Dbringa, t. h. Dbrin (Dberrhein), - fein Grangfluß. -

Decopio, Gott bes himmels und ber Erbe bei ben Ben-

ben im Preußen.

Dbenfe. Spift. ber Infel Funen (Tyen), Danem. -3m 3. 1690 fand man bier bei einer Giche in einem Graben einen Streithammer feltener Urt. Die gang eigene Maffe beffelben mar mit glangenben, gleichfam golbenen Rornern überfaet. eine Mifchung von Stein und Metallen gu fenn, und es erfolgte eine Mufwallung, wenn fie mit Galpeter bestreut marb. (Bummel.) -Sollten bie Streithammer aus Meteorfteinen verfertigt, ben Unführern und Belben unter unfern Borfahren vorzuglich werth ge= wefen fenn und mit ihrer Berehrung bes Gogen Thor, ber fie ihs nen vom himmel herabschleuberte, im Zusammenhange gestanden haben? — Gollte die nordische Mythologie aus Griechenland stams men, wo man bekanntlich die Batylien, als Gottergefchenke und Beiligthumer, in bem Tempel aufhing? - Auch ein, im 3. 1698 in Jutland gefundener Streithammer war fo hart, daß er harte Sammerfcblage aushielt, ohne verlett zu werben. Die gemeinern Streithammer, beren man ebenfalls auf Funen und auf ber Infel Zaafing in Grabhugeln gefunden, waren bei weitem nicht fo bart, als jene; burch alle aber mar ein rundes Loch gebohrt. (Rhoben.)

Obenwald: Gebirge, in Baben und heffen. — Dieses vulcanische Mittelgebirge zwischen bem Spessart und Schwarzwalde wird vom Main und Nedar bespult. Es war neben der Bergstraße, als die Kömer diese Straße anlegten, noch ganz Wald. Bekannt- lich heiligten die alten Deutschen ihre Wälder und Haine den Gotztern und nannten sie nach ihnen. So erhielt dann wahrscheinlich auch der Odenwald (Odinswald) seinen Namen von dem in ihm verehrten Odin. Seine höchsten Berge, der Felsz, Krahzund Malchenberg (Melibokus), erheben sich 1600 bis 1800 über den Rhein. Den ersten Anlaß zur Cultur bes Odenwaldes siehen zwar die Kömer, deren Psahlgraben (vallum) sich durch die Grafschaft Erbach und herrschaft Breuberg hindurch zog, geges ben zu haben. Doch erinnern die mit Ostern zusammengeseten Namen vieler Verter auch an altbeutschen Gögendienst und frühern Andau. — Bon den sast zahllosen Quellen des Odenwaldes sind

bie vorzuglichsten bie Munling, Berfprenz und Befchnig.

Dber (Viadrus, Viadus, Viader), einer der Sauptströme Deutschland's und der wichtigste bes preuß. Staates, indem sie durch die Warthe, die Nege, den Bromberger Canal und die Brahe mit der Beichsel, durch ben Friedrich-Bilhelms-Canal mit der Havel in schiffbarer Verbindung steht, wie mit den wichtigsten Handelsstädten der Monarchie, mit Breslau, Frankfurt und Stettin. Sie entspringt bei Olmug in Mahren. Ihre Ausstusse, die Dievenow, Swine und

Peene, ergießen fich in Die Offfee. - Das Dbergefalle berechnet

man auf 1200'.

Dderberg, St. in b. Udermart, Reg. B. Poteb., pr. Prov. Brandenb. - Muf bem Schlogberge und einem bavor liegenden Sugel zeichnen fich beibnifche Grabaltare aus. In ber Baibe, nabe bei bem Rrummenfee, liegt ein Steinfreis von 18' Durchmeffer, mit feinem Grabsteine im Mittelpuncte und um benfelben noch 3 flei-nere Steinringe, die ein Dreied bilben. - In einem naben Gichwalbe findet fich noch ein, etwa 800 Ruthen langes, Mauerwert. welches bie Grundmauer eines wendischen Dorfes, gleich bem bei Probel (f. b.), gewefen gu fenn scheint. Gegen D. besteben biefe Bauten noch aus einer, 2 Ruthen von einander fortlaufenden, etwa 100 Ruthen langen Doppelmauer, welche bie Dorfftrage bilbete. Das Gange ift mit betagten Gichen be= und ummachfen. Defilic liegen einige große, mit Steinen umfette Belbenbugel und fleinere

Steinfreife, mit großern in ihrer Mitte. (Bedmann.)

Din (Dthin), der bochfte Gott bes nordischen Gotterges schlechts, ber alteste unter ben Ufen. Die übrigen nordischen Boller nennen ihn Boban, auch Rrobo. Er ift nicht mit Allvabur gu vermechfeln, wiewohl er Diefen Titel als Beinamen führt; benn Muvabur (Mulvater) ift ber ewige, unerschaffene Gott; Dbin aber ein erdgeborner Ronig. Er zeugte mehrere Cohne: ben Balbur mit feiner Sauptgemahlin Frigga, ben Thor mit ber Bertha te. Dan hielt ihn fur ben Gott, welcher ben Rampfmuth verlieb, wie er benn auch noch um bas 3. 1076 ju Upfala als Mars abgebilbet mar, Fig. 896. Bei Ginführung bes Chriftenthums bieg ber erfte Dos nat bes norbifden Ralenders Dbinsmonat; ber Bochentag Mittmod bief Dbinstag. - Spuren feiner Berehrung finden fich bei ben Angeln zu Gorlig, Grabfeld, Harzburg, zu Rheinau im Odens walde zc. Man schreibt ihm die Erfindung der Runen, bobe Weiss beit und Dichtergaben gu. Die bie Germanen und Celten im Berfules einen ihrer Belben verehrten, fo buldigten bie Gothen ihrem Dbin und die Gachsen ihrem Bodan, und fpater in ber Irs menfaule (f. b.) bem Belben Urmin. Bilbfaulen von Dbin find nicht mehr vorhanden; boch zeigt man einen ichonen antiten Ropf von Santstein, Fig. 897, in Frankreich gefunden, ben man für einen Dbinstopf balt. (Arntiel, Bollmer.) Stilien: (Ottilien) berg, f. Oberebnheim.

Doafer, ein zu Rom, erzogener Beruler und Befehles haber ber im rom. Golbe ftebenden Genrer, Beruler und Rus gier, ber ben R. Romulus Auguftulus verbrangte, fich jum Beberrs fcber Stalien's machte, rubmlich regierte, aber im 3. 493 ber Ueberlegenheit Theodorich's, Ronigs ber Dfigothen, weichen mußte und bei einem Gaftmale erftochen marb. (Schneiber im Pierer.)

Behringen (Dringowe), St. an b. Dhra, Fursienthum Sobenlobe. — Einst bie St. Arao Flaviae. Im Ader fand man eine weibliche Figur von feiner Erde; fie balt in der linken Sand 2 Blumenfrange, vielleicht Flora. In ber Feldmart "Ranbelftein" umichließt bie Grundmauer eines Caftells einen Raum von 450 Lange und 80° Breite, und die Ueberbleibfel eines Schweißbabes von behauenen Steinen. — In einiger Entfernung bavon finden fich Spuren eines zweiten Caftelle und in bemfelben eine 6º lange 2in ben Geiten und 40 breite Grundmauer eines Pratoriums. beiber Caftelle laufen unverkennbare Refte von ber alten Befeftis gungelinie (bem Pfahlgraben) hin. — In ber hiefigen "Unter-burg" ein Grabmal mit einem etwas über 6' langen Stelett. Der Boden Diefer Grabboble mar mit hartgebrannten, 13' im Quabrat moffenden, zollbiden Platten fest ineinander gefügt; bie 4 eben fo eingefaßten Seiten waren mit einem Dache von folden Biegelplate ten belegt. Deben bem Schabel bes Berippes lag ein, in Golb gefaßtes, mit einem Dehre versehenes Angehange. Bwischen ben Bahs nen bee Skelettes befand fich ein Siegelring mit einer in Gold ges fasten Gemme, in ben ein Genius neben einem Altare eingegraben mar. Die vier Lautzeichen bafelbst, V. S. T. I., beutet man Vivus Suo Testamento lussit. — Unter bem Schutte bes obigen Babes murbe unter Underm auch noch ein metallenes Bruchftud gefunden, bas einen Knaben mit lodigem Saar auf ber Sand einer großen Perfon vorstellt. Wegen ber baran befindlichen Schraube mag es zu einem gegoffenen Wandleuchter gebort haben, ober viels leicht ein Lat (Dausgobe) gewesen fenn. Die Inschrift bes Brudfrude eines bier gefundenen Denffteins bes R. Mariminus und feis nes Cobnes lautet ergangt:

(Imp. Caj. Jul. Verus) Maximinus. (P. F. Aug. Germ. m.) x. trib. pot. III. (P. M. Pat. Patr. Cos. Pro.) Cos. et.

(P. M. Fat. Cos. Fio.) Cos. et.
(C. Jul. Verus Maximus no.) b. Caes.
Ob ber baneben gefundene, von einem Standbilde abgebrochene, steinerne Kopf, Fig. 898, mit dem Kopfschmucke aller romischen Kaiserinnen, die Gemahlin des Kaisers gewesen sein mag? — In den hiesigen Burgen und in der Umgegend fand man überalt Bruchstüde von überaus schonen Gesäsen aus seiner rother Erde mit Zeichnungen von Laubwerk, Jagden und allerlei Thieren; desgleichen Münzen, Gräber und Urnen. — Aus Steinen eines zerstrümmerten Erahmales stand das Legionszeichen: "Log. VIII. Aug." — Unter den Trümmern des Daches dieses ovalen Erahrald Scherben einer lichtzelben Urne. Das Dach hatte auf einer 900 biden Mauer geruht. Zwischen diesem Gradmale und einem bes nachbarten ähnlichen war ein gepflasterter Weg. Achtzig Schritte davon ein brittes Grad mit einem beserratigen, in Gypt gehüllten

Gefage von Bronze, 2 eiferne Ringe, ein Meffer, eine Munge von R. habrian, vermifcht mit angebrannten Gebeinen, Kohlen und coagulirter Afche. - Die Stadt Dehringen mar, nach Musmeis ber in ber Erbe verborgenen Grundmauer, boppelt fo groß, als die jegige, bie alemannifchen Urfprungs ift. - Unfern von bem Caftell Unter. burg bie runde, 5' im Durchmeffer haltende, Grundmauer einer Leis chenbrandstätte (ustuarium) von Quadersteinen, Die von ber Site blau gebrannt find. Die Steinumgebung war gertrummert. Auf bem heerde lag noch gebranntes Gebein und Afche. Scherben von toftbarem Gefcbirre, aus feiner Siegelerbe, wie Sig. 899 und 900, geformt, finden fich genug; nur bie beiden Bafen, wie Sig. 891 und 892, find fast unverlett auf uns gefommen. (Sangelmann.)

Dels, St. an b. Dels, Reg. Beg. Breel., pr. Prov. Schles fien. - Reine ber biefigen Provingen bot mehr und iconere 211= terth. bar, ale biefes Furstenthum, befonders im R. der Berge von Erebnig und Glauche. Man halt fie fur ben Gig ber Elpfifchen Engier Des Tacitus, Die, nach Berobot, Belnfifer heißen und bei ben Lygiern in der Gegend von Massilia Graecorum wohnten, fo bag bas nahe Dorf Maffel (f. b.) bas Massilia ber Lugier, ober bas Hegetmatia bes Ptolemaus fenn burfte .. Das ftor Bermann gu Maffel grub und fammelte forgfaltig bie 211= terth. feines Pfarriprengels und ber umliegenden Gegent. Rach fei= nem Tobe tam bie berrliche Sammlung nach Dels an bas Untiten= Cabinet bes Bergogs von Braunfchm .: Dels, ber fie im 3. 1809 bem Juben Beerel vertaufte. Best befigt Raufm. Gelbftberr ben größten Theil biefes Cabinetts, jeboch mit Musichlug ber Urnen. (Rrufe A.)

Delonit, St. a. b. Elster, Boigtland, Sachfen. — Das baneben liegende Schloß Boigtsberg war schwerlich ein rom. Caftell, obgleich man die Erbauung bem Drusus zuschreibt. Erft im 6. Sahrh. bauten Nandalen sich in dieser Gegend an. (Deer.)

Denipons, f. Innsprud.

Denus, Fluß zwischen bem rom. Noricum und Bindeli= cien ober Rhatien, jest Tyrol's Inn.

Depit, Df. bei Rahnis, Reg. B. Erfurt, pr. Prov. Sach= fen. - Leimfieber Beber wollte einen Sugel feines Gartens abs tragen und fand barunter ein fteinernes Gewolbe, ein unterirdifches Behaltniß von 8' Tiefe, 4' Breite und 10' Lange. Un Alterth. fanben fich in bem Behaltniffe eine Urt Grabfpaten von Gifen, eine grofartige Sichel, ein febr orybirter Schluffel, eine große eiferne Schnalle, ein eifernes Wertzeug, wie bie Bader es zum Reinigen bes Badtroges gebrauchen. In bem einen Enbe bes unterirbifchen Bemolbes, bas an einen Schuppen bes Gigenthumers fließ, entbedte man eine niedere Thur, unmittelbar unter ber Grundlage biefes Schuppens. Sie bestand aus zugehauenen Sandsteinen, beren 2 ben spigigen Schluß berfelben bilbeten. Als man biefe Thur binmegge. nommen batte, eroffnete fich binter berfelben ein zweites Gewolbe, welches unter bem Schuppen noch 8' in ber namlichen Richtung fich In biefer Abtheilung fand man unverfennbare Spuren von Brand, Miche, Roblen, Gifenichladen ic. Dan verfolgte biefen Gang bis gur entgegengefetten Geite bes Schuppens. Der Gigens thumer bes Saufes magte aber nicht, fortzugraben, aus Surcht, fein Bobnhaus fonne baburch leiben. Unter bem Schuppen lag ein furirdenen Gefagen .- Darunter mar ein fonderbar geformtes Bruchftud aus einer Daffe, wie bie ber Geltereflaschen, Fig. 906; ein unbefcha= Digter Rrug, Sig. 907; ein gereifter Topf mit Benkeln, Fig. 908; ein grofartiges Bruchftud von einem fcuffelformigen Gefage mit Lowenflauen; ber Boben eines glafernen Gefages. Un ber Stelle, wo biefe Scherbenhaufen lagen, entbedte man gulent noch 3 in ben Belfen gehauene Stufen, welche in Diefes gebeime Bemach binab. führten. Bollte man auch annehmen, baß biefer Bau vielleicht im 10. ober 11. Jahrh., wo bas Christenthum hier bereits eingeführt fen mochte, einer jum Christenthume bekehrten Familie bagu gebient haben fann, nach einem ihnen lieb gebliebenen beibnifchen Gebrauche im Gebeim ihren Berftorbenen Tobtenopfer ju bringen, wodurch bann bie Brandfpuren zugleich ertlart maren: fo erinnert boch bie gange Localitat gu lebhaft an Zacitus, ber von ben Bewohnern Gera manien's behauptet, fie hatten unterirbifche Bohnungen und oben gegen bie Ratte mit Dunger bebedt. Bugleich waren fie ihnen bei Unnaberung bes plundernden Feindes ein Bufluchtsort gemefen. Dlis nius fügt fogar hingu, daß bie germanifchen Frauen unter ber Erbe Barum follten im vorliegenben Falle bie Gorben geweht batten. nicht gleiche Borficht von ben Germanen gelernt haben, jumal ba fie in bem Lande an ber Gaale ben feindlichen Ueberfallen vorzuges weise ausgeset waren? Daß folche unterirbifche Bauten wirklich bewohnt maren, beweisen die gefundenen Spuren von Brand und bie auf hauslichen Gebrauch und hausliche Dronung hindeutenden Berathichaften, als Gichel, Spaten und anderes Feldgerathe, Cattel, Reitzeug ze.; alfo ein forbifcher Binteraufenthalt, gleich bem gu Ru= fit. (Alberti.) - Mus ben Fruchtfelbern bes Dorfes erhebt fich ber Erise ober Erigberg mit feinen Begrabniffen. Dben auf feiner Chene finden fich Spuren eines beibnifchen Dpferplages: ein langlichrunder Rafenfrang und innerhalb beffelben eine Menge Scher: ben, Ufche, Roblen, angebrannte Anochen, Bahne und brongene Ringe. (Mbler.)

Defel, eftblanbifche Infel, ein offener Urmring, Fig. 909, und ber eplindrifche Fingerring, Sig. 910, zierlich gearbeitet und bezeiche

net. (v. Ledebur.)

Desterreich. — Als in der großen Bolterwanderung auch die nordischen Bindilen, namlich die Gothen, Bandalen, Burgunder, Alanen, Gepiden, Heruler, Rugier ic. nach S. vordrangen, entbloßeten sie hinter sich das alte Suithiod, von der Elbe bis zur Beichele, und überließen diese weiten kanderstreden neuen flavischen Anzsiedern. Der Rest der in Oberdeutschland zurückgebliebenen Suewen erhielt den Namen der Alemannen, zu deren Ueberreste auch die Baiern, heffen und ein Theil der Thuringer gehörten. Desterreich wurde von ihnen den steil der Ansiedlern abgenommen und wieder deutsch gemacht. Daher ist das ganze jetige Süddeutschland suerisch und hat noch die gemeinschaftlich oberdeutsche Mundart, die freilich durch die lange Trennung jetz von der nordischeswischen, mit der sie einst naher verwandt war, sehr abweicht. (Menzel.)

Settingen, St. a. b. Wernit, Rezatkr., Baiern. — Auf hiesigem Felbe fand man eine fehr seltene Goldmunze vom K. Commodus. Sein Brustbild ift umschrieben: "Imp. L. Aurel. Com-

modus Aug. Germ. Sarm." (3ahresb. F.)

Ofen, Hotft. a. b. sublicen Donau, Ungarn. — Meistens beutsche Bewohner, ursprünglich eine Colonie der Romer, die hier auch öffentliche Baber anlegten. Attila nannte die Stadt Etels var, was Einige für Exelburg halten. Sehenswerth sind die 10 Romersteine im Hause Almass. Die Türken unterhielten jene Baber, deren vorzüglichstes das Kaisers oder Türkendad ist; das Bollbad, an d. Donau, ein vollkommen gut erhaltener türkscher Tempel, ruht auf 8 Saulen. (Schreiber C.) — Auf der zwisschen hier und Pesth liegenden Margaretheninsel hat man einen Sarg mit einem weiblichen Leichname, nehst einer goldenen Krone, kostdaren Ringen und anderem Schmude, gefunden. Vielleicht der Leichnam der heiligen Margarethe, Tochter des ungarischen Königs Bela IV., von welcher die Insel ihren Namen suhrt. (Morsgenblatt.)

Dffenbach, St. a. Main, Grhagth. Beff. — hier bes hoft. Beder Cammlung rom. Alterth. bes Maingebiets. (Geiner.)

Dhrenbach, Df. zwischen Mainbullau und der Römerstraße im Doenwalde. — Ueber dem Thale dieses Dorfes lag ein rom. Borposten Castell, "die alte Schanze." Dieses Viered war 90 Schritte lang und 80 breit. Es hatte einen Ziehbrunnen. Ein noch jest 8' tieser Graben und ein, oben 5' breiter, Wall umgiedt dasselbe und schließt sich an das einzige, 12' breiter, Wor an. Zugleich durchichneidet ein anderer Graben innerhalb der Beseitigung, 29 Schritte wom Thore entsern, den innern Raum. Seine Tiese beträgt über 5', die Breite 13'. Wahrscheinlich zog sich die Besaung, wenn der Feind den Eingang des Castells erstürmt und überwältigt hatte, hins

ter biefen Graben zurud, um fich noch Einmal zur Wehre zu feg-

Shrringe ober Shrgehange fant man gu Albheim, Alsgen, Caftell, Cibringen, Großenhain, Groß-Jena, Belmflabt, Rleins

Roffen, Maffel, Meigen, Dfinlla und Rahnis.

Biten, Df. bei Dloenstadt, Luneb., hannover. — Im 3. 1828 fand man auf einer in Ackerland verwandelten hofstelle in einem bauchigen Topfe über 47,000 alte Mungen von feinem Silberzblech. Nach ihrem Geprage und ber lateinischen Umschrift ohne Jahrzahl sind es Bracteaten ber Stadte hamburg, Lubeck, Lunes burg, Wismar, Rostock, Kiel und Stralfund. (Spangenberg.)

Dfopirn, ein Gott ber alten Preugen und Litthauer, ber am himmel, wie auf ber Erbe, wirkt, Wolken zusammenjagt,

Cturme erregt, Regen und Schnee fendet. (Bollmer.)

Dfrylla, Df. zwischen Großenhain und Meigen, Königreich Sachsen. — Auf ber hiefigen "Mart" lag unter ben Urnenscherben und Knochenresten eines Grabhügels ein Ohrgehänge von silberhaltigem Kupferblech. (Sahresb. C.)

Olbenburg, St. a. b. hunte, Lanbichaft Bagrien, Bergog-thum Olbenburg. - Borner bienten ben Alten als Trinkgefcbirt. Graf Otto von Oldenburg foll um das 3. 989 auf einer Jago in ben Befit eines filbernen und vergolbeten Bunberborns getom: men fenn. Diefes Born, Sig. 911; enthalt aber Beichnungen, Die Das 3. 989 verdächtig machen, 3. B., einen boppelten Abler, Die 3 Lowen bes banischen Wappens, Die beiben alten olbenburgischen Wappen, die Balten und bas Rreug; Die Schrift am Mundftude: "Drine al uit" (Arint Alles aus), die 4 Querzeilen: "Aue ma-ria ie beghere in himelen mige hinob ghen." (Maria ich begehre in ben himmel einzugehen.) Bieraus geht beutlich hervor, bag es ein bloges Erinthorn und fein Opferhorn ber Gimbern mar. (Borm, Mener.) - Nach Bothe's Chronit marb Gobe Prono, Fig. 912, in feinem, ber Stadt oftlich gelegenen, b. Saine verehrt; wie auch ju Suterbogt (f. b.). Er fand auf einer Caule, hatte in ber Sand ein rundes Probeeifen (Schild von Gifen gur Feuerprobe) nebft einem Bannerftabe, 2 lange Dhren mit einer Krone, ein Paar Stiefeln und unter einem Ruge eine Schelle." Mußer ben Stiefeln war er gang nacht. Ungebetet marb Prove, besonders zu Stargard (f. b.) (Schedius, Frant B, Urnfiel, Scheller.) - Dem Mufeum ju Dibenburg ift jest auch bie 21: terth. Sammlung bes Paft. Bigenhaufen einverleibt worden.

Dibenftadt, Df. bei Uelzen, Landbr. Luneb., Hannover. — Im 3. 1820 fand man, unter mehreren Urnen, auch eine 2' hobe, von bespiders fester schwarzer Masse, Fig. 913. Sie enthielt nur noch wenige Knochenreste, aber ein murbes, topfartiges Henkelgesäß und ein mit gruner Masse überzogenes, spiges Werkzeug mit ge-

krummtem Handgriffe, Fig. 914. — Eine sehr merkourbige, aus Metall gegossene, menschliche Gestatt, die in beiden Handen ein Dreieck vor dem Schamtheile halt und hinter dem Kopfe ein zweites Dreieck bat, Kig. 915. Die aneinander geschlossenen Beine dieser Gestatt enden ohne Kuße mit 2 Halbkugeln. Ueber den Füßen ist duch die Beine ein Loch gebohrt, worin ein Stift, Fig. 916, stecht, der hers ausgezogen werden kann und einen Kopf hat. (Spangenberg.) — Ein, im Wesentlichen abnliches, Bilden, wendischen Ursprungs, ward bei Gotlig in der Lausis gefunden. (Kund mann.)

Dlbisleben, Fifn. an b. Unstrut, Gribbth. Cachs.-Beimar.
— Im J. 1136 fiel bier ein Meteorstein von ber Große eines Menschenkopfes aus ber Utmofphare. (Spangenberg.) — Der

Ort ift reich an Graburnen. (Schammel.)

Dlgishofen, bei Babenhausen, Oberdonaukr., Baiern. — Wo die von Kellheim (Coelio monte) kommende Straße mit den hier zusammentreffenden Römerstraßen sich vereinigt, war einst ein castrum, 260' breit, 320' lang. Der Graben hatte mit dem Walle bis 20' Tiefe. Ein pflügender Bauer fand im Umfange des Lagerplages einen Topf mit rom. Silbermungen. (v. Raifer C.)

Dimut, Sptft. a. b. March (Philocia), Mrkgrth. Mahren, Defterreich. — Gehr alt, schon von ben Quaden erbaut; bie vornehmste Gottheit ihrer fruhen Bewohner war, wie zu Brunn, bie Gottheit ber Liebe Krasopani, die auch hier einen prachtigen Tem-

pel batte. (Tfany.)

Dinhausen, Df. bei Jarthausen, Neckarke., Wurttemb. — In ber Kirche ift in einem Bogen bes Chors ein Legionsstein, gezichnet: "Leg. XXII. P. R. P. F." eingemauert. In ben innern und außern Wänden bieser Kirche sieht man noch 3, bem Jupiter und der Juno im J. 186 gewidmete, Opsersteine. Auch das Anzbenken an den rom. Krieger Gratian von der 8. Legion hat sich an der Morgenwand erhalten. (Hangelmann.)

Dog, Df. im Rr. Prum, Reg. B. Trier, pr. Rheinprov. — In biefiger Gegend endet bie an ber Mofel beginnende große Land-

wehr von Beidweiter (f. b.).

Opfer-Gegenstände. — Die Deutschen opserten bei ben feierlichen Boltsversammlungen unter Baumen. Daß sie zur Beit auch Menschenopfer brachten, berichtet nicht bloß Tacitus an mehr, als einem Orte, sondern auch spatere Schriftsteller. Diese bardarische Sitte pflanzte sich bei einigen Volksstämmen noch fort, als sie schon Christen hießen. Wenn unsere Voreltern nach des Barus Miederlage viele vornehme Rom. (tribunos ac primorum ordinum Centuriones) schlachteten, so geschah es, weil man die Deutschen durch das ihnen hinterlistig auserlegte Joch auf's Aeußerste, sa die Wurd das ihnen hinterlistig auserlegte Joch auf's Aeußerste, ja die Buth, ausgebracht hatte. Auch wurden gewiß nur einige von ihnen im eigentlichen Sinne geopsert, die Uebrigen anderweitig mit

bem Tobe bestraft. (Schut.) - Ihre Opfer maren groffartiger. wie bei allen andern Nationen. Ungeheure Feuer murden auf eis gens bagu bestimmten und eingerichteten Platen angegundet. Babs rend die Flamme an der Berftorung des Opfers zehrte, verschuttete man die Gluth mit frischer Erbe. Daber die gewaltigen Schlacken mit eingeschmolzenen Studen Granit, Gerathichaften, Thierenochen, bie fich auf Opferplagen gu mehreren Gentnern an Gewicht gufam= menballten. Die Gegenstande ber Opferung waren, wie bie Opfersbeerbe bei Schlieben erwiesen haben, Clennthiere, Birfche, Wolfe, Cher, Biber, Pferde, Rinder, Fische, Bogel, Getreide, namentlich Baigen, Birfe, Erbsen, Gicheln, Gerathschaften und Schmudfachen aller Urt. (Rlemm.)

Dufergerathe find in ben Marten Branbenb., Dommern, Sachsen, Thuringen , Befiph. ic. bei ben Altaren ber b. Baine und in Belbengrabern oft gefunden worben, namentlich Beile und Def= fer von Stein, Erinthorner von Gilber, Rauchergefage von Metall. Zeller, Schaalen, Loffel, Rannen, Rruge, Becken, Bafferbehalter, Dufertifche. Die vorzuglichsten Fundorter bes Opfergerathes find: Micheim, Migen, Arnheim, Mugeburg, Boitin, Braunschweig, Cartemunbe, Caftell I., Chemnit, Gloten, Coln I., II., Coslin, Collis, Cremmen, Darfetow, Dienftabt, Dubrenfurth, Cichftabt, Gnewifo, Goslar, Grabwurfel, Großfarchen, Salberftabt, Beimerehain, Kamefe, Laubenbach, Loffow, Maing, Maffel, Reulingen, Reuwieb, Petfchtenborf, Prag, Rabnis, Redenborf, Regensburg, Rodenborf, Robichus, Scherbig, Schiefelbein, Schlaupe, Schweidnig, Stabelwig, Stolpe, Trier, Tondern, Uelgen, Beifenau, Beifenburg.

Opie, f. Bopfingen.

Dora, ber Berbftgott bei ben Benben, ben fie als einen nadten Knaben mit Fruchten, Laubwert und einem Bogel abbilbes ten. (Dierer.)

Duvenbeim (Bauconica, Bonconia), St. a. Rhein, Groß: bergogth. Seff. - Urfprunglich eine Unlage ber Romer. Fig. 918 ift ein 3" bobes, metallenes Buchochen mit Schraubengewinde.

Dranienburg, St. an b. Savel, Reg. Bez. Potsbam, pr. Prov. Brandenb. — Gine 3" hohe Urne, welche nach oben und unten fich gleichmäßig verengte. (v. Lebebur.)

Drb, St. mit Salinen, Speffart, Untermainkr., Baiern. Bier beginnt ber rom. limes.

Ordalien, f. Gottesurtheile.

Orgetorie, ein Unfuhrer ber Belvetier, ber gleichzeitig mit 3. Cafar, eben fo, wie biefer, Gallien erobern wollte, aber vor ber Musführung feines Planes als ein Opfer beffelben ftarb.

Drennischer Bergwald, bas Rlotaggebirge, welchem bie

Beichfel entstromt.

Drla-Gau, a. b. Saale und Orla, Sachs. Gotha. — Die triangulare Form ber Grabstätte am Freydnisderge, die Beschaffensheit der Graber bei Rahnis, ohne Mortelverbindung, mit Steinen ausgesetzt, die großen Steinblode, welche über den Steletten liegen, die Richtung der letten nach B., die schonen metallenen Waffen, die hohe Drudenkoppe, ein Berg bei Loquit, der Drudensbaum bei Rahnis, der Trujabach bei Burzbach, die Truja, eine Gegend bei Gramsborf, die Drude, abgebildet auf dem Schlosse zu Rahnis, die Sage von der Drude in den Chythenselsen bei Oclesen, das Opfermesser mit Triangeln bei Robschütz (s. b.). — Alles dieses Bost, an die in den Orlagau bineingebrücken Gelten und Druiden. Daß die Alten in der achtbeutschen, mystischen Triangularzeichnung und dem Pentagon des Alfensuses (s. b.) etwas Geheimnisvolles suchen, ist keinem Zweisel unterworzen. (Kruse, Adler.) Bgl. Gelten und Urbewohner.

Dichat, St. a. b. Dollnig, ohnw. Meißen, Ronigr. Sachfen.
- Bier eine 5" hobe, thonerne, mit einem Bentel verfebene Rin-

berklapper, abnlich ber bei Baugen im Grabe gefundenen.

Dien (Osi), ein, nur von Tacitus ermanntes, germanisches Bolk zwischen ber Ober und Beichsel, in bem Gebirgslande, von ben Quellen ber Ober bis zu ben Quellen ber Gran; verwandt mit ben Gothinern (f. b.) im Norben ber Quaben. (Bilhelm.)

Diris, einer ber wichtigsten Gotter Aegypten's, bessen Mythus sehr verwickelt ist. Einstimmig sagt man von ihm, daß er sich mit der, auch in Deutschland verehrten Jis vermählte und mit ihr zunächst Aegypten beherrschte. Ihnen gemeinschaftlich wird die Absschaffung der Menschenfresserei zugeschrieben, desgleichen die Ersundung des Pfluges und Ackerdaues; die Bereitung pflanzlicher Nahrungsmittel, die Obstaucht, vornehmlich der Weinbau, die Gründung der Stadte, die Einsuhrung der Gesehe, namentlich des Eigenthumserchts. Ihnen, im Berein mit Theut, verdankt man ferner die Ausbildung der Rede, der Schrift, der Musik, der Kenntniß der Gestirme und des aus dem Sternenlause hervorgehenden Gesehes der Zeit. Um wohlthätige Einrichtungen auch außerhald Aegypten zu verbreiten, brachte er ein Deer zusammen und erreichte sein Ziel auch ohne blutige Kämpse durch Ueberredung. Fig. 919 — 921 sind Arten der verschiedenen Abbildung dieses Gottes. Die Berehrung bieser Gottheit in Deutschland so Isse und Ofter a.

Donabruct, Sauptst. a. b. Safe, im Fürstenth. gl. Nam., Sannov. — Sier war ber Sauptstis ber Sachsen. 3wischen hier und Wallenhorft, auf einer waldigen Johe, sieht man noch jett eis nen tijchformigen, 3" biden, 27' langen Felsstein, welcher auf 9 Steinen ruht. Auf biefem Altare Weba's opferte Bermann bie in ber Bolters und Barusschlacht im Teutoburger Balbe gefanges

nen Romer. (Lobt mann.) — Im J. 772 wurde bier bie erfte driftliche Miffionsanftalt zur Bekehrung ber Sachsen errichtet. — Schon zur Beit Karl's bes Gr. war Ofnabrud ein ansehnlicher Fleden, mit einem Konigshofe, im J. 1082 schon mit Mauern

umgeben.

Ditera (Oftra, Ditar, Costera), bie Frühlings: und Mondgottin der alten Sachsen, überhaupt und in'sbesondere der Anzgelsachsen. Erinnerungen an diese Gottin haben sich zu Esstera, Niendurg, auch durch eine Menge Ortsnamen in allen Gegenden Deutschaldend's, durch unsern Ostermonat (April), in welchen ihr Fest siel, und durch das christliche Opfersest, das an die Stelle des heidenischen gesetzt ward, erhalten. Oftar scheint der alte Rame der Mondgottin zu sein, die im Oriente den ähnlichen Namen Astarto sührte. Bei allen nordischen Boltern verehrte man den Erleuchter ihrer langen Winternächte und opferte an ihrem jährlichen großen Feste einen Stier. Nach Eluver soll auch die Isis der Sues ven keine andere Gottheit, als der Mond, gewesen sein. Bei Einsührung des Christenthums bob König Kanut in Danem. und Kaltuber ver, in Sachsen die Verehrung des Mondes auf, z. B., zu Eineburg (s. d.). Die an einigen Orten gesundenen "goldenen Hotzner" sollen bei der Mondverehrung gebraucht worden seyn. (Hums

mel E., Bulpius A.)

Diterburg I., St. an b. Biefe und Uchte, Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Gachfen. - Die Frublingegottin der Ungelfach= fen, Oftera (f. b.), gab biefer Stadt ben beutschen Ramen. Db aber bie Romer bei ihren Bugen gur Elbe bier querft ein Caftell anlegten, ober fpater bie Deutschen eine Burg bier erbauten, ift gefchichtlich nicht erwiesen. Denken wir uns aber in bem rom. Felo: berrn einen um = und vorfichtigen Belben, fo wird er, ale er gu Lande und zu Baffer in biefe, fern vom Rheine gelegenen, beutschen Provingen eingebrungen war, gur Sicherstellung feines Geeres und bur Erhaltung feines eigenen Kriegsruhmes gewiß ungefaumt bie erforberlichen militarifchen Maagregeln ge roffen haben. Dies gefchab in feiner Fronte vielleicht burch Unlegung von Caftellen am linken Elbufer, von benen uns zu Berben, Arneburg, Sangers munde zc. geringe Spuren verblieben find. Bur Dedung feines Rudens bilbeten, unter Anderm bei Garbelegen, Die "Iferns fonibbe," bann bas undurchbringliche Moorbruch "Dromling" und bie ftarte Felbsteinmauer um Ofterburg, mit ihrem Doppelmalle und brei tiefen Graben, Die Trophaen, welche, nach Berficherung ber rom. Schriftsteller, in ber Elbgegend gurudgelaffen worden fenn follen. (D. h.) - 3m 3. 1709 fant ein hirte bier auf einem Berber ber Biese unter einem Eichstamme 6 verschloffene Ringe (Gerpentine), 3 Reile und einen biden, an beiden Enben mit Saken versehenen Resselring. Alle Diese Sachen waren von Metall. (Bedmann.)

Sterburg II., bei hameln, hannover. — In einem hiefigen Kohlenfloge fand man einen, vielleicht vorweltlichen, eifernen hammer, der eine Zierde ber v. Strombed'schen Mineraliensammlung zu Wolfenbuttel ift und von hohem Alter seyn muß, ba bas Holz seines Stieles schon in Eisenstein übergegangen ist.

Offerfeuer, f. Rothfeuer.

Ditergaard, Gut im A. Flensburg, Schleswig. — Hier die nicht unbedeutende Privatsammlung germanischer Alterth. bes Justigr. Jaspersen, z. B., das krumme Feuersteinmesser aus einem Hunenbette, Fig. 922. — Ein gleichseitiger, unvollendezter Keil aus Flintenstein von seltener Form. — Fig. 923 a. b., Art, Hammer oder Donnerkeil aus feinkörnigem Stein. — Das meisgelartige Werkzeug Fig. 925. — Die viel besprochene bedorte Wasse Sig. 924 fand man einigemal mit dem Holzreste ihres Schaftes oder Stieles. Sie scheint auf den Feind geworfen und dann mit-telst eines Strickes in ihrem Dehr zurückzezogen worden zu seyn. — Vig. 926 wurde man unbedenklich für einen Spindelstein halten können, wenn die Fundörter derselben weibliche Gräber wären. (Kruse B.)

Diterholz, Df., Fallingboftel, Luneb. — Zwischen hier und der Dorfmart ift auf der großen Saide, in den sieden Steinhaufern, an der Morgenseite eines Sugels ein schones hunenbette wohl erhalten. Das größte der Sauser ist so hoch, daß ein Mann darunter fast aufrecht stehen kann. Die einzige Dechplatte ist ein, 16' langer, 15' breiter, gegen 2' bider Granit. Die andern 6 Steinhaufer sind

minber regelmäßig. (Rlemm.)

Diterland, das nach Often gelegene Land hieß einft bei ben Germanen das Land, von der Saale an oftwarts, felbst die Laufit und Brandenburg mit eingeschloffen. Spater verstand man darunter oft das Land von der Saale bis ungefahr zur Mulde und vom

Erzgebirge bis Leipzig. (Pierer.)

Diterobe, St. an b. Sofe und Apenke, Fürstenth. Grusbenhagen, Königr. Sannov. — Sier scheint ein Sauptsit bes Oftarbienstes gewesen zu seyn. Der h. Sain und ber Altar, mit bem Gogenbilde, soll bei bem Dfe. Gobbenhausen seinen Plat gehabt haben. (Klemm.)

Oft-erfpach (Oft-erfpahe), Df. ohnweit Cobleng, mit einer altrom. Warte (Spahethurm) in ber Gegend, wo J. Cafar ben Si- tambern ben erften Besuch jugebacht haben foll. Gegenüber liegt

ein Drt, "Befterfpah." (Preufchen.)

Ofterwald, f. Nordalbingia und Alvensborf. Ofterwitz, altes Felfenschl. bei Klagenfurth, Gubern. Laibach, Defterr. — Die sehenswerthen Alterth. baselbst. Diffalen, die Bewohner des oftlichen Theiles von Sachsen. Sie hatten im D. die Slaven, im W. die andern sächsischen Stamme, im S. die Aburinger und im N. die Nordsachsen zu Nachdarn. Ihre Hauptsige an d. Oker verlieren sich in ihren Kriezgen, die sie gegen die Franken suhrten, unter dem allgemeinen Nasmen Sachsen. Sie werden besonders genannt im I. 775, wo sie, nach der allgemeinen unglücklichen Schlacht der Sachsen an d. Wesfer, unter ihrem Herzoge Hessischen Schlacht der Sachsen an d. Wit den Slaven hatten sie ewige Kriege, und diese ihre Feinde drangen, seit die Macht der Ostsalen durch Karl d. Gr. gebrochen war, ims mer weiter vor.

Diffranken nannte man zundchst fammtliche bistich wohnende Franken, also die Austrasier (f. d.), im Gegensage zu den Neuzstriern. Später, als unter den Karolingern das deutsche Reich entstand, hieß dieses das ofifrankische, im Gegensage des weststänkischen in Frankreich. Zulegt, als diese Benennung sich verlor, wurden wieder bloß die eigentlichen Franken in Deutschland Ostfranken genannt. Das alte Herzogth. Franken behnte sich aber dis nach Oberhessen, bis zum Rhein aus. Worms und Speier waren Restdenzstädte der Herzoge. Die Ostfranken waren vorzugsweise durch ihre Tapserkeit berühmt. Schon früh kam das Christenthum zu ihnen, aber dem rom. Kirchenthume wurden sie erst durch Bonisacius unterworsen. (Wachter im Pierer.)

Dftpreußen. — Aus einem hiefigen Torf-Moore, beffen Ort naher nicht bezeichnet worden, übergab ber Geh. D. Baurath Cochius dem Gabineste zu Berlin mehrere Alterth., namentlich eine 11" lange, zu beiden Seiten mit Blutrinnen versehene Lanzenspige. Iwei dunne, an beiden Enden spitz zulaufende Scheiden, mit einer gleich hohen Reihe scharf geschliffener, in Kitt gelegter Feuersteinsplitter. Die Scheiden dieser Waffen sind aus fosser Feuersteinsplitter. Die Scheiden dieser Waffen sind aus fosses in ihrer Art einzige Denkmaler der Borzeit Preußen's. (v. Les debur.)

Ditrova, Df. a. b. Donau, im Hadzederthale, bsterreichisch Dacien. — Boll rom. Alterth.: Ein Huldigungsstein ber rom. Pflanzstadt, hat die Ausschrift: "Imp. (eratori) Caes. (ari) Antonino Pio Aug. (usto) Colonia Sarmizaegethusa." — 3wei Opfersteine des Bacchus, beide mit Weinreben, Fig. 927 u. 928, verziert. Ein anderer Altarstein, voller Delblatter, ist dem Apoll und der Minerva gewidmet. — Fig. 929, das Sinnbild der Gedanken, dargestellt durch einen gestügelten Fingling auf einem ungezügelten, in die uferlosen Lüfte fringenden Pferde. Bermuthslich stand dies, jett in das Kirchhossehege eingemauerte Steinbild über dem Eingange einer Schule der Weltweisheit (Akademie). — Bon den 3 rom. Weges oder Mercursaufen hermen, sammt-

lich in und bei bem Dfe. Demfus im Sabzederthale, find bie mit I. M. P. (Julius Marti Posuit?) bezeichnet. Muf Fig. 930 ift ein Belitenschild eingehauen und bem Rriegsgotte gewidmet. Reben ber Thure ber Salle bes Marstempels in Demfus lieg ein Romer feiner liebensmurdigen Gattin einen Grabftein mit ber Infchrift einmauern: "D. (iis) B. (onis) M. (anibus) A. (ulae) Candidae vix ann. (is) XXVI. Sev. (erus) Charisius Conjugi (ben) e merenti P. (osuit)."— Fig. 931 ist die Nordscite des, oben mit mehreren Lowen verzierten, Marstempels; Fig. 932 der Grundriß desselben; Fig. 933 die Einssicht in denselben von der Sudseite. In Fig. 932 ist A ein Nebeneingang, B die Wohnung bes Bogen, E ber Opferaltar, C bas Sanctorium bes Marspries fters, der ein weißes, mit Purpur besetes, Rleib, Degen und Spieggehange trug und in der Rechten eine Lampe, in der Linken bas h. Schild hielt. Die 4 Gaulen D D, die den Altar umgeben, tragen bas Gewolbe, welches ben Opierrauch fammelte und mittelft einer Ableitungerobre gur Dberluft führte. Un ihnen find 6 Pferde mit gehobenem Borberfuße, jedes einzeln, im Steine abgebilbet. Drei Bertiefungen haben Infchriften, welche an geliebte Berftorbene erin: nern. Gine berfelben widmet Julia Balentia bem C. Octavius Repos, ihrem Gatten, ber 70 Sabre alt marb. - Gine andere ailt ber vielgeliebten Gattin Baleria Cara, Die nur 29 3. lebte, von Titus Flavius Aper, Schreiber ber Sarminer Pflangstadt. — Eine britte weiht Julia Aphrobifia ihrem theuern Gatten, bem Longinus Marimus, ber 57 Sabre lebte. Die Dberfeite eines auf bem hiefigen griechischen Rirchhofe liegenden rom. Opferaltars von weißem Bruchfteine zeigt noch die eirunde Bertiefung und bie Rinne gur Sinleitung bes Blutes geopferter Thiere in bas Feuer. - Gin quer burchbrochener Grabftein mit einem Chepaare, beren Bruftbils Der nur noch vorhanden find, mit den gewöhnlichen Ginnbilbern ber Rreislinie, bem Dreiede, ben Rraben und ber Umaran: thenbluthe. - Gin abnliches Grabmonument mit ben Brufts bildern eines Chepaares, breier Rinder und ben eben namhaft gemachten Sieroglophen, welche bei Ulpia (f. b.) erklart worben find. - Gin Alterth. mit fehr beschabigter Steinschrift, ju beutsch: "Dem R. Marcus Melins Antoninus, Dius Muguftus, bem bochften Pries fter, fechezehnmaligen Bunftmeifter und Bater bes Baterlandes, burch beffen Bink und Schut die Proving Dacien beherricht wird, weiht ber Statthalter Marcus Gurrianus Dies Denkmal feiner Bereh: rung." - Ein abnlicher Dentftein, welcher befagt: "Dem Dar= cus Papirius, Cohn bes Unterofficiers Marcus, bem Dberften ber ersten pannonischen Coborte in Dacien, bem Borfteber an ben Ufern ber Theis und Donau, Beforger ber kaiferlichen Brude in Moffen, einem Zweiherrn, errichteten die Soben und Riebern aus ber farmijd-ulvifd-trajanifden Pflangftadt ihrem Schutheren bies Dent. mal." — Noch ein Stein mit der Inschrift: "Imp. (erator) Caes. (ari) Antonino Pio Aug. (usto) Colonia Sarmizaege-

thusa." (v. Sobenbaufen.)

Diffee (Sinus Germaniae, fuevifches ober baltifches Meer, auch cobanischer Meerbusen). - Man vernimmt auf berfelben, langs ber Rufte, zuweilen eine eigenthumliche Ratur-erscheinung, die man in Pommern den Seebaren und Potol (f. b.) nennt, aber eher ein unterfeeisches Gewitter, eine Urt Springfluth nennen tonnte. Seefahrer, die bem Ursprunge berfelben nahe find, werden bann urploglich von Sturmen überfallen, die ihnen große Befahr bringen. Die Strandbewohner aber vernehmen bei flarem himmel einen rollenden Donner, und tobenbe Bellen, Die ploglich, ohne atmospharischen Sturm, baberbraufen, werfen halbtobte Strand: fifche an's gand. Go ward am 23. April 1757, Mittags, bei ftillem Better, Die Dffee bei Treptom a. b. Rega ploblich fo fturmifch, daß hohe Bellen weit auf ben Strand getrieben murben und einen großen Prahmen , ber im Safen lag, weit auf bas Land warfen. Erft nach breimaliger Wieberholung Des Wellenandranges ward das Meer wieder ruhig. — Am 1. Marz 1779 trat eine ähnliche rathselbaste Fluth bei Leba a. d. Ostsee ein. Sie überstieg an mehreren Orten ben Strand und richtete Berftorungen an. Da= gegen hatte man zu ber namlichen. Beit bei Colberg eine außerors bentliche Ebbe, in welcher die See fo ftart zurudtrat, wie man es noch nicht erlebt hatte. (Bruggemann.) - Gin erfahrener Seemann aus Colberg schreibt: "Auch ich habe zweimal etwas er-lebt, wodurch es fich zu bestätigen scheint, daß unter bem Bette ber Office zu Zeiten Revolutionen stattfinden, welche, je nachdem fie ftarter ober ichwacher find, auch jene Ericeinungen mehr ober minber auffallend hervorbringen. Ginft reif'te ich in Umtegefchaften mit Borfpann von Colberg nach Casimirburg bei Coslin. Wir nahmen ben Beg, langs ber Dftfee, auf beren flachem Stranbe. Da entstand unerwartet ein heftiger, fernber rollender, widerlich knarrender Schall, der wenigstens zwei Minuten anhielt und mit dem Getofe eines starken, über eine weite Gisflache nachbrohnenden Ranonenschlages zu vergleichen mar. Indem wir, noch nachdenkend uber bas Bernommene und unentschloffen, mas zu thun fen, ben Beg fortfesten, rief und ein alter Mann, oben, vom Lehmufer berab, gu: ", Run, werdet ihr nicht machen, daß ihr herauf kommt? ihr habt ihn (ben Geebaren) boch wohl machtig genug brummen gebort!"" - Auf Diefe Barnung fehrten meine Borfpanner ohne Anftand um und benutten, einige hundert Schritte rudwarts, einen Einschnitt gur Auffahrt. Der himmel mar beiter, wir batten taum eine frifche Geeluft und nichts weniger, als icharfen Wind. Gleich: wohl fing bie See balb an, mit Geraufch ju fteigen, und in boben und immer boberen Bellen gu geben, fo, bag ber flache Strand, ben wir eben verlaffen hatten, mehrere Fuß boch von ihnen uber-ftromt warb. Weiter vorwarts faben wir ein einzelnes Pferd fteben und borten angstlichen Sulferuf. Er tam von einem Pachter bortiger Gegend, ber, nicht fo gewarnt, wie wir, von ber rafch ans schwellenden Gee übereilt worden, und ba er weder vor, noch hinter sich eine Auffahrt bemertte, so war ihm nichts übrig geblieben, als die Pferde loszuschneiben, wovon er bas eine bereits geborgen hatte, mit der Richtung bes andern aber an der steilen und schlupferigen Lehmwand hinauf erst mit Beihulfe meiner Borspanner zu Stanbe fam. Der preisgegebene Bagen mit ber Labung marb inbef ein Spiel ber immer wilber tobenden Bellen." (Saten A.)

Ditjee-Infeln. - Gine in ben Gilanben bes baltifchen Meeres, wie in Danemart, Norwegen und Schweden baufig vortommenbe Form von Alterth. find Die fogenannten Golb:Brat: teaten. Diefe Urt Sohlmungen find einfeitig gepragte Golbbleche, mit filigranartig umsponnener Ginfaffung verfeben und im f. Du: feum ju Berlin vorhanden. Debrere abnliche geboren ju bem grofen Funde, ber im 3. 1833 ju Broholm auf Funen gemacht murbe, beffen Werth auf 1120 Ebir. fich belief. (v. Bebebur.)

Othin, f. Dbin.

Ottenstein, Schl. bei Bittlich, Reg. B. Erier, pr. Rheinsprov. — Nahe bei ben Mineralquellen entbedte man im S. 1819 Ueberbleibsel von rom. Babern, Die jum Theil in ihrer gangen Form, mit ben babei angebrachten Feuerleitungen, noch ju ertennen find.

Dttilien: (Dbilien:) berg, f. Dberehnheim. Dttmarbheim (Dttmarfen), Df. im Elfag, vier Stunben von Bafel. - Dan halt ben runden und febr bauerhaft ers bauten Theil bes hiefigen Rift. fur ben ehemaligen Marstempel. Diefes toftbare Ueberbleibfel ber alten Rom. mochte im Elfag bas einzige fein, welches fich fo lange Beit gang und unverfehrt erhalten Bis in's 16. Sahrh. binein wurde im Orte auch bas Marsbild noch aufbewahrt. (Gefdichte, Dielhelm.)

Ottmarbinfel, im Rheine, bei Bellerfee und gur fcweigeris fchen Abtei Ginfiebeln gehorig. — Bas man hier bie Seibenbrude nennt, find die Refte einer gewaltigen Brude ber Rom., von welsten bei niebrigem Bafferstande im Rheine noch gange Soche ge-

feber merben.

Ovilabis, f. Bels. Opbin, f. Bittau.

Daalflave, eine Baffenart, die noch im fruhesten Mittelalter von den Nordlandern jum Durchbrechen ber Schilber im Gebrauche war. Go ber anerkannte Archaolog Staater. Thorlacius aus Copenhagen, ber bei feiner Unficht ber Alterth. ju Salle verficherte, er finbe bier im Allgemeinen gang bas wieber, mas man in Danemart finde.

Packebusch, Df., Kr. Salzwebel, Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Sachsen. — Ein Sandhugel mit Urnenscherben und ein, mit Lehm aneinander gefügtes, Gemauer von Feldsteinen, auf welchem noch eine Menge Afche lag. — Bon zwei walzenformigen Gefäßen ift bas eine am Boben siebartig burchlochert. — Ein Schalchen und ein bronzener Cylinderring. (v. Lebebur.) Paderborn, Kreisfladt, Reg. B. Minden, pr. Prov. Befts

Bier ber "Berein fur Geschichte und Alterthumekunde Weftph."

Dael (Urusa), Drt auf ber Romerftrage von Salzburg nach

Augsburg.

Namanen, ein germanischer Boltestamm, ber schon vor 3. Cafar auswanderte und im Luremburgifchen Landftriche Famene fic nieberließ. (Dierer.)

Paconii. Die Bemohner ber ehemals rom. Drov. Dannonien (f. b.). Bon Defterreich begreift fie jest ben Unter-Bienerwald, die Landschaften an ber Gubbonau, gang Nieber-Ungarn, Clavonien bis zur Sau, einen Theil von Boenien, Rrain und Rroatien in fich.

Palas (Capellatium), ein rom. Ort am Granzwalbe zwisichen ben Alemannen und Burgundionen; nach Mannert nabe bei Schwäbisch-hall; nach v. Muller aber Biegenhain.

Pallas. — Diese Gottin hatte Altare zu Godramftein, Mainz, Maulbronn, Steinheim I., Stuttgard et. Pallien, Df. a. b. Mosel bei Trier, pr. Rheinprov. — Un ber Lanbstrage, langs bem linten Dofelufer, fant man tief in ber Erbe, in rom. Grabern, bas Trintgefaß, Fig. 934, von rother Erbe, mit ber Aufforberung: "BIBE", welche mit weißer Glafur auf halb rothem, halb fcmarzem Ladgrund aufgetragen ift. Das Geschirr Fig. 935, von schwarzer Erbe, ift außerorbentlich leicht. 32 \*

Die Flasche Fig. 936, von rother Erbe, die vier Gefaße Fig. 937 bis 940, von weißem Glase, Fig. 941, ein rathselhaftes henkelges saß, welches ganz unten seine Ausgußröhre hat, Fig. 942 und 948 Schalen von rother Erde; diese Abbildungen sind alle viermal verskleinert. (Quednow.)

Pampoto, bei Schwerin, Meklenburg. — Im Hoffelbe ein langlicher Sugel, an bessen Fuße man bei'm Adern auf eine, nur sußhohe Steinkiste mit zwei Urnen stieß. — Nahe dabei, in einem, mit großen Steinpfeilern umstellten Hunengrabe, eben dieser Feldsur, Bruchstude einer schon verzierten Urne. (Bartsch.)

Pan. - Des Felbgottes Altar ftand ju Remchin-

gen (f. b.)

Mannonien, Provinz a. b. Súddonau. — Sie ward mit den dortigen Landstrichen Rhâtien, Bindelicien und Noriscum schon unter K. Augustus rom. Sie insgesammt hießen die Ilyrischen Provinzen des rom. Reiches. K. Hadrian theilte sie Idyrischen Provinzen des rom. Reiches. K. Hadrian theilte sie in Obers (superior) und Unters (inserior) Pannonien. Der ersteren Gränzen waren östlich und nördlich die Donau, westlich der Berg Cetius und südlich die Raab (Arabo). Ihre Hauptstädte waren Wielen (Vindobona) und Carnuntum (s. d.). Die Gränzen von UntersPannonien hingegen waren nördlich die Raah, östlich die Donau, südlich der Savus (die Sau) und ihre Hauptst. Taurunum (Belzgrad), Mursa (Esset) und Sirmium bei Mitrowiß im jegigen Bansnat Slavonien. (Cellarius.)

Nansin, Df. bei Saazig, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pommern. — Mancherlei Alterth. fanden sich im J. 1770 in einem Hunengrabe zwischen den Dorfern Drahlow und Zarnikow nordostlich von Pansin. Im Schl. des Gutsbesigers wurden verwahrt: außer zwei sehr alten goldenen Ringen, Urnen, Napsen, eine große stache Schale, ein unten zugespistes Gesäß, Becher, glockensormige Deckel, ein, auf beiden Seiten spiß zulausender hammer mit dem

Stielloche. (Delrich, Stubien.)

Pappenheim, grafliche St. im Reichswalde an der Altsmuhl. — Aus des Consistorialraths Redenbacher Alterth. Samm: lung Haarnadeln, wie Fig. 944 u. 945, Armringe, Fibuln, Huts

chen ic. (v. Lebebur.)

Narum, bei Gustrow, Meklenb. — Pastor Rattig bierfelbst fand im 3. 1826 in einem Kegelgrabe und sandte nach Ludwigsluft an Grabüberresten aus Erz: eine framea mit Schaftkerbe, zwei Armringe, einen Halbring und einen Kopfring, eine 12" lange Nabel, zwei Hutchen und ein wohlerhaltenes, 2' 9" langes Schwert. (Lisch.)

Parzen: biefen, Jebem fein Schickfal zumeffenben Gottinnen war unter Underm zu Augeburg ein Tempel und Altar ge-

widmet.

Parevit, Goge, f. Garg.

Partenkirchen (Parthanum), Ort in Tyrol, auf ber rom. Beerftrage von Bogen nach Augsburg.

Paschoit, f. Pustatis.

Prov. Pomm. — Auf einem Berge fand man eine Aupfermunge

von Mero. (Sabresb.)

Paffau, St. a. b. Donau und Inn, im alten Noricum, Unterdonaufr., Baiern. — Eine Innbrude verbindet Passau mit der Innstadt und eine Donaubrude (die auf sieben Granitpseilern ruht) mit der, an der nördlichen Donau liegenden Itstadt, die auß zwei besessigten Bergsch. an der hier mundenden Itz besteht. Die Rom. legten hier eine starke Schukwehr gegen die auß K. herandringenden Bölker an und nannten sie castra Batavorum, weil die Besatung auß batavischen Soldaten bestand. Die jetige Innstadt war daß alte Bojodurum. (Schreiber C.) — Mitten in Passau steht noch ein Theil der alten Mauer, daß "Kömerwehr", welche, nach einem nassen Graben, auf der Landseite daß Lager umschloß. — Ein Denksein, jeht Weihwasserssell in der St. Severinskirche, hat die Inschrift: "Diis Manibus Faustiniano, veterano cohortis Illyricae. Vil. Ingenus silius et Felix Centurio sumptu communi. Ex voto VI. Cal. Ejus beatae memoriae posuerunt." — Eine Silbermünze, die man in der Wehr zu Passau außgrub, sührt daß Bildniß Attila's mit der Umschrift: "Attila Rex" und auf der Kehrseite: "Aquileja". (Buchner, Pierer.)

Patellus (Patollus, Petullus). — Diefer Gott ber Luft mard zu Romove und heiligenbeil bei ben Preußen und Lief-

landern verehrt. (Scheller.)

Patera, ein flaches, heibnisches Trint = und Opfergeschirr

oder Schale.

Natenfen, Df., A. Winfen, Landbr. Luneb., Sannov. — Eine tunftliche Mantelfpange und Bruftzier, jest in der Bochter'schen Alterth. Sammlung zu Sannover; vergl. Schweidnig, wo eine abnliche abgebildet ift. (Forftemann.)

Naulsdorf, bei Namslau, Rig. B. Breslau, pr. Prov. Schlef. — Gutsbefiger Pofadowsty fand im J. 1816 bier eine

Menge Urnen. (Rrufe A.)

Pavelau (Vawellau), Df. bei Trebnig, Reg. B. Bresl., pr. Prov. Schles. — Auf bem hiesigen Begrädnisplate am nahen Balbe, Fig. 946, eine große bronzene Nadel mit seitwarts gebogenem Kopfe. — Fig. 947, eine braune, kaum 3" hohe, zweihenkliche Urne. — Haars und Fingerringe von Bronzedraht und Mestalknöpfe. (Busching A.)

Pegelow, Df. bei Saazig, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pomm. — Muf einer Biefe ein forgfaltig ausgearbeiteter Streithammer. (Stubien.)

Pefulus (Pifullos), f. Patellus. Pelm, Df. bei Daun, Reg. B. Trier, pr. Rheinprov. -Der mit mehreren Alterth. bier gefundene Altar ber Benus bat folgende ergangte Inschrift: "Calvae (Beinamen ber Benus) Deao aedem omni sua impensa donavit M. Victorius Valentin. et ob perpetuam tutelam ejusd. aedis dedit. H. S. S. (estertius) N. (ovies) C. (entum) dedicatum III. nom. O. S. Glabrione et Torquato Cos. V. S. L. M." (Roggerath.)

Delwitte, ber gute Ernten und Reichthum fpenbenbe Gott

ber heidnischen Preugen. (Urnfiel.)

Penensta, ein Beingarten vor Prag, Bohmen. -Garteninhaber Bachofen v. Echt fand mehrere menfchliche Stelette mit bem Gefichte gegen D., Die in 3wischenraumen von 2' in gerader Richtung, ohne alle Spur von Sargen, ausgestredt lagen. Ihr Ropfende hingegen mar von Steinen umgeben. Bwifchen ben Fußen bes einen Steletts lagen die Bebeine eines 3' langen Rindes. Bon Allem, mas man driftlich Berftorbenen mitzugeben pflegte, fand fich nichte; wohl aber burchlochte Bernfteinperlen, Steine in Birngestalt, mit eblem Rost überzogene, nicht ganz geschlossene Ringe und, zwischen ben Steletten, Thierknochen, Pferdeschabel, Schweinbruffel. Auf einem andern Plage lagen viele Roblen, welche es wahrscheinlich machen, bag bier fur ben gur Erbe Bestatteten unter Underm auch Pferbe geopfert wurden. — In bem namlichen Beingarten find mehrere, noch nicht untersuchte, grabformige Sugel. (v. Sathenftein.)

Prov. Pomm. — Ein hiefiger Grabbugel mit einem ftarten golbenen Ringe und einem rob aus Knochen gearbeiteten Ramm am Ropfende bes Gerippes. (Sahresb.)

Denninus, ein Gott ber alten Gallier, ber auf ben bochften Alpen verehrt murbe, bie, nach ibm, die Penninifchen biegen. Auf bem Penninus mons, bem jegigen großen Bernhardsberge, fand man bie Bilbfaule jenes Gottes mit einer Inschrift: ein nadter Jungling mit offenem Munbe und erhabener Rechte. (Dierer.)

Deng, Df. bei Demmin, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Doms. \_ In einer Koppel ein Grabhugel, von brei Reiben Felbs fteinen fo eingeschloffen, bag burch fie ein Dreied gebilbet wirb. Db bie Steinblode gegen Morgen, jufallig ober abfichtlich, bie großten fenn mogen? - Ginige berfelben enthalten 30 bis 40 Chuf. (Stubien.)

Perdoitos, bei ben alten Preugen ein Schutgott bes Ban-

bels, ber Fifcher und Geefahrer. (Bartinoch.)

Peregrini, f. Marbach.

Pergrub (Pergrubrius), Gott bes Frublings bei ben Preugen, Gelten und Litthauern, von welchem fie Gebeihen und reichen Segen fur die Ernte, breimal im Jahre, am 22. Marg, turz vor und bald nach ber Ernte erflehten. (Scheller, Bollmer.)
Perfun (Pertunos, Pertunug), f. Beiligenbeil,

Romove.

Perun, Gobe, f. Gnefen. Pefth, Sauptort ber Gespannschaft gl. R., a. b. Donau, Ungarn. - Das Rational: Mufeum ber Universitat, Die beruhmteste Anstalt bieser Art in der Monarchie, mit einer großen Menge rom. Alterth., als Basen, Sausgerath, Munzen (allein 12,000 silberne) und andere merkwurdige Gegenstände. Das Naturaliens Cabinet umfaßt, unter mehreren Studen aus den drei Reichen der Natur, auch die Specialfammlungen ber einzelnen Ungarifchen Co-Unter ben gabireichen rom. Denkmalern, Die im Garten aufgestellt sind, zeichnet sich ein besonders schöner Reptuns-Altar aus. Die Gänge des Museums enthalten alterth. Geschüß. (Schreisber C.) — Ein 8" langes Mithras-Bild in Bronze befindet fich in ber Sammlung bes Baron v. Jantovich. (Unnalen B.)

Petersberg (Lutterberg, Mons Serenus), Df. ohnweit Salle, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachf. - Auf bem westlichen Fuße bes Berges liegt bie angebliche Ruine eines heibnischen Goben-tempels. Was man jest bafür ausgiebt, ist ein rundes Gemauer ohne Fenster, ber hintertheil ber spater erbauten kleinen Kirche bas felbft. - Die Lage bes Berges, in ber Mitte einer großen Ebene, von deffen Gipfel man beinahe 60 Meilen in der Runde mit blogen Mugen überfeben tann, eignete ibn gang jum Mittelpuncte bes beidnischen Gogendienstes ber Landschaft. Die auf und an demselben gesundenen Afchenkruge beweifen auch, daß er einft ftark bewohnt war. Amterath Bartele gu Giebichenftein fammelte fur fein Alterth. = Cabinet Urnen, Streitarte, Feuersteinmesser ic. — Bergner entdeckte bier oben eine beibnische Grabstatte und 800 burchbohrte Perlmutter-Scheibchen, womit mahrscheinlich bas Tobtenfleid bes barin gefundenen Gerippes befleibet mar. Die Bilber bes angelfachfischen Calenders, ber aus bem 11. Sahrh. herftammt, ziert eine ahnliche Befatung. (Benbel, Bothe.) — 3m 3. 1826 ließ Umtm. Sarmening auf ber Mittageseite bes Berges eine kleine Erhohung abfahren und fand ein, aus vier Porphyrplatten jusammengesettes, Grab, bas, mit einer Steinplatte bedeckt, Urnen in fich folog. - Spater entbedte Felom. Berger eine anbere, 4' lange, 3' breite und 3' bice Porphyrplatte. Nachbem fie freige-macht und aufgehoben war, fand man bas 31' lange, 13' breite, eben so tiefe, von Porphyrplatten zusammengesetete, Grab, Fig. 948. Es war bis an ben Rand mit Karer, schwarzer Erbe angefullt. Unter berfelben lag, von R. nach G., ein menschliches Berippe; in ber Rabe beffelben über 250 burchbohrte Perlmutter-Scheiben, von welchen die 36 guterhaltenen die Große zwischen Fig. 949 u. 950 hatten. Gegen 20 Amulette von Perlmutter waren wie Bahne gugespitt, Fig. 951 bis 953. - Ferner 15 Umulette von Schweins. gabnen; endlich mehrere Rollchen von fchmalen Rupferftreifen und ein Umulet von Stein. Rach folder Musschmudung ber Leiche ju urtheilen, mar fie vielleicht von furftlichem Range; nach ber Bart. heit und Kleinheit ihres Korpers ftarb fie jung. (Krufe B.) Netersbuch, Df. bei ber "Teufelsmauer", Rezatkr., Baiem.

Um Gingange in ben biefigen Bald bebeutende Ruinen eines

Caftells.

Neterwardein (einft Acumincum), St. und Feftung a. b. Donau, Militairgrange, Defterr. — Eine 480 Schritte lange Schiffbrude fuhrt zur gegenüberliegenben St. Neusag, von welcher rom. Schangen bis zur Theiß, bann bis Apathin an ber Donau fich bingieben. (Schreiber C.)

Petrifau, Df., Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schlefien. -

Beibengraber, beren Bahl fich auf 271 belauft. (Studien.) Petronell, Schl. a. d. Donau, Rr. Unter dem Wienerwalbe, Defterr. — Refte eines rom. Babes. Die bier gefundenen Alterth. bewahrt bas Schl. (Bufding D.)

Detichau. Groß = und Rlein =, bei Leipzig; die Theklakirche in berfelben Gegend und bie beibnischen Begrabnigplate maren reiche

Fundgruben von Alterth. (Rlemm.)

Petschkendorf, Reg. B. Liegn., pr. Prov. Schlefien. -Die Breslauer Sammlung befitt unter Underm ben fupfernen Ring Fig. 954, ber viel getragen und an einer Stelle icon etwas aus-gelaufen ift. — Fig. 955, eine mit eblem Roft überzogene kupferne Bange. Bwei Drillings : Gefage von feinem, gelben Thone, gleich benen, die bei Mondschut abgebildet find. — Fig. 956, ein telchartig geformtes, thonernes Rauchergefaß mit einem burchlocher-ten Deckel. — Fig. 957, ein verjüngtes, irdenes Gefaß, unferne Schmortopfen ahnlich, mit einer, aus der Bauchgegend vorstehen-ben Ausgußröhre. — Fig. 958, eine schone Opserschale von gelb-lichem Thone mit Malerei. — Drei verschieden bemalte Gefäße, Die eine Bans nachzubilben scheinen. — Die hiefigen Graberreiben, in gleichen Abstanden, lagen gum Theil übereinander. Bon bier ift gu Berlin eine Schale und ein Urnenbedel.

Pettau (Poetavia, Petovium), St. a. b. Donau, Unters stiglichsten rom. Gotter, worunter ein prachtvoller Ristempel ber vorwar. Deffen Inschriften: 1) "I. O. M. Pro. Salute Et. Incolumitate. Pro. Val. Tip. Marciani Junior. P. Val. Marcianus Mil. Dupl. Leg. X. Gem. Antoninianae Adjut. Praetor. Et. Grecinia. P. Fil. Priscilla Parent. V. S." — 2) "I. O. M. Et Genio. Imp. Aug. P. F. Vationius... Finus. Proc. P. P. S. V. S." — 3) "I. O. M. Depulsor Aul. P. Ceionius Dec.. Poe. Sacerdote. Ve. Pro. Salute. sua. Et. Vespeciatiae. Cassiae. Uxoris Heredumque Suorum Omnium. V. S. L. M." — 4) "Isidi Aug. Signum. Cum. Bas. Victor In Ex Voto Posuit." — 5) "Scraqui Aug. Sacr. Epaphroditus. Alexandri. Aug. Disp. Et Tubul. V. S. L. M." (Gruter.)

Weutifer (Peufiner), f. Baftarnen.

Peutinger's Nömerstraßen (Itinerarium Antonini).— Bor dem J. 1547 brachte C. Peutinger zu Augsburg 20' lange Pergamentstreisen aus dem Staube einer Klosterbibliothek an das Licht, worauf ein Monch im J. 1265 die durch Deutschland ers bauten Romerstraßen gezeichnet hatte, denen die Zahl der rom. Millien (s. d.) beigefügt waren. Die, auf kaiserl. Befehl gesertigte Charte des rom. Reiches, wie es unter Theodossius II. bestand, war ein bildliches Berzeichniß der Hauptstädte, Festungen, Colonien, Bader, Berge, Flüsse und Brücken, mit dem Bermerk, welche darbarische Bolker in der Nahe wohnten. Indessen war dabei bloß auf die Richtung, in welcher die Wege zusammentressen, Rücksicht genommen, nicht auf Länge und Breite der Derter oder Gestalt des Landes. (v. Scheyb, Schlett.)

Phaten, Ober: und Unter: (Brandzoll). — Ginft rom. Sauptzollftatte, unfern von Trient, wo der Prafect der italischen Legion seinen Sig hatte und fur die Sicherheit der heerstraße, be-

fonders bes Sandels, forgte.

Pfahlbronn, Df. nordlich von Lorch, Jarter., Burttemb.
— Fünfhundert Schritte von hier beginnt der rom. Granzwall, deffen Spur verschwunden war, auf's Neue. hier war dieser "Pfahldamm" 4' hoch, ziemlich breit, mit Gebusch und Baumen bewachsen, und sein Graben lauft sichtbar neben ihm hin. Ein hals bes Stunden weiter die Ueberbleibsel eines vierectigen Walles, 270 Schritte lang. Nicht weit von dem Beiler Kaiserbach die Ruinen eines, hart am Damme liegenden, rom. Wachtthurmes, von 70'

Durchmeffer. (Buchner.)

Pfahldorf, a. d. Teufelsmauer, Fürstenth. Eichstädt. — Ein hiefiger Familien: Grabhügel war theilweise schon geebnet und von seiner obern Steinbede entblößt. Die untere Steinschrift war, als man die Grabstätte eröffnete, noch 1½ hoch. Die Steine waren ohne Ordnung auf: und durcheinander hingeworfen, jedoch alle auf eine runde Tenne eingeengt, beren Umtreis 73 Schritte betrug. Nach ihrer Wegräumung sand man die Bruchstüde dreier menschlicher Gerippe. Sie ruhten auf waagerechter Erbstäche. — An einem Fingerbeine steckte noch ein Ring aus Erz mit zwei schneckens sowing gewundenen Scheiben, Fig. 959. Ginen ahnlichen Ring

fand man bei Amberg (f. b.). — Eine bronzene Pfeilspige. — Fig. 960, einer der vielen Metalbeschläge von deutschen Burfspiessen. — In der Schädelgegend lagen zwei cylindrische Rollen aus Bronzedraht gesertigt; vielleicht der Haarschmuck eines Druiden. — Um Arme ein rundes Schilden von Bronzedlech, mit einem, noch daransigenden, Niete. — Ein halbmondformiger Metalbogen, Fig. 961. — Ein tellerartiges, irdenes Gesäg und viele Scherben und Kohlen. — Fig. 962, ein durchlochter Thierzahn mit einem Ringe, ein Amulet. — Die Reste einer Halssette. — Im ganzen Grade war auch nicht die kleinste Spur von Eisen zu sinden, wodurch sich ein hohes Alter begründet. (Maper E.)

Pfahlgraben, f. Romerwalle.

Pfahlbeim, f. Sallheim.

Pfalz (von Palatium) heißt bas, unterhalb Bacharach bet Caub, auf einer Rheininfel liegende, "Schlößchen". — Raisfers Pfalze und Konigsstuhle waren zu Alzbach, Dornburg,

Erwitte, Beppenheim, Rheims zc.

Pfalzfeld, Df. bei St. Goar am Rheine, Reg. B. Cobl., pr. Rheinprov. — Auf bem Kirchhofe ftand früher eine, von ben ersten Bewohnern bes Rheinthales herrührende Saule. Da man sie für das Grabmal eines Rom. bielt, so grub man sie aus der Erde, sand aber an ihrer Statte nichts, was sich über sie ausgesprochen hatte. Man halt sie daher mit Recht für eine Reliquie aus dem celtischen heidenthume, für ein Heiligthum, welches eben so, wie bei den altesten Griechen, die Stelle geformter Gottheiten vertrat, und diese vormals waldige Gegend für den Ort, an welchem die Beiden in einem Tempel, der, vermuthlich, aus dem nahe dabei stehenden runden und an das Schiff der seizigen Kirche angesetzen Chore bestand, ihren Gögendienst verrichteten. (Preußen.)

Pfaueninsel bei Potsbam. — Die Terrassirung einer, in der Rabe des Torsichuppens besindlichen, Anhohe brachte im J. 1837 solgende, dem k. Museum zu Berlin einverleibte, Funde an's Licht. Scharf begränzt durch schwarze Erdschichten, welche die Wände eines vermorschten Holzkässichens zu seyn schienen, lagen, 2' unter der Obersläche, dicht auseinander gepackt, zehn Ringe und zwei Spiralbander von Bronze und, zehn Schritte davon, eine, durch darüber gewachsene Bäume völlig zerkorte, große Urne. — Die sechs größeren, offenen, 5½" im Lichten weiten Ringe, wie Kig. 963 mit umgebogenen Enden auslausend, sind wohl zu enge, um dem Zwed eines Kopf = oder Halbringes zu entsprechen. Eher könnte man sie Schulterringe nennen? da sie weit genug gedsinet sind, um den ganzen Arm, bis zur Schulter, hindurch zu lassen. Zwei ovale, 4" im Lichten große, geöffnete, massive Ringe scheinen als Schmuck

bes Oberarms gebient zu haben. Die kleineren, 21 im Lichten weiten Ringe find zu enge, um ein Schmud ber Sandwurzel ges mefen ju fenn; Dr. Dajor giebt in feinem "bevolferten Cimbrien" ihnen die Bestimmung, die geflochtenen Saare auf ober hinter bem Scheitel in Zwang ju halten. Bum Busammenhalten ber Saare baben bann auch wohl bie obigen Enlinder von fiebenfach gewunbenen Brongebandern gedient, ba man bergleichen in Grabern mit Steletten immer in ber Rabe bes Ropfes findet. (Rlemm, p. Lebebur.)

Pferfee, Df. bei Mugeburg, Riederbonautr., Baiern. -Un ber, über Stadtbergen nach Viana und Guntia fuhrenden Ros merftrage, ber weißliche Rumpf eines garen, ber einen nadten

Vertumnus mit Baumfruchten in beiden Banden balt.

Pfin, f. Ad-fines. Pfing (Ping, Pons), a. b. Altmubl, Regattr., Baiern. -Bon bem Gol., am rechten Ufer ber Altmubl, find noch bie Thurms trummern biefes Romerwertes ubrig. Es bedte einft bie biefige Brude und heerstraße von Kofching nach Ober-hochfiddt. Man fieht noch ben Brunnen ber Rom., Die, 200 Schritte im Umfange haltenbe, runde Burg und ein 300 Schritt langes, halb fo breites, Biered. Die bier ausgepflugten Mungen und Urnen beurfunden hinreichend bie Berkunft bes castrum Vetonianis. Diefes Gol. fant mit bem von Rupfenberg in genauer Berbinbung. (Buchner.)

Mflaumen, f. Mumlingen. Pflofeld (Pflohefelben?), Df. bei Unsbach, Dberamt Gungenhaufen, Baiern. - Um biefigen Pfablgraben erhebt fich

bie Grundmauer eines der größten rom. Befestigungsthurme. Pförten, St. bei Sorau, Reg. B. Frankfurt, pr. Prov. Brandenburg. — In der Marianen-Borstadt fand man ein kugels formiges Blafchchen von feinem Thone, 5" Sobe und Beite und febr engem Salfe. - Gine Urne von grauem Thone, grunlicher Glafur und im Innern mit einer Scheidemand. Die Bentel fcheis nen nicht fowohl jum Unfaffen, als vielmehr jum Durchziehen einer Schnur bestimmt zu fenn. — Doppelurnen, wie Fig. 964 bis 966, vielleicht fur zugleich gestorbene Chegatten ober Geschwifter bestimmt, fanden sich auch im Rothen'ichen, bei Zanten, Schlieben, Bilmeborf zc. in den Sahren 1831 bis 1834. (Jahresb. A.) — Mus zwei Grabbugeln und bem Dalten'ichen Topferberge enthob Maj. v. Maltit gegen 300 Grabalterth., großentheils moblethal-tene Thongefaße, jett im Museum zu Berlin. Die Urnen ftanden nicht einzeln, fondern in Gruppen ju 6 bis 15 gelagert. Ihre Formen, Fig. 967 bis 972, find mannigfaltig und ihre Großen von ber eines Fingerhutes bis jur Fußbohe. — Fig. 971 ift ein Rauchergefaß. -Sig. 972 eine tonnenformige Rindertlapper. (v. Lebebur.)

Pforzheim (Porca), St. a. b. Enz, Murge und Pfingtr., en. — hier ein "Berein fur Geschichte und Alters thum funde". - Bei ber, mit unformlichen Thierbilbern be= zeichneten, Rirche ber Altstadt fteht ein 3' langer und über 2' bober Bilbftod mit einem Chepaar und ein hier ausgegrabener rom. Dentstein. — Bon einem hier gefundenen, jest zu Durlach befindlichen, Steine mit sieben Figuren, ist nur noch ein, am Ropfe gestügelter, Mercur und eine Minerva mit rundem Schilde erkennbar. — Bor Rurgem entbedte man ein Paar antite Ropfe und einen Grabftein. Dberhalb ber St. sieht man im Sommer, bei niedrigem Wasser-ftande der Enz, behauene Steine von der Grundmauer einer alten Brude. Schon ben Rom. war dieser uralte Drt als St. bekannt. Nicht ohne einigen Grund hat man Griechen fur ihre Erbauer und jene mertwurdige Rirche fur ein beibnisches fanum gehalten. Gine Stunde von ber St. grub man unter ben Trummern bes "Bardheimer Schlogene" im Balbe "Sagenfchief", unweit ber Romerftrage, einen heibnischen Altarftein aus. — Bon bem Schl. find nur noch 3' breite Grundmauern, Die ein vollkommenes Biereck bilben, übrig. In ben gegen B. gelegenen Eden bes Borhofes fand man bie Grundlage zweier Behaltniffe, jedes 24' lang und 16' breit; in beren einem lagen Menfchenknochen. Die Inschrift bes Altars mochte "Mercurio Genio sc. loci" gu lefen fenn. (Leicht= len, Preufchen.)

Pfronten, Df. bei Neffelwang, Oberdonaufr., Baiern.
— Das altrom. Frons Rhaetige secundae; baber auch die Refte rom. Befestigungen, Gerathschaften, Munzen und anderer Alterth.

(Schreiber B.)

Platblirantune, ein Ort ber alten Chaucen, zwifchen ber Unterelbe und Befermunbung; aber fcwerlich Bremen. (Bilbelm.)

Whallos, f. Umulette.

Pheugaron, bas ber Rom., f. Detmold.

Philecia, f. Dimus.

Phoring, Df. bei ber Teufelsmauer, bem rom. Celeusum am Donauufer gegenüber, Regentr., Baiern. — M. Cornelius erbaute hier bem Mercur einen Tempel. (Leichtlen.)

Phurgisatis, ein Ort ber Quaben, in ber Gegenb

von Inaim in Mahren.

Witullos (Patollos, Petollos), f. Romove.

Milgramsborf, Df. zwischen Glogau und Bohlau, Reg. B. Liegnig, pr. Prov. Schlesien. — Im hiesigen "Schmierses oder Mars-Berge" sand man Urnen und mancherlei Alterth. (hermann.) — Laut Bolkssage war hier ein großes heiligthum und das berühmte Gogenbild bes Hees, Csus oder Mars. (Stieff, Kundmann.)

Wildnit, Df., Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schlefien. — Unter mehreren Alterth. ein metallenes Beden und unformliche Ur-

nen. (Rundmann.)

Pinnow, Df. bei Angermunde, Reg. B. Potsb., pr. Prov. Brandenb. — Grabhügel mit großen Felbsteinen belegt, auch Steingraber aus Platten bereitet und damit bededt; zum Theil dem Borbau unserer Rellerhalfe ahnlich. In einem Grabe lagen drei große Keile von Kiefelsteinen und eben so viele steinerne Streithammer. (Bedmann.)

Sirna, St. ohnweit Dresben, Konigr. Sachs. — Sier bie "Erlepeter", ein Brunnen an ber einst gottlich verehrten beiligen Erle im Elbthale. Bur Beit ber Baumverehrung (f. b.) hatten fie

vielen Bulauf. (Faltenftein.)

Pittersdorf, Di., Obermainkr., Baiern. — Ein Urnens Gewolbe für einen gangen Bolksftamm ober eine Kamilie (?); vergl.

Miftelgau.

Planken, hannov. Forftrevier zwischen ben altmarkischen Dorfern Bumereborf, Kaulit und Mechau. In biefer sumpfigen Forst ift nur ein schmaler Strich, von 100 Ruthen Breite, troden. Durch ihn führt der Weg von Schletau nach Arendfee. Theil ber Forst ift mit 28 parallel laufenden Erdwallen und Graa ben burchschnitten, die fich theils in langeren und furgeren Abstanden, theils unmittelbar hintereinander gegen R. und G. an ben unpaffirbaren Sumpf anlehnen. Diefe Graben find an ben meiften Stellen noch 10' tief und maren fruber mahrscheinlich mit Baffer angefullt. Seber einzelne Graben ift etwa 100 Ruthen lang. - Bon Rords west ber fuhrt noch ein schmaler Beg aus bem Df. Lomit in ben Eingang bes Sauptweges von ben Ballen zu ben Planken. Unfang des Beges bei Comig ift ebenfalls mit vier Erdwallen und brei Graben burchschnitten, Die fich mit beiben Enben an Gumpfe anlehnen. Außerdem lauft in einer betrachtlichen Entfernung gegen Rordweft, bis jum Df. Simander bin, ein etwa 1000 Ruthen langer Bormall, ber, von ber Beftfeite ber, beinabe ben gangen Sumpf ber Planten einschließt. Gudlich, mo, ber Gumpfe wegen, tein Feind vordringen tonnte, verliert fich biefer Bormall. Die Ent= fernung vom erften bis jum letten jener 23 Parallelmalle beträgt 1650 Schritte. Ihr 3weck und Ursprung ift geschichtlich nicht erweislich. (Rrufe B.)

Plattenburg, Df. bei Kletfe, Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Brandenb. Eangs dem Wege von hier nach Glowen liegen mehr als 50 Sunengraber beieinander, beren einige 12 bis 8' hoch find. Bielleicht beden sie die in einer Schlacht gefallenen Kriegsopfer. Die ganze Umgegend gleicht einem verschanzt gewesenen Lager.

(Bedmann.)

Plattenfee, ber, (Balaton und Ungarisch Meer), ein See in Ungarn, zwischen ben Gespannschaften Schymegh, Szalad und Wesprim, mit naturhistorischen Eigenthumlichkeiten. Bei vollskommener Windstille wirft er oft versteinerte Ziegenklauen, besonders bei der Abtei Tihany, an's Land; er schäumt stark und ist immers während in scheindar kochender Bewegung. — Von den 57 Ortsschaften, welche den See umgeben, sindet man auf dem Erbyute Terrekvar, auf der dortigen Landzunge, die Ueberreste einer rom. St., welche, nach Ptolemäus, die St. Cybalis gewesen senn kannzumal da derselbe den Plattensee Lacus ad Cybalim nennt; wie denn auch wirklich viele rom. Atterth., als Tempel, Bäder, Opserzgefäße, Urnen und Münzen, ausgegraben worden sind. (Auseland 1836.)

Plauen, Df. bei Dresben, Königr. Sachsen. — Auf der Spige ber bortigen Sobie waren noch um bas 3. 1750 Spurren eines heidnischen Opfersteines und Begrabnisplages sichtbar.

(Schulze.)

Plauenhagen, A. Plau, Meklenb. — Im Torfmoore lag, 6' tief, ohne allen Rost und völlig wie neu, eine Brustheftel (fibula) von Erz, aus zwei Spiralplatten und einer daran bewegzlichen langen Nadel. (Lisch.) — Sehr ahnliche Mantelspangen fanden sich zu Braunfels und in Schlesien. (Klemm, Busching, Schaum.)

Plavit, ber Benbengott bes Reichthums in Dreugen.

Pleftlin, Gut bei Demmin und Loig, Rg. B. Stettin, pr. Prov. Pomm. — Der Pflug brachte hier 150 meißelartige Baffen von Bronze mit halbmondformiger Schneide zu Tage, nebst zwei Metallkuchen von Konigskupfer, die bas t. Mufeum zu Berlin besit. Man nennt jene Baffe (die framea des Tacitus) auch Celt, Abhautungsmeffer, Feuerpfeil und Streitkeil zt. (v. Ledebur.) Pliezhaufen, Df. bei Nurtingen, Schwarzwald, Wurttemb.

Pliezhaufen, Df. bei Nurtingen, Schwarzwald, Burttemb.
— Um Giebel ber Kirche ist ein Mercurbild eingemauert, das man beutlich an feinen Flugeln und an dem neben ihm stehenden Bock

erfennt, obgleich er fcon febr verwittert ift.

Plon, St. zwischen zwei See'n in der Landschaft Bagrien im Berzogth. Holstein. — hier stand der Haupttempel des Pobaga, dieser vornehmsten Gottheit der Wagrier oder Wenden, der bei ihnen galt, was Radagast den Obotriten war. — Auch zu Lutzendurg, in eben dieser kandschaft, hatte Podaga, als Berleiher gunstiger Witterung für Ackerdau, Biehzucht und Fischerei, einen Tempel. Ueberhaupt war er bei den Gorben und Wenden in Polen und Böhmen sehr in Spren. Wan nannte ihn auch Pogoda und Dogoda. Er trug eine spie Mute auf dem mit Strahlen umgebenen Haupte, aus welchem zwei Horner hervorragen. Auf der

Bruft symbolisirt ihn bald ein Pflugschaar, bald ein Fullhorn. In ber Linten halt er einen Stab. (Mafch, Rapfarom, Mone.)

Mlötfi, f. Egeln.

Dluffo, ein gewaltiger Borfechter und Furft ber beibnifchen Wenden und Glaven, beruhmt unter ben Seinigen, weil er eigens banbig ben Bifchof Johannes von Meklenburg bem Goten Rabas gaft ju Rethra opferte. Man hat ein gang unzweifelhaftes Basrelief, auf welchem biefer Morb verewigt wurde. Es ftellt ben gur-ften in ber gewohnlichen wendischen Eracht bar, ben Bifchof unter feinen Sugen, in ber Rechten ein Schwert, in ber ginten bas abgehauene Saupt. (Bollmer.)

Mluto, feine Altare ftanben ju Augeburg und Stuttgarb.

Plynifus, ber Goge, f. Flins.
Pochwift, bei ben Glaven ein Gott ber Sturme. — Im großen flavischen Pantheon zu Kiew foll bieser Luftgott einen besonbern Tempel gehabt haben. (Bollmer.)

Podaga (Pogoba, Dogoda), f. Plon, Rethra und

Glaven = Mnthologie.

Pobmoti, Df., Kr. Rafonit, Bobmen. - 3m 3. 1771 fand ber Arbeiter Janota 1000 Schritte vom Df., in einem namenlofen flachen Bache, ber bem Gluffe Beraun zueilt, einen fupfernen, fcon vom Bahne ber Beit benagten Reffel mit vielen gols benen Bratteaten, beren inneren Werth Die Dbrigkeit, Furft von Fürstenberg, Karl Egon, auf 12,800 Ducaten berechnete. Man nennt die Podmokler Hohlmunzen auch Regenbogenfouffeln. - Unter biefen Golbftuden fand fich auch ein golbenes, 41 Loth fcweres Urmband, wie vornehme Rom. es trugen. (Bie= ner v. Bienenberg.) - Gewicht und Große Diefer Mungen in Salbkugelform mit unverftandlichen Beichen ift verfchieben. Gins gelne find & bis 24 Ducaten fcmer; andere wiegen nur 12 Gran. Das Bolt, welchem fie angehoren, ift noch nicht ermittelt; v. Bienenberg balt fie fur markomannifche Mungen von Marbob ober fur gothifche von Catualb; M. Boigt fcbreibt fie ben bobmifch: beidnischen Bergogen gu. Gingelne abnliche Bratteaten in Gold fand man auch ju Purglig, Nifchburg und Belif, in breistundiger Entfernung von Podmokl; besgleichen bei ben Gold- und Silberbergstatten Eule und Ruttenberg in Bohmen. Much in Gilber fand man fie ju Rischburg. - Darin ftimmt MI= les überein, daß biefe Mungen, wie es auch nach Gufform, bie ber Pragungsform voranging und nach ber bochft unverftanblichen roben Beichnung nicht anbers fenn tann, einem in Runften und Biffenfdaften noch ungebildeten Beitalter angehoren. — Dob = moti's alterth. Bichtigfeit beweisen bie, im vaterlanbifchen Museum verwahrten, bier ausgegrabenen, von unfern Nageln gang abweichenden Ragelformen, verschiedene Beftnadeln und Fibuln, und

namentlich auch bie besondere Festigkeit bes Ortes. Muf einer be= trachtlichen Unbobe liegend, ift er fud: und westlich von einer jaben Bertiefung umgeben; auch von ber Offfeite mit einer tiefen Berg-fchlucht begrangt, Die an ben Bach Dies fich anschließt. Eben Diefe Schlucht ift auch ber Funbort jenes Schapes. Beibe Bergichluchten gewähren durch steile Felsenwande, durch eine schmale, mit rauben Felsen bedeckte, Grundflache einen fehr wilden Anblid und einen bochft beschwerlichen, nur burch Rlettern moglichen Durchgang. Der nordliche Theil des Df., von welchem die fteile Unhohe in Die off: liche Schlucht fich berabzieht, zeigt noch Spuren von Erdwallen. Much große, unterirdifche Grundmauern find entbedt worden, fo wie ein von Erde funftlich aufgeworfener Regel, beffen Klache einft ein großer Stein bedte. Gine Rlafter tief unter biefer ebemaligen Lage fand man, bei'm Nachgraben, verbrannte Anochen, Roblen und Urnentrummern. Diefer Sugel fann ein Opferplat, aber auch eine Leichenbranbstätte gewesen seyn. (v. Sathenstein.) Pogelwit, Df., Reg. B. Brest., pr. Prov. Schlesten. -

Baron v. Riemberg fand bier Urnen, ein Mannsffelett und viele fleine, zu einem Panzerhembe gehörige, Ringe. (Kundmann.) Poetavia (Petovium), f. Pettau.

Dofol (Poflum), der unter der Dftfee (f. b.) mobnende Bollengott. Die Ruftenbewohner nennen ibn jest ben Seelomen und Geebar, ber fich von Beit gu Beit auf und unter ber Ditfee auffert. (Safen B.)

Dola, St. bei Trieft, Defterr. - Boll merkwurdiger rom. Miterth.; 3. B., die icone goldene Pforte, ber Dianentem=

pel, bas Umphitheater, welches 18,000 Dann faßte.

Wolaben, ein wendischer Boltsftamm, ber um Rabeburg

in Deflenburg (f. b.) wohnte.

Prov. Pomm. - Im Tanger, am Bege nach Seefe, viele Dunengraber, die aus runden Steinbugeln bestanden, beren febr viele au Bauten in Polchow verwendet worden find.

Dolela (Polelja), nach flavischer Mythologie ein Gott bes Berlangens, ber febnsuchtigen Liebe, bei ben Ruffen ber Chegott.

(Bollmer.)

Wolgien (Polfen), Df. bei Bohlau, Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schlefien. - Fig. 973, eine febr flache, nur 41" bobe, Schale. - Fig. 974, eine gang fcmarge, zierlich gearbeitete, Urne obne Bentel. - Sig. 975, ein gebenkeltes, obertaffenartiges, innerhalb gang fcmarges Gefaß von Thon. - Gin fconer Sammer von Spenit. - Fig. 976, ein oben rechts und links gebogener, tupferner Griffel. - Gin großes tupfernes Deffer. - Fig. 977, ein Rinber-Spielzeug mit burchlochten Borragungen in ben vier Eden. (Bufching A.) Im J. 1818 fand man hier über 100 Urnen, Die nach Breslau wanderten.

Poltan (Polfran), bei ben Glaven ein Salbmenfch und Balbgeift, ber unten in einen Sund ober Pferbetorper auslief und

ben jungen Mabchen gefahrlich mar. (Bollmer.)

Polfern, Df., Kr. Ofterb., Reg. B. Magbeb., pr. Proving Sachfen. — Zwischen hier und Dequebe eine keilformige Streitart von Grunfteinporphyr und 2 forgfaltig geschliffene Keile von Feuers

ftein. (v. Bebebur.)

Pottergeister (Coltty, Kobal, Kobold), mythische Erzeugnisse eines ausgebreiteten Sagenkreises, kleine slinke Mannschen, welche die Hausgenossen auf alle Beise necken, werden im Hildesheimischen Hutchen, im Luneburgischen Heinzelmanner, in Franken Klopfer, im Schl. Calenberg Stiefel, in Cleve Ekerken und in Danemark Bolterken und Pucken genannt; vgl. Mythen. — Berwandt mit solchem Bahnglauben ist die Sage vom Bilden Fager, die in Thuringen Dietrich Bernsbard (s. d.) genannt wird. — Es kann nicht befremben, daß der Glaube an Hauskobolde sehr allgemein verbreitet war und zum Theil noch ist, denn in welchem Hause wurde nicht von Zeit zu Zeit irgend etwas gehört oder anderweitig wahrgenommen, dessen ganz natürliches Entstehen die Bahnbesangenen, die wissenschaftlich Ungebildeten, zur Stelle sich nicht erklären konnen. Auch in Deutschland sinden nich noch Bundersüchtige dieser Art genug. Und wenn auch meine 6 Bande der, vor einem halben Jahrh. der Fr. Mauter zu Bertin erschienenen, wiederholt ausgelegten "Gespenster aus dem Reiche der Bahrheit" dem Geisterwahne das Gazaus zu machen glaubten, so wird er doch jetzt planmäßig aus aus zu machen glaubten, so wird er doch jetzt planmäßig aus Reue in's Daseyn zurückgerusen. (D. H.)

Pomone: dieser Romerort war nicht bas heutige Ulm, wo fich gar teine rom. Alterthumer finden, sondern lag wahrscheinlich bei

Lauingen (f. b.)

Pons Drusi, f. Bogen.

Pons Deni (Alt: Dettingen), f. Pungen.

Pontes longt. — Nörblich von der Römerstraße, die am linken Lippeufer von Vetera nach der, mitten in Westphalen gezlegenen rom. Festung Aliso führte, begründete Domitius eine neue Communication dahin, mittelst der Kunststraße, durch den, eine Meile breiten, Bruch zwischen den Coekselder Bergen und der Lippe, sowie zwischen der hohen Mart und dem Sande und Marschlande. Bon diesem, durch sumpsige Brüche erbauten "Langen Damm" berichten die rom. Schriftseller, er sey ringsum von Hügeln umgezben. Und wirklich liegen in diesen weit ausgedehnten Sumpsen, durch welche die Straße suhrte, nordlich von Bastow das weiße Been und sublich der große Bruch an beiben Ufern der Halappe.

Auch Sugel liegen bier in Menge, namentlich bie Baumberge zwis fchen Darup und Cette und zunächst alle bie Ruppen vom hunds berge und von den Sombergen. In ben Charten von Lecoq und von Renmann wird biefer Bruchweg noch heute ber Bellmeg ges nannt, welches gleichbebeutend mit Beer ftrage ift. Mis Germa= nicus im 3. 15 n. Chr. mit 4 Legionen und 10 Coborten bei Vetera fich eingeschifft hatte, um in Die Ems einzulaufen, fandte er bie Reiterei burch bas Land ber befreundeten Friefen und Cacina mit 45 Cohorten von Vetera aus burch bas Land ber Brufterer Bugvolt, Reiterei und Flotte trafen, nach Zacis an die Ems. tus's Berichte, an bem genannten Fluffe gufammen. Bom Musfcbiffungsorte marfcbirte Germanicus nach ber außerften Grange ber Brufterer. Bon bier traf er in bas Lager ein, welches Barus por feiner Nieberlage genommen hatte, in welchem man bie Umwallung fur 8 Legionen erkannte. Beiterbin tam er in bas Lager, wo ber Ueberreft ber 3 Legionen fich umwallt hatte, und endlich auf bas Schlachtfeld, fenntlich burch bie gebleichten Anochen ber, in ber Ber= mannsfolacht gebliebenen Romer. Nachbem er Die Bebeine feier= lich beerdigt hatte, folgte er bem ausweichenden Urminius in die uns wegfamen Gebirge, wohin biefer bie Romer zu loden beschloffen batte. Aber ploglich wendete Arminius um und es fam zu einem ernften Reitergefechte, worauf Germanicus ben allgemeinen Rudzug nach Vetera antrat. Gewiß ift, daß biefer Punct zwischen bem Schlacht: felbe ber Bermannsichlacht und ber Befer lag, mahricheinlich aber, baß Germanicus auf bemfelben Wege gurudiging, auf welchem er getommen mar. Er fuhrte bas Beer wieder nach ber Ems und brachte Die Legionen auf feine Flotte wieder gurud. Ginen Theil ber Reiterei befehligte er, langs ber Rufte bes Dreans nach bem Rheine gu gieben. Cacina mit feinen Coborten erhielt bie Beisfung, ben Uebergang über bie in Rebe ftehenbe ", gange Brude" gu beschleunigen. "Diefer Feldberr - berichtet Zacitus weiter - war aber mit fich felbst nicht einig, wie er bie, durch Alter verfallene, Brude herstellen und ben Feind abhalten follte; er entschloß fich, auf ber Stelle gu lagern, bamit, mabrend ein Theil arbeitete, ber andere tampfen tonne." Cacina verlor bier feine gange Bagage. auch Menfchen genug. (v. Muffling.)

Borenuth, ibentisch mit Porevit, wird mit 5 Gesichtern vorgestellt, wovon 4 auf einem Salse und eins auf der Bruft ftand. Ursprunglich herrscher auf Rugard, einem hügel bei Bergen auf der Insel Rugen, wo er spater als Gott bes Raubes verehrt ward. (Bollmer.) — Dieser Gott bedeckte mit der linken hand die Stirn und stützte seine Rechte auf das Knie. Man hielt ihn auch für den Gott ber Ungebornen, Deus embryonis. (Falkenstein.)

Morevit, f. Porenuth und Gara.

Pofen, Spist. bieses Großherzogth. im preuß. Staate. — Im 13. Sept. 1824 fand man unter einer noch unberührten, 6' diden Lehmlage, welche mit dem Beile geöffnet werden mußte, in loderem Seesande mehrere Gruppen Steinkroten. Ihrer waren 30 bis 40. Ansangs hielt man sie für todt. Sie wurden aber an der freien Luft und im Strahle der Sonne zu einem zweistündigen Leben erweckt. Einige davon, welche man sogleich in die Erde versschartte, lebten etwas langer. — Alle lagen in kleinen Hohlungen, von der Lehmkruste völlig eingescholossen. Sie scheinen, von der einst weichen Lehmmasse eingehült, für ihren langen Winterschaf, lebendig begraben worden zu seyn, und erinnern an eine Redensart der Araber, die, wenn sie das höchste Alter der Erde bezeichnen wollen, zu sas gen pslegen: "als die Steine noch weich waren."

Sachs. — Zwischen hier und Leisling, auf ber Rothen Laithe, wie auch im nahen Rothen Holze, eine Menge heidnischer Grabhügel; die Ausbeute einiger berfelben war eine Streitart, ober ein Hammer

von Stein, eine Langenfpite und ein Ropfring von Metall.

Doftberga, Df., Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachfen. -Gublich von ber in ber fcmargen Gifter gelegenen St. Bergberg finden fich gegen 200 Riefengraber. Man glaubt bier, befonbers in bem Sochwalbe "Schweinert," ein Gebirgeland im verjungten Maafftabe vor fich ju haben. Taufendiahrige Gichen und Buchen fteben auf und neben ben Sugeln, beren Urgeftalt bier tein Sturm und fein Pflug verandert bat. Diefe Grabbugel find, mit Musnahme bes bochften, fammtlich ohne jene Bertiefung obenauf, welche die Schatgraber fo oft binterließen. Diefer Gingige ift 80' boch und unter bem namen "Reffelberg" bekannt. Die übrigen baben von ber ebenen Erde 3 bis 20' fenfrechte Sohe. Biele find von 4' ties fen und 7' breiten Graben umgeben; einige biefer Graben enthalten Das gange Sahr über Baffer. Alle Diefe Graben find von 4 bis 6' breiten Erdwallen burchichnitten, fo, bag die Sugel als Salbinfeln erfcheinen, bie nur an einem Puncte, ber jebesmal gegen D. gerichtet ift, mit bem festen Lande gusammenhangen. - Gollte bier= bei eine religiofe Sbee ju Grunde liegen, ba man bemerkt bat, baf bei ben Opferplaten auch die Opferfteine gegen D. gekehrt, auch bie Eingange ber Pyramiden Megyptens nur nach einer Gegend bin ge= richtet find und ber betende Muhamebaner fein Geficht immer ber h. Kaaba zumenbet? - Die Musbeute aus mehr, als 10 aufgegrabenen Mittelpuncten ber Grabbugel maren: Urnen, beren Sobe 14" nicht überflieg, und beren größter Durchmeffer nur einige Boll tleiner mar; Gefage, wie Fig. 978, mit febr langem Balfe, 2 fleinen Benteln jum Durchziehen einer Schnur und ftartem Bauche; ferner Flaschen, Schuffeln, Becher, fleine Napfchen mit einem Reib-33 \*

fteine, Finger: und Dhrringe, Pfeilspigen, Dold und Meffer. (Beistrage A.)

Potrimp. — Diefer Gott der Brunnen und Strome ward bei ben Wenden in Preugen, namentlich zu Romove und Seiligen-

beil, verehrt.

Notedam, Refibeng und Reg. B. gl. Namens, St. an b. Savel, pr. Prov. Brandenb. - Ihr Urfprung liegt im Dunkel. Siftorifch gewiß ift nur, bag fie aus bem Fifcherbfe. (Riege), ber Ruthe-Mundung und Tornow gegenüber, in's Leben trat, bis jum 3. 926 unter wendischer Berrichaft ftanb, bann an bas Saus Gach. fen, fpater an Unhalt (Ustanien) fam, endlich baierifche und lurem: burgifche Kurfurften hatte und feit Friedrich I. auf bas Saus Sobengols tern überging. Wie rafch Potsbam's Erweiterung und Berfconerung unter ben neuern Regenten vorschritt, wird baraus anschaulich, bag Die namliche St., welche gu Ende bes 14. Sahrh. einem Richard v. Rocom fur 400 Schod Grofchen verpfandet mard, fpater mit 11 Million Thalern in ber Brandcaffe verfichert worden ift. - Bu ben biefigen Alterthumern aus heibnischer Beit geboren: a) bie nes ben bem Rrampnit: und Jungfernfee, bei ber Redliter Rabre, nord: lich von ber Stadt gelegene "Romerfchange," Fig. 979, ein urs alter Befestigungsbau, auf einem ifolirten Berge, ber von Ratur an brei Seiten mit Baffer umgeben ift und auf ber vierten von einem oft überschwemmten Elbbruche und Sumpfe geschützt wird. Die langlich vieredige Verschanzung bat 3 Gingange und, gleich allen Romerlagern am Rheine, beren Grundmauern fich erhalten haben, abgerundete Eden. Man vergleiche nur das größte aller uns bes tannt gewordenen Lager zu Riederbieber bei Reuwied, Fig. 855. Die langere Seite ber Redliger Schange betragt unten 280 Schritte. Die Bobe bes fehr fteilen, an ber Bafferfeite faft noch polltommen erhaltenen Erdwalles ift betrachtlich. Der martifche Ges schichtsforscher Gerlach fab bier noch um die Mitte bes vorigen Sabrb. achthundertjabrige Gichen. Diefe Bewallung ift unbezweis felt bas altefte und wohlerhaltenbfte biftorifche Denkmal ber gangen Mittelmark. Ihre Deutung war von jeher verschieden. Gine h. Befriedigung Behufs bes heidnischen Opferbienftes, gleich ber Berwallung bei Grabfeld (f. b.), ift fie gewiß nicht. — Much ift fie fchwerlich ein Bert ber Bufchtlepper ober "Stellmeis fer," biefer furchtbaren Rauberhorbe, Die bekanntlich Die Mittelmart weit und breit vermuftete. Diefes Raubgefindel mag aber biefen großen militarifchen Bau als Schlupfwinkel benutt haben; baber bann bie zweite plattbeutsche Benennung: "Rober= und Romers ober Raumer: Schange. - Gine britte Benennung berfelben ift "Ronigeschange." Dan leitet biefe von bem Benbentonige Dribislav ber, welcher fich bier noch einmal gegen ben, ibn befriegenben, Markgrafen Albrecht I. gefett baben foll. Fur bie Unficht, baß

bie fragliche Schanze ein Ueberbleibsel aus ben vieliabrigen Rampfen ber Benben mit ben Chriften fen, fpricht fich Dr. C. Geibel in feinem "Kreug in ber Mart" aus. - Bas ihre mahricheinlich urfprungliche Benennung "Romerfchange" betrifft, fo bemertt Dr. Geibel, daß fie in einer gefchichtlichen Thatfache begrundet fen, benn nach bem rom. Gefdichtsfdreiber Strabo \*) gingen in ben Jahren 6 bis 1 vor Chriftus wirflich einige rom. Truppen über ben Elbstrom, als bes Drufus Unterfelbherr, Domitius Uhenos barbus, mitten im Frieden mit ben Germanen, von ber Donau aus mit einem Rriegsheere bis an die Elbe (mahricheinlich zwischen Bittenberg und Barby) vorgebrungen mar. Bie leicht fann von bier aus ber, ficher nicht zwedlos und ohne bobern Auftrag. Deutschland burchforschende Feldherr ein zureichend ftartes Spah= Commando uber Die Elbe gefandt haben, welches mit ber, ben fuhnen Romern eigenen, Borficht bis in hiefige Gegend vorbrang und bas Sicherheit gemahrende Platchen bei Nedlit in aller Gesichwindigkeit nach Romerweise beseftigte. Die gange Conftruction Diefer Schange, fowie ihre Lage zwischen mehrfeitig befahrbaren Bemaffern, fur welche fie gewiß alle Fahrzeuge, Die fie auftreiben fonnten, in Befchlag nahmen, macht es in ber That febr mahrscheinlich, bag bas, auf Ueberfalle gefaßte, Gpah-Commando biefen Befestis gungebau fur bie furge Beit feines hiefigen Aufenthalts gum Stutpuncte gemacht haben werbe. (D. S.) b) Gine andere Untiquitat entbedte ber Padhofs:Infp. De gel auf bem, in hiefiger Rabe ges legenen, Ravensberge. Gie befteht in einer 4" hohen Urne von tlins gendem Thone. — c) Bei Anlegung ber Chaussee, unfern bes Reuen Palais, fand man Bruchftude von einer vergolbeten Spange, an beren Bugel eine Nabel fich bewegt, und von einer mit Arabesten verzierten Degenflinge, beibes von Bronge; besgleichen einen hohlgegoffenen Meffergriff, beffen mittlerer Theil ein reich vergiertes, achtediges Prisma bilbet und an einem Ende in einen Bibbertopf ausläuft. Dies schenkte Direct. Rloben bem Museum gu d) In ber hiefigen "Pirfcheibe" famen auch Ure nen jum Borfchein und mit ihnen ein Thranengefag von grunlichem Glafe, ein 5%" langer, bider Reil von braunem Feuerftein, an ber Schneibe icarf geschliffen, Schaalen von fcmarglichem und ros them Thone, ein mit Sandhaben verzierter Dapf und gebenkelte Urnen. - e) Dieffeits ber Romerschange, auf halbem Bege bas bin, nabe am Jungfernfee, im Solze, liegen mehrere, gegen 10' hobe, beibnische Grabbugel.

Potlow, Df. bei Prenzlau, Reg. B. Poteb., pr. Provinz Branbenb. — Mehrere Grabbugel, vorzuglich an ber Granze bes

Dorfes Fergit. (Bedmann.)

<sup>\*)</sup> Tacit. Ann. Lib. IV. Cap. XLIV.

Prag, (einst Wikegrad, ober Wischerab), Hotst. in Bohmen.
— hier die Alterth. des National-Museums und der Ritter v. Reuberg und v. Jathenstein. — Einst die Hauptstadt der Sonnen- und Feuerverehrung. — Im J. 1817 fand man im nashen Ofe. Kossirz das heidnische Opfergesäß, Fig. 980, ein Gesgenstüd des, dei Königingraß gesundenen. Es hat die Gestalt eines ausgezäumten Pserdes, ist von Bronze gegossen, inwendig hohl und kann durch eine Dessnung im Ropse mit Flüsseit angefüllt werden. Es ist 3 Pfd. 10 koth schwer, 10" hoch, 3" breit und fäst etwa 2 Maas Basser. Um das Innere reinigen zu können, ist auch vor der Brust eine verschließbare Dessnung. Um es bequem zum Entlassen der Flüssgeit bringen zu können, ist der dam Entlassen der Klüssgeit bringen zu können, ist der Zaum über den Rücken hin, dis nach hinten, als Henkel verlängert. Eigenthümer desselben ist Ritter v. Neuberg zu Prag. Vergleiche Scherbis. (Kruse B.)

Prageborf, ohnweit Friedland, Medlenb.: Str. — Bon einer Menge bier gefundener arabischer Mungen (Dirhems) tamen mehrere in das großberzogl. Mungcabinet nach Neustrelig. Gang neuerlich (1835) wurden wieder zwischen bier und Warlin dergleichen Dirshems, mehrere angelsächsische Mungen, silberne Ringe und Ketten

gefunden. (Bartich.)

Praudnit, (Nieber:), Df. bei Jauer, Reg. B. Liegnits, pr. Prov. Schles. — Bei bem hiesigen "Characterstollen" fand man im S. 1768 einen Runenstein, welchen bas Bergamt ber Acasbemie b. W. zu Berlin übergab. (Busching A.)

Premolin, Df. bei Perleb., Reg. B. Poted., pr. Proving Brandenb. — Man fand in hiefigen Urnen silberne Nadeln, Schnallen und einen haarschmuck, auch einen goldenen Ring mit 2

Geminden. (Bedmann.)

Prenzlau, St. an b. Uder, Reg. Bez. Potsb., pr. Provinz Brandenb. — Ursprünglich von heidnischen Wenden erbaut, hatte beren Goge Triglass hier einen Tempel, von welchem noch Uesberbleibsel vorhanden sind. Im J. 934 bekriegte und vertried K. Heinrich I. und im J. 955 Otto I. diese Bewohner. Der Wenden-König Primislaw kehrte indeß um das J. 1122 zurück und vertried die christlichen Andauer wieder. Später, als die Wenden auf's Neue überwunden und christlich getauft worden weren, erbaute Bischof Otto von Bamberg die erste christliche Kirche, verzeinigte sie mit dem Triglasstempel und weihke sie dem h. Fazob. Man halt den mittlern Theil dieser Jacobskirche sur das einst heidnische Tempelgebäude. Wirklich ist derselbe ganz einzsach, aus lauter gleichgroßen, viereckig gehauenen, Feldsteinen, ohne allen Zierrath und ungewöldt die unter das Dach, erbaut, während der Andau von gebackenen Steinen im bunten gothischen Geschmacke ausgesührt ist. In einem Schranke in der Mauer bei dem Altare

findet man eine vergoldete Sonne, Mond und Sterne, wels che man den Neubekehrten, die nicht mit einem Male von ihrem frühern Glauben abzubringen waren, für das Erste noch lassen zu mussen glaubte, indem man die Idole als Darstellungen der christischen Dreieinigkeit deutete. (Sekt.) — Bei dem nahen Sucow fand man einen, über 3" langen, geglätteten Keil von Feuerstein, desgleichen einen parabolisch zugespitzten von Grünstein. (v. Les de bur.)

Prerow, Df. bei Franzburg, Reg. B. Straff., pr. Proving Pommern. — hier ein vorchristlicher Burgwall auf dem Draß.

Prefet: Gulfeburg, bei Bittenburg, Medlenb .- Schw. -

Bier ein Bendenfirchof.

Preugen, bas heidnische, und die Dftfuftenbewohner von Pommern bis Riga und boch an bie Beichfel binauf, beteten in ben alteften Beiten Sonne, Mond und Geftirne und überhaupt Die Naturkräfte an. Ihre 3 obersten Gottheiten waren Perkunos, Potrimpos und Pikollos. — Als bas Geschlecht der Helden und Seetonige, Die ftandinavischen Gothen, ein in ben Runften bes Rriegs und Friedens schon erfahrenes Bolt, ju ihnen heruberfamen, brachten fie ben Ureinwohnern neue Gotter mit. Feld und Bald, Luft und Deer wurden mit Gottern bevolfert. Deren beilig= fter Sig im Lande war Romove (f. b.). Muf große Entfernung war ber bortige Sain bem Gotte, beffen Wohnfit er mar, geheiligt. Colde b. Baldungen und Bohnfige der Priefter, die tein Ungeweihter betreten burfte, gab es von einem Enbe bes baltifchen Meez res bis gum andern in Menge bei ben Preugen, Ungeln und Ungels fachfen, Rugiern und Solfteinern. Dicht blog Balber, auch einzelne Eichen und Linden, maren Die Bohnfige ihrer Gotter. lettern aber zeichneten sich die zu Beiligenbeil (f. b.) aus, die das geheiligte Beil des chriftl. Bekehrers endlich zerftorte. Es gab aber auch heilige Seen und Quellen, aus welchen nur Priefter ichopfen burften, b. Meder ber Priefter und b. Berge , 3. B., bei Potsbam und bei Brandenburg, am Frischen Saff in Preugen. - Selbst als icon Chriften im Bande wohnten, durften fie fich ben b. Orten nicht nabern, ohne bafur mit bem Leben ju bugen. - Außer ben oben genannten Sauptgottern verehrten Die Preugen noch ben Dtopirn, Swairtir, Bantputtis, Antrimpos, Bursteit, Garbetis, Perdoitos, Pustatis, Pergubrius, Bemberis, Del: vite, Auswaitis. - Auch gute weibliche Befen in Gottergeftalt, 3. B., Jawinna, Melletele, Guze, Swaigsbunoka und Laima (f. b. a.) und weibliche Unholde, z.B. Giltene, Lau= namater, hatten bie Preugen. Endlich fehlte es ihnen auch nicht an Balb-, Baffer - und Erbgeiftern, unter benen bie gablreichften als Diener bes Gottes Publatis genannt werben, 3. B., Die Bar:

stuken. Ihnen ahnlich sind die Nachtgeister (Markopeten). — Selbst in das Thierreich trug der rohe Sohn der Natur, in der Kindheit seiner Bildung, eine Uhnung des Heiligen über. So ward bei den Preußen vor Alem die Schlange, das Roß und die Eule verehrt. (Boigt.) — Fig. 1295 eine westpreußische Wasse.

Priapos, die Naturgottheit, welche ursprünglich den machtigen hebel des Werdens alles dessen symbolisirte, was nicht vom Uransange an geschaffen ift. Bei zunehmendem Sittenverderben der Romer war sie tief unter diese ihre ehrwurdige Urbedeutung hinabgesunken, wie noch jest ihre schmutige Abbildung oben an der Saulenverzierung des Gogentempels zu Eger (s. d.) beweis't. Auch zu Emenzheim ward Priap verehrt.

Priebslaf, Df. bei Schieselbein, Reg. B. Coslin, pr. Prov.

Priebslaf, Df. bei Schiefelbein, Reg. B. Coblin, pr. Prov. Pommern. — Biele mit Feldwacken umgebene Tobtenhugel und Steinreihen. Eine ber letten, Fig. 981, mißt in ber Lange 180' und in ber Breite an einem Ende 32', am andern Ende 20'.

(Bedmann.)

Priemern, Df. bei Ofterb., Reg. Bez. Magbeb., pr. Prov. Sachsen. — Auf bem Bege von Seehausen hierher liegt zwischen langen Steinreihen ein Grabmal, bessen gen großer Altarstein von einem Unterlagsteine hinabgestürzt ist, und bessen begränzende Steine überhaupt sich durch außerordentliche Große auszeichnen. (Bed-

mann.)

Priefchenborf, bei Lutgenhof und Daffow, Medlenburge Schwerin. — hier ein von D. nach 2B. 30' langes, 18' breites Bunengrab, umgeben von 15, jum Theil 7' boben, nur noch mit ber Spite aus ber Erbe hervorragenden, Granitbloden. Den in diefem Steinringe umgekehrt:mulbenformigen, 5' uber bem Urboben fich erhebenben Grabbugel aus Lehm umgab, 30' vom Mittelpuncte, noch ein zweiter Steintrang. Im D. feines Ringes lagen, 4' tief, eine Schicht Roblen, Urnenscherben und Bernfteinschmuck. In ber bes Sugels fand man eine Steinkifte ohne Dedftein. Ihr innerer Raum war 74' lang, 34' breit. Eine zweite großere Begrabnifftelle, im westlichen Theile Des Grabes, mar mit kleinen flachen Steinen noch besonders eingefaßt, und in beren, von Feuersteinen gepflafterten, Mitte fand fich eine Brandftelle, voller Kohlen und Urnenscherben. Auch biese Ausgrabung bestätigte bie Seltenheit unversehrter Urnen in Sunengrabern. Aus ben Scherben mar beutlich ju erkennen, baß fie fieben verschiedenen thonernen Gefagen angehorten. In bei ben Grabern fanden sich keine Menschengebeine, auch keine Spur von Metall. Die gefundenen Gerathschaften, als Reile, geschliffene Schmalmeißel und Deffer, maren, ohne Ausnahme, aus Feuerftein. - Spater entbedte man im D. bes Grabes bei ben großen Ring. fteinen noch eine britte, ber obigen fehr abnliche Begrabnifftelle. -Raber an Daffow fand man auf einer Biefe, einige Sug tief, noch

eine framea und einen Dolch bei einander, in einiger Entfernung einen vom Roste stark angegriffenen Halbring, vielleicht das Sigenzthum eines hier versunkenen Kriegers. (Bartsch.) — Nach einem spätern Berichte wurden bei dem Beadern der beschriebenen Begrabnisselle noch Scherben gesunden, welche eine Urne zur Halfe im senkrechten Durchschnitte vollständig darstellen, so daß zum ersten Male die Gestalt einer Urne aus einem Hunengrade erkannt werden kann. Sie ist ein bauchiges, blumentopfähnliches Gesäs von 64" Hohe, im Bauche schwarz gebrannt und mit hellbrauner Thondecke

betleidet. (Lifd.)

1

a:

12

4

1

ď.

il.

Jul.

-

1

Ø

Ì

Priefter. -Die Germanen batten Priefter und Priefterin-Sedoch gab es teinen benen, offentlichen und Saus-Gottesbienft. fonbern Priefterftand, teine Prieftertafte, teine Sierarchie. Alle Burbe und aller Borgug bes Priefters berubte auf feinem Umte, nicht auf feiner Perfon. Go mar in jedem Gaue, ber eine Bolksversammlung Dech ift anzunehmen, bag bie batte, ein befonberer Gottesbienft. Sage und Gottesverehrung unter ben, ju einer Eidgenoffenschaft geborigen, Bolfern eine Uebereinstimmung in ben Sauptfachen batte und eben baburch von ber Religion ber Bolfer in ben andern Gibs genoffenschaften fich mertlich unterfcbieb. Frantifche Bolfer batten alfo übereinstimmenbe Religion, eben fo bie fachfischen und fcmabi= Diefe 3 Gibgenoffenschaften waren in ber Religion 3 Sec ten, bie, wie ihre Stammfage beweif't, fich bes gemeinfamen Ura fprunge bewußt, aber in Befonderheiten getrennt maren. erklart es fich, warum bas alte Deutschland weder in eine politische. noch firchliche Monarchie geeinigt werben fonnte. (Mone.) -Rach ben Beiten bes Tacitus finden wir Priefter. Bei ben Bur= gundern bieg beren Dberpriefter Sinistus. Er fant noch über bem Ronige, war wenigstens nicht, wie Diefer, verantwortlich fur offentlis Priefter, welche bem Jupiter Opfer brachten, fand ches Unglud. Bonifacius bei ben Thuringern, Altfachfen, Friefen und Franken. Die letten bezeichnet Sunibal, als auf ber bochften Gulturftufe fle-bend, als Sanger, Lebrer bes Abels und als Diejenigen, welche im Jupiter8-Tempel jum Nimmegen wohnten und opferten. zeichnung unter bem Bolfe trugen fie einen but, woraus fpater vielleicht bie Rrone, ale Beichen ber Ronige : und Richterwurde, ents ftanb. Db mit biefem Ropffcmude Die, bei Belbeleben (f. b.) aufs gefundenen, ben Ropf umbullenden, golbenen Blechftreifen in Berbinbung geftanben haben mogen? (Klemm.) - Bei ben alten Preugen hieß ber Dberpriefter Grime, beren gabireiche Gotter auch eine gablreichere Priefterschaft erheischten. Der an ihrer Spige ftes hende Grime granzte gleichsam an Die Gottheit. Unter ihm bilbeten Die BBaibloten, Griwaiten, Siggonen, Burstaiti, Puftonen, Caitonen, Burtonen und Smafonen gabireiche Glieber einer machtigen Sierarchie und ubten eine unbeschreibliche Gewalt über bas robe Bolk. Der Griwe und alle Priester lebten im ehelosen Stanbe. Das Uebertreten bieses Gebots ward mit bem Tobe bestraft. Der Unterhalt ber Priester ward allein vom Bolke bestritten. Es brachte ihnen Opfer, um ben Gottern wohlgefällig zu werden. (Boigt B,

Bollmer.)

Priefterinnen, beibnifche, - waren ben weiblichen Gotts beiten vorgesett und icheinen fich vorzuglich ber Beiffagung gewidmet Ihr Priefterthum lag tief in ben Glaubensfagen und ber Berfassung ber alten Deutschen. Daber war bei ihnen eine Bersehrung ber Frauen eigener Art, Die sich vor allen Boltern auszeichs nete. Die lange Reuschheit ber Jugend, bie ftrenge Che und bie schonungelofe Bestrafung ber Unzucht hatten fast einzig ihren Grund in ber religibsen Frauenachtung. Dazu tam bie bobe Wichtigkeit ber Frauen im Rriege, wo fie als Bundargte und Bachterinnen ber Freiheit und Ehre bebeutend wirften, woburch halb verlorne Schlachten wieber gewonnen wurden; bas Busammenfteben ber Bers manttichaften in ber Schlacht; ber Umftand, bag ein Friede beiliger gehalten murde, wenn er mit weiblichen Geifeln ertauft mar; bie bebeutungsvollen beutschen Chegebrauche, bies Alles zeigte einen innis gen Busammenhang mit ber tiefen Bebeutung bes Beibes in ber nordifchen Religion. Sacitus hatte baber mohl recht, wenn er fagt, bie Deutschen glauben, bag etwas Beiliges und Borahnendes in den Beibern fen. Sie verachten besmegen ihre Rathichlage nicht, nehmen fie vielmehr ju Bergen. Bir haben unter Befpafian erfahren, ergahlt er weiter, daß bie Beleda von ben meiften gottlich verehrt worben ift, sowie fruher Aurinia und andere, aber nicht aus Schmeichelei, auch nicht, als wollten fie jene Frauen zu Gottinnen Wirklich theilte auch bie Wahrfagerin Beleba Leid und Freude mit ihrem Bolte, ben Brufterern und fand weit und breit in hohem Unsehen. Gie hatte in bem fcmeren Rriege bes Civilis gegen bie Romer ben Deutschen Beil, ben rom. Legionen Untergang 216 bies bei Eroberung von Castra vetera eintraf, porbergefagt. wuchs ihr Unfeben noch mehr. (Mone.)

Prilwit, Df. a. b. Tollense, Medlenb. — Ginft bie alte Gotterfladt Reihra (f. b.). hier 14 Grabhugel in Regelform, ber ren nachstaelegene bie bochften in ihrer Urt sind. (Bartsch.)

Pripegala, ein slavischer Goge, bessen fanatische Priester in ber Emporung der Slaven in Schlessen, zu Anfange des 12. Jahrh., das Bolt zum Zertrummern der driftlichen Kirchen ermuthigten und den Wahn verbreiteten, ihr Goge begehre Menschenköpse, daher die gefangenen Christen vor den heidnischen Altaren enthauptet und der Sieg des Pripegala über den Christengott gefeiert murde. Die das malige Christenheit nannte diesen Gogen den wollustigen Priapus. (Mone.)

Promnit, Df. bei Klftr. Dwinsto (Lowinst), pr. Proving Der Fifcher Soffmann enthob bier aus einem Grab: Pofen. bugel eine 3" bobe, 12" im Durchmeffer haltenbe, runde Schaale von Brongeblech und ein menfchliches Gfelett neben einer Brand: ftatte mit Roblen und Ufche. (v. Lebebur.)

Proffel, Df. ohnweit Duben, Reg. B. Merfeb., pr. Prov.

Cachfen. - Gegen 30 Sunengraber.

Protel, Df. bei Straugberg, Reg. B. Poted., pr. Proving Brandenb. — In der Gemeinbeforst fieht man die feltene Spur eines wendischen Dorfes. Die Dorfftelle beift noch jest "Blumen-thal," ift gang mit Balbbaumen be- und umwachfen und hat auf ben Balb felbst, worin sie liegt, ihren Namen übertragen. Das Ganze, ein Nachlag von Mauerwerk und gereihten Feldsteinen, hat einen solchen Umfang, bag man Abtheilungen ber Strafen bes Bohnplages beutlich erkennen kann. Die subliche Seite ift 190, bie nordliche 160, die westliche 80, die offliche 60 Ruthen lang. Dan nimmt 4 Musgange mahr; ber Beg nach Straußberg fchlangelt sich burch die Rubera bin und bilbet die hauptstraffe. Ihr gur Geite gahlt man mehrere Quergassen und 4 ummauerte Plate und Brunnen. Db bie verschiedenen Gruben biefer Dorfftelle Reller ober unterirdifche Wohnungen gemefen fenn mogen? - Much lies gen in ber Begrangung felbft noch 3 große Begrabnigbugel; benn bekanntlich fetten bie Alten willführlich in Balbern, Medern, Beibeplagen und Garten bie Ufchentruge ber Ihrigen bei. Wie es fcheint, find fchon viele ber hiefigen Steine vielleicht ju ben Bauten ber nas hen Stadte Straugberg und Briegen weggefahren. 218 Burgermeifter Gruvel aus Cremmen biefe alte Wohnstatte im 3. 1689 uns terfuchte, hatten bie Mauern, bie aus lauter Felbsteinen bestanden, uber ber Erbe noch Mannehohe. (Bedmann.) - Mochte Bar. v. Edartstein, Inhaber bes Schloffes, Gartens und Balbes, bies ehrwurdige Denkmal aus alter Beit in feinen befondern Schut nebmen und, ale fast einzig in feiner Urt, por fernerer Berftorung bemabren!

Pronenberg, Erzgeb., Sachsen. - Sier verehrten bie Benben ben Gogen Prono. (Lehmann B.)

Prono (Prone, Prove, Prons). Diefer Wenbengott ward zu Juterbogt, Oldenburg, Pronenberg, Stargard II. 2c. verehrt.
Proroit, f. Retbra.

Profeten, bei Bismar, Medlenb.: Schw. - Sier ein gro-Bes, uneroffnetes Regelgrab.

Proserpina - hatte einen Altar ju Mugeburg.

Propen, Df. bei Ruppin, Reg. B. Poted., pr. Prov. Bran-In hiefigen Urnen fleine Metallbander gur Befestigung eines übergeworfenen Rleibungeftude, gu welchem Bebufe bie beiben Enden ineinander gehaft murben.

Prugen, bei Guftrow, Medlenb. - Der Eigenthumer biefes Gutes, Geb. Finang-Rath Satow, ließ bier ein Steinkegelgrab (von Erde, ohne außere Steine) aufbeden. In seinem Innern fand fich ein Gewolbe, welches ben Inhalt bes Grabes fcutte. Unter ben Steinen fand eine gertrummerte Urne neben Afche, Knochen, Bahnen, ein ehernes, zweischneibiges, in 4 Studen zerbrochenes Schwert, mit einem rhombisch gestaltetem Schwertknopfe; ein Ropfs ring in 2 Studen, Sandringe, Beftel und Bugel einer Sandberge, alles aus Erz und im Bauche ornbirt. Die Domicule au Guftrom befitt den gangen Fund. In der Rabe biefes Sugels fteben 2 abn= liche. (Bifch.)

Pruten, Gotter ber Preugen, unter ben Ramen Schweibart ober Schwarzbart von ihnen verehrt, als Beschützer ihres Kederviebs.

(Sartinod.)

Pichieberwit, Df. am Bobtenberge, Golef. - Fig. 982: Eine durchbohrte Rugel von Granit; ju Berlin finden fich abnliche, aus Thon geformt. (Bufching A.) Pufterich, f. Relbra.

Dungen (Ad-Oenum, Pons Oeni), Ort an b. ehemal. rom. Beerftrage von Salgburg nach Mugeburg, mit einer Brude uber

ben Inn.

Pufchang (Pichang), Df. an d. Ober, ohnweit Leubus, Reg. 23. Breel., pr. Prov. Chlef. - Sig. 983: Gine fechefach vertleis nerte, in ihrer Korm bochft feltene Urne von braunlicher Thonmaffe. Ihr Rand ift geschacht, Die Kante ber Bauchgegend an 4 Stellen mit fleinen Bargen verfeben und bas Gange voller punctirten, Dreis und Bierede bilbenben Linien. Die innere Soblung ber Urne geht nur bis an ben Sug, und biefer ift, gegen alle fonftige Gewohnheit, bobl. (Bufding A.)

Dufchot, Baldgobe ber Glaven und Benben. (Scheller.) Pustatis (Pustait, Pafchoit, Pustet). - Diefem Balb. gotte ber beibnifchen Preugen mar ber Sollunderbaum gebeiligt. Ber biefen beschädigte, mußte bafur mit bem Tobe bugen. Dan erflebte von ibm, daß er ben Markovol, ben Gott ber Magnaten und Eblen, im Bande verfohnen und bewegen mochte, fie nicht au ftrenge au be-

berricen. (bartinoch.)

Dustar, bei Treptow, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pomm.

- Ein 9" langes Deffer von Feuerftein. (v. Lebebur.)

Dutbus, St. auf Rugen, Reg. Beg. Stralf., pr. Proving Pomm. - Sier werthvolle Alterth. Des Furften. - Bei Aufdet. tung eines Grabbugels von 48' Lange und 15' Breite im Lichten, fand man bas Grabmal felbft von 20 Steinen gebilbet. Ueber bem Grabe lag ein ungeheurer Dedftein. Jebe ber Langenfeiten ber aufs gebeckten Steintifte bestand aus 2 febr großen Steinen und jebe ber fcmalen Seiten aus einem Steine, ber, vom Boben bes Grabes an

gerechnet, 5' und, gang aus ber Erbe gebracht, 10' Sohe hatte. Die glatte innere Grabseite war behauen. Die Große der Riste bestrug im Lichten 15' in der Lange und 6' in der Breite. Der insnere Raum war mittelst behauener Steinplatten auf folgende Art in 8 Rammern getheilt:

Auch ber Fußboden war mit Steinen belegt. Die Rammer Nr. 1 enthielt mehrere ganze und zerbrochene Urnen. Sie ftanden in verichiebenen Tiefen mitten in einer Lehmumgebung; ungerbrochen tonnte baber auch nicht eine berausgehoben werden. In ber zweiten Rammer waren großentheils vermoderte Refte menschlicher Beinknochen und Schabel. Die britte mar außerbem noch mit fleinen Steinmafs fen und Aerten angefullt. Die Urne ber vierten Kammer enthielt einen einzigen Menschenzahn. Der Inhalt ber funften glich ganz ber erften. In ber sechsten befanden fich 2 aufrecht figende menschliche Skelette. Die siebente war leer. In der achten wurden Bernsteinzierrathen und Medaillen gefunden. Es schien, als ob der Lehm, welcher das ganze Steingrad ansüllte, wie ein Brei hineingegossen war, so fest verschloß er Alles. (Jahresb. D.)

Puttonen, Wenden, welche in die vorgebliche Wissenschaft,

aus Bafferwirbeln und Blafenschaumen zu weiffagen, eingeweiht mas

ren. (Urnfiel.)

Dipa (ober Blutgott Bernebog). - Der erfte unter ben Schwarzgottern bei den Wenden. Sein Name wird von Pya (was aus Blut bereitet ist) abgeleitet. Sein Bild ist ein blutdurstiger, stehender Lowe, wie der des Flins bei Leipzig (s. d.) abgebildete und bei Nimptsch (s. d.) beschriebene. (Frenzel, Mone.)

Phyrit, St., Reg. Bez. Stett., pr. Prov. Pomm. — Bei dem Gründen eines Hauses fand man einen, dick mit Frünspan bes

legten, aus Erz geformten Sahn von 1 1 5ohe. — In dem Ges faße einer Lehmgrube waren 10 gewundene Ringe, 2 größere, an welchen 3 kleinere hingen; noch 3 Ringe mit 3 geohrten Kupfers blattchen, 35 spiralformig gewundene Enden Kupferbraht, 4 Metalls flude mit Debren, 5 Metallftude in Schilbform, 12 trompetenartige Gerathe, 83 Budeln mit Dehren auf der hinterseite. Die Maffe aller Dieser Stude ift eine Mischung von Rupfer und Binn. — Der Ppriger Rreis ift reich an heidnischem Nachlag, vorzüglich bie Umgebung von Augusthof, Falkenberg, Ifinger, Replin, Sabow und Bartenberg. (Jahresb.)

Quaden, Deutsche an ber fubofflichen Grange Germanien's, Berbundete ber Markomannen, im beutigen Mahren und Defterreich. Ihr Thron war erblich. Gie maren ihren Rachbarn furchterlich und friegten vom 2. Jahrh. an mit ben Romern in bem angrangenben Befonders mar Pannonien ber Gegenftand ihrer Berwuftungs = und Eroberungeluft. R. Marc. Untonin brangte fie gurud; auch Rom's Berbundete schwachten fie fehr. Gegen bas 5. Sahrh. verlieren fie fich. Sie scheinen in der damaligen Bolterbewegung mit nach Spanien gezogen zu fenn. (Dierer.)

Quaden: Dambect, Df. bei Salzw., in ber Altmart. - Sier ein mit Granitbloden bebedter Grabbugel, in welchem ein Steinpflafter, Urnen und geschliffene Feuersteine fich fanden. (v. Be-

bebur. )

Quadriburgum, f. Schenkenfchang. Qualburg (Qualberg), Df. ohnweit Cleve, pr. Rheinprov.

— Biele rom. Alterth. In hiefiger Gegend scheint bas Aronacum

ber Romer (f. b.) gelegen zu haben. (Fiebler.)

Qualit und Ratelbogen, bei Bugow, Medlenb. - Gine Menge großer Steingraber. Ueberhaupt fann bas Land um bie Mitte bes Laufs ber Warnow im Dreiedt zwischen und bei ben nabe beieinander gelegenen Stadten Bubom, Barin und Sternberg ein elaffifcher Boden ber Borgeit Medlenburg's genannt merben. (Lift.)

Quedlinburg, St. an b. Bobe, Reg. Beg. Magbeb., pr. Prov. Sachf. - Unter ber großen, nach Berlin gemanderten, Des trefactensammlung bes Landbaumeister Kruger maren folgende bier gefundene Alterth .: a) am Balle ber St. eine gehenkelte Urne mit umgebogenem Rande und mit Gilberglang bestreut; b) am Lieben Frauenberge ein, ihr an Form und Daffe abnliches, aber großeres Gefaß; c) mehrere eiferne Pfeilfpigen; d) ein undurchbohrtes Beil bon Grunftein; e) neben einer mit Afche gefullten Urne eine 7" lange, mit vierkantigem Schaftloche verfebene Streitart von Elfenbein (eine ber größten Geltenheiten); f) im Stadtgraben ein faft 6" langer Cylinder von Grunftein; g) im Schlofferberge ber Altenburg ein Schiefersteinkeil; h) auf ber Ritterbreite und im Sande am Efeleftalle Streitarte von Thonschiefer. (v. Ledebur.) - Schon im 3. 1663 fand man im Raltsteinbruche bes "Beunikenberges" Die größere Balfte bes zweifelhaften vierfußigen Ginhorns, wie Sigur. 984 baffelbe, ohne hinterfuße, barftellt. (Ballmann.)

Quellen :, Gee: und Flug:Berehrung ber Deuts ichen. — Schon Plutard madt aufmerksam barauf, wenn er auf die Wafferschau ber Beiffagerinnen bes Ariovist hinweif't, welsche bie Wirbel ber Fluffe genau beobachteten und aus dem Laufe und Gerausche ber Wellen auf die Zukunft schlossen. Nach ihm find Beib, Baffer und Neumond die 3 Wefen, auf welchen ihre Beiffagung beruhte. Sie bing auch wohl mit bem Babe ber Bertha gufammen und mit ber Bafferprobe, womit die Mles mannen Die Ubkunft ihres Rinbes erforschten, indem fie bas Reuges borne auf einem Schilbe auf den Rhein legten: fant es unter, fo war es unehelich erzeugt; blieb es oben, ehelich. Dies ift eine Spur von Flugverehrung, welche burch Die Berficherung bes Zacis tus jur Gewißheit erhoben wird. Befonders beilig maren ihnen bie Galgbache. Ginft marb ihr Befit ber Unlag ju einem religio: fen Briege gwischen ben Ratten und hermunduren, in welchem Lettere, die Rog und Mann ihren Gottern jum Opfer gelobt hatten, ben Sieg bavontrugen. Durch ber Gotter Gnade, lehrten fie, quillt Salz aus ber Erbe, welches nicht, wie bei andern Boltern, burch Berdunftung bes Meerwassers, sondern durch Gotterfrafte — burch Feuer und Baffer — erzeugt wird. Much die Beilquellen muffen ihnen wichtig gewesen seyn. Tacitus sagt: die Deutschen wohnen getrennt und zerstreut, je nachdem ihnen eine Quelle (vgl. Loms matsch) oder ein Wald behagte. (Mone.) — Auch die Lands seen waren ben Alten heilig. An benen in Baiern besonders finden sich mehrere Spuren celtischer Religionössige; baber siedelten sich, bei der Bekehrung zum Christenthume, so viele Kloster an den Seen an. So am Tegernsee (Tegrinseo), am Monsee (Maninseo, lunae lacus), am Mattsee, Abersee zc., lauter Namen, die man sonst nicht au rechtfertigen weiß.

Quenffebt, Df. bei Mansfelb, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachsen. — Man sindet hier Spuren 3 verschiedener Leichenbrandsstellen und Beerdigungsarten nahe bei einander. Eine Art Urnen ist von grober Thonmasse, hoher Form, weitem Bauche und verziert; es stehen immer mehrere beisammen und auf Anhohen. Dammerde bildet über ihnen einen flachen Hügel. In der Nahe ist gewöhnlich die von Steinen zusammengesetze, mit Holzsohen und Asch übersbedte Brandstatte. In dieser sinden sich Bronzesachen, Nabeln, Ringe, Gehenke, kleine Schaalen und Gefäge. — Die dritte Art sind die Steingraber, die unter formlichen Hügeln langliche, mit Steinplatten ausgesetzte und bededte Kammern enthalten, worin seine verzierte Urnen stehen. Die Erdbecke solcher Hügel ist mit zahlreischen Scherben von irdenen Gefäßen vermischt. — Auch sehlten seihst Steinkammern mit Gerippen in der Nahe nicht. — Hier, seier,

wie bei Magbeburg (f. b.), fant man einen Schabel, in welchem bie tobtenbe Baffe, eine Streitart von Feuerstein, noch festfaß.

(Rofentrang.)

Querfurt, St., Reg. Bez. Merfeb., pr. Prov. Sachsen. — Das Reinholz, zwischen hier und Gisleben gelegen, soll in Deutschrland ber h. Sain (Castrum Nemus Deae Herthae) senn, welcher die hertha aufnahm, wenn sie auf die Erde zu ben Sterblichen nies

berftieg. (3. C. Rraufe, Bulpius B.)

Querfe, Df. bei Großenhain, Königr. Sachsen. — Im "Bauernbusche" entdedte man 2' tief unter einer unregelmäßigen Steinungebung und Bedeckung die heidnische Grabstätte, Fig. 985, mit der Schaale, Fig. 987, und dem 6" hohen Kruge, Fig. 988. — In dem angebauten Nachbargrabe fand sich das bauchige henkelgefäß, Fig. 989. — Die ineinander liegenden Napschen, Fig. 990 und eine Urne, Fig. 986. Sammtliche Urnen und Beigefäße sind von gehärtetem, aber nicht gebranntem Thone und ohne Glasur. (Kruseb.)

Queftenburg, Df. bei Sangerh., Reg. Bez. Merfeb., pr. Prov. Sachfen. — Der hier um Pfingsten gehaltene Questentang ift bie Fortsetung eines heibnischen Kesttanzes und gleichen Ursprungs

mit bem Johannisfeuer ber Alten.

Quintiliana Castra, s. Wischelburg. Quirites, s. Marbach.

Quoltit, Gut auf Jasmund, Rugen, Reg. B. Stralf., pr. Prov. Etwa 250 Schritte gegen D. ein vorzuglich ausbruds: voller Opferftein auf bem Abhange eines Bugels. Diefer Altar ift 15' lang, 12' breit und ragt 41' aus ber Erbe hervor. Ueber bie giemlich ebene Flache bes Steines lauft eine Rinne hin, bie bas Blut bes Geopferten feitwarts ableitete. In ber Beftfeite bes Altars find 8 und an ber oftlichen 2 runde Bertiefungen in ben Stein gebauen. über beren Bestimmung man nicht einig ift. - Etwa 485 Ruthen bavon noch 2 andere große Granitblode und Opferaltare mit eingehauenen Blutrinnen. Der eine liegt 70 Ruthen vom Dfe. Gummang auf einer Wiefe, ift 7½' lang, 6½' breit, und seine obere glatte Flache ragt 2' aus der Erbe hervor. Der andere besindet sich auf ber Feldmark bes Dorfes Ripmerow an ber Landftrage nach Bittow, wo er in einem Sohlwege aufgerichtet ift. Fruber lag er auf ber Sohe eines Sugelrudens, von mo er hinabfant, als bie Bauern von Nipmerow Die unter bem Steine vergrabenen Schate fuchen mochten und den Sand an feiner Seite jum Begebeffern weggrus ben. Er ift 74' lang, 6' breit und 4' boch. Der benachbarte Grabbugel mit einem Steinringe mag Die Afche eines, tiefem Opferfteine vorgesetten, Oberpriesters enthalten; so etwas icheint wenigstens ber Umstand anzubeuten, bag in ber Rabe ber Opferfteine fast immer auch ein von Steinen umgebenes Grabmal gefunden wirb.

## M.

Mabland, Ort a. b. Via Claudia, bei ber Bergveste Tyrol, Desterr. — Ein rom. Dentstein mit ber Inschrift: "Ti.
(berius) Claudius. Caesar. Augustus Germanicus Pont. Max.
Trib. Pot. VI. Cos. Desig. III. Inp. XI. P. P. Viam Claudiam Augustam. Quam. Drusus. Pater. Alpibus. Bello. Patefactis. Derexerat. Munit. A. Flumine Pado. At (ad) VV sumen Danuvium Per. (M.) P... C. C... (v. Raiser.)

Madagais (Rabogais), Anführer mehrerer celtischen und germanischen Bolter, ber im 3. 405 mit 200,000 Mann in Italien einstel, Florenz belagerte und Rom in Schrecken sehte. Aber Stislico (von Geburt ein, durch Muth und friegerisches Talent ausgezzichneter, Van dale und Fürftensohn aus dem heere des K. Balens) verstärkte die damals geschwächten rom. heere burch Barbaren und Slaven, entsehte, unterstützt von hunnen und Alanen, das besträngter Florenz, griff den, in ein durres Gebiet gedrängten, durch hunger und Krantheit geschwächten Feind an und vernichtete bessen

Deer und Anführer.

Radeburg, St., A. Großenhain, Agr. Sachs. - Auf bem Schlogberge ein gemauertes Gewolbe mit Rifchen, in welchen fich Urnen, eine amphora und einige Dungen fanben. Graben ber Stufen gum Berge hinauf fant man eine vieredige Dunge von ber Grofe eines Gulbens. Gine anbere ftammte aus bem ersten driftlichen Jahrh. Die übrigen Geprage waren von rom. Regenten bis in die Mitte bes 4. Jahrh., namentlich von Augustus, Claubius, Commobus und Constantin. Bon ben beiben 8 bis 9" hoben Urnen mit Characteren ift die eine, Fig. 991, von zwei Seiten gezeichnet und mit Dedeln verfehen. Ueber eine, auf ber Universitate Bibliothet ju Gottingen aufgestellte, Bafe mit ahnlichen Beichen, besgleichen über eine Ungahl gleicher Gefaße, bie, von Deiningen aus, bem Dufeum gu Gotha übergeben wurde, berichtet Prof. Benne in ben Berhandl. der Gefellich. ber Biffenfch. ju Gottingen im 3. 1810. - Preuster ju Großenbain fpricht fich uber ben Urfprung biefer Gruft alfo aus: "Befannt ift, bag germanifche Grabftatten bochft felten, Die flavifchen nie in abnlichen gewolbten Bebaltniffen gefunden werben, und bag bie Rifden in ben Banben jur Aufftellung ber Urnen ben rom. Grabern eigenthumlich find. Dan tonnte baber hier wohl ein rom. Grabmal vermuthen, welches bei einem Rriegszuge gefallenen tapferen Geerschrern errichtet und wobei die Fertigung der Urnen weniger geschickten Runftlern unter ben Soldaten übertragen werden mußte, die sich bochstens auf bas technische Drehen und Brennen der Gestäße, nicht aber auf bessere Berzierung desselben verstanden. Die Schriftzüge konnten baber nicht verständlicher aussallen, und statt ber sonst vielleicht gewöhnlichen Figuren, bildeten sie bloß die Kriegswasse feindlicher Germanen, Pfeil und Bogen, ab, welche ihnen die Ansübrer geraubt hatten. (Kruse B., Muthard.)

Madegais, f. Rethra.

Proben, Rleine, Df. bei Leobschutz, Reg. B. Oppeln, pr. Prob. Schles. — Ein Gogenaltar, 45' lang, 3' bid', rubt auf vier ftarten Steinen, beren jeder uber 4' lang und eben so boch ift. Etwas norblicher findet sich noch ein solcher Altar von 6' Lange und 3' Breite, und vier Schritte weiter abermals ein treppenmeise

liegenbes Geftein. (hermann A.)

Madheim, Ort zwischen Dieburg und dem westlichen Main, Prov. Starkend., Großherzogth. Hessen. — In der Halle des Rathhauses ein gut erhaltener rom. Opseraltar ohne Inschrift. Auf seinen vier Seiten sind hercules, Minerva, Juno und Mercur abzgebildet. In der Mauer des Rohrenbrunnens drei unleserliche rom. Inschriften. — Auf dem "Kranichberge" viele Grabhuget, dern Ausbeute sieden Armillen von Erz, Fibuln, Frameen, ein Spieg mit Widerhaken, Feuersteine, ein Arming von Eisen, kurz, lauter Gegenstände waren, die auf alemannische oder frankliche Graber hinweisen. (Steinex.)

Radborft, ein, über ber Quelle bes Fluffes Betichera liegenber, Berg, ber bie Berrichaften Sochwald und Meferitich in Mahren, an ber Granze von Ungarn und Schlesien, icheibet. — Auf bemselben verehrten bie Mahren einft ihr Gogenbild Radgoft.

(Bufding D.)

Radziung, Df. bei Militich, Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schlefe - Gine Streitart von grunfdwarzem Gefteine mit ver-

tehrt eingebohrtem Loche. (Bufding A.)

Rahden, Df., Reg. B. Minden, pr. Prov. Weftph. — In einem hiefigen Baumgarten ein 10' langer, schöner Opferstein, ber nur noch mit einem Ende auf zwei Unterlag-Graniten ruht, baher mit feinem andern Ende schräg abläuft; die beiden andern Unterlagen find aus ihrer fruberen Lage gewichen. (D. H.)

Maitenbuch, Df. bei Landsberg a. b. Lech, Rr. Mittelfran-

ten, Baiern. — Ueberbleibfel eines rom. Caftells.

Rakater, ein germanisches Bolt a. b. Donau, neben ben

Gerafatriern. (Pierer.)

Makow, Gut bei Reu-Budom, Medlenb. - In einem Gandberge lag, neben einer großen, gang mit Parallellinien von

oben nach unten bezeichneten Urne, ein Schwert mit Griffzunge, eine ganzenspige, eine 2' lange Nabel mit großem, plattem Anopfe, bessen Dberflache mit concentrischen Reisen und in beren Mitte mit einer Goldplatte verziert ist zc. Diese Ausbeute eines Kegelgrabes besitt bie Hochschule zu Rostock. (Lisch.)

besitz die Hochschule zu Rostod. (Lisch.)

Mampig, Ds. a. b. Ober, Reg. B. Franks., pr. Prov. Brandenb. — Ein Hirte fand hier ein gestügeltes, auf einer Ruggel frei sigendes, bronzenes, mannliches Gogenbild, Fig. 992. Dieser kassubische hausgotze scheint mit der einen hand auf die Erde, mit der andern zum himmel hinzuweisen. Die größte der

Urnen enthielt einen fußlangen Dold. (Richter A.)

Mandow, f. Zantow. Ranis (Rahnis), St. an ber Kolfchau, Reg. B. Erf., Prov. Sachsen. — 3m J. 1826 fand man im Garten bes pr. Drov. Sachfen. biefigen Schiegbaufes, 6' tief, eine Urne, Menfchenknochen und ein ftablernes, elastisches Berkzeug in ber Gestalt einer Schafschere; bie Rleiberheftel, Fig. 993, aus Gifen, ift in ber Mitte erhaben und mit einer Art Email überzogen. Die Erhabenheit endet mit eine Email-Perle, von welcher aus, nach dem Rande zu, Blattverzierungen laufen. Auch rings um den Rand herum sind bergleis
den Perlen mit Stiften von Messing befestigt. Der untere Theil
hatte an zwei Seiten die abgebrochenen Hafen zum Festhalten der Rleidung. — Bei einem mit den Füßen nach N. liegendom weibelichen Gerippe unter Steinen lagen zwei starte metallene Armringe und mehrere brongene Rleiberheftel, beren einige noch so viel Elaftieitat hatten, daß man die Rabel auf und zu machen konnte. — Brei runde Umulette, eins ein geglatteter Anochen mit brei Lochern, bas andere von Gifen mit einem Loche. - Gin fleiner offener Singerring von Gold. Unter ben vielen Menfchenknochen zeichneten einige durch ihre ungewöhnliche Starte fich aus, und ein Schabel mit Obers und Unterfinnlade, benen auch nicht ein einziger Bahn fehlte. — Roch reicher fielen die fortgesehlen Nachgrabungen aus: Eine runde, mit einem Dorn verfebene, Schnalle, Fig. 994. -In einem, mit Ralffteinen überwolbten, Grabe ruhte ein weibliches Gerippe, welches im rechten Arme ein Opfer= ober Rauchergefaß, Sig. 995, hielt, beffen fchwarzbraune Thonmaffe einen metallifch glangenden Uebergug hat. Das Stelett trug zwei brongene Arm= ringe, in der Salsgegend zwei Kleiberheftel und eine Persten ich nur. — Undere Graber enthielten faubere metallene Rettchen, eine Schnalle mit ber Dabel, einen eigenthumlich ges formten Ragel, eine tleine, von Metallbraht gewundene, Saft, unsern jegigen Kleiderschlingen abnlich. — In noch andern Grabern lag ein Salsschmud von Bernftein-Perlen, ein ftartes, bobles, aber bobenlofes, metallenes Buchschen, mit einem Kopf von Email, Fig. 996, vielteicht ein Lampenauslofcher? Die

fcone Rleiberhaft Rig. 997; einige verschlungene Ringe, Rig. 998; mancherlei Sale und Urmringe, beren einige mit ihren gleichs formigen Enben eine Rugel umfaffen und elaftifch fich folies Ben, 3. B., Fig. 999, ein Dhrring mit einem Carneol, Rig. 1000, ein golbener Fingerring. - Deben noch andern Steletten lagen eine große Reftel= ober Borftednabel, bas Bilb eines 2" langen, gegoffenen, eifernen Baffervogels, Fig. 1001, ein vierfantiger Pfeil (framea), metallene, übereinander gebogene Sufringe, ein eiferner, achteckiger Bolgen, und Scherben mit erhaben gebilbeten Sternen, Die auf Thor's Berehrung binmeifen, ein bollftanbig erhaltenes Meffer mit eifernem, nach Innen gebogenen Griffe, Rig. 1003, ein viertantiges, ftablernes, zweischneidiges Schwert, beffen 24" lange Klinge in ber Mitte gufammengebogen ift, Fig. 1004. - Bei einem Dolche lagen eine Menge, in Berfteinerung übergegangener, Pferbegabne. - Deben einem mannlichen Gerippe ein fpitiger. trumm gebogener Pfeil, ein vorzuglich großer Bernftein. - In einem ber 40 verschiebenen Graber lag bas Gerippe eines Mannes, beffen Schabel noch Spuren von bem Siebe einer Streitart zeigte. - Gins ber Graber gab, als es gang aufgebedt mar, einen auffallenben Unblid. Drei Berippe lagen in bemfelben auf= und übereinander. Das unterfte, ein manns liches, lag in einer Tiefe von 8' und rubte auf ber Geite, mit bem Gefichte gegen D. gewandt. Das zweite, ebenfalls ein mannliches, mar mit bem Gefichte nach 2B. gefebrt. Ueber biefem lag ein weibs liches Stelett, welches mit bem Geficht auf ber Bruft bes zweiten rubte und beibe Urme um baffelbe berumgefchlagen batte. Daneben lag ein metallener Dhrring, eine gerbrochene Rleiderhaft und , awie ichen ben gugen bes unterften Gerippes, eine mit mehreren Bulften verzierte Urne von fcmarger Maffe. Un ber Geite entbedte man noch zwei große, burchlocherte Rugeln von Thon, Die von Metalls braht zierlich gewundene Damenfleiderhaft, Sig. 1002, und gwei eiferne Urmringe. - Den eifernen Burffpieß, gezeichnet, wie Sig. 1007, fand man auf ber Buftung "Dfterborf". - Etwas nordlicher von ben 40 Grabern, am Fuße bes "Preisnisberges", entbedte man bas Urnenlager bes Erigberges am Bege nach Dogs ned. Diefer Berg ift ein runder Sugel von 200 Schritten Ums fang und 50' Sobe. Geine nicht tief und im Rreife ftebenben Ur: nen, von verschiedener Daffe und Form, waren fcmarggrau, mit Quarafornern vermischt, bell- und bunkelroth, mit Parallel: und Dreiedlinien und fleinen Rreifen, je brei und brei gufammengeftellt. vergiert. Schieferartige Kalksteinplatten bienten ihm gur Unterlage und Bebedung. Die Urnen waren mit Ufche angefullt, unter wels der fich Pferdegahne und Bogelknochen befanden. Leiber tonnte auch nicht ein Gefaß gang gewonnen werben. Die bier vorgefundenen Menschenknochen trugen unverfennbare Brandfpuren an fic. De tallgegenstände, zwei kleine Ringe von Bronze ausgenommen, fehlten gang. Merkwurdig ift bie gangliche Berfchiebenheit zweier so nabe

beieinander liegenden Beerdigungeplate.

Roch liegt am Bege von Kanis nach Erdly am Semtithache, kaum 200 Schritte von der Teufelskanzel und dem Herthsloche, ein merkwürdiges Dreied mit drei hügelsdrmigen Erhabenbeiten. Nicht fern von hier stand der einst so verrusene Drachenbeiten. Nicht fern von hier stand der einst so verrusene Drachenbaum. Die westliche Seite des bezeichneten Plates zeigte schwerze Branderde. Bei dem Nachgraben fand man Pserdeknochen und Scherben von Gesäsen und bald auch den vollständigen heidnischen Opferheerd, umlagert und bedeckt von unzähligen Theilen zerbrochener Opfergesäse, gemischt mit Thierknochen und abgenutzten Steinen, die zum Zerreiben unblutiger Opfer gedient haben mögen. Die Masse dieses Heerbes war ein Gemisch von mehrsardigem Thone, Usche und Slimmer. Ueber die ganze Oberstäche liesen parallele Kurchen nach S. hin. Einige noch tiesere Duersurchen zogen sich nach D., dem Bache zu. Außerdem hatte der Heerd einen erhabenen Rand und nach dem Bache hin einige thönerne, oben offene, Rinnchen, als ob sie das Opferblut in den Bach geleitet hätten. Noch sand man in der Nähe des Heerdes einen eisernen, vierkantigen Ragel mit breitem Kopse, eine Eisenschlacke, gebrannte Gerste und im Feuer gelegene Haselnußschalen. Einer der ihn umgebenden hügel bestand auß grobem Kies, im Gemenge von Scherben und bierschaften. Den Opferplat umgab ein Steinkrand. (Alberti.)

ein Steinkranz. (Alberti.)

3m 3. 1827 ließ Dr. Abler unfern der Ziegelhütte, auf der Saidiche, auf freiem Felde, drei flachklingende Ralksteinplatten aufbecken. Sie lagen in einer Linie hintereinander, jede etwa 100 Schritte von der folgenden entfernt. Der erste war 6 Ellen lang, halb so breit und verhältnismäßig dick. Man stieß bei dem Umgraben der ersten Platte auf eine Menge Roblen, Asche und Scherden von schwarzen Beisahgesäßen und kand unter dem Steine und einer Erdbedeckung ein mannliches Stelett, das mit dem Gesichte nach W. gekehrt und von sechs kleinen, blauen Rugeln umgeben war. Auf der Brust lag ein gewundener, metallener Halbring und an demselben das Amulet, Fig. 1005, welches inwendig hohl war und unten einen Thierzahn umschloß. Neben ihm lagen ein zusammengebogenes, zweischneidiges Schwert, zwei schone Armringe und die sibula, Fig. 1006, in Form einer Sturmhaube. — Unter dem zweiten Grabsteine sanden sich, neben dem Skelette, die Trümmern einer großen Urne, der Freszahn eines vorweltlichen Vierfüslers, eine sibula, ein Schwert und ein schoner, keilsormiger, sehr schafte verwahrt war. — Die dritte Stein von 6" Länge und halb so breit, der sorgsättig zwischen ver blauen Platten verwahrt war. — Die dritte Steinplatte hatte nur 4 Ellen in der Länge, auf ihr lag ein kleinerer Stein; beide waren

regelmäßig vieredig bearbeitet. Das febr befcabigte Stelett lag ticf und neben ibm ein meißelartig gefornites Rriegewertzeug mit einem Debre. - Die gange hiefige Umgegend ift voller Spuren, welche ben Dyferungen und Gebrauchen beibnifcher Frubvolter ihren Urfprung verbanten; 3. B., ber mit Baffer umgebene Rund mall bei Knau, Die großen Steine auf bem Lafterberge bei Biegenrud, die aufrecht ftebenben Felfen bei ber Doberiber Rirche, Die Teufelemauer bei Ranis, bei bem Rlettighammer a. b. Gorbis, im Trilloche bei Schleig, Die Bobe von Bodenborf, Die Rafe-fteine bei Dbernig, Die Teufelblocher bei Preilipp, Die funftlich aufgebauten Relfen an ber Offfeite bes Gemfenberges bei Dopurg. bie auf bem Berge gefundenen Alterth. neben ber Opferftatte, Die jest verschuttebe Soble in Diefem Berge u. f. m. (Abler.)

Rappin, Df. bei Bergen auf ber Infel Rugen, Reg. B. Stralf., pr. Prov. Domm. - Die Runen Infcbrift bes biefigen Abendmablefelches eiflarte Schaban von Schirbied, ein geborener Urmenier aus Ebeffa, fur armenifc und überfette fie alfo: "Ein Geschent ift biefer Reich von bes herrn Amebit Cobn, bem Pan Chabestod Majirateng und von ber Gattin beffelben, ber Pan Barwar, ber Tochter bes herrn Belo Biniastoenz, welche ibn gaben wegen ihrer und ihrer Eltern Seelen. Im 3. 1097, Julius 20." Diefer Reld, ber Rirche gu Rappin von einem banifchen Bifcofe geschenkt, marb ursprunglich mabriceinlich einer armenischen Rirche überwiesen.

Marvin, Df. bei Corlin a. b. Perfante, Reg. 2B. Coslin, pr. Prov. Pomm. — Im J. 1732 grub man bier, unter einer febr alten Linde, ein metallenes Opfergefaß aus, welches, in ber Form eines Bowen, eine Giegtanne barftellte. Mehrere Funds orter abnlicher Bafferbehalter, wie fie urfprünglich bei bem beibnis fchen Gogenbienfte und, in fpaterer Beit, auch als Sausgerath gebraucht murben, find unter "Gieffannen" nambaft gemacht worben. (Delrich A.)

Rafirmeffer. - Der alterth. Bertzeuge biefer Art aus Erz und aus Gifen befitt bie Sammlung ju Bubmigeluft allein 47 Stud, Die großentheils in medlenburgifchen Regelgrabern Bergl. Spornig, Stolpe, Steinbed gefunden murden.

Bangelin zc.

Raftadt, Stadt an ber Murg, Mittelrheinfreis, Baben. Schon unter ben Rom. ein militairifches Standquartier, aus welcher Beit fich noch ein Altar mit Abbilbungen von vier Gotts heiten vorfindet. Der Thurm an der Gottebader-Rirche ift rom. Ursprungs und aus einer Beit, als der Rhein noch dicht vorbeis floff, wie bie Schifferinge an bemfelben anzubeuten fcheinen. (Preufden.)

Ratibor (Budorigum, Budorgis), bie alte Sauptft. ber Burier in Schlefien.

Mateburg, St. a. b. Trave, Mellenb. Strelig. - Sier batte Die Gottin ber Polabier Siba (Siema, Sima, Schima), bie gebahrenbe und nahrenbe Erbtraft, einen Tempel. Ihr Gemahl war ohne Zweifel Siebog (bei ben Polen Bywie). Ihre materielle Che fteht eine Stufe niedriger, als die geistig-planetarifche bes Rabegaft. (Mone.) - Rach Thunmann ift fie Gins mit ber Rrafopani in Mahren, ber norbifchen Frena und ber rom. Benus. -Bon Diefer Gottin ber Liebe und Siebog, bem Befchuger ber Chen, find Fig. 1008 bis 1010 plumpe Abbildungen aus Rethra. Fig. 1011 und 1012 aber Bilbniffe aus Bifchof Bicelin ju Lubed ober Beinrich ber Bowe im 12. Sabrh. gerftorten ben Tempel und bas Bilbnig ber Gottin. (Dafd, Faltenftein, Summel.)

Mauenthal, Gut bei Sagen, Reg. B. Arnsberg, pr. Prov. ph. — Die an ber Ruhr gelegenen Schloftrummern waren es, wo bie Priefterin Beleda gewohnt haben foll. Donweit biefer Erummern und ber Bauernschaft Bing liegt bas fleine Gebufch Bortenftein (mahricheinlich einft Gurchoftein); benn bier murbe Gurcho, ber Deutschen Bachus, verehrt, Deffen Altar bier

noch zu feben ift.

Rauhe:MIp. - Diefe, bem Schwarzwalbe oftlich gelegene, Gebirgsgegend Burttembergs hat von Gulg am Nedar an, bis nach Ulm bin, einige in ben Felfen gefprengte Bege ber alten Romer. (Bilbelm.)

Mauhenlechsberg, f. Epfach. Naurafer (Rauraci, Rauriter), ein Bolt am fublichen Ufer bes Dberrh. Gie entriffen biefen Banbftrich ben Sequanern, machten fich felbftftanbig und behnten fich uber Breifach aus; alfo Die jegigen Bewohner ber Umgegend von Bafel. Ihre Sauptftabt nennt Ptolemaus Augusta Rauracorum. Gie fand ihren Untergang in ben Ginfallen ber Barbaren. Fur Ueberbleibfel berfelben balt man Mugft (Bafelaugft) und bas ofterreichifche Raifer=

augst

Mavensburg, biefer bei Neu Brandenburg im Medlenb., in einem sumpfigen Erlenbruche gelegene, alterth. Burg plat in einer, von Gichen bewachsenen, Horft, besteht aus brei, ineinander verschlungenen, Bewallungen mit nassen Graben. Die mittlere ift 16' boch und 562 Schritte lang. Die innerfte hat nur 147 Schritte Umfang. Die außere umgiebt jene beiben Walle nur einseitig und mißt baher auch nur 513 Schritte. Die Erbe jener beiben Walle ist von beiben Seiten aufgeworfen, die Erde bes außeren hingegen nur von ber Sumpffeite, jeboch fo, daß baburch ein breiter und tiefer Graben entftand. Wahrend ber Raum ber mittleren und inneren Umwallung 885 DR. groß ift, umschließt bie außere 706 DR. Durch die Balle führt, in fast gerader Einie, ein Beg in bas Innerste. hier wurden am Balle zweimal Nache grabungen veranstaltet und sechs Urnen, viele Topsschere, bearbeistete Granits und Sandsteine, Menschen, und Thierknochen, Biegels und Feuersteine, auch Holzschlen und Asche in großer Menge und vom Roste zerfressenes Eisen, in Sichelsorm, ausgebeutet. (Lisch.)

Ravenstein, Df. bei Saazig, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pomm. — Taufend Schritte von bier, am Bege nach Jakobs. borf, eine Grabstatte ber Borzeit im langlichen Biereck auf bem "Luten-Mittageberg", ber zwar noch unbeadert ift; aber bie Steine

find faft alle ju Bauten verbraucht. (Studien.)

Mazivia, bei ben Slaven und Benben bie Gottin ber geiftige planetarifchen Kraft, bie, als Untergottin, zu ben brei weiblichen Planetentraften ber Liebe bes Mondes und ber Erbe gehorte.

(Mone, Bulpius.)

Rebensborf, ein hannov. Df. zwischen Luchow und Salza, Landor. Luneb. — Ein Landmann fand hier mehrere Urnen und in benselben allerlei nicht geachtefe Metallsachen, von welchen der 3" weite, bronzene Urmeing, Fig. 1013, bas Einzige war, was Prof. Danneil für feine Alterth. Sammlung retten konnte. (Kruse B.)

Reckenthin (Redengin), Df. bei Lengen, Reg. B. Potst., pr. Prov. Brandenb. — Ein zweischneidiges Schwert, beffen Alinge 20" lang ift. — In allen größeren Grabbugeln enthielten bier bie Urnen Meffer von schönem Erze; Klinge und Griff waren zu- sammengegossen. Sie wurden am Gurtel ber Opferpriester getragen. (Bedmann.)

Redaren oder Redurier, ein Bilgen-Boltsftamm, welder bie Gegend um Rethra, bei Reu-Brandenburg, bewohnte.

Redintulum, Ort ber Markomannen, fubweftlich von ben Quellen ber Elbe, bei Gitschin a. b. Cziblina in Bobmen.

Regenbogenfcuffelchen, f. Bratteaten.

Megensburg, St. a. b. Regenstusse und ber Donau, Baiern. — Eine ber attesten Stadte Deutschand's, an Rhatien's Granzen, gegen die Einfalle der Deutschen, angelegt. Der vor Alter gerfallene Tempel Mercur's, welcher im J. 204 schon erneuert ward, macht es wahrscheinlich, daß Rom., des Handels wegen, schon v. Ehr. hier gewohnt haben. Die Eroberer gaben dem Orte, nach den sessen, womit sie ihn umgaben, verschiedene Ramen; 3. B., Castellum Reginum, Regina Castra, Augusta Tiberii, Colonia Tiberia Augusta, Metropolis Ripariorum und Quartana. Beweise für die nicht geringe Ansiedelung der Kom. an diesem Orte liesern 20 antite Inschriften, viele Mungen, Opferserdthschaften, Urnen und Plate, wo die Gestorbenen verbrannt wurden. Balb nach Chr. Seb. betriegte Tiber hier die Marto-

Dach Bertreibung ber Rom. aus biefer Gegenb burch Die Aranten nannten bie Sieger ben Ort Ratisbona, Regnoburgum und Urbs regia, weil R. Karl b. Gr. einige Beit bier rest-birte. Die Stadtbibliothet bewahrt viele rom. Altare und andere Alterth. Fur fie ift ber "Berein bes Regen. Freifes" rubmlich wirkfam, und hat bereits manches werthvolle rom. und beutsche Alterth. gesammelt. (Schreiber C.) — Dabin geboren: Urnen, Lampen, Schuffeln, Deffer, Rabeln, Ringe fur ben Urm, bie Dhren und Finger, worunter auch ein golbener, burchs brochener, mit bem Ramen Soverina fich befindet. Die Mungen, welche man in und bei ber Stadt oft fand, find großentheils von Muguft, Antonin, Rero und ihren Nachfolgern bis auf Balentinian und Balens. -Apoth. Popp fließ, bei Unlegung eines Bruns nens in feinem Garten, auf mehrere Biegelquabrate, mit bem Stems pel ber bier einquartiert gemefenen rom. ,,Leg. III.", und ferner auf ein Bewolbe von rauben Steinen mit Urnenscherben, Gifens, Glas : und Knochentheilen. - Bu ben in und bei ber Stadt aufgefundenen rom. Dentfteinen gehoren unter Underm: a) Das jest 3u Munchen befindliche Denkmal, laut bessen Aufschrift "Berar und andere rom. Kaufleute 204 3. n. Chr. einen dem Morcurio censuali gewibmeten Tempel mit feinen Beiden und Bierrathen wiederherstellen ließen." - b) Bu Riedermunfter (in ber alten Romerfiadt) hatte Sauptmann Claudius Juftus feiner Tochter Januaria und feiner unvergleichlichen Sausfrau (conjugi carissimae) gur Beit ber Confuln Albinus und Memilius ein Dentmal gefest. c) In ber Rirche gur alten Capelle fand fich ein, jest im alten Dom aufbewahrter Stein, welchen Gurinus (von einer, ju Eras jan's Beit berühmten Romerfamilie) etwa 100 3. n. Chr. gum ewigen Gebachtniß ber Legion und ben Rriegern, welche bei einem Ueberfall ber Deutschen erbarmlich umfamen, so wie bem Sauptmanne ber St. Moging und feinen beiben Gobnen, Bictor und Murelius, gefett batte; Gurinus brudte feinen Schmerz binfictlich ber Letten mit ben Worten: "Pater infelix" aus. - d) Ginen andern Stein dafelbft errichtete, aus gleicher Trauer, Zullia ihren Sohnen. Jungatus und Severinus, jum Andenten. - e) Im 3. 1678 grub man innerhalb bes Rreugganges bes Domes einen Gars tophag aus, ben zwei Chegatten, Marfelinus und Urfa, fich felbft für eine gemeinschaftliche Grabstatte bereiten liegen. - f) Gin abnlicher Sarg befand fich in bem Rreuggange bei ber St. Emmer ran's-Capelle. — g) In einem Keller, neben bem Petersthore, ein Stein, aus beffen beschädigter Inschrift noch zu erfeben ift, daß ein bornehmer rom. Rrieger ihn feiner Gattin und feinen Gohnen, Gep. timius und Priscianus, fegen ließ. - h) In eben biefem Reller befand fich noch ein anderes Denemal, in Altarform und mit Basreliefs vergiert. Die Sauptfeite enthalt Die vier Derfonen.

Rig. 1014. Ein rom. Officier reicht feiner Gemablin bie Sand und nimmt auf ewig Abschied von ihr und ihren beiben Rindern, welche er gurudlagt und bie bie trauernde Frau mit einem Urme au umfangen icheint. Die Rinder haben Rorbe in ber Sand und bas fleinste zugleich eine bulla als Spielzeug. Das Gange ift von rom. Meifterhand. Die Nebenbilber an bes Altars Geiten fceinen gur Dienerschaft ber Familie ju geboren: Die mannliche mit einem Bafferfruge und Sandtuche und eine weibliche, bie in beiben Sanden etwas tragt. (Aventin, Gruter, Birngibl, Gums pelabeimer.)

Regentvalde (Rhugium), a. b. Rega, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Domm. - Urfprunglich ein Drt ber Rhutiklier, Diefes Sauptstammes ber Rugischen Bolter im Ruftenftriche gwischen Dber und Beichfel. Die fpatern Rugier find offenbar Benden, Die jeti-

gen Domm. alfo flavifden Stammes. (Bilbelm.)

Regina castra, f. Regensburg. Mehehaufen, Df. bei Pforta, Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sachsen. - Man fand hier am Abhange bes Berges, Sonna genannt, einen Sammer von Stein, meigelformige Bert: zeuge, ein menschliches, fleines, fteinernes Gebilbe und die bleierne Scheibe mit Gestirnzeichen in roben Umriffen, Fig. 1015. fcheint als Amulet getragen worden zu feyn. Auf ber Rehrfeite un= leferliche Schriftzuge. (Sabresb. A.)

Rebfeld, Df., Rr. Torgau, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachf. - Biele Urnen, in beren einer, zwischen Knochenreften, vier erfengroße Thonkugeln und zwei flache Bronzeringe lagen.

(v. Lebebur.)

Meichenau, f. Alemann.

Reichenbach, Df., Prov. Starfenb., Großbergogth. Defs fen. - In einer Bertiefung bes naben Felsberges liegt Die, von ben Rom, an eben bem Orte, wo man fie jest findet, behauene Riefenfaule, ein fconer, grauer, mit weißen und grunen Rors nern vermischter Granit. Ihr Durchmeffer unten ift 41', oben nicht gang 4' und ihre Bobe faft 31'. Richt weit babon liegt ein Gras nithlod von 40' im Umfange, ber "Riefenaltar", ber vielleicht jum Aufgestelle jener Caule bestimmt mar. Dan findet beibe, Mls tar und Gaule, in bem fogenannten Felfenmeere, unter ungabligen Bloden, Die bier wild umberliegen. In Deutschland giebt es wohl feine bobere Granitfaule, als bie in Rebe ftebente, beren Bewicht auf 61,000 Pfb. berechnet ift. Gie gebort baber gu ben größten Geltenbeiten ibrer Urt. Bas fie aber noch merkwurdig macht, ift Die Steinart, aus ber fie besteht; berfelbe Granit, aus welchem bie ungeheuern Dbelieten in Megupten und ju Rom gehauen find, und ben man fonft nicht in Deutschland, fonbern nur in Ufrita und Ufien einheimisch glaubte. Er nimmt Die fconfte Politur an, benn

eine kleine Stelle an bem Riefenaltar ift wirklich polirt unb von fast unzerflorbarer Barte. Daß die Rom. am Abeine mit ben hiefigen Granitbruchen bekannt gewesen senn muffen, beweif't ein, zu Mainz aufgefundenes, Fußgestell mit rom. Inschrift von demfelben Granit, wie ibn ber Felsberg liefert; ba man boch nicht ans nehmen tann, daß fie jenes Suggeftell aus Megypten ober Stalien nach Maing geholt haben werben. Bielleicht wollte man mit ber Riefenfaule bem R. Commobus ein Dentmal errichten und marb. nach ber Ermorbung Diefes graufamen Rom., baran verhindert. Much war ber Sag bes rom. Bolfes gegen Commobus fo groß, bag man feinen Damen auf allen Denkmalern vernichtete. blieb bann bie Gaule unvollendet. (Stein, Rnapp.)

Reichling, Dberdonaufr., Baiern .- Sier lauft in fchnurs gerader Richtung eine wohlerhaltene Romerftrage burch den Balb

nach Epfach. (Buchner.)

Reinheim, Df. bei bem Filn. Bliescaftell, Rheintr., Baiern. - 3mifden bier und Bliesbrud grub man, um bas 3. 1780, im "Als Iermannstande" einen verschutteten rom. Benustempel, mit bem metallenen Bilbe ber Gottin, aus. Dabe babei find Grund. bauten von Wohnungen und Ringmauern in Menge fichtbar. Unter ben gefundenen tupfernen und filbernen Mungen, aus den Beiten Diocletian's, Marimilian's und Muguft's, mar eine goldene mit der Infchrift: "Fortuna Audaces juvat." Nero's Bilbnig auf ber Rebrieite ift unterschrieben: "Imperator. Nero. Caesar. Augustus." - Ein Wolfenbruch brachte bier 30, am Abhange eines Berges beigesete Urnen an's Tageslicht, Die fammtlich in fteinernen Bebaltern verschloffen maren. Sebe biefer Urnen enthielt ein Glas, bas von einer fcmalgartigen Fettigkeit halb angefüllt und oben verfcbloffen mar. - Roch fteht zu Reinheim ein bauerhaft gebauter fteinerner Thurm, ohne Thur und Fenfter, beffen Dach fpit juge-

Reinsfeld, Df., Reg. B. Trier, pr. Rheinprov. ber rom. Rebenftrage burch ben Sochwald, zwifden bier und Dolert, ohnweit Buifenburg, finden fich Refte eines feften Lagers, ber

"Ring" genannt. (Quebnow.)
Reinftorf, bei Bugow, Medlenb. — In einer Mergels grube, 500 Schritte oftlich von den "Bieger Tannen", fand man, 4' tief bei einer gerbrochenen Urne, folgende brongene Alterth : Gin Sutchen, einen Armring, einen vergierten großen Ropf = ober Sales ring und noch funf Urmringe; Alles mit eblem Roft überzogen, aber theilweise beschabigt. '(Bartich.)

Die vorzüglichfte Macht ber Deutschen be-Meiterei. ftand zwar in bem Fugvolte, boch lernte fcon Cafar ihre Reiterei von fo vortheilhaften Seiten tennen, daß er einmal über ben Rhein foidte und beutfche Reiter tommen ließ. Gie fagen im Gefecht auf und ab, hatten gewöhnlich nur Schilb und Lange und ritten ohne Sattel und Steigbugel. Wie bas Fugvolt ber Katten fich vortheils haft auszeichnete, fo war bie Reiterei ber Teuchterer am beruhmtesften. (Cluver.)

Religion ber älteren Germanen. - Rach Allem. was bavon ju unferer Kenntniß getommen ift, begann fie mit ber Bergreligion. Die Gotter maren ihnen unfichtbare Befen und viel ju groß, um in menschlichen Bilbern bargeftellt merben ju ton-Conne, Mond und Geftirne verehrten fie nicht fowohl als Gottergestalten, fondern als fichtbare Meugerungen und Beichen ber unfichtbaren Gottheit. Die fpateren Gotterbilber im Rorben Deutschland's, an ber gangen Dftfufte, in ber Laufit, in Bobmen, gebore ten ben eingewanderten flavischen Bolfern, nicht ben Germanen, an. Die altesten Bewohner Bohmen's, Die wir tennen, maren Gallier, b. b., Bojer. Diefe murben von ben Martomannen verbrangt. Aber feit ber Bolfermanberung find Glaven, Die ihre Gots terbilder aus Afien mitbrachten, Bohmen's Bewohner gemefen. Diefes Land ward alfo von ben Germanen, Die gur Beit bes Tacis tus teine Ibole hatten, nur ben fleinsten Beitraum bewohnt. lanaften mobnten Gallier und Claven barin. Die Gobenbilber im Morben Deutschland's geboren alfo einer fpateren Beit an. fceint ber Berthabienft fcon ein Gogenbild vorauszufegen; aber auch Tacitus bringt ben Berthabienft nicht in Die allgemeine Befcreibung ber Germanen, fondern unter Die Rubrit, morin er bas bon handelt, mas gewiffe Bollerschaften Gigenthumliches batten. Reich an Gogenbilbern waren befanntlich alle flavifchen Bolters Bir merben baber bie Bildniffe, welche mir in ben von ibnen bewohnten ganbern vorfinden, aus überwiegenben Grunden cher ben Glaven, als ben Germanen, gufdreiben tonnen. (BBachs Bis auf Tacitus und nach ibm maren alfo unfere fruberen Borfabren feine eigentlichen Bobendiener. Gie batten viels mehr eine Religion, wie man fie einfach und patriarchalisch in frus beren Beiten auch bei anbern Bolfern findet. Gleichwohl fann man Die Germanen von ber Bielgotterei nicht gang freifprechen; benn wie einfach ihre Religion auch war, fo betrachteten fie boch die Sonne, ben Mond, bas Feuer, die Erbe als gottliche Befen. Seilig war ihnen jebe Quelle, jebe Giche. Das himmelszelt in Sainen mar ihr Tempel; Bergboben und Steine, auf welchen fie machtige Feuer auflobern liegen und opferten, waren ihre Altare. Wer empfand wohl inniger, von Freude und Dant burchbrungen, bie wohlthatige, belebende Wirkung ber Sonne bei ihrem prachtvollen Mufgang und bellem Glang, als ber Deutsche in feinen talten und finftern Bals bern? Daß fie, ungeachtet biefer ihrer Abgotterei, ben allmachtigen, ihnen naber nicht bekannten, Gott verehrten, berichtet Zacitus mit ausbrudlichen Borten, freilich nur von ben fuevifchen Semnonen.

Aber mas er ba bon ben feierlichen Gebrauchen biefes Bolfes erzählt, geht auch andere beutsche Willer an. Sie hatten keine Ibole und keine Tempel; in Balbern beteten fie an bis auf die Beit bes Todes Markomir's. (Anton, Fulba, Gebauer.) — heilige haine hatten die Deutschen unter andern in der Lausit, und bekannt sind bie Caesia-, Hercules-, Baduhenna-, Marciana- und Luna-haine. — Aber in spateren Jahrh., als die Germanen mit den Rom. und ben Gottom anderer Bolfer bekannter wurden, nahmen sie bald biesen, bald jenen Gogen von ihnen an oder vereinigten fie mit ben ihrigen. Dies macht besonders die Berehrung bes beutschen Percules (f. b.) recht anschaulich. Merkwurdig ift in biefer Sinsicht ber Ausspruch Casar's, bag bie Deutschen nur die Gotts beiten verehrt hatten, burch beren Ginflug ihnen sichtbar geholfen wurde. Casar spricht baber von brei Lichtgottern; er nennt ben Sol Othin, ben Vulcanus Abor und die Luna Frigg: so hat man die Dreiheit der Lichtgotter, wie sie in Schweden vorkam. — Auch Nachrichten des Taci tus widersprechen dem nicht. Uebersett man seinen Mercur durch Woban, seinen Hercules durch Thor und seinen Mars durch Othin, so hat man die frankischen Oreigotter: Wodan, Thunaer und Sarnote. — Schwierig ist allerdings bie Darftellung bes altgermanifchen Religionswefens, theils weil fich Romisches, Walisches, Standinavisches, Slavisches und Christiches in dasselbe einmischte, theils weil es an einer gleichzeitigen, unpart beischen Quelle sehlt. Auch lassen sich sogar unter den religibsen Denkmalen unverkennbare Spuren agyptischen, persischen und etrurischen Ursprungs nachweisen. Daher kam es, daß Glaube und Gottesbienft ber Germanen ju verschiebenen Beiten ein verschiebener warze Cafar fand bei ihnen ben Glauben an Gotter und einen Gotterdienst fast wie bei den Galliern. Tacitus kennt bereits Tempel; seitdem die Rom. mit den Germanen in Berührung kamen, sinden sich Idole bei ihnen ein. Seit dem Markomannenkriege ging dann selbst das, was sich aus Legypten in die rom. Religion eins geschlichen hatte, auch nach Deutschland über. Als das Christenthum im rom. Reiche Wurgel zu fassen begann und bevor noch ber b. Severin in Noricum lehrte, waren Christen am Rheine, von beren religiösen Ansichten Manches bis in Germania magna eindrang. Bu gleicher Beit kamen hunnen und Alanen aus Afien. Babrend Bu gleicher Zeit kamen Hunnen und Alanen aus Apen. Wahrend endlich die Franken sich dem Kreuze zuwendeten und dasselbe ihren Landskeuten aufwrangen, kam von Often her, mit den Slaven, eine andere Religion, welche vielleicht mehr von der germanischen ansahm, als sie Einsluß auf diese übte. Wie wir auf dem jest deutschen, ehedem celtischen, Boden genug Denkmale altreeltischen Lebens und Glaubens sinden, so auch im Norden (Mecklend., Brandend, Pomm.) flavische, in Holstein aber fkandinavische: Ueberrester Die Rhein grund Donaulande sind voll von rom. Religie

gions-Denkmalern; in Schleffen, Mahren und Bohmen aber, und felbst im tiefen Norben Deutschland's, kam Aegyptisches por.

(Klemm.)

Memchingen, Ort a. b. iPfing, Mittelrheinkr., Baben.
In ter Kirchenmauer standen früher zwei, jest zu Durslach bewahrte rom. Bilbsteine. Der 3' hohe zeigt den wohlgebildeten Mercur; der andere, ein vierseitiger Blod, zeigt vorn drei Waldoditter, von welchen Pan die Schalmei mal't; rechts ein bartiger Mann, zu dessen Füßen ein Satyr, mit der Maske in der hand, kauert, und links ein Schiff mit zwei rudernden Mannern und einer an den Mast gebundenen weiblichen Person. Schade, daß die Kopse abgeschlagen sind. (Leichtlen.)

Memptenborf, bei Burg im Reußischen, ein Grabhuget, ber sich durch seine Große, unter einer Menge kleiner Sugel, ausziechnet. Nach ber sich erhaltenen Bolksfage ruht unter bemselben ein Wohlthater ber Gegend, ber im nahen Wahlholze erschlagen warb. (Alberti.)

Memshardt, Ort bei Gunzburg, Oberbonauft., Baiern.
— In einem Grabgewolbe eine große glaferne Flasche, welche mit bem Nieberschlag eines mit Blut gemischten Opfers ber Liebe für einen Berstorbenen angefüllt war. Dabei lag eine burchlocherte Silbermunge vom R. Severus Alex. vom J. 228. (v. Raifer.)

Mentrisch, Gut bei Saarbrud, Reg. B. Trier, pr. Rheinsprov. — Im hiesigen Thale besteht eine 12' bobe, vieredige Spitzsaule aus einem einzigen Steine, ber noch tief in die Erde hineinzeicht. Prosesson Tiefer zu Saarbrud ließ sie tief umgraben, um vielleicht eine Inschrift ober irgend etwas vorzusinden, was über ihr Alter und ihre Bestimmung Licht verdreiten konnte, tauschte sich aber in dieser Hoffnung. Bei Elsheim (s. d.) findet sich ein Aufschluß darüber.

Retgendorf, am Schweriner See, Medlenburg. - Sier

mehrere Regelgraber.

Methra (Rhetra, jeht Neubrandenburg ober das Df. Prilwig a. d. Tollense), Medlend.-Strel. — Man halt diese Gotterstätte mit dem nahen Gadebusch (Gotteshain), dem Hugel Rethraberg und dem Flüschen Radegast für das Pantheon aller Bölser a. d. Ostsee, der Standinavier, Finnen und Slaven, und namentlich auch der vier Bölserstämme der Wilzen: Redaren, Tholosanten, Kizinen und Cirzipanen, die im Medlendurgischen und in den angranzenden Marken wohnten. Rethra schenburs der Hawargs for nur den Abergast's, mit dem Beinamen Plawaraze (der Allmächtige), gewesen zu seyn. Ihm wurden daselbst ungählige Menschenopser gebracht. Eine Brücke schorte zu seinem kunstlich gesimmerten Tempel, der auf den Hörnern wilder Thiere (dem Sinnsbilde der Stärke) ruhte. Auf die Außenseite besselben waren Gögens

bilber eingeschnitt. Im Innern befand fich bie Gotenfaule behare nifcht und gepangert mit ihren Ramens Inschriften. Bor bein Ausbruche eines Rrieges murbe ju Rethra (Drafelfpruch) ber Kriegsgott befragt und man weiffagte, b. b., man entschied bie Frage mittelft eines weißen Tempel-Pferbes und ber Loofe. ... Nach ber fpateren fachfifchen Chronit hielt bie golbene Bilbfaule bes Rabegaft in ber einen Hand eine Streitart, in der andern einen über bie Bruft hangenden Schild, auf welchem ein schwarzer Buffeltopf abgebildet war. Auf dem haupte hatte er einen machtig großen Belm mit dem Bilde eines Schwanes mit ausgebreiteten Flügeln. Db Fig. 1017 vielleicht bas bei der Entkleidung von feinem Golds blechelleberzuge verstummelte Bildniß, Fig. 1016 hingegen bas volls ftandiger erhaltene war? Fig. 1018 ift ber neuer ausgeschmudte. Rach Mone's Deutung mar Rabegaft ber Gott ber Conne, ber Beugung und bes Lebens. Da aber fein Tempel ber Aufbemahrungsort ber Rriegsfahnen und ber Gefchente ber aus bem Rriege gludlich beimtebrenben Bilgen war, fo lagt fich baraus und aus obigen Berathungen und Beiffagungen vielmehr fchließen, bag er ber Kriegsgott gemefen fep. Die Berbrennung bes erften Res thra Zempele, ber, nach Dithmar von Merfeburg, am Meere lag, geschah im J. 955 burch R. Otto I. Die nur theils weise übermundenen, nicht mit Ueberzeugung gum Chriftenthume betehrten Bilgen, ober vielmehr bie beibnifch gebliebenen, nur gurude gebrangten, obotritifchen Wolfer erbauten einen zweiten Tempet, fetten ihre Menichenopfer fort und brachten im 3. 1063, nachbem fie bie driftlichen Eroberer von Stettin, Altbrandenburg it. geschlagen und gurudgetrieben hatten, bas Saupt bes Bischofs Johann ihrem Gaugogen gum Opfer. — Wegen bes Besiges bes Rabegaft's magten fich bie Rebaren und Tholofanten bie Berrichaft über bie Rnginer und Cirgipaner an. Es tam gu einem verberblichen Burgerfriege. Jene murben gur Beit bes obos tritifchen Ronigs Gobofchalt gefchlagen. Seinrich ber Lome gerftorte endlich im 3. 1150 ihren auf brei Inseln erbauten neuen Tempel fo ganglich, bag nur ein geringes Df., Prilwig bet Reus branbenburg ober vielleicht beibe Derter, die Stelle ber einft fo verehrten Gotterfladt noch bezeichnen. (Mone, Mafch, Faltens ftein, Gebharbi.)

In den J. 1637 bis 1697 fand Past. Sponholz in seinem Pfarrgarten allerlei metallene Gogenbilder und Alterth. So berichtete wenigstens ein Goloschmidt zu Neubrandenb., der sie nach des Past. Tode besaß und sie seinem Schwiegerschne Sponholz, der auch Goloschmidt und ein Nachkomme jenes Vastors war, überließ. Endlich kam Dr. hempel zu Neubrandendurg in den Besig von 46 Alterth. dieses Fundes; die übrigen gelangten an den hofmaler D. Woge. Probst Genzmer zu Stargard gab hieraus eine Bes

fcreibung berfelben im "Altonaer Mercur und in "Roftod's gemeinnutlichen Anzeigen". Paftor Genfe ju Bartin außerte nun in ben "Ruglichen Beitragen ju ben Stres liger Ungeigen" allerlei 3meifel bagegen und bielt fie fur teine Driginalgogen ber alten Benben. Biber ibn fuchte Dr. Zabbel gu Roftod in ben "Gemeinnutl. Auffagen" Die Aechtbeit iener Alterth. abermals zu beweifen. (Gengmer.) — Jest erschienen bie Abbilbungen biefer Alterth. burch Boge. Der Dom zu Rabes burg taufte bie metallenen Goben an fich und bewahrt fie in ber Undere eigneten biefe Alterth. ben Rhebariern Domidule. --Die Lage von Rethra marb abermals (Thunmann.) untersucht; man bezweifelte auf's Reue, bag bie fraglichen Gobenbilber jemals im Tempel ju Rethra gestanden. (Buchbolg.) -Much nach fpateren Behauptungen follen Diefe zweifelhaften Alterth. in jenem Tempel niemals aufgestellt gewesen fepn, vielmehr ju bem Privat : Pantheon einer reichen wendischen Familie gebort haben, welche fie, behufs ihrer Sausandacht, burch einen Runftler anfertigen ließ, und bei ben Fortschritten bes Chriftenthumes vergrub. (Liebufd.) -Bu biefen plumpen Abbildungen geboren unter Unberm noch:

a) Der, besonders im Solsteinischen verehrte, Slavengoge Pobaga, welcher ein Gonner der Jager, Fischer, Biebzüchter und ber Ackerleute war und das Wetter leitete. Auf Fig. 1019, bem

Boge'fchen Erzbilbe von ibm, fleht ber gunbort Rethra.

b) Czernebog (Afchernebog), ber schwarze, b. h., bose Gott; bie nordischen Wenden und Slaven leerten, theils um ihn zu ehren, theils aus Furcht vor ihm, bei jedem Gastmable einen Becher, weil sie glaubten, in seiner Gewalt kehe alles Bose. Er stand dem Bjelbog (dem weißen, b. h., guten Gott), dem Ariglaw und Swanterwit entgegen und ist das bose Princip in der nordischen Gotterlehre, eben darum auch der Beiname mehrerer bosen Gotterlehre, eben darum Boefen Goden von zwei entgegengesetzen Seiten. Tig. 1020 ab zeigen diesen Goden von zwei entgegengesetzen Seitent. Die Arbeit ist hochst roh. Die Vorderseite zeigt einen Bart mit zwei langen Jopsen; die Hinterseite einen Kindersopf und einen Bopf, der mit einer Pfeilspise endet. Ein Wort der Inschriftzige sind nicht zu beuten. Aber auch ein anderes, aus Erz gegossens Gebilde mit raubthierähnlichen Füßen und aus dem Munde ragenden Sebilde mit raubthierähnlichen Füßen und aus dem Munde ragenden Eberzähnen und einem sitzenden Manne ähnlich, Fig. 1021, ist Aschernebog unterschrieben. (Vollmer.)

c) Swairtir ift ber norbische Gott ber Sterne und bes Sonnenlichtes. Er ward in reicher Aleidung vorgestellt, hatte Strahlen um bas haupt und auf dem Scheitel einen haarbusch, der flammenahnlich aufstieg. An Fig. 1022, einem bochft unvollkommenen Erzgebilde aus Rethra, sieht man hiervon nichts, denn die Kunft war, bei seiner Bereitung, noch nicht so weit, um einem Erzguffe ein freundliches Aeußere geben zu können, und die Inschrift an demfelben: "Belbog" (Biali bog, weißer oder guter Gott) soll ersehen, was ihm an Gefälligkeit abgeht. Diese Inschrift ist übrigens kein Eigenname, sondern nur Titel, oder Gattungsname. Wir sinden daher viele Götter verschiebener Bolker so bezeichnet. Der gutige Gott Swairtir leuchtete die Nacht hindurch mit Sternenschimmer, burch Mord: und Schneelicht, und ichenfte, als Connengott, ben Saaten Gebeiben, bem gande Barme und Fruchtbarteit. (Bollmer.)

d) Prorovit, ein slavischer Goge mit 4 Kopfen auf bem ge-meinschaftlichen Rumpse und einem funften Kopfe auf der Bruft. Bor dem letten hielt er die Hand so, daß seine Augen durch die Spalten der Finger sehen. Man hat vielsache Deutungen dieser Fis gur, doch keine, welche dem Sinne der flavischen Gotterlehre entiprache; benn alle Schluffe find auf die Aehnlichkeit bes Bildes mit bem Janus quadrifrons gebaut. — Prorovit, ber nur ben funften langbartigen Ropf auf ber Bruft vor bem Gwante wit auf Arkona (f. b.) voraus hat und gewiß einen und benfelben wendischen Gott barftellt, war, nach alten Chroniten, sowie nach Runen-Inschriften, ein guter und ein bofer Gott zugleich. Bogen und Schwert beuten auf Rrieg und Gerechtigfeitspflege, bas Full-

born auf die Segnung des Friedens. (Bollmer.)

a) Rarevit, ein Wendengott, der mit Rugiavit vereint verehrt ward. Man beschreibt ihn mit 4 mannlichen und 2 weiblis chen Gefichtern und einem Bolfe (nicht Bowen:) topfe auf ber Bruft. Karevit wird auch, gesondert von ben ihn begleitenden Gotts beiten, mit 2 von Strablen umgebenen Gefichtern am Ropfe, unbekleibet, mit einem Ochsenkopfe auf ber Bruft und einem Sahnen= topfe auf bem Bauche vorgestellt. Da aber die Glaven keine nackten Gottheiten haben, so ift's moglich, daß man ein phonicisches Gobenbild für ein flavisches hielt. Rugevit, Rarevit und hirovit (f. b.) bilbeten eine Art gottlicher Erias und murben als gute Gotter verehrt. Auch außerhalb Rethra finden wir fie gu Rareng (Garg) wieder, unter ben wenig veranderten Ramen: Rugiavit, Perovit und Porenut. (Bollmer.)

f) Birnitra, ein flavisches Bauberbild und h. Gerathe bes Tempels zu Rethra. Es scheint in Schlachten als Feldzeichen, gleich bem Abler ber Romer, vorgetragen und in Friedenszeit im Tempel verwahrt, vielleicht auch gottlich verehrt worden zu seyn. Es ift in Fig. 1023 a, b von 2 Geiten bargeftellt: ein Sundetopf mit gewundenem Schlangenleibe, ber in einer Pfeilfpige endet; an ben plumpen, mit einem Untergestelle verbundenen Borberfugen ftebt auf a ein Beibertopf, auf bein Rafer, ober eine Biene. (Boll: mer.) - Bie bie Alten, bevor fie Tempel batten, ihr Feldgeichen

in h. hainen ausbewahrten, so spater in bem Tempel zu Rethra. — Ein seltenes Alterth. ist ein metallener, von einer stach: lreichen Schlange umwundener, abgebrochener, nur noch 6" langer, Stab, auf bessen Spige eine Figur sich besindet, welche viel Aehnlichkeit mit bem Kopfe bes Irnitra bat. Auf der Kehrseite gleicht diese Figur einem Hunde, der die Bordersüße auf eine Rugel legt. Unter der Schlange kriecht ein viersüßiges Thier mit rundem Kopfe und langem Schwanze an der Stange in die Hohe. Es scheint ein Affe au senn. (Wogen.)

g) Bilbbog. — Die von ben Wenden verehrte Gottin bes Mondes (ber Sagd?) und ber Fruchtbarkeit ber Felber. Die beiben Urme, Fig. 1024, scheinen ben Mond zu bezeichnen. Auf bem, was man an ber Vorberseite fur einen Rocher halt, steht Kriffi, auf ber Kehrseite: Rethra und Bilbog. Dieser Gote ward

mit Rriffi ober Aurcho gemeinschaftlich verehrt. (Bollmer.)

h) Spabog. — Dies nordische Gogenbild ber Sachsen und Benben, welches burch die obotritischen Alterth. von Rethra bekannt geworden, ift wahrscheinlich als Jagdgott auf Rugen verehrt. Es bat, wie Fig. 1025 zeigt, einen, mit zachiger Sturmhaube umgebenen, unverhaltnismäßig großen Kopf, einen starken Anebelbart und

barunter hervorquellenben langen Bart. (Bollmer.)

Reubinger, ein deutsches Bolf, welches Tacitus mit den Avionen, Eudosen, Barinern und Suardonen namhast macht, ohne die Bohnsige dieser kleinen Bolksstämme naher zu dezeichnen. Bei den Bewegungen der deutschen Bolker wurden sie mit ihnen vereint und gingen spurlos unter. Einige lassen sie im Lauendurgischen, in der Priegnit und um Ruppin wohnen. Daß sie im außersten Norden verweilten, scheint ihre herthas Berehrung zu beweisen.

Regin, Df., Priegn., Reg. B. Potsb., pr. Prov. Brans benb. — Reben einer Urne 2 Bruchstude von bronzenen Armrin-

gen; ber eine ift verziert, ber andere glatt. (v. Ledebur.)

Metow, bei Gneveborf, A. Lubz, Medlenb. — Auf bem "Dameromer Berge" mehrere Steinlegelgraber; auf beren Boben ftanben Urnen mit Dedsteinen. (Lifch.) — Der medlenb. Berein für Alterth. erhielt von hier einen mit eblem Rost bedeckten Armring, eine heftel mit zwei Spiralplatten und einen handring, Alles aus Bronze. (Bartsch.)

Rentlingen, St. an b. Echat, Schwarzwalder., Burttemb. - Bur Romerzeit ward Mars hier verehrt, beffen Bildnif im Do-

fpitale bewahrt wird. (Dielhelm B.)

Regattreis, in Baiern. - Sier ein "Berein fur Altersthumekunde." (Jahresb. F.)

Rhadagais, f. Bolfermanderung.

Mheder, Df. bei Weingarten, Reg. Bez. Köln, pr. Rheinpr.
— Ein Landmann fand hier rom. Urnen, Lampen, Salbsflaschen, eine Fibul von feltener Form mit eingelegter feisner Mosait und Munzen von Balens, Balentinian, Erispus und Theodosius, ein Fingerzeig, daß der Andau dieser Gegend großenstheils in die Zeit des 3. und 4. Jahrh. fällt. Bon den Munzen lagen fast 50 auf Einem Grundstüde. Die Inschrift eines hier geschundenen Steines lautet, wie man die gewöhnlichen Abkurzungen ergänzte: "Jovi optimo maximo et genio loci Marcus Ulpius Maternus benesiciarius consulis pro se et suis votum solvit lubens merito." (Prov. Blatt. F.)

Rhaetico, f. Rhetico.

Phatien (Khaetia, Rhaeticum), der Landstrich zwischen der sublichen Donau und dem nördlichen Italien, welchen Drusus und Eider bezwangen und zur röm. Provinz machten. Man unterschied Rhaetia in ein östliches und westliches (prima und secunda). Auch theilte man es durch den Lech in 2 Theile. Berbunden mit Bindezlicien, umfaste Rhatien das unter der Donau liegende Schwaden und Baiern, mehrere Theile der Schweiz und die nördliche Häste von Tyrol. Als die Römer diese Provinz noch durch kandstriche zwischen der Donau und dem Rheine erweiterten, erdaute Caracalla daselbst viele Derter und Straßen, welche von den Alemannen wiesder vernichtet wurden. Ueberhaupt ging diese Provinz im 5. Jahr., nebst Noricum, für die Römer wieder verloren. Die Verwissungen in den Bölkerwanderungen verwandelten sie in eine Steppe. Nur eine Stadt, Augusta Vindelicorum (Augsburg), erhielt sich.

Mhein (Khonus). — Die Ufer vieses nachstgrößten Strosmes in Deutschland waren schon lange der Aummelplas der Römer. Er entspringt vielquellig auf dem St. Gottbard, vereinigt 18 Bäche und die Albula, bildet dann den Bordere, Mittel: und hinterrhein, trennt die Schweiz von Aprol, welches Land ihm die II senten, der die Schweiz von Tyrol, welches Land ihm die II senten, und wo er, vor Jahrh., sich in den Wallensee ergoß, die er einst bei Luciensteig die Gebirge durchbrach und seinen jetzigen Weg nach dem Bodensee nahm. Er begränzt ferner die Schweiz (die ihm die Abur, Aar und Wirs zusucht, wird bei Basel 750' breit, trennt Frankreich von Deutschland, scheidet Rheinbaiern, wo er die Lauter und Queich empfängt, von Baden, das ihm die Nebenslüsse Wurch, Areisam, Kinzig, Murch, Psinz und Neckar zusührt, nimmt dann in Rhein-Hessen den Main, in Nassau die Lahn, in Rhein-Preußen die Mosel, Wied, Sieg, Erst, Kuhr und Lippe auf und bekommt unterhalb Emmerich, 2300' breit, bei keinem Eintritte in das flache Holland, Gelegenheit zu vielsacher Theilung. Sein suda licher Arm nimmt den Namen Waal an, vereinigt sich mit der Maas und sällt, unter dem Ramen Merve, in das deutsche Meer. Ein

norblicher Rheinarm geht nach Arnheim. Bor biefer St. theilt fic ber Rhein abermals, und biefer fein nordlicher Urm ward in ben Une terjochungefriegen ber Romer gegen bie Germanen burch ben Dru. fus Canal bei Doesburg mit ber Alten Difel und burch fie mit bem beutigen Bunderfee und bem Deutschen Deere ver-Die Strede, welche ber Rhein burchftromt, betragt 140 Meilen. (Bintler im Pierer.)

Mheinau, am Rheine, - bei biefem Rlofter, ohnweit Schaffe baufen, murben, unter Underin, die bermenartigen Brongeges bilbe, Fig. 1026 a b c, ausgegraben. Begen ber gebornten Baupter Diefer Ibole halt man fie fur Bildniffe bes Thor (Thus nar), obgleich Ginige auch Mondgottheiten barin ertennen wollen. Bermenartig wird aber Thor (f. b.) auch fcon bei ben Benben

Dargeftellt, Fig. 1026 d.

Rheinbach (Ronbach), St. ohnweit Bonn, pr. Rheinpr. - Dan fieht bier bie Ueberrefte einer rom. Bafferleitung und fin

bet beren Canal bei Mechernich wieder.

Rheinbrucken, rom. - Cafar folug bie zwei erften im Lanbe ber Trierer, bem gande ber Ubier gegenuber. Bebe bies fer Bruden marb innerhalb 10 Tagen vollenbet. Gie rubten auf bolgernen, ungeheuern Pfahlen aus ben überall naben Balbern. Er brang mittelft feiner amifchen Cobleng und Andernach erbauten erften Rheinbrude burch bas Land ber Ubier in Die Bobnfite ber Gis tambrer por, gunbete einige Dorfer an, ging nach 18 Sagen, weil Unruben, Die ibn in Gallien bedrobten, ibn abriefen, gurud auf bas linte Rheinufer und brach feine Brude wieber ab. Geine zweite Rheinbrude legte Cafar nicht weit von bem Orte ber erften an. Er überschritt auch biesmal ben Strom nur auf eine turge Beit und brang bis ju ben Sueven (Ratten) vor. Da aber die lettern auch Diesmal wieder burch ungeheure Balber fich gurudzogen, fo ließ er blog burch feine Freunde, bie Ubier, ihrem Rudjuge nachfpus ren, fehrte auf bas linte Rheinufer jurud und brach die Brude auf ber Geite ber Ubier 200' lang ab; an bem linten Ufer aber lief et einen vierfiddigen Thurm erbauen und 12 Cohorten gur Bebedung beffelben gurud. (Bgl. Rheined II.)

Mhein: Caftell (Buruncum), Df. am Rhein, in alten Ge-

biete ber Ubier.

Rheineck I., St. im Rheinthale bes Schweiger:Cantons St. Gallen, nicht weit von ber Dunbung bes Rheins in ben Bobenfee. — Die Romer nannten fie, ober einen Ort in ber Rache barfchaft gegen Bregenz, ber Sauptft. im alten Rhatien, Ad Rhe-Auf bem Berge fublich verrathen gewaltige Ruinen ein rom. Caftell.

Rheineck II., am linfen Rhein, unterhalb Anbernach, Reg. Bel. Cobl., pr. Rheinprov. - Bon biefem ebemaligen Burgfol.

lft wenig mehr übrig, als ein 180' hoher Thurm, von beffen Platte man noch Castellaun im Sunderud erblidt. Der Thurm, aus Bassaltquadern erbaut, ist wahrscheinlich der Rest eines Romercastells und offenbar viel alter, als Alles, was ihn umgiebt. (Schreiber A.) Bielleicht ist dieser Thurm, Behufs der Dedung der Rheinbrude, schon von Cafar erbaut.

Rheinfelben, St. a. Rhein, Schweiger-Canton Margau, -mit einem Romerschl. auf einem, aus bem Rheine hervorragenben,

Relfen.

Mheinfels, die jest gesprengte Beste auf einem Felsen über St. Goar (Sandgewer), am Rheine, Reg. Bez. Cobl., pr. Rheine prov. — Einst war hier die Burg der Mattiaker. Die St. soll ursprünglich Tricherium geheißen haben. Man fand bier eine

Munge von Tiber. (Preufchen.)

Rheinmagen (Remagen, Rigomagum), Reg. B. Coblenz, pr. Rheinprovinz. — Als Rurf. Carl Theobor von der Pfalz im Jahre 1768 die alte Straße von Coblenz nach Bonn herstellte und die Franzosen im J. 1801 diesen Bau vollendeten, entdeckte man hier eine Menge Denkmaler aus der Zeit der alten Welteroberrer: rom. Meilensteine, Munzen und Saulen mit Inschriften, aus benen sich ergab, daß Mark Aurel und Lucius Verus die Straße zuerst erbaut hatten. Diese Alterth. werden zu Bonn und Mannsheim ausbewahrt. (Lamey.)

Mheinsberg, St. am Rhin, Reg. B. Potsb., pr. Prov. Brandenb. — Man brachte bei einer Raumung bes hiefigen Sees unter Anderm zwei Steine zu Tage, auf benen 6 Bogel eingehauen und nur noch bas Bort "Raemes" lesbar war. (Miscellen V.) Mheinstein, Ritterburg am linken Rheinufer bei Asmanns.

Mheinstein, Ritterburg am linken Rheinufer bei Asmannohaufen. — Im 12. Jahrh. zu Bingen geborig; als Ruine von bem Prinzen Friedrich von Preußen R. H. in ihrer alterthuml. Form wiederhergestellt und mit einer Antiquitatenfammluml verbunden. Das Innere dieser Restauration bringt mit Eleganz und Geschmack Bergangenheit und Gegenwart in ungemein freundliche Uebereinstimmung.

Rheingabern (Tabernae), St. a. Rhein, 3 Meilen obers halb Speier, Baiern. — Diefer Ort bestand ursprünglich aus eisnigen Wirthshaufern auf ber rom. Militarstraße, wie auch fein in

Babern vermanbelter Rame befagt.

Rhense, St., Reg. B. Cobl., pr. Rheinprov. — Sier ber 300 Schritte vom linken Rheinuser entsernte Konigsstuhl, Figur 1027. Dies auf 8 Saulen ruhende Achted von Onadersteinen hatte 13 Ellen im Durchschnitte und 7 steinerne Sitze für die Kurssürsten, zu welchen 18 Stufen hinaufführen. Im J. 1338 ward auf demselben der erste Kurverein geschlossen. Auch wurden hier mehrere Kursufursten-Bersammlungen gehalten. Im J. 1347 ward hier

Karl IV. und zulest Marimilian I. als K. bestätigt. Die Stadt Rhens mußte dieses Denkmal im baulichen Stande erhalten. Die Franzosen, welche so gern jede Spur, daß bas linke Rheinuser zu Deutschland gehört, vertilgen möchten, zerstörten dies ächte deutsche Denkmal im I. 1814. Bier Steine bezeichnen noch die merkwirz dige Stelle desselben. Die k. Eisenhütte zu Sann bei Gobl. hat es in Baerelief aus Gußeisen angesertigt und der Vergessenheit entrisesen. (Noggerath.) — Jeht ist man im Begriff, es wiederherz zustellen.

Rhetico (Mons Rhetico). Diefes germanische Gebirge ift fein einzelner Berg, sonbern bas, Bonn gegenüberliegende, Siesbengebirge. Es bezeichnet ben ganzen Gebirgsfirich, welcher sich von ba durch einen Theil des Besterwaldes und durch das Rothehaargebirge bis zu den Quellen der Lahn, Eder und Ruhr ersstreckt. (Mannert.) Einige verstehen die rhatischen Alven

barunter, namentlich beren bochfte Spige, ben Drteles.

Mbetra, die Götterstadt, — s. Rethra.

Whynern (Rindern), Df., nordlich von Cleve. — Urssprünglech stand auf dem Kirchhose ein Tempel des Mars. Fisgur 1028 ist dessen Altarstein mit der Inschrift: "Marti Camulo Sacrum Pro Salute Tiberii Claudii Caesaris Aug. Germanici Imp. Cives Remi qui Templum constituerunt." Auf beiden Seiten ein dicht belaubter Lorbeerzweig und hinten eine Bürgertrone, ein Kranz von Sichenlaub, mit der gewöhnlichen Bezischnung O. C. S. (Ob Cives Servatos). Dieser merkwürdige Gogenaltar diente viele Jahre in hiesiger Dorskirche als hristlicher Altarsstein, kam erst im I. 1793 nach Cleve und blieb wegen seiner Schl. zurück, obzseich er sur das Museum zu Bonn bestimmt ist. Bei dem Reubau der sehr alten Kirche zu Khynern sand man mehrere Steine mit röm. Inschristen und Figuren, vermauerte sie aber wieder. (v. Buggenhagen, Fiedler.)

Midebeck, Df., füblich von Luckau, Reg. B. Frankf., pr. Prov. Branbenb. — Der hiefige Tempel und Opferheerd, in einer fumpfigen Gegend, Fig. 1029, hat 2, seinen 212 Schritte langen Wall durchschneidende, Eingange. Der Wall ist oben 8 Schritte breit und 14 bis 18' hoch. Die kleinere und die größere Durchsschnittslinie beträgt 64 und 70 Schritte. Der innere Raum dieses Tempels steht mit der außern Erdsläche fast gleich, ist jedoch auch schon sehr mit gebranntem, oder geröstetem Getreibe, Knochen, Urs

nenscherben ze. belaftet. (Bagner B.)

Riefenbetten, f. Bunengraber.

Riefengebirge, bas. — Ptolemaus nennt es bas Astiburgische Gebirge, fest es zwar richtig in ben R. von Bohmen, giebt ihm aber eine viel zu große Ausbehnung. Erhielt es ben lete

ten Ramen vielleicht von ber Asteburg, ober richtiger Afenburg, melche, nach Rafo's Phoenix redivivus, auf bem Bobtenberge geftanben haben foll? - Benigstens scheint bier ber Centralpunct bes Gottesbienftes aller angrangenben Bolfer gewesen zu fenn. Dio Caffius nennt bas Riefengebirge bas Banbalische, weit bie Romer bie Stammfige ber Banbalen bier gefunden hatten. (Bilhelm.) Eine ber bochften Spigen bes Diefengebirges, ber "Reifs trager," ift mit einem regelmäßigen Ringe von großen Steinen um-(Mengel.)

Riefenfaule, f. Reichenbach. Riefen und Bwerge. — 2 Beibe maren im norbifchen Beidenthume machtige, felfenbewohnenbe Wefen. Dhne ben Gegenfat bes gutartigen und bosartigen Befens ju machen, wirkten jene mehr burch Gewalt (bilbeten Riefenbauten), biefe mehr burch Lift und Klugheit (fertigten Rostbarkeiten an). Go bie Bolkofagen. Erft bas driftliche Zeitalter machte fie zu eigentlichen bofen Befen und schrieb ihnen die Teufelsmauer ic. zu. Dem Beidenthume mar ber Begriff "Teufel" gang fremd, und erft nach bem Sturze beffel-ben mußte der Teufel in den Sagen jene Rolle übernehmen, welche früher bie unholben Befen fpielten. (Bachter B.) Rieth, Df. bei Udermunde, Reg. B. Stettin, pr. Proving

Pomm. - Morblich im Barper: See liegt ein, gegen 300 Ruthen langer und 100 Ruthen breiter "Berber," auf welchem ber Gogenstempel von Rethra geftanben haben foll. Die hügetige Solzgegenb von Rieth, ba, wo ber Abzugsgraben aus bem Ahlbeder = Gee Diefelbe burchschneibet, wird ber "Gotscherort" (Gogenort?) genannt.

(Stubien.)

Rigodulum, f. Rist.

Rigomagum, f. Rheinmagen.

Mindsberger Saide, Landdr. Denabr., Hannob. - Aus einem Grabe ber Bauerich. Doten eine 18" hohe, 16" weite Urne, die größte bes gangen f. Mufeums zu Berlin. In dieser Urne lag ein keilformiger Streithammer und im Grabe eine Streitart, Nabei, Scheermeffer von Bronge, beffen eines Enbe in einem fpiralformigen Bugel auslauft und viele rohgearbeitete Thongefage. (v. Lebebur.)

Ninge von Gifen, Bronge, Rupfer, Gilber und Gold — maren eine gewöhnliche Bierde der Germanen und, nach Schreiber, nicht bloß Schmud, sondern auch Austauschungsmittel bei ben Gelten. Muger ben Fundortern berfelben, welche fcon bei ben Urtiteln: Urms, Bluts, Fingers, Dehr- und Siegel-Ringe namhaft gemacht worben find, fand man auch verschiebene andere Ringe bu und bei Bamberg, Braunfels, Coslin, Collis, Dalmin, Dienftedt, Drausnis, Cichftabt, Gambach, Giebichenftein, Gnewito, Golbicau, Sartsheim, Defloch, Silbburgbaufen, Sarthaufen, Kattelbogen, Rat, Keufchberg, Martrolit, Mulfum, Reuwied, Dehringen, Dfterburg, Pavelau, Pennetow, Peticktenborf, Premslin, Pyrik, Rebenborf, Rosenthal, Schonermart I., Geligenstabt, Treptow I., Trier, Bargmin, Bogels

gefang, Balterebaufen, Beifenau, Boblau, Zanten.

Minawalle in Deutschland. - Die altern geborten urfprunglich ben Urbewohnern, ben MItgermanen, an. Biele bers felben murben bei bem Borbringen ber Romer auch von Lestern als Behre benutt. Am Main und Rhein mar ihr nachfter 3med. Gebirgeruden und enge Thalpaffe ju vertheibigen. Man findet bers gleichen ftarte Bebre auf bem hochruden bes Launus, von homs burg an, bis binab in ben Rheingau; in ben Engpaffen bes Mainthales bei Miltenberg und Alingenberg, bes Kingigs thales bei Bertheim, bes Ribbathales bei Schotten und uber: haupt im Speffart. Much ber Dtberg mar einft mit einem Steinring: Balle befront. Rom. Kriegsbauwerte fugen fich an fie, und Romer benutten fie gegen die Bewohner bes Landes. Co viel hat die Forschung bis jest gewonnen; aber noch bleibt die Frage, welches beutsche Bolt ursprünglich biese Wehren angelegt und gegen welchen Feind fie, vor ber Romerzeit, errichtet wor: ben feven, unbeantwortet. Die genannten Engpaffe und ber Taunus tonnten por ber Romerzeit fo gut gegen einen von 23., als bon D. ber, erwarteten Feind bewehrt worben fenn. Mehnliche Bebs ren finben wir ja auch jenfeits bes Rheins auf ben Bogefen. (Steiner.)

Riol, Df. bei Longwich, Reg. B. Trier, pr. Rheinprob. — Sier bas von Bergen umringte Schl. Riegelsburg, welches man für bas Castell Rigodulum halt, bessen die romischen Schriftsteller gebenten. Außer einem Brunnen ist keine Spur mehr davon vorhanden. (Schreiber.) — Bei der hiefigen Muhle im Kammerwalde wird die wohlerhaltene Romerstraße die zum Stumpfen Thurme (über 1000 Ruthen) noch immer als Weg benutzt. (Quednow.)

Ripa prima, f. Reuburg I.

Mipuarier (Uferbewohner), — ber gemeinschaftliche Rame aller Rheinfranken, b. h. Rheinbewohner auf bem Striche zwischen ber Lahn und Fossa Drusiana. Spater wurden auch die Bolter so genannt, welche zwischen bem Rheine und ber Mosel wohnten.

Ripuarifches Gefet - hieß ein, vor bem 3. 534 ver fastes beutiches Gefetbuch, bas feine jebige Gestalt erft zwifchen 622

und 638 unter bem frantischen Konig Dagobert I. erhielt.

Ristiffen, Df. an b. Donau rechte, Oberschw., Wurttemb.
— Mehrere der Quadersteine ber baufallig gewordenen, alten, im J.
1784 neu erbauten Pfarrtirche hier find mit Reliefs oder Inschriften geziert, welche Wurttemb. Jahrb. 1824 (heft I. S.
70 n.) beschreiben und darstellen. Auf einem der Grabsteine erblicht man die von Apoll versolgte Jungfrau Daphne, an deren Sanden

bereits bie Lorbeerblatter fproffen. Dach v. Bonotti's Erflarung ift bies Rind von ber verfolgenden Gottheit feinen Eltern fur biefes Erbenleben entriffen; bafur aber manbelt es bereits feiner bobern

Bestimmung, der Bergotterung, entgegen. Ritterburgen. — Die Burgen scheinen im 7. und 8. Sahrh. entstanden zu seyn, wo Raubsuchtige überall eindrangen, überfielen, verheerten und plunderten. Die Mufter bagu fand man in ben Caftellen ber Romer an ben Ufern bes Rheins und ber Dos nau. Burgen waren in Beiten, wo es noch feine St. gab, ber Sit ber Schirmgerechtigkeit und ber Schut ber gandbewohner ges gen Ueberfalle. Aber aus ichutenben Burgen murden abelige Rauberhohlen. Schon Rarl ber Rable ließ (864) mehrere Burgen, Die ohne konigliche Erlaubnif erbaut maren, niederreigen; Die Papfte tamen mit Bann und Interdict; aber bei ber Wilbeit ber Beiten und ber Donmacht ber Regenten, mas vermochten Gefete gegen robe Sitten? Ihr Bau erbrudte bas arme Bolt, wie die Biegelbrennereien Acgypten's die Kinder Ifrael; das Bolt mußte fie nicht blog bauen, fondern auch noch bie Befatung futtern. Dan mußte neue Schuts burgen gegen bie Rauberburgen anlegen; fie murben gerftort und wieder aufgebaut, wie gur Beit Beinrich IV. Dan fieht, 3. 23., um Quedlinburg, gegen 20 Burgruinen in einem Bezirke von 2 bis 3 Meilen. Go baute ein frankischer Ritter, Schott, (1230) feine Schottenau bem Rlofter Bang por bie Rafe; ber Schirmpogt. Bergog von Meran, baute nun eine Schutburg gegenuber, und fo tam Bang zwischen zwei Feuer, bis ber Bannstrahl beibe Burgen niederschmetterte. — In einem Ru waren die Belden ber Raubers burgen auf ihren Roffen, wenn ber Bachter in fein Sorn fließ; wie ein Blit fuhren fie in's Thal uber Die Beute und bann wieder bins auf hinter die sichern Mauern. — In großen und gefchloffenen Landern, wie in Defterreich, Bohmen, Baiern, Brandenb. zc., war bes Jammers über Burgfrevel weniger, als in Franken, Schmaben, Beffen und am Rhein. Gelbft aus Bohnhaufern und Refibengen mitten in ben St., wurden Burgen. Niemand mar bei Diefen Raus berrittern ubler baran, ale bie Stabte, theils aus Sag, theils aus Gier nach ihren Reichthumern. Go brangfalte Die Burg Falten. ftein bie St. Frankfurt nicht wenig, nach beren Ruinen bie freien Burger jest froblich mallfahrten und bes Lebens genießen. So qualte bie Burg Solms nicht wenig bie St. Beglar, und felbft bie Reichsburg Nurnberg, womit ber R. im 3. 1273 ben Grafen Friedrich von Bollern belehnte, murbe ber größte Sams mer ber Reicheftabt und ber Rachbarn. - Go viele Burgen es in Thuringen, Defterreich, Franten, Schwaben und am Rheine gab, eben fo viele auch in ben ritterlichen Rachbarlandern. Erft in ben Sabrb, ber machsenben Gultur in Europa borte nach und nach bas Elend ber Burg-Raubereien - ber fogenannten guten alten Beit -

auf; benn, sowie es immer Ritter gab, ebel, wie die Grundssätz des Ritterthums, so mehrten sich auch die Burgen zum wirklichen Schutze und die Regenten, die ihres erhabenen Beruses eingebenk waren. Hierzu mitwirkend war die ganz verschnderte Art, Krieg zu sühren, welche die Ersindung des Schiespulz vers hervorbrachte. Man weiß nicht genau, durch wen und in welchem Jahre dasselbe ersunden worden. Aber do viel ist gewiß, das Herzog Albrecht von Braunschweig schon im I. 1365 in seinem Kriege gegen den Markgrafen Friedrich von Meißen sich einer sogenannten Doppelbuchse (Kanone?) bediente. Einzelne Fürsten und St. ahmten hierauf dies Beispiel nach, und, als im 15. Jahrh. der Hussisse gegen den Beispiel nach, und, als im 15. Jahrh. der Hussisse zu glieder Fürst und jede Reichstadt an Büchsen und Munition in das Feld mitdringen sollte. Sodald aber der Gebrauch der Kanonen und Schießgewehre im Kriege eingeführt war, konnte das Faustrecht sich nicht mehr erhalten. Ritterburgen, die bisher jedem seindslichen Angrisse getrott hatten, horten jest auf, unüberwindlich zu seyn.

Robodumum, Drt ber Quaben in Mahren, jest Grabifd

an b. March, ober vielleicht Brunn.

Robur, rom. Caftell, bas Balentinian I. im J. 874 im Banbe ber Raurater gegen bie Alemannen am linten Rheinufer, in ober bei Bafel, bei bem jebigen Dfe. Cichen anlegte. (Preufchen.)

ober bei Bafel, bei bem jegigen Dfe. Cichen anlegte. (Preufchen.) Mockenborf, bei Rhanis, Reg. B. Erfurt, pr. Prov. Cachs fen. - In bem gemeinschaftlichen Garten zweier hiefigen Bauern grangt an beren Wohnungen ein gang runder Erdhügel von 170 Schritten Umfang, ber oben flach und mit einem ziemlich breiten Graben umgeben ift. Gin Alterthumsfreund ließ in ber Richtung von N. D. nach S. B. in den Sugel einschlagen, fand eine 3' bide Mauer von behauenen Sandsteinen, die fich von B. nach D. hingog; ferner einen Beerd aus gebranntem Lehm und in beffen Nabe Scherben, Thierknochen, eiferne Nagel, Pferde: und Schweinsgabne, eine Leifte von Gifen, ein Stud mit eblem Rofte überzoge nes Metall und einen eifernen Schluffel. In der Mitte des Sugels fließ man auf ein 13' tiefes Loch und in bessen Tiefe auf machtig große Quaberfteine. - Begen Indoleng bes Befigers ber einen Balfte bes Bartens murben Die Nachgrabungen fur Diesmal eingeftellt. Der andere Gartenbefiger erklarte jest, bag er icon fruber von Dt. her in ben Sugel eingeschlagen, eine ftarte Echmwand nach ber Mitte bes Sugele ju und gut bearbeitete Quaberfteine übereinander liegend vorgefunden habe, beren jeber, nach ber Tiefe gu, um 1' ftarter, ale ber junachft barauf liegende, gemefen. Die unterften Bertftude rubten auf eichenen Pfahlen von 3' Lange, welche burch bas Alter jum fconften Cbenholze umgewandelt maren. Bei feinem fortgefesten Auffuchen fo fconer Bertftude, Die er verbaut und

verkauft habe, fant er ben metallenen Ropf eines Magels. Much in ein durchbrechendes Gewolbe fen er einft hinabgefunten und habe bort unten Copfe gefunden, Die er zerschlug, weil nichts von Bebeutung barin mar. - 3m 3. 1832 wurden bie Nachgrabungen in biefer Sugelhalfte fortgefett. Man ichlug 14' tief ein, burchs bohrte bann noch 6' Erbe. Deren erste Schicht bestand aus einem rothlichen, festgeschlagenen Thone, auf welchem unvertennbar geopfert morben mar; benn es fanden fich bier Roblen von Gichenholy, eine Menge Scherben von thonernen und glafernen Gefagen, gebrannten und angehauenen Anochen, Schladen und Ragel und andere Stude von Gifen, auch einige gebrannte Bafelnuffe. Die Thonlage mar mit Sand überftreut; auf biefem Sande lag eine Dede von Ries, und bann tam eine ahnliche Lage von Thon, mit Zeichen, bag auch bier geopfert worden mar. - Gin halbes Sufeifen, ein Sporn, ein Mortel von Sypsftein, Rugeln von Thon, ein durchbohrter Bat-tentnochen, Scherben von weißem Thone, ein schauselformiges Bertgeug, eine fnocherne Dabel, ein aus Umethoft geschnittener, aber gere brochener Ring, mehrere Ragel mit fehr biden Ropfen, ein Stud Rohle, bas von Gifen gang burchbrungen und fast zu Gifen gewors den ift, ein Pfeil, beffen bobes Alter ibn fast gang aufgelof't hatte; Scherben feiner Urnen, von buntem und grunem Glafe und eine große Schlade maren die Ausbeute diefer Nachgrabungen. Noch fand fich ein Quaderstein mit eingehauenen Figuren, zwei Gicheln und einer Blume. Dabe bei biefen Steinen, in ber Tiefe von 10', entbedte man ein in Thon gebilbetes Loch, von bem Umfange eines Tellers, bas 4' tief hinabging und unten ein Gewolbe, bas einem fleinen Bacofen glich. Unftreitig murbe es ber Dube lohnen, auch bie andere Bugelhalfte gang ju unterfuchen. (Alberti.)

Mockenthin, Df. bei Salzw., Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachs. — Eine große Unzahl hunengraber nahe bei einander.

Roberberg, bei Bonn, Reg. B. Koln, pr. Rheinprov. — Der vulcanische Krater, einer ber jungsten Bulcane bes Rheinges biets, beffen Thatigkeit in eine Periode fallt, mo der Rhein, wenn auch bei bedeutend hoberem Wasserslande, sich schon sein heutiges

Bette gegraben hatte. (Thoma.)

Robel, St. am Murigfee, Medlenb. Schw. — hier ein Regelgrab von 8' hohe, bessen Felbsteingewolbe unter bider Erdsbede eine auf bem Urboden stehende Steinkisse bebeckte. In bersels ben lagen a) eine große, kratersormige, sebr beschobigte Urne von bunner Bronze, beren Mundung 16" Durchmesser hatte.
b) Eine silberne Schopfkelle, 24" hoch, 7" im Durchmesser bes Randes und 1 Pfd. 14 koth schwer. Ihr Stiel oder Handsgriff ist mit cifelirten Reliefs verziert; an seiner Spige sieht man einen Menschens und 2 Widdertopse, an seiner Mitte eine gekrönte Göttin, die in ihrer Rechten einen Mercurstab, in der tinken

Sand 2 Fullhorner und einen langen Stab halt, an welcher oben Etwas in ber Form eines Quadrats angeschraubt und unten neben einem Tobtenkopfe gestügt ist; rechts hinter ber Gottin bliden zwei Der junadit an bie Relle grangenbe Raum bes Schafe bervor. Griffs zeigt einen liegenden Lowen mit einem Bibbertopfe vor fich; was fich ju beiben Geiten an Die Stelle anschmiegt, ift mit einem langgestredten Bogel und einem Schlangentopfe vergiert. - Ferner ift aus Bronge: c) eine Schopftelle, 2" boch und 5" im Durch. meffer. - d) ber Griff einer abnlichen Relle. - e) ein Deffer und eine Scheere. — Aus Elfenbein waren f) ein Griffel. —
g) brei Burfel (tali) mit 0, 3, 4 und 6 Augen gezeichnet, und h) funf Bretfteine eines rom. Kriegsspiels. (Lifch.)

Mobichut, Df., bei Altenb., Sachf. Gotha. - 3m "Beren-thale," wo am "Teufelsgraben" 2 Wege fic burchichneiben, fanb man Beibengraber, Urnen, Leichenbrandspuren und Steinfrange. Ausgebeutet find hier unter Anderm: Fig. 1031, ein Metallgebilbe, vielleicht ein Ibol, und bas mit 2 Eriangeln bezeichnete Deffer,

Tig. 1030. (2dler.)

Mödelheim, f. Bilbel.

Röhlingen, f. Ellwangen. Romergrab (tumulus). — Die meisten Privatgraber was ren an ben Geiten ber Beerftragen. Biele hatten Dedfteine mit Inschriften. Ginige begannen mit bem Burufe: Banberer, vers weile ein Benig! ("Sisto gradum, viator!") Fur Undere mablte man ein Feld, einen Garten, eine Billa ober bie Rabe bes Lagers zur Rubestatte. Gingelne, befonders unterirdifche Grabmaler wurden nach altgermanischer Beife behügelt. Gin folder ftattlicher Sugel ober tumulus murbe bei Tholei (f. b.) aufgebedt. Sein Inneres war fehr dauerhaft von Quadersteinen erbauet. Die Graber waren allen altern Boltern heilig. Wer an ihnen frevelte, ben traf ber Born ber Gotter. Bergl. heibengraber. Romerpforte, f. Trajand. Thor.

Romerbach. Romershofen und Rombilo, f. Silbburg: baufen.

Momerichange I., f. Potsbam.

Domerschange II., vertheibigte einen Canbftrich gwischen ber Donau und Theiß in der Gespannschaft Barich in Ungarn. Die in Deutschland von den alten

Romern erbaueten waren ein, nach mathematischen Abmeffungen angelegtes Bogengewolbe, gleichfalls ein converer Steinbamm, wor auf eine, nach bestimmtem Daafe ausgebreitete Flache ruht, welche sich wieder an beiben Seiten in gleichem Berhaltnisse zur Erbflache, worauf sie steht, binabsenkt; Flache und Abneigung find in gleiche Theile eingetheilt und in gleicher Breite und Sobe in gerader Rich turg fortgeführt. Begegnet man einer folden Strafe, fo ift foon

von ferne bie gerade Linie auffallend; ift man ihr aber nabe, fo fubren mehrere Schritte zu bem Damme hinauf. Dan fieht dann bie beiden fanften Ubhange ober Genkungen, Die fich in gleicher Musbehnung, ohne Graben, mit ber Erbflache beiber Seiten vereinen. Go waren biefe Stragen wenigftens um Munchen und in gang Binbelicien gebauet. Indeffen find fie jest überall nur in fleinern. oft unterbrochenen Bruchftuden fichtbar, felten noch in ihrer vollen Groffe, burch weite Streden bin, fortgefett. Bwei Furchen mit ber Deffette in gerader Linie gezogen, bezeichneten, parallel binauflaufend, die Breite berfelben. Arbeiter gruben fonach ben Boben, wie einen Canal und fullten ben Grund mit Meer :, Fluß : ober andes rem Cande aus. Auf bem fo mit Cand ausgefüllten Canale marb nun bas Straffengebaube aufgeführt, welches 8 bis 10' über ber Eroflache, in gerater Linie von einem Fluffe jum anbein, fortjog. Diefe Grundlage übergoß man mit einem zollbiden Ritte von Ralt und Sand, auf welchem die erfte Lage bes Baues In breite und platte Steine 10' boch - wieder mit Ritt feft verbunden marb. Die zweite Lage besteht aus fleinen Steinen, aus Studen von gerbrochenen Topfen, Biegeln und Dachplatten, Die ftampfend in ben Ritt hineingeschlagen wurden, um alles miteinander zu verbinden. Diefe zweite Lage erhebt fich uber Die vorige um 8" an Dide. Die britte Lage ift ein golloider Ritt aus einem flebrigen, mergelartigen, weichen Stoffe. Die vierte, 6" bide, Schicht endlich ift ein unbeftimmtes Material. Der gange Runftbau bes Innern uber ber Sandlage mar alfo 3' boch. - Um ben Ginfturg biefer Strafen gu bers binbern, wurden fie in ber Mitte und an beiben Randern mit Steis nen von unten ber eingefaßt und unterftugt. Diefe Steine find nach ber Schnur aneinander gereihet und feiner ragte uber ben anbern bervor. Gie binden bie erfte und zweite Schicht feft aufammen und find es eben, mas biefe Strafe fo lange erhalten hat. - In fumpfiger Gegend (benn die Romerftrage burfte feine Art Sindernig icheuen) murben Baumftamme, aud Pfable mit Eifenspigen, in bem Grunde befestigt und barauf eine Lage von Badfteinen, auch formliche Mauern, große Streden fortlaufend. angebracht, worauf erft der oben beschriebene Ban rubete. (Schopf: lin, Schlett, Bergier.) - Die vorzuglichften, burch Deutsch. land giebenben Romerftragen finb:

1) Die Strafe von Trier nach Roln. — Auf berfelben liegen bie Ctappenorter Bittburg, Junterath, Marmagen und Bulpich.

2) Ein anderer Anfang biefer Strafe führte ben linten Thals rand ber Mofel hinunter, war bei Pallien auf beiben Seiten bes Baches, wo jest die Napoleonsbrucke fteht, durch Felfen gebrochen, geht, von bier an, wohlerhalten, an einer tiefen Schlucht aufwarts und vereinigt sich mit der zuvor beschriebenen Strafe auf

ber Sohe bei Nowel. Gine halbe Stunde von Diesem Orte nimmt

bie neu angelegte Chauffee Die Richtung ber Romerftrafe.

8) Gine fernere Strage von Erier nach Roln führt von Pfalgell, eine Stunde unterhalb Trier, in einem großen Bogen und burch Felien gebrochen, ben linken Thalrand ber Dofel aufwarts. und in bem Pfalger : Balbe in Rrummungen um Die Schluchten berum. Die nach dem Anlthale binabgeben. Bon ber Sobe oberbalb Barich geht fie, zwifchen Befelich und Bugmeiler, in Die Chauffee, welche bis Bittburg in ber Richtung ber Romerftrage geführt und in der gangen Entfernung noch fichtbar ift. Es laufen bier amei Strafen in einem 3mifchenraume von 25 Schritten gegen amei Stunden weit parallel nebeneinander fort. Gudlich von bem Births: baufe Barborn verlagt die Romerftrage bie Richtung ber Chauffee und wendet fich rechts nach der Sobe, zwifchen Reibenbach und Balesfeld, wo ihre Spur fich verliert und erft meftlich ber Baraden von Beigenfeifen wieder fichtbar wird. Bon bier geht ihre Richtung uber Budersheim bis gur Brude bei Dos. Muf ber Bobe fublic von Bubersheim, fcbeint Ausava, wo man viel Dungen fant, gelegen zu haben. Bon ber Brude bei Dos bis zur nachften Stas tion Simterath ift bas Band burch Thaleinschnitte febr gerriffen. Dberhalb Diefes Drts geht Die Strafe links ab über Sillesbeim nach Blankenbeim und macht fich burch viele an ihr liegenbe Grabbugel bemerklich. Auf bem Beibenkopfe, einer hoben freiliegenben Gbene, wenbet fie fich rechts in einem 10' hoben Bogen. Rorblich theilt fie fich in zwei Urme. Der links gebenbe fubrt abermals vor boben Grabbugeln vorbei und verschwindet bann. 200 er wieder jum Bors fceine tommt, geht er burch Sochwalb auf ber Baffericheibe fort, nach bem letten Etappenorte Marmagen. Auf ber Sobe bes Thalrandes ber Urft gebt ber rechte Urm in 2 Richtungen nach Roln. (Doggerath.) 4) Bon Trier nach Rheims lief Die rom. Deerftrage uber

Igel, Bafferbillung, Luremburg und Arnon.

5) Bon Trier nach Maing über Bublich und Rirchberg. 6) Bon Trier nach Bingen uber Neumagen gum ftumpfen

Thurme Demfen und vor Rirchberg vorbei.

7) Ueber bie Strafe vom Dieberrh. nach Aliso, bem Caftell im Bergen Deutschland's, ift jest mit vieler Drts = und Sachkenntnig neues Licht verbreitet worben. 21s Drufus, ihr Erbauer, Die Uffe peter an ber fublichen Lippe unterjocht batte, fcblug ober erneuerte berfelbe zwischen bem Casars Lager bei Gabien und ber Steegers Burgwart bei Schermbet (f. b.) eine Brude uber biesen Flug, fo baß bie Rom. von Vetera aus, bas Cafarslager in einem Darfche erreichen und am zweiten Marschtage bis Caftrop (Castrum?) eins treffen konnten. Ebenso gelangte bas Armeecorps aus Asciburgum, ohnweit Dors (f. Usberg), welches mit jenem gufammentreffen follte und am erften Marfchtage, zwischen ber Ruhr und Embscher,

bis in die Gegend von Effen vorrudte, icon am zweiten Tage in Caftrop an, wo rom. Mungen und Waffen ausgegraben wurden. Die, zu Caftrop, vereinte Beerftrage nach Alifo führte nun burch Die Gegend, welche noch beute ber Bellmeg (Beermeg) beißt. Der britte Marich ging bann bis Unna; ber vierte bis Goeft, ber funfte bis Befete und ber fechete bis Aliso. Befchab ber Darich vor bem Reinde, fo vermieden die vorfichtigen Rom. mabricbeinlich ben Thals weg und Bogen es vor, auf ber Sobe zu marfdiren, wo fich noch heute ein fahrbarer Weg, ber "Saarweg," befindet. — Spater, nachdem bas Romerbundniß mit ben Friesen fich auch auf die Chaucen und die Niedermefer ausgedehnt hatte, legten die Rom.

8) Die neue Strafe von Vetera in geraber Richtung gur Diebermefer an, indem fie bie Baumberge und ben Silva Caesia links liegen liegen, vermuthlich über Telgte. Diese ward von Domitius Uhenobarbus (wegen des schweren Bobens von Dulmen bis Munfter) burch Unlegung ber nothigen Damme verbeffert. Bon Telgte ab waren bie Bewegungen rechts gegen bie Schluchten von Bielefeld und Die Doren frei, fo wie gegen Denabrud und Lems

forbe an die Sunte. (v. Duffling.)

9) Bon Pannonien (langs bem rechten Ufer ber Donau) nach Belvetien's Grange. - Mach Peutinger's Zafel lagen 38 fefte Plage, welche blog an biefer Strafe, von ben Quellen ber Donau bis zur Ginmundung ber March in Dieselbe, einander bie Banbe reichten. Die mahre Beit ihrer Entstehung, sowie ihre Erbauer, find großentheils unbekannt; aber ficher find viele ber St. Moricum's, von Wien bis Regensburg herauf, icon unter Auguft und Eiber entstanden; denn biefer fuhrte icon i. S. 6 n. Chr. ben Rrieg mit ben Martomannen.

10) Die Strafe von Windisch nach Regensburg ging bei Thiengen, ohnweit Baldebut, über ben Rhein, von ba nach Stuhlingen, Braunlingen, Rottweil, Gulg u. Rothenburg a. Nedar, Canftadt, Ad-Lunam a. b. Leine, Aalen, Bopfingen, Septi-mianao (Balbern a. b. Sechtach?), Lobfingen, Mundling, Iging, Burgmannshofen, Raffenfels, Rofching, Rellheim und Abensberg. (v. Stidaner.)

11) Bon Mugsburg nach Binbifch lief eine Strafe uber Bungburg, Rellmung, Rempten, Bangen, Bregeng, Arbon, Pfinn

und Winterthur.

12) Die Strafe von Augsburg nach Regensburg ging uber Muhlhaufen, Affing, Aichach, Rubbach, Schrobenhaufen, Bobenwart, Pfahl bei Greifenfels und Abensberg.

13) Bon Enningen nach Ellingen. - Gine halbe Stunde oberhalb bes a. b. Donau beginnenden Romermalles zeigt fich bei Enningen ein ahnlicher Ball, ber eine Militarftraße gewefen ju fenn fcheint. Gie gieht fich uber Dettling, Theifing, Rofching,

Beberg, Bemfeld und Pfung uber bie Altmubl, bis in bie Gegend bon Beifenburg, fcblieft fich bei Ellingen an ben Pfabl an und lauft einige Beit neben bemfelben fort. Um beutlichften zeigen fich bie Spuren nordlich von Glingen langs ber Berge, felbft an ber Lanbftrage, die von Augeburg nach Rurnberg fuhrt, wo bie Erums

mer eine Bobe von 6' erreichen. (v. Raifer.)

14) Eine Strafe im Rezater. beginnt bei ber "Teufelsmauer" ju Abenberg, fuhrt nach Enningen über bie bortige
Donaubrude nach ben schauerlichen Ruinen bes Dorfes Detting. Ein schnurgeraber, 22 bis 24' breiter und 2' hoher Runftmeg bringt von ba über Theising nach Rofcbing. Bon bier geben zwei Strafen, bie eine in ber bisberigen Richtung nach Raffenfels, Die andere rechts ab, über Bennfeld und Sofftetten nach Pfing und von bier über Breit, ohnweit Cichftabt, zwifchen ber Erzgrube und Petersbuch bin, nach Dberhochstedt und langs ber Teufelsmauer nach Beißenburg, Emengheim, Theilenhofen, in die Gegend bes Beffelbergs bin. Strafe verließ bann ben Regatfr. und berührte im jegigen Burttems bergifchen die feften Lager ober Cuftelle Aquileia und Ad-Lunam. pon mo aus fie faft im rechten Bintel nach Lauingen gur Donau gurudtehrte und jenfeits ber Donaubrude in Die Beerftrage nach Mugsburg einfiel, ober auch, langs bem linten Donauufer, uber Dillingen, Sochftabt nach Raffenfeld und Rofcbing bei Abensberg mit ber Beerftrage am rechten Ufer gufammentraf. (Buchner.)

15) Bon ber St. Bord im Jartfr., Burttemb., laufen brei noch erkennbare Strafen burch bas beutige Baiern. Die erfte ging nach Augsburg; Die zweite führte auch babin, aber burch bas Noricum riponso (die am rechten Donauufer hinlaufende Lands fcaft), im Gegenfate von bem noch fublichern Noricum mediterraneum, welches an die, banach benannten, norischen Alpen fließ; bie britte ging von Borch nach Biltau bei Innsbruck.

16) Die Strafe von Regio jur Donau und nach Rott. weil fuhrte nach Ad-Rhenum, oberhalb bes Bobenfees, über Arbon und Pfing, nach Bindifch. hier theilte fie fich und lief theils gerabe aus über Bafel, bem linten Rheinufer entlang, nach Strafe burg; theils bog fie rechts ab uber ben Rhein hinuber nach Tenedo, über Pfullendorf, nach Brigobannis, an ben Donauquellen und nach Rottweil.

17) Bor Canftatt laffen fich noch feche rom. Etragen beuts lich ertennen: a. uber Baiblingen nach Malen bis jur Teufels: mauer; b. uber bie Bobe von Rotenberg nach Sobenftaufen, Beislingen und Altenftadt a. b. Bone; c. über Beil nach Rongen; d. über Altenburg's Bobe und Die Golitude burch ben Sagenichief. mo bie Strafe nach Pforgheim in gerader Linie fortlief; e. uber Batenhaufen und Befigheim und f. uber Dunfter und Dubl: baufen nach Darbach. Dazu tommt mabricheinlich noch bie fies

bente Straße, beren Spuren man in bem Schönbuch gefunden hat und die Cannstatt mit Rotenburg verband. Uebrigens finden sich an vielen Orten Deutschland's noch Bruchstude von rom. Straßen, z. B., bei Bullau, Castell, Domitsch, Enkirch, Epsach, Erfurt, Eupen, Frankfurt a. M., Geiglingen, Gunzburg, Haderich, Sagensschießwald, Hattenhosen, Heidenheim, Heidweiler, Homburg, Hüfingen, Innsbruck, Ralenhausen, Relmunz, Rempten, Rosmark, Rongen, Rosching, Merfeburg, Mertesdorf, Merzstrichen, Neustadt IV., Neuwied, Oberbolen, Oberhöchsicht, Raubealp, Reichling, Rheinsmagen, Riol, Rettingen, Via-Julia, Weißendurg zc.

Nömerwälle in Deutschland. — Die Granzwalle ber Rom. im Innern Deutschland's werden, nach Berschiedenheit der Landsstriche, Pfahl: (Pohl:) graben, Pfahl: und Teufelshede, Pfahls und Teufelsmauer, Vallum-Hadriani, Probi und Honorii genannt. Wir unterschieden, nach der Zeit ihrer Erbauung, in den ersten

driftlichen Sahrh. feche verschiedene Balle biefer Urt:

Der Ball Dr. 1, im Cande ber Ratten, begann bei bem Caftell Braubach (jest Marburg) am Rhein, umzog ben beutigen Rheingau im Naffauischen und Deffischen und schloß fich an ben Main an. Schon Tiber und Drufus hatten ben Ball gu bauen angefangen, und Sabrian vollenbete ibn. Er rubete auf einer Grundmauer von großen Steinen. Auswarts mar er mit tief eingerammten und ineinander greifenden Pfahlen verpallifabirt. Rom. Schriftsteller nennen ihn baber: "Fossae palis sudibusque munitae" (Pfahlgraben). Spater wurden Diese Balle noch in halbftundigen Entfernungen mit maffiven Bartethurmen und vermehrten Caftellen verbunden. Die innere Rundung bes Gemauers folcher Spahthurme betrug 60 - 80'. Bon außen umgab biefe Barten und Castelle noch ein breiter, tiefer Graben. Selbst viele anliegenden Ortschaften, Wiefen, Felder, Brunnen, Bache, Walber zc. haben von bem Pfahl ben Namen entlehnt und fangen mit dieser Sylbe an, ober enden mit berfelben. Die Bewallung geht großentheils uber Soben, welche bie umliegende Wegend beherrichen, aber nicht uber hohe Berge, auch nicht durch tiefe Gegenden. Bo fie durch gutes Aders feld bingog, haben die gandleute fie geebnet; aber in vielen Balbern find Ball und Graben noch beutlich ju feben. Durch ben Pfable graben mar übrigens nicht aller Umgang und Sandel mit ben Deuts fchen abgeschnitten. Es gab vielmehr einige verschangte Derter und Paffe mit boppelten Graben, burch welche bie Rom. in Deutschl. eindringen und beutsche Sandelsleute ju ihnen gelangen konnten. Solche Paffe befanden fich, g. B., zwischen Rehmel und ber Sohe bei Ulft; zwischen Mainbullau und Dberns burg (bie Furth ging unterhalb, ju Trennfurt, uber den Main) und awifchen Balburen und Bodiegheim. Bom Caftell Braus

bach jog ber Graben nach bem Dfe. Pohl gegen Rabenellenbogen, oberhalb Laufenfeil, uber ben Soffenberg im Balbe, beffen Ruine noch jest die Alte Burg genannt wird. Bon ba lief er burch bie Beibe auf Rehmel (Remmel). Bier zeigt er fich boppelt, indem bie Spuren bes einen Pfahlgrabens fich nordwarts nach Roln binwenden, mahrend ber andere uber bie Sobe, vor Bleibenftat vors bei, nach gangen : Schwalbach giebt. Bon bier abwarts lauft er in einer Rrummung hinter Dobenftein über die Mar; bann, ohnweit Molpheed, ben Berg binan. Jest nimmt er bie Richtung nach bem Taunusgebirge durch ben Frauenwald, ohnweit Joftein, nach Bens: beim gegen Riefenberg, ferner nach bem Trajans : Caftelle, jest Kronenburg (f. b.). Es fteht im Berbande mit bem Binterlager Sadrian's bei Bedberebeim (f. b.). - Bon bier gieht ber Pfable graben am Altfonig vorbei uber bas rechte Taunusgebirge ober bie Bobe," ohnweit Rogbach, auf ber Sobe fort, zwischen Biegenbach und Langenhain, ohnweit Faurbach, gegen Die Butbacher Barte, bei bem Dfe. Pohlgong bis in bie Gegend ber Ct. Gruningen. Bon ba wendet er fich gegen Urnsburg und Lich nach Sungen und Ulft, neben bem Dfe. Gutten in Die Nachbarfchaft von Bachterebad bei Bertheim und Caffel vorbei, gegen Biefen, Jatobethal, burch ben Michelbacher Bald, bei Bolferebrunn und Gichelbach, oben vors bei bis jum Maine bin. - Da man einige Meilen oberhalb ber St. Nibba, im Darmftabtifchen, Ifenburgifchen, Sanauifden und vor Afchaffenburg nur ichwache Spuren bes fraglichen Balles ents bedt, fo fcheint biefe Befestigungslinie bier ebenfo, wie im Doenmalbe, bem Maine gur Linken, bloß aus einer Pfahlhede bestanden su haben. Doch finden fich felbft in biefen Gegenden noch Merts male genug, um bie rom. Grange mit ziemlicher Gewigheit verfolgen su tonnen. Das Gebiet offlich von Sanau beißt noch jest die Poble que, jum fichern Beweife, bag bie Granglinie Diefe Begend berührte. Much im Dften von Afchaffenb., auf bem Dammfelde, an beffen Ende ein ftarter Graben (mabricheinlich von blutigen Ungriffen) noch jest ber Blutgraben genannt wird, flogen wir auf Undeutungen bon rom. Changen, und wenn auch die Ueberrefte von einem Mains Caftelle nabe bei ber St. nur unbedeutend find, fo verrathen bod bie aufgefundenen rom. Mungen und mancherlei Gerathich, gureichend, wer bier einft fein Befen trieb.

b. Der Ball Rr. 2, bom Unterrhein zur Lippe, bes gann, als Bormauer für Vetera Castra, am rechten Rheinufer, unterhalb Vetera, bei bem Ofe. Meer, lief im Halbkreise neben bem Castiawalbe bin, schloß sich oberhalb Besel an die Lippe an und stand in Verbindung mit der besestigten Landwehr, oder bes wallten Straße, welche langs der Lippe auswarts nach dem Castell Aliso sührte. Mit keinem Strome, aus dem innern Germanien bis zur Quelle hinauf, waren die Legionen der Rom. so bekannt ge-

worben, als mit ber Lippe. Ihre Feloherren hatten die Gegenden an ben Ufern der Lippe durch befestigte heerwege fur die Armee juzganglich gemacht und durch Castelle gesichert; so, daß Tiber seine Legionen im S. In. Chr. da, wo jest die St. Lippspring steht, sogar in Winterquartiere legen konnte. — Uebrigens gereichten diese Balle, Begebefferungen und Befestigungsbauten auch gur Borbut für bie Binterlager und Stantquartiere Inferiora hyberna (jest Befel) und Castra Ulpia (jest Buderich). Bielleicht ftanden Die Grangwalle in ben Gegenben ber Ruhr auch mit ben Zaunus : Befestigungen in Berbindung? Rach bem Berichte uber Die Dieberlage ber Romer, unter Q. Barus, jog Asprenas mit bem Refte feiner wei Legionen fich nach Inferiora hyberna gurud; Dies tann baber Befel gewesen fenn. — Die rom. herrschaft auf bem rechten Ufer bes Riederrheins hatte fich indeffen nur auf furge Beit und unter blutigen Rampfen behauptet. Der Befehl bes R. Claudius, Die tom. Eruppen aus Germanien uber ben Rhein zurudzuziehen, vers eitelte die unsäglichen Anstrengungen eines Drufus, Tiber, Gers manicus und anderer Feldherren. Die Lander zwischen der Lippe, dem Rhein und der Weser blieben von dieser Zeit an frei von der rom. Dbergewalt. 218 Denkindler aus ber Beit ber rom. Berrichaft find von ber Bertheidigungelinie und ber gandwehr bei Befel und lanas ber Lippe, nach bem Caftell Aliso bin, nur geringe Spuren ubrig geblieben. Befonders ift in den Fruchtfeldern von den Gers manen Mues der Erde gleich gemacht. Wo die alte Befestigung, 3. B., zwifden Mofel und Schermbed, noch fichtbar ift, ba hat fie brei Graben, jeber 9' breit, und zwei Aufwurfe von 12' Breite. Go fieht man fie noch auf ber Beide bei Dbringhofen und Dreves nat. Dier fcheint fie jedoch mehr Militarftrage ju fenn, als ein Grangwall. Bon Uefte gieht fich bie Landwehr in's Dunfteriche, nach Dulmen gu. — Rom. Mungen find in verschiedenen Gegenden bierfelbft gegraben worden. Bei Deer, unterhalb Vetera, aber am rechten Rheinufer, fant man eine gange Rolle Dungen mit bem Geprage von Trajan, Faustina, Domitian, Rero, Murel, Untonin,

Bespasian, Nerva und Habrian. (Fiedler.)

c. Der Ball Nr. 3, nordlich von Koln. Er schloß sich, sublich bei Kehmel, an ben Ball Nr. 1 im Lande der Katten und nordlich, irgendwo, an die Lippe an. Nach dem Besund eines umsichtigen Alterthumsforschers, des Geh. Raths v. Gerning, zog dieser Ball vom Niederrh. heran, hinter den Siebenbergen die nach Rheinbreitbach über Hammerstein und die Wied die Kengsborf, sodann an der alten Heerstraße und dem Castell Alteck, hinter den Renneberg nach Gränzhausen, Hör und Kattenbach, serner, als Heidengraben, an der Emser Silberschmelze vorbei, woselbst ein boppelter Auswurf sichtbar ist. Wahrscheinlich standen die Straße und Berwallung bei Neuwied (s. b.) hiermit im Zusammenhange.

Beiter lauft ber fragliche Grangwall in einer Bogenlinie burch Die Gebirge nach ber Balbung von Montabaur, Lippersberg genannt; von ba gegen Dberilbert, Belichneuborf und Kemmenau, zwei Ctunben lang, oben durch ben Sochwald; an ber Spige beffelben ben Forft vorbei, wunderfam als eine himmelbleiter erfcheinend, wins Det er fich bann in ber, noch jest Pfahlgraben genannten, Berg= folucht, hinter Bab Ems, hinab und umfoliegt bafelbft, bicht an bem Babehaufe, die Emfer Beilquellen. Bier, nahe an bem kleinen Feldberge, am obern Taunus, war diefer Granggraben, als eine Hauptposition gegen die den Rom. furchtbaren Sikambern, am ftartiten gezogen, und bie beiberfeitige Lage beberrichte zugleich ben gangen Gebirgeraum. Bon Ems geht ber Pfahlgraben über bie Labn und ben Spieß (ben ehemaligen Standort einer Romerwache) burch bas Braubacher Gebirgsthal auf ber Sohe ber Dherlahnsteiner Gemeindewaldung, faft in einer halben Rreislinie, oberhalb Becheln, Schweighausen, Dornholzhausen, Marienfels, Dict an bem Die. Pohl, bei Tiefenbach, Laufenfelben, Solzhaufen an ber Saide (wo man bas Caftell im ichauerlichen Baine am Baffelberge nach feinem gangen Umfreife mit bem Ballgraben fieht) und lauft uber bas Reld nach Rehmel fort, wo ber von Braubach beraufziehende Pfablaraben mit bem aus Koln's Umgegend herkommenden jusammentrifft. -Db biefer, aus ber Gegend tommende, Romerwall auch jenfeits bes Siebengebirgs gegen Norden bis zur Lippe und zum Caffa : Balbe bin pon Tiber erbauet mard, baruber ift Die Gemifibeit von fortges festen Untersuchungen ju erwarten. (v. Gerning, Wilhelm.)

d. Der Ball Sabrian's, Dr. 4, reichte von Reble beim a. b. Donau, bis gum Main. Er wird bas Vallum Hadriani genannt, obgleich R. Sabrian ibn nicht ursprunglich ers bauet, sondern nur verflarkt hat. Schon lange vor ibm hatten bie Rom. angefangen, bas nicht unbedeutende Borland am linten Dos. nau = und rechten Rheinufer fich ju fichern und ben gangen fubmeffs lichen Bintel von Germania Magna, als gute Prife, in Befdlag Die beutschen Urbewohner hatten fich aus Diefen Bes au nehmen. genden theils freiwillig jurudgezogen, theils waren vielleicht gange Diftricte nicht von Germanen, fondern von einzelnen Gallierhaufen bewohnt gewesen, die noch von ben fruheften Streifzugen bes celtis fchen Boltes, zwischen ber Donau und bem Main, figen geblieben. Dhne Blutvergießen nahmen die Rom. Befit von biefen Gegenben, nannten bie, mohl großentheils gallifden, Ginwohner ibre Colonisten, ober verpflangten bergleichen erft babin, nahmen fie in ihren Schutz und liegen fich von bem Ertrage ihres Unbaues ben gehnten Theil entrichten. Daher ber Name Zehntland (Decumates agri). Die Gicherftellung Diefer Unfiedelung gefchah burch Schirms corps und burch Grangwalle. Die betrachtlichften Spuren von ben letten finden wir in ben Berschanzungen 3 Meilen fubmeftlich von

Regensburg, 1 Meile oberhalb Kellheim, bei ber muften Mart Baberfled, in bem Bintel, welchen die Altmuhl mit der Donau Gben ba beginnt ber, unter bem Ramen ber Teufelsmauer, bes Pfahle und Pfahlgrabens befannte Romerwall, beffen außerftes Ende, dem Dse. Weltenburg gegenüber, von den Wellen der Do-nau beneht wird. Er lauft in nordwestlicher Richtung, oft 3—4' über die Erdsläche erhaben, bis nach dem Dse. Klein-Lollenseld, 12 Meilen in schnurgerader Richtung sort. Kein Berg ist so hoch, kein Abgrund so jahe, kein Wald so dicht, kein Fluß oder See so tief, baß er von feiner einmaligen Richtung hatte abweichen muffen. Er berührt auf diefem Wege Die Ortschaften Laimersdorf, Altmanftein, Sandersdorf, Bandt und Rupferberg. Sier überschreitet er Die Altmubl und fest bann feinen Beg über Pfahlborf, Medershofen, Rais tenbuch, Ottmannsfeld, nordlich von Beigenburg, Gundersbach, Dorfbronn, Pfofeld (f. b.), Gundelshalm und Gungenhausen bis Rlein 2blenfelb fort. Sier, 2 Stunden von Gungenhaufen, bildet er, in sudwestlicher Richtung, einen Winkel und trifft bann auf Die Dorfer Dannelohe und Chingen, gebt an bem Befelberge vorüber, auf Monderoth zu und nimmt feine Nichtung auf Pfahlheim. Alle halbe Stunde trifft man, besonders in ben Balbern, auf Trummer runder, über der Mauer erbaucter, Thurme, zuweilen von bes beutendem Umfange. Landeinwarts aber findet fich eine Menge gers manischer Grabhugel. — Bon Pfahlheim geht der Romerwall, an einzelnen Stellen mehr ober weniger unterbrochen, burch bas Els wangeniche bis zur Ginigung ber ichwabischen Leine mit bem Rocher. Er berührt auf Diefem Wege Die Drtichaften Rohlingen, Dalfingen und Bafferalfingen. Zwischen ben gulett genannten Dertern wird ber Rocher überschritten und der fernere Lauf über die Dorfer Fahrens felb und Dewang und über ben Girenhof, hier unter bem Namen Teufelshede, fortgefett, bis berfelbe bei bem Dfe. Möglingen, im Remothale, 7 Meilen in berfelben Richtung gurudgelegt hat. — Dier verläßt ber Granzwall feine Richtung abermals, macht, rechts abgehend, einen flumpfen Winkel, geht, in der Rahe ber Ortschaften Tggingen und herrligkofen in die Gegend der St. Gmund und von bier über ben Sofleberg, Muthlangen und Weggau nach bem alten Caftell und nachherigen Alftr. Lorch. Dier macht ber Wall, burch bie Richtung nach R. B., fast einen rechten Binkel und geht, in Gestalt eines fast 8' boben Dammes, nach ber St. Belgheim (f. b.), im Burttembergifchen, auf ber erhabenften Blache gwischen bem Rocher: und Rems : Thale. Er ift hier, besonders auf Beideplagen und im Balde, fehr fichtbar, hat die Leine, als einen naturlichen Graben, vor fich, geht nun oftwarts an Seiboldsweiler vorüber, auf Edartsweiler gu, wo er mit einem bebeutenben Romercastelle in Berbindung fieht. Bwifchen Gausmannsweiler und Raifersbach ift er am iconften erhalten, oft noch bis 10' boch und oben verhaltnife

Er zieht fich bierauf immer in ber Richtung gegen maßig breit. Mitternacht nach bem Sobenlobeichen, junachft nach bem Drte Beis benhof, am nordlichen Abhange bes Gebirges, wo man ihn ben Schweingraben nennt. Bon Beibenhof geht ber Ball durch Solg und von bem Schloghofe in ein tiefes Thal binab, worin ber Beis ler Rlingen liegt. Auf bem Roderberge verfdwindet feine Spur: aber bei Murrhard (f. b.) findet fie fich wieder. 3m D. biefer St. lau't der Ball in gerader Richtung uber den Burrberg, Rlingenbach und Grab bis Mainhard. Much bier macht ber "Schweingraben" auf Des Balles Ditfeite noch Fronte gegen bas freie Germanien. -Bwifchen Grab und Mainbard ift Die befestigte Linie eine boppelte; beibe laufen, meiftens parallel, nebeneinander. Bon Mainbard giebt fich ber Ball fast genau von G. nach R. burch bas Sobenlobefche und wird besonders bei ber St. Debringen febr fichtbar. Er uber: Schreitet ben Rocher und bann die Jart bei Jarthaufen. - Bon bier an feblen genaue Rachipurungen; wir miffen nur, bag bie Bes festigunglinie fich nordwestlich uber Saufen und Mudau ober Dbers Scheidenthal in den Dbenmald bingieht. Aber fobald ber Grangmall bie Sohen berührt, andert er feine Beschaffenheit ganglich. Rur wechselnd finden fich bier Theile von Ball und Graben. Aber eine Linie von Caftellen, in ber Richtung von G. D. nach R. BB., bils ben eine fast unüberwindliche Stellung. Bier fcheint Die Befestis gungelinie aus einer Pfahlhede bestanden zu haben, mogu bie naben Balbungen ben Stoff in Ueberfluß barboten. 3m Ruden ber Linie gieht fich eine fast ununterbrochene Reibe von halb gerftorten Grab= malern bin. - Das erfte Caftell finden wir bei Schloffau, wo. nach einer bier gefundenen Steinschrift, eine Coborte Britonen fta= tionirt mar; bas zweite bei Beffelbach; bas britte in ber Gegend von Burgberg; bas vierte bei Gulbach; bas funfte bei bem Bains hause, ohnweit Bielbrunn in ber Berrichaft Breuberg; bas fechete awischen Lugelbach und Gedmauern. — Bon hier lief bie befestigte Linie in einem Grunbe, ber noch jest ber "Romergrund" beißt, bis gur Mundung ber Mumling nach Obernburg, Diefem febr feften Standorte ber Rom. am linten Mainufer oberhalb ber Mainfurth (Hadriani vadum f. b.). Sier fcbloß fich die Pfahlhede bes Doen: malbes an ben Pfahlgraben, ben Romermall Dr. 1, an. (Rnapp, Bilbelm.)

e. Der Ball bes Probus, Rr. 5, entstand, als bie Alemannen im Laufe des 3. Jahrh. bas vallum Hadrioni oberwarts burchbrochen und sich schnell in dem Lande zwischen Donau, Rhein und Main ausgebreitet hatten. Bergebens waren die Anstrengungen Caracalla's, Aler. Sever's und Balerian's, sie wieder daraus zu vertreiben. Bahrend ber Anarchie, unter Gallienus, brangen sie sogar über den Rhein nach Gallien und über die Donau tief in Rhatien ein. Als bas rom, Reich sich endlich wieder ein Benig er

holt hatte, siegten Aurelian und Probus zwar mehrmals; ungeachtet bieser Siege aber konnte man die Alemannen nicht mehr ganz zuruckbrängen. Geschichtlich wissen wir, daß K. Probus sie nur hinter die Oberdonau, den Nedarsluß und die Alb zurückbrücke. Er gab daher den Theil des Gränzwalles, welchen die heidnischen Milizenehedem besetht hielten, auf, behielt nur den Limes transdauubius dis Vorch an der Rems dei und legte die neue besessigte Gränzlinie in den J. 276—281 so zurück, daß sie sich auf einmal in der Richtung über den Schienhof auf Hohen: Nechberg (s. d.) wandte. Aus jener Zeit sind der 2 Stunden lange Wall zwischen den Schl. Rechberg und Hohenstaufen (s. d.), serner daß Castell Stauseneck, die Bergschl. Ramsberg, Scharpsenberg, Hohenstein und Helsenstein (s. d.), sämmtlich an der nördlichen Gedirzsette der Fils gelegen; dann die Castelle auf der süblichen Bergkette, welche die zum Neckart hinunter reichten und von denen hier und da die Ringwälle sich noch erbalten haben; auch die Grundbauten zwischen Psahausen und Köngen (s. d.) gehören hierher, so, daß es sast sches bes stimmt. (Buch ner.)

f. Der Wall des Honorius, Mr. 6, entstand erst, nache bem die eben beschriebene Granzlinie des K. Produs aufgegeben worden und das Römerreich, durch die Theilung um die Salfte gessschwächt, nicht mehr im Stande war, dem Andrange der mit Geswalt aus ihren Wohnsigen verdrängten nordischen Volker zu widersstehen. Jest, zu Ansange des 5. Jahrh., legte K. Honorius die Granze des Römerreichs in Deutschland abermals hinter die Linie des Donaus und Allerstromes so zurück, daß sie nur das Alpgebirge mit dem Schwarzwaldkr., Wurttemb, in sich schloß. Dies vallum-Honorii lief von der Donau dis zum Neckar über den Rücken der Alp dis an die beiden Lauterst, hin. Hier reichte eine Burg gleichs sam der andern die Hand. Es muß sür die Deutschen kein geringes Stück Arbeit gewesen seyn, diese seste Lautern zu durchbrechen. (Buchner.)

Mömerzüge sind jene alterth. Reisen, welche Deutschland's.
neunewählte Kaiser nach Italien machten, um daselbst vom Papste; anerkannt und von italienischen Basallen gehuldigt zu werden. Im I. 962 ward zuerst Otto I. vom Papste Johann zum rom. K. geskrönt. Die Kosten eines solchen Zuges trug das deutsche Reich, welches auch eine Begleitung stellen mußte, die aus Grasen, Rittern, Bischöfen und den Reisigen und Knappen der St. bestand. Fast 300 I. datten die K. diese Züge unternommen, die endlich der Zwiespalt, mit den Papsten und die sehr bedeutenden Kosten sie einschlafen tießen.

Möttingen, Df. a. b. Tauber, ohnweit Balbern, Untermaintr., Baiern. — Die hiefigen Ruinen eines rom. Caftells zeigen fich in Form eines kleinen und eines großen Quadrats, ganz benen bei Druisheim ahnlich. Der sogenannte hartweg ift ein Ueberbleibs fel ber alten Straße. Auf ben bohen, besonders langs dieser Straße, liegen mehrere alte Burgstalle. In ber Umgegend von Besthausen, Kampsenburg, Lauchheim, Unterscheibeim fand man goldene, silb berne und kupferne Romermungen. (Buchner.)

Mohitsch, Kifn., Unter Steierm., Desterr. — In ber Rabe bestand ein, der Sonne geweiheter, Tempel, welchen Aurel Justinian wiederherstellen ließ, laut Steinschrift: "Templum. Dei Sol. Inv. Mit. Aurel. Justinianus. V. P. Dux. Labesactum.

Restituit. (Gruter.)

Mohrberg, Df. bei Salzw., Reg. B. Magbeb., pr. Drw. Sachs. — Der Grabaltar auf dem Pfarracter, 12' lang, 9' breit, rubet auf 3 hohen Grundsteinen. (Bedmann.) — Nahe babei eine keilsormige Streitart und ein Streithammer. (v. Ledebur.)

Roitsich, Df. bei Torgau, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachs. — In einem, 18' hoben, mit 2 Steinkranzen umgebenen Grabhugel, eine vom Babne ber Beit ftark benagte Urne von Bronzeblech, mit hochgetriebener Perlenreihe in ihrer Bauchgegend. (Jahres:

bericht C.)

Moland (Rolandsfäulen). - Diefe coloffalen Bilbfaulen eines gebarnischten Mannes werben in Ortschaften bes nordweftlichen Deutschland's, a. b. BBefer, Elbe und Gaale, angetroffen. Go finden wir fie unter andern ju Belgern (Deigen), Branden: burg, Braunschweig, Bremen, Buch (bei Tangermunde), Finfterwald (Laufit), Salberftabt, Salle (Sachf.), Sams burg, Rinsbergen (Mart), Dagbeburg, Reuhalbenss leben, Reuftabt (Roin), Morbhaufen, Drbrat (Df. im ehem. Meifnischen Rr.), Perleberg, Polgin (hinterpom.), Stenbal, Reichenwald (Laufit), Bebel (Samburgifch), Berbft zc. Saft Mues - Ramen, Beit, Belb, Drt und 3med ber Rolande ift buntel. Rach ber Boltsfage follen fie ben fabelhaften Ritter Roland aus ben Beiten Rarl's b. Gr. barftellen. R. Beins R. Beins rich V. gab ben Bremern in ihrem Freiheitsbriefe vom 3. 1111 bie Erlaubnig, ihren 184' hohen Roland mit einem Schilbe und bem faiferl. Bappen gu gieren. Die fruheften Rolande maren plump und von Solg. Un die Stelle bes bolgernen ju Magdeburg fam i. 3. 1459 ein fleinerner. Doglich, bag biefe Ginnbilber, mit bem Schwerbte ber Gerechtigfeit, Die bobere Gerichtsbarteit eines Gerichtesprengels andeuten und ber Rame Rugeland, mo man Berbrechen ruget, bezeichnen follte. Birtlich murben vor fol: den Gaulen bier und ba die Todesurtheile vollzogen und alliabrlich offentliche Tange gehalten.

Rommersborf, Abtei bei Engers, Reg. B. Cobl., pr. Prov. Rieberrb. — Bon bem biefigen Pfahlgraben ftreicht eine rom. Die

litairstraße nach Biber bin. Rudwarts liegt noch eine runde Schange, die "Alte-Burg", von welcher aus man den "Heidensgraben", über den höchsten Bergruden dis zur Straße über "Alted" ununterbrochen verfolgen kann. Dieser Alted ift ein, etwa 600 Schritte vom Pfahlgraben stehender, sester, runder Thurm von 120 Schritten Umfang. Die Bertiesung, welche von hier in die Ebene hinabsührt, scheint die alte Aufsahrt gewesen zu seyn. Tener Deizdengraben, welcher auch zwischen Oberbiber und Braunsberg noch sichten ist, scheint ein Stud der ersten militairischen Linie zu seyn, welche Drusus gegen die Ansälle der Deutschen ziehen ließ, und wovon man auf Bergrücken und in Wäldern, längs dem Rheine, hier und da noch Theile sindet. (Dorow.) — Die Erbauer der Abtei Rommersdorf nahmen ihr Baumaterial von dem nahen, zerzstörten Victoria dei Biber, wie aus den Resten des Klosters und den Granitsaulen der Capitelsstube erhellet. (Steiner.)

Mommerstirchen, Df., Reg. B. Duffelb., pr. Rheins rov. — Zwischen bier und Bill fand man Spuren eines rom.

Lagers, Steinfarge und Urnen.

Romove, Reg. B. Konigeb., pr. Prov. Dftpr. - Muf. anmuthiger Aue bieses alten Gottersibes grunte eine, im Stamm-burchschnitte 6 Ellen starte Eiche. In drei Nischen oder Blenden ihres Stammes standen drei Gotterbilder, das Haupt der gottlichen Trias: Perkunos, Potrimpos und Pikullos. Die heilige Eiche, Rig. 1032, war unten mit hohen Tuchvorbangen verhullt. Rund um ben Gotterfig war in meilenweiter Ausbehnung ber b. Balb, ben, bei Tobesstrafe, fein Ungeweihter betreten und in weldem tein Baum gefallt werben burfte. Fig. 1033 bis 1035 giebt biefe Gotter vergrößert. Db Romove vielleicht bas jehige Gut Romehnen bei bem Df. Lengniethen, im Rr. Fifchaufen, fenn mag? (Boigt.) — Epater vermehrten fich bergleichen Gotterfige in Lite thauen und Preugen. Dicht leicht gab es hier einen h. Walb, wo nicht bas Bild bes Donnerers verehrt worden mare; noch jest fagt man in Litthauen bei einem Gewitter: "Percunos granja" (Pertunos bonnert). Einzelne Namen von Orten, wo ihm geopfert marb, haben fich bis jest erhalten; 3. B., bas Df. Pertunten zwifchen Tapiau und Labiau und noch brei andere gleiches Namens, Desgleichen Derkunischten und Pertuntanten, unfern Gums binnen. — Bor ber h. Giche ju Romove brannte ein ewiges Feuer, fur beffen Erlofchen ber machhaltende Priefter mit bem Sobe buffen mußte. Aus Stein loctte man dann bas h. Feuer auf's Neue bervor. Die Priefter frochen auf ben Anicen zu bem Baume bin, entgundeten die Flamme und verbrannten in ihr ben Schuldigen. Der Donner mar bie Sprache, in welcher ber Angebetete ben Prieftern feinen Billen vertundigte. Man opferte ibm Roffe, Rinder und gefangene Seinde. Eraf ber Bligftrahl einen Menfchen, fo hatte Perkunos ihn in die Gemeinschaft der Gotter gerusen. Bon ihm kam Sonnenschein und Regen, denn er war auch der Sonnengott und sein Haupt beshalb von zwolf Strahlen umgeben. Allen, welchen er Gesundheit verlieh, war er Hulfsgott. Die Achte seines h. Feuers diente den Kranken als Heilmittel, und die Genesenen brachten ihm Dankopfer und Gelübbe. Bei einem Geswitter siel alles Bolt auf die Knie, schlug mit der Stirn den Bosben und rief: "Gott Perkunos, erbarme dich unfer!"
Hatte derselbe dem Griwe (Oberpriester) Glück verkündigt, so ers solgten stöhliche Gelage.

Perkunos scheint dem standinavischen Gotte Thor nahe zu stehen. Fig. 1036 ist eine neuere Abbildung von ihm; Fig. 1088 und 1039 sind altere Bilder. (Falten stein,

Mone.)

Die zweite Gottheit in ber norbischen Trias, Potrimpos, brachte Glud im Rriege, wie im Frieden, fpendete Fruchtbarkeit, ben Segen bes Felbes und ber Bauslichkeit. Wie Perkunos ein Sott Des ermarmenden und vernichtenden Feuers mar, fo Dos trimpos ein Gott bes befruchtenben und gerftorenben Baffers. Getreibegarben und Beibrauch murben ibm, beffen Saupt mit Mebren geschmudt mar, geopfert, boch nicht immer mar er mit uns blutigen Opfern gufrieden; benn auch Rinder wurden ihm gefclache tet und in brennendem Bachfe ju Afche verbrannt. In einer gros fen Urne mard zu feiner Ehre eine Schlange — ben Preugen ein b. Thier - gefuttert und unter Achren verborgen. Bielleicht mar Potrimpos eine weibliche Gottheit und bes Donnerers Gattin; benn fein Bildniß glich einem freundlichen Junglinge ohne Bart, ber bem Perfunos anlachelte. Einige neuere Geschichtforscher finden baber in Diefem Mannweibe Die Mutter ber Gotter, beren Zacitus, als bei ben Aestiern bochverehrt, gebentt. - Bielleicht mar fie bie fandinavische Frigga ober ber Friggo in Upfala und fpater ber flavifde Pripegala. (Richter im Dierer.)

Die britte Person der gottlichen Trias im heidnischen Litthauen und Preußen, Pikullos (Pikollos, Potollos, Perkullus), war der Gott des Todes und der Unterwelt oder das versnichtende Wesen, wie denn durch die Trias das Erschaffen, Erhalten und Zerstören personissieit ward. Der Zerstörer ward als alter, battiger Mann mit todtbleichem Gesichte, das Haupt mit einem weißen Tuche umwunden, dargestellt. Drei Todtentöpse, der eines Menschen, eines Pserdes und eines Stiers, waren seine Sinde bilder. Ihm wurden Menschen, Schase, Pserde, Rinder und Boden geopsert und bas Blut derselben am Fuße der h. Sche ausgegossen. In seine vielen Opferstätten im Lande erinnern die auf und gekommenen Namen Polenken, Pachollen, Patullen, Potollen, Pachullen, Pachollen, Pachullen, Pachollen, Pachullen, Pachollen, Pachullen, Pachollen,

rung ber Gotterbilder in menschlicher Gestalt: "Als bie Bilbniffe ber brei spatern preugischen Sauptgotter in den Blenden des biden Stammes ber h. Giche an ber Romove querft von ben Prieftern aufgestellt murben, munderten fich die alten Candeseinwohner baruber, weil fie fruber noch tein Bilbnig eines Gottes gefeben, fondern nur Sonne und Mond angebetet und fur ihre Gotter gehalten hatten." (Boiat.)

Romula, St. bei ber Munbung ber Alt in bie Donau, ba, wo Trajan einft bie fteinerne Brude uber bie Donau baute.

Roomberg (Agrippae praetorium forum), eine ehemalige

Romerstadt der Bataver, nahe bei Leiden.
Rofenberg, A. Gadebusch, Medlenb.: Schwerin. — 3mei Steinsehungen, deren eine das Landvolt "Riefencapelle", bie andere "Reefen : Deege" ober auch "Steen = Reege" (Steins reihe) nennt. Bene ift ein 30' im Durchmeffer großer Rreis von Steinen, die nur mit den Ropfen aus der Erde hervorragen. In Diefem Grabe wurden, innerhalb bes Steinfreifes, nur Urnenfchers ben, Kohlen und Afche gefunden. — Das hunengrab "Steens Reege" hingegen, von R. nach S. 24' lang und 12' breit, von großen Steinen errichtet, mit Erbe angefüllt, gab bem Sauptmann Bint reiche Beute; 16 Meffer und 4 Reile, alle aus Stein, und in Urnen noch 2, nur 1" lange und &" breite, nicht geschliffene, aber regelmäßig und glatt behauene Reile von grauem Feuerstein; ferner ein großer eiferner Streithammer und einige und 20 Rorallen von braunem Bernftein. In andern Bunenbetten Diefer Gegend lagen flare Rorallen von blauem Glafe. (Bifch.

Rofenthal, am Bobtenberge bei Schweibnig, Reg. B. Lieg. nit, pr. Prov. Schlesien. — Bei Grundlegung bes Schl. fand man Ringe, Armbander, Thongefaße, Gerathe von Bronze und eine vortrefflich gearbeitete Streitart, wie Fig. 1040 sie von zwei

Seiten zeigt. (Bufding A.) Bgl. Funen. Mofits (Rufit), Df. a. b. Eifter, ohnweit Roftrit, herre fcaft Reuß Gera. — Um bas 3. 1824 wollte ber Orterichter feine Bohnung erweitern. Bei ber Grundlegung traf man auf ein zur Salfte eingesturztes Gewolbe. In bem noch bestehenden Theile bef. felben fand man ein irdenes Gefag. mit Galgglafur, brei eiferne Schluffel und einen gerbrochenen Schluffelring. Die Schluffelgestalt und der vollig aufgelbi'te Buftand bes Gifens, an welchem ber Magnet feine Birtung mehr außerte, deuten auf ein hohes Alter. (21berti.)

Roffitten, Df., a. b. furifchen Nehrung, pr. Prov. Oftpr. -Im 3. 1803 fand man im Ader zwei Silberrollen (zusammen 2 Pft. 13 Both schwer), beren mehrfaches Gewinde, Fig. 1041, gestempelte Anopse haben, welche ein zum Umtausche bes Bernsteins bestimmtes ebles Metall erkennen laffen. Tehnliches fand sich auch in andern beutschen Oftseelandern, 3. B., ju Gorig und Grablow.

(v. Lebebur.)

Roßdorf, i. d. Betterau, Grift. heff. — Eine in ber Rabe ges fundene rom. Munge aus ben 3. 161 bis 180 n. Chr. hat die Umschrift: "Lucillae Aug. Antonius A." und auf der Kehrseite eine stehende weibliche Figur mit ausgestreckter Rechte und einem Stab in ber hand. (Steiner.)

Roghof, Df. zwischen ber rom. Granzwehr und bem reche ten Mainufer, Untermaintr., Baiern. — Ginft rom. Castell.

(Steiner.)

Moßleben, Alft., Reg. B. Merseb., pr. Prov. Sachs. — Im Wege nach Ziegelsborf fand man im J. 1821 die Bronzeplatte Fig. 1042, mit der Devotion des M. Curtius. — Dergleichen Alterth., die ihre rom. herkunft nicht verläugnen können, fanden sich auch dei Alzey und zu Teudig. Sie dienten als Berzierung des Brustriemens rom. Ritterpserde. — Im J. 1826 ließ der Schulze Herbst ein vor seinem Hostbore, mitten im Fahrwege, liegendes, längliches Steinquadrat ausbeben. Es fand sich unter dem selben ein 4' langes, von S. nach R. laufendes, aus Kalksteinplatten zusammengesetztes Steingrab, Fig. 1043, worin ein gekrümmtes, wenschliches Skelett auf Steinpflaster lag. Neben ihm stand der Becher, Fig. 1044, von hartgebranntem Thone. Der Körper scheint einem Frauenzimmer anzugehören, welches, nach den sehr gut erbaltenen Zähnen zu urtheilen, nicht alt gewesen senn kann. (Kruse B.)

Roftock, St. a. b. Warnow, Medlenb. Schwer. — Auf hiesiger Universitats: Bibliothek wird eine Konigskrone aus bem germanischen heibenthum aufbewahrt, welche, nebst der im danischen A. Biborg gesundenen Krone und dem goldenen Diadem aus bem Teiche bei herlit, bis jeht die einzigen auf uns gekommenen Kostbarkeiten dieser Art sind. Bergl. die Abbildung bei Langens

Tredow.

Moteberg, ein Weiler bei Zagenhausen u. Cannstadt, Reckarkt, Burttemb. — Ein Grabbugel mit zwei Menschensteletten, Ringm und gegossenen, 1 bis 2" hoben, metallenen Gefäßen, worauf Renschen und Thiere nachgebildet sind. Die Fuß = und Armknochen bes einen Gerippes hatten noch ihre Ringe; auch lagen an beiden Seiten des Kopfes goldene Ringe. Daneben stand ein verdeckter Aschenkrug. Das zweite Gerippe, ganz mit Steinen umgeben, war auch mit einer Steinplatte zugedeckt. (Sattler, v. Memsminger.)

Nothenburg, mit ber Altst. Ehingen, a. b. Nedar, Schwarze walder., Burttemb. — Bei bem Aufgraben ber Sauerquelle, am Eingange zu ben Sieben Thalern, fand man in einer Tiefe von 20' gegen 300 rom. Munzen, von allen Größen, aus einer Art Mefs

fing (aurichalcum). Die alteste war aus bem 4. Consulate Bespasian's (3. 72 n. Chr.), die jungste von Balentinian (3. 364), bei bessen Buge gegen die Alemannen sie in der Quelle versborgen worden sehn mögen. Noch merkwürdiger ist die Aussindung bes 12' hohen Denksteines mit dem gelockten Apollo (Grannus), der sich an eine Urne anlehnt. Diese, dem Apollo geweihte Beilsquelle ward also schon von den Rom. benutt. Auch wurden um Rottenburg her rom. Alterth. gesunden, z. B., Geiäße aus Siegelzerde mit erhabener Darstellung des Kampses der Pygmaen mit den Kranichen ic. Einige hatten den Stempel: "Sumlocen", welscher Rothenburg als die Romerstadt dieses Namens beurkundet, (Morgenbl.)

Nottenburg, Bergfestung bei Grafenberg, Obermainfr., Baiern. — Der hiesige "heiling" ober h. Sain ift ein feltenes Ueberbleibsel aus ben Zeiten bes beutschen Seidenthums. Im Umsfange bes Walbes, nahe bei ber Strafe von Nurnberg nach Baisreuth, liegen auf brei Begrabnigplagen gegen 40 Sugel von 5 bis

10' Bobe. (Rrufe B.)

Nottweil (Samulocenae), St. a. Nedar, Schwarzwalder., Burttemb. — Aus der Erforschung der rom. Straße von Regio nach Vindonissa hat man die Ueberzeugung gewonnen, daß die Arae flaviae im alten Rhatien hier (nicht zu Nordlingen) zu suchen sind. (Zapf, Jahresb. F.) — Das rom. castrum lag am rechten Nedaruser, Rottweil gegenüber. Auf den Feldern weit umber, die zum Zusammenstusse best nuch der Prim hinunster, wurden rom. Alterth. in Menge gesunden: Gefäße und deren Scherben, Trümmern von Mosaikboken und Röhren von ehemaligen Badern ze. Aus dem Stempel eines Legionssteines "L. III." (Legio tertia) sieht man, daß eine Abtheilung der dritten Legion bieses Lager besetzt hielt. Ein anderer Stein mit der Inschrift: "D. Bives Trivis Sacrum" war den Schutzgöttern der Wege geweiht und scheint auf der großen Heerstraße, welche, von Dittingen her, zu dem Lager sührte und noch die alte Hochgesträß heißt, gestanden zu haben. (Buchner.)

Rotich, Df. bei Torgau, Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sachfen. — hier und bei bem naben Df. Sulpit viele Bunen-

graber. G. auch Roitfc.

Nuchotv, Fürstl. Schaumb. Lippe'sches Gut im Medlenb.
— Rechts, an ber Landstraße von Sternberg nach Gustrow, ward in den J. 1820 und 1821 der "König sberg" ein Erdegels grab von 20' Sobe und 200' Umfang, ohne außerlich sichtbare Ringsteine, aufgegraben, bessen frühere Gestalt, Fig. 1045, punctirt bezeichnet. In der Mitte des Grabes fließ man, nach Abraumung einer Erdschicht von 5' Dide, auf eine Wolbung von Feldsteinen, beren Durchmesser am Boden 14' betrug. Darunter lag in ber

Richtung von D. nach 2B. auf einem Steinpflafter ein ausgeboblter Eichenstamm von 12' Lange und 6' Breite, in welchem Die Leiche unverbrannt beigefest mar. Der Gichenftamm mar großtentbeils vergangen, jeboch nach feiner gangen Musbehnung noch erkennbar. In Der Soblung Diefes Stammes lag bas Gerippe eines mannlichen Rorpers. Die Gebeine ber Leiche maren, bis auf Die Birnicale, welche fehlte, fast alle gut erhalten und beuteten auf einen mann: lichen Korper von 7' gange. Die Babne maren gefund, Die Arme lagen ausgestredt neben bem Rorper. - Dies Grab gab eine ber reichsten Musbeuten. Dem Gerippe gur ginten lag ein Schwert von Bronge, bas, wie bie orybirten Bruchenden beweifen, gerbrochen in's Grab gelegt mar. Es mißt mit ber nur 3" langen Griffgunge Rechts lag ein Scheermeffer und baneben ein vierediger Griffbefchlag, beides von Bronge. Un jeder Sand lag, bei ben Fingerknochen, ein Fingerring von boppeltem Goldbrabte. In ber Bruftgegend fand fich eine Beftel mit zwei Spiralplatten und eine Nabel. Bu ben Fugen ber Leiche ftanben eine fcmarge Urne von feiner Maffe, 5" boch, ohne Bergierung und eine zweite, faft 4" bobe, buntelbraune Urne von febr feiner Daffe, mit fenfrecht ges ferbtem Bauchrande. Diefer Steinfetung gur Ceite fand man eine ameite Bolbung von 10' Durchmeffer, aber ohne Garg; auf bem Steinpflafter berfelben lag eine Daffe übelriechender Erbe. Bu bies fem Begrabniffe mar offenbar ichon Leichenbrand angewandt. Die bier auf fleinen Raum gufammengebrangten Alterth. maren: gwei fpiral:cylindrifch gewundene Fingerringe von doppeltem Golodrabte; aus Bronge bereitet fanden fich zwei gewundene Salfringe, zwei Paar maffive Sandgelentringe, zwei Rabeln, beren eine einen plats ten und die andere einen Doppelknopf batte, ein gefrummtes Deffet mit Griffgunge, eine runde Buchfe mit Benteln jum Durchfdieben eines Ringes, ein Paar Sandbergen und eine Urne. - Defflich fand fich eine britte Steinanbaufung mit vier gertrummerten Urnen, verbrannten Rinderknochen, einem fleinen Fingerringe von Bronges brabt, bergleichen Bruchftuden und Reften eines Salsbandes. -Bur linken Seite bes einen Begrabniffes fand, gwifchen Steinen, noch eine große Urne; fie enthielt einen golbenen Fingerring, einen Doppelknopf aus Bronge, ber bei ber Musgrabung noch Refte von Leber enthielt, ein brongener, vierediger Befchlag (Scepterring?), bergleichen auch in bem Ronigsgrabe von Lebfen gefunden marb. - Der Ronigsberg genannte Grabbugel Scheint einer gangen Rrieger: ober Furftenfamilie angebort ju haben. - Da aus Borftehendem flar hervorgeht, daß in Erdegelgrabern mehrere Todte beigefett murden, fo icheint ber Sugel burch bie fpater angefetten Begrabniffe feine langliche Geftalt und mehr Umfang gewonnen ju baben. (Lifd.) - Bgl. bie altbeutiche Opferflatte bei Balbers

ftabt, mo bie Grabstatte vieler Beerbigten auf bie namliche Beife

sich verlängerte. (D. H.) **Rubimora**, s. Ulpia-Trajana. **Rubisleben**, Df. bei Arnstabt a. b. Gera, Fürstenthum Schwarzburg: Sondersbausen.

— Im J. 1701 sind hier ausges graben: In einer oben parabolisch gespissen une ein gewundes ner Fingerring und eine mit Drabt ummundene brongene Rabel.

(Dlearius.)

Mubeland, a. b. Bobe, Suttenort im Barge bei Blanten-burg, Braunicon. — hier die Baumanns : und Bjelshohle, beide voller Tropssteilde. — Bei Bjelstein verehrten die Harzer den guten Gott des Lichts Bjel, Bjelbog. Die Diesner desselben bewohnten wahrscheinlich die Tropsstein-Sohle, vor deren Eingange das Gohenbild fland. Es ward, so wie das abnaliche bei Blankenburg, durch Bonisacius zertrummert. Vielleicht verschloß man bamals ben Gingang jur Boble burch Steinmaffen, benn man entbectte fie auf's Reue erft im 3. 1672. — Auf dem Bjelfteine fieht man, der dortigen Schieghutte oftlich, noch eine Chene mit einem langlichen Biered und altem Mauerwerke. -Muthmaglich ftand bier bas Bohnhaus bes Gogenpriefters, und 50 Schritte weiter, nach D., war auf einem, vom Blige beschädigten, Felsen mahrscheinlich ber Standort bes Gogen, denn Die eine Seite Des Fellens ift fichtbar behauen, Die andere burch Mauerwert ibr gleich gemacht und unter ben Trummern liegen viele behauene Steine. Zuch bie noch erhaltene Bolksfage und bas nach D. gelegene Bals balla fprechen dafur. Daß der Barg vorzugsmeife ben Baldgott ber alten Sachsen verehrte, icheinen auch noch mehrere hiefige, nach ben Bielstempeln benamte Ortschaften anzudeuten, 3. B., der Dors nen:Biel, Giden:Biel, Espen:Biel, Stein:Biel ic. (Sagittarius, Stubner.)

Muctingen, Df. a. b. Nordseite ber Kingig, Prov. Sanau, Großbergogth. Beffen. — Bestlich vom Orte und sublich von der Chausse liegt eine sanfte Erhebung des flachen Landes, die jest Ischurgische Alte: Burg, welche icon lange eine Fundgrube von rom. Mungen und andern Alterth. war. Das bedeutende Mauers werk des ehemaligen Castells, welches bei'm Pflugen des Feldes zum Vorscheine kam, veranlagte regelmäßige Nachgrabungen, die ein vereinigtes Schwitz und Bafferbad zu Tage brachten, bas jest mit Pappelbaumen umgeben ift und in zwolf Abtheilungen, burch 2 bis 3' hohes Mauerwerk getrennt, vor Augen liegt. Eine reine Quelle kommt aus den Ruinen dieses Gebaudes hervor und flicft nach ben naben Wiesen ab. Man sieht noch, baß sie ubers wolbt gewesen ist. Der Name "Altenburg" bezieht sich auf bas bier gestandene rom. Castell, in bessen Ringmauern bas Badehaus stand. Das Castell scheint einen Raum von 30 bis 40 Morgen

eingenommen zu haben. Die bier gefundenen Mungen baben bas Geprage ber R. Trajan und habrian. Die Furftl. Soll. zu Lans genselbold und Birftein bewahren die Ausbeute. (Steiner.)

Mudenau, Df. im Dbenmalbe. -3mifden bier unb Dhrenbach, bis in ben Beilbacher Grund, bei ber Abtei Amorbach,

gieht fich ber moblerhaltene rom. Pfahlrain bin.

Rudesheim, Fifn. a. Rheine, Bingen gegenüber, Bergogth. Raffau. - Das hiefige, mabricbeinlich ju ben erften Rom. binaufs reichende, urfprungliche Romerwert biente bem Drufus Caftelle gu Bingen als Brudentopf am rechten Rheinufer. Erft neuerlich ent= bedte man in biefer vieredigen Burg ein unterirbifches Gewolbe mit

rom. Gefagen, Urnen und Glafern. (Schreiber A.) Rügen, Oftfee:Infel, Reg. B. Stralf., pr. Prov. Pomm. - Sie ift reich an Alterth.; ihre alteften Bewohner maren Germanen, benen Bertha angehorte. Spater marb fie Religionsfit ber Benden: Claven und beruhmt burch die Gogentempel ju Ar. tona und Gary (f. b.). — Auf ihrem oftlichen Theile, ben Stubbeniger Bergen ber Salbinfel Jasmund (f. b.), hatte Bertha ihren Bohnfit. In ben alteften Beiten bing Die Infel mit Domm. jufammen; eine alte Sage behauptet, bag ein Sturm Die Infel losgeriffen habe. Die fpateren flavifchen Bewohner murben von Fursten regiert, die ihren Bohnfit im Soll. Rugigard auf Rugard, einem Sugel bei Bergen, hatten. Schon im 3.813 follen bie Bewohner bie driffliche Lehre angenommen haben. Gpa= ter fielen fie wieber in's Beibenthum gurud. 3m 3. 1168 befehrte Ronig Balbemar von Danemart fie abermals burch bas Schwert. In ben Sturmfluthen von 1309 und 1317 ward die Infel febr verwuftet und die Infel Ruben von ihr abgeriffen .- In Burgringen und Befestigungen aus beibnifcher Borgeit finden fich noch: ber Rugard, ber Ball bei Beng ("Zunwall"), ber Schlogs mall bei dem Berber in der Ctubbenit, der Ball ber Uferfpite Bengft in ber Stubbenit, ber große Ball bei Rowenhagen an einem Sumpfe, Die Balle um ben Canbfit Balom, Die Balle bei bem Df. Pubnim und ber runde Ball auf ber Beibe bei Barg. Die Granit ber Infel icheint ein undurchbringlicher Urwald ges wefen gu fenn; man findet fein einziges Dentmal bes Alterth. barin, mabrend bie ubrige Infel bamit angefullt ift. (Sabresbericht, Unter allerlei Grabbugeln auch Sig. Grumte, Bollmer.) -1046 und 1047 bier und in gang Pommern.

Rühn, A. Marnit, Medlenburg. - Sauptmann Bint fand hier im 3. 1804, in fonderbarer Busammenftellung, einen ebernen Degenknopf in Rhombusform, eine Angahl blauer Glasperlen und den hohlgegoffenen, jum Befchlag eines Stabes bestimmt gewefenen Ditertopf aus Erg, mit Spuren ber Bergolbung. Die noch baran befindlichen eifernen heftnägel und bie moberne Arbeit machen aber bas bobe Alter biefes Ropfes verbachtig. (Lift.)

Rüffelsheim und Raumheim, am linken Main, unfern ber jetigen Mundung dieses Stromes. — Oberhalb bes ersten und unterhalb des letzten dieser Df. sinden sich deutliche Spuren des ehemaligen Flußbettes, in welches noch jetzt die Hochgewasser des Mains dringen. Dieser Strom nahm damals seine Richtung nach Schonau und Bauschheim, vereinigte sich hier mit dem von Ustbeim kommenden Neckar vor der Abgradung seines ehemasigen Laufes. Die vereinigten Flusse mundeten dann dei Giensheim in den Rhein. Der Umstand, daß Kostheim, das alte Trajan's-Caffell, welzches jetzt am linken Main liegt, seine Semarkung noch immer an beiden Ufern des Mains hat, machen es wahrscheinlich, daß diese alte Mainmundung noch zur Zeit der hier hausenden Kom. stattgezfunden habe. (v. Raifer.)

Ruft, A. Goldberg, Medlenb.-Schwer. — Gin Arthamsmer von felten er Schonheit aus grunlicher hornblende, mit bem Stielloch in ber Mitte, nach beiden Seiten hin abgebreitet und augeschäft, mit eingeschliffenen, hochstehenden Randern an der

ichmalen Geite. (Bartich.)

Rügenhagen, bei Schiefelbein, Reg. B. Coslin, pr. Prov. Pomm. — Auf ben Medern zwei so eigenthumlich lange Steinsgrabfreife, wie ber bei Schlonwig beschriebene.

Rugowit (Rugiamit), f. Gary I.

Mugier (Ruticlei), germanisches Bolk, welches ben westlichen Theil ber Nordkuste Deutschland's und die Insel Rügen bewohnte. Ihre Hauptstadt war Rugium, jest Camin in Pommern. Sie verehrten die hertha, hatten Könige und bedienten sich im Kriege runder Schilder und kurzer Schwerter. Im 5. Jahrb. erscheinen sie unter Attila's Her in Italien. Nachbem die Gothen in Pannonien die Styrer von der Nordseite der Donau vertrieben hatten, nahmen die Rugier deren Wohnsite im heutigen Desterreich und Ober-Ungarn ein. Nach ihnen wurde das Land Rugiland genannt. Durch die italischen Gothen unter Odoaker an der Donau geschlagen, schossen sie sich mit ihrem damaligen Könige Feletheus an die Gothen an und zogen mit nach Italien. Daher verlor sich auch ihr Name unter dem der Sieger. (Bergl. Ulmerugier.)

Rugium, f. Regenwalbe. Rubenthal, f. Bodum.

Munen, Schristzeichen, beren die nordischen und nordgermasnischen Wilker Unfangs zur Bezeichnung ihrer Begriffe, spater als Lautzeichen sich bedienten und welche aus einzelnen geraden Strichen bestehen. So bezeichnet, z. B., 1 i, t 1, 1 ober t t, Y k, X a,  $\lambda$  o, y f, P d, Y m, A r, Y g, Y v. — Man hat zu Munschen ein Runen-Uphabeth aus bem 8. Sahrh. und ein anderes in

St. Gallen aus bem 10. Jahrh. Man fcbrieb balb von ber Linken gur Rechten, balb in ber entgegengefetten Richtung, balb von oben nach unten. Sinsichtlich ber Form unterscheidet man von ben ges wöhnlichen Runen, beren jebe ihren Stab hat, Diejenigen, wo alle Runen einer Beile einen gemeinschaftlichen langen Stab haben und folde, welche ohne Stab gefdrieben find und nur aus einzelnen . Strichen bestehen. Rach ber nordischen Mothe find bie Runen von Dbin erfunden, auf welchen fich überhaupt Mles gurudführt, mas auf Gultur bes burgerlichen Lebens Bezug bat. Der Gebrauch ber Runen verbreitete fich auch weiter nach 2B. und G. Bei ben Uns gelfachfen, Schweben, Rormannern und Islandern findet man fie in ber Myfterienlehre. Db fie auch ben Germanen gugufchreiben find, ift begihalb zweifelhaft, weil man es aus ben in Rethra ge-funbenen Alterth. schließen mußte, welche Ausgrabungen man ficher nicht unverfalfcht ließ. Das an Runenfteinen reichfte gand ift un: ftreitig Schweben. Roch in ber Mitte bes 18. Jahrh. bebienten fich bie Dalekarlier bafelbft eines mit lateinischen Lettern vermehrten Runen-Alphabeths. Doch im 3. 1831 fand man felbft in Gronland, unter bem 73. Breitengrade, ein Denkmal in alter norbifcher Sprache, mit ber Jahredgahl 1135. (Lobe im Pierer.) — Eine besondere Art Denkmaler mit Runen find die Runensteine, welche man in Grabern findet. Die Einfassung folder Steine bilbet ge-wöhnlich eine ober einige Schlangen, in beren Korper die Runen gegraben sint. Fig. 1048 giebt, Beispiels halber, einen nordischen Grabstein mit Runenschrift. Diefes Bild besteht aus brei Drachen. Muf bem größten von ihnen fteht Die Schrift. Die gwei fleineren umwinden ben großen. 3wischen feinem Schwanze und bem Ropfe bes fleineren fteht ein funftliches Rreug, welches auf Runenfteinen febr haufig vorkommt. Ueber die Erklarung ber Inschrift ift viel gestritten, aber wenig zur Gewißheit gebracht. (Beltgefc. 31. Ibl.) Bon ben Runensteinen bei Bindbergen, Braten und Tellingftebe in Dithmarfen will man ben ffandinavifchen Urfprung bezweifeln; fie follen beutsche Inschriften enthalten. (Grimm.) — "Da noch fein acht-germanisches Denkmal aus heibnischer Zeit einen einzigen Buchftaben zeigte, fo halte ich mich berechtigt, zu glauben, bag bie beibnischen vorflavischen Bewohner ber Germania magna webet eine eigenthumliche, noch überhaupt irgend eine allgemein verbreitete Schrift gehabt haben." (Klemm D.) - lebrigens verftebt man unter Runen nicht bloß Schriftzeichen, fondern auch bie Wiffenschaft felbft, beren Befiger Runo= Meftare genannt wurben. - Es gab auch mit Runen bezeichnete Runenmungen bei ben Danen, Schweben und Angelsachsen. Wie Runen zu Runenstabs Ralenbern benutt murben, ist bei Bibelle (f. b.) nachgewiesen. (Abhandlungen.) — Bgl. Brudberg, Beltborg, Sefters burg, Rlingenberg, Rappin und Rubenthal.

Munow, Df. bei Stolpe, Reg. B. Colin, pr. Prov. Pommern. — Eine bedeutenbe Ungahl noch unverletter Sunengraber.

(Stubien.)

Muffalty (Rusalti), sind Wassernymphen, Najaden, Oryaden bei den Glaven und Russen. Sie wohnten in Bachen, Flussen und See'n, schautelten sich auf den Zweigen der Uferbaume und hatten grune Haare. Das Wasserweib, die Nire Rusalta, hatte ihren Gegensat in der schrecklichen Kikimara, deren Kinder, als Gespenster, die Plage der Menschen waren. (Mone, Bulpius.)

Ryfajoth, bei ben alten Preugen ber Plat unter Sichen, Linden und hollunderbaumen, auf welchen die Gotter niedern Ranges wohnten und verehrt wurden; die den hohern Gottheiten geweiten Plate hingegen hießen Romove. (Mone, Bollmer.)

❷.

Saalburg, eine Stunde von Homburg v. d. Hohe, Heffenschomb. — Dieses sehr merkwurdige rom. Castell im Taunus deckte die außerste Flanke der Linie an der Nidda. Um das J. 212 lag hier die vierte Cohorte der Bindelicier, von welcher man viele Backsteine sand, in Besatzung. (Annalen B.) — Im J. 1723 sand man hier den, jest am Eingange zum Weißen-Thurme zu Homburg eingemauerten Botivstein aus der Zeit des Antoninus Pius mit der Inskrift: "Imperatori Caesari Marco Antonino Pio Felici Augusto Pontisci Maximo Britannico Maximo Parthico Maximo Tribuniciae Potestatis XV. Consuli posuit Proconsul Coloniae Antoniniarum devotarum numini ejus."

Gale. Drei Fluffe dieses Namens find wohl zu unterscheiben. Bon ber fach sichen ober thuringischen Saale, die auf dem Fichtelgebirge entspringt und unweit Barby in die Elbe fallt, redet Strabo, der sie aus dem letten kuhnen Feldzuge des Drusus kennt, welcher bei Merseburg und Salle über diesen Kluß ging und diese Uebergangspuncte gewiß befestigte, da Florus sogar von Castellen an den Ufern der Elbe spricht. (Bilhelm.) — Die frantische Saale veranlaste den Salzquellenkrieg (s. d.), entspringt aus dem Schwarzbrunnen, auf der Granze von Baiern, und fallt bei Gemunden in den Main. — Die Salzburger Saale salt unterbald Salzburg in die Salza.

37 \*

Saarbrück, St. a. b. Saar, Reg. B. Trier, pr. Rheinsprov. — Nahe an ber Strafe, Die nach Mainz führt, befindet sich am hallberge eine Felfengrotte, welche bas Bolk ben "heis bentempel" nennt. Man ift bei'm Rachgraben auf Spuren ge= ftogen, welche vermuthen laffen, bag bier einft ein Dyferheerd mar. Krube Bewohner biefer Gegend waren bie Debiomatrifer von bem Sauptstamme ber Celten; mahrscheinlich opferten hier Druiden. Sollten die mohlerhaltenen nifchen in ben Felsenwanden Urnen vermabrt baben? - Das nabe Df. Urnual foll von bem b. Ur= nualbus, ber bier in jener Felfengrotte ein beschauliches Ginfieds lerleben fuhrte, feinen Ramen haben. — In ber umliegenben Ge-gend fand man oft rom. Mungen und am Ufer ber Saar, bei bem Sallberge, gut erhaltene Bugrohren von Babern.

Saarburg, St. a. d. Saar, Reg. B. Trier, pr. Rheinsprov. — Hieß einst castra Sarrae, besage der hier gefundenen Steinschrift: "Caes. Ro. Exer. Imp. P. P. S. C. Av. Treve. Ingressum H. Castra Sarrae Flu. Pro. Mil. Custodia bienn.

posit. est." Bgl. Caftell a. b. Saar. Sablones, f. Bantum.

Cabot, Die Gottheit ber heibnischen Schlefier, welche auf bem ihr gebeiligten Bobtenberge (f. b.) verehrt murbe. (Burgs barb.)

Sachfen. - Erft gegen bie Mitte bes 2. Jahrh. wird bies fes, in fpaterer Beit fo hochberuhmten Boltes gebacht. Ptole = maus fett baffelbe in ben fublichen Theil ber Sutlanbifchen Salb= insel, zwischen Elbe, Dftfee und Trave. Gie bewohnten alfo in ber frubeften Beit bas jegige Berzogthum Bolftein und zeichneten fich unter ben Ruftenvolkern als tunbige Schiffer aus. Zacitus und Plinius belegen die fammtlichen Bewohner ber Salbinfel Sut= land, von benen Ptolemaus mehrere Specialbenennungen an= giebt, mit einem einzigen, aber burch bie Geschichte bochgefeierten, Namen ber Cimbern. Plinius nennt fie ein Sauptvolt vom Stamme ber Ingavonen. In biefen Cimbern icheinen bie Cachfen bes Ptolemaus mit verborgen zu liegen. - In beis ben Ruften biefes Landes erheben fich riefige Denkmale ber grauen Borgeit, Die Grabhugel uralter Belben, welche weit heraus in Den Deean ben Boruberschiffenben fichtbar finb. Bur Beit bes Ptolemaus icheinen bie Sachsen mit ihren weftlichen Nachbaren, ben Chaucen, fich naher verbunden gu haben, um bie, in bie nordli= chen Gebiete gwifchen Elbe und Rhein eingebrungenen, Longobarben wieder in ihre frubere Beimath gurudguweifen. Dies machtige Bu= sammenwirken ber Sachfen, Chaucen und Angrivarier, welche spater in'sgefammt ben Bunbesnamen Sachfen annahmen, veranlagte, nach ber Bertreibung ber Longobarben, einen febr bedeutenben Buwachs an Dacht, Die auch ben Beftvollern Germanien's Berberben brobte. Ihnen entgegen trat ber große Gegenbund ber Franken. (Bilhelm.) — Einst verstand man unter dem Lande Sachsen: a) Im weitesten Sinne das Land vom Niesberrhein bis an die Elbe oder auch wohl bis an die Oder; b) im engern aber den Oders und Niedersächsischen Kreis (Oders und Niedersachsen); c) das Königr. Sachsen vor und nach seiner Theilung.

Sachsenburg, a. d. Hainleite, Df. bei Weißenfels, Reg. B. Merseb., pr. Prod. Sachs. — Einer ber untersuchten Sügel im "Gogenhaine" bekundete sich durch viele Kohlen und Thierknochen als ein Opferheerd. Er ist ringsum von einer Mauer aus unbehauenen Steinen umgeben und hat 123' im Unisange. In einem andern Hügel sand man das Skelett eines Mannes und um dasselbe über 200 kleine thönerne, der känge nach durchbohrte Kegel, Fig. 1051. — Die Beute anderer Hügel waren zwei Pfeilfpitzen auß Keuerstein, ein, 17" langer, bronzener Dolch mit Nietnägeln am Griffende, ein Keil von schwarzem Kiesel, Aehnliches von einem grüngesleckten Steine, ein Hammer von Basalt, noch ein kleiner Dolch und die 5" langen kupfernen Nasbeln mit rabsörmigem Kopse. Daß den Wassen kupfernen Nasbeln mit rabsörmigem Kopse. Daß den Wassen von Stein und Kupfer keine eisernen beigesügt waren, deuten auf ein hohes Alter dieser Erabstätte. — In einem nahen, gegen 12' tiesen, Bassin liegen eine Menge Urnenscherben und Knochen von allerlei Thieren. — Alls man im I. 1761 den Damm der Unskrut erhöhte, fand man eine Urne mit Kinderknochen, ein nur 5" langes Thier und eine menschliche Gestalt; beides verstümmelte thönerne Bildungen, schwerlich Hausgöhen, wohl nur Kinderspielzeug. (Schwabe B, Jahresb. A.)

Cachfenhaufen, St. am Main, Frankfurt gegenüber. -Muf bem Berchen: ("Berchus:") Berge Spuren eines rom. Commer: lagers. Gegen 2B., im Balbe bei Nieberrad, Grabhugel mit Ufchen: frugen. Undere befinden fich im Gebolge bei Dffenbach. (v. Ger= ning.) - Rarl b. Gr. hatte taum erft bie Aparen in Ungarn gedemuthigt und feinen mahrhaft großartigen Durchstich bes Candes zwischen ber Rednig, die in den Main flieft und ber Altmubl, die fich in die Donau ergießt, burch feine gahlreiche Armee noch nicht vollendet, ba hofften bie uberwundenen Sachfen von den Avaren unterflutt zu werben und ihr ganbfturm brach ploglich auf allen Duncten los. 218 fie aber faben, bag Rarl mit ungeheurer Dacht gegen fie gog und bie Avaren fich ftill verhielten, gingen fie eben fo ploglich wieder auseinander. Rarl fand ihr Land ftill und friedlich, obne zu wiffen, wen er als ben Schuldigen anklagen follte. Er begnugte fich baber, Beifeln von ihnen gu nehmen und feinen Sig ju Machen aufzuschlagen. Bon bier aus hatte er nun bie Sachfen forgfamer im Muge und ließ bestandig ihr Land burchftreifen. Mur! bie Morbalbingier, im beutigen Solffein, verweigerten ibm hartnackig ben Gehorfam und schlugen sich unablaffig mit seinen Streifern herum. Taufende von ihnen wurden aus ihrem Lande entführt und unter Underm auch hierher nach Sachsenhausen ver-

pflangt; baber ber Rame biefer Stadt.

Cachfenrecht. — Die Rechtsvorschriften, welche in Sachsen, Bestphalen, Friesland, Hessen, Brandenburg, Pommern, Laufit, Schlesien, Bohmen und Mahren üblich waren, standen dem Rechte entgegen, welches im südlichen Deutschland galt. Das Sachsenrecht wurde besonders durch das Magdeburgische Recht reprasentirt, welches später in das Kölnische überging. (Kedenburg im Vierer.)

Säckingen, eine ber Walbstädte am Rhein, Großhrzth. Basden. — Der Ort ist classisch für die Geschichte des Oberrheins. Um das I. 520 kam Fridolin, ein ebler Ire, an den Rhein, um das Christenthum zu predigen. Eine Alemannensamilie, die dier eine, später Säckingen genannte, Insel bewohnte, nahm ihn gastfreundslich aus. Fridolin (Friedhold) erbaute die Hilariuskirche und ein Kloster — vielleicht das älteste in Deutschland. In der Kirche ruht noch in einem schönen Sarkophage ein Theil seiner Gebeine. (Schreiber A.)

Sagan, St., Reg. B. Liegn., pr. Prov. Schles. — Auf der Stelle des Altfircher Kirchleins hieselibst soll ein sehr besuchter Beidentempel gestanden haben. Die Opferschaale, Fig. 1049, und das tassenartige Gefäß, Fig. 1050, wurden ohnweit Sagan gestunden.

Cagard, St. bei Bergen, auf Rugen, Reg. B. Stralfund, pr. Prov. Pomm. — hier bes Gastwirths Schepler Alterth.: Sammlung.

Cattonen, — biejenigen bei ben heibnischen Preußen, welche in h. Sainen sich selbst verwundeten, um durch ihr vergoffenes Blut bie Gotter fur die Sunden Underer zu verfohnen. (Bollmer.)

Saletio, f. Selz.

Salicinium, f. Sulz.

Salier, die Franken, welche hinter ber Saale (Pffel) wohnten und auch falische Franken, welche hinter ber Saale (Pffel) wohnten und auch falische Franken hießen, zum Unterschiede von den am See wohnenden Ripuariern. Beide zusammen bildeten den Stamm ber eigentlichen oder Altfranken, im Gegensate zu den Oftsfranken (heffen, Rugiern 12.). Bu den Saliern gehorten die Ansibarier, Attuarier, Aubanten, Ursipier 12. Sie warren wohl der mächtigere Stamm, denn sie unterdrückten ihre Stammzgenossen, die Ripuarier und heffen, mußten jedoch den ihnen überles genen Sachsen weichen. Im 4. Jahrd. gingen sie über den Rhein und seiten sich hinter der Maas, die Julian ihnen endlich, gegen die ihm entrichteten Schutzelber, die Gegend von Toxandria (ein wal-

biger und fumpfiger Landstrich, zwischen Tongern und bem Busams menflusse ber Baal und bes Rheins) jum Wohnsig anwies und bie mannhafteften in die rom. Legionen aufnahm. Aber im 3. 435 fampfs ten fie ichon wieder im burgundischen Rriege gegen die Romer. Gie blieben von jest an ben frantischen Konigen ergeben und ftanben unter ben übrigen Franken in großer Achtung, weil fie bie erften gewefen waren, welche burch Waffen und fefte Gefete ihre gallifchen Befigungen gefichert und fo ben Grund zur frankischen Monarchie gelegt batten.

Salifches Gefet (Lex salica), bas bei ben Saliern ober falifchen Franken geltende Recht, welches 4 Dberhaupter: Uro-, Bobo-, Salo- und Bindogaft im 5. Jahrh. entwarfen und vom Bolte gewurdigt und gebilligt marb. In biefem Gefete herrichte, wie von einem roben Bolke nicht anders zu erwarten war, Feubalftolz und aristocratische Tyrannei, boch unterschied es auch Personen = und Sachenrecht: in jenem waren bie Priefter bevorzugt. Die Guter ber Salier follten nur Mannelehn fenn tonnen. Konig Chlobwig anberte, nach feiner Saufe, in Diefem Rechte, mas fich mit bem Beifte bes Chriftenthums nicht vertrug. (Cobe im Dierer.)

Salisso, rom. St. mit einer Bafferleitung in Germanien, zwischen Trier und Strafburg, jest Sulzbach, am Flusse gleiches Ramens.

Sallenthin I., Df., Kr. Salzweb., Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Cachf. - Mehrere Steinbetten und Grabaltare, in ber Beibe nach Mefenthin bin. - Gin Grabbugel von 60' Durchmeffer, im 3. 1835 geoffnet, batte am Buge im Innern einen Steinkrang, eis nen fconen Urmring, 8 Urnen, ein robes Topfchen und eine bron-gene Pincette. (Bedmann, v. Lebebur.)

Sallenthin II., Df. bei Ufedom, Reg. Beg. Stettin, pr. Prov. Pomm. — Um Wege nach Collin, auf ben Bergen, 3 forge faltig gearbeitete, vollig unverfehrte, fteinerne Streitarte: Die größte burch ein rundes Loch in berfelben vollendet, die beiben andern find noch fogenannte "Donnerkeile," b. h. noch undurchbohrt. Gie mas ren von einem großen flachen Steine überbedt und lagen nabe bei einander. (Stubien.)

Salodurum, f. Golothurn.

Saltus teutoburgicus, f. Teutoburger Balb. Calzburg, St. an b. Galzach, Desterreich, mit bem befestig-ten Schl. Hobenfalzburg und einer 370' langen Brude. Sie liegt im alten Noricum, welche Provinz 12 bis 15 3. vor der christlischen Zeitrechnung durch Eroberung den Romern anheimfiel. Diese nannten sie Juvavia, Juvavum und Juvense, und, seitbem K. Habrian sie zur Colonials und Prassibialstadt erhob und ihren Bewohnern bas rom. Burgerrecht ertheilte, auch Urbs Hadriana. Sie gablte Legaten, Nebilen, Decurionen und Duumvire unter ihreu

obrigkeitlichen Personen, und felbst bie Procuratoren bes Noricum schlugen bier ihre Gibe auf. Unter R. Conftantin hielt ber Pra-fect ber erften rom. Legion Juvavia fie mit feiner Abtheilung ber liburnifchen Coborte befett. Daber bier und in ber Umgegend mandes rom. Alterth. Unter Underm fand ber Befiger bes Landguts Birtelftein, in ber Borftabt Stein, in feinem Garten an ber Salza, Urnen, Bafen, Schaalen und anbere Befage, bie aus Stein, Glas und feinem Thone in ber mannigfaltig: Merkwurdig find unter Unberm ein ften Korm bereitet maren. Paar Urnenbehalter von Stein, innerhalb welcher glaferne Urnen ber: magen eingeschloffen find, daß es scheinen mochte, als waren fie barin erft geblafen. Bon samischer Erbe (terra sigillata) trifft man in biefer Sammlung eine Menge Bruchftude von Gefagen und Schaalen an, Die theilweife mit ben intereffanteften Darftellungen verziert find. Ferner Salbengefage aus Thon und Glas, und von lettem Material auch Flaschen, Schaalen und sogenannte Thranen-glafer von verschiebener Große, Form und Farbe. Desgleichen Lampen von ben mannichfaltigften Formen und Bergierungen mit Dem Namen ihrer Berfertiger, ale: Aprio, Sextus, Festus, Octavius, Atius, Fortius Communis, Felix, Capuo, Murus, Miceus -OHUGUN. - Un Pratiofen: ein Salsfdmud von Gold und Gilber, ein filberner Spiegel, Ringe, Ebelfteine, Perlen. - Abbilbungen von Gottheiten, Sausgottern, rom. R., Belbherren, Beltweifen, vornehmen Romern und Romerinnen, in gangen Riguren und Buften, ober in Reliefs, von ben verfchie= benartigsten Stein: und Thonarten; mancherlei Abbilbungen von Thieren und andere Gegenstande, als: Meffer, Merte, Schwer: ter, Dolde, Pfeilfpigen, Fibuln, Saarnabeln, Schluffel, Sandhaben und andere Gerathe. Mingen fand man von Trajan, Sabrian, Nero, Bespaffan, Nerva, Caracalla, von ber Ugrippina, ber Claudia, befonders viele aus ben Beiten ber R. von Augustus bis auf Constantin. Borguglich bemerkenswerth ift bas Medaillon von Erz mit dem Bildniffe Somer's. Diefe Sammlung hat ber Ronig von Baiern an fich gefauft und In ben 3. 1825 bis 1835 ließ ber nach Munchen verfett. fpatere Eigenthumer bes Grundftude, Bar. Rofenegger, Rach= grabungen mit gunftigem Erfolge bafelbft vornehmen und in mehre= ren Galen feines Saufes aufftellen. Diefe neuerbings aufgefunde= nen Alterth. befteben ebenfalls aus Afchenurnen, Gefagen und Schaalen von Metall, Stein, Glas und Thon; aus Figuren, Buften und Reliefs, welche Gottheiten, Sausgoben, Imperatoren, Rrieger, Geslehrte zc. vorstellen. Ferner aus Baffen, Berkzeugen und Sausgeras the, aus Lampen und Mungen. Unter biefen befinden fich zwei De= nare aus rom. Familien, eine Munge bes Posthumus, eine ber Sa-lonina, Gattin bes Galienus, von Bespaffan, Titus und ein De-

baillon mit bem moblgetroffenen Bruftbilbe bes Untoninus Dius. -Bu ben befonbers bemertenswerthen Studen biefer Sammlung ge= bort eine Figur von terra cotta, die nackt auf einem Baumftamme fitt, bas linke Bein über bas rechte gelegt hat und bie Sohle bes aufgelegten Suges zu untersuchen fcbeint. Bahrscheinlich ift es eine Copie bes berühmten Dornausziehers im Palafte ber Confervatoren auf dem Capitole zu Rom. Desgleichen eine meisterhafte, tleine Figur aus ahnlicher Masse, bie einen zu Boden gestrecken, sterben= ben Rrieger barftellt. Gine britte fleine Bilbfaule aus weißem Thon, von gleicher Dufterhaftigfeit, ftellt bie, mit bem linken Rufe an einen Felfen gefchmiebete Unbromeba vor. Dan finbet auf ihrem lieblichen Gefichte alle Spuren bes Schredens und ber Ungft bei'm Erbliden bes Ungeheuers, bas fie mit aufgesperrtem Rachen ju verfchlingen broht, ausgebrudt. Gine andere Figur von gebrannter Erbe ift bie, auf einem Geffel rubende, weibliche Figur, welche gwei Rinder an die Bruft halt und faugt; vielleicht die Umme Des Romulus und Remus. Mufmertfamteit verdient auch bie, auf einem Lehnfeffel thronende, weibliche Figur, beren Saupt mit einem jurudgefchlagenen Schleier bebedt ift; fie halt in ihrer Rechten eine brennende Factel und ift vielleicht eine Beftalin. -Riguren von terra cotta zeichnen fich noch aus: eine Leba, mit bem fie noch liebkofenben Schwan, ein, mit einer Rage fpielender Rnabe und eine unbekleibete weibliche Figur, welche ihre Sand auf ben Ropf eines ihr gur Geite ftebenden Sundes legt, bagegen mit ihrer linter ihr herabfallendes Saar aufnimmt, mahrend auf berfelben Seite ein Abler zu ihren Fugen ruht und mit langgestrechtem Salfe ju ihr hinaufblidt; besgleichen mehrere Buften, Saut = und Basre= liefe, 3. B., bas Bruftbilb einer reigenden Debufa, beren Saupt mit Schlangenhaaren bebeckt ift; ein junger Bercules, ein lachelnber Rinberfopf von athiopischer Gefichtsbilbung aus ichwarzer Erbe. Rerner zwei weibliche Ropfe mit verfchiebenartigem Ropfpube, eine Daste; Lampen, in ber Geftalt einer ausgeftredten Sand ober Denfchentopfen und abentheuerlichen Thieren abnlich, besgleichen ein Daar Gulen und ein Monftrum, welches aus zwei übereinander fteben= ben Gulentopfen besteht, Die ein lachelnder Menschentopf überragt .-Befonbers beachtenswerthe Stude biefer Sammlung find: a) bie bronzene Figur eines auf ein Knie niedergelaffenen bartigen Dannes, ber ben Ropf und die eine Sand emporhebt, ale erflebte berfelbe etwas von oben; b) ber nur 5" hohe Ropf eines Somer's mit ber Stirnbinbe aus Serpentinstein, auf einem Sodel rubend; c) ein aus weißem Marmor gefertigtes Crocobill, auf beffen Rut-ten man eine nadte weibliche Figur erblict — eine Darftellung, Die bem agyptischen Cultus entlehnt zu fenn scheint; d) bie brongirte Bufte eines mit Lorbeer befrangten Felbherrn in Lebensgroße. Gie fceint Jul. Cafar barauftellen. - Ueber ben Beitpunct, mo Juvavia fich gur Burbe einer iom. Colonie erhob, fpricht fich folgenbe Steinschrift aus, welche in ber alten Domkirche ftand und Gruter aufbewahrt hat: "Imp. Caes. L. Septimii Severi Pii Pertinatio Aug. Arab. Adiab. Parthici Max. et Imp. Caes. M. Aurel. Antonini Aug. Parthici Maximi Col. Hadr. Juvav. D. D." -Daß R. Sadrian Diefer feiner Colonie auch Priefter überfandte, beweiset, unter Underm, die Steinschrift: "I. O. M. Arubino L. Caminius. Celer. Sacerdos urbis Romae Aeternae et Julia Honorata pro se et suis V. S. L. M." - 3m Berghammer Pfarrfprengel fand man bas Standbild ber Minerba und in und bei Salzburg mehr als einmal Altare bes Mercur, Bercules, Mars und Reptun. (v. Kleinmapr, Bauner.) - Gobald bas Chris ftenthum anfing, fich im rom. Reiche ju verbreiten, fand baffelbe auch bier Eingang. Aber, gleich anbern rom. Dieberlaffungen in Deutschland, murbe Salzburg icon im 5. Jahrh. von ben aus D. vordringenden Bolkern verwustet, spater wieder erbaut, zum Site eines Bischofs erwählt und im J. 798 zum Erzbisthume erhoben.

— Am Eingange zur Peterskirche hieselbst ist ein Grabstein einges mauert, mit der Inschrift: "Statuti silio dulciss. O. An. XXXI. Albi Leonas et Statuta Conjug. cariss. et sibi posterisquo suis fecerunt." - Im Monnenberge, bei ber Cacriftei, fteben auf einem Steinfarge bie Borte: "Bennius Firmius Samianta vivent urso filio obit annorum XXX. vivi fecerunt." — Des-gleichen in der Zusenmauer der dortigen Klosterkirche: "Jul. Hi-lariae Con. O. A. XL. E. Cornelius Marcellinus F. Paternia Florina Con. viv. sibi fec." — Nach Schlachtner's handschrift- licher Chronif Salzburg's, vom 3. 1730, bestand vor Jahren noch ein, auf dem Rietenburgberge erbauter, Triumphbogen, ber mit allerlei Bilbern geziert war, aber, mit Ausnahme einiger nackten Genien mit Corbeerkrangen in ben Sanben, alle gerschlagen. Der obere Theil mare ichon ju feiner Beit berabgefallen, ber Durchgang aber noch vorhanden gemefen. Bu Ende bes 16. Jahrh. habe man im Schutte noch entbedt: a) halbe Marmorpferde von außerordents licher Große, Die in ber Stadt verarbeitet murben; b) ber ungeheure Ropf eines riefenartigen Standbilbes; c) ein unterirbifches Gewolbe; d) eine Opferschaale; e) zerbrochene Baffertroge von weißem Marmor; und f) ein 6' langes und halb fo breites Basrelief mit ber Gludegottin in ber Mitte, ihr gur Geite fliebenbe Furien und auf ber entgegengefetten Seite einen gewaffneten rom. Belben und Dans ner mit Schwertern. (v. Rleinmapr.) - 3m 3. 1841 fand man bei Ausgrabung fur ben Unterbau bes Mogart-Denkmals in ber Rabe bes Dome, 6' tief, einen rom. Mofaitboben ber fconften Art, mit Arabesten, abnlich ber Mofait, welche gurft von Schwarzenberg im S. 1817 ju Glas bei Migen, ohnweit Salzburg, aufbedte, beren Alter, nach anbern bort aufgefunbenen Mterth., in bas Beitalter August's hinaufreichte. (Leipz. Allg.

Beitung.)

Salzquellenkrieg. — Als Caligula es ruhmlich fand, Besieger ber Deutschen zu heißen, ohne ben Muth, es zu werden, ging er über ben Rhein, kehrte schnell zurück, ohne ben Feind geses ben zu haben und hielt zu Rom einen Triumph, welchen einige Gallier zieren mußten, die wie Deutsche gekleidet wurden und deutssche Namen hatten. Um diese Zeit (I. 88 n. Chr.) führten die Katten Krieg mit den Hermunduren wegen Salzquellen der frankischen Saale und wurden ganzlich geschlagen. Die Katten hatten das Gelübde gethan, ihre Gesangenen den Göttern zu opfern, wosdurch die Hermunduren veranlaßt wurden, sich die nämliche Graussamkeit gegen ihre Gesangenen zu erlauben. Um diese Zeit versuchten der Gallier Julius Vindex und der Bataver Claudius

Civilis bas rom. Joch abzuschutteln.

Salzwedel (Goltwebel), Stadt an ber Jeege, Reg. Beg. Magbeb., pr. Prov. Sachf. - Die oft mechfelnben Bewohner ber Altmart veranlagten gang verschiedene Beibengraber und Opferplage. Auch Wenden hauf'ten bier und in bem angrans genben Landftriche bes Lennegau's im Sannov., welches viele ihrer in bas Plattbeutsche übergegangenen Borter noch jest bezeugen. Das, in ber Seete gefundene, mannliche, fehr verstummelte Bilb, Fig. 1052, mag ein Sausgote ber Wenden gewesen seyn. Die Steinkreisgraber, welche man in ben Gigen ber suevischen Ungeln und in Bestphalen bis an den Rhein findet, hinterließen viel fru-bere Bewohner. — Bu Goltwebel foll einft in einem ber Sonne geweihten Tempel bas Bilb ber Sonne, in ber halb nadten Gestalt eines Mannes, verehrt worden fenn, beffen Untlig mit Feuerstrahlen leuchtete, mahrend die Arme vor ber Bruft ein brennenbes Rad bielten. (Urnolb.) - Siefige Grabbugel mit einer fraterartigen Bertiefung halt man irrthumlich fur urfprung= liche Bugelformen. Gie find gewiß nichts, als Grabhugel, in welche man vorlangft von oben einschlug, entweber, um Alterth. bafelbft zu finden , ober um Schate zu graben. (D. S.) - Sicher waren die Wenden in der Altmart — ju welcher fruher auch bie jebigen hannover'schen Aemter Buftrow, Luchow, Danneberg und Sigader gehorten — niemals die herrschende Nation, sondern nur als Colonisten in's Cand gezogen. Dies erhellt nicht blog aus ber Berschiebenheit ber Grabhugel und Urnen um Salzwebel, sonbern auch daraus, bag die Dorfer, welche einen fandigen und wenig fruchtbaren Boben haben, mehr ober weniger nachweislich, wendischen Urfprunge find. Go befigt, g. B., Die eine Seite bes Dorfes Ri= ftedt ohnweit Salzwebel, Die ber Gutsberrschaft bes Ortes gebort, febr guten und wenig belafteten Boben, mabrend die andere fandige und magere, einst wendische, Seite unverbaltnigmäßig boch besteuert

ift. (Pohlmann, Danneil.) — Als im 3. 1822 ein alter Festungswall ber St. in einen Kirchhof umgewandelt ward, fand man einen schon geschliffenen, 6%" langen Feiersteinkeil. (Krufe.) Samulocenae, jest die St. Mublheim an b. Oberdonau,

bie zur Romerzeit bier durch eine Brude mit Rottweil am Nedar

verbunden mar. (Bilbelm.)

Sancta Troja, f. Kanten.

St. Daniel, im Mollthale, Oberfarnth., Defterr. — hier ward einst ein verfallener herculestempel hergestellt, laut Steinschrift: "Herculi. Invicto. Sacr. G. Donnitius. Rusinus. Et Valeria. Attica. Cum Suis. Templum. Vetustate Conlapsum. Restitue-

runt. Ex Voto." (Muchar.)

St. Georg, am Walde und in dem, an Bohmen gränzenden Theile von Oberdsterreich. — Bei dem Baue der Budweiser Eisenbahn sand man einen Opser= und Beerdigungsplatz, Asche und gebrannte Gedeine, mit einem antiken, grünen Cylinderglase, das im vaterländischen Museum bewahrt wird. (v. Fäthenstein.) — An eine hohe Felsenwand der Choralpen in Kärnthen haben norische Alpenhirten ihrem Silvanus Saranus eine Steinschrift von mehr, absenhirten Buchstaden eingehauen: "S. Saxano Aug. Sac. Adjutor. Et Secundinus." (Mucher.) — Auch sand man hier, unweit Lausen, einen Gradsstein mit der Inschrift: "C. L. Seneca ob ann. LXV. Senecio Terentius Honoratae Serviae matri et fratri et sibi et suis V. F." (v. Kleinmayr.)

St. Leon, bei Biesloch, Nedarfr., Baben. — Gin hier gefundener Opferaltar hat die rom. Inschrift: "Der Minerva und bem hercules. Jul. Anton. Maternus, hauptmann der 24. Cohorte frei-

williger rom. Burger."

St. Paul, Ort im Lavantthale, Karnth., Desterr. — him 2 rom., bem Apollo geweihte Denkmaler: a) "Latobio. Aug. Sacr. L. Caesarinus Avitus V. S. I. L. M." — b) "Latobio Sacr. Pro Salute. Nam. Sabiniani. Et Juliae . . . Babillae Vindona. Mater V. S. L. I. M." (Gruter.)

St. Pölten (Oetium), in Noricum, St. an b. Trasen, Wienerwald, Desterr. — Bon diesem ehemaligen Municipium habrian's hat das Cezische Gebirge seinen Namen, welches Desterreich von Steiermark (Noricum von Pannonien) trennt. — Durch eine große Ueberschwemmung erschreckt, setzen die Einwohner dem Reptun ein Botivdenkmal, daß er nicht wieder die verheerende Fluth dan angeschwollenen Tragisa ihre Felder und Hauser verwüsten lassemollte: "Divo Neptuno Aquarum Potenti ob Inductum. E. Tragisa Flumen. Muris ejus Accolae Votum posuerunt. Libentissime Merito."

St. Beit I., an b. Salza. — Der rom. Commanbant bes pannonischen Granzwalles weihte bier, unter ber Regierung bes K.

Tiberius, ein h. Denkmal aus feinblicher Beute bem: "Herculi Olympio. M. Vellejus Praef. Pann. Limitis de manu Hostium Tiber. Caes. Imp. Opt. P. M. P. P. Ab urbe condita

DCCLXIX." (Gruter.)

St. Beit II. Mittelfarnthen, Defterr. - Sier im nori: schen Sochlande 2 Ultare: a) "D. D. O. Sacr. M. Ulp. Servatus. Et. Pecci. Primitiva Ex Visu. Pro. Se. Et. Suis. Omnibus Posuerunt." - b) "Victoriae. Aug. Sacr. M. Bellicus. Saturninus. Trib. Cohor. 1. Fl. Brit. Et. Finit. Urbit. Cuv. Belli Saturnina. Bell. Finit. Annio Filiis Votum. Susc. Sol. L.

L. M." (Gruter.)

St. Beit III., St. an b. Glan (Fanum St. Viti), Unsterkarnth., Desterr. — 3wischen hier und Klagenfurth finden fich Spuren von ber rom. St. Solla ober Tiburnia, auf bem Bollfelbe (Soliensis campus). Dier von weißem Marmor ein antiker Brunnen aus einem Stude, das 5 Klafter im Umfange hat. — Im Bollfelde, auch "Saalermoos" genannt, einer etwas sumpfigen Ebene, fand man rom. Munzen und im J. 1502 eine metallene Bilbsaule in Kriegergestalt, die nach Salzburg gebracht wurde. Auf einem hier noch vorhandenen Steine, in Gestalt eines Lehnstuhls, sagen einst die neuen Beherrscher der Proving, wenn das versammelte Bolk fie bulbigte. (Bufding D.)

St. Bilten, Stift bei Innsprud in Tyrol. — hier ein, jum Andenken bes R. Decius und feiner beiben Gohne aufbewahr-

ter Deilenftein. (Start.)

St. Bendel, St. a. b. Blies, Reg. B. Trier, pr. Rheinprov. - hier ber "Berein für Erforschung ber Sammlung von Alterth. in ben Kreifen St. Benbel und Ottweiler." - Außer einigen galisichen und mehreren celtischen Mungen zahlt ber Berein bereits mehrere hundert Stud rom.; unter ihnen auch eine fcone golbene von Titus.

Sanbau, St. an b. Elbe, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachs. — Im J. 1752 fand ber Bolleinnehmer Wagener im Garten binter feinem Bobnhaufe eine heidnische Opfer- und Leichenbrandftatte und baneben, 4' tief, eine fteinhart gebrannte zweihentelige, schwarze Urne, welche in ihrer Bauchgegend 1' 3" maß; durch eisnen Deckel fest verschlossen, zeichnete sich ihr Inhalt, Fig. 1053 — Usche, Knochentheile und verrostetes Metall — durch einen starken Geruch aus. Sie hatte ½" starke Wande und stand neben einer 6' breiten Grundmauer, und es schien hier einst ein heidnischer Bervis gungsplat gewesen zu fenn. — Auch ber Elbstrom hiefelbst ift, in alterth. Sinsicht, burch fein urzeitiges Bette und beffen verbor-gene, fast verfteinerte, taufenbiahrige Cichftamme bemerkenswerth; benn fruher lag bas iconfte Grundgebiet ber St. Sandau am reche ten Ufer ber Elbe. Sett hingegen durchstromt biefer Fluß baffelbe und theilt es fast in 2 Salften. Erft burch bie in einer Reibe von Sabrhunderten allmalig vollendeten Elbbeiche ober Bewallungen an beiben Stromfeiten marb Dieffeits bie Stadt, jenfeits bie benachbarte fruchtbare "Bifche" ber Altmark und beren Rachbarfchaft in Sout genommen und por alliabrlicher Ueberfcwemmung und ofterer Berfandung fo ziemlich geschütt. Früher mar bas Elbthal bei und unsterhalb Sandau meilenbreit mit taufenbjahrigen Sichen bewach fen, zwischen welchen die Elbe, bei jedem Austritte berfelben, ihren Abflug fuchte. Rach Umftanden und bei fcweren Gisgangen ver: anderte fich bann bas alte Strombette oft. Die am Ufer ftebenden Gichen wurden unterwaschen und fturzten in die Tiefe bes Stromes. Die Aefte und Burgeln folder Baume wurden durch Bitterung, Gis und Stromung nach und nach zerstört; die harteren Stamm-maffen hingegen fenkten sich mehr und mehr in die Tiefe, und viele berfelben brachten ber Elbschifffahrt fcon oft Gefahr und Unglud. Seitbem ber preuß. Staat Elbreinigungsmafdinen erbauen ließ und bier, wie bei Torgau, ftromauf: und abwarts, jene alterth. Stamme, beren viele gegen 1500 Cubitfuß batten, an bas Licht forberte, find jene Gefahren beseitigt. (D. S.)
Sanne, Df. bei Stendal, Reg. B. Magdeb., pr. Proving

Sachsen. - Der mit bem Sande einer Anbobe spielenbe Bind und bes Geb. Raths v. Berber Nachgrabungen brachten bier eine große Anzahl Urnen an bas Licht. Fig. 1054 und 1055 find bie vorzüglichsten. Bugleich murben Finger , Arm und Ohrringe, Spangen, Rabeln, Glasperlen und etwas Bernftein gefunden. (Sabresb. C.)

Sarmaten (Sarmatia, Sauromatia). - Darunter begrif: fen bie Romer bas Oftfeefuftenland amifchen ber Beichfel und bem Die Sarmaten bewohnten alfo Polen, Litthauen, Don (Tanais). Oftpreugen, Curland, Liefland und bas europaifche Rugland.

Sarmatengebirge, bas, bilbet bie von ben Garmaten bewohnte Guboftgrange von Germanien, gieht fich von ber Donau an ben Ufern bes Granfluffes, bis bu beffen Quellen und ben Carparthen, ober Baftarnifden Alpen, welche lettere von bem bier feghaf. ten Boltchen, ben Baftarnen ben Ramen erhielten.

Sarmizegethusa, f. Ulpia Trajana.

Sater. - Diefer angebliche Gote ber Sachfen ift Gins mit bem fabelhaften Rrobo, ber leicht aus Grote (bem Beinamen Sater's) entstanden fenn tann. Rach ihm nannte ein Theil ber Sachsen ben Sonnabend Satertag. Die hollander nennen ihn noch so; die Angelsachsen Satern dag, Satern es dag (im jegis gen Englischen Saturday). Sollte diese Benennung des Sonns abends bem lateinischen Dies Saturni entlehnt fenn? - Dag aber Saturn von ben Sachsen verehrt worben, ift blog Bermuthung. Bitefind ergablt nur, bag Billung ein ehernes Bilbnig bes Saturn's aus bem ganbe ber Slaven als Beute mit heimgeführt habe, zu einer Zeit (im J. 967), wo die Sachsen langst Christen waren (Bachter im Pierer.) — Andere halten Sater für ben beutschen Saturnus, weil die griechische Gotterlebre felbft ben Saturn aus R. herführt, und weil Dionys von Sarlitar= naß fagt: baß Saturn von ben Celten verehrt worben fen und Diefer Schriftsteller Die Germanen fast immer Celten nennt. Much bei ben cimbrifchen Friesen tommt ein Saturn vor. (Urnfiel,

Summel B.)

Saterland, Theil bes Rreifes Kloppenburg im Großbagth. Dibenb. — Diefes ganden, nur aus 6 Bauernichaften bestehenb, liegt erhoht amischen tiefen Mooren, an b. Fl. Marke und Dhe, bie, nach ihrer Vereinigung, Sater-Ems heißen und in die Ems fich ergießen. Der Boben ift an vielen Orten fo schwankend, daß man fich nur leichter Bagen bedienen fann, die breite Felgen haben und beren Pferbe große holzerne Souhe tragen. Ginige halten bie Bes wohner fur eine Colonie aus ben Beiten bes Germanicus. Biels leicht kamen ihre Vorfahren aus der Bourtange hierher, b. h., aus dem leigentlichen Friesland, deren Bewohner Tacitus Fri-sici minores nannte, also aus dem jehigen Oberpffel. — Mit ben Pftfriesen haben sie nur bas gemein, was man bei alten nordlichen Westphalen, die allesammt achte Nachkommen ber allen Deutschen sind, antrifft. Nach ihrer sehr unverständlichen altsachsischen Sprache, sowie nach ihren Sitten und ihrer Versassung zu urs theilen, ift bies abgefonderte eigenthumliche Boltchen mit ben Un= geln naher verwandt, als mit irgend einem andern Bolksflamme, benn die 3 Rirchspiele ihrer 6 Gemeinden werden von 12 Burgermeistern regiert, die jahrlich gur Salfte ausscheiden. Dies ift gang eingerichtet nach bem Afengerichte ber alteften Deutschen, die von Dbin und beffen 12 Afen herkommen, sowie noch jest die Jury, bas 3molf-Manner-Gericht in England, von ben, aus Deutschland babin gewanderten Ungeln.

Cathr, f. Remdingen.

Caubach, Df. bei Edarteberga, Reg. B. Merfeburg, pr. Prod. Sachsen. — Auf einer Anhohe ber, unter dem fehr bezeiche nenden Namen bes "Bermannfriedsteins" bekannte Denkstein.

Caulburg (Ceulburg), im Raffauischen. — Man halt fie für bas Castell, welches Drusus hier erbaute, Arminius zerstörte und Germanicus wiederherstellte. Roch sieht man in einem Bierect, 280' lang und 180' breit, die gemauerten Grundlagen beffelben und die nebenher laufenden Walle. Auch ein Schweißbad ist nahe babei entdeckt, und andere daselbst gefundenen Gerathschaften lassen auf das Dafenn eines ber größten Beerlager ichließen. Die, eine Stunde bavon gelegene, Rapereburg balt man ebenfalls fur ein rom. Caftell. (Budner.)

Caulheim, Dber: und Rieber:, - pfalgifche Dfr., ohnweit Maing, die von ber bortigen Spibfaule, beren Tenbeng bei Glebeim

angegeben ift, ihren Ramen haben.

Saurenfrug, Dberforfterei bei Udermunbe, Reg. B. Stett., pr. Prov. Pomm. - Muf ber bochften Bergfpige hiefiger Forft liegen zwei 4' lange Steine fo nebeneinander, bag zwifchen beiben ein Menfch bequem liegen fann. Gie ragen 21' aus der Erte herpor, und ihre innern Seitenmanbe fcheinen fentrecht bearbeitet zu fenn. Lagen babei noch die Schluffteine, fo murde man fie fur eine Steintifte halten tonnen. — Der Burgwall in hiefiger Forft ift einer ber großten in Pommern. Die bochfte Spige bes Balles tann 300' betragen. Um bie obere gewolbte Platte ber Burg laufen in eirunber Richtung 2 Balle und eben fo viele 16' breite, 8' tiefe Graben Der innere Ball ragt uber ben außern hervor. Deftlich, gegen 50' tiefer, ift eine zweite bedeutend große, maagerechte Bergplatte. Um biefelbe geht abermals Ball und Graben. Etwas tiefer findet fich eine britte Ebene, auf welcher ein Granitblod von 4 bis 5' im Quabrat liegt. Das Gange folieft endlich in einer Bobe von 120' noch 2 Balle und 2 Graben ein. Gudoftlich ift ber Gingang ju biefen, bie Mostowiter-Schanze genannten Burgmallen, in welchen 10,000 Mann bequem Plat finden tonnen. (Studien.)

Sauromatia, f. Sarmaten.

Sarnote (Schwert : Dbin), eine unbefannte norbifde Gott: heit mit einem Schwerte, in welcher man ben Sachfen-Dbin ober fcanbinavifchen Frigge erkennen will. (Bollmer.)

Scaldis, f. Schelbe.

Scarabaen, f. Stargarb III.

Scarbia, f. Scharnig.

Schabemeffer, f. Salbmonde.

Chaffcheeren: Man fann nicht mit Gewißheit behaup: ten, bag bie Boltsftamme Schafzucht trieben, welche bei Armsbeim, Dobra, Gnewifo, Robelwig, Massel, Burzburg zc. wohnten, wo man Scheeren, in Gestalt unserer Schasscheren, sand; denn diese Gestalt kann auch die einzige, einst bekannte Form dieses hand-werkszeuges gewesen seyn. Sie kommen schon in den altesten cymbrifden Grabern vor. (Ubler.)

Schafanifen (Schmallenifen), ein preug. Df. a. Rug, einem in bas curifche Saf fich ergießenben Demelarme. - Dier ftand bie beilige, in ihrer Urt einzige Linde, unter welcher bie Alten ihre Gotter verehrten und wo gegen Enbe bes 16. Jahrb. aberglaubige Preugen gur Rachtzeit noch beibnifch opferten.

Schapow, Df. bei Prengl., Reg. B. Poteb., pr. Proving Brandenb. — In hiefiger Feldmart ber Altar eines Steingrabes, beffen 4 auf die Kante gesehte Steinplatten ein langliches Biered bilbeten und eine große, geebnete Altarplatte über fich hatten. 50

Schritte bavon ein ahnliches Steinquabrat, zwischen welchem man viele Knochentheile und eine Urne mit einem Schieferbedel fand. (Urnfiel.)

Scharnit (Scarbia), Drt in Tyrol, auf ber rom. Beer-

frage bes Drufus von Bogen nach Mugsburg.

Schauenburg, a. b. Gaar, bei Ottweiler, Reg. B. Erier, pr. Rheinprov. - Ginft rom. Caftell auf fteilem Berge, ju beffen Rufen Die St. Tholei liegt. Gine Biertelftunde bavon jenes Binterlager bes Barus, wovon noch jest ber Barusmald ben Ras men bat. Bon bier aus finden fich noch überall Spuren urfprunglicher Romerftragen zwischen bem Cager, bem Caftell, Tholei und Saarlouis. Biele bier gefundene Gelubdefteine, Altare und Alterth. aller Urt fammelte man auf bem Rarleberge, ohnweit 3meis bruden.

Schelde (Scaldia, Scaldis). - 3. Cafar verwechfelte biefen Fluß bes belgifchen Gaftien's irrthumlich mit ber Daas (Masa) und lagt ihn in biefe munden, obgleich er fich in ben Dcean

ergießt.

Schelfwerder, Forfterei, bei Schwerin, Medlenb.: Schw. -

Ein regelmäßiger Streitfeil aus Feuerftein.

Schenkenschang (Burginatium, Quadriburgum), fester Ort ber Romer, eine Deile oberhalb Aronacum (f. b.), ohnweit Cleve, da, wo ber Rhein sich in zwei Urme theilt. hier bas Stands quartier eines Flügels ber 6. Legion.

Scherbit, Df. bei Steudig, zwischen Salle und Leipzig, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachs. - Bar. v. Bolfersborf fand por feinem Gute Alt: Scherbig, neben mehreren Urnen, unter welchen Die Figg. 1054 u. 1055 maren, auch ein irdenes Gefaß, worin Theile einer gegoffenen hohlen Bierfußlergestalt lagen, Die, gusammen= gefest und in Fig. 1056 a, b ergangt, jest Gigenthum bes "thus ringifch-fachf. Bereins fur Erforfchung vaterlandifcher Alterth." find. Das Gefaß, worin die Theile Diefer, mit Fluffigkeit anfullbaren, urfprunglichen Thiergeftalt lagen, mar von fcwarzem Thone, mit Quargfornchen und Roble vermischt. (Rrufe B.) Dergleichen Gieggefage in allerlei Formen wurden in Deutschland auch unger= ftudelt oft gefunden. Gie maren ein, jum Opferdienfte unentbehr= liches Gerath. Much in Norwegen fommen bergleichen vor und amar: a) in ber Geftalt eines Bierfußters, mit Schnabel und Flugeln, in ber Rabe von Drontheim; es ift von Meffing, bobl, oberwarts mit Deffnungen verfeben und 51 Pfb. fcmer; b) als Gin= born, beffen Schweif eine aufgerichtete Schlange ift, die zugleich als Griff bient. Es bat zwei Deffnungen, Die eine im Ruden, Die an= bere am Sorne und ward zu Molbe gefunden; c) als Reiter in vollem Ringharnisch mit gezogenem Schwerte auf einem gescheckten Pferbe; d) im antiquarifchen Runftmufeum gu Ropenhagen befindet

fich ein tupferner Lowe. Er tragt auf ber Bruft einen Schilb mit Runenschrift, nach welcher bas Gefag "Gott und bem b. Dloff., ge-

widmet ift.

Schermbeck, film. unweit ber nordlichen Lippe, Reg. Bez. Duffeld., rr. Rheinprov. — Munzen, Idole und andere Spuren vom Aufenthalte der Romer finden sich auch bei den Ofrn. Erle und Damm an der Landwehr, bei Dulmen und Haltern. Näher an der Lippe, bei Schermbeck, sind die Steger-Burgwälle, Fig. 1058, unstreitig Ueberreste eines rom. Lagers mit Graben und Wällen theils noch zu sehen. — Bei Hunre, auf der Subseite der Lippe, zwischen Krudendurg und Gartow, liegen kunstlich aufgeworsene bobe Hügel, deren größere — "die Hunrer Bergwart" — von einem Graben umgeben ist und um so wahrscheinlicher für rom. Vorposten bestimmt waren, da etwas mehr aufwarts, an der Lippe, kaum eine Stunde von Dorsten, eine steinigte Ebene noch jeht Casars Lager heißt. Aber schwerlich kam Julius Casar hierher; eher mochte das Lager sich von Casar Tiberius oder Germanicus herschreisben. (Westphalen's Anz.)

Schernifau, Df., Kr. Ofterb., Reg. Bez. Magbeb., pr. Prov. Sachf. — In ben hiefigen "Kublen" wurde im Sande das reich verzierte Eremplar bes, aus einem Bugel und 2 in einer Flache liegenden Spiralen bestehenden Armringes gefunden, welches ju Ber-

lin aufbewahrt wird. (v. Lebebur.)

Scherzingen, f. Elbringen. Schiebog hieß bei ben Glaven und Benden jebe bofe Gottheit; Gilbog hingegen bezeichnet die guten Gotter. (Bulpius.)

Schiefelbein, St. an d. Rega, Reg. B. Coblin, pr. Prov. Pomm. In Torfgruben einige lange steinerne Opfermesser und eine 3" lange, metallene Figur, allem Ansehen nach das Bild einer heidnischen Gottheit. Nach Aussage des Raufm. Nathusius, der sie besas, war sie versilbert. Der Verlust bieses merkwurdigen Fundes ist bebreit bedouern (Stribien)

bes ift febr zu bedauern. (Studien.)
Schierftein, Ort im Speffart. - Bier eine Alterth.

Sammlung bes Gutebefigers Sabel.

Schifffahrt. — Rur die an den Meereskusten wohnenden Deutschen trieben Schiffsahrt. Namentlich waren die Chaucen und Friesen gute Seeleute. Nach Tacitus sollen die Suionen sogar machtig zur See gewesen seyn, und doch verstanden sie sich nur auf den Gebrauch der Segel und Ruderbanke. Man trieb fast nur Schiffsahrt des Kriegs und der Seerauberei wegen. Doch trieb man im Norden auch Handel. (Huet.)

Schildbrecher (framea), eine Art Speer, womit man auf feindliche Schilde stieß, um sie zu durchbrechen. Bon Bronze bereitet und mit einem Dehre versehen, war dieser Streitmeißel vielleicht auch eine Brandwurfwaffe, wenn man entzundete Brandstoffe an

das Dehr befestigte und sie auf den Feind schleuderte. Man findet fie in Deutschland, der ganzen Oftseekuste entlang, in Holland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, kurz überall, wo Hunenbetten find.

Schilde gehörten zu ben germanischen Schukwaffen, von welschen nur geringe Bruchstude auf uns gekommen sind. Des im Lippes Detmold'schen ausgegrabenen Schildes Lange beträgt 1' 4". Er besteht aus zusammengestochtenen Burzeln, über welche Kindsbaut gezogen ist, die einen weißen und rothen Anstrich hat. (Dosrow C.) — Die Schilde bei Darsekow (s. d.), sind merkwürdig. Auch im Sichstäden fand man Rückstaden und Sickstehen, verssaulte Holztaseln mit kleinen Messingbeschägen und Sisenschienen, 8½' lang, 1½' breit. (Mayer A.) — Zu Sinsheim waren die Skelette der Kriegsmanner bewassinet beerdigt worden. — In den Grabhügeln zu Sulza sand man die Gerippe mit Arms und Halsringen, Schwertern und Frameen; neben einem vollständigen Schädel lagen Ueberreste von Holz, Leder und Kupser, die sast nur eisnem Schilde angehört haben können. (Klemm.)

Schilbfeffeln. — Diefer Name wird ben, in Grabbugeln oft gefundenen, ungeschloffenen Ringen beigelegt, welche man auch Armspangen nennt, obgleich sie fur solche Armillen zu klein sind. Dorow balt fie baber mit mehrerem Rechte fur Sandhaben ber

Schilde. (v. Raifer C.)

Schimischow, Df. bei himmelwit, Reg. B. Oppeln, pr. Prov. Schles. — 3wischen hier und Groß-Strelits eine nie gefrierrende Quelle neben einer Grabstätte, beren Urnen durch Masse und Beichnung sich auszeichnen. Einige sind von milchweißem Glase, andere von einer graugelben Thommasse. Ginige haben ringsum tiefe, sich durchkreuzende Einschnitte, andere einen Ueberzug von brausner, grauer und rother Farbe; wieder andere sind kalkartig weiß, wie Fayence ohne Glasur, noch andere haben auf grunlich gestebtem, glanzendem Grunde zarte Verzierungen. Auch Silbermunzen sind dier gefunden. Was man an eisernen Scheeren, halbrunden Becken mit Löchern zum Annageln, Messern, Nageln und Nabeln von ungewissem Metall hier gesammelt, ist jest mit den Breslauer Alterth, vereint. (Kruse A.) Viele von den Munzen besitt der Kausm. Scotti zu Ratidor.

Schfopau, f. Gtopau.

Schlachtentod. — Groß war die Vorliebe ber Germasnen für ben Schlachtentod. — In den altesten Zeiten finden wir Spuren, daß sie krankliche oder kruppelhafte Kinder todteten, und daß die Alten, wenn sie nicht mehr bei Kraften waren, das Krankenlasger ärger, als den Tod selbst, surchteten und sich freiwillig umbrachsten. Ein Leben ohne Kraft schien ihnen ein versehltes. Dem entsprach auch ihr Glaube: daß Keiner der Freuden des himmelstheilhaftig werden könne, der nicht durch eine ritterliche Wasse ums

gekommen sen. Balerius Marimus fagt: sie weinten, wenn sie auf bem Krankenlager sterben sollten, und jauchzten, wenn sie bem Tobe in der Schlacht entgegengingen. Im Norden ließen sich die Ohnmächtigen auch durch eine Lanze toden, um nicht an einer Krankheit, sondern an einer Wunde, zu sterben. In Norwegen gab es einen Felsen, von welchem hinab die Alten sich in's Meer stürzten, nachdem sie ihr Erbe an die Kinder vertheilt und die heiterem Mahle von ihnen Abschied genommen hatten. — Ein nordischer Beld, den man, tödtlich verwundet, an das Ufer brachte, befahl, daß man ihn in die Mitte seines Schiffes auf allerlei Beute und den Leichen seiner Getreuen obenauf setze, alle Segel ausziehe und das Schiff anzinde. So suhr er mit schwellenden Segeln von dannen und verbrannte auf hoher See. (Menzel.)

Schlammin, bei Katelbogen und bem Teufelbsee, ohnweit Bugow, Medlenb. Schw. — hier ein zweiter großer Opferplat, ahnlich bem im Walbe bei Boitin. (Lifch.)

Schlan, ohnweit Prag, Bohmen. - Der "Kreugberg," ein 24 Klafter bober Bafaltberg, welcher im R. D. und G. in abhangigen Felbern fich allmalig verflacht, ift an ber uralten, gleich namigen St. gelegen und gewährt in biefer feiner gang ifolirten Lage nach allen Geiten bin eine freie, besonbers aber gegen Sonnenaufs gang weite Aussicht und war, eben barum, fo gang zu einem beidnis ichen religiblen Opferplate geeignet. Dies fcheint auch durch manche Alterth. fich zu bestätigen, die man an ber Rreugfaule, am Bege nach bem naben Die. Nettowis in Opferheerben und Gefagen und in einer Menge Geschirrscherben mabrnimmt. Co fand, g. B., Dberamtm. Miltner bas Fig. 1059 a, b bezeichnete irbene, etwas uber 3" hohe und breite Befaß, wovon vielleicht noch kein gleichars tiges gefunden ward. Geine gange Dberflache ift mit Lochern von außen nach innen befett, bat an feiner Gpite eine enge, am Boben eine weitere runde Deffnung, und icheint bie Bestimmung gebabt ju haben, uber bie Deffnung einer Raucherpfanne geftellt gu werben. Much die iconen Opferschaalen, Fig. 1060 und 1061, fanden fich in der Umgegend. — Bei ber in unglaublicher Menge (stellenweiß 2 Klafter tief) hier gefundenen Ufche, bei zahllosen Schweins:, Schaf:, Rinds: und andern Thierknochen, mit wenig Menschenknochen vermischt, liegt bas Balten unserer heibnischen Bor: fahren wohl unbestreitbar vor unfern Mugen. Rein Begrabnifplat, fondern ein religiofer Berfammlungsort mar bier, wo vielleicht bem Gotte Peron, ober, nach ber oftlichen Lage ber großen Ufchenmaffe, ber Gottheit ber Morgenrothe - "Getruj Buch" - ein ewiges Feuer brannte; wobei bann zu bestimmten Beiten auch Opfer gebracht, religiofe Mahlzeiten und Feste begangen wurden. Ihnen gehoren bann auch wohl die gefundenen ungewöhnlichen Gefchirrformen, Rig. 1062 bis 1065, an. - Muf ben Relbern langs bem, aus Schlan nach Nettowit führenden hohlwege fanden fich Kohlen, Urnenscherben und fonstige Spuren von Begrähniffen. (v. 3 a -

then ftein.)

Schlangen galten bei ben alten Preußen fur Lieblinge ihres Gottes Potrimpos, fur hausgottheiten und Segenspenderinnen. Man betrachtete die Schlange als Symbol der Unsterblichteit und glaubte, sie gewinne mit jedem Wechsel ihrer haut eine verjüngende Kraft. Daher ward sie in alten, ausgehöhlten Eichen mit Sorgfalt gepstlegt, in ihren Wohnungen gern aufgenommen und mit Milch gefüttert. Auch dem Schlangenei schrieb die Druidenlehre eine besondere mazgische Kraft zu. Bei den Preußen erhielt sich der Glaube an die Beiligkeit der Schlange noch, als das Christenth. den Gögendienst längst verdrängt hatte. (Vollmer.)

längst verbrängt hatte. (Bollmer.)
Schlaupe, Df. bei Neumark, Reg. B. Brest., pr. Prov. Schles. — In Begräbnishugeln schon geformte, zum Theil ben etrus rischen ähnliche, Gefäße; Fig. 1066, ein, gegen ben Boben in gerrader Linie enger zulaufendes Gefäß, einem kleinen Wassereimer ähnlich; Fig. 1067, eine gehenkelte Opferschale, deren Wand nach außen gebogen ist; Fig. 1068, ein gehenkeltes, mit schwarzem Wasserbeit überzogenes Thongefaß mit 3 Buckeln in der Bauchgegend; gine Cipherklauper. Reral Reumark I. (Richting A.

eine Kinderklapper. Bergl. Neumark I. (Bufding A.)

Schlessen. — In dieser Provinz, pr. Antheils, erkennt man die Deutschen scho an ihren Beerdigungen wieder; ganz Schlessen ist ein großes Graberland. Man schät die Zahl der hier gessundenen Urnen über 20,000. Welche Bevölkerung und welchen langen Ausenthalt setzt das voraus! Mit seindlicher Heeresmacht sind die Rom. niemals nach Schles, gekommen. Zwar gehen die, in den Gräbern gefundenen, rom. Munzen auf die ersten Jahrd. unserer Zeitrechnung zurück, wo noch keine Slaven das kand des wohnten; aber diese Munzen, Urnen und sonstigen Geräthschaften bekamen die Deutschen durch Handel; denn rom. Kausseute bekaten sie deutschen durch Handel; denn rom. Kausseute dasten sich im nahen Bojoheim schon früh unter Marobot angesiedelt. Manches kann auch erbeutet seyn; denn an der Donau hörte der Krieg mit den Köm. sass nich und kein auf. (Busching A.) — Die vorzüglichsten Fundörter von Alterth. aus heidnischer Zeit sind im Glozgauischen zu Altschau, Boyadel, Carolath, Glogau, Güntersdors, Jasersbeim, Lawalde, Necheln und Kettkau; im Saganschen zu Bergsdorf, Greiß, Naumburg, Neuwalde und Sagan; im Bohstauischen, Leubus, Merschwiß, Polgsen, Schmirseberg, Serzstedun, Binzig und Bohlau; im Delsschorf, Schmirseberg, Serzstedun, Binzig und Bohlau; im Delsschorf, Schmirseberg, Stuttwohne, Hujeschüß, Hundesseld, Klein-Schweinern, Klein-Beigelsdorf, Kobelwiß, Malnschüß, Massel, Neuwalde, Obernick, Pavelau, Polnisch-Pammer, Redzewiß, Tarkenwihle, Berrendors,

Bulbicous und Bulpen; bafelbft im Militichichen gu Dammer, Freihahn, Militich, Reffelwit, Protfc und Bembowit; im Bres: lauifden zu Muras, Bleischwig, Banbau, Groß : Dochbar, Gub: rowig, Jefchtowig, Rlein = Dochbar, Liffa, Lorantwis, Ranfern, Schobefirchen und Stradwit; im Liegnitifden zu Gran (Grain), Grabifch, Groß : Bandis, Liegnis, Luben, Pilgramstorf, Rothfird, Romnit und Simbeborf; im Jauerichen ju Fliesberg, Groß : Rad wit, Jauer, Rrannit, Lasnick, Lowenberg, Plagwis, Prausnit, Stein und Beig : Flindberg; im Ochweidnigifden ju Urnsborf, Rehnern, Mellendorf, Reichenbach, auf dem Ruhberge zu Schweidnis u. auf dem Bobtenberge; im Brieg'ichen zu Bantau, Dierstorf, Gunich wit, Jordansmuhl, Rargen, Kreifewit, Lastowit, Langmols, Prisferau, Priefterwis, Quangendorf, Gaderau, Schwenting, Stennewis Steindorf, Tichepelwig und Bedlit; im Oppelichen ju Simmelwig, Leeswig, Schimifchow, Toft und Turawa; im Jagerndorf. fchen ju Biestau; im Ratiborfchen ju Ratibor, und im Tefdeniden ju Tefchen.

Im Allgemeinen erhellet aus Borftehendem: bas urfprunglich der mittlere Theil ber Provinz, die Gegend um Maffel, am bewohntesten war. — In der Rabe der hochsten, ifolirt stehenden, Borgebirge, bes Bobtenberges bei Schweidnig und bes St. Annenberges und bei himmelwig wurden brongene Idole gefunden. Auf ben hohen waren die Bohnsige des alten lygisch veutschen oder celtischen Boltes, während die flavischen Bolter späterer Zeit vor-

jugemeife bie Dabe ber Fluffe fuchten. (Rrufe A.)

Schlettstadt, ein alter Ort und Festung a. d. 31, Elfaß. — Dier feierte Karl b. Gr. im J. 775 bas Beihnachtsfest; in desien Rabe foll ein Mercurtempel, in welchem J. Cafar opferte, gestanden haben. Gewisser ift's, daß Maternus, der Deutschen Apostel, biesen Tempel zerftorte. (Preuscher.)

Schlender, Die. - Diese Baffe gebrauchte man wohl nur im Beginne bes Gefechtes, ober aus dem Sinterhalte. Die runden Steine, welche man in mehreren Grabhugeln fand, find vielleicht

ber Afche vorzüglich geschickter Schleuderer beigelegt worben.

Schlieben, St. a. b. Schwarzen Elfter, Reg. B. Merfeb, pr. Prov. Sachs. — Aus ben zahlreichen großen Opferhainen und 13 Beerdigungspläßen, in ber Umgegend wird es setz glaublich, daß ber, von Tacitus erwähnte, große Opferhain ber Semnonen hier zu suchen seyn möchte. Der Hain, welcher ber St. zunächst liegt, am Wege nach Malisschendorf, hat 639 Schritte in Umfange. Die Nachgrabungen hier und in ben benachbarten heiligthumern gewähren Ausschliche Leben unserer Altworbern. Was man ausgrabt, gebort nicht selten zu bem Ausgesuchtesten und Seltensten ber damaligen Zeit. Man sindet Urnen

ber verschiedenften Urt, thonerne, aber leiber ftets gerbrochene, Giebe. ftart gerofteten Beigen, grob gefchrotetes Saferbrod, Erbfen. Birfe, Sandmublen, Meffer, Beile, Saden, Rabeln, Spangen, Gufformen, Spinbelfteine, Knochen von Sirichen, Schweinen, Pferben, Biegen, Doffen, Reben, Clennthieren, Sunden, Bibern, Pfeil: und Langenfpigen, Streitarte, Schlagkugeln, Schleubersteine und anderes Rriegsgerath. — Die Alterth., welche ber hiefige Burgwall und nabe gelegene große Doferhain bei Schlieben ausbeutete, maren unter Unberm, Fig. 1070 und 1071, Urnen, beren Inneres burch Scheibemanbe getheilt ift; Fig. 1072, eine Sandmuble von Granit, bestehend aus bem abgeflachten Unterlagsteine, 15" lang, 9" breit und 2" bid und bem bazu gehörigen Reibsteine, ber verhaltnismäßig kleiner ift; Fig. 1073, eine zierliche Solgart von Gifen; Sig. 1074, eine Enocherne Rahnadel; Sig. 1075, ein fnochernes Bohrmerts geug, Saarnabeln; Fig. 1076, ein, an beiben Enben guge: fpistes, unbefanntes Berfzeug von Anochen; Fig. 1077, ein turger, bider, von unten nach oben burchbohrter, Regel; Fig. 1078, eine 3" hobe, schwarze Schale; Fig. 1080 a, eine Enocherne Scheibe mit zwei Lochern; ber handgriff eines Wertzeuges von Dirfcborn; Fig. 1079, eine fleine, fcmarge Ranne von 4" Bauchweite; ein Spindelfiein; Fig. 1080b, ein fleiner Pfeil von Rnochen; ein thonerner, mit einem Loche verfebener, abgerundeter, breiediger, fcmarger Stein; Fig. 1081, ein Bertzeug aus Bronge, beffen 3med ebenfalls unbekannt ift; Sig. 1082, ein Deißel von hartem Gestein, mit scharfer Schneide; Fig. 1084, eine 15 Loth schwere, meißelartige Baffe von Bronze; Fig. 1085, ein, oben geebneter, an ben Eden abgerundeter Knochen mit zwei Lochern; Fig. 1083, eine, mit Schalllochern versebene, belltonende Rinber. Elapper in Bogelgeftalt; bas halb verfteinerte Birfchgeweihe, Sig. 1086, lag, tief in ber Erbe, unter Urnenscherben, Afche und gerbeftetem Getreibe: Beigen, hirfe und Erbfen, worunter einzelne Safelnuffe maren; Fig. 1087, ein Fingerring von Bandbraht; Fig. 1088, ein 2 Pfb. 10 Loth fcmerer Granit, ber bagu bearbeitet ju fenn fcbeint, um mit feinem fpigen Ende als Laufftein jum Lochbohren gebraucht zu werben; Fig. 1089, eine Schale von beligelber Erbe, von 8" Durchmeffer und 3" Bobe. Fig. 1090 u. 1091, die beiben Rapfe fanden fich in benachbarten Grabern an ber Schwarzen Elfter, auch Fig. 1092, ein 2" bobes, maffives Pferdchen, lag bafelbft unter calcinirten Knochenreften eines Rindes; Fig. 1093, Die 9" hohe Urne von gelbbrauner Daffe. (Sahresb. C.) - Sig. 1094, ein thonerner Loffel mit furgem Stiele; Fig. 1095, bas feltene Sorn von rothbrauner fefter Erdmaffe fcheint ein Erint: gefaß zu feyn. (Bagner A, B.) - Roch wurden eigenthum: liche Urnen und Beigefaße, Sig. 1096 bis 1101, entbedt.

Sig. 1102, ein Ring; Fig. 1103, prismatifch gestaltete Detall perlen; Fig. 1104, ein Griffel; Fig. 1105, ein fpiegartiges Berkzeug; Fig. 1106 bis 1108, Thongebilbe, zum Theil Fifchergerath gur Erschwerung ber Rege. (Krufe B.) - Fig. 1109 bis 1111, gierliche Gefage, bie Dr. Bagner ber "Gefellichaft ber Alterth. ju Leipzig" fchentte. (Sahresb. C.) - Fig. 1112 ift nicht fowohl Doppelurne, als Doppelnapf fur zwei verschiedene Speifen; Fig. 1114, ein zierliches Rammchen; Fig. 1113 fcheint eine Urt Berfchluß zu fenn. — Bahlreich find übrigens bie gefundenen Schlag: ober Schleuber: und fonftige Steine von Granit, verschiedene Sammer, Geweihe und Borner, Meffer, spisiges Gerathe, Bahne von großen und kleinen Thieren, calcinirte Rudenwirbel von Fischen ic. - Giner ber hiefigen Brandhugel enthielt eine aus Steinplatten erbaute Rammer voller Scherben von Umen und Beigefagen. 6' tief fließ man in zusammengekittetem Gemenge von Sand und Mergel auf eine Urne und 17 Beigefage. In bem Ufchentopfe lagen Rindergahnchen, ber tupferne Ring, Fig. 1115, von einem Rinderarme, vier geschliffene Steine, eine Rinderklapper, Rupferdrahtringe ic. Neben ber kleinen Urne ftand eine großere voller Menschengebeine, unter welchen ein eherner Griffel mar und 12 andere Urnen mit einem Urmringe. Diefe Gefage maren von Sand umgeben und bedeckt. (Wagner B.) — Bas man in hiesiger Gegend für rom. Verschanzungen halt, sind wahrscheinlich sorben-wendische oder germanische Verwallungen, theils für Derter, theils für Opferstatten. Eben so irrthumlich machte die Bolkssage hier und ba aus Suevenwallen auch Schwedenwalle.

Schliebog, f. Blebog. Schlierbach, f. Mumlingen.

Schlochau, St., Reg. B. Marienwerber, Beftpr. - Die ehemalige Drbensburg, ein Theil ihres Balles und ber noch vorbanbene achtedige Thurm gehoren ber heidnischen Borzeit an. Der Burgwall, auf der Spige einer Landzunge im Rramster= und Bar: schau: See, hat 50' fenkrechte Sohe. Sublich, 700 Schritte davon, befindet sich ein ganz runder Steinkreis. (Studien.)

Schlönwit, bei Schiefelbein, Reg. B. Coslin, pr. Prov. Pommern. — Um Wege nach Labes liegt ein langes, febr fcmales Quabrat von Felbsteinen, Fig. 1116, unstreitig bie Begeich nung einer Grabstätte, die sich an ben Enden abrundet. (Bed'

mann.)

Schloffau, Df. im Dbenwalbe, a. b. Quellen ber Mulbau. - Der Grundbau eines Caftells in ber Rabe ber Pfahlbede. -Die hier geflafterte rom. Strafe icheint von Dbericheibenthal bergukommen. Much lief ein mit Dammerbe bebedter Steinweg nach bem Bon ben vier Seiten bes Caftells, bier noch immer naben Bache. "Schloß" genannt, ift jebe etwa 100 Schritte lang. Un breien find bie Mauern zerftort und Ball und Graben vom Pfluge fast geebs Die vierte ift in fich felbst gusammengefturgt, aber man fieht noch bie Spuren bes Grabens und eines Thores. In ber Grunds mauer einer hier ftebenben Scheune befindet fich eine rom. Steinfcbrift; Leichtlen verbeutscht fie: "Der Fortuna beilig. Die triputiensischen Britten vollendeten Dies Bert unter bem Sauptm. ber XXII. Leg. Titus Manilius, bem Sohne bes Titus aus ber Pollifchen Bunft, mit bem Bunamen Magnus von Sinope." -Nahe bei Schloffau, an ber Strafe nach Beffelbach, ftand ein rom. Signalthurm, von welchem ein tiefer Graben mit einem Mufwurf quer hinmegzieht und in abwarts gebogenen Linien auf beiben Seiten bes Bergrudens sich ba verliert, wo der Abfall der Berge wande sehr steil wird. Er ist 512 Schritte lang, rauh ausgemauert und wird von ber hohen Strafe burchfcnitten, beren Durchgang burch ein Thor gesperrt werben konnte. Die Lage bes Babes, bas fast teinem Caftelle bes Dbenmalbes fehlte, ift bier noch nicht aufgefunden morben. (Anapp.)

Schloft und Schluffel, altrom., verschiedener Urt, fand man zu Alzen, Caftell I., Gambach, Giebichenftein, Bebbernheim, Beiligenthal, Memleben, Neuwied, Rofit, Ginsheim, Biesbaden,

Burgburg, Zanten.

Schluchsfee, biefer, auf bem Felbberge in Baben befind. liche, wunderbare Bergfee liegt 2,789' uber bem Meeresfpiegel, ift oft Sabre lang troden, fullt fich aber auch zuweilen in einem Sabre mehrmals an, oft fogar, wenn bie Begend gang troden ift.

(Stein.)

Schlüchtern, a. b. Ringig, Prov. Sanau, Rurfürstenth. Der hiefige Drufusberg, ber die Strafe beherricht, welche aus bem Thale ber Ringig in bas bes Flieberbaches und ber Rulba fuhrt, marb von Drufus auf feinem Marfche gur Gibe benutt. (Steiner.) - Ginige meinen, Drufus fen auf feinem Rudguge aus bem Innern Deutschland's bier, auf bem noch jest sogenannten Drususfelbe, also nicht in Castra scelerata (f. b.), verungludt. Bielleicht geschah sein Sturg mit bem Pferde bei bem Ungludelager, mahrend sein baburch herbeigeführtes Lebensende erft zu Schluchtern erfolgte? (D. S.)

Schmirfeberg, f. Pilgramsborf und Liegnig. Schmolen, Rift. bei Domig a. b. Gibe und Elbe, Redlenb.s Fig. 1117, bie einzige Darftellung eines lebenbigen Befens in ber Alterth. Sammlung zu Ludwigsluft marb in ber Urne eines hiefigen Grabes gefunden. Diefes Bild eines knieenben Mannes ift aus Erz gegoffen und faft uberall mit eblem Roft uberjogen. Die Urme find freisformig vorgeftredt und, ftatt ber Sanbe, mit einem platten Ringe verbunden. Bekleibet ift bas Bilb mit Salbstiefeln, einem, nur bis an bie Buften gebenben, Gemande und einer Mute, Die in eine, nach vorn gebogene, Spite auslauft. Das Gobenbitd mißt vom Juge bis gur Mutenfpite 4" 1".

(Bifd.)

Schmöllen, Df. bei Prenzlau, Reg. B. Potsb., pr. Prov. Brandenb. — Ein hiesiger Bauer berührte im J. 1731 mit dem Pfluge auf seinem Ader eine Steinplatte, grub sie aus und sand eine Steintiste, die auf vier Seiten mit 5" diden Steinplatten ausgeset, auch so sundamentirt war. Wielleicht war sie früher mit einem nach und nach geebneten Grabbigel bedeckt. Der Pfluger wollte nichts als Erde darin gefunden haben. (Bedmann.) — Sie kann freilich auch ein geheimer Keller senn, in welchem man im Kriege sein Sab und Sut sichern wollte.

Schnellert, Drt zwischen Bellstein und Oberkeinsbach, Graffchaft Erbach, Obenwald. — Das, in ber Geistergeschichte so beruhmte, Schloß bieses Namens, halt Reg.=Rath Knapp eben fo für ein Raubschl., wie bas benachbarte bei Kirchbeerfurth; wenia-

ftens ergiebt fich beren rom. Urfprung burch Richts.

Chobefirch, Df. bei Neumart, Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schlefien. — Auf bein hiefigen Beerdigungsberge tamen viele Urnen und mancherlei Alterth. an's Licht. (hermann.)

Schönberg, Df. bei Aborf, Boigtland, Konigr. Sachfen.

Bei Aufraumung des hier bei Romerbreuth gelegenen Opferplates fand sich ein Opferaltar; die ovale Platte mit einer Rinne hatte auf einer kegelformigen, großen Stein-Unterlage geruht. Der daneben liegende große Steinkessel, ziemlich gut gearbeitet, mochte vier Eimer halten. Man fand Ringe und andere eiserne Gegenskande daselbst. Es haben sich viele Bolksfagen von diesem Opferplate erhalten. (Alberti.)

Schönermark I., Df. bei Prenzl., Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Brandenburg. — Zwischen hier und Golmitz Grabbugel mit einem metallenen Armringe, Fig. 1118. — Auch fand man hier achtzehn Kesselringe und eine Nadel mit zwei Knöpfen.

(Bedmann.)

Schonermark II., Df. bei Angermunde, Reg. B. Poteb., pr. Prov. Brandenb. — Muf bem Pfarrader ein Tobienbugel, mit

Feldwaden umfreif't.

Schönfeld, Df., Kr. Perleb., Reg. B. Potst., pr. Prov. Brandenb. — Ein, in hiefiger Feldmark gefundenes, zweischneidiges, bronzenes Schwert, 2'83" lang und in drei Stude gebrochen. (v. Lebebur.)

Schöngeifiling, Ort a. b. Ummer, Rr. Dberbaiern, Baiem.

- Trummern eines mit brei Grabern umgebenen Caftells.

Schonhausen, Df. a. b. Elbe, Reg. B. Magdeb., pr. Prov. Sachs. — In der Forst, zwischen Elbe und Savel, eine Menge zerstreuter Grabhugel wendischen Ursprungs.

Schönow, Df., Kr. Teltow, Reg. B. Poteb., pr. Prov. Brandenb. — Giner ber schonsten Streithammer von Stein, 7" lang, die Sehne ber Schneibe 3". — Fig. 1119a ahnelt ganz bem, in "Mittheilungen C" beschriebenen, Streithammer zu Kopenhagen.

Schollane (Alte), Df. a. d. Savel, ohnweit Sandau, Reg. B. Magdeb., pr. Prov. Sachf. — Am Wege nach Nierow eine große Zahl Grabhügel der Wenden, die einer Schlacht ihr Entstehen zu verdanken scheinen. Der ausgegrabene gab keinerlei der Rede

werthe Musbeute. (D. S.)

Schornborf, St. a. b. Rems, Jartfr., Burttemb. — Trummern eines Tempels bes Mercur und zwei Botivsteine, auf welchen bas Bilbniß dieses Gottes mit den gewöhnlichen Kennzeichen seiner Mutter, der Maja und des Neptun. — Ein Platz oberhalb des Waldes heißt noch die Romerhalde. — Spuren der rom. heerstraße von Marbach über Winnenden hierher und von hier nach Goppingen. Alles läßt auf eine bedeutende Colonie im Remstale schließen. (Buchner.)

Coraplan, Df. im Mansfelder Seefreife, Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sachf. — Mehrere Grabbugel und viele Urnen.

(Grundling.)

Schrieftheim, Fisn. a. b. Kanzelbach, ohnweit kadenburg, Reckarkr., Baden. — Im J. 1766 entdeckte man im hiesigen Felde, nahe am Rosenhose, ein rom. columbarium von 84' kange und 64' Breite, das dem 2. oder 3. Jahrh. seine Erdauung verdankt. Diese unterirdische Gruft enthielt eine Menge Nischen mit Aschenkrügen; auch ein Opferbeil. Aus den Grundmauern erkannte man noch das dazu gehörige Speisezimmer (coonaculum) und eine Opfercapelle (sacollum). An ihrer Stelle ließ Chursurst Rarl Theodor in freiem Felde eine Saule mit der Uederschrift erichten: "Sepulchri Romani columbarium, sacollum, coonaculum continentis sundamenta anno MDCCLXVI detecta locus hie tegit." — Nicht weit davon, naher gegen Kadenburg, entdeckte man in demselben Jahre auch die Reste eines rom. Bades, welches der Landesherr wiederherstellen, einfassen und durch einen Uederbauschützen ließ. (Acta B, Ereuzer B.)

Schrum, f. Nordalbingia. Schuaigbog, f. Schwayrtir.

Schuttlau, Df. bei Guhrau, Reg. B. Brest., pr. Prov. Schlef. — Eine 6" hohe Urne mit langem Salfe, fast 8" breitem Bauche und funf starten Buckeln auf einer flachen Schale mit hene teln. (Neumann.)

Schutgott ber Bege, f. Rottweil.

Schwaben, f. Sftavonen.

Schwabenheim, Df. bei Creugnach, Prov. Rheinheffen, Großb. Beff. - Ginft eine Art Citabelle, beren bide Ringmauer Schieficarten und einen, Die Bertheibiger fchugenben, Bang batte. Einer ihrer massiven Thurme ift noch jest vorhanden. Diefe Befestigung bilbete ein Biereck und biente ber Gemeinde ju Sicherung ibrer Sabe, als die Pfalz vor und in dem Mittelalter unaufborlich von Plunderungen friegerischer Streifpartheien beimgefucht mart.

Schwallungen, f. Meiningen. Schwan, Ct. und A., Rr. Benben, Medlenb.-Schwer. -Im hiefigen Lindenbruche, von welchem die ehemaligen Lindenalleen noch jest zu ertennen find und mo fruber Opferfteine lagen, marb einft Gottin Sima verehrt. (Frant B.)

Schwaningen, ohnweit Gungenhaufen, Regattr., Baiern. - Bei "Tennelohe" lag, 5' tief, neben einer Urne, ein 5" langes Prisma aus feintorniger Grauwacke mit einem Loche am Dberende,

ein Bet : ober Probirftein. (v. Lebebur.)

.Schwantowit, f. Artona.

Schwarza, Fifn., Reg. B. Erfurt, pr. Prov. Sachf. — Auf ber Ofterkuppe bes homers, biefes Theiles bes von Suhl nach Dillftadt fich bingiehenden Borgebirgs des Thuringerwaldes, liegen viele Grabhugel bis ju 180' Umfang und 12' Bobe. Der erfte aufgegrabene hatte eine bunne Erdbede; bann folgte ein ftarke kage von Sandftein, die Unfange flein maren, aber tiefer bis ju 4' tubifchen Inhaltes anwuchsen. Dan fand, gegen 5' tief, eine bolde artige metallene Baffe mit zwei Rieten, Die ben verwef'ten Griff berfelben gehalten hatten; einen Fuß tiefer einen Brongering und in ber Tiefe von 7' einen Streitmeißel von Bronge. - Undere Sugel enthielten ein unvollständiges, ovales Medaillon von Bronze und eine lange metallene Deftel- ober Saarnabel. - Unter ber fcmas len Steinlage eines ber Sugel folgte 3' tiefer fefter Lehm, bann eine über bas gange Grab fich ausbreitende Lage großer Steine. Darunter lagen brei Bernfteinperlen und ber gitterartige Ropf einer Nabel von Bronze, Fig. 1119b. Unter einem vierten Sugel, als man 2' Erbe abgeraumt hatte, ein regelmäßiger Steinkranz von 20' Umfang, aber kein Alterth.; auch in keinem biefer Grabhuge Spuren von Knochen. (Alberti.)

Schwarzawa, f. Brunn. Schwarzerd, Df. im Bezirk 3weibruden, Rheinkr., Baiem. - 3mifchen bier und Pfeffelbach, unfern Lichtenberg, Der von ben Landleuten bas Grab Rero genannte, fenkrecht aus der Erde ber vorragende Felfen, auf deffen glatter Dberflache eine Art Rifche mit halberhabener Bilbhauerarbeit, Fig. 1121, eingehauen ift. Der Gegenstand biefes sinnbilblichen Runftwerks ift ein muthiger Stier, auf welchem ein Knabe reitet. Rund umber fteben Bieroglophen, als Abler, Crocobille zc. Die brei noch lesbaren Schriftzeichen C.

A. P. und das Sinnbild erinnert an Aegypten's Apis und an ein Mithraum. Wahrscheinlich hatte die Thebaische Kömerlegion, die um die Zeit der Geburt Christi in diesen Gegenden cantonnirt, hier ihren Opserplat. (Schöpflin.) — Dies mithräische Relies, mit dem gewöhnlichen Stieropfer auf verticaler Fläche des Felsens auszehauen, ist von einer doppelten Reihe Löcher umgeben, welche zur Befestigung der Seitenwände dieses kleinen Tempels dienten. Man unterscheidet auch hier, wie zu heddernheim, drei Zellen, in deren mittlerer das 3' 7" hohe und 4' 4" breite Felsenrelief, Fig. 1120, sich befindet. Die ganze Breite des kleinen Gebäudes betrug nur 10½'. Die mittlere Zelle war 6' 4" breit und 9' 3" hoch dis zur gewölbten Decke. Die beiden Nedenzellen waren kaum 2' breit. Ein stumpswinkliches Dach deckte das Ganze. Nur die Verhältnisse der Höhe und Breite lassen siese Gebäudes. (Unnalen Felsen erkennen; aber nicht die Länge dieses Gebäudes. (Unnalen B.) Vgl. Bedingen.

Schwangtig (Schuairbog, Zuicz), ber alten Preußen strahlender Licht: und Feuergott, ber bulfreiche Gott der Slaven, die Sonne in ihren segenvollen Wirkungen: Fackel, goldene Krone und Strahlen deuten diesen Lichtgott an, dem ein Opferseuer unterhalten wurde. Wer erkennt hierin nicht die Emanation des Perkunds, dessen Sinnbild — die auf den Berggipfeln angezündeten Opferseuer des Harzes, Thuringen's, Preußen's, Litthauen's, Samogitien's — bier und da noch jest emporlodert? (Hartknoch.)

Schweden (Suiones, Sueones).— Dies Bolt im außerzsten Rorden von Europa ift, besage seiner Stammsagen, Götterz Dreiheit (zu Upsal), Menschenopfer und heiligen Zahlen, ein deutzsches, möchte nur seine alteste Geschichte, die zur allgemeinen Einzschrung des Christenthums (bis 994), nicht sast ganz unbeglaubigt seyn! — Den Alten war die scandinavische Halbinsel beinahe völlig unbekannt. Selbst noch in dem ersten Jahr. des Mittelalters hielt man Scandia noch für eine Insel. Nach Tacitus wohnten in ihrem Norden sinnische, im Süden germanische Bolksstatus wohnten in senennt die Sueven ein seefahrendes, im südlichen Theile des Landes wohnendes Bolk. Daß Schweden das Stammland der Gothen sey, ist wahrscheinlich, doch nicht unwidersprechlich bewiesen. Der Sage nach, sollen die Gothen, als sie von Südosten hereinwanderzten, ein Bolk mit einer geordneten Verfassung, einem bestimmten Derrscherstamme und einem in sich abgeschlossenen Glaudenssysteme vorgesunden haben. — Als Doin und seinen Begleiter sich darin niederließen, sührten sie mit der Afalehre einen neuen Götterz dienst ein, und so begann auch ein neuer Herrscherstamm. Das Land war in viele Stämme getheilt, deren Stammhäupter Anlkstönige gab. Alle Stämme, die sich noch in Schweden und Gothen

schieben, erkannten aber noch einen erblichen Oberkönig (Thiobkonig) bes Gesammtvolkes an, ber, bem Bolksglauben nach, von den Göttern abstammte und dessen Ansehen besonders auf seiner Burde, als oberster Priester, beruhte. Er hatte seinen Sig zu Upsala, wo auch sein Haupttempel war. — Im I. 930 machte Erzebischof Unno von Bremen ben Ansang mit der Bekehrung zum Christenthume. Bollständiger gelang sie unter dem Sehopething Olas III., der um das I. 995 noch als Kind zur Regierung gelangt war und, zur Belehrung seiner Unterthanen, christliche Prieste aus England kommen ließ; doch wurde wenig Iwang zur Einstührung der neuen Lehre angewandt. Bgl. Skandinavien. (Rausmer im Pierer.) — Pytheas fand, 320 I. v. Chr., auf der Kuste von Norwegen die Thylier oder Thulier und nannte, nach

biefem Bolte, Die gange Rufte Thule. (Abelung.)

Schwedenschangen. Die unter Diefem Ramen bei bem Bolte bekannten Bermallungen in Thuringen, in ber Dberlaufit, wie in Sachsen und Baiern, find bon verschiedenem Umfange, ge wohnlich lang gestreckt, bier und ba auch freis- und eirund, oft bebeutend boch; aber ihr Urfprung und muthmaglicher Bufammenhang ift noch feineswegs genugend erforscht und von ben übrigen Ballen (f. b.) und Mingen wohl zu unterfcheiden. Die bei Cameng bes ginnenben erftreden fich in breifachen Reihen bei Lauban. Preus-Ber nimmt fie fur Ueberrefte ber Gueven; Reichard fur Romerwerte. Letteres konnten wenigstens die zwischen ber Gibe und Dber fich befindenden, ihrer geographischen Lage wegen, nicht fenn. Biel: leicht murben fie von ben Gueven gegen andere germanische Stamme ober gum Schute jenes großen b. Dpferheerbes errichtet, welder Die Gegend von Schlieben und um ben Musflug ber Schwargen Elfter in Die Elbe gu einer ber intereffanteften macht. - Much hat man biefe Schangenreibe fur flavifche Befeffi: gungen gegen die driftianifirenden Sachfen gehalten. Daß fie Buffitenschanzen fenn follten, ift am wenigsten mahrscheinlich. -Leinziger Rreife finden fich noch rathfelhafte Schangen bei Groß: Petichau, bei Collmiften, Rauberg, Biegra und Forchbeim; im Meißener Kreife bei Bichoche, Metelwis, Elssing, Alt:Dichak, Sohenwussen, Biegenhein, Soffgen, Mertis. Auch mogen ber Teu: felbaraben bei Muhlberg und Die Schangen von Grobeln, Led wit, Seuflit und Stauba bierher zu rechnen fenn. Faft fceint es, als habe ein Schangengug von ber Saale aus, in ber Richtung von Grimma, Dichat, Muhlberg, Sain und Cameng beftanden, ber fich an ben ber Laufig angeschloffen. (Preuster B. Rlemm.)

Schweibrat, f. Beiligenbeil.

Chweidnit, St., Reg. B. Breell, pr. Prov. Schlef. - Auf bem Rubberge ein heidnischer Tempel, von welchem noch eine

kleine halbrunde Mauer übrig ift, beren Gestalt auf ein slavisches Heidenthum, wie es aus dem nahen Ivbtenberge sich deutlicher ausspricht, hinweis't. — Die im Boden eingedrückte Opferschale Fig. 1121. — Eine schöne Mantelspange mit 13" langer Nadel. — In einem Stollen vor der Stadt, Fig. 1122 ab, der Brustpanzer einer kriegerischen Frau', gegen 2½ Pfd. schwer. (Bgl. Braunsels, Cottbus, Karben, Kobelwis.) — Bei Grundlegung der evangelischen Kirche: eine röm. Münze mit dem Bilde der Fausstina, L. Aurelian's Gemahlin, und auf der Kehrseite die Isis. — Iwischen der Jesuiterkirche und der Stadtmäuer wurden einige Idole und Amulette: Fig. 1123, ein Apoll von Bronze, der röm. oder griechische Kunst verräth, ausgegraben; ein kleiner Ueberwurf hängt, statt des größeren Mantels, über den linken Arm herad. — Fig. 1124, ein ägyptisches oder altzetruskisches Idol; beide Abbildunzen haben die Größe des Originals. — Fig. 1125, eine bronzen zum Indensen; um Brust und Leid erhebt sich eine schilkartige Hum Anhängen; um Brust und Leid erhebt sich eine schilkartige Hus. Bestiger dieser Alterth. ist Baron v. Canib. — Auch mehrere priapische Bronzen sind hier gefunden. (Busching A,

Rrufe A.)

Schweina, Fifn., Unterland, Sachs. Meiningen. - Um Abend des b. Chrifffestes wird bier noch ein Reft gefeiert, bas acht beibnifden Urfprungs fein burfte. Die Schuljugend gieht mit ihrem Lebrer an ber Spige bei Facelerleuchtung auf ben Untoniueberg und gundet dafelbft bei einer vorher zubereiteten Steinppramide ein Feuer an und fingt babei Beibnachtlieber. Unfere beibnifchen Borfabren feierten um Beihnachten bas Fest ber Binterfonnenmenbe. Bonis facius foll uber Schweina eine Rapelle - Die altefte nach ber gu Altenberga - erbauet haben. Er mar fo billig, bem Bolte feine Lieblingsgebrauche zu laffen; benn fobalb er bas Bolf getauft hatte. taufte Diefes feine Fefte um. Go entftand aus bem Feuer bes Buelfeftes bas Chriftnachtfeuer; aus tem Fefte ber Oftera Das Ofterfeuer. Unfangs wollten die uber ben 3med bes Chriften= thums wenig belehrten Beiben nicht recht an bas Reue, fluchteten vermummt mit ihren Seftgebrauchen auf die bochften Berge und ums tangten als Schreckgestalten ihre Opferflammen (Die Balpurgis nacht). - Go leuchten bebeutungsvolle Feuer aus fernen Beiten bes germanifchen Alterthums ju uns heruber. Elementarbienft war der erfte Cult, bevor Gottermythen fich ausbildeten. (Gutges fell.) - Bir laffen babin gestellt fenn, ob fpater Die furchterliche Rrantheit, die man Untoniusfeuer nannte, und um beren Ub. wendung und Beilung man in ber fatholifchen Rirche den b. Untonius anrief, mit bem Gebrauche ju Schweina fpater in Berbinbung gefest fenn mag. Go viel ift gewiß, baß jene Peftart im Mittelals ter lange furchtbar muthete, die Glieder verzehrte, als maren fie vom Keuer verbrannt, und den bulflos Leidenden den fcmeribafteften

Tod juzog \*).

Echweinfurth (Suevenfurth, Devona), St. a. Main, Untermainfr. Baiern. — hier insbesondere und überhaupt im subtichen Deutschland verehrte man den Goben Coll oder Lullus in seinem h. haine. Man stellte ihn als Jungling mit krausem haare vor; mit der rechten hand wies er nach seiner ausgestreckten Zunge hin; mit der Linken hielt er einen Becher, von Kornahren und einem Mohnkranze umgeben. Falken stein, B.)

Schweinit, St. a. b. Schwarzen Elster, Reg. B. Merfeb. pr. Prov. Sachs. — If Fundort mancher Alterth., z. B. einer Streitart und eines Streithammers, beffen Schneide ausnahmsweise

borizontal liegt. (v. Lebebur.)

Schwerin, Residenz bes Großh. v. Medlenb.:Schwer. -

Biele Alterth. aus alt-germanischer und flavischer Beit.

Schwerter findet man in Grabstätten von Aupfer und Eisen. Sie wurden in Scheiden, an Ketten oder Riemen von der linken Schulter herabgetragen und sind meist zweischneidig. Bei einigen ist Klinge und heft aus einem Gusse und endet dann in ein platztes heft, das von beiden Seiten mit einem Handgriffe umgeben ward. Schwerlich fertigten die Germanen selbst alle Schwerter an; die meisten durften im Kriege oder durch rom. Handelsleute im Krieden erworden seyn. Fundorter der Grabschwerter sind unter ansdern: Barmstedt, Soslin, Elbringen, Enzen, Schau, Gunzenhausen, Handusen, Harbet, Soslin, Sebringen, Enzen, Siderbogt, Kartelbogen, Massel, Sachsenburg zc.

Schwert: und Spillmagen, f. Ebeling.

Echtvetingen (Solicinum), St. am Leimbach und Rhein, Unterrheinkr., Baben. — Im Bezirk bes berühnten Gartens unter einem Hugel eine wohlgeordnete Reihe nebeneinander liegender Gerippe, allerlei Waffen, Gerathe, über 60, mit Gebeinen und Asche angefüllte, Urnen von Thon; nur eine war von Bronze. Bielleicht die friedliche Grabstätte einer Colonie, da es erweislich ist, daß die Sitte der Verbrennung der Leichname bei den Rom., neben dem Beerdigen, die zu Ansange des 5. Jahrd. sortdauerte. — Im I. 1777 zeigten sich an der entgegengesetzen Seite dieses Gartens Urnen und Gebeine, vermengt mit mancherlei Geschirr und Wassen

<sup>\*)</sup> Die heimliche Krantheit trat besonders im spatern Mittelalter schnell und mit einer furchtbaren Heftigkeit auf. Roch tein Arzt verstand es grundlich, dieß sogenannte persische Feuer (die Syphillis) zu heilen. Im Austande betete man ihretwegen zum h. Minus. So lehrt es ein alter holzsschnitt in der, von R. 3. Becker herausgegebenen v. Derschauschen Sammlung (Gotha 1810). Darunter steht: "Der heilig Beichtiger Sanetus Minus wird im welische Lande angerufft und gebeten für die grausamlich Krantheit der Blattern, in welisch genant: "Mala frantzosa."

studen. Gins ber Gerippe war ohne Kopf; ein anderes hatte in der rechten hand ein Schwert, in der linken einen Schild; ein dritztes Rugeln von Erde und farbigem Glase um hals und Brust. — Eine Munze mit dem Bilde der jungeren Faustina. — Dieses unordentliche Mancherlei laßt auf das Getummel eines blutigen Kampfes schließen. (Creuzer B.)

Schwibratus ober Borichfeitus, f. Beiligen beil. Corbister, Die offliche ber brei celtischen Sauptvolferschaften, welche ben Strich zwischen ber Save und Drave beseth bielten; Die Laurister grangten mit ihnen an pannonische Bolfer,

unter welchen fie fpurlos verfchmanben.

Seprer (Stirer), dies germanische Volk, zwischen Donau und Weichsel, war Anfangs mit den Gothen befreundet, bekriegte sie aber zur Zeit des Valerius, wurde geschlagen und vereinigte sich mit Sueven und Rugiern, um sich an den Gothen zu rächen. Es glückte ihnen aber nicht, und ihr Name verschwand seitdem aus der Geschichte. Aus ihrer Mitte stammte der Fürst Odoaker. (Löbe im Pierer.)

Scuthen, f. Stythen.

Ceben (Sublavio), alter Drt in Tyrol auf ber Beerftrage

nach Mugeburg, zwischen Bogen und Sterzing.

Sebuffer, germanisches Bolk zwischen ber Donau, bem Rhein und Nedar, gewöhnlich im Berein mit den Markomannen genannt. Gie gehörten zu den Bolkerschwarmen, welche unter Arivoist überben Rhein gegangen waren und im Lande der Sequaner sich niedergelassen hatten.

Seeben und Cheine, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachs.

— Zwischen beiben Dorfern sieht man eine folche Menge Grabhugel aus beidnischer Zeit, daß man unwillfurlich an ein Schlachtfeld benkt.

(Bedmann.)

Seeland (Latris), Insel, Danemark. — Daß Göttin Hertha bier verehrt ward, davon zeugt noch ein Herthedal (Herthabal), Vithe Söe (Heiligen-See) und ein h. Wald, in welchem die Sage noch den Ort nachweis't, wo der große Opferaltar gewesen. Wirklich sindet man auch noch einen großen Stein daselbst, der von einem Kreise vieler kleineren Steine umgeben ist. (Mone.) — Diese Dertlichkeit und der Umstand, daß früher das Wasser in Seeland höher gestanden, als jeht und ein großer Theil des Thales See gewesen, geben der Vermuthung, daß zu Lethra die Hertha verehrt worden, alle Wahrscheinlichkeit. Auch ist aus Tacitus bestannt, daß diese Verehrung bei sieben Völkern in Norddeutschland angetrossen wurde. (Bulpius B.) — In der Feldmark des Stistes Seeland, Thissae ager genannt, steht, auf freier Flur, ein Altar mit der Inschrist: "Diis diis". Dis oder Disa war aber der allgemeine Name jeder nordischen Göttin. Die Disa, als

einzelne Gottin betrachtet, ward, als Gottin ber Gerechtigkeit, bald mit Frigga, bald mit Freya verwechselt. Auch dachte man sich barunter besondere Schutzeister der Menschen. (Bollmer.)

Seeth, Df. bei Lenzen, Reg. B. Potsbam, pr. Prov. Brandenb. — In einer Mergelgrube fand man im J. 1839, zwischen Steinen verpackt, 3' tief, 20 Urnen, die Asche und Knochen enthielten und zersielen. Rur eine kam unzertrümmert in den Besit bes Landraths v. Saldern. Sie ist von gebranntem Thone, hat 8" Durchmesser und schloß einen kleinen irdenen Becher und eine eiseme Navel in sich. — Neben jenen Urnen lag ein 6" langes Skeient. (Berl. 31g.)

Segestes, ein Sohn Segimer's und Thusnelba's Bater. Er felbst brachte biese, sein eigenes Rind, hermann's eble Sattin, in rom. Gefangenschaft. Dieser geborene Deutsche trug viel bazu bei, baß die Römer gegen die Germanen manchen Sieg ersochten; benn, uneinig mit hermann, der ihm seine Tochter entsuhrt hatte, war er ganz Romling geworden, biente im Romerheere und zwang auch seinen Sohn Sigismund, ein Gleiches zu thun.

Segner, germanische Bolferschaft im belgischen Gallien, zwischen ben Eburonen und Arevirern. Sie wurden von Cafar mit ben Condrusern, Carasern und Pamanen unter dem allgemeinen Namen der Germanen mit begriffen, weil sie aus Germanien einzewandert waren und sich hier niedergelassen hatten. Sie wohnten in der Gegend von Namur. (Lobe im Pierer.)

Segodunon, nach Einigen bas ummauerte, febr alte Df. Segnit am Dain, im Dberamte Ereglingen, bei Unsbach in Baiern;

nach Bilbelm und Steiner aber Burgburg.

Segovia, f. Kasmart.

Seguncutum, St. ber Narister, nordfilich von Brodentia, bei bem jetigen Baldmunchen a. b. Schwarzach, zwischen Baiern und Bohmen. (Bilbelm.)

Geiferbau, Df. bei Schweibn., Reg. B. Bresl., pr. Prov. Schlef. — Auf bem Tobtenberge werben febr viele Urnen ausge-

pflugt. (Rrufe A.)

Sekau (Sekauberg), Bergicht., Untersteierm., Destern. — In bem Schl. ist ein fester Thurm, fast aus lauter Steinen mit rom. Aufschriften von der zerstörten St. Muroela erbaut. Leiber sind viele verkehrt eingemauert ober verstümmelt worden. (Bur foing D.)

Seligenstadt, St. am linken Main, Prov. Starkenb., Großb. heff. — Einst rom. Castell ober castrum. In dem Innern bes Thurmes am Mainthore, unten im Gefängnisse, ist ein rom. Gelübbestein eingemauert, bessen Schrift vom J. 204 besagt: "daß ber, in ber 22. Legion stehende Centurio Luc. Gallius aus

Lera, im Gebiete ber St. Nimes, biesen Altar zu Ehren ber Diana, für bas heil der rom. K. Severus und Antonin, unter den Confuln Chilo und Libo, gesett habe."— Drei verschiedene Ziegesstempel des hiesigen Castells, wie auch eine Lagerstätte, weisen auf die Zeit Mark Aurel's zurück.— Am Mainthore der St. viele Grundsmauern eines heilbades, zu welchem man die nahe Quelle eines vorzüglich guten Wassers benutzte.— Merkwürdig sind die vielen Runzen von Arajan, Bespasian und Hadrian, ein Fingersing mit einem Stein, ein Schüssel und Schreibgriffel von Erz, der Leichenstein mit einer seitwarts abgebildeten Cypresse und ein, dem Jupiter geweihter Opferaltar, der mit Opferschale und Schlachtbeil verziert war. Viele dieser Alterth. sammelte der Orts-Bürgermeister Goi. (Steiner, Gerning.)

Sels (Saletio), St. am Rheine, vier Meilen von Rheina Babern und von Strafburg, einft eine Station auf ber rom. Di-

litairftrage.

Semanawald (ber Samer), — ber, bem Harze sublich gelegene Theil bes Thuringer-Waldes, welchen die Unstrut und Wipsper burchströmte und jetzt auch Kiffhauser, Hainleite und Finngesbirge genannt wird.

Senno, Sauptling ber Logionen ober Lygier. R. Probus nahm im J. 280 ben Besiegten und beffen Sohn gefangen, gab ibn jeboch, nebst allem Eroberten, wieder frei, als Semno fich bem

R. unterworfen und Treue gefchworen batte.

Semnonen, Bolt im Innern Germanien's, am öftlichen Ufer der Elbe, bis zum Suebusstuß. Im N. lagen ihnen die Marfinger und Selinger, im S. die Longobarden und Nuithonen, im B. die Burgunder. Sie waren in 100 Gauen ausgebreitet und hielten sich deshalb und wegen ihres großen Körperbaues für das haupt der Sueven. Wegen ihrer Ausgebreitetbeit und weil ihr Name nie im Einzelnen vorkommt, halt man sie nicht sowohl für ein einzelnes Bolt, als vielmehr für einen großen Volkstamm, den die nichtlichen Bolter an der östlichen Elbe bildeten. Zu ihnen geshören dann Longobarden, Angeln, Warner (Rugier und Scyrer), so wie auch die spater erst erscheinenden Thüringer, Heruler und Turcilinger. (Löbe im Pierer.)

Semnonen: Sain. — Man glaubt nicht ohne Grund, diesen h. Hain, dessen Tacitus gedenkt und wo die Hertha so hoch verehrt ward, in den dichten Waldungen zwischen der Elster und Spree bei Sonnewald und Finsterwald aufgefunden zu haben.

Gemper, Df. auf Jasmund, Insel Rugen, Reg. B. Stralsfund, pr. Prov. Domm. — Außer vielen Grabmalern ist hier auch die Statte, wo die Feuersteinwaffen und Messer ber Wenden geshauen wurden. Roch jeht findet man in einer sandigen Gegend eine Menge Feuerstein-Ueberbleibsel, oder mißlungene, oder unvollens

39 ₹

bete, schneidende ober prismatisch gebildete Berkzeuge, als Messer, Streitarte. Die sichelformigen Opsermesser scheinen den Fabrikanten am seltensten gerathen zu senn. Un vielen Studen ist der Schlag, wodurch man der roben Masse die gewunschte Form zu geben sucht, an den Strahlen des getrossenen Punctes noch erkenndar. Diese Sternchen sind benen ahnlich, welche entstehen, wenn man mit eine Biefe auf eine klare Ciesiache stogt. Sedenfalls sind also die Flachen der aus dem Feuerstein gebildeten schneidenden Wertzeuge nicht geschilfen, sondern eben so gehauen, wie man noch jest unsere Fin-

tenfteine fchlagt. (Sahresb.) Bgl. Klinf.

Genftenberg, St. a. b. Schwarzen Elster, Reg. B. Franti, pr. Prov. Brandenb. - Eine Stunde norblich von bier fangt bei bem Df. Caue ber rathfelbafte Ball an, ber nach Meuro, ber Sentschelmuble, burch bie Dommel'iche Saibe, burch Coffelbraun, Bohra und Grunhaus bis Schlieben fortgeführt ift. Er ift an einigen Orten gegen 60' bod, besteht aus aufgeworfener Erbe, bat von beiben Seiten Bofchung und ift bier und ba mit Riefern bemachfen. Die Bauern nennen ibn ben Romerwall. Da er burd Die genannten Dfr. ftreicht, fo bilbet er teine gerade Linie, fondern hat ein= und ausspringende Bintel. Gollte biefe Berichangung fic mirklich aus ben Beiten ber Rom. berfcbreiben, Die unter Drufus und Domitius bis zur Elbe mit gablreichen Beeren vordrangen, fo mußte er fowohl gegen D., als gegen B. fortgefett worden fenn. Und wirklich findet man von Schlieben den Lauf ber Eifter verfolgt, und hinunter nach Schweinit hinter bem Aließ, gwifden ben Dfrn. Reuenstädt und Rleinforga, einen geraden, von R.D. nach S.B. laufenden Damm, und bann im R.D. von Rleinforga eine Schangruine, Burgmall genannt. - Berfolgt man von Genda (vielleicht bas Susedeta bes Ptolemaus, bas bier liegen foll) ben Lauf ber Elbe, fo ericheint bei Bittenberg ein Df. mit gang rom. Namen, Apollendorf (jest Pollesborf), bas fic burch feine alte Bauart von allen übrigen unterscheiden foll. Gollte nicht auch hier ber Bug bes Balles du erforschen fenn? Und fo fort uber Groß: Lubs und Dornburg an ber Alten Gibe bei Bommern. Die Elbe hat bekanntlich hier ihr Strombette gang geandert. Un ber bortigen großen Elbfrummung findet fich bie Ruine eines Caftelle und ihm gegenuber, innerhalb biefer Stromfrum: mung, alfo auf einer Salbinfel, liegt ein zweites altes Caftell und hinter bemfelben, fublich, ein hoher Damm. Gollte berfelbe jum Schut Diefes "Alten Saulfchloffes" (fo nennt man es jegt) bie Rrummung von Ufer ju Ufer fcbliegen (?), fo waren biefe Befestigungen ein rom. Damm und biefe Caftell-Ruinen bas Luphurdum (f. b.), welches Ptolemaus mitten auf Die Elbe fet und mahricheinlich icon von Drufus abzuleiten. - 3mifchen Sommern und Dagbeburg lauft ein langer Damm vom Chle flusse bis Krakau. Sollte dieser, unser jetige Klusdamm, ursprünglich auch eine rom. Anlage seyn? — Hofrath Reichard ermuntert zu fortgesetztem Nachspuren, um diese seine Unsichten zu erganzen, oder zu berichtigen und sügt hinzu: Sollte man nicht in dieser Befestigungslinie langs der Elbe einen großen rom. limes wahrnehmen, wie wir ihn am linken Donaus und rechten Rheinuser, im Pfahlgraben, vorsinden? — Sollte diese Bewallung diese Castelle langs der Elbe und das Universitätsdorf Apollendorf der dem K. Augustus an der Elbe errichtete Altar seyn, woraus Pros. Wilhelm auf seiner Alterthumökarte hinweist? — Könnte nicht auch Domitius die Wälle der Niederlausit andie Oftsee verdrang? (Jahresb. A.) — Ein hiesiger Grabhügel entbielt die 4½" hohe Urne von sehr seiner Masse mit langspigigen Bucken, Fig. 1126, und den 7" hohen Becher aus Thon, Fig. 1127. (Wagner B.)

Senne (die Sennerhaibe), eine walbige Bergstrede im Fürstenth. Lippe Detmold; bekannt durch ihr großes halbwildes Gestüte und merkwurdig durch eine bedeutende Anzahl nahe zusamsmenliegender germanischer Grabhugel, die an die hermannsichlacht erinnern, da diese Grabhugel in der wusten, unfruchtbaren und menschenleeren Senne sehr auffallend sind. (v. Muffling, Lappe.

Cloftermeier.)

Sentiacum, f. Singig.

Septemiacis, Ort im Behntlande, zwischen Opie und Losidiaca, dem heutigen Dillingen und nach Andern Hochstabt gegenüber oder vielleicht das jegige Memmingen bei Nordlingen; jestenfalls an der Granze von Rhaetia, wo der Pfahlgraben in das Burttembergische übergeht.

Sequaner, ein gallisch-germanischer Bolksstamm, am Rheine binab, im sublichen Elfaß, neben ben helvetiern, von welchen nur bas Juragebirge sie trennte. Ihre hauptst. waren Befançon und

Neuburg II. (f. b.)

Serbi, s. Sorben.
Serrig, Ort bei Castell a. d. Saar, Reg. B. Trier, pr. Rheinprod. Ihm gegenüber, auf einer Wiese, ein rom. Beerzbigungsplatz. Eins der Gradmäler enthielt, unter einem Erdaufzwurse, einem Steinsarg, dessen eine Seite durchbrochen war, um die Urnen aus dem Innern herausnehmen zu können. Aus ihm ruht, 7' hoch, ein vierediger Sandstein. Er ist stumpf zugespiste und bietet so von jeder Seite eine Fläche, auf deren einer solgende Inschrift eingehauen ist: "D. (iis) M. (anibus) M. (arcus) Restionius Restitutus et M. (arcus) Restitutus Auronianus et Restituta Auro (niana) vivi sibi fec. (erunt)."

Serviodurum, f. Straubing. Setuacatum, f. Seguacatum.

Setuja ober Segovia, f. Rasmart.

Severinum, ein alt-rom. Ort mit einem Thurme; jest fteht an feiner Stelle bas Df. Sozorceny, ohnweit Kladova.

(Schreiber C.)

Sevo, nach ber alten Geographie ein Gebirge an ber Nords fuste Germanien's, bas man fur bas Riblengebirge, zwischen Schweben und Norwegen, ausgiebt, welches theilweise noch jeht Seve=Ruggen heißt. (Bilhelm.)

Sintutanda, a. b. Ems, ein Ort ber Chaucen, mahrfceinlich in ber Gegend von Afchendorf bei bem Gaterlande.

Siba (Ciwa), Gobe ber Sorben-Benben, an der Kuste ber Oftsee. Man halt die Siba fur die Frigga der Scandinavier, fur die Foseta der Cimbern und fur die hertha der Sueven. Rates burg (f. d.) war ihr Hauptsit. (Arnkiel.)

Sibiner , ein germanischer Boltsfamm, ber ben Dartoman:

nen unterwurfig und nur burch fie bekannt mar.

Siboa (3pmie), Gemahl ber Gottin Giba, f. Gorben.

und Siebog.

Siburg (Syburg), Df. bei Dortmund, Reg. B. Urnsb., pr. Prov. Bestph. — Diese ehemalige Sachsenfestung wurde von Karl d. Gr. zweimal, in den J. 772 und 775, erobert.

Sibnllen, begeisterte Frauen ber heidnischen Borzeit, welche auch ben Deutschen, Nordlandern und Glaven den Rathschluß der Gotter offenbarten; entweder selbsissandig oder als Werkzeuge schlauer Priefter. (Bollmer.)

Sicambri, f. Gigambern.

Sicheln hatten eine boppelte Bestimmung. Sie bienten theils zum Einsammeln ber Früchte und bei bem Fourragiren; theils als Stangenwaffe zum herabreißen bes Feindes vom Pferde und zum Berschneiben ber Pferdesußischnen. Erntesicheln mit Knopfen oder mit Löchern zum Befestigen ber handhabe fand man zu Konnewig, Freistadt, Groissch, Zeig und in Medlenburg.

Sieffa, ein flavischer Balbgeift nedenber Urt, welcher als lerlei Gestalten annahm und fich in ben abentheuerlichsten gefiel. Er scheint in ber fogenannten Bilben-Jagb fein Befen getrieben zu ba-

ben. (Doberlein, Mone, Bollmer.)

Sibener (Sideni), eine germanische Bolterschaft, an ber Kufte ber Ofisee von ber Warne (Suevus) bis zur Ober (Viadrus), also im oftlichen Medlenburg, norblichen Brandenburg und in Borpommern.

Sidones, f. Bastarnae.

Ciebengebirge, bas, ein Bafalts, Porphyr: u. Sandfleingebirge bei Konigswinter, zwifchen ben Dfn. hennef und Dollenborf, bem Rheine rechts, Reg. B. Koln, pr. Rheinprov. — Die sieben hohen Ruppeln, die aus der Bergreihe weit hervorragen, geben diesem Gebirge ben Namen, bessen Masse die Gebirgekette endet, die durch Thurngen, Fulda und die Wetterau dis an den Rhein streicht. Der steilste von diesen Bergen ist der Drachensels, welcher vom Ufer wie eine Wand sich erhebt und dessen Burgruinen wie Werte der Sculptur dastehen. Sie war hochst wahrscheinlich, gleich dem Drachensels bei Durkeim (s. d.), eine Opferstätte der Druis den. (Wurzer, Schreiber A.)

Siebog, ein zweifelhafter mannlicher Gobe ber Wenden. — Auf den unachten Denkmalern Rethra's wird er bekranzt, mit Bornern und an der Rehrseite mit einem Ragenkopfe bargestellt. Es werden ihm die Eigenschaften der Siwa beigelegt, beren Gemahl

er mar. (Mone.)

Siegelringe, s. Fingerringe.
Siepe, Df., Kr. Salzwedel, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachs. — Un der Straße von Gusselb nach Ofterburg ein Urnenlager, "Zöpferberg", von welchem im J. 1835 ein hügel mit einem außeren Steinkfranze, dem der innere fehlte, gediffnet ward. Man fand zwei Steinkisten, aber nur zerbrochene Urnen. — Mehrere Urnen mit Bronzedraht standen in der daran stoßenden Ebene. — Um Bege nach Jehe wurden acht hügel untersucht, welchen der außere Steinkranz fehlte, wahrend der innere vorhanden war. (v. Led eb ur.)

Gievern, f. Bebertefa.

Sigambern (Sicambri, Sygambri), ein machtiges germa: nifches Bolt, bas zwischen bem Rheine, ber Gieg und ber Lippe, alfo im jegigen Julich, Cleve und Bergifchen wohnte. 218 Cafar jum erften Dal über ben Rhein ging, blieb er einige Tage bei ihnen. Ihre fruberen Ginfalle wiederholten fie auch nachber noch, indem fie mit 3,000 Mann über ben Rhein festen und bas Caffell Atuatuca (f. b.), wo rom. Befagung fand, einnahmen. Much bie Ratten befriegten fie, weil fie fich mit ihnen nicht gegen bie Rom. verbinben wollten. Go wenig auch die Rom. Unfangs gegen fie aus: richten konnten, fo bezwangen boch bes Drufus wiederholte Ungriffe Mis Tiber fich ihretwegen gang fichern wollte, verpflangte er fie auf bas linke Rheinufer, wo fie unter bem Ramen Der Gugerner erscheinen. Ihre fruhern Lander befegten nachher Die Romer. Aber viele von ihnen hatten fich boch in ihren alten Sigen erhalten; auch bei bem Triumphe bes Germanicus murben Sicambrer und felbft ein Furft berfelben aufgeführt. Bahricheinlich hatten fie fich mit ben benachbarten Brufterern verbunden. Spater aber fcheis nen fie wieder in bas, auf Befehl bes Claudius verlaffene Land vorgerudt zu fenn; benn fie wohnten nachmals wieber amifchen bem Rhein und ber Lippe und geborten ju bem großen Bunde ber FranDann aber verliert fich ihr Rame in ber Gefchichte. (Bobe

im Pierer.)

Siggelfow, A. Marwit, Medlenburg. - Das biefige, mit großen Steinen umfette, Bunenbette, bas Schimoter-Brab genannt, bestand aus zwei Theilen, Die burch eine boppelte Querreibe von Steinen geschieden waren. Das subliche, 100 Schritte lange, in ber Mitte 8 Schritte breite Grab verengte fich an ben Enden bis auf 4 Schritte. Das nur 30 Schritte lange nordliche enthielt viele Urnenscherben und zwei geschliffene Reile aus Feuerstein. — Eine abnliches Grab bafelbft, mit einer Urne, ift in zwei fast gleiche Balften getheilt. (Lifd.)

Sigimer, hermann's Bater, Cheruster-Furft. feine Sahre ihm bies nicht mehr erlaubten, ben Sag gegen frembe

Anechtschaft mit Muth ju nabren.

Gilinger (Gylinger), machtiger Banbalenftamm, ber feis nen Gib nordlich vom Riefengebirge, im jegigen Riederschleffen, und in der Niederlaufit, bis jur Elbe, hatte.

Gilinieg, flavischer Balbgott ber Polen, bem bas Moos beis lig mar, und auf beffen Altare nur Feuer von Moos brannte.

Cilnon:Bog (Gilnybog, Rreptonbog), ber farte Gott ber Er hielt in ber Rechten eine Lange, in ber Linken eine filberne Rugel. Bu feinen Fugen lag ein Menfchen = und ein Bomentopf. (Rapfarom, Mone.)

Gilphen, f. Mythen.

Silva Marciana, f. Bilbbab.

Gilvan. - Diefer Gott, beffen verfallenen Tempel man au Mugeburg erneute, mard bafelbft ale Befduser ber Bal: ber, ber Biebzucht und ber Grangen verehrt, und feineswegs als Satyr, fonbern ale ein ichlichter Landmann mit einem Stabe, ben oben ein Tannengapfen giert, und einer Gichel, abgebilbet; ju feinen Fugen stand eine Fadel. (v. Raifer.) — auch zu Eanten einen Altar. Gilpan batte

Gimsborf, Df. bei Reuftabt, Reg. B. Dppeln, pr. Prov. Schlesien. - Im Sandberge fand man Urnen mit Ringen, Grif:

fel und Rupferrollen. (Boltmann.)

Simgerla (Gimfterla), bei ben Glaven bie Gottin ber Morgenrothe, eine fcone, weißgekleidete Jungfrau mit Riefengurtel und Rofenkranz. Podaga, ihr Geliebter, ward zu Plon (f. b.) und überhaupt bei ben westlichen Glaven verehrt. (Mone.)

Singidunum, f. Belgrab.

Singone, f. Trentfin.

Ginnbilder rom. Infchriften, f. Ulpia Trajana. Sinngrünaltar, f. Berculesmalb.

Ginsheim, Ct. an b. Elfeng, Redarfr., Baben. -Die vom Pfarrer Bilbelmi grundlich befdriebenen 14 Tobtenbugel. Bu deren reicher, hier aufbewahrter, Ausbeute geboren: eine Menge Sals :, Arm :, Fuß :, Ohr :, Sandwurzel : und Fingerringe von Era; - mehr, ale ein Cfelett, lag ehrenvoll mit 5 Ringen im Grabe. - Seftnabeln (Mantelfchliegen) von febr verschiedener Form, Schwerter und Speere mit ben Dieten ihrer Sandgriffe, Opferdolch von Sornftein, Bernfteincorallen, Bortel, Rettchen von Gifen, Gurtelfchloffer, Umulette, Rugeln, Rinberfpielzeug, Schluffel mit mufchelartigem Rande und andere Thongefage. - Die Grab: bugel hatten 40 bis 60' im Umtreife, aber wenig, ober gar teine Steine im Innern. Ihre Tobten waren in langliche, in Die Erbe eingehauene Bierede gelegt, mit Erbe bebedt, und biefe ihre Dede enthielt oft abermals Tobtenrefte. Bon 79 vorgefundenen Tobten ftellte man mit 24 Steletten genaue Langenmeffungen an. kleinsten hatten 5' 10", bie größten 6' 10" Lange. — Giner von ben Grabbugeln, Fig. 1128, ift vielleicht einzig in feiner Art, wegen bes Rranges, welcher in feiner Mitte die Brandgrube umgiebt. Uns ter 8' boch erhob fich biefer vollig runde Sugel von 61' Durchmef= fer. In einiger Ferne von feinem Mittelpuncte bedte man bie 5 Graber a - e und beren Stelette auf. Innerhalb berfelben, 9' unter bem Gipfel, alfo tiefer, als die Stelette, und vollig in bem gewachsenen Boben, gang in ber Mitte bes Sugels, zog fich ber runbe, 1' breite und eben so tiefe Kreis i i. Derfelbe mar 20' weit, fichtbar in ben Boben eingegraben, er gab fich burch feine fcmargliche Karbe in bem bellgelben Grunde tund und mar mit tleinen. alcinirten Knochenresten, Ufche und Roblen angefüllt. Innerhalb Diefes Rreifes gingen 2 runde teffelartige Mushohlungen kk in ben Boben. Jebe hatte 9" im Durchmeffer und 18" Liefe. Gie maen mit fleinen runden Steingebilden, wie fie fich in bem Mergel= oben finden und mit calcinirten Menschenknochen angefüllt. den ibnen und ben 4 hoben Steinen 11 mar eine Brand = und Opferftatte, wie bie vielen Roblen andeuten. Rorblich von berfelben og fich eine, 3' lange, gewolbte Lage Menfchenknochen bin. Go inigen fich biefe letten auf bas Rathfelhaftefte mit fo vielen unverrannten Cteletten !? - Das Fig. 1130 mar vorzugemeife gut rhalten. Gein linker Urm tragt an ber Sandwurzel einen ovalen Ring von Erz. Gein Schwert, beffen Sandgriff vermobert ift, ruht bm gur Seite, fein Dolch am Fuße, eiferne Ringe mit bem Einangehaten ber Schwertkuppel liegen in ber Bauchgegenb. — Der ndere Grabhugel, Fig. 1129, hat 8 Schichten übereinander erbaut ewoefener Graber. Die in ber Beichnung buntlen befanden fich in em gewachfenen Boben; die hellern über bemfelben; das gang belle Brab mar oben, taum 1' unter bem Gipfel. In bem Bintel, melen 2 Graber bilbeten, ftand ein thonernes Gefag. Die Spigen

ber Pfeile in ben Beichnungen biefer Graber beuten bas Fußende ber Stelette an. - 3m Saufe Dr. 42 ju Ginsheim befindet fich ein, auf ber Feldmart Bubn ausgegrabener Stein, ber einen, als Sager betleideten Dann mit ber Sagdtafche und einem an ibm beranspringenden Sunde, dem sein Berr Speife reicht, vorftellt; um-ftreitig ein rom. Kunftwert. Auch auf der Bobe von Sinsheim fand man in ben Weingarten Trummer eines Gemauers, Die Alten burg genannt. - Es bilbete fich bier ein "Berein fur vaterlandis fche Denkmaler ber Borgeit," beffen Bemubungen jene Alterth, an bas Licht forberten. - Den ruhmlichen Ginn fur bas Ehrwurdige unferer Altvordern legte bie biefige Burgerschaft auch fcon baburch an ben Sag, bag fie ben, in feiner Urt einzigen, burch feine ungleich aeffeberten Blatter vor allen Nachbarbaumen fich auszeichnenden, aus undenklicher Beit abstammenden Sperberbaum bei feinem Mbs fterben immer wieber burch einen neu angepflanzten erfest. (Bil: helm, Leichtlen, Stein.)

Sinus Germaniae, f. Oft fee.
Singig (Sentiacum), St. am Rhein, oberhalb Remagen,
Reg. B. Cobl., pr. Rheinprod. — Ein von Sentius, dem Feldbern August's erbautes und nach ihm genanntes Romercastell. (Minole.)

Singlow, Df. bei Greifenhagen, Reg. B. Stralf., pr. Prov.

Domm. - Berfchanzungen und Burgmalle.

Sippe, Sippfchaft, f. Cheling. Sirona, f. Großbottmar.

Giffet (Siscia), St. an b. Kulpa und Save, Croatien, Defterr. - Strabo's Siscia im alten Pannonien war burch Sandel, Industrie, Bevolterung und Tapferteit feiner Ginwohner eine ber vorzuge Lichsten Stadte des rom. Reichs. Sie konnte Conftantinopel, Carthago, Nicomedia und Rom zur Seite gestellt werden. Im J. 388 fiel bier bie Schlacht vor, welche Theodofius fiegend bem Unterjocher Maris mus lieferte. (Pierer.) — Im 3. 1838 fand man bier bei Eroffnung mehrerer fleinerner Sarge rom. Rrieger Theile eines Raftchens von Cebernbolg, beffen Außenseite erhabenes Schnigwert gierte, welches von grunem Rofte bebedt mar. Gerabe unter bem Berichlusse figt die gepanzerte Roma, in ber Rechten eine Lang, in ber Linken einen Schild haltend. Rechts überreicht ein Geniuspaar berfelben einen Siegesfrang; über ben Genien lief't man: "Constantinopolis und Carthago." Ein zweites Geniuspaar aur Linken bat die Ueberschrift: Nicomedia und Siscia. Der obere Raum ift in 3 Felber getheilt: in bem erften fieht man bie Liebesgottin in reizender Lage; zwei Cupido's nahern fich ihr. Das 2. und 3. Feld ift beschädigt. — Auf einer andern Seite find die Symbole bes Weingottes bargeftellt, namlich Trauben und Bein ranten, bann Lowen und Leoparden, welche andere Thiere gerfich

schen, ber Kampf mit ben Centauren und mit einem halb menschlischen und halb vierfüßigen Thiere. (v. Jenkovich im Bimsmermann.)

Sitonen bewohnten mahrscheinlich bas heutige Norwegen. Der Berg Gevo trennte fie von ben Guionen. Diefe, wie jene,

begriffen mehrere Bolter unter fich. (Ernefti B.)

Sittenwandel der Germanen. -Die vieljährigen Rriege und bas allmalige Befanntwerben ber Deutschen mit ben Romern mußten nothwendig großen Ginfluß auf ihre Gebrauche und Berfaffung haben. Gallien, Belgien, bas obere und untere Germanien am westlichen Rheine, Rhatien, Bindelicien, Noricum und bie von den Markomannen verlassenen Lander in den Gegenden von Beibelberg, Stuttgart und Durlach, und Mlle, die ber Pfahlgraben fur Romergenoffen erklarte, gehorchten gang ben Romern. Dier batten die Lettern St., Dfr., Schl., Landstraffen, Schulen, Fabriken, Landguter, Tempel, Altare, Meilenzeiger, Baber und Schauplage, wie in Stalien, errichtet, rom. Gefete eingeführt und felbft bie Religionegebrauche (3. B., bas Opfern ber Gefangenen) gemilbert. Deutsche und Romer waren gemeinschaftliche Bewohner und Burger beffelben rom. Magistrats. Go mancher Deutsche nahm rom. Rriegebienfte. Der beutsche Freiheitsfinn verminderte fich, und felbft Die rom. Sprache ward, wo nicht jur Lanbessprache, boch zu einer aus beiben Sprachen gusammengesetten Munbart. Biele Deutsche befuchten bie rom. Schl. an ihren Grangen, Undere hielten fich eine Beit lang in Italien auf. Go lernten fie, mit ben Runften, auch manche Bequemlichkeit bes Lebens liebgewinnen. Ginige nahmen rom. Burben an und tehrten, mit Ginfichten und Gelbe bereichert, in ihr Baterland gurud. In Strafburg und Trier legte man Fa-briten aller Baffenarten, Bekleidungen und große Fruchtmagagine Rom. Raufleute brachten ihre Waaren nach bem Innern Deutschland's und tauschten bagegen Bernftein, gelbe Menschenhaare (jum Ropfpuge ber Italienerinnen), Febern, Felle und Rriegsges fangene ein. Go marb in Deutschland bas Gelb gemeiner, Die Culs tur verbreiteter; aber mit Ubnahme ber alten Ginfalt beutscher Sit= ten wuchs leiber auch bie Gleichgultigteit gegen Bufage und Pflich= ten, die Reigung jum Reichthume und jur Bolluft.

Efalben (Bragurmenen). — Bei ben norbischen Bolstern bas, was die Barben bei ben Celten waren: Dichter und Sanger, die mit begeisterndem Schlachtruse den Selden voran in die Schlacht gingen, ihre Thaten beobachteten und in Liebern ber Nachwelt ausbewahrten. Die Sagen der Edda sind Berke der Btalben. Sie bildeten einen eigenen Stand, beschrieben bas Leben und die Thaten ihrer Konige, brachten die Geschlechtsregister ihrer Fürsten in Berfe, wurzten mit ihren Liebern die Taseln, verfertigten Opfergesange, feuerten durch ihre Lieber zum Kampse an, waren

auch selbst helben, die ihre eigenen Thaten in Liedern befangen. Sie standen bei ihren Fürsten, wie bei'm Bolke, in hohem Ansehen. Aus den Skaldenliedern gingen die Sagen hervor. Selbst driftliche Könige behielten die Skalden bis in das 12. Jahrb. bei. — Es gab auch, von Dichterbegeisterung ergriffene, singende Jungfrauen. Die Skaldensprache ist eine merkwurdige Erschein nung des Alterth., die nicht Allen, sondern nur den Gebildetsten, den Königen und Edlen, verständlich war. Ueberaus reich an Bildem, war diese Sprache vielleicht ein Erzeugniß der heidnischen Mysteienzlehre; zumal da sie sich auch durch eine gewisse religiose Rathsethaftigkeit auszeichnet. Ihr Ursprung scheint daher in die graue Bor-

geit gurudzugeben. (Bummel, Bollmer.)

Fandinavien, Gesammtname der 3 nordischen Reiche, Danemark, Schweden und Norwegen. Ihrer Abkunft und gemeinsschaftlichen Grundbildung nach sind sie den Deutschen am nachsten verwandt. Bei der ersten germanisch-gothischen Einwanderung zogen sich die Einwohner tieser nach Norden, gen Finnmarken und Lappland, wo noch jest ihre Abkömmlinge zu sinden sind. Aus D. wanderten, unter Odin's Anführung, Asen ein und verbreiteten sich um den Malarsee. Auswärts erschienen die Skandinavier oder Normannen nur als Seeräuber, Plünderer und Berwüster in Deutschland. Beischoners hart trasen ihre Raub- und Verheerungszüge Frankreich, wo die sichden Proving Normandie noch jest ihren Namen trägt. Ihr Deerführer Rollo ließ sich driftlich tausen, und nun erst — im 10. Jahrh. — ward das Christenthum in Skandinavien bekannt und mitderte dort die Sitten.

Stohlen (Schfohlen), Df. bei Merfeb., pr. Prov. Sachi.
— In ben biefigen großen vieredigen Berschanzungen sind romische Munzen, aber auch reingermanische Alterth. gegraben worden.

Stopau (Schtopau), Df. bei Halle, ber Saale rechts, Reg. Bez. Merseb., pr. Prov. Sachsen. — In den Grabhügeln (Schwedenhügel, Suevenhock) fand man Urnen, wie Figur 1131 u. 1132, mit eiserner Nadel, Lanzenspige und Schwerttheilen — von Bronze war die geschlossene, außerst sein gearbeitete Fibul, Fig. 1133. — Der, Fig. 1134 a u. b durchschnittlich und in der Wogelperspective gezeichnete, 29' hobe Hügel liegt auf dem höchsten Puncte der Gegend, 95' über der Saale, 250 Ruthen nordlich vom Dse. Er scheint als Opferheerd gedient zu haben. Des Hügels Durchschnitt hat in seiner Grundsläche 16 Ruthen, und oben, wo er einen wallähnlichen, erhabenen Rand bildet, 5 Ruthen. Der 7' tiefe Kessel hat 2 Ubstufungen und einen offenen Eingang zu seiner Mitte hin, wo die, im Kessel angehäuste Asche Breite hat Dringsum erhöhte Rand mag den Theilnehmern zum Standpuncte gedient haben. Als ein Theil des Hügels abgetragen ward, kamen

noch große Filbsteine jum Boricheine, Die ihn umtreiften. — Bei ber erften Landbrude ber Chaussee von Merfeburg fand man uber 120 eherne Streitmeißel, wie Fig. 1136. Diefe Mertchen ftanben im Rreife auf ber hoben Rante und mit ber Schneibe nach bem Mittelpuncte zu. Dr. Wilhelm halt fie fur bie Wurfmaffe (securis missilis), welche, an einem holzernen, mit Brandftoffe umwidelten Schaft befestigt, aus einer Burfmafchine gegen ben Feint, ober gegen holzerne Belagerungewerte, Die in Brand geftedt werden follten, abgeschoffen murden. Die große Daffe ber bier ge= fundenen eifernen, vom Rofte noch nicht verzehrten, Baffen erinnern an jene breiten rom. Schwerter und Speerspigen, wie bie Hastati und Triarii ber rom. Legionen fie fubrten. Emele fand fie oft in rom. Grabern am Rheine. Doge nun biefer eiferne Baffenvorrath ein an b. Statte von ben Germanen niedergelegtes Siegesbentmal moge er bie friegerische Mitgabe eines in Diefem Sugel bestatteten beutschen Beerführers feyn, immer wird er die Meinung über bie Richtung bes letten Buges bes C. Drufus zur Elbe bin unter= ftuten. (Bilbelm, Sahresb. A.)

Stortleben, Df., Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Cachi. -Muf Unlag eines Stollenbaues fand man einen Fingerschmuck von Golbbraht und 2 fupferne Armgierden, von grunem Rofte überzogen; besgleichen meißelartige Werkzeuge von Bronge. (Rrufe B.

Sabresb. A.)

Eturgum, die alte Sauptft. ber Melvaonen in ber Gegend

von Deutsch: Krona in Beftpreugen.

Stythen im Allgemeinen. - Der Name eines fehr ausges breiteten Bolfes im Norben von Europa und Uffen, ju welchem, außer ben Mlanen, noch eine große Menge anderer Boltoftamme ge= Gewöhnlich aber verftand man barunter befonbers Die, nordlich und nordoftlich über ber Donau und bem Schwarzen und Raspifchen Meere, bis tief in bas offliche Ufien binein, wohnenden Romadenvolter, benen Die Sarmaten und Celten westlich mobnten; ober man meinte bamit auch ein einzelnes Bolf (bie Gtolo: ten), beren gand, Stythien, eben fo unbestimmte Grangen batte. (Bobe im Dierer.)

Claven (Glamen) bilbeten einen ber ausgebreitetften Bolkerstamme bes oftlichen Europa's. Ursprünglich murben fie unter Stothen und Carmaten mit einbegriffen. Polen, Preugen, Lit= thauen und bas fubliche Rugland waren wohl ihre frubern Sige. Seit dem 3. Jahrhundert verbreiteten fie fich über Medlenb., Pom= mern, Brandenb., Sachfen, Laufit, Schlefien, Bohmen, Dahren und Polen bis zur Office. Auch jenfeits ber Karpathen, wo fie schon fruber in ber Ballachei und Molbau sagen, zogen fie immer weiter, bis R. Beratlius fie ju Unfange bes 7. Jahrh. in Dalmatien aufnahm und burch fie bie Reiche Glavonien, Bosnien, Gerbien und

Dalmatien begrundete. Ferner zogen fie nach Pannonien, und ihre Befitungen erftrecten fich bis Steiermart, Rarnthen und Rrain. -Die Benben, bie gu ben weftlichen Glaven geborten, errichteten mit ben Glaven in Schlesien, um bas 3. 490, einen Staat in Bohmen und Dahren, wohin auch die Czechen (f. b.) fcon eingewandert Die Glaven in Bohmen, Schlesien und Lodomirien, sowie bie in Deigen, Beftbohmen und Mabren, bilbeten die beiben großen Rreiftatten Großcroatien und Großferbien. Die Pommern und Butiger, vom Stamme ber Liachen, jogen, nachdem fie von ber Donau gurudgefehrt maren, nach bem oftlichen Deutschland. Die Bilgen und Loiger, b. h. big Tollenger, Reberer, ober Redarier, Gircipaner und Enciner, besetzten bie Lander von ber Ober bis gur Elbe; die Sorben hingegen Meißen und Die Mart bis an Die Savel; bie Dbotriten fetten fich im Dedlenburgifchen. Diefe wendischen Stamme gerfielen wieder in mehrere kleinere Bolkerschaften, Die bis nach Thuringen und an den Rhein bin wohnten und fortwährend Rampfe mit den Franken zu bestehen hatten. — Much die gewaltigen Bugt verschiedener beutscher Bolfer in Die Provingen ber Romer gur Beit ber großen Bolfermanderung tonnten nicht geschehen, ohne bag auch Deutschland felbft baburch Erschutterungen erlitt. Mancher beutsche Bolferstamm murbe von einem berandrangenden machtigen Bolferbunbe unwillfurlich mit fortgeriffen, und fein Name verfcwand, weil gewohnlich nur ber Name bes machtigeren Bunbes genannt murbe. Mancher Stamm zog freiwillig mit und verlor fich gleichfalls unter bem größern Saufen. Undere fleine Bolfer vermischten mabrend bes Gebranges in Deutschland fich felbft mit andern Bolfern und er: Schienen feitbem unter anderen Ramen. Man borte baber nicht mehr bon Cherustern, Ratten, Chaugen zc. Dafur tamen jest Bolter mit anderen Namen gum Borfchein, die man guvor wenig, ober gat nicht, gefannt batte, und murben nun beutsche Sauptvolfer, 3. B., Friesen, Sachsen, Thuringer, Franken, Alemannen und Baiern. - Wenn auch bie machtigsten Bolberftamme gang ober theilweise in Deutschland jurudblieben, fo rudten boch, vorzuglich im nordlichen Deutschland, bie bamals tiefer im Nordosten wohnenden Slaven und Wenden nach und nach in die theilweise verlaffenen Wohnsitze ein. Bene befetten Bohmen und andere fubliche Nachbarlanber; Diefe bin gegen breiteten fich im norblichen Deutschland bis an bie Ufer ber Elbe und weiterhin, bis an die Saale, aus. Seit biefer Beit bat Deutschland bis jum beutigen Tage zwei Sauptnationen zu Bewoh nern: Deutsche und Claven. Diefe und bie Benben find bie Sar maten ber Alten. - Sinfichtlich ber Sprache verfteht man unter bem oftslavischen Stamme bie Sprache ber Ruffen, Gerben und Croaten; unter bem weftflavifchen bingegen die ber Polen, Bobmen und Benben. (Binfler im Dierer.)

Nicht ohne Grund halt man jest allgemein bafur, bag ber Fraftige Menfchenftamm ber Glaven (mithin auch bet Benben) aus ben Gebirgegegenden bes nordwestlichen hindost an's herstamme und bei ber nordlichen Spite bes caspischen See's verbei, qua nachst an die Bolga, ben Don und die Beichfel, und von hier aus nach und nach nordwestlich bis an die Elbe und Saale, sudwestlich aber bis an die Lagunen von Benedig, vorgedrungen fen. Man unterstützt die Meinung, daß die Slaven aus Indien berftammen, burch Sinweifung auf ben Character ber Glaven, auf ibre eigenthumliche Landesverfaffung, auf ihre tiefe indifche Religiofitat, auf ihre Berehrung ber Sonne und bes Mondes, vielleicht auch auf ihre Borliebe fur ben Gebrauch ber Lowenbilber in ihren religiofen Soolen und auf die Aehnlichkeit, welche zwischen ber Das terie und Form bes Sanscrit und ber flavifchen Sprache ftattfinbet.

Clavenmpthologie war in ber altern Beit bie ber Gftythen. In den neuern Sigen der Slaven wurden jedoch viele fremde Elemente beigemischt, besonders deutsche. Bei den Slaven herrscht der Dualismus. Sie haben einen guten (weißen) und einen bofen (fcmargen) Gott, welche beibe eine große Menge Untergottheiten baben. Man halt fur ben Sauptfit ber Religion bes oftlichen Glavenstammes Riem und Nowgorod; bes westlichen bingegen Ur= Der weiße große Gott ju Riem mar ber cona und Rethra. Blibschleuberer und Feuergott Perun (f. b.); ju Romgorob bie atherifche, unfichtbare Lebensmarme Bnigfch (f. b.); ju Arcona bas Lichtwesen Swantevit ober Triglaf; zu Rethra das geistige Bernunftlicht Radegast (f. b.). — Die Reihe der bosen Principe eröffnet Bernebog ober Tichernebog (f. b.). Die oftlichen Glaven verehrten Gotter bes Bolte (bie bes Kriege und Friebens); Gotter bes Menschen (bie fur Liebe und Leid); Gotter bes thierischen Lesbens (bie sich tund thaten im Gebeihen und Absterben, in Segent und Mangel) und Gotter ber leblofen Ratur, wo bann gand = und Baffer :. Saus : und Felbgotter fich gegenüber fteben. - Bu ben Sauptfeften ber Glaven gehorte bas Ernbtefeft, bas die oftlichen fogar zweimal (vor und nach ber Erndte) feierten. (Bobe im Pierer.) - Unverkennbar ift bei ben Glaven eine verschmelzende Aufnahme nachbarlicher Religionen. Mit Ausnahme ber beutschen und famm= verwandten fcanbinavifchen Gotterlehre umfaßte bie flavifche Mathos Logie fammtliche Gottheiten ber Preugen, Litthauer, Polen, Wenben, Sorben, Bohmen, Dahren, Schlefier ic. Rehmen wir Arcona als ben Sauptgotterfig ber weftlichen Glaven, an, fo ftammen ihre fammtlichen Untergottheiten von bem Gotte Gwantemit ab. Die ihm untergeordneten Gottheiten waren entweder gute, begludende, ober bofe, bestrafenbe Gotter. Die rathgebenben unter beiben hießen Birnitra's; bie gauberifchen, irrefeitenben bingegen Ragi's. In einer Stammtafel bat Bollmer bie Abftammung aller Diefer Gotter in folgender Urt verfinnlicht:

Gott (Bog) Swantewit (Triglaf.)

Tichernebog (Bernebog), ber Bofe. Belbog, ber Gute. Rabegaft = Birnitra. Raziwia = Razi. Flins=Birnitra. Bela. Remifa-Birnitra. Prome. Pobaja. Mita=Razi. Berftud: Ragi. Gasto: Ragi. Dierowit. Glebog. Giama. Bilebog. Sista Gubii. Marowit. Bilbog. Jutrbog. Rugiewit. Rarewit. Dertun.

Swairtir. Clebobog, f. Blebog.

Clota:baba, (golbene Frau), eine wendische Schutgottin ber Bebarenden, in Geftalt eines Beibes, Die auf ihrem Schoofe ein Rind halt. Gie mard befonders in Polen, auch bei ben Dosfowis tern (Ruffen) verehrt. Ihre goldene Bilbfaule (baber ibr Rame) foll in einem Tempel am Dbifluffe geftanden haben. Ihr wurden viele Opfer gebracht, wofur fie ben Fragenden Drakel ertheilte.

Colben, f. Elbringen.

Soeft, St., Reg. B. Urneb., pr. Prov. Befiph. - Gie war ben Romern, Die fie Amaseia nannten, ein militarifcher Rubes punct auf ihren Marfchen.

Solicinium, f. Schwegingen. Solispurgum, f. Gulgburg.

Colla, f. Ct. Beit III.

Colms: Laubach, graft. Refibeng, Dberheff., Grogh. Seff. Eine Bruftzier aus Metallbraht mit boppeltem Spiralgewinde,

Fig. 1137.

Condershaufen, Spift. a. b. Bebra u. Bipper, Fürftenth. Schwarzb.: Sondereb. - 3m furftl. Alterth. Cabinette fieht man ben Gogen Puftrich, Fig. 1138, gefunden ju Relbra (f. b.). In ber nahen Sechaburg und bem h. Saine mar bas Bild ber Sago: gottin Secha, aber im S. 714 burch Bonifacius's b. Gifer ger ftort. (Klemm.) — Auch berichtet A. Richter von einem in ber Rabe bes Gulgenbornes, im I. 1632 ausgepflugten, brongenen, geharnifchten Ritter auf einem ungesattelten Pferbe, bas bobl mar und worein Fluffigkeiten gegoffen werden konnten. Es foll nach Arnftadt gebracht, vom Furften Gunther aber im 3. 1731 der Dresbnn Runftfammer verehrt worben fenn. Bar Diefes Pferd ohne Sattel und fein Ritter ein altgermanisches ober rom. Erzeugniß? (Rrufe B.) - Unfern von bier ber auf einem Berge errichtete Denkftein, mo, ber Sage nach, im 3. 938 bie Sunnen befiegt und ihr Beerfub: rer erichlagen mard.

Sonne (Sunna, Sol, Helvios, Bel, Mithras). -Diefes wohlthatigfte Gestirn, Diefe uralte Gottheit orientalifden Ur

fprungs, erzeugte in Deutschland, wie uberall; Die erften religiofen Reime, wie fie Die vegetabilifden und animalifden hervoriuft. Dieje Schopferin bes Lichts, ber Barme und bes Lebens verbreitete bei allen Rationen eine gottliche Berehrung (ben Geftirn bienft) und war in Germanien Die Quelle Der Bergreligion (f. b.). Coon Parfen und Guebern verehrten die Sonne als Mithras und unterhielten, ju Ehren Diefes allgutigen Befens mit bem Fullborne Des Gegens, Connenpferde und Connenwagen. Der phonicifche Baal, ber ammonitische Moloch, ber agyptische Dfiris, ber griechis iche Belios (Apollon), ber glangenofte, in ber neuern Beit fund geworbene, Sonnendienft ber Inta : Peruaner, Mues zeugt von Unbetung Diefes mobithatigen Geftirns. Gelbft ber Mondtheis: mus ber Juden mar nicht gang rein vom Sonnenbienfte, wie ber ju Berufalem errichtete Sonnenwagen und bie Gitte, auf ben Das chern ju rauchern, bezeugen. Um wenigsten machten bie Bolter im R. eine Ausnahme von ber Allgemeinheit bieses Dienstes. Auch bie Germanen, befonders die nordlichen Sachfen , gundeten banfbar bem Schopfer jedes neuen Fruhlingserwachens auf Berggipfeln ein beil. Reuer an. Gie verehrten bie Sonne als halb nadten Mann, beffen Bruft mit bem Klammenrabe verfeben, beffen Untlig von Connens ftrablen umbullt mar, Fig. 1139. Diefer Gottheit ju Ehren biels ten fie, gleich ben Perfern, ein ihr geheiligtes, weißes Connenpferb. Bielleicht gebort auch Goge Rrobo, mit bem Rade bes Beitenums fdwunges in ber Sand, und bas bei Rebhaufen (f. b.) gefundene Umulet - bie Mechtheit beiber Alterth. vorausgefett - hierher. (Bal. Smantewit.) - Schon 3. Cafar fagte: "bie Sonne fen bei ben Germanen allgemein verehrt worben, beren Dienft fie aus Uffen mitgebracht und mit ben Scothen gemein hatten." -Spater, feit Unterjochung ber Moriter, benen Bel (Belenus) Das tionalgott mar, breitete fich ber Connendienft - bie Berebrung Dei Solis, Solis aeternae, Solis divini, Solis sanctissimi, Solis Mithrae. Dei Solis invicti Mithrae - auch in Rhatien und Pans nonien febr aus. (Muchar.) - Mis eine andere Gottheit ber Bermanen nennt Cafar bas Feuer und giebt ihr ben rom. Ramen Bulfan; aber vielleicht mar eben biefer Feuerbienft, ber fich im 30s hannis : und Dfterfeuer ausspricht, ein Connendienft? (Roffig, Mone.) - Spuren von Berehrung ber Sonne finden fich in Deutschland bei ben Anglen, ju Attenfeld, Belfen, Bergelau, Felbach, Freifach, Grinarion, Robelmit, Konigingrat, Kolbat, Las benburg, Lobenfeld, Murbard, Speier, Ullersborf und Wiesbaben. Bal. Mithradienft.

Ein offener Sandring. (v. Ledebur.)

Corau, St. in ber Laufig. - Funbort bet 4 - 5" hoben

Flafchen, Fig. 1140 und 1141, und ber 3" hoben rothlichbraunen

Schaale, Fig. 1142.

Sorben (Gorben : Benben) maren, mit ben wenbifden Bolfern, Stammgenoffen ber Glaven aus bem norboftlichen Europa. Im 5. Jahrh. brangen fie bis an bie Dber und Elbe vor und eroberten nach und nach bas gange Markgrafthum Deigen, bas Diterland (Altenburg) und einen Theil bes nieberfachfifchen Rreifes. Wegen Thuringen, Sachsen und Franken, mit welchen fie oft im Rampfe lebten, hatten fie an ihren urfprunglichen gandeleuten, ben Lufigen in ber Laufig, ben Lechen in Polen, ben Czechen in Bohmen zc., ruftige Belfer. Ihre Gogen waren Prono und Triglaf. Ihr, bem Saturn nachgebildeter Krobo ward besonders von den Benden des Sarzes verehrt. (Groffer.) — Die Sorben in der Lausig und in Meißen hatten (nach Masch) eine Dreiheit von Dbergottern - ben Rabegaft, ben Czernebog und ben Swantewit. Daneben verehrten sie noch die Bolksgotter Siwa, Ciza (f. Beiz), Juthrbog, Zievonia, Marzana, Honidlo, (Hennulus), Eriglaf, Zuttiber (Swiatibor) und bas Sinnbild bes geistigen Fortlebens, Flins.

Spaa, (f. Zongern); wenn bas Tungri ber Romer bas beutige Tongern im Luttich'ichen ift, fo war biefe Beilquelle icon bem Tacitus unter bem Ramen bes Tungrifden Baffers befannt.

(v. Möggerath.)

Spaadifen find, nach norbifcher Gotterlebre, eine Art Rors nen (f. b.), weiffagenbe Gottinnen, welche bem Menfchen feine Schid:

fale vorherfagen. (Grater.)

Spangen (Rleiberhefte, Mantelfoliegen, Befts nabeln, Schnallen, Fibulae). — Die einfachste Urt, seine Be-fleidung am Leibe festzuhalten, waren freilich die Nadeln. Ursprung: lich bereitete man fie aus Dornfpigen und Anochen, fpater aus Erg. Dann vereinten fie bie Rabel mit ber Schnalle ober Spange. Die fibula ber Romer hielt die Toga auf ber linten Schulter, auch das Degengehente gusammen. In Deutschland's Grabern findet man Rabeln von verschiebener Große. Biele verzieren bas Saar. Die größten haben zuweilen 11" Lange und Rnopfe von ber Große einer Buchfentugel. Ginige bienen jum Schließen bes Mantels. Denfelben 3med hatten bie übrigen fchnallenartig geformten Spans Biele vereinigen mit ihrer Dabel einen elaftifchen Detallbrabt, ber an ben Enden gufammengewunden ift, Die elaftifch gespannte Rabel in eine Boblung einspringen lagt und fo bie Spange folieft. (Bufding A, Forstemann, Mayer, Wilhelmi, Emele.)— Man fand Spangen zu Alsheim, Altenplatho, Annaberg, Arend-iee-II., Arnsheim, Bingen, Castell, Cichstedt, Ginhausen, Emmerich, Eschau, Flonheim, Flurstadt, Gorlit, Bainhausen, Beibenheim, Bei mersheim, Belmftebt, Marienborn, Riederweinheim, Plattenfee, Pro-

gen, Rahnis, Schweidnig, Sinsheim und Bernberg.

Sparow, A. Plau, Meckend. Schw. — Aus verschiedeznen Grädern enthob Hetm. Bint mehrere Urnen. Eine derselben, Kig. 1143, zeichnet sich durch ihre eirunde Gestalt aus (s. Ludwigslust). Sie ist 8' hoch, schwarz und voll eingesprengter Glimmerzblättchen. In einem Kegelgrabe war ein Diadem von Erz, ein Paar Habbergen, 2 Armringe und 2 eigenthümlich gestaltete Nazdeln. Kig. 1144 läuft in eine große Scheibe aus, und ihr beschädigter Rand ist oben mit vielen Knotchen verziert. — Ein zweites Regelgrab enthielt 5 Urnen, deren eine immer in die andere eingesschacktelt war, so daß die äußerste kast einen Schessel Getreide sost eine und Malchow war mit 8 Steinen im Kreise umstellt, die sast 5' aus der Erde hervorragten. Die Urne in diesem Kreise enthielt vom Koste verunstaltete eiserne Ringe und ein Brustheftel von Eisen. Auch fand sich bei Sparow ein ganz verrostetes eisernes Messer, woraus deutlich erhellt, daß die hiesigen Gräder ganz verschiedenen Zeiten angehören. — Ein Hunengrad am Drewiher See nennt man

hier bas Grab bes Benbentonigs. (Lifd.)

Speier (Noviomagus, Augusta Nemetum), St. a. Rhein, Rheinbaiern. Sie fiel 47 3. v. Chr. in die Gewalt Cafar's, als berfelbe Ariovift befiegt hatte. Die Romer befestigten in ihr einen wichtigen Granplag gegen bie Deutschen. Es lag bier ein Praesoctus militum vindicum. Im 4. Jahrh. kam fie in bie Ges walt ber Franken und ging bann an die beutschen R. über, die hier ein palatium hatten. Im J. 1030 grundete Conrad II. ben Dom, worin er und feine Gemahlin Bertha, Beinrich V., Philipp von Schweben, Abolph von Naffau, Albrecht I. und die R. Beatrix, Friedrich's I. Gemahlin, begraben liegen. Als die Pfalz, auf Ludwig's XIV. Befehl, im 3. 1689 acht vandalisch verwustet ward, beraubte man sogar biese Graber, warf sie untereinander und schob mit ben Raifertopfen Regel. Bor biefen frangofifchen Barbas reien maren noch Refte von ben Tempeln Mercur's und ber Diana vorhanden. Da, wo einft ber Benustempel fand, erbaute Rarl b. Gr. bie St. Stephans : Capelle. 218 fie baufallig ward, ließ R. Conrad II. eine Rirche an ihre Stelle fegen. - Bei Grundlegung ber Dreifaltigfeitefirche fand man eine Minerva. -In einer Urne lag ein aus Thon gebranntes, ein Salsband tragens des Sunden. — Eine andere, glasirte, 20" hohe Urne war bon einem Ringe mit einer lateinischen Inschrift umgeben. (Eigel) — Moch im I. 1662 befand sich in ber Mauer bes Schulhauses solgende, mit Laubwert verzierte, Inschrift: "D. M. Constantio Va-lentino fratri et Lunae matri Constantius Maximus F. C." und bas in Stein gehauene Bilb eines rom. Reiters, ber fich und 40 \*

fein Pferd von feinem Borgefetten muftern lagt. Ferner fant man bier einen großen Stein im Quabrat, beffen vier Geiten Dercur. Pallas, Bercules und Juno, sammt ihren Ginnbildern, dars ftellen. — Im J. 1600 fand man in der Sandgrube vor bem Reuburgerthore einen Stein, beffen Infchrift befagte, bag gur Beit Muguft's die vierte legio flavia ibr Ctant quartier ju Speier batte: "D. M. Aur. Vitali Mil. Leg. IIII. Fl. Stip. VII. vixit an. XXV. agens expeditione Germaniae Flavius Proclius Mil. Leg. S. S. Secundus heres contubernali bene meren. F. C. "-Mertwurdig find bie Spuren vom perfifchen Connendienfte gu Speier. Fig. 1145 ift eine treue Abbiloung bes roben Dithrasbilbes im Rreugchore. Db auch Die Grundzuge ber Geftalten an ber Banbfaule außer bem Chore, Sig. 1146, mit biefem Mithrasbienfte im Bufammenbange fteben mogen? - Mithras ift bekanntlich ein Theb ber Conne; ber Sheb's Erfter ift ber thatigfte, fiegreichfte, erhabenfte Schutzer aller Geschöpfe, ber Konig ber Tobten und Les benden. Er zeigt bem Baffer den Weg, giebt ben Menschen Nahrung und Rinder, macht über bas Befet bes Drmug, geht aus bem Rampfe mit Uhriman immer als Gieger hervor, fout bie Geele ber Berftorbenen gegen bie Ungriffe unreiner Beifter und ertheilt ben Gerechten Die emige Geligkeit. Bgl. bas Mithraum gu Bebbernheim. (Creuger.) - Das hiefige Regierungsgebaube enthalt die f. baierische antiquarische Sammlung ber bis 1830 ent-bedten rom. Denkmaler. (Konig.) — Schon im J. 1572 ward vor bem Beidenthore ein Steinsarg ausgegraben, ber mit einem Steinbedel verschloffen war und schone Opferschaalen, Usche und Gesbeine enthielt. Auch hier, wie uberall, wo das rom. Rriegsheer verweilte, findet man Mungen aus verschiedenen Beiten und flogt oft auf alte Mauern, porzellanartige Gefdirricherben, Gaulen, Durch: gange u. f. w. - Die in Fig. 1146 genau nachgebildeten Schrifts juge icheinen einer neuern Beit anzugeboren. (Lehmann A.) -In ber Mitte bes 18. Jahrh. marb abermals in einer Canbgrube, nabe bei bem Egybithore, ein Steinfarg ausgegraben, in welchem ein menfchlicher Rorper, bon einer unbekannten Urt Ralt umgeben, lag. Bu feinen Sugen ein Rrang von einer Urt Barg und auf bem= felben eine verfchloffene, mit bemfelben Stoffe angefüllte Flafche. (Dielhelm.) - Eine bei Speier gefundene, icone Ranne, mit dem Ropfe Cafar's, befitt die Familie Adermann au Mannheim. (Creuger B.)

Gperberbaum, ber beilige, f. Baumverehrung und

Sinsheim.

Speffart, ber, Gebirge am Main. — Bisber kannte man die Berbindung des Pfahlgrabens an der nordlichen Mainseite mit dem, welcher von Jarthausen bis zur Teufelsmauer bei Lorch führt, nur unvollkommen. Dem hofrath Dr. Steiner verdanken wir die na

bere Runde von biefem Theile bes limes transrhenanus. Er giebt bom Kinzigthale oberhalb Bertheim über ben hochsten Bergruden bes Speffart bis zum Main bei Freudenberg, in einer Bogenlinie, welche die oftliche Gegend bes Gebirges von ber fubweftlichen trennt. Lettere, milb und fruchtbar, ift mit Dfn. überfullt, mabrend in ben einsamen Sochwaldungen bes oftlichen Theiles ber Muerhahn und bas hochwild mohnen. Diefe rom. hochstraße durch ben Spessart, von Orb und Bachtersbach an der Kinzig bis zum Klftr. Engelberg am Main, lagt im D. die Derter: Wiesen, heinrichsthal, Sacobsthal, Rohrbrunn, mit Kaltengrund und Rothenburg, liegen, lauft auf ber Sobe uber Rraufenbach und Sunderuden nach ben Rirfw= boien, jenfeits des Mains aber zwischen Freudenberg und Burgstadt nach Balthuren fort. Es findet sich auf solchem Wege kein fortlaufendes vallum Die Bobe wurde vielmehr einst durch Pallifa-ben, Berhaue und Thalwalle gesichert. Ginzelne Caftelle lagen in gleicher Entfernung weitlich von der Bobe und wurden durch Bachen in Edgern und Thurmen signatifirt. Gine Strafe zog neben ber Wehre auf ber Sohe bin und verließ jene in ber Gegend von Monchberg, indem fie gerade nach bem Engelsberge am Main jog. (Steiner.)

Sphing, f. Xanten.

Spillmagen, f. Ebeling.
Spiralgewinde (Urm:, Fuß: und Fingerringe). — Diefe Schmudiachen von 2 bie 24 Geminden murben in gang Deutschland, besonders baufig in Medlenb., gefunden; auch Spiralplatten, bis zu bem Durchmeffer von 5" 4", und bilden Ropf-,

Sals:, Urm:, Huß: und Fingerringe. (Lift.)
Spornig, A. Neuftabt, Medlenb.: Schw. — Die Schweriner Sammlung enthalt einige hier gegrabene Urnen, eine Pfeilspipe, ein Lebermeffer; (auch bei Alzen, Fig. 63, und bei Caftell, Fig. 320, fand man rom. Lebermeffer); eine Sage; 2 Bangen; 2 Rafir meffer; eine Buchfe; ein Kopfring und 5 Fingerringe; alles von Erz. (Lifch.) — Ob die Ludwigsluster Sammlung bas rathfelhafte Machwert, Fig. 1148, mit Recht zu ben Zangen zah: len mag?

Eprache. - Die germanische Sprache bat mahrscheinlich mit ber celtischen und fcothischen einen gemeinschaftlichen Urfprung, ift aber von ihnen verschieden, obgleich mehrere Borter aus ber celtifden und ferthischen Sprache in derfelben fich befinden, welche theils von ihrem gemeinschaftlichen Urfprunge, theils von ben in Germanien fich einmischenden Colonien jener Bolter berruhren. - Inbeffen finden wir in Germanien fcon in fruber Beit einige Bolfer mit verschiedenen Sprachen. Die aftische naberte fich ber britischen; bie Den hatten die pannonische, die Gothiner die gallische Sprache; bald tam auch noch die farmatische hinzu. Diese Berschiedenheiten rubrten einzig von ben eingewanderten Bolfern ber, die teine eigent= lichen Germanen waren. — Das Guevisch-Germanische ift wahrs scheinlich bie alteste beutsche Sprache ober Mundart berfelben, weil es, wie es fceint, ber Sauptstamm ift und ein vorzügliches Unfeben bei ben Germanen batte. Bir wiffen aber von ber alt-fue vifchen Sprache nur wenig und wurden erft mittelft Berbreitung bes Chriftenthums in bem größten Theile Germanien's burch bie Franken einigermaggen mit bem Alemannisch-Neusuevischen bekannt. - Die alteste eigentliche beutsche Schriftsprache findet fich bei ben Die Sprache ber Angeln und Sachfen, Die wirkliche Deutsche maren, murbe, balb nach bem Uebergange biefer Bolter nach Britannien, Schriftsprache mit lateinischen Lautzeichen. Auch biervon mar mohl bie Beranlaffung bas Chriftenthum, welches in England und Schottland fich zeitig ausbreitete. - Das Frankifde Deutsche legte ben Grund ju bem nachherigen Dberbeutsch. Dieberbeutsche gebort aber ju ben alteften Mundarten, mar mit bem Ungelfachfifch-Friefischen und Dieberfachfischen fast Gins, und murbe einst von der eimbrischen Salbinfel bis jur flandrischen Rufte ges sprochen. Als spater die Sachsen von den Franken überwunden waren, wurden jene veranlagt, mit ber driftlichen Religion auch bas Alphabet und bie Mundart ber Franken anzunehmen. - Rad bem Abgange ber Frankenkonige in Deutschland, mo bann bie Rais fer aus bem fachfischen Sause folgten, blieb bie frankische Sprache immer noch bie beutsche Schriftsprache, bis endlich die Minnesanger Die fcwabische und alemannische Mundart in Aufnahme brachten, an beren Stelle bann, feit ber Reformation, Die fogenannte boch: beutsche trat. - Soffentlich werden folgende Proben ber verschies benen beutschen Mundarten manchem Lefer willfommen fepn. (Deis fter, Rogel, Rinderling, Creuger, Mone.) -

Sprache und Mundart ber Deutschen und einiger ihnen verwandten Bolfer waren das Wert verschiedener Jahr: hunderte und der Bolfer: und Bolfefamme: Mischuns gen. Man kann fich hiervon einigermaagen durch nachstehende "Bater-Unser" überzeugen;

### 1) Plattdeutsch:

"Unse Fober, be bu bist im himmet, geheiligt mahr bien Nohm, to uns kohm bien Riek, bien Will gescheh wi im himmel, also of up Erben, unse taglich Brod gew uns hut, un vergew uns unse Schuld, as wi vergewen unse Schuldigern, un fohr uns nich in Berfokung, sunnern erlos uns van ben Dewel, denn dien is bet Riek, be Kraft un be herrlichkeit in Ewigkeit. Umen."

## 2) Alt: Gothisch:

"Atta vnsar, thu in himina. Weihnai namo thein. Vimai thiudinassus theins. Wairthai wilga theins, swe in himina, gah ana airthai. Haif vnsarana thanasinteman giff uns himmadaga. Sah asiet uns thatei stulanssigaina, suaswe gah weis astetam thaim stulami unsarajm. Sah ni briggais uns in fraistubugai. At lausei vns ass thamma ubilin. Bnte theina ist thiudangardi, gah machs, gah Wulthus, in ajwins, Amen."

## 8) Schwedisch:

"Fabber war som est i himmelen. helghat warbe titt Nampn. Tillsomme titt Rike. Stee tin Wilfe, sa pa Jordenna som i himmelen. Wart dagligha Brodh giff of i Dagh. Och forlat of wara Gkulder, sasom od wy forlatom them of skyldighe ard. Och inleedh of ide i Frestelse. Uthan frels of ifra Ondo. Ty Riket ar titt, och Machten, och herligheten i Ewigheet, Umen.

### 4) Danisch;

"Faber vor, bu som est i himmelen. Helligt vorbe bit Naffn. Till tomme bit Rige. Borbe bin Bille saa paa Jorden, som hand er i himmelen. Giff of i dag vort daglige Broed. De forlad of vor Stult, som wie forlade vore Stuldener. De leed of ide ubi fristelfe. Men frels of fra Ont. Thi dit er Rigit oc Kraft oc herlighed i Ewighed, Amen."

# 5) Morwegisch:

"Wor Faber bu som est y himmelen. Sehailiget worde bit Nafn. Tiltomma os Riga bit. Din wilia geseia paa Jorden, som handt er udi himmelen. Giff os y Tag wort dagliga Brouta. Och forlaet os wort Skioldt, som wy forlata wora Skioldonar. Och sad os ide komma voj fristelse. Man fraks os fra onet. Thy Rigit er dit, Macht och Kracht fra Evighait til Evighait, Umen."

### 6) Englisch:

"Dor Father, whiche arte in heaven. Haloweb be thy Name. Thy kyngdome come. Thy will be done even in earthe, as it in Heaven. Geve vs thus Day our daily Bread. And forgive vs our Trespasses, as we forgive our Trespassers. And leade vs not into temptation. Butt beliver vs from evyll. For thine is the kyngdome, and the power, and the glory for ever, Imen."

#### 7) Friefifch:

"Bif Saita bw berftu bifte ine Symil. Dyn Name wirb beiligt. Dyn Ryd totomme. Dyn Bille moet schoen opt yrtryd

as pne Hymil. Ws beilir Broe jow ws iweb. In verjou ws ws Schplben, as wy verjae ws Schplbnirs. In lied ws naet in versieking. Din fry ws uin it gwab. Din byn is it Ryke, be Macht, in be Herrlickheit in Pewicheit. So moettet wese."

# 8) Allemannifch (Schmaben);

"Fatter unseer, thu pist im himile; wihi namur bin ang queme ribi bin; werde willo bin so in himile, so sa in erbu; proot unser emezbic kip uns hiutu; oblaz uns sculbi unseero, so wir oblazen uns sculbiken; enti ni junsih firletti in khorunka; uz erlosi unsih sona ubili u. s. w."

# 9) Angelfächfisch;

"Faeber ure, thu the eart on heofenum; si thiu nama gehals gob; to becume thin rice; gewurthe thin willa on eorthan swa swa on heofenum; urne daghwamlican hlaf syle us todag; and forgyf us ure gyltas swa swa swa forgyfa the urum gylterdum; and ne geladde thu us on costnunge, ac alys us of yfell u. s. w."

### 10) Frankisch.

## a) Bom 3. 870 (Karl b. Gr.) :

"Fater unser tu in Himilon; wihi si Namo thiner; biqueme uns thinaz Richi; si Willo thin hiar nibare, so ser ist usan hiemile; thia dagalichun Zuhti gib hiut uns; Schuld bilaz uns allen, so wir ouh duan wollen; in Filarze unsit thin wara in thes Wiederwerten faro; la si unsih io thanana then Wewon io bimid den u. s. w."

#### b) Bom 3. 1020:

"Nater unfer, bu in himile bift; bin Ramo werbe gebeiliget; bin Riche chome; bin Willo gefeehe in Erbo, also in himile; unfer tagelicha Brot fip und hiuto; unde unfere Sculde belaz uns, also ouh wir belazen unferen Sculdigen; unde in dia Chorunga ne leist bu unsih, suntir irlose unsih fona dem Ubile u. f. p."

# 11) Die fieben deutschen Gemeinden in Italien:

"Unsar Batar, bear vume himmele; Say bort annet eur hals gar Namen; Kemme eur Raich; Schai was jart wellt, wia in himmele, as sho at Erda; Gehbt us heite unser Proat ufen allen Taghe; Un vorghet us unsara Schulle, wia wiar vorgheben den ba faint us fchullet; Un lasset us net fallen in pofe Dint; Un boutet us vun Gunten un vume Teifele. U fa fais \*)!"

## 12) Wendisch:

"Eyta nossi tang ton bist en Neby; Sienta werbe tija genny; tommoja tija Ritge; tija Wilja blyope toid en Neby, koid en Simea; nossi wisse banneisna stjeiba; bogenra noss bans, un schenkos nossi weined, kod wy schenkot nossi weineder; un brinsgope nos en wienid wersode, bseze bie bolva nos be ggred; wylstiya blift to Ritje, ti Mocht un warchene Busak nigangka un nisgugnissa; Amen."

## 13) Finnisch:

"Isa meiben jocat olet taiwaisa. Pphitetty stolcon sinum nymes. La be stulcon sinum Waldacunda. Olcon sinum tabtos nyen maasa cujnon taiwas, annu meille tana paiwan. Meiben jo capaiwainen leipam. Ja anna meiden welcamme anderi, Ninquin me anderi annamme meiden welgolisten. Ja ala iohdata mei ta kin sauren. Mutta paasta meita paastha. Silla etta sinum on waldacunda, wojma, ia cunnia, yancaictisesto nyn yancaictisehen. Amen."

## 14) Hollandisch:

"Onze Baber bie in de Hemelen zijt. Uwen Naam werde gesheiligt. Uw' Koningrijke kome. Uwen Wille geschiede gelijk in den hemel alzor ook op der aarden. Ons dagelijks brood geeft ons heden. En vergeeft ons onze schulden, gelijk ook wij vergeve onze schuldenare. Ende en leidt ons niet in verzoekinge, maar verlost ons van den boozen. Want uw' is het Koningrijke, ende de keerlijkheid in der eeuwigheid, Amen."

<sup>\*)</sup> Der Wohnsis dieser 7 deutschen Gemeinden sind die Ahaler Val d'Assa, Val di Noas, Val Gadena und Val Stagna, zwischen den Flussen Brenta und Aftego. Ihr hauptstädtchen Asiago mit 4,000 Einw. liegt 2 deutsche Meilen von Bassano entfernt. Sie nennen sich Simbern, gehören aber mit den Aproleen Einem Bolksstamme an. Sie bilden wenigkens schon seit dem 11. Jahrt. gleichsam eine sprachliche Dase mitten zwischen Ztalienern. Merkwürdig ist in ihrem "Unser Bater" die Abweichung vom griechischen Grundterte in der 4., 6. und 7. Bitte, die Anrede an Gott mit "Ihr" und die Uebersetzung des Amen in "Also sen es!" (v. Strom: bect's Darstellung aus meinem Leben und meiner Zeit, Aheil 3.)

Noch füge ich, ber Bergleichung wegen, ben Anfang von Raria's Lobgesang (Luc. 1, 46 bis 50) hinzu:

#### 15) Sochdeutsch:

23. 46, "Meine Seele erhebet ben herrn; 23.47, und mein Geist freuet sich Gottes, meines heilandes; B. 48, benn er hat die Miedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskind; B. 49, benn er hat Großes an mir gethan, der da mächtig und des Name heilig ist; B. 50, und seine Barmherzigkeit währet immer für und für, bei denen, die ihn fürchten."

### 16) Mt : Gothifch:

B. 46, "Mikileibfai wala meina Fan; B. 47, Sah schweigeneib ahma meins du Goth a nasgand meinamma; B. 48, Bnte insac an hnatwenaj thinges seinazos. Sai allis frambimman uaudaggan mik alla kunga; B. 49, Bnte gatawida misi mckeleim, sa mahtiga: Gah weih nam ois; B. 50, Gah armahair thei is in alloins albe thei mogandam ina."

### 17) Tentonisch:

23. 46, "Miffiloso min Sela Truchtin; B. 47, Inti gifah min Geest in Gote, minemo Heilante; B. 48, Bithiuwantha her geschowota odmuoti sinero thiuni. Seno nuson thiu saliga mih quedent alla cunnu; B. 49, Bithiuwantha mir teta mitilu, thie thar mathig ist; inti heilag sin Namo; B. 50, Inti sin miltida in cunnu inti in cunnu, juan forchtant en." (Micral.)

Spree, f. Suevus.

Stabelwit, Df. bei Lissa, Reg. B. Breslau, pr. Prob. Schles. — Aus bem hiesigen Urnenlager kamen gegen 100 Thoms gefäße nach Breslau; unter andern eine schöne schwarze Opferschale von feinem Thone, die sich durch ihre zierliche und geschmadvolle Gestalt auszeichnet und bis sept einzig in ihrer Art ist; Fig. 1150 zeigt sie verkleinert. — Fig. 1149 eine schwarz überstrichene Ume von eigenthumlicher Form in ihrer naturlichen Größe. (Busching A.) — Eine schwarze, zwiedelsormige Kinderklapper ist im königs. Museum zu Berlin. (v. Ledebur.)

Mufeum zu Berlin. (v. Lebebur.)
Stablewit, Df., Kr. Gulm, Reg. B. Marienw., pr. Prov. Bestpr. — Gegen 3' tief, unter ber Erbe, sand Gutsbesier Passtal unter einer Granitplatte ein von Felbsteinen erbautes Grabmal mit Urnen. Eine berfelben, mit gewolbtem Dedel, hat oben bie,

einem Ordenstreuze abnliche Beichnung. (v. Lebebur.)

Stade, St. in ber Lanbbr. gl. R., Sannov. - Dehrere Alterthumsforfcher halten fie fur eine ber Stationen, welche bie Rom., nach bes Florus Berichte, an ben Ufern ber Elbe hielten, als Lacitus in bie Mundung ber Elbe einlief. Gewiß ift, bag ber Irfprung biefer Stadt fich im hohen Alterth. verliert. Schon Beinich, erfter Raifer bes fachfifchen Stammes, fliftete bier ein Darts traftbum. (Bilbelm.)

Stadien, f. Meilen. Stabte ber Deutschen. - Zacitus fagt nur, baß Deutschen nicht in Stabten gewohnt, nicht, baf fie teine Stabte gehabt hatten. Fefte Derter batten fie, aber nicht als gewöhnliche Bohnplage, fonbern, um fich bei Ginbruchen bes Feinbes babin gu Sacitus felbft nennt ja auch Mattium (f. b.) fcon In einem fo fart bewohnten ganbe, wie Germania 118 Stadt. magna, und bei einer Bevolkerung, bie in ber Cultur bereits fo weit vorgeschritten war, konnten Stabte wohl nicht fehlen, wenn fie auch in unferm Sinne nicht vorhanden maren. In Orten, wo bie Strafen fich treugten, wo ein vorzuglich besuchter Gotterfig mar, wo ein Bolteführer, wie Darbod, feinen Gig hatte, ober mo regelmäßige Boltsversammlungen ftattfanben, mußten bie Bobnuns gen wohl gebrangter jufammenfteben. Man follte baber Ronig Deinrich I. nicht fowohl ben Grunber, als vielmehr ben Bie= berherfteller ber beutschen Stabte nennen. (Bachter C.)

Stande der Germanen. - Urfprunglich hatten bie Germanen nur Freie und Anechte. Mus jenen bilbete fich fpater ein Abel beraus; aus biefen machten bie Freigelaffenen ben Uebergang ju ben Freien. Spater, als bei ben Franken bas Salifche Befet abgefaßt murbe, enthielten Die Stanbe fcon neun Claffen. - Die vier Sauptelaffen maren: a) Der Mbel, b. b., bie vornehmften Freien, aus beren Geschlechtern ber Ronig gemählt wurde. b) Die Freien ober ber Rern ber Bevolferung. Rachft bem Abel, ber ohnehin nur bie bochfte Stufe ber Freien mar, bes fagen nur fie erblichen Grund und Boden, und fonnten ibn veraußern und ben Bohnfit anbern. Die Freien trugen langes Saar und Baffen, hatten Stimmrecht in ben Berathungen ber Bolfeversammlung, bienten im Beerbann und fleuerten gu offent= lichen gaften. c) Der britte Stand, Die Leute, batten Saus und Beld inne, boch nicht als Eigenthum, sonbern pachtweise. Erwars ben fie burch Bleiß Bermogen, fo tonnten fie ihre Freiheit erkaufen und, mit ihren Rinbern, in die Reihe ber Freien übertreten. waren ju Rriegsbienften verpflichtet. d) Die Rnechte maren mile lenloses Gigenthum ihrer Berren. Bas fie erwarben, geborte bem Beren, ohne beffen Billen fie fich nicht verheirathen burften. Gie trugen geschorenes Sagr, aber nie Baffen. (Rlemm.)

Staffort, Df., Murg- u. Pfingtr., Baben. — Man fanb hier, bei Weingarten, vier Teller von rother Siegelerbe, bie mit ben Topfernamen Domitian und Jucundus gestempelt sind.

(Leichtlen.)

Stammfagen ber Deutschen. - Gie enthalten bie wichtigften Nachrichten von unfern Boreltern, bie feine fchriftliche Geschichte hinterließen. "Die Deutschen," fagt Tacitus, "preifen in Liebern, welche bie einzige Art ihrer Erinnerung und Gefdicht fcbreibung find, ihren aus ber Erbe geborenen Gott Tuisco und beffen Cohn Mann als Begrunder ihrer Nation. Dem Mann geben ihre Boltsfagen brei Gobne, ben Inga, Bermin und Sfta, nach welchen die Unwohner bes Deeres Ingaven, Berminen und Iftaven beigen. Rach Ginigen find jenem Gotte noch mehr Cohne entfproffen, von benen bie Darfen, Gam: brivjen, Gueven, Bandaljen abstammen 20" - Das alte Deutschland vereinigte fich fo wenig in fircblicher, als in politifder Monarchie; benn in jedem Gaue, ber eine Bolteversammlung unter Melteften (Prieftern) hatte, mar ein besonderer Gottesbienft. Jedoch ift anzunehmen, bag bie Stammfage und Gottesverehrung unter ben, gu Giner Gibgenoffenschaft geborigen Bolfern eine Uebereinstim mung in ben Sauptfachen hatte und fich eben baburch von der Religion ber Bolter in anbern Gibgenoffenschaften unterfcbieb. Franfifche Bolter hatten biernach übereinstimmende Religion; eben fo bie fachfischen und schwäbischen. Diefe brei Gibgenoffenschaften maren brei religiofe Secten, welche, wie eine Stammfage beweif't, fic bes gemeinsamen Urfprungs mohl bewußt, aber in Befonderheiten getrennt waren. Eben fo findet fich's im Mordlande. - Die fue vifche Gibgenoffenschaft trat bereits unter Cafar mit großem Ueber: gewichte unter ben Deutschen auf. Ginige Sahrhunderte fommt fie unter bem Ramen ber gothifchen jum Borfcbein und bat bas rom. Reich von ben Mundungen ber Donau, bis an ben Zajo, ftarter erschuttert, ale jebe andere. (Beibe Gibgenoffenschaften ale gleichbes beutend nehmen, ift baber an und fur fich richtig, nur muß man nicht vergeffen, bag fie in ber Geschichte nacheinander auftreten.) Gegen bas 12. und 13. Sahrh, zeigt fich nun in ben europaifden Gublandern, wo fich Gothen niedergelaffen hatten ober übrig geblieben maren, vorzugemeife ein Beift bes Gefanges und ber Did tung unter biefem Boite. Der größte Theil bes beutschen Belben-buches enthielt gothische Sagen, und faft alle biefe Lieber find pon Schwaben gebichtet; und als die gebildetften Bolter traten Die Go: then auch in ber Geschichte auf. (Mone.)

Ctanbbilder. — Dergleichen aus Stein und Erz von Richtgotiern fand man unter andern bei Asberg, ju Augeburg, Barmflabt, Bylofil, Groffrogenburg, Salbensleben, Selmsborf, Rleinfullen, Konigshain, Rudii, Laibach, Landfluhl, Magbeburg,

Maing, Dbotriten, Strafburg, Streitberg, Sulgbach, Trier, Ul-pia-Trajana, Wopernow und Borms 2c.

Stanowit, Df. bei Dhlau, Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schlefien. - Die Ausbeute eines 700 DRuthen großen fandigen Beeroigungsplates maren: eine gut erhaltene, blauticharune Des tailnabel, ein fcmaler, fupferner Ring, eine Menge Urnen, wovon Die fleinfte nur 15" boch und im Bauche 2" weit ift und beren viele, nebft ber 15" langen Rabel, Fig. 1151, nach Berlin gefandt Ginen Goben von fcmargem Thone, in Geftalt eines Bodes ohne Schwang, aber mit Bart und Bornern, fand Dajor v. Rathenau in einer Urne. (Rrufe A, b. Lebebur.)

Stargard I., St., Reg. B. Stettin, pr. Prov. Domm. -Dier einer ber fogenannten Rapfchen= ober Opferfteine mit einges

meigelten, golltiefen, langlichen Bochern. (Bedmann.)

Stargard II., in Bagrien, a. b. Oftfee, im Solftein'fchen. Dier ward ber Provo verehrt als Gott ber Benben und nordifchen Glaven und als Gaugott ber Bagrier. Er mar ein gebornter und getronter Gerechtigkeitepfleger und fein b. Sain eine Freistatte für Berbrecher. Das jeden Montag versammelte Bolk opferte ihm Rinder, Schafe, Bogel und fpater auch gefangene Christen. So erzählt der Priester und Chronist Helmold, der mit bem Bifchof Geroldus nach Stargard tam und feine Befehrung bamit anfing, bag er bas Bebege bes Bobentempels gerftorte und ben b. Balo nieberbrannte. (Bollmer.)

Stargard III., Df. bei Guben, Reg. B. Frankf., pr. Prev. Brandenb. — Die Gubener Schulbibliothet bewahrt die bier gefundenen Diungen von Sadrian, nebft Gemmen, und unter biefen einen scarabaeus mit ber Abbildung bes b. Rafers, ber fic auf agyptischen Gemmen, Mungen, Mumien, Talismanen, Dbelisten und andern Runftwerten findet. (Dagagin.) - Det Grund, warum die Aegupter gerade bice Thier eine fo bedeutende Rolle fpielen liegen, mar feine vermeinte Entstehung und schnelle Berme's ung im Rothe nach eingetretener Barme und im Schlamme nach bem Rudtritte bes Mils; benn bie Richtbeachtung feiner Ents ftehungeweise veranlagte ben Bahn, als entstehe er ohne Fortpfian: jung und fen mannlichen Gefchlechts. Dan erhob ihn baber jum Sinnbilde ber eigenthumlichen Schopferfraft und verglich ibn ber Gottheit, Die ben Grund ihres Dafenns in fich felbft bat. - Die bei einem ber brei Stargard's gefundene, von bem Prof. Lichten: ft ein bem Dufeum ju Berlin verehrte, uber 11" bobe, eigenthum: lich vergierte, Urne , Fig. 1152, hat einen trichterformigen Sals und befleht aus zwei , mit ber Bafis gegeneinander gekehrten , abgefurge ten Regeln. Die Beichnung auf ihrer Dberflache scheint mittelft eines Borftenpinfels in ben noch meichen Thon eingebrudt ju fenn. (v. Ledebur.)

Staufeneck, zwischen Rechberg, Goppingen und Hohm staufen, Donautr., Burttemb. — Diese auf der Ede eines hohen, in das Filsthal drohend hineinragenden Berges erbaute Burg ift, hinsichtlich ihrer Bauart, eine der merkwürdigsten aus der Romerzeit. Gleich der zu hohen:Rechberg bat auch sie die achtectige Form, ist aber viel besser erhalten und im Gesteine noch weit starker. Besonders übertrifft der Thurm an Masse und Festigkeit Alles, was man in dieser Art auszuweisen hat. Die rohen, riesenmäsigen Buckelsteine sind dis zu 140' Hohe übereinander gestellt. Unten sind die Mauern bei 12' und selbst ganz oben noch 8' dick. Auf ahnlichen Mauern besteht auch das Schloß, dis zu einer hohe von 22'. Der obere Aussatzehrt der neuern Zeit an. (Buchner.)

Steeger:Burgwart, a. b. Lippe (f. Schermbed), eine rom. Berfchangung, welche bie Brude am rechten Ufer ber Lippe und ihre Berbindung mit dem Brudentopfe bes Lagers in Vetera

ficherte. (v. Duffling.)

Steefow, Borwert bei Deisow, nordöstlich von Lengen, Reg. B. Potebam, pr. Prov. Brandenb. — Im Gutsacker ein zweischneibiges, 1' 6" langes Schwert und, Fig. 1153, ein mörsen ahnliches Gesäß von gebrannter, grobtörniger, rother Ziegelerde, welches Oberamtmann Mayer zu Chorin dem Professor Danneil zu Salzwedel schenkte. Es ist sehr roh und uneben, aus freier Hand gesormt, an den Seiten mit 2" dicken Henkeln versehen, hat eine Hohe von 16½", in der Mündung eine Weite von 15½", unten von 11"; dabei sind die Wänden 2" start, und das ganze Gesäß wiegt nahe an 100 Psund. Das Ungewöhnliche der Form und des Stosses kann nicht als genügender Grund betrachtet werben, die Aechtheit des Studes, als eines in die heidnische Ziet zu rückeichenden Alterth., in Zweisel zu ziehen. Vergl. Wiedent hal. (v. Ledebur.)

Stein I., am Anger, St. a. b. Donau rechts, Rieber-Ungarn, Desterr. — Fortwährend grabt man hier rom. Alterth. aus, welche Zeugniß ablegen von der Größe der alten Sabaria. Die, im J. 1838 im Weinberge gefundene, Alabaster-Buchse, init einer Epheukrone, scheint einem Imperator angehort zu haben. (Por aenbl.)

Stein II., f. Salzburg.

Steinbach, St., Murg. und Pfinger., Baben. — Drei rom. Meilenzeiger; ben einen hatte R. Boffianus Caracalla um bas Jahr 212 errichten laffen; ber andere war unter Aurel Belisgabal und ber britte unter Aler. Severus aufgestellt worben. (Schönflin.)

Steinbect, A. Gabebuich, Medlenb. Schw. - Aus ber Schweriner Sammlung zwei eherne Sutchen zum Schmud ber Pferbe, wie Fig. 1154, ein Rafirmeffer, Fig. 1155, eine Bange

und funf Armringe. (Lifd.)

Cteindorf, f. Braunfels. Steinfeld, Df. bei Stendal, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachf. — Die steinreiche Feldmark hat hier langliche Grabstatten mit 50 bis 60 Relowaden umfreif't. Jebes ber Bierede bat einen großen Grabaltar. Das bagu geborige Steinbette auf bem Pfarracter, amifchen Steinfeld und Rloben, befteht aus brei erhabenen, untermarte flachen Steinen, beren nachfter immer größer ift, als ber vorhergebende. Beber berfelben rubt auf brei Unterlagen. Diefe Bauart gleicht ber, welche in ber Rieberlandischen Prov. Drenthe oft vortommt. (Bedmann, Ranfler.)

Steinfurt, bei Ginsheim, a. b. Elfeng, Redartr., Baben. - Gin 5' hoher Bilbftod, mit einer runden Opferbohlung. Auf ben vier Seiten fieht man hercules, Mercur, Diana und

Enbele. (Beichtlen.)

Steinheim I., Ort a. Murr und Redar, Redarfr., Burt-Der von Studion hier entdedte fcone Opferftein mit vier Borftellungen wird jest unter ben Alterth. ju Stuttgard auf: bewahrt. Sig. 1156, bas Bad ber, von zwei Mymphen (Rajaben) bedienten, Diana, fcheint ben Bufammenflug ber Murr und bes Redars an biefigem Fundorte ju verfinnlichen. -Muf Fig. 1157 bebt Bercules ben Riefen Anthemion mit Bewalt in Die Bobe. und Pallas, mit bem Finger an ber Rafe, icheint bem Letten einen Berweis zu geben, ber vielleicht feine Bubringlichkeit gegen bie Uns bekannte zu ihren Fugen zum Gegenstande hat. — Db bie uns leferliche Aufschrift auf Fig. 1158 ber Juno gewidmet fenn mag? Diefe Inschrift wird burch zwei Personen unterflutt; in beren Mitte halt eine Gottin bas horn bes Ueberfluffes im Arme. - Die namliche Gottin mit bem gullhorn fteht auf Fig. 1159 neben bem Mercur, in einer gang ungewohnlichen Stellung beffelben.

Steinheim II., am Main, ohnweit Banau. - Die erhobte Lage Diefes Ortes, in ber gewöhnlichen Entfernung von ben übrigen Main-Caftellen am linken Mainufer (nicht aber ber alte runde Thurm, ber beutsches Baumert ift), fprechen fur ben tom.

Urfprung bes Drts. (Steiner.)

Steinhofel, Df. bei Dramburg, Reg. B. Frankfurt, pr. Prov. Brandenb. - Debrere runde Cteinfreife um beibnifche Beerdigungsplate.

Steinfirch . Df. bei Bugmardhaufen, Dberbonautr., Baiern. - Der Schloßthurm ber Burgruine Bolfeberg ift ein Spabtburm

ber alten Rom. (v. Raifer C.)

Stenbal, St. a. b. Ucht, Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Sachf. — Im 3. 1826 entbedte man unter bem Wohnhause bes Tifchlermeifters Qua ein mit Ralt verbundenes Gewolbe, auf weldem auf Bohlen von Gichenholg, regelmäßig nebeneinander, mehr als 79 Befäße von ichwarzgrauem Thone, unten fugelicht, und mit

der Munbung nach unten in Sant eingebrudt, fanden. were Rand Der Befage ift fart geframpt, Sig. 1160. Daneben lit ein meffingener Ring und ein Sahn jum Bapfen. Im Gewolbe war ein Feuerheerd, beffen Steine vom Feuer geschwarzt maren und oben, im Giebel, ein Gitter. Muf den Urnen lag ein eifernes Dies Mles macht bas vorchriftliche Beitalter Diefes gunbes zweifelhaft. (Minutoli.) — Eine schwarzbraune Urne von 62" Sobe und 92" Bauchweite, ift vom Director Craffo w in ben Canbbergen bei Stendal ausgegraben und gebort zur Gattung ber bei Cheine aufgefundenen. (v. Lebebur.) - Doch aderte man in hiefiger Felbflur brei große metallene Ringe aus. (Entelt und Kirchmann.)

Stendalchen, Df. bei Angermunde, Reg. B. Poteb., pr. Prov. Branbenb. — Steinringe um Beibengraber.

Stereontion, f. Barendorf. Sterzing (Vipitenum), Drt in Tyrol auf ber rom. Beers

ftrafe von Bogen nach Mugsburg.

Stettberg, Df. a. b. Donau im Dberdonaufr., Baiern. Gine von Ratur febr fefte Position, wodurch bie Rom. einft, von ber, zwei Stunden untermarts gelegenen, St. Reuburg an, Die Donau beherrichten. Roch find hier bedeutende Ruinen von Bebauten, Mauern, Ballen und Grabern. Der bumpfe Coall. ben man an einer Stelle bei jedem Suftritte vernimmt, laft ver: muthen, bag noch ein Gewolbe bafelbft unaufgededt ift. - Jenfeits ber Donau liegt ber Untonsberg mit Ueberreften ber beiben Caftelle, welche die hiefige Brude befdutten. Sier fand man eine rom. Lampe von Erg und andere Alterthumer. Die Brude fubrte jur jenseitigen Sochstrafe. Das nabe Df. Decemader und mehr, als 100 Grabbugel, jum Theil von 200' Umfang und 12' Sobe, weifen auf ftarte Bevolferung burch romifche Coloniften bin. (13udner.)

Stettenhofen, Df. bei Augeb., Landger. Goppingen, Baiem. In einer Riesgrube gegen ben Lech gu, bei bem noch fichtbaren Birred, eine Schange und bie Grundmauer eines rom. Bartethurms an ber Landstraße über Donauworth nach Rurnberg. - Muf ber runden Grablampe von weißlichem Thone, Fig. 1161, fpielt ein Genius mit Seifenblafen, bem iconen Sinnbilde ber Berganglich feit aller menschlichen Berrlichfeit. - Gin brongenes Banglein jum Berausziehen und Puben bes Lampendochtes. (v. Raifer.)
Stettfeld, Drt im Burgburg., Baiern. — Auf dem Rirchs

hofe murbe aus einem tiefen Gewolbe eine Steinplatte, 11' lang. 1' breit, ausgegraben, worauf im Flachbilde Apollo, Minerva und Mercur von einer geubten Sand ausgehauen find. Pfarrer Breu-

ning zu Dbenbeim befitt fie. (Leichtlen.)

Stettin, Stadt a. b. Dber, Reg. B. gl. R., preug. Prov. Domm. - Ginft ber Sauptfit ber flavisch = wendischen Dreieinigleit, ber bes breitopfigen Gottes Erfchiglow (von Erfchi - brei, und Bloma - ber Ropf), gewöhnlich Erigla, Triglaff, Eriglow, Eriglama genannt. Dies Abbild bes hochften unsichtbaren Gottes ber Gorben, Wenden, Volen, ber Rugen, Pommern, Preußen und Lithauer ward auch ju Ult : Brandenburg (f. b.), Julin, Grumma und, als Smantemit, ju Arkona verehrt. - Rach Raifarom mar Triglama weiblich; fie hielt einen halben Mond in ber Sand. und ihr war ein schwarzes Pfetb geweihet, bem Swantewit hins gegen ein weißes; beibe wurden in miglichen Angelegenheiten befragt; Die Untworten erfolgten burch bas Scharren bes Pferbes mit bem Mone fieht in bem, bis auf die Lippen verbedten, Bilbe Kuße. Diefer pannonifden Dreiheit einen Beren bes Simmels, ber Erbe und ber Unterwelt, ber, nach ber Lebre feiner Prieffer, fein Ges ficht verhullte, weil er der Menfchen Gunden langmuthig überfebe und verzeihe. Die Solzwande feines Tempels maren von innen und aufen mit erhabenen Bilbern von Menfchen, Bogeln und anbern Thieren verziert. Dan bewahrte in bemfelben reiche Rriegsbeute: goldene und filberne Befage jum Babrfagen, Dpfern und Comque ien. Thierhorner jum Erinten und Blafen, Dolche, Meffer und Opfergeratbe aller Art. Der Tempel fand auf bem mittlern ber 3 Sugel, auf welchen Stettin erbauet ift. - Dag biefer Gott aus Ufien, von der braminifchen Dreiheit, dem Trimurti, b. b., bemt Dreigestalteten, Rig. 1162, abstammt, ift unverkennbar. Buch Die Bindus bezeichneten mit biefer ihrer Gottheit 3 große Dffenbaruns gen: Brama, Bifdnu und Schiwa, als fcopferifche, erhaltenbe und regierende, die auflosende und wiedererzeugende Rraft (Bers gangenheit, Gegenwart, Butunft). Nach ber ausbrudlichen indifchen Lehre maren Brama, Bijonu und Schima Diffens barungen bes bochften ewigen Urgeiftes. "Diefer Emig : Gine ft Gins mit bem 211, murbe, außerlich betrachtet, unendliche Geftalten haben; beffen Gelbft aber bat feine Geftalt, fonbern ift bas Schauen, bas Drgan und bas Dbject bes Schauens jugleich, fleiner, als ein Atom, großer, als Die Belt, feinem Befen nach unaussprechlich und undarftellbar; er ift bas emige, allein mabrhaft bestebende, in Geligteit und Freude fich offenbarende Wefen, Die Belt ift nur fein Rame, fein Bilo, mahrhaftig beffebend ift nur Diefes erfte, Mues in fich begreifende Geyn, in ibm haben alle Ers deinungen ihren Grund, aber er ift meder ben Bedingungen ber Beit, noch benen bes Raums, unterworfen, unverganglich ift er bie Seele ber Belt und jedes einzelnen Befens und offenbaret fich in per Schopfung, Erhaltung und Regierung." (Greuger.) -Rach ber Berftorung bes Stettiner Triglaf= Tempels burch Dito. Biichof von Bamberg nahm Diefer eins ber golbenen Gogenbilber mit fich, und fandte baffelbe, als fein werthvollftes Siegeszeichen. an ben Papit honorius II. nach Rom, (Albin Schedius.) -Bei ber Beftellung einer gur St. geborigen Feldmart fand man einen metallenen Streitfeil. - Im Dofe bes biefigen Cobl. eine oftindifche Rupfermunge von bem Grofmogul Schahalem, auf beren einer Seite fieht: "Schah alem 1195," auf ber Rebrfeite, "im 3. 22 ber Ehronbesteigung." - Ueber ein, burch unmiffende Daurer leiber gerfchlagenes, Alterth. berichtet Raufm. Schul; ber , Ge fellichaft fur pomm. Geschichte und Alterth." "Im 3. 1805 fand man in einer Wand meines Saufes, bie ich burchbrechen lief, ein 12" bobes Gogenbild aus grauem Canofteine. Es befand fich in einer Mifche, batte ein jugenbliches Menfchengeficht, mar nacht, bielt bie geballten Sande vor beibe Mugenhohlen und fag, gleich einem bienenben Bolognefer Sunde, auf ben Binterpfoten." (Sabres: bericht D.) - Bei tem Graben eines Brunnens fant ein biefiger Aderburger eine fleinerne Streitart, burch beren Stielloch eine Baums

wurzel ihren Beg verfolgt hatte. (Studien.)
Steper, St., Land ob ber Ens, Desterr. — hier ein rom. Stein mit der Inschrift: "Jovi Statori Q. Aburnus Caediclanus

Leg. Aug." (Muchar.)

Ctilico (Stilico), f. Rabagais.

Stinzendorf, Df. zwischen Langenzenn und Debernborf bei Unspach, Baiern. — Im hiesigen Balbe liegt ein 18' bober, 22' langer und 19' breiter beidnischer Altar, Thruten: (Druiden:?) ftein genannt. Er hat auf seiner Oberstäche eine 9' lange einges hauene Blutrinne. Seine Unterlage besteht aus weißem Sandsteine. Um ihn her steben noch 7 Steine. Er liegt auf einer solchen Sobe, daß er auf 14 Stunden weit umber gesehen werden kann. (Faltensftein.)

Stoetheim I., Df. bei Kronach, Obermainfr., Baiern. — In ber Schlogmauer fieht Gottin Best a, die Anbetung bes Feuers versinnlichend. Sie tragt einen handaltar mit lobernder Flamme, zwei Sterne auf ber Bruft und die Gand zu ihren Füßen, Fig. 1164. Schabe, bag bie beiben Seiten dieses Altars vermauert find! (Sattler.)

Stockheim II., Df. bei Michelstadt, Grafschaft Erbach, Obenwald. — Die Grundmauern bes Mumlingsthales, bei ber Balbmuble auf ber Anhohe am Wege nach Mossau, scheinen rom. Urssprungs au senn. Im Schutte fand man eine Munge mit bem

Ropfe Habrian's und der Spes Augusti. (Knapp.)

Stocksberg, Coll. bei Mergentheim, Jartfr., Burttemb. — Ein vierseitiger, jest zu Mannheim befindlicher Altar. Auf dem selben Minerva mit Speer, Schild, Aegide; hercules mit Seule, Aepfeln und Rocher; Bulcan mit hammer, Ambos und Bange; Juno mit Pfau und Kiften. Die mythologischen Bop

ftellungen und felbft rom. gallifde und germanifche Begriffe find

bier vermifcht. (Acta A.)

Ctocfitadt, Fifn. a. b. Gerfpreng und bem Dain: einft Caffell gwifchen jenen Sl. und einem tiefen und breiten Graben, langs bem alten Ufermege und ber Mauer bes jegigen Rledens. Bu beiben Seiten jenes Grabens fanden fich fehr viele Mungen und andere Alterth. Gafthalter Sod hat icon manches icone Alterth. gefams melt und fing an auf feinem Uder ein Romerbad aufzudeden, nach beffen Biegelftempeln eine Abtheilung ber 22. Legion und ber Sten antiquarifchen Reiter : Coborte Die Erbauer bes Babes maren. Uebris gens fand man Urnen, Lampen, Opferschalen, Umphoren aus rothem und weißem Thone, bas Standbild einer Gottheit, dirurgifche Berts Beuge, Phallus : Umulette, Schreibegriffel, einen langlichen Maurer= fentel aus polirtem Steine, und einen fcon gezierten, mit hellen Farben bemalten Krug. Pfarrer Schubert befigt eine Mungfamme lung und Stempel von etwa 28 verschiebenen rom. Mungen. ber Baumschule ber Gemeinde mogen noch viele Alterth. verschuttet liegen. Ginft befand fich bei Stodftabt noch ein eiferner Pfabl. eine Thorfperre (Claufur), wie beren im Speffart, im Dbens malbe und auf bem Taunus mehrere maren, um bie Binnenwege ber Rom. beliebig fperren gu tonnen. (Steiner.)

Stollen. Df., 2 Meilen norblich von Rathenow, Reg. 23. Poted., pr. Prov. Brandenb. - Um guge bes Gollenbergs fand man ein vortrefflich erhaltenes, antites, 1' 83" langes Schwert, Fig. 1163, welches ber Landr. v. Sagen bem fonigl. Mufeum au

Berlin fchenfte. (v. Lebebur.)

Ctorpfe, Df., Kr. Salzw., Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachf. — Im B. liegen wufte Aeder und mit Steinen bekrangte Grabbugel, welche Steinkiften bergen. Man grub bier 2 eiferne fugelichte Urnen mit trichterformig geoffnetem Salfe aus. (v. Lebebur.)
Stolpe I., Reg. B. Coll., pr. Prov. Pomm. — Man

fand bier 2 Gilbermungen mit bem Bilbniffe Untonius und Julius

Philippus.

Stolpe II., 2. Reuftabt, Medlenb .- Schwerin. - Siefige MIterth., jest in ber Sammlung ju Schwerin, find 4 verschiebene Thongefage und Urnen; von Erz waren 2 Rafirmeffer, Fig. 1165; ein Ring; 2 gebogene Nabeln und ein Paar Sutchen, abnlich benen bei Steinbedt; brei nebeneinander ftebende jufammengegoffene Ringe fcheinen ein Amulet gu fenn. (Bifch.)

Stolpe III. - In ber Rabe biefes holfteinischen Df. hat man auf einer Biefe, bei einem großen Steine, einen Fuß tief in ber Erbe zwei golbene Dpferfchalen von getriebener Arbeit unb einen golbenen Ring von 20 bis 21faratigem Behalte gefunden.

Alles jufammen wiegt 141 Loth.

Stolzenburg, Df. bei Udermunde, Reg. B. Stett., pr. Prov. Domm. - Um Wege nach Dargit, rechts und linte, 2 burch Steinblode bezeichnete Sunengraber. In der Rabe am Daretows See ein Opfeistein mit eingegrabenen Beichen. Diefer Cce umgiebt an 3 Geiten ben Schlogberg mit feiner ebemaligen Stolzenb. Die vierte Geite bedt ein Bruch, ber einst auch überschwemmt gewesen fenn mag. Der Berg ift jest beadert, und fein Eigenthumer pflugte bier eine Stange Gold (einen Leuchterarm) aus. Dies ift actens maßig auf dem Umte Ferdinandshof verhandelt worden. (Stubien.)

Stolzenfels a. Rh., Reg. B. Cobl., pr. Rheinproving. -Ursprunglich ein Caftell ber Romer fur beren biefige militarifde Niederlassung. Im I. 1242 ließ Erzbischof Arnold sie auf's Neue befestigen. Im I. 1688 sprengten die Franzosen sie, wie viele and dere a. Rh. Seit 1836 ließ des Königs v. Preuß. Maj. Friedrich Bilb. IV. fie prachtig wiederberftellen und ju einem Luftichl. ums

manbeln.

Stolzenhagen, Df. bei Angermunbe, Reg. B. Potsb., pr. Prov. Brandenb. - In ber Felomart "Gilberfifte" fand man unter ber Erdoberflache ein Steingrab von 16' Bange und faft 5' Breite. Es war mit großen Feldwaden ohne Ralt ausgesett, alfo gewiß ichon in einem fernen Jahrh, erbaut und feines ursprunglichen Inhalts bereits beraubt. (Bedmann.)

Stonebenge. - Diefe uralte beibnische Ruine auf ber Chene von Galiebury, in ber Graffch. Wilt, mag ausnahmsweife bier Plat finden, weil Biele fie fur einen noch einigermaagen ers haltenen Tempel ber Druiden und einzig in feiner Urt halten. Wirklich lagt fie auch fammtliche Steinringe und Opferaltare in Deutschl. weit hinter fich gurud. Man fennt dies Denkmal ber aus ungeheuern voneinander gesonderten Steinmaffen, welche, je zwei und zwei, zusammenfteben und oben burch einen britten gu einem Dreifteine verbunden find. Gie bilden in einer weiten Ebene 4 concentrifche Rreife und find jum Theil noch jest burch Urchitrave miteinander verbunden. Daber ber Name Stonehengo (Steine, Die Der außerfte Bau, 108 Condoner Tuß im Durch meffer, befteht aus 30 achtzehnfußigen, oben verbundenen Gaulen. Der zweite Rreis gablt 40 nur 7' hohe verbundene Steine, von welchen noch 11 fteben. Dann folgt ein Rreis von gebn 21' hoben Steinen, welche, je zwei und zwei, mittelft Architraven verbunden Den vierten innern Rreis endlich bilbeten 30 Steine, von welchen noch 17 fteben, und beren jeder 18' boch war. Im Mitteb puncte umgeben fleinere Steine einen blauen Marmorftein, worauf geopfert ward. Die übergelegten Steine, welche bas Architrave bile beten, maren auf ben fentrecht flebenden Steinen, mittelft ausge meißelter Bapfen, verbunden, und mehrere baben fich bis jest noch in ihrer ursprünglichen Stellung wohl erhalten. In einigen sind große Löcher eingewittert. Größern Schaben aber haben Schatse graber und Neugierige ihnen gethan. Die Steine, woraus das Ganze gebildet ist, rühren aus einem 16 englische Meilen entsernten Steinbruche, bei Marlborough, her. Die Ebene, worauf dies Denksmal steht, ist nach demselben benannt. Sie ist 2 Meilen lang und von 3 Graben umschlossen. Rings um Stonehenge liegen jene, dristische Alterthümer enthaltenden, Grabhügel, die man in Deutschland Hünengräber nennt. (Löbe im Pierer.) Einige halten dies Gendmal heidnischer Zeit für ein ausgezeichnetes, angelsächsisches Grabmal, verbunden mit einer Opferstätte und einem Bersammlungsplaze. Sie unterstügen diese Meinung durch das ähnliche Grabmal bei Bederkesa. Andere glauben, dasselbe sey ein hert hastempel; denn nicht bloß ganz Deutschland opferte dieser Göttin, sondern auch die Angeln. (Bulpius.)

fondern auch die Angeln. (Bulpius.)
Strachwit, Df. bei Breslau, pr. Prov. Schlef. — Im Unfange bes 18. Jahrh, fand man hier in einem Grunde ein sehr großes heidnisches ossarium und viele, von Weidevieh, gertretene

Urnen. (Bermann.)

Strahlendorf, bei Parchim, Medlenb. Schwerin. — Ein zum Stadtgute gehöriger großer Berg ward hier abgetragen. Sein Inneres enthielt ein Gewölbe von Feldsteinen. Nach Wegräumung derselben und Bollendung eines 24' langen und 16' breiten Einsschnittes fand sich die Grabstatte. Sie war von 7 behauenen Platten von rosenrothem schwedischen Marmor umstellt. Da dies in Medlendurg das einzige Beispiel eines Grabes von behauenen und fremden Steinarten senn mochte, so erschien der Großberzog selbst bei der Ausbedung besselben. In der Mitte stand eine Urne mit Asche, in welcher solgende Sachen aus Erz, mit edlem Rost bedeckt, gesunden wurden: eine Speerklinge mit Junge zum Einlassen in einen Schaft, eine schon verzierte Pincette, eine Nadel mit dopppeltem Kopse, daneben 4 Urnen mit Asche und Nadeln. (Lisch.)

Etraßburg (Argentoratum, Argentora, Argentina), St.
1. d. Ill und Breusch, ohnweit bes Rh., im Elsaß. — Diese, im Bebiete der Triboter, von den Bangionen, um daß J. 150 n. Chr., bewohnte St. war ein Waffenplat der Rom., deren VIII. Legion hier lag. Sie war um so mehr dazu geeignet, da hier viele Straßen zusammentreffen und sie der Mittelpunct Aller war, die aus Pannonien, Rhatien und Italien nach Obers und Nieders Gallien und Germanien gingen. — Hier der h. Hain der Triboter, Behusbers Gogendienstes. Er nahm ursprunglich die Stelle ein, wo jetzt verastunger Munster steht. Spater errichteten auch die Rom. vier ihr Pantheon und opferten vorzugsweise ihrem Hercules. — Auch die Deutschen errichteten den germanischen oder celtischen tapfern Kriegern ein Standbild und hatten, wie andere Bolter, ihren deuts

foen Bercules, ben fie julest vergotterten. Sie befangen ihre porzuglichsten Belben in Rriegeliedern und ehrten fie nach ihrem Tobe burch bie, ihnen bargebrachten, Opfer. Bei ihrer fpatern nabern Befanntichaft mit ben Romern, nahmen fie von ihnen auch religible Borftellungsarten an und bilbeten felbft ihre Gottheiten, gleichsam in beutschem Gewande, nach. Richt blog Radrichten, selbst Driginale, find von folder Rachbilbung auf uns getommen, Rig. 1166a - 1166b. Es giebt in Strafburg mehrere Sammlun: gen von Alterth. - Schonflin's Dufeum ift mit ber Stadtbibliothet Es enthalt einen Bercules, ber auf einer Schraube fniet, Rig. 1168. Gollte er, ben rom. Ablern abnlich, in Schlachten als Fahne ober Feldzeichen gebient haben? (Dorom A.) - Das, 6' bobe, eherne Standbild bes beutichen Bercules ju Strafburg, welches man hier unter bem Ramen Rrugmann (Gruosmann, Grogmann) verehrte, ift hochft merfwurdig. Dies beutiche, ober, um bestimmter gu reben, rom. tribotifche Runftwert (welches nach Sffp, ohnweit Paris, manberte) trug, außer ber Reule, bem Schilbe und ber über ben Ropf gezogenen Lowenhaut, ein aufgefdurgtes Gewand ohne Mermel, welches an griechisch = rom. Bilbern bes Ber= cules nicht gefunden wird. - Gine andere eberne, 4' 7" bobe, Bilb. faule biefer Urt zu Stragburg ift gang nacht, balt in ber rechten Sand eine febr lange Reule und in ber linken, ftatt bes Schildes, Die Lowenhaut, welche bie Schaam bebedt. - Gin britter romifch : tribotifcher hercules ift von Stein, faft eben fo groß wie jene und noch auf bem Munfter ju Strafburg. Er ift nur barin von ber ameiten verschieden, bag er Reule und Saut jugleich mit der Rechten balt, Die linte Sand aber frei ift und ein Schurg Die Schaam bes Go einigten unfere Borfahren mit ihren Grundfagen rom. Religionegebrauche und fingen an, fich Gotterftatuen zu bilben, wel des bann in ber Folge auch in bem innern Deutschland ublich ward. (Schmabe, Reneler, Schopflin, Jahresb. A.) - Benn auch Krugmann ben Germanen und Galliern gemeinschaftlich anges borte, fo reichte boch feine Berehrung nicht bis jum eigentlichen Morden (gur Dbinsreligion) binauf. 3m Guben aber mar biefe Berehrung befto allgemeiner. Cafar befdreibt Die furchtbare Art, in welcher graufame Priefter folden Gottern Opfer brachten. Gin ries figes, 30 bis 40' hohes, Bilb, von boben Stangen rob aufgerichtet, wurde burch Flechtwert verbunden. Ginige Thuren führten in bas geraumige Innere. Dort binein wurben die friegsgefangenen Dans ner, Beiber, Greife und Rinder gebracht, bann Solz um bas Goben-bild gehauft und Mles angezundet. Fig. 1169 giebt eine, bem Cafar treu nachgebilbete, Unschauung von einem folden schaudererregenden Rrugmannsopfer. Gin acht antifes Bild biefes Gottes, bas bei Trier ausgegraben fenn foll, befindet fich ju Beimar. (Bollmer.) -3m 3. 356 übermand Cafar Julian bei Strafburg ben Ronig ber Alemannen, Chonobomar, und die 6 mit ihm verbundeten Fürsten. Die St. ward durch die Alemannen sehr mitgenommen und im 5. Jahrh. durch die Sueven ganz zerstört, die Einwohner aber gefangen weggeführt. Es fanden sich bald neue Ansiedler, worauf Attila die St. ganzlich zertrummerte. Sie blieb nun lange wuste liegen, die endlich, unter dem Sohne Chlodwig's, sich wieder Andauer kanden. — Fig. 1167, ein Herculeskopf. — Im I. 1663 fand man vor dem Spitalthore 8' tief das Gerippe eines, vermuthlich, rom. Ofsieiers. Es war mit 8 Platten mit rothgebrannter Erde umgeben und noch wohl erhalten. Auf diesen Platten ftand: "Leg. VIII. Aug." (hummet.)

Strafengotter, f. Bifcofsheim II., Cannftabt,

Dalheim.

Etraflach, ein Ort a. b. Isar, oberhalb Munchen, Baiern. — Man entdeckte hier in der Rahe gegen Grunwald zu, am Rande einer Unhohe, an welcher die Isar vorbeifließt, Spuren eines runden Castells, welches mit 3 Ballen und 4 Graben umringt ist. Bahrsscheinlich diente es den Rom. zur Deckung ihrer über die Isar gesschlagenen Brude. Daß hier eine Brude von ihnen erbauet war, verrathen die, in die Seitenwand des Felsens eingemeißelten, Löcher, worin die Brudenträger besessigt waren, die ein, aus dem Flusse hervorragender, Felsen tragen half. (Bestenrieder.)

Straubing, St. a. b. Donau, Unterbonaufr., Baiern, ers baut auf ben Grundmauern ber rom. Feste Serviodurum, einem Bubebor bes bortigen Romerlagers Augusta, zwischen Regensb. und

Passau.

Streitärte, burchbohrte steinerne Keile, ahnlich bem, vom Gotte Thor geführten beilartigen hammer, findet man in Deutsche land in großer Menge. Die eherne und steinerne, spatere Streitzart — Francisca — war bei ben Franken sehr beliebt. Eine ber ersten, welche man ausgrub, war die 8" lange und 4" breite Streitzart des Königs Childerich. Eine zierliche kleinere fand Busching bei dem Dorse Puschanz; eine andere Preusker und Wagner im Sannoverischen. — Bergl. Aerte und beren verschiedene Abbildungen.

Streitberg, Coll. und Df. im Bambergischen, Regaltr., Baiern. — Das bleierne Gogenbild, Fig. 1170, fand man bei einer merkwurdigen, naturlichen Felsgrotte und bem Plage "Beibenftadt."

(Sahresb. F.)

Etreith, Df. ohnweit Eschau im Spessart, zwischen hier und Reuhof mehrere tumuli, die um bas Jahr 1809 geöffnet wurden. In einem berselben, ber einem 7' hohen zugespiten Köhlermeiler glich und mit einer Steinbededung, über welcher Erbe lag, versehen war, fand ber Justige. Benoter zu Klingenberg ein Schwert, welches inwendig hohl und mit einer gelben Flussigkeit angefüllt war, ferner Armillen, Grablampen und Trummer einer schwarzen Urne. Nahe

babei ein 2' hoher Sugel, ber inwendig mit Steinen umftellt war. Bei Eroffnung beffelben überfiel die Arbeiter ein fehr übler Geruch, welcher aus einem schwarzen Ballen fettiger haare kam. Die übrige Ausbeute war ein Schwert und eine umgesturzte Shale, um

ter welcher Miche lag. (Steiner.)

Streitmeifiel (Celt, Soilbspalter), - Ursprunglich ward ber Rampf von ben Germanen mit bem fleinernen Streit: hammer, von ben Gelten mit bem ehernen Streitmeißel geführt. Spater manbelten fich bergleichen Baffen in gleichformiges Gifen um. Doch behielt ber Celte mit Borliebe fein Erg bei. Romern war jedes meißelartige Rriegswertzeug "Celt" - Ber ben Streitmeißel "Shilbfpalter" nennt, bezeichnet baburch zugleich bie Sauptbestimmung biefer Baffe, Urfprunglich bilbete ber Gelt eine aus Erg (Bronge) bicht gegoffene Angriffemaffe mit beilformiger Schneide, unten eine Deffnung jum Ginlaffen bes Stiels. Rod fpater ging bie Beilichneibe in eine Langenspige über. (Schreis ber D.) — Die in medlenb. Grabern gefundenen hatten eichent Schafte von 3 - 4' Lange, und ein Dehr mit einem lebernen Riemen zum Burudbieben nach bem Fortschleudern. (Lifch.) - Die framen, von welcher Zacitus fpricht, ift von Gifen, ber Gelt bon Bronge; jene fpig, leicht und bunn, Diefer fcwer und bid, Schon bas Bort framea (Pfrieme) beutet auf eine fpige Baffe (Lange) bin. (Schreiber, D.) — Der erzene Streitmeifel mit feiner beilformigen breiten Schneibe ift alfo nicht, wie oft geschiebt, mit ber furgen und fpigen eifernen hasta ober framea ju permechfein, welche in gang Deutschland in Grabern oft gefunden wird und bie porzuglichfte und furchtbarfte Baffe ber Germanen mar. Tacitus beschreibt sie ausdrudlich als ein "angustum et breve ferrum." (Wilhelmi.)

Strevinta, alter Ort im gante ber Marfinger, in ber

Gegend ber St. Reife, Reg. B. Dppeln, pr. Pr. Schleffen.

Stricfoty, Df., Reg. B. Frankf., pr. Pr. Branbenburg. — Reben ber Strafe pon Berchau nach Bipperedorf liegen am weftlichen Kelbrande bes Bauerholges 29 alterthuml. Grabhugel.

Strifa (Striba), f. Coburg.

Strobjehne, Df., Kr. Fischbausen, Reg. B. Königsbg., Pr. Offpr. — Bauer Robbe fand beim Adern ein, wie ein Degenbügel gestaltetes, massives Stud bes feinsten Goldes zu 97 Dutaten Gewicht, Fig. 1171: zwei Bewassnete zu Pserbe, ein knieens ber Bogenschüte, hirsche und andre Figuren in Reliefs, liegende Menschengestalt, Hunde, Drachen und Bogel einander verfolgent, und arabestenartig verschlungen, bitten die Berzlerung desselben; Persenschunte umgurten die Mitte und die heiden Enden. Dief kosidare Alterth. der f. Sammlung zu Berlin scheint der Zeir de Kampse zwischen ben beutschen Rittern und den heid nifches

Preußen anzugeboren und wirflich ein Degenbugel gemefen gu fenn. (v. Lebebur.)

Stromberg, St. a. Gulbenbache, bei Greugn., Regb. Cobl., pr. Rheinproving. — Refte eines ehemal. rom. Caftells. (Beiler.)

Struffow, Df., A. Butow, vr. Pr. Domm. - In einem Bunengrabe 12 Gilbermungen von Bespafian, Sabrian, Untonin.

Dius, Commodus und Septimius Geverus.

Stubbenkammer (Stubbenig, Friedr. Wilhelms: fubl), Salbinfel Jasmund, Reg. B. Stralf., pr. Pr. Pomm. — Im R.D. ber Infel Rugen erhebt fic aus ben Fluthen ber Offfee ein malbiges Rreibegebirge mit bem Buchenwalbe "Stubbenib". Um finfterften ift bier Die berühmte Berthaburg, hochbewalt, bis in eine fteile Diefe binab verfinftert und mahrbaft ichauerlich mit ihrem ichwarzen Gee. Bei ben naben Dfrn. Quoltig, Gummang und Nipmerow liegen S, mit Blutrinnen versehene Opferaltare, auf welchen fo manche Rriegsgefangene ausbluteten.

Stubenbroet, Dorf im Furstenthum Lippe=Detmolb. — Bwifchen hier und Wiftingehausen, in ber Nabe bes Teutoburger

Balbes, war es, wo Carl b. Gr. ben Wittekind schlug.

Etuer, Df. bei Dobberan, Medlenb. : Schwer. — hier ift bas Delbrudiche Cabinet von schonen Naturspielen bes benach. barten wunderbaren Steinmalles.

Stublingen, f. Juliomajus.

Ctuffo, f. Gernrobe, Beiligen fabt,

Sturm: ober Bickelhauben. - Die bei Chingen (f. b.) gefundene eines vindeligischen Rriegers ift von Bronge. Die Deut: fcben pflegten fich mit ber Ropfbaut eines wilden Thieres ju ubergieben, um baburch bas Martialifche bes Rriegers ju erboben. Go ift unter ben rom. Alterth, ju Augsburg Bercules mit ber Ropfe

haut eines komen abgebilbet. (v. Raifer, C.)
Stuttgard, Refidenzst., Konigr. Butttemb. — Die hiefige Sammlung rom. Alterth. ift eine ber reichften. Die 18 Steine mit lateinischer Inschrift im großen Lufthause find fast alle von Stus bion ju Darbach vor bem 3. 1583 im Burttemb. gefunden und bei ben Fundortern Cannftadt, Bedingen, Felbach, Marbach, Murs harb, Reuenstadt, Beiler, Bilbberg und Batenhausen naher befchrieben worden. Uebrigens befinden fich zu Stuttgarb noch: ein Altarstein Apoll's mit seiner Sarfe; Die Erbgottin Maja, auch Vesta und Bona Dea genannt. In der Regel pflegt sie mit dem Borne des Ueberfluffes abgebildet ju werden, weil fie fur Alles forgt, mas zum Gebeiben ber Lebenben erforderlich ift; bier aber fteht fie im langen Gewande und Dbertleide, icuttet mit bem Opferteller Beihrauch auf ben Ultar und balt in ber Linken ein Rafichen mit ben, jum Dofern erforderlichen Stoffen. Gie tragt einen Schleier, weil fie Die einzige Jungfrau unter ben rom. Gottheiten mar. Das

ber gingen auch ibre Priefterinnen verschleiert. Der ibr gebeiligte Bogel neben ihr ift ein Stord. - Gine feltene Beibe fpricht ber Mitar aus, welchen Julia Flora bem Diti Patri (Dis Pater mar Pluto, bes Reichthums Gott) und feinem Beibe, ber Profet pina, widmete. - Fig. 1172, ein fart beschabigter Dercur. -Noch ein Mercur ohne Ropf. - Fig. 1173 - 1176, auf einem gemeinschaftlichen Opferfteine, find: Befta, Pallas, Mercur und Bergules. - Sig. 1177 ein alter Mann im Bebnfeffel, ber fomer ju benten ift. — Sig. 1178, ein übelgestalteter Korper mit einem großen Ochsenkopfe und zwei Armen, Die von ben Suften zu ben Sonern sich erheben und fast zwei henteln gleichen. Man bat bieß Alterth. einen Balbgott (Faunus) genannt; es kann aber auch ein agyptischer Goge fepn, da bie, vom R. Augustus in Aegypten errichtete XXII. Legion, welche bie VIII. in biefiger Ge= gend geftandene Legion ablofen mußte, nachbem fie Berufalem belagert hatte, bierber verlegt und bann erft nach Maing verfest marb. - Doch berichtet Sattler von einem fogenannten Gobens bilbe, welches bie Geftalt einer Gans mit ausgebreiteten Alugeln und einen Kopf hatte, ber halb Menichen : halb Dofentopf mar und von zwei Sunglingen knieend angebetet marb. Ge fceint inbeg bas fpatere Dachwert eines Runftlers gu fenn, ber ben Go= Benbienft bes Beibentbums verachtlich machen wollte. (Studion. Reifel.) - Rom. Dungen aus ben erften driftlichen Sabrb. find im Burttembergifchen überall gefunden worben. - Dem fprifchen Jupiter murben folgende Inschriften gewidmet: a) I. O. M. Dolugeno (richtiger Dolicheno, benn er erhielt feinen Ramen bon ber St. Doliche im R. Syriens) L. Veratius Paternus Miles Le-gionis VIII. Augustae V. S. L. M. — und b) Deo Dolichenio Oct. Paternus. Ex Jusu Eius. Pro. Salute. Sua. Et. Suorum. (Creuger, B.)

Suardonen (Swarbonen). Eins von den vereinigten Bolfern, die mit ju bem Suevenstamme gerechnet werben und an

ber Barthe gewohnt haben follen.

Sublavio, s. Seben.
Suckow, Df., Insel Usedom, R. B. Stettin, pr. Pr. Poms mern. — Zwei heidnische Grabstätten im D. des Df. Sie werden bemerkbar durch regelmäßig, in Form eines Rechteds, an einander gereihete Steine, um welche 10 Schritte davon, einzelne Steine einen Kreis bilden, beibe an der nördlichen und sublichen Abbachung zweier, nahe an einander liegenden Anhöhen. Das erste Grab ift 36 Schritte lang und 10 breit. Es liegen an 2 Stellen auf Unterlagsteinen mächtige Opferaltare. Das zweite Grab hat nur einen Opferstein, Als man im J. 1826 die Erdbede wegnahm, sand man darunter eine Steinkisse von 10' Länge, 6' Breite und 3' Tiefe, von B. nach D. gerichtet. Der untere Boden war mit zer

fcblagenen Riefelfteinen bebedt. Deben mehrern fleinen, in Canb gepadten Urnen lagen mefferartige, 3 bis 4" lange, weißliche Feuers feine und ein großerer gang glatter feilformiger Teuerftein, ben ber Sutsherr v. Borte zu Unnendorf befigt. — Ein anderes, breifig Schritte langes hunengrab auf ber fublichen Abbachung bes Bergrudens liegt auf bem Uder bes Pfarrers Streder ju Morgenig. Sm D. Diefes icon lange beaderten Beigrudens entbedte man im 3. 1830 ein, von biefen Grabern in ber Form und Bauart gang abmeichendes Denkmal. Man fand unter bem Uder eine 30' lange Reihe aufgeschichteter Steine von R. nach G. Un ihrem Gubenbe gog fich biefe Steinreihe ohne Bindemittel im rechten Winkel nach Die Steine lagen bier in großerer Breite, juweilen 3 bis 4 gegen = und übereinander. Diefe Linie ward 30' verfolat. ohne baff fie endete. Gie fentte fich wieder oftlich über 3' unter Der Erbbede. Much ber nordliche Unfangepunct marb aufgegraben. Bier lief fie unter einem fpiben Winkel nach Guboft fort. Dann fcbien fentrecht eine Mauer nach abwarts ju geben. — Much in der Mitte bes Umfangs ward eingeschlagen, bis ju ber bedeutenden Tiefe von Mirgends fand man eine Urne. Jedenfalls ift bas ver= mutbliche große Biered eigenthumlich und bis jest in Domm, einzig. Sollte man vielleicht bie Ufche ber verbrannten Tobten in Diefer gemeinschaftlichen Grabftatte ohne Urnen beigefett haben? - Db eine andere Borrichtung, Die fich 200 Schritt von bier, am Fuße bes Berges, im Ader vorfand, mit bem Dbigen in Berbinbung geftanden baben mag? - Es wurde namlich bei'm Udern ein Steins treis von 4' im Durchmeffer angetroffen, beffen Inneres man 3' tief ausgrub. Es zeigte fich eine girtelrunde Grube, beren Steine, wie die eines Brunnens, jufammengefügt und mit Lehm berbunben Der vom Feuer gerothete Echm und bie gang murbe ge: brannten Steine erinnern an eine Brantgrube fur tie nabe Grabs ftatte. (Stubien.)

. Sudeten (Suditi Montes), war bei ben Alten ber gemeins schaftliche Name bes Fichtel : und Erzgebirgs mit bem thuringischen Balbe und bem Lausiger: Bebirge. Im engeren Sinne und in neuester Beit versteht man barunter bas Glager: und schlesisch : mabrische Gebirge, ober auch wohl bieß lettere allein. (Cannabich, im

Pierer.)

Subice, eine flavifche Schidfalegottin, ahnlich ben Pargen

ber Romer. (Bollmer.)

Sub Donau Länder, barunter begriffen die Romer, welche Deutschland unterjochen wollten: 1) Vindelicia, 2) Rhaetia, 3) Noricum, 4) Pannonia superior, 5) Moesia superior und 6) Moesia inserior.

Guderheidstett, in Dithmarfen, holftein. — Un hiefiger Aubrude ber Dunberbaum, mit welchem Die Sage verknupft

mar, bag mit feinem Berborren bie Freiheit ber Dithmarfen gu Grunde gebe. Diefer Baum mar febr groß, grunte auch im Bin: ter, die Zweige maren freismeis in einander gewachsen, und er fand in einem von einem Graben umgebenen Sofe. (Bolten.)

Gulge, St., Medlenb .: Schwer, - Sier eine framea mit ben Ueberreften ihrer Scheide, bes holgernen Stiels und des lebernen Riemens noch ziemlich mohl erhalten. (Spiel.)

Gundfinth. - Lebhaft erinnert und dieg große Greignif, wovon unfere h. Urfunden berichten, 1) an die Springflutben ber 3. 1824, von welchen unter ber Ueberfchrift: "Borgefdicht liches, Dr. 7" bie Rebe ift; 2) an bie Spuren eines Palmens waldes, ben gewaltige Bafferftromungen hinftredten und boch mit Schlamm, ber im Laufe von Sahrtaufenben fich gu Stein vers manbelte, bebedten (f. Cannfabt); 3) an bie unterirbifchen Ber toblungen meilengroßer Balber bes Beffermalbgebirges (f. b.); '4) an bergleichen Steinkohlenlager, beren ursprungliche Balber, einer uber ben andern, in entgegengefester Fluth : Rich: tung, alfo zu verschiebenen Beiten, bingeftredt fenn muffen, g. B. bei Berenhaufen; 5) an die, mit der biblifden "allgemeinen" Gunbfluth in manchem Stude übereinstimmenben Sagen vieler alten Boller von theilweifen Ueberftromungen ibrer Banber, wie aus den, von ihnen gefeierten Gundfluthfeften (bydro: phorien) erhellet, nach welchen entweder mehre Erdumwaljungen Diefer Urt ftattgehabt, ober, noch außer ber Doah : Arche, eins gelne Bolfoftamme fich gerettet haben muffen. (Boulanger.) Un: ter allen ift die affprifche Sage von ber, unter Gifuthros ftatts gehabten Ueberfehmemmung ber mofaifchen am abnlichften. In ber That muß auch ber Durchbruch großer Landfeen, 3. 23. bes taspis schen Meeres, ober in Deutschland ber Seen, bie urzeitlich Bobs men, ober auch bas Land oberhalb bes westphalischen Bafferthore bebedten, wenn fie einft ihre Schranten burchbrachen, partiell alles tiefer liegende Rand überichwemmt haben. - In ber agyptifchen Dinthe erinnern bie bort gefeierten Sybrophorien an ben Lod bes Dipris durch Typhon, ber ein Symbol bes Meeres ift. perfifche Sage ber Sindus lagt ben frommen Ronig Gatias brata und bie 7 Rafcis, als bie einzig Frommen auf ber Erte, gerettet, alle übrigen Menschen aber burch bie Fluth vertilgt werben. -In ber Bubbalehre verftedt fich bie Sage von ber Gunbfluth in bem allgemeinen Glauben, bag bie Belt mehre Dale, unter andem auch burch Baffer, untergeben merbe, und icon untergegangen fen. - Bur griechifden bilbet ben Uebergang eine phrygifde Trabition, Die auf Mungen ber St. Upamea aufbewahrt ift, welche einen auf ben Aluthen fcwimmenben Raften barftellen, wor in ein Mann und eine Frau figen; oben auf bem Schiffe fitt ein Bogel, und ein zweiter tommt mit einem 3weige geflogen. Die In: fdrift laufet: "Ro" (Noah?). — In biefer Rettung nur Gines Menfchenpaares hat fie Achnlichfeit mit ber griechischen Mothe, welche Deufalion und Porrha ale Die Geretteten nennt. - Bei ben Cfandinaviern haben fich bie Sagen von ber Gunbfluth mit benen von ber Schopfung vermischt. - Die Sagen ber celtischen Bolfer laffen den Durchbruch Des Gees Clion Die große Bafferfluth veruriachen, welche bie Erbe überschwemmte und alle Mens ichen vertilgte, nur nicht ben Dmyvan und bie Dmyvach, bie in einem Schiffe fich retteten und Britannien wieder beoblferten. -Much Die mericanische Tradition ermabnt einer Ueberschwemmung. welche bas Land von Californien bis gur Landenge von Panama unter Baffer fette; gerettet murbe nur ein Jungling Rortor und ein Madden Rifequitel. (Gad; Richter im Dierer.) - Mertwurdig ift es, bag mehre Sybrophorien = Gebrauche ber Alten auf ben Abfluß ber Local= Ueberschwemmung in Die Unterwelt bindeuten. Go goffen die Uthener am Lage ihres Gundfluthfeftes. mit feierlichem Mufjuge, ihr, in Rrugen geschopftes Baffer in einen Abarund nabe bei einem, von Deutalion errichteten Altar (bem nachherigen Tempel bes Jupiter Dipmpius) und marfen einen Ruschen von Mehl und honig, als ein Opfer, in biefen Schlund, um Die unterirdifchen Gotter, welche Die große Baffermaffe hatten bervorfpringen laffen, ju verfohnen. - Bang Mehnliches gefchah bei bem Gundfluthfefte gu Sierapolis in Sprien, wohin die Uraber und bie Boller jenfeit bes Guphrat manberten, um in ben Erbens folund neben dem Tempel ber Rhea, Diefer Mutter ber Erde und Ernabrerin der Menichen, Baffer ju gießen. — Das Ramliche fand auch bei bem Cunbflutbfefte bes Inadus in ber Lanbichaft Ars golis ftatt, wo fich ein Abgrund nabe bei einem Tempel befand, welcher bem Reptun geheiligt war, ber bie ganbichaft von einer großen Wafferfluth befreit hatte. — Auch bie Boraeliten feierten ein fiebentagiges Gunbfluthfeft; bas fogenannte Laubhuttenfeft ber Bebrder follte zwar bas Gebachtniß ihres Umberschweifens in ben Buften Urabiens, ihren Durchgang burch bas Rothe Meet und bas Glend ihrer agyptischen Dienstbarkeit erneuen; aber meniger befannt blieb es, bag bas, mit biefer Feier verbundene Berfchutten bes Giloah: Quellen maffere am gufe bes Brandopferaltars bes Tempels ju Jerufalem jum Undenten an bie überftandene Gund: Der ihnen naber liegende Durchgang burch bas Rothe Meer hatte bas Unbenten an die viel frubere Begebenheit faft gang vermifcht, obgleich die beiben Priefter, welche vor Mufgang ber Sonne am fiebenten Festage mit, gegen Morgen gewandtem Gefichte, unter Erompetenfcall und geraufchvoller Bolts : Begleis tung, ber ihnen freundlich wiedertebrenben, neuaufgebenben Son ne (bie mabrent ber Guntfluth ihr Untlig ber Erbe entzogen batte), bem Brunnen Giloab jumanberten, um Baffer aus bemiele

ben ju icopfen - bie fymbolifche Deutung biefer Sandlung beut-

lich genug aussprechen. (Dabnert.)
Eueffionen (Sueffonen), ein Bolksflamm ber Belgier Sie grangten an die Beromanduer, Remer und Bello: pater.

Cueven, ber Gesammtname ber, zwischen ber Dberelbe, Beich: fel und Donau mohnenden germanifden Bolferichaften, welche fpa= ter fich zu einem Bangen - jum Guevenbunbe - vereinigten. Schon Cafar fagt von ihnen: "Der Stamm ber Gueven ift ber großte und friegerischfte unter ben Germanen. Gie baben 100 Gaue, beren jeder jahrlich 1000 Bewaffnete, um Krieg gu fuhren, ausfen-bet, mahrend bie Burudbleibenben bas Feld bauen muffen, und jabrlich wechseln taufend Ackerleute mit jenen ab." - Gigentliche Grundflude hatte Reiner, und auch ber Bohnplat murbe nach Sab: resfrift gemechfelt. Als ihnen die Romer in Pannonien und Moris cum ju nabe tamen, gingen fie unter Marbod über die Donau und besetten bie bortigen ganber. Geitbem blieb ter Rame Gueven ben füroftlichen Bundesvolkern. Spater im 4. Jahrh. hingegen ber nannte man die suevischen Bolkerschaften nach ihren einzelnen Ras men, und Gueven waren nur noch bie im jegigen Schwaben meh: nenden Germanen (vielleicht hermunduren). Run erft marb ber Name Sueven ein Bolkename und ihr gand Suevia genannt. Die Sueven im oftlichen Franken und Schwaben erscheinen nur immer als Berbunbete ber Alemannen. Dit ihnen verwuften und erobern fie Theile bes Romergebiets, Bindelicien und die rhatischen Alpen bis an Italien's Grangen. Der bestandige Berein biefer beiben Bolferschaften machte, bag man fie gulett als Gin Bolf aniab und bald mit biefem, balo mit jenem Ramen bezeichnete. 3m 3. 407 fielen Die Gueven mit Mlanen und Bandalen in Gallien ein, gingen 409 auch nach Spanien über und ließen fich an beiben Seiten ber Pyrenden nieder. 3br Reich beftand bis gu Ende bes 6. Jabrb. mo Die Sueven von ben fiegreichen Gothen abhangig gemacht mur: ben. (Bobe in Dierer.) - Die fuevijden Botter unterfcbieben fic Durch ihre Saartracht von ben ubrigen Deutschen und ihren Rnech: ten, indem fie alles Ropfhaar auf bem Scheitel fammelten und ju einem Bopfe vereinigten. Much bei ben Rinbern ber übrigen Germanen marb biefer Gebrauch nachgeahmt. - Die Gemnonen, bief altefte und ebelfte Bolt im großen Suevenbunde, verdanten ihren Borgug der Religion. Bu bestimmter Beit tamen Botichaften aus ben 100 Gauen ber Semnonen in einem Balbe gufammen, mels der burch Weibfagung ber Boreltern und alte Ehrfurcht gebeiligt war. Diemand ging anbere, als gebunden, binein, um fich bas burch por ben Gottern ju bemuthigen. Aller Mugen maren auf ihren h. hain gerichtet, als wenn aus ibm bas Bolt feinen Ute fprung batte. In ibm war ihr Gott, ber Lenker aller Dinge, bem

Alles unterwurfig mar. (Mone.) - Bu ben Gueven, als Saupt. ftamm ber beutschen Bolfer, gabit man: 1) Gothen (nicht bes Py= theas Guttonen, benn bas sind die Juten); 2) Aestier (von Pystebeas Ofiider oder Oftionen genannt und jetzt die Esthen in Liefs land); 3) Markomannen; anfanglich im Schwarzwalbe neben ben Belvetiern wohnend, nennt Cafar fie Gueven; 4) Baruber; 5) Ge= buffer; 6) Ratten, bie ebenfalls oft überhaupt Gueven und fpater Beffen genannt murben, und beren abgesonberte Stamme bie Bataver, Canifaten, Attuarier (Chatuarier und Chaffuarier) und Dat= tiater maren; 7) Longobarden; 8) hermunduren und Thuringer; 9) Semnonen; 10) Quaden; 11) Bandalen; einen ihrer Stamme nennt Ptolemaus Sillinger ober Illinger; 12) Bariner; 13) Sciri ober hirri; 14) Avionen; 15) Reudigner (Reudingi); 16) Unsgeln; 17) Eudosen; 18) Suarbonen; 19) Ruithonen; 20) Raribster; 21) Marfigner; 22) Rugier; 23) Lygier, bei Strabo Luri ges nannt; Zacitus rechnet ju ihnen bie Arier, Belveconen, Daminer, Einsier und Nabarvalen; 24) Lemovier; 25) Burgunder (Burier); 26) bie fpatern gothischen Boller ber Dofo : Bothen, Greuthungen, Thervinger, Zaifalen und Bictovalen; 27) Alemannen, mit ben Boltden ber Cenni, Logionen, Lentienfer und Lucinobanten; 28) Carpi; 29) Gepiden; 30) Beruler; 31) Bithungen (Birthungen. Suthungen); 32) Chaibones ober Caviones. (Abelung.)

Suevisches Mccer, f. Ditfee.

Suevus (Suedus). Mit diesem ehemaligen Flugnamen zwischen der Elbe und Ober kann sast nur die Spree oder havel gemeint seyn. Wahrscheinlich hieß die Spree einst Suevus, weil Ptolem aus die Semnonen, die von der Mitte der Elbe ofts warts wohnten, dis an den Suevus reichen last, und nur die Quellen der Spree sim Lausiger Gedirge an der Granze von Bohrmen) so weit nach Suden hinauf sich erstrecken. Wielleicht nannte man die Spree Suevus nach dem Bolke der Sueven, die an ihr wohnten. Irrthumlich halten daher wohl Einige die, im Suevenzlande entspringende, zwischen Lübeck und Stralsund in die Ostse mundende Warnow oder Warne für den Suevus.

Suiones, f. Schweden.

Gufau, Umt Marnit, Medlenb. - Gine Lange und ein

Meffer. (Lifd.)

Eulau, (Bulauf), St. a. b. Bartich, Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schlesten. — Fig. 1179, eine an den Polen platte Ruggel von einem fledigen, schwarzen Steine. Der kleine Rand im übrigens scharf und platt durchbohrten Loche dieser Waffe, hatte wohl den Zwed, ihrer Handhabe eine um so haltbarere Festigkeit zu geben. (Busching, A.)

Suls (Salicinium Samulocenae), a. Redar, Schwarzwald.

Burttemb. Sier (an ber Romerftrage von Binbijd nach Regens-

burg) war es, wo Balentinian I. Die Alemannen folug.

Eulza, a. d. Im, St. in Sachf. Weimar. — Das Salzwerk und vielfache Ausgrabungen in der Umgegend lassen auf eine
frühe Bevolkerung derseiben schließen. Auf dem hiefigen Sonnenberge grub man einen scheibenrunden, gelblichen Stein von der Größe eines Tellers aus, auf welchem das Bild der Sonne eingegraben, und bessen Rand durchiochert war. Leider ist dieß Denk-

mal ber Borgeit verloren. (Sahresb. A.)

Eulzbach (Sutzbachlein), ein Weiler bei Ettlingen am Albfl., Murch: und Pfinger. Baben. — Auf einem 2' 9" hoben und fast eben so breiten antiken Lehnstubl von Stein sist ein Rosmer, der auf seinem Schoose etwas mit beiden Handen halt; neben ihm halt ein Mann in kurzer Tunica eine entwickelte Rolle. Darsunter steht halb erloschen: "Bu Ehren bes gottlichen Hauses ber Kriegszahlmeister . . . Ufinius und Aulus Paternus." Die Manner scheinen in ihrer Amtsverrichtung fur das Geschäft bargestellt zu sean, wo die Wehrmanner herzutreten, um ihren Sold zu empfangen. (Leichtlen.)

Sulzburg, Fifn., Treifamfr., Baben. — Das Bab legte mahricheinlich R. habrian im J. 123 an. Nahe babei auf bem

Caftellberge bas rom. Solispurgum. (Preufden.)

Sumlocen, f. Rottenburg.

Summontorium, f. Sobenwart und Neuburg I. Sunna, f. Sonne und Rolbat, beibe mit Abbilbungen.

Sunnarblut (Sonnenblut). — So heißen die 3 heidnis schen hohen Feste, an welchen man alljährlich bei zahlreicher Bolks, versammlung die Sonnenopfer verrichtete. Die heiligste Zeit war Weihnachten, gleichsam die Mitternacht des ganzen Jahres, die 12 dunkeisten Nachte während des Winter-Solstitums, von wo an die Tages lange wieder zunimmt. Im Norden hieß dies Fest Auulfest. — Das zweite Fest seierte man im Frühjahre, im Norden zu Offern, im Suden zu Pfingsten, oder am Johannistage. Dieß war gleichsam ein Blumensest, dessen Wortheher in Schweden Blumengraf, in Danemark Maigraf hieß. Man trug im seierlichen Auszuge das Bild des Todes, oder Winters in den Fluß. — Das dritte Jahressest siel dein den Herbst und ist unsere jetzige Kircheweihe. Es scheint besonders dem Gotte Thor beilig gewesen zu sein, bessen horn nachahmend man hornsormige Semmetn (Matztinshorner) backte. Der Rame Sonnenblut bezeichnet die blutigen Opfer der Priester, welche im ganzen Norden nicht anders, als Blutmänner hießen. (Menzel.)

Guntelgebirge, f. Berfulesmalb.

Gustal, Df. a. D. Doer bei Ratibor, Reg. B. Dppeln, pr. Prov. Schleften. - Unter mehr als 10 Pfund tupfernen Gerath

schaften und Armringen war auch eine Art Abhautemesser, womit bas Fell bes Opferthiers vom Fleische getrennt ward; besgleichen 2 Schildbrecher oder Branbschleuberer. (Bufching A.) — Bergl. Streitmeißel und Dornburg.

Swaigdunofa, eine nordische Gottin, welche bie Preugen

als leuchtende Braut bes Sternengottes anbeteten. (Bollmer.).

Ewairtig, f. Rethra und Glaven: Mythologie.

Ewakonen, Bahrfager ber alten Preußen, welche im beibnischen Preußen aus ben Flammen und bem Rauche bie Bukunft enthulten. (Bollmer.)

Swatgonen, heidnische Priefter in Preugen, welche ben gu ichliegenden Eben und hochzeitegebrauchen vorstanden und Gegen

ober Fluch uber bas Brautpaar aussprachen. (Bolimer.)

Swantewit (Swajatowit, Triglaf), f. Artona und Slaven : Mythologie.

Swantibold, f. Rampit.

Stvafudes, nach nordischer Mythologie ein Sonnengott, ber mit erwarmenden Fruhlingsstrahlen den Sommer herbeiführt. Er foll von Benden und Slaven als eine Gottheit zweiten Ranges

angebetet worben fenn. (Bollmer.)

Splt, danische Insel. Hier und zu Eiderstebt in Schleswig hatte der Kriegsgobe Weda (f. d.) Gogenbilder und Tempel. Sein Ropf war ein besiederter Helm, die Brust durch einen Schild gesteckt; die Schultern trugen Flügel. (Scheller.) — Die Kriegszgotter der Friesen werden unter dem Namen Weda und Freda (als Zwillingspaare, gleich Kastor und Pollur) immer zusammen abzgebildet und verehrt. (Vollmer.)

Sylva (Silva) Caesia, f. Coesfelb.

Sylva Herculi saera f. Bertulesmalb.

Spekfalva; im Hunyaber Comitate, an der noch sichtbaren Straße Trajan's im Aunyader Comitate, an der noch sichtbaren Straße Trajan's im alten Dacien, steht hier die sast ganz aus Duaderzsteinen erbauete heidnische Capelle, Fig. 1180. Sie ist das Werk eines rom. Burgermeisters und Besehlshabers unter Hadrian. Er errichtete dies Denkmal seiner Gattin A. Lucilla zu Ehren, der ren Asche er, besage des Grundsteins der Capelle, in einer Urne beizsette. Die erganzte Inschrift desselben lautet: "D. (iis) M. (anibus) Aureliae (Lu) cillae vix. (it.) ann. (is) XXXVIII. C. (aius) Clod. (ius) Secundinus Duumvir. (alis) Coll. (egii) conjugi pietissimae p. (osuit.)" Dieser Inschrift zu beiden Seizten steht, auf einem Stade gestügt, ein Züngling in Stein gehauen, bessen ganze Stellung deutlich tiesen Schmerz verrath. (v. Hohenzbausen.)

Tabernae, f. Rheinzabern und Berncaftell.

Tabernae montanae, f. Bergzabern. Zagedzeitmaaß. — Das Zeitmaaß des Zages bestimm ten die Ditfriesen einft, und die hollander noch jest, nach der Gi-fenegeit (Aetenstid). Gin Aetemal find 24 Stunden, ein halbes Metemal 12 Stunden und ein Biertel-Metemal 6 Stunden. (Boche)

Taifalae (Zaivalen), ein an ber Donau wohnender 3mig

bes gothifden Bolks.

Zalisman, f. Umulette.

Zambach, Df. an b. Teufelsmauer, Regattr., Baiern. -Muf einer Flache von 6 - 7 Quadratmorgen finden fich bier eine Menge Grundbauten und Gewolbe, g. B., ein 500 Schritte langer Ball, Refte eines Lagers, Die am Kreithofe aus bem Baffer Des, über 1200' breiten Weihers hervorfteigende Mauer, Mungen vom A. Untonin, Graber, Urnen, Trummer von Gefagen aus famifcher Erbe ic., Mles beutet auf ein rom. Caftrum bin. (Buchner.)

Zammendorf, Df., Rr. Croffen, Reg. B. Frankf., pr. Prov. Un dem Wege nach Kurtschow fand sich zwischen ben Scherben einer Urne: ein ovaler, gefchnittener Stein, worauf 2 Priefter und ein knieenber Mann gu feben find; bas Brudftud einer fpiralformig gebrehten Stange feinen Goldes, beren eines Ente mit einer hufeisensormigen Platte ausläuft; ein goldener Fingerbut; brei Bruchstüde Goldes, beren eins die Gestalt eines Armes hat, jufammen 136 Thaler Goldwerth; ein Theil von einem filbernen

Berfcluffe und eine Schafscheere. (v. Lebebur.)
Tanfana templum, ein von Germanicus zerftorter b. Sain im alten Marferlande an d. Lippe, ohnweit Munfter in Beft phalen. - Einige halten bas Riftr. Corven, Unbere Borgholj: haufen fur ben Ort bes Tempels. Tanfana mag Rame ber bas felbft verehrten Gottheit gewesen fenn. Zacitus icheint fie nicht au tennen, und boch enthalt vielleicht bie Stelle, in welcher er von "Templum Tan-fana" fpricht, eine Spur ber nabern Nachweisung Diefer Gottheit. Befanntlich verehrten Die Germanen Die Gunna (Conne). Dun beißt in ber celtischen Sprache Tan fo viel, als Beuer, Fan aber fo viel, ale machtig, ober Berr. Go murbe alfo Tan-Fan, ale Ort ober Sain genommen, heißen: Der Sain ber Feuergottheit; und bie Marfen feierten in ber Racht, in welche Germanicus sie übersiel, ihr Feuerfest. (Roffig.) — Eigentliche Tempel gab es nur im hohen Norden, und auch erst in späterer Beit; z. B., die großen Tempel zu Upfala in Schweben und zu Lethra in Danemark. — Gögenbilder sind ebenfalls spätern Urs sprungs und selten. Doch kommen sie auch am Bobenfee por.

Tangermünde, St. an d. Elbe, Reg. Bez. Magdeb., pr. Prov. Sachs. — Die Lage bes ehemals festen Schl., hart am steis Ien und hohen linken Elbuser, ist ganz geeignet, einer von den Punceten zu seyn, an welchem wahrscheinlich die Romer einst langs der linken Elbe Castelle anlegten. Auch halt die Bolkssage den vieredis gen Thurm der uralten, einseitig noch jetzt mit steilen Ballen und tiesen Gräden umgebenen Burg sur ein rom. Ueberbleibsel. Spater foll Karl d. Gr. auf seinem Kriegszuge Besitz davon genommen, auch einige Zeit hier residirt haben. Als es wandelbar zu werden ansing, erneuerte K. Karl IV. dasselbe im I. 1874. (Kuster.) — Das Museum zu Berlin besitzt den 3" hohen Bleiabzuß einer weißlichen Gestalt, Kig. 1181, deren Driginal unter dem Hause des Kausm. Huber gefunden ist und von demselben ausbewahrt wird. Sie steht auf einem Tragsteine, der in einem seitwarts durchbohrten Thiersopse endet. Busching fand hierin das Bild der Oftera. Wegen eines ähnlichen Bildwerks vergl. Merseburg. (v. Les debur.)

Zangnit, f. Greifsmalbe.

Lantow, Borwert bei Random, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pomm. — Bon den 5 nahe bei einander liegenden Steingrabhus geln ward der größte, 10' hoch und von einem Steinringe, 60 Schritte im Umfange, umkranzt, enthult. Die außere Umgebung dieses Hügels war eine suschiede Erdbecke. Dann folgte eine Lehms lage, in welche centnerschwere Felbsteine wie eingemauert waren. Fig. 1182 ist dieser Steinhügel im Durchschnitte. Unter derselben fand sich gleichsam ein Gradbkalten von platten Steinen. Die Wähde des Umenbehaltnisses waren fest ineinander gesugt, und wo sie nicht ganz dicht anschlossen, waren kleine Steine eingesugt. — "Decke und Boden waren (mit Kalk?) befestigt; nur der Schlußstein scheint zu sehlen." Diese Gradstatte ist mit Borsicht ausgegraben worden, um die Urne unverletzt zu bekommen; aber bennoch gelang dies nicht; denn nur in Studen kam sie zum Borschein mit ihren Knoschenresten. Diese Urne unterscheibet sich von den gewöhnlichen, denn ihre Bruchstude sind inwendig glänzend schwarz, außerlich krauß und bunt von allerlei Linien und Figuren von unbestimmtem Character und versehen mit einem Dehre am Halse. Uedrigens sand man in dem 3½ langen, 2' breiten und fast 2' tiesen Kasten nur einen zum Messer geformten, 4" langen Stein mit scharfer, doch schartiger Schneide, dessen Stiff abgebrochen war. (Boigt, Jahresb. D.)

Zaranunenus, f. Bedingen, Gobramftein, Beile.

Tarappha, in Rurland einst ein Donnergott, ber in mach. tigen Gichen feinen Git hatte, bem man in b. Balbern Denichen opfer brachte, und welcher ber Erde Fruchtbarteit und ben Thieren Bebeiben verlieh. (Bollmer.)

Earnow, A. Bugow, Medlenb. Schw. — Gin Fingerring aus Goldbraht. (Lifd.)

Tarodunum, f. Barten.

Zaffanji, flavifche Rachegottinnen ber Bohmen und Mabren, welche Die vom Gerichte nicht ereilten Berbrecher mit fno: tigen Beigeln fo verfolgten, daß man fie an ihren bleichen Gefich

tern ertennen fonnte. (Bollmer.)

Taunusgebirge, bas. - Diefe Gebirgsfette in Beffen und Daffau erstredt fich, von Friedberg in ber Wetterau bis Dies baben und vom Rheingau bis Dberlahnstein, über 24 Stunden weit. Ihre 3 malbigen Sohenreihen und furchtbaren Uebergangs: und Bor: gebirge fcbließen über 40 bekannte Mineralquellen in fich, und hunberte fprubeln, noch ungekannt, in einfamen Thalern. Geine boch sten Gipfel sind der Feldberg und der, von altgermanischen Uebersbleibseln umgebene, Altkonig (f. d.).

Laurisker (Taurisci, Taurusci und Noriker), ein Bolk in Steiermark, von der Save bis zu den Bojern, von dem See Peiso

bis an bie Rhatier und Bindelicier (alfo bei Bien und Grat zwischen bem Inn und Rahlenberg). Rach ihrer Sauptft. Roreia

nannten bie Romer fie Norici.

Taurumum. f. Belgrab.

Zaut, f. Thuisto.

Zautenburg, ein altes Bergichlog bei Jena, wo man einft 5 rom. Denarien, von ber Familie Claudia, von Tiber, Claudius,

Antoninus Pius und Berus, fand. (Jahresb. A.) Zawern (Tabernae), bei Saarburg, Reg. B. Trier, pr. Rheinprov. -Dberhalb biefes Dorfes ift bie alte Strafe von Trier nach Met am Dalbache überall gut erhalten und wird jest noch als Weg benutt. Um Abhange bes Meterberges ift fie burch Felfen gebrochen. (Roggerath)

Tecelia, ein alter Ort im Lanbe ber Chaucen, bem jegigen

Grhragth. Dibenburg, bei Dibenbroof ober Gisfleth.

Ecct, Trummer bes Gol. auf ber 2300' hoben Bergfpite ber Alp bei ber St. Kirchheim im Lauterthale bes Donaufr., Burt: temb. - Dies uralte Bergichloß foll feinen Namen von ben cels tifchen Tektofagen erhalten haben, Die 600 3. v. Chr. mit ben Bojern aus Gallien in biefe Begend gekommen waren. Laut 3. Ca. far hatten fie ju feiner Beit bier noch ihren Gig. Auf ber Beft: feite bes Berges befindet fich eine geraumige Boble, Die tief in

bas Innere bes Felfens fortlauft. Der Sage nach, mar fie bie Bohnung einer weiffagenben Frau; baber ihr Name Gibyllena Der Thurm auf bem Tederichloffe batte Mauern von uns geheurer Dide, von roben Steinen, gang nach rom. Art bearbeitet. Sie baben bis jett Bind und Better und ben gewaltigen Sturmen ber Menfchen getrott. (Buchner.) Teifendorf, f. Artobriga.

Tellin, Df. bei Demmin, Reg. B. Stett., pr. Prov. Pomm.
- Der Sohe Stein (von einer hier verbrannten Bere auch Berenftein genannt), auf einer naben Unbobe gelegen, ift von 2 Reis ben Steinen, Die ein, von 2B. nach D. 104' langes, 24' breites, langliches Biered bilben, eingeschlossen. Seine Bobe betragt 5', fein Umfang 18'. Gin zweiter Stein von 25' Umfang außerhalb bes Steinkreifes Scheint aus feiner frubern Lage gebracht ju fenn. In ber Mitte zwischen ben Steinreiben liegen noch ein Paar große Steine. (Stubien.)

Tellingftedt, f. Mordalbingia und Alvensborf.

Telonium, f. Zoll.

Teltow, St. zwischen Potsbam und Berlin. - Auf bem "Stollenberge" lagen in Urnen, Fig. 1184 u. 1185, Rleiberhaten von verschiedener Geftalt; eine zweischneibige fupferne Lange, beren Sandgriff barangegoffen mar (Bedmann); eine Bange, ein brons gener Fingerring und eine Salering. (v. Lebebur.)

Tempelburg, St. bei Meuftettin, Reg. B. Cosl., pr. Prov. Domm. - Bon ben Steinfreisen im Bunenbrud, einem Buch: malbe in ben Umgebungen bes Dolgen-Gee's, find einige geoffnet worden. Man fand unter mehreren flachen Steinen, beren 2 febr

groß waren, Anochen, aber teine Urnen. (Studien.) Zenchterer (Zentterer), ein germanisches Bolt am Uns terrhein. Borguglich gut beritten, fielen fie im 3. 46 v. Chr. mit ben Ufipetern in Gallien ein. Cafar rachte bie Schmach und bes fiegte fie. Gie fuchten jest Schut und Unterkommen bei ben Gys gambern, baher fie in der Folge um Roln und Bonn gefunden werden. Gleich nach Barus's Niederlage besetzen fie wieder ihre frubern Site: Die fublichen Theile von Cleve und Mart, Effen und Berg. (Ebbe im Pierer.)

Tenedo. f. Thiengen.

Tenfitten, Df. bei Fischhausen, Reg. Beg. Ronigeb., pr, Prov. Oftpr. — Sier bie Ueberrefte ber alteften chriftlichen Kirche

bes Ronigreichs.

Teplit, St. in Bohmen. - Deftlich von biefem Babeorte, auf bem fogenannten Schlogberge, fieht man, befonbers bei bem Eingange in Die fpater erbauten Berfchangungen, Ufchenlager mit Roblen, Urnenftuden und Anochen offen zu Tage liegen, indem fie bei ber Grundgrabung aus ihrer alten friedlichen Rube an die Dberflache beforbert wurden. Das herrliche Bilathal ber Tepliger Umsgebung gehört zu ben fruchtbarften. Auch war die abgesonderte Lage bes Schloßberges in einer bedeutenden Sohe ganz dazu geeignet, die in der freundlichen Thalgegend wohnenden Beiden einzuladen, ihn zu ihrem religiösen Bersammlungsorte zu wahlen, hier ihre Todten dem Schoofe der Erde zu übergeben und ihre Leichenbestattung mit gemeinschaftlichen Grabmalern zu beschließen. (v. Jathen ftein.)

Terakatrine, ein im Lande ber Quaden a. b. Donau

in Bohmen wohnendes Bolf.

Zermftedt, Ort in Niedersachfen. - Sier bronzene Ringe, bie Forftr. Wachter beschreibt und fur Salbringe halt. (v. Spilder.)

Tefchendorf, bei Dramburg, Reg. B. Frantf., pr. Prov. Brandenburg. — Mehrere runde Steinkreise auf "Deibenkirche

Teubberg, ber; an seinem Fuße b. St. Detmold a. b. Berte. Der hochste Berg ber zweiten bortigen Bergreihe. In seiner Rabe ber burch Barus's Niederlage beruhmt gewordene Teutoburger Balb.

Teuderium, eine alte St. in Oftfriesland, Sannov., jest

ber Fifn. Detern.

Teudit, Df. bei Merfeb., pr. Prov. Sachsen. — Bei ber Grundlegung eines Sauses fand man eine zierliche Bronzeplatte, die auf ihrem gewölbten Mittelselbe ben freiwilligen Opfertod bes M. Curtius barstellt. Uehnliches bei Alzey und Rofleben, Fizgur 1042.

Teuriochaemae, ein altgermanisches Bolf im Boigt:

lande und Erzgebirge.

Teuristae, ein germanisches Bolk zwischen ber Donau und ben Alven.

Teurnia, eine St. in Noricum, jest Billach, ober auch Larnfeld.

Teut, f. Thuisko.

Tentates, ein celtischer Gott, f. Ebernheim.

Teutebof, f. Teutoburgium. Teutisci, f. Teutonen.

Teutoboch (Teutebob), ber Amtsname bes Befehlshabers und Hauptlings ber Teutonen, eines deutschen Bolksstammes, ber im J. 113 bis 101 v. Chr., in Gemeinschaft mit ben Einbern, in das Römerland einfiel und in der Schlacht bei Aquae Sextiae, wo die Deutschen geschlagen wurden, auf seiner Flucht in die Gebirge in die Hande der Römer siel. Er war sehr groß und so gewandt, daß er über 6 nebeneinander stehende Pferde hinwegspringen konnte, wie selbsst die Römer von ihm berichten. Er mußte den Triumphwagen des Marius zieren. (Lobe im Pierer.)

Tentoburger Baldgebirge, bas, im Lippe-Detmold'fden, begreift bas gange fubliche Weftphalen in fich. Es ward burch bie

Schlacht berühmt, welche bier bie Germanen unter Bermann und Segimer gegen R. Muguftus's 3 fconfte Legionen unter Barus am 9. bis 11. September bes 3. 9 n. Chr. lieferten. Barus batte fich burch jene Sauptlinge vom Rheine nach ber Wefer loden laffen. vorgeblich, um mit ihm gegen rebellisch gewordene Bolter gu tams Nachbem hermann und Segimer, unter bem Bormanbe, Bulfevolker jufammenzuziehen, fich von ihm entfernt hatten, trafen fie mitten im Teutoburger Balbe, mo von allen Geiten Berge und enge Thaler waren, auf ihn und ftellten fich ihm als Feind entgegen. Muf bem burch Regenguffe fclupfrig geworbenen Boben, bes Schäftigt mit bem Umbauen binbernder Baume und Geftrauche, mit Musfullen ber Graben und Morafte, gehindert vom Gepad, fonnten Die Romer fich nicht halten. Die Deutschen griffen querft aus ber Ferne mit Burffpiegen an; bann rudten fie ihnen tampfend naber. Die Romer bezogen am Abend bes erften Schlachttages, nachdem fie großen Berluft erlitten batten, auf einem freien Plate ein befes ftigtes Lager. Um nachften Morgen hatten bie Romer ihr entbehrliches Bepad verbrannt und gogen weiter, murben aber von ben fubner andringenden Deutschen beftig verfolgt und verloren abermals eine große Ungahl Leute. 218 am Abend bie Ungriffe ber Deut= fchen noch immer nicht nachließen, fant ber Muth ber Romer. Bas rus fturgte fich in fein Schwert. Diefem Beifpiele ber Bergweifs lung folgten mehrere Unführer. Rur wenige Romer entgingen bem beutschen Racheschwerte. Auch biefe Wenigen verdankten ihr Leben einzig ber Beutewuth, womit bie Gieger über bie Sabe ber Fremblinge berfielen. Un bas Relb biefer romifchen Dieberlage (mabrs Scheinlich amischen Sorn und Lippspringe an ber Gubgrange bes lippe-betmold'ichen gandes) erinnern noch lebhaft bie bort liegenden Exterfteine, ber Teutehof und Teutoberg, bas Binnfelb bei dem Dfe. Schlangen, die Romerstadt und ber Roblitabter Tobtenarund.

Teutonen. — Dies scheint nicht ein für sich bestehender einzelner deutscher Bolksstamm, sondern Collectioname deutscher Stamme zu seyn. Auch jene Teutonen, die mit den Gimbern aussgezogen waren, um sich mit den Schägen des Subens, die ihnen durch den Bernsteinhandel nach Pannonien bekannt geworden waren, zu bereichern, drängten sich unter ihrem Häuptlinge Teutodoch, und in Berbindung mit den Cimbern, nach der Nordossgränze Italien's, wo sie zwei verschiedene Römerheere schlugen. Berheerend durchzogen sie hierauf Gallien, wollten über die Alpen in Italien eindrinsgen, wurden aber durch den Römer Marius bei Air in der Prospence saft ganz vernichtet. Nur wenige Tausend entkamen. Spusene von Teutonen kommen noch später längs der gallischen Gränze vor; ihr Name aber verschwand seitdem gänzlich aus der Geschichte; denn wahrscheinlich waren sie kein einzelnes, für sich bestehendes

Bolt, fondern Musmanderer mehrerer Bolfer zwischen ber Gibe und Beichsel. (Bilhelm.) — Schon aus des Pytheas Reise ten-nen wir die Teutonen als die Bewohner bes nordlichen Theiles Deutschland's, von Butland's oftlicher Rufte an, bis gur Beichfel.

Tentonoaren, ein germanisches Bolt, welches mit Birunen, amifchen ben Saronen und Semnonen, im Lauenburgifchen und Dedlenburgifden wohnte. Cowie die Birunen ein Zweig ber Bariner waren, fo zweifelt man auch an ber Bolfsthumlichkeit ber Teutonoas

ren und ber Teutonen.

ind ber Teutonen. (Wilhelm.) Teutsburg (Teutiburgum), ber Teuteberg und Teus tehof bei Detmold im Furftenthume Lippe=Detmold. - Die Gers manen hatten bier auf bem Grunde und Boben ber Cheruster im fublichen Beftphalen, ber rom. Feftung Aliso gegenüber, eine Gegenfefte erbaut, um bie rom. Befatung im Muge zu behalten. Roch jest findet man auf bem 600 - 700' über bas Flugbette ber Werre auffteigenden Berge Ctaunen erregende, jum Theil faft un: verfehrte Steinmalle. Der Teuteberg felbft befteht aus Sandfteinmaffen; ber fubliche Ubhang berfelben ift gang mit größeren und fleineren, übereinander liegenden Steingeschieben bededt, Die mit eis ner handbiden Moostrufte überzogen find. Dies mar gleichsam ein naturliches, fcmer zu überfteigendes Borwert. Die Befestigung felbft bestand aus einer Steinmauer und zwei Steinwallen, "Du= nenringe" genannt. Die Steinmauer befindet fich auf ber fanft ansteigenden Bergseite und besteht aus theils fentrecht, theils der Lange nach, bicht nebeneinander eingetriebenen, oft mannshohen Steinbloden, mit barüber gelegten Feloftuden. Sinter biefer Mauer lauft ein Graben, ben die Beit ziemlich ausgefüllt bat. Die von 2 Sohlwegen burchschnittene Mauer ift 500 Schritte lang. uber, in ber Bobe, liegt ber fleine Sunenring, beffen Ball ein langliches Biered bilbet, bas mit einem Graben umgeben ift. Der Ball ift, vom Graben aus, 18 — 20' boch, fein Umfang betragt 500, feine gange 170 Schritte. Diefer kleine hunenring felbft besteht aus großen, übereinander aufgethurmten, burch feinen Mortel verbundenen Steinbloden. Sundert Sug bober, auf bem Gipfel bes Berges, liegt ber große Sunenring und begranat ben Rand ber Chene auf ben beiden Gipfeln. (Cloftermeier.)

Theilenhofen, Ort in ber Gewanne (Felbflur) "Beil," Regatfr. Baiern. - Sier an ber Strafe von Beigenburg nach Bungenhaufen entbedte man ein rom. Bad mit vielen Alterth., uns ter anderen einen fehr ichonen Rrug, der nach Munchen abgeliefert ward (Sahresb. F.); und eine eiferne Pfeilspite mit Bi-

berhaten. (v. Lebebur.)

Theot, f. Thuisto.

Thervinger, ein Sauptstamm ber Bestgothen in Dacien, bie fpater nach Spanien zogen.

Thiebe, Df. bei Bolfenbuttel, Braunschweig. - 3m 3. 1816 fand man bier in einem Gypeberge 9 große Stofgabne und mehrere Schabel und coloffale Rnochen von Borweltthieren, wie burch Runft ineinander gefügt. Mitten in biefen Stein: und Gppsbrus den fand man Schmelgloffel mit Schladen und Ruchen gefcomolgenen Erges. Wie tamen biefe Bertzeuge gum Gies Ben ber Pfeilspigen und Frameen unter bie Fossilien ber Borwelt?

Thiengen, St. a. b. Butach, Treifamfr., Baben, - mar

einst bas rom. Standquartier Tenedona.

Thierhaupten, bei Rhein, Dberdonaufr., Baiern. - Mus einem biefigen Grabe, Fig. 1186, eine brongene Ringflache mit 4 Querlochern, burch welche ein freugweis verschlungenes Band ben rom. Abler auf feiner Stange befestigen und verzieren half. Rach Cluver brachten bie Deutschen abnliche Bergierungen auch an ib= ren Langenschaften an. Ginige halten biefe Ringe fur Steigbugel, Unbere für Sanbhaben und Borrichtungen jum Tragen fcmerer Las ften; Emele, Dorow, Brewer nennen fie- ein Bubehor am

Behrgehange fur bas Schwert. (v. Raifer C.)

Tholei, St. a. b. Saar, Reg. B. Trier, pr. Rheinprov. -Unfern von bier ließ Major v. Seugel im S. 1792, in ber Rabe des ehemaligen "Baruslagers," einen rom. tumulus am Abs hange eines Berges aufgraben. Nach Wegraumung bes bebeutenb boben Erbhügels fand fich eine Flache von 8' im Quabrat. Flache bestand aus behauenen Quaberfteinen, welche ohne Mortel fest aneinander gefügt maren. Sie bedte ein regelmäßiges Romers grab. In bem freien Raume, ben bie Steinmanbe umfcbloffen, fanden fich 2 große Urnenbehalter von grobem Sandfteine. Beibe hatten Dedel mit Metallringen jum Abbeben berfelben. Rur in ei= nem fand fich eine Urne von feiner rother Erbe. Gie mar mit Knodentheilen und einer ichwarzen fettigen Ufche angefüllt. Des Grabmals innerer Raum bilbete ein Rreug, beffen Geiten Difchen hatten, wie bie columbaria rom. Familiengraber. Die Bafen ober Urnen, fur welche fie bestimmt ju fenn schienen, feblen aber. Dirs gends fant fic eine Steinschrift ju naberer Mustunft über bas Grabmal. Gine Armfpange, Speerspiten, Ragel, Sufeifen maren Die geringe Ausbeute. Die fogenannten Beibentopfe, welche bie Lohnarbeiter, als in bem Barusmalbe und Lager gefunden, jum Raufe barboten, hatten großentheils bas Geprage: Lucilla Imperatrix, woraus wenigstens ju feben ift, bag nicht Quintilius Barus, fondern Riccio Barus bier im Lager ftand. (D. S.) veranstaltete ein im Rreife St. Bendel und Ottweiler bestehender "Berein gur Erforschung bortiger Alterth." in bem Bas rusmalbe bedeutendere Rachgrabungen, bei welcher Gelegenheit man Die Erummer eines unvertennbar durch Brand gerftorten rom. Ges baubes entbedte, in welchem namentlich eine Baagichaale mit ihren

Bewichten, Sandmublen und gegen 100 alte Mungen aufgefunden murben. (Morgenbl.)

Tholofanten, ein Bolfsftamm ber Bilgen, f. Rethra.

Thor (Thunar), nachft Dbin ber oberfte und gefürchtetfte norbifche Gott. Spuren feiner Berehrung fanben fich ju Alttrier, Cartemunde, Dornburg, Gnefen, Lethra (Nordalbingien's Opfers plage), Rheinau, Upfala zc. Wenn bie Gottheiten Thuisto, Irmin, Boban aus Gagen hervorgingen und auf hiftorifchem Grunde beruhten, fo ift Thor bagegen ein Naturgott, ber Berr bes Simmels, ber im Gewitter erfcheint, bie Blige fendet und bie (Gingelne Streithammer ber Cimbern Donnerkeile fcbleubert. baben eine außerorbentliche Barte und Schwere; follten baber bie urfprunglichen fogenannten Donnerteile aus Meteorftein gebilbet morben fenn? — Den Sohn Dbin's [Othin's] und ber Frigga erzeugte ja Sonne und Erbe, und find nicht beiber Atmospharen Die Bertftatte ber Uerolithen?) (D. S.) - 3m Gangen mochte ohnehin fein ganges Befen mit bem claffifchen Supiter ubers einstimmen. Thor fcheint auch gemeint gu fenn, wenn die alten Beis benbekehrer vom Supiter und feiner Berehrung bei ben Germanen Bon bem gewaltigen Sammer in ber Sand, womit man ibn abbilbete, bieß er auch Diolnir (Bermalmer), Fig. 1190. Benn Thor auf feinem Bagen im Gewitter über bas Simmelegelt babinrollt, Fig. 1191, vernimmt man im Donner bas Raffeln feis nes Wagens; Funten (Blige) fpruben aus ben Rabern bervor, und er ichleubert in Bettern Donnerfeile. Da bem Thor ber Sollunder= baum gebeiligt mar, fo fragt es fich: Gollte man urzeitlich icon an biefes Baumes Bermanbtichaft mit ber Electricitat geglaubt haben, wie man neuerdings, mabrend ganglicher Windstille, bei einem gang naben Gewitter bemerkt zu haben gemeint, indem die Blatter bes Sollunderbaumes fich fanft bewegten, obgleich bas Laub anderer, in feiner Rabe ftebenben, Baume beweglos blieb? Und bangt biermit vielleicht auch bie außerorbentliche Beugungefraft ber jungen Musicofflinge bes beutichen Sollunders gufammen, an welchem Schmas roberthierchen ju Sunderten leben und fich vermehren? (D. S.)

Thorenburg (Thorda), Fifn. am Fl. Arannofch, Siebenb., Defterr. - Diefe ehemalige Colonia Salinarum ber Romer binterließ uns ein Relief von weißem Marmor, 11 lang, mit bem Stierbezwinger Mithras, neben welchem zwei Gunglinge mit bren-nender und gefentter Fadel fteben. Die Aufschrift lautet: ",Julius Julianus ex voto posuit." Es wird vermahrt im Dufeum

bes reformirten Collegiums biefelbst. (v. Koppen.) Ehorn, St. an b. Weichsel, Reg. B. Marienw., pr. Prov. Beftpr. - Auf einem Sugel ftand einft bie b. Giche von unges beurer Große und Dide. (Done.) - Auf bem Jacobsberge fanb man bei bem Graben eines Brunnens, 80' unter ber Erbe, eine große eiserne Gabel. (Studien.)

Thorslow (Thors Laub), f. Malborg.

"Thränengläschen." — So nennt man kleine langliche Glaschen von weißem und grunem Glase, auch von feinem Thone, bie nicht selten in rom. Grabern am Rheine gefunden werden. Man war früher der Meinung, Leidtragende, oder gemiethete Klageweider hatten bei Beerdigungen ihre Thranen darin gesammelt. Griechische und lateinische Schriftseller schweigen aber ganz über diesen Sesbrauch. Nach Monjez ist es wahrscheinlicher, daß bergleichen Glaschen stüffigen Balsam und wohlriechende Dele enthielten und von Leidtragenden theils über den Leichnam ausgegossen, theils den Scheiterhausen und der Asche in den Urnen beigefügt worden waren. Wirklich findet man sie auch zuweilen halbgeschmolzen in den Aschen-

behaltern. (Schulze.)

Thuringen. - Geine Bewohner bilbeten fruber ein mach tiges Reich zwischen ber Saale und ber Fulba, bas von bem Thu= ringer Baldgebirge bis jum Barge fich erftredte. Thuringen marb anfange von Cherustern (Gueven), bann von Ratten, feit bem 2. und 3. Sahrh. von hermunduren bewohnt. Der Rame Ehuringer tommt erft feit dem 5. Jahrh. vor. Deren Unterwerfung burch die Franken fiel in die 3. 523 - 531. Das altefte Thuringen, namentlich die Gegend um bie Unftrut, ift reich an beutschen Alterth. Es ift nicht genau nachzuweisen, mann bie erften Bolferftamme aus Uffen in bas norbliche malbbegranzte Thuringen einmanderten; aber ihre Grabbugel liegen allenthalben auf ben boch= ften Bergen gerftreut und beuten auf eine Beit bin, bie weit uber bas Beitalter bes Tacitus hinaus liegt. — Der Inhalt biefer Grab-bugel ift immer febr armselig; Steine, Streithammer, Pfeilspigen von Flintstein, Dolche, Opfermeffer von Stein und gegoffenem Rus pfer, Nabeln und Bergierungeringe, find die Kleinodien, welche sich neben vielen Leichen finden, deren Geficht gewöhnlich nach bem Mufgange ber Sonne gekehrt ift. Selten fehlen thonerne Ufchenfruge. Eg = und Trinkgeschirre. Gifen fommt bei biefen Leichen niemals por; ein Beweis, bag fie es nicht hatten. Reine Gpur eines Sools. wie fie fich fpater bei bem Leichenbrande finden, wird angetroffen, reiner Maturbienft, wie fie ibn aus bem Driente mitbrachten. Mles beutet auf Sonnendienst bin. Die bochften Berge an ber Saale, bie Rothelerbe bei Schoneberg, ber Robchen bei Raumburg, ber Sugel im Freiberger Balbe, Die gange mitternachtliche Berglebne, welche fich bei Cangerhaufen mit bem Unterharze vereinigt, auch ber oftliche Margberg hinter Schniplit, - Alles ift mit Grabbugeln überbeckt. Muf der bochften Ruppe, am Ufer ber Unftrut, fieht ein febr bober Opferhugel. Auf ben Sugeln bes Thales bei Burgicheibungen ums geben bemoof'te Steinkreife Die Graber. Muf ben Schmuttebergen vor und hinter Steigrach und ben Julen sieht man sie allenthalben emporragen. Ebenso gehen die Büge dieser uralten Gräber über den Sarz, über die Berge des Eichsfeldes und über den Zug des Thürtingerwaldes und Rhongebirges. — Nicht minder sindet man die Anhöhen in der Mitte Thuringens mit Gräbern; z. B., die Berge hinter Esleben, dei Rastenberg, die Schmude dei Gorsleben, die Bogeleide, bis nach Sondershausen, der Gipfel des Kuffhäuser Gebirges, der Berg bei Bottendorf; über 80 sehr alte Gräber sommen in 3 Zügen auf dem Waldrücken bei Wendelstein vor; ebenso wiele auf dem Runeberge hinter Iwingst, und viele berselben sind auch bier mit großen Steinkreisen eingesaßt und mit regellosen Steinen über-

bedt. (Erharb.)

Thurit, Df., Rr. Salzwed., Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Cachf. - Prof. Danneil untersuchte in ben 3. 1834-1835 in verschiedenen Relbern biefes Dris Die Grabbugel, movon ausführliche Berichte in bem t. Mufeum ju Bertin borliegen. Bon etwa 70 Grabern in ben "Gehren," wo nur ein geringer Bwifchenraum bas eine von bem andern trennte, fand man in ben 30 aufgegrabes nen eine große Ungahl Felbsteine in 2 bis 3 verschiedenen Lagen. Beder Sugel enthielt nur Gine Urne. Nur einmal waren 2 befon-bere Urnenbehalter in Ginem Sugel. Alle Urnen verschloß ein napfformiger Dedel, ber meiftens bis jum Bauche ber Urne übergriff. -Deben bem "Solabruden : Felde" maren gegen 40 Sugel, wie Rugelabschnitte geformt, mit einem Durchmeffer von 20 bis 50' und abnlich benen auf ben Bebren; aber bie Urnen unterschieden fich febr von jenen. Dicht alle hatten Deckel, und fand man beren, fo waren fie anders geftaltet; bie Urnen felbft aber bauchiger, großer und von groberer Maffe. - Die gewonnenen Alterth. maren : oben tegel :, unten birnformige Urnen; oben enghalfige und unten trichterformige; Benteltopfe und obertaffenartige Schalen, Rapfe mit und ohne Bens fel, Ringe mancher Urt von Rupferblech und Brongebrabt, Satens fibuln, Nabeln und ein Scheermeffer von Bronze. (v. Lebebur.) — Auf ben "Achterruthen" bedte Schernitau ein Regelgrab auf, beffen Durchmeffer 110 betrug und bas in ber Erbe einen Steine frang hatte, ber außerlich nicht fichtbar mar. Auf bem Urboben lag ein vollftanbiges Steinpflafter aus centnerschweren Steinmaffen. Ueber bemfelben maren fleinere Steine aufgebauft und oben mit Sand bebedt. Im Innern fanben fich weber Gefage, noch Afche, noch Roblen. (Danneil.) Ebuisto (Zaut, Teut, Theot, Thuiston, Tot,

Thuisko (Zaut, Teut, Theot, Thuiskon, Tot, Twisko, Tyr.) — Der Stammgott, erstgeborner Stammbeld und Gründer bes Bolks ber Germanen. Er ward mit feinem, mit Bertha erzeugten, Sohne Man hoch verehrt. Ihm wurden von ben Druiben Menschenopfer geschlachtet, welches, nach Cafar's Berficherung, in Deutschland und ganz Gallien geschab. Sein Bilb

war bas eines ftarken Mannes mit grauem Barte, gehult in bie raube Saut eines wilben Thieres und in feiner Sand eine Keule haltend, benn fo lernten Rom. Die Germanen tennen. - 216 Der: mann's Tugendbund an den Altaren bei den Erterfteinen ber Teutoburg Die Teutonen religios vereinigte, um bem Uebermuthe ber Rom. und ber Sab : und Berrichfucht bes Barus Schranken ju fegen, legten fie den erften Grundftein beutscher Unabhangigkeit und Freiheit. Den zweiten, ju gleichem beiligen 3mede, legte ein abnlicher Bund ber neuesten Beit. - Altare hatte Teut unter an-

bern auch zu horn, Rheinau zc. (Nerreter, hummel.) **Thuiston**, s. Thuisto. **Thule.** — Pytheas fand schon 320 J. v. Chr. auf Norwegen's Rufte ein Bolt, Die Thulier ober Thylier, welches ibm Beranlaffung warb, bie gange Rufte Thule ju nennen. Bon welchem Stamme bies Bolt mar, erfahren wir nicht von ibm. (Abelung.)

Thusnelde (bie Erhabene). - Tochter bes Cheruster Segeft und Gattin Bermann's. Gie mar einem andern beuts fchen Furften verfprochen; Bermann, bamit ungufrieden, entfuhrte Thusnelben. Spater gerieth fie in Gefangenschaft ber Romer, nicus folgen faben. Thusnelbe gebar in ihrer Gefangenschaft einen Sohn, ber in Ravenna erzogen wurde. Sie ertrug ftanbhaft ihr hartes Loos und vergoß teine Ehrane.

Tiber. Claudius Dero, Gohn bes Tiber. Rero und ber Livia Drufilla, und Stieffohn bes R. Muguft's, ber biefe Livia heirathete und die Erziehung ihrer Sohne, des Tiber. und Drus fus, übernahm. Er fritt mit feinem Bruder Drufus gludlich gegen bie Rhatier und Binbelicier und mit D. Barus gegen bie Pannonier. Rach Drufus Tobe bekam er bas Commando in Deutschland; besiegte bie Sigambern und Sueven mehr burch Uebers liftung, als burch Baffengewalt, und vertrieb bie Markomannen aus ihrem Bohnsige an ber frankischen Saale. — Spater (3. 3 n. Chr.) unterbrudte er ben Aufruhr ber Rieberbeutschen, übermin: terte im Bergen Deutschl. und fandte von Vetera aus eine Flotte mit Lebensmitteln und Rriegsbedurfniffen langs ber Oftfeefufte in Die Elbmundung. Babrend beffen feste er felbft bei Tuliphurdum uber bie Befer, ging uber Leuphana (Garda legionum, Garbelegen?) jur Elbe, traf irgendwo mit feiner Flotte jufammen, um ftrom: aufwarte bie Longobarben aufzusuchen und errichtete lange ber Elbe Erophaen (f. b.). — Aber wo anders waren Spuren von Diefen Trophaen zu finden, als in feinen, nach Romerweise ersbaueten, festen Lagerplagen und Castellen? — 3war nicht gang erweise lich, aber febr mahrscheinlich, ift es'bem Berausgeber biefes Sanb= buche, bag die friegerfahrnen, vorsichtigen Rom. bier, mahrend ihres Bermeilens in ber Altmart und an ber Unterelbe, nichts weniger, als

unthatig, maren, vielmehr langs bes Elbstroms an mehreren Orten fich verschangt haben werben. Bielleicht gefchah bies unter Underm. ber Savelmundung gegenuber, bei ber jegigen St. Berben, bober binauf an ben fteilen Ufern bei Urneburg und unterhalb ber Duns bung bes Tangerfluffes bei Tangermunde, wie man benn auch an beiben Dertern noch Spuren biefer Romerwerte findet und Arnes burg (f. b.) gur Balfte fogar noch ben rom. Caftellnamen behalten Roch bober binauf fcheint bas Df. Rogas (Ragusi), am Einfluffe ber Dhre in Die Elbe, jur Ginrichtung eines rom. Stands quartiers Beranlaffung gegeben ju haben; lauter Sinweisungen auf jene rom. Trophaen, in Bezug auf welche ber Schriftsteller Florus felbst einen rom. Felbherrn an ben Ufern ber Elbe Denkmaler er Die Spuren bavon find teinesmegs icon gang vers richten laft. ichmunden. Doge baber Prof. Danneil mir verzeihen, wenn bies feiner Unficht einigermaagen widerfpricht! - Immerbin mogen Die in Rebe ftebenben, urfprunglich rom., Rriegebauten in viel fpaterer Beit, als erneuete germanische Befestigungspuncte, gegen bie vorbringenben Benben gebient baben und benutt worden fenn; aber baburch wird es boch feineswegs glaubwurdiger, bag ein umfichtiger rom. Felb: berr mit einem gewiß bedeutenden Rriegsbeere in ber Altmark Brandenburg, alfo tief im feinblichen gande, verweilt haben follte, ohne nach ihrer alten Gewohnheit mehrere fefte Bertheidigungsvuncte Bu errichten und namentlich ben fie fcubenben Sauntftrom burd ibre fogenannten Trophaen noch mehr zu befestigen, zumal ba fie auch ihre Flotte ju beschuten hatten. - Bei bem Unblide ber bamals noch nicht mit Schutwallen (Elbbeichen) verfebenen fogenannten "Bifche," wo ber Blug fast meilenbreit austrat, mußte ben Rom. freilich alle Luft vergeben, Diefen Strom bier gu uberfchreiten; in-beffen bedten Bluffe und befestigte Puncte gureichend ihre Fronte; ihren Ruden aber Schutte Die Dhre, ihre Garda legionum bet Sfenfcnibbe, ber langgebehnte und undurchdringliche Droms lingsfumpf und bas verfchanzte Dfterburg. (D. S.)

Um spater die Niederlage des Barus zu rachen und das Berslorne vielleicht wieder zu erobern, brach Tiber. in größter Eise nach dem Niederrhein auf. Aber das schreckliche Schickfal seiner Landsteute im Teutodurger Walde machte einen so tiesen Eindruck auf ihn, daß er jedes Treffen sorgsältig vermied und schon im Frühpjahre 10 n. Chr. nach Rom zurückging. — Sein Nachfolger Gersmanicus II., Sohn des Drusus, richtete nicht viel mehr aus. Was er auch gegen die Germanen unternahm, bestand in Streises weien, die keine Folgen hatten, und in Beerdigung der unbegrabenen Knochen seiner gebliebenen Kriegsgefährten. Germanien war und blieb frei und unabhängig. R. Tiber. dachte nun nicht weiter

baran, in biefem ganbe Eroberungen gu machen.

Tiburnia, f. St. Beit III.

Tiguriner, ein helvetifches Bolt, bas, im Bereine mit ben Cimbern, in bas gand ber Allobroger einfiel und ben Conful g. Caffius folug. Rachbem fie ferner, als Bundesgenoffen ber Teutonen und Ambronen, Die Rom. besiegt hatten, Durchzogen fie bas westliche Europa und wurden endlich von den Belgiern guruck-Spater erlagen fie mit ben Cimbern bem Marius und getrieben. febrten in ihre Beimath gurud.

Tigurum, einft bie vorzüglichfte St. bes Saues ber Tis

quriner, f. Burich.

Tilleda, Df. bei Relbra, Graffc. Schwarzb. - Sier find baufig rom. Mungen, fogar golbene, gefunden worben. Bei bem Bormerte Coftabt gieben febr weitlauftige geradlinigte Berfchangungen bin, über beren 3med und Entstehung die Urkunden fcmeigen. (Wilhelm.)

Eintenberg, Umt, Medlenb. Schwerin. - Sier bie größte aller Urnen gu Ludwigsluft. Ueber ihrem Bauche fteben vier kleine Dehren. Ihre Sohe beträgt 18", ber Durchmeffer ihres Bauches 14", bes Randes 62", ber Grundflache 52". (Lifc.)

Eod : Mustreiben, bas, an einigen Orten im Boigtlanbe. Franken, Schlesien, Meigen, Bohmen, ift Die Feier bes ursprunglich flavischen Festes ber Morana (f. b.) noch ublich. Man tragt am Latare : Sonntage eine angezundete Strohpuppe umber, fingt babei ein Bolfelied vom vertriebenen Tobe (Binter) und herbeigeführtem Leben (Frublinge) und wirft endlich bas Todes : Sombol in's Baffer. (Bilfder, Bulpius A. Schmibtbauer.)

Tobbin, Df. bei Sagenow, Medlenb. : Schwerin. - In ber Schweriner Sammlung: ein Speer, ein Deffer mit gefchweiftem Befte, eine Framee, Bange und Bruftnabel, alles von Erz. (Lifd.)

Tobtenacter. - Go lange bie erften Chriften in Deutsche land noch einzeln und unter beibnifchen Prieftern lebten, gab es feine Tobtenader im jegigen Sinne. Die Beerdigungsplage ber ersten Chriften wurden erft eingeführt, als die Chriften nicht mehr verfolgt wurden, wie fruber. Damals maren aber bie Tobtenader auf bem Erft fpater marb es allgemeine Gitte. Relbe por bem Bobnorte. bei ben Rirchen feine Grabftatte ju fuchen. Go entftanben Rirche Aber nicht blog vor ber Rirche, auch in beren Innern begrub bofe. man bie Tobten.

Todtengrund, f. Teutoburger Balb.

Eodtenopfer. — Go nannten bie Germanen bie, bei ben Begrabniffen, ober nach benfelben angestellten, Opfermablzeiten. Die erfte driftliche Rirche nannte Unfange auch bas, nach einem Begrabs nig gehaltene, Abenbmabl ein Tobtenopfer. Soll (Tolonium), zwischen Rabland und ber alten Bergfefte

Torol. - Gin bier ausgegrabener Dentftein, melder bie guerft

von Drusus, dem Eroberer Bindeliciens, durch die Aproler Alpen eröffnete Romerstraße betrifft und nach Mareth gebracht ward, hat solgende Inschrift: "Ti. Claudius. Caesar. Augustus. Germ. Pont. Max. Trib. Potest. Cos. Desig. IIII. Imp. XI. PP. Viam Claudiam Augustam. Quam. Drusus. Caesar. Prius. odicib. (us) Patesactis. Iter (um) Exsi. (ccato) Flumine. Purgav. (it) M. (uniendum. (ac) Rest. (ituendam) S. (ua) P. (eeunia) (per) M. P. Cu. (ravit)" (v. Raiser.)

Töndering, im banischen Amte Biborg. — Im Torfstiche fand man einen Hauptschmuck 6" im Durchmesser. Er gleicht ben Kronen auf den altesten frankisch = merovingischen Denkmalern und ift aus einem schonen, dem Golde ahnlichen Metallgemische bereitet. Ein Seitenstück, zu Langen = Trechow (f. b.) gefunden, ist daselbst abgebildet. Es besindet sich zu Rostock. (Mittheilung C.)

bildet. Es befindet sich zu Rostock. (Mittheilung C.) Zöpferberg, Df. bei Liegn., pr. Prov. Schles. — Der heidnische Begrabnisplat beutete zu Ansange des 18. Jahrh. man-

ches Alterth. aus. (Boltmann.)

Töppliwobe, Dorf bei Munsterberg, Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schles. — Eine Art aus Serpentin von 8" Lange und 24" Breite. Bon ber Form, wie Fig. 1187, fand man sie auch zu Großenhain, Merseburg und am Rheine. Die Schwere solcher Alterth. wechselt zwischen wenigen Lothen und 8 Pfunden. (Klemm.)

Follwit, Dorf, Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sacht. — Grabhugel mit der seltenen Urnensorm, Fig. 1188. Ihre Sobe ist 9", ihr Durchmesser 12", die Farbe gelbbraun. Der obere Rand ist mit Puncten verziert. Sie nabert sich den geschmackvolleren Formen, welche bei Stopau gesunden wurden. In einem heidnischen Grabe lag die Nadel, welche sich durch den Hohlspiegel auszeichnet, der die Stelle des Nadelkopses einnimmt, ahalich der Masselschnet, Fig. 766.

Tolpiacum castrum, f. Bulpid.

Tondern (Tunbern), St. a. b. Widaue, Schleswig, Danemark. — Nahe dabei fand eine Bauerdirne, Cathar. Schwen, aus Osterby, im J. 1639 ein goldenes Horn, von unschätzer hohem Alterth.: und Kunstwerthe. Christian IV. von Danem. kaufte es für's Cabinet zu Kopenhagen. Um dasselbe als Trinkgeschirt gebrauchen zu können, ließ der Kronprinz das untere Ende mit einer goldenen Schraube verschließen. Es verschwand bald nacher aus ber königl. Kunstsammlung und ist wahrscheinlich entwendet und verschmolzen. Das Horn war, in seiner Krummung gemessen, Estlen, in gerader kinie von einem Ende zum andern 1 Elle lang. Der Umfang der großen Dessnung betrug einen geometrischen Auß, der ber kleinen 4 Daumen. Der Rauminhalt faste 21 Nösel Wein. Das innere Horn selbst war ein Ganzes, aus starkem Goldbleche gesformt, das äußere aber bestand aus 7 breiten goldenen Ringen, die

fich uber ben fleinften jusammenschieben liegen. Beibes aufammen wog beinahe 100 Ungen best feinsten Golbes. Teber Ring hatte eis nen erhabenen Bulft, so bag er nicht über feinen engern Nachbar hinwegging. Die Zeichnungen ber Vorderseite bes horns und bessen beiden Rehrseiten enthielten, mas Fig. 1192 nachweif't. Außer dies fen deutlichen Bildern waren da, wo ein leerer Raum es verstattete, noch 17 Schlangen in allerlei Stellungen, mehrere Bergen und einige vierblatterige, blog punctirt angedeutete Bluthen ohne Stiel. — Das Gange icheint fich auf Gegenftande ber nordifchen Mythologie zu beziehen. Das horn felbst war (unverstümmelt) unftreitig bas Erintgeschirr, woraus scandinavische Priester bei bem Opfern ihren Gottein zutranken. Daber tragt es hier ein Oberpriester (Barbe) im Opferkleide in beiden Sanden. Schlangen, die in jedem Fruh. linge aus ihrem Winterschlafe erwachen, waren den nordischen Bols tern ein Ginnbilo ber Bieberbelebung. Der Dolchbemaffnete und das Thier, auf welches fein Bordermann den gespannten Bogen richtet, so wie das übrige Wild, welches der Jager mit Reule und Beil por fich forttreibt, weif't bin auf ein Sauptgeschaft in dichten Baldgegenden, fo wie die Fifche ben zweiten Sauptnahrungezweig ber Uferbewohner andeuten. Graufen erregt Die an Menschenopfer mabnende Priefterin mit bem Opfermeffer in ber Sand und bem Rinde mit aufgeschlittem Bauche auf ihrem Schoofe, um aus beffen Eingeweide zu weiffagen. Das von Swantewit geweihete Pferb. welches ber Opferpriester ohne Sattel geritten, zeigt flar, baß bas Born von Zondein fein Werk neuerer Zeit feyn kann, weil Confantin's des Gr. Cobne im Sabre 340 in gegenfeitiger Befriegung auerft gefattelte Pferbe ritten. Die fnieend angebeteten Sausgogen maren, unter anbern, Schlangen; Die bem Gatyr und Centaur ähnlicher Bildung hingegen, Feld: und Waldgotter. Der von 2 Bauberern gehaltene Spiegel ift ein zu Priesterkunsten und Bolfoverfleidungen gemigbrauchtes Baubermertzeug jum Beiffagen. Der gebornte Ropf mit. gefchloffenen Mugen ift Unfpielung auf Dratel, bas die Person nicht ansieht. Mehrere Syanenbilder find mobil Schutgeister : Bersinnlichungen, Todtenknochen Sinnbilder der Unfterblichfeit. Db Sterne, Die ben Cimbern Gotter maren, an Balhalla erinnern follten und bie egyptiiche Unubis mit bem Sundes topfe an Abstammung nordischer Priefter aus mittaglichen Gegenden erinnern, muß man bahingestellt fenn laffen. (Sommel.)

Ein zweites goldenes Opferhorn ward norbofilich von Kondern, wenig Schritte von bem Fundorte bes eben beschriebenen, am 21. April 1734 von dem Bauer I. Laffen aus Gallenus gesfünden und seinem Grundherrn, dem Gr. v. Schach und, durch biesen, dem Landesherrn überliefert. Es war jenem Sorne sehr ahnlich, bestand aber nur aus 6 ringartigen Abtheilungen. Auf dem obersten standen 30 Runen : Schriftzüge. Die übrigen Raume sind

fast überall bezeichnet, wie das vorher beschriebene Horn. Abweichend davon waren 2, einander ahnliche, Menschengestaten, die in der Rechten einen Dolch, in der Linken einen Reif mit dem Bilbe der Sonne hielten. Der eine Ring ist verletzt und nur Bruchstud. Des Horns Gewicht war 7 Pfund 11 Loth. — In der Grafsch. Tyrone (Trowen), im Königr. Ireland, hat man mehrere metallene Trinkhörner sur die Feier der Mysterien gesunden, die bei der Werfolgung des Heidenthums von den Druiden vergraden worden sind. Fig. 1193 ist die Abbildung eines dieser Horner. (Pauli, Gutacker, Lackmann, Müller)

Sutader, Ladmann, Muller.)

Longern, St. a. b. Jaar, Limburg, Riederlande. — Die hiesigen großen eisernen Ringe, zur Befestigung der Hafenschiffe, mittelst der Schiffstaue, weisen auf die urzeitliche Rahe des Meezres vor dessen Jurudziehung und auf einen Seehafen hin. — Die, im J. 1779 entdeckte Grabstätte enthielt das Skelett eines Abuatikers. Es war von rothen-Siegesplatten umgeben. In einer Urne, am Kopfende, lagen Ninge, Gemmen und röm. Munzen aus Casar's und spaten Zeiten, nebst 3 kleinen karen, deren 2 von Erzber dritte von gebrannter Erde, waren. Sie scheinen der Gott der Heilt unde, ein Schufgott und eine Isis zu sewn. Baron v. Munzen bierselbst besiet sie. (Preuschen Esprit.)

Topfberge, f. Beibengraber.

Torbiater, einft ein germanisches Bolt am Rhein.

Torfbrucke, f. Corbulonis munimentum.

Tornacum, f. Doornif.

Tot, f. Thuisfo.

Tournay, f. Doornit.

Toganbrier, ein Bolt im belgifchen Gallien, in Rorbftan-

bern, ber Schelbe weftlich.

Trajan, rom. R., ber in ben J. 98 bis 117 regierte. Seine ersten Kriegsbienste that er unter seinem Bater am Rhein und zeigte bamals schon Muth, Ausbauer und eine leidenschaftliche Liebe zum Kriege. Er ward Prator, Consul und besehligte bann, als Casar, die Urmee in Niederbeutschland. Spater rief K. Nerva ihn nach Rom und erklarte ihn zum Mitregenten und Nachfolger in der Rezgierung. Trajan's erste Unternehmungen waren im J. 101 gegen die tapfern Dacier am linken Donauuser gerichtet, um sie wegen der Krankung, die das rom. Volk von ihnen erlitten hatte, zu züchtigen. Er begann mit dem unerhorten Baue seiner Brücken über die reissende Donau; s. Trajansbrücke.

Trajana castra, Ort in Dacien, jest Rybnid.

Trajana colonia, jest Aanten am Rheine, bei Votera, an ber Strafe von hier nach Cleve. — Aus der Berfalschung des Namens Trajana und Trojana entstand der noch bis in das 15. Jahrh. auf Mungen und in sehr alten Schriften gebrauchliche Rame

Aanten's: Troja Sanctorum (von ber hier geschehenen heibnischen Riebermetelung ber Christenschaar bes h. Bictors). Aus Sancta bildete man Santen und hieraus Kanten (f. b.).

Trajani munimentum, f. Sochft.

Erajansberg (Abransberg), ein Berg, ber Noricum von Krain trennt, nahe bei ber Granze zwischen Krain und Steiermark. Erajansbrücken. — R. Erajan ließ, zur Unterjochung

der Dacier, über Die Donay erft 2 Schiffbruden Schlagen und in ben 3. 101 bis 104, burch ben Griechen Apollobor von Damascus. fogar eine Brude von Quaderfteinen erbauen, welchen Bunberbau Dio Caffius bas großte aller Werke Trajan's nennt. Trajan folug bie obere Schiffbrude bei Gradiska, bie untere bei Columbina, bem jegigen Butabniga. Daß fie bier ftanben, erhellet nicht blog aus ben noch vorhandenen Spuren ihrer Brudentopfe, fondern porzüglich auch baraus, bag biefe beiben Stellen im gangen Laufe ber Unterdonau die einzigen find, welche die Möglichkeit eines folchen Uebergangs verburgen. Die eigenthumliche Art, wie die Romer Schiffbruden uber einen fo reigenden Strom bewertstelligten, ift folgende: "Die Schiffe murben auf ein gegebenes Beichen, mit bem Sintertheile voran und ftromaufwarts rubernd, aus ber Gegend uber ber beabsichtigten Brude langfam von ber Stromung binabgetrieben. bis fie auf die ihnen bestimmte Stelle angetommen maren, wo bann ppramibenformig aus Beiben geflochtene, mit Steinen angefullte und mit dem Bordertheile bes Schiffs verbundene Rorbe auf bas Strom= bette in folder Menge hinabgesenkt wurden, baß fie ber Stromung Wiberstand leisten und bas Schiff in dem heftigen Strome gleichsam vor Unter legen tonnten. Bar bierauf bas nachftfolgenbe Schiff. in verhaltnigmäßigem Abstande von bem erften, angelangt, fo murben beibe burch Balten miteinander vereinigt und biefe mit Boblen Dies ward bann mit fo viel Schiffen wiederholt, als gur Berbindung bes einen Ufers mit bem andern erforderlich maren Un beiben Seiten ber Brudenwand murbe hierauf ein wohlbefeftig: tes Gelander angebracht, um jugleich bem Gangen mehr Saltung ju geben." - Erajan hatte bas Romerheer getheilt, um es uber bie beiden Schiffbruden nach Dacien zu führen. Er felbst ging über bie obere Brude. Die andere heeresabtheilung führte ein Legat bei Columbina über bie untere Brude. - Bas Trajan's britte Donaubrude aus Quaberfteinen betrifft, fo mar man fruber uber ihren Standort nicht zweifelhaft, fondern behauptete einstimmig, baf fie unterhalb Drfowa bei bem auf beiben Seiten liegenden Dorfe, bem ungarischen Severin und Fetislav, oberhalb der Stadt Chern et, gestanden habe. Man hielt namlich die 2 großen Pfeiler, beren jeder 3 Klafter breit ift, und welche nabe am Ufer fich erbeben, fur bie Trummer biefer Brude und die babei liegenden Gpuren von Befestigungen fur bie Brudentopfe. Aber bie Baugrt biefer Pfeiler flimmt mit Dio's Befchreibung ber Trajansbrude nicht überein. Much findet fich von Diefem Drte landeinwarts nur geringe, ober gar teine, Spur einer rom. Militatftrage, welche fich boch eben fo gut hatte erhalten tonnen, als bie Ueberrefte ber Brude felbft. Dagegen zeigen fich 5 Stunden oberhalb bes jegigen Dorfes, mo ber MIt (Mluta) in Die Donau munbet, Die rom. St. Romula an bem linten und Castra nova an bem rechten Donauufer, mo jest Gilei (Tichelleh ober Gieli) liegt. Un beiden Ufern bafelbft befinden fic Befestigungs : Ueberbleibsel, Die offenbar einft Brudentopie maren, und ungebeure Pfeiler, die bei niedrigem Bafferstande aus der Tiefe hervortreten. Dazu kommt, daß bei Gieli und bem gegenüber-liegenden Dacien eine große, stellenweise noch gang erhaltene Romerftrage beginnt, welche, mit ber Aluta gleichlaufend, nach bem "Rothen Thurme" gegen Bermannstadt bingieht und noch jest ber "Trajanische Beg" beißt. — Die Brude felbst hatte, nach Dio's Befdreibung, 20 Pfeiler aus Quaberfteinen; jeber mar, bas Rundament nicht mit gerechnet, 150' boch und 70' breit. Gie fanben 170' voneinander ab und maren burch Schwibbogen verbunden. Die Bange ber Brude fcheint, nach bem gegebenen Daafftabe, von einer Citabelle bis zur andern 4770 rom. Fuß gewefen zu fenn. Ber follte nicht — fagt Dio — über die barauf vermandten Roften erstaunen? wer nicht die Runft bewundern, womit die Pfeiler in einem fo breiten, oft wirbelnben Strome, beffen Ableitung unmoglich mar, angebracht werben mußten? - Trajan errichtete Diefe Brude, um fein Beer, im Fall Die Donau gufrieren follte, befto ficherer gurudgieben gu tonnen. Sabrian gerftorte ben obern Theil berfelben wieder, bamit Die Barbaren nicht um fo leichter in Dos fien einfallen tonnten, wenn ihnen etwa bie Ueberrumpelung ber Befatung in ben Citabellen gelungen mare." - Dag Die Befdreis bung Dio's von biefer maffiven Brude mabr ift, erhellet aus einer, 2 fteinerne Bogen zeigenden, Abbildung ber Brude auf Trajan's Saule, wie aus Munzen mit ber Inschrift: "Pons Trajani Danuvius." (h. Frante.) — Die Trajansbrude zwifchen Orsowa und Nicopolis, welche aus Mofien nach Dacien fubrte, beift jest ,, bas eiferne Thor auf ber Donau," weil ber Ginfturg ber 19 Brudenbogen ben Strom faft gefperrt hat und fur Die Schifffahrt gefahrlich macht. "Das eiferne Thor auf bem gande" (f. Erajans: Thor) muß baber von ibm mobl unterschieben werben. (v. Doben. baufen.)

Erajan's: Canal, von Rasson bis Kostendil. — Er vers furzte die Donaufahrt um beinahe 150 Meilen; auch ward die Sulina: Mundung der Donau durch ihn vermieden. Es heißt, Desterr. wolle, im Einverständnisse mit der Pforte, diesen verfandes ten Canal wiederherstellen. — Benn neuerdings Ginige die Ersbauung dieses Canals nicht gang ohne Grund Einem von Trajan's

Nachfolgern in ber Regierung zuschreiben, so ftugen fie ihre Behauptung, bag Sabrian ber Erbauer beffelben fenn burfte, barauf, weil auch biefer Regent in vielen seiner Inschriften Trajan genannt wirb. (Burmeister.)

Erajan's Landwehr. — Diefe, ber rom. St. Nicopolis a. b. fubl. Donau gegenuber gelegene, altrom. Berschanzung beginnt bei bem Dorfe Turnul am linken Donauufer und an ber Mundung ber aus Siebenburgen kommenden Aluta. Sie zieht fich mehrere Meis

len langs diefes Buffes nach Norden. (Schreiber C.)

Erajan's Zafel. — Diese Steinschrift, am Felsen bes rechten Ufers ber Donau, bem Dorfe Ogradena im einst rom. Das cien gegenüber (zwischen Alt: und Neu-Orsowa), bildet eine, etwa 20' lange, terrassensormige Abdachung, die zur zweiten berühmten Trajan's Zafel sührt, durch welche der Imperator seinen ersten Feldzug in Dacien, um das J. 103, verewigen wollte. Die Insschrift steht auf einer gerollten Tafel, welche 2 geslügelte Genien halten. Auf beiden Seiten erblidt man Delphine, deren Schweise in ein Gewölbe endigen; in der Mitte ist ein rom. Abler mit ausges breiteten Flügeln eingehauen. Man hat die Inschrift bieses beschäsdigten Denkmals unleserlich gemacht. In den 2 ersten Zeilen aber liest nan noch deutlich: "Imp. Caes. D. Nervae. Filius. Norva Trajanus Germ. Pont. Max."...— In der Umgegend sind noch Sputen von der Römerstraße, welche König Trajan in den Felsen hauen ließ. (Schreiber C.)

Trajan's Thor auf bem Lande, von ben Ballachen noch Romer Pforte genannt. hier ging die Trajanische heerstraße burch ben Rothen Thurm auf Biridava und Apulum. Die Errichtung bieses Thurmes, jum Angriffe Siebenburgens, fallt in die letten Zeiten ber rom. herrschaft über Dacien. Bergl. Trajan's.

Brude.

Trajectum, f. Utrecht und Maftricht.

Eransborf, ohnweit Bonn, Reg. B. Koln, pr. Rheinproving. — Der Name warb aus Castrum Trajani verbeutscht. Diefe Feste lag ursprunglich, bevor ber Rhein seinen Lauf anderte, nabe an biefem Strome; jest liegt ber nach ihm genannte Ort

& Stunde bavon entfernt.

Erarbach, St. a. b. Mosel, Reg. B. Cobl., pr. Rheins proving. — Dieser von allen Seiten mit Bergen, Thalern und Bachen umgebene, sehr alte Ort, wo ein guter Wein wachs't, war schon ben Rom. bekannt, und hieß damals Thronus Bacchi. Sein Name wird bavon abgeleitet, wie Bacharach von Bachi ara. (Hoffmann.)

Trafing, f. Eburodunum.

Erebbus, Df., Kr. Ludau, Reg. B. Frantf., pr. Proving Branbenb. - Bier bie rathfelhaften Balle aus robem Alterthume.

Muf ber Flur an ber Stechauer Biegelei 38 germanifch = flavifche Graber. - 3mifden Connenwalbe und Schlieben eine gebenkelte

Chale. (v. Lebebur.)

Trebur (Tribur), Fifn., Großh. Seffen. - Ginft faiferliche Refibeng. Die, in Form eines Kreuges gebaute, Lorengfirche foll von Conftantin b. Gr. berruhren; wie benn auch bie Conftantinische Bauart von Sachverftanbigen anerkannt wirb. 3m 3. 887 fcon ward auf hiefigem Reichstage Ronig Rarl b. Dice feiner Burbe entsett und Urnulphus jum Konige von Deutschland und Lotharingen ermablt. (Preufchen.)

Ereffurt, St. a. b. Berra, bei Dublbaufen, Reg. B. Erfurt, pr. Proving Sachfen. — Bei bem hiefigen Normann-flein fand hofrath Tilefius einen fehr forgsam bearbeiteten, 41" langen, Streithammer aus grunem, rothgeflecten Gerventin.

(Klemm.)

Trenfurth, Df. am Main und Mumling, Untermaintr., Baiern. - Das, in hiefiger Rirche befindliche, Reptunsbild mag in beibnifcher Beit angefleht worben fenn, ben Uebergang über ben Main gu fchuten. - Die Inschrift eines Steines, ber bon ber Dachtraufe, unter welcher er lag, fart befchabigt ift, befagt: "Im 3. 212 fetten Berillaren (Fahnentrager) und Bimmerleute ber Leg. XXII., ju Ehren Diana's und bes fchutenben Gilvan's, im Caftell ober vicus bier einen Botivaltar; ber Stellvertreter Mamertin Juftus forgte fur bie Errichtung biefes Denkmals gur Beit ber beiden Consuln Abper I. und II." (Steiner.) Exentfin, St. am Flusse Gran, Niederungarn, im Lande ber

Quaben, einft Singone.

Ereptow I., a. d. Rega, ohnweit Greifenb., Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pomm. — Gine halbe Stunde offlich von ber Stadt fanden Torfstecher in einem zerfallenen, irbenen Gefaße, brei Armringe, Gewinde von Goldbraht, fast 7 Ducaten fcmer, und noch zwei bergleichen von weniger eblem Detall, eine fleine Metallfcheibe und ein gefrummtes Deffer mit einem Knopfe. (Sabresb. D.)

Ereptow II., a. b. Tollenfe, bei Demmin, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pomm. — Muf ber, gewohnlich ber "Ball" genannten, Infel bes großen Gee's, ber bie Grange gwifden Dom: mern und Medlenburg bilbet, foll eine Burg geftanden haben. Dieffeits bilden brei, mit hohen Buchen bewachfene, Schangen Circumvallationslinien. Medlenburgischerfeits ift noch eine 20' bobe Schange. Un biefer Stelle bes See's ift augenscheinlich eine Brude gemefen. (Stubien.)

Tres insulae Alociae (Moore, The und Ben:

Duffel), liegen im baltischen Meere.

Tres insulae Saxonum wurden die Infeln Strand,

Bufen, Beiligland (Belgoland) genannt.

Treuchlingen, St. a. d. Altmubl, ohnweit Beigenb., Rezatkr., Baiern. — Am Portal bes vor 100 J. noch vorhandenen alten Schl. hatte ein Stein die Inschrift: "C. Aurelianum emeritae conjugi Sabinae filiae verecundae Marti Sabineius Sabinus carissimis." ((Buchner.)

Ereuenbriegen, St. a. b. Nieplig, Reg. B. Poteb., pr. Prov. Brandenb. — Mehrere aus Stein geformte Meffer und

Langenfpigen in Urnen altgermanischen Urfprungs.

Erevirer , f. Erierer.

Eribohm, Df. bei Franzburg, Reg. B. Stralf., pr. Prov. Pomm. — Ginige wendische Silbermungen von 72" Durchmeffer.

(Stubien.)

Eriboter (bie um die brei Buchen Wohnenden). — Sie waren gallische, wirkliche Germanen, die den größeren Theil des Elfaß, namentlich der Umgegend von Straßburg, inne hatten und mit andern Germanen, den Bangionen, Aemetern und Ubiern, den Rhein abwarts wohnten. Im 5. Jahrh. mußten sie den Einfallen der Alemannen weichen. (Erne ft i B.)

Tridentum, eine ber Sauptft. Rhatien's gur Romerzeit,

jest Trient (Tribent) in Iprol.

Eriebel, Film. ohnweit Socau, Reg: B. Frankf., pr. Prop. Brandenb. — Die "Teufelosteine" baben breimal funf in Halb-

girteln eingemeißelte Bocher. (Rrufe C.)

Erier, St. am rechten Moscluser, Reg. B. gl N., pr. Rheinprov. — Sie, die diteste St. Deutschland's, ist reich an Alterth. Mehrere derselben sammelte die hiesige "Gesellschaft von Freunden
nüglicher Untersuchungen" für ihr Museum der Alterth.
Seit J. Casar, 55. J. v. Chr., die Trevirer bestige und ihre
Stadt eroberte, wuchs sie unter den Rom. an Größe und Mach,
war später sast immer der Sis der in Gallien verweilenden Kaiser,
erhielt den Namen Augusta Trevirorum und hieß mit Recht Roma secunda. Im J. 406 wurde sie von den Kandalen verheert;
415 von den Franken erobert. Bom J. 455 an nahmen die frankischen Könige Theodorich, Theodobert, Chlotar, Siegbert ze. dier ihren Sis. Als Ludwig der Fromme sein Reich
theilte, kam sie an kothringen und, als dessen herrscher ausstarben,
an Frankreich; um das J. 923 aber, mit Lothringen, wieder an
Deutschland und nach 9 Jahrh, und mancherlei Schicksalen endlich
im J. 1814 an Preußen. Dem hochseligen König Friedr. Bilbelm III. war es vorbehalten, viele ihrer verschutteren Alterth. an
das Licht zu bringen. Zu den vorzüglichsten Merkwürdigkeiten gehören:

A. Das Schwarze=Thor, von ben Rom. Porta Martis genannt. Dies uralte Gebaube, Fig. 1194, ift 115' lang, in bem

mitteren Theile 47' und in ben beiben vorfpringenden Geitentheilen 67' breit und 70' boch, mit Gaulen und Pilaftern gegiert. Es bat zwei Bogengange, burch welche man einft aus: und einging. Der gange, gleichsam fur die Emigfeit errichtete Prachtbau ift von bauer: haften Steinbloden, 4 bis 9' lang, 2 bis 3' breit und uber 2' boch, aufgeführt und, ohne Cement, bergeftalt miteinander verbunben, bag Die Rugen gwifchen benfelben, ihrer Reinheit megen, taum Un ber Mauer bes Erbgefcoffes biefes bemerkt werben tonnen. Thores findet man bier und bort Schriftzeichen, welche aber nicht mehr gut ju lefen find. Quebnow theilt bavon Sig. 1195 mit. Es ift fein Grund vorhanden, Diefe Schriftzuge als urfprungliche anzunehmen. Daß bie Beichen von ber bardifchen Schrift unters fcbieben find, ift flar, bag lateinische, griechische und etrurische Buch: ftaben darin vorkommen, unlaugbar, daß fie gehaltlofe Spielerei fen follte, unglaublich; am mahricheinlichften balt man fie fur eine gallifche Infdrift. - Gallier benutten Die Gale Des alterthuml. Prachtgebaudes ju ihren Bolfeversammlungen ; Romer als Capitol. Ergbifchof Poppo fchuf baffelbe im 3. 1035 in eine Rirche jum b. Gimeon um. Bu bem Ende murbe bas Erdgefchof bis jur erften Etage mit Erbe aus: und angefullt, außerhalb eine breite, maffive Treppe angelegt, welche in Die Rirche ber zweiten Etage führte, aus welcher man, nach unten, in Die Ginfiebelei Eine obere Rirche mar von der untern gwar durch eine gewolbte Dede geschieden, aber man konnte burch eine Deffnung in biefer Dede bei bem Gottesbienfte bie, in der obern Kirche gespielte, Drgel auch in ber untern boren. 3m Mittelalter murbe bies MI= terth. fogar als Citabelle gebraucht, namentlich im 3. 1877 von ber Burgerichaft gegen ben Ergbifchof Cuno, und im 3. 1568 von bem Erzbischof Sacob von Elz gegen bie Burgerschaft. Die t. pr. Regierung taufte mehrere Unbaue an fich und ließ bicfe Flide: reien abbrechen, fo bag bies berrliche Afterth. fich jest frei, in feiner urfprunglichen Form, bem Muge barftellt Der im 11. Jahrb. aufs geführte Unbau auf ber rechten Geite bes Thores, worin fich ber Chor mit bem Sochaltare befand, wurde jedoch, als ein ichatbares Bruchftud beutscher Bautunft, beibehalten. — Im 3. 1817 biels ten Seine verstorbene Maj. Friedr. Wilh. III., nebst Seiner Maj., bem jett regierenden Konig Friedr. Bilb. IV. (bamal. Kron: pringen), burch diefes Thor ihren Gingug in Die St., welches feit bem 11. Sahrh. zu feinem urfprunglichen 3mede nicht mehr batte gebraucht werben fonnen.

B. Ein zweites Alterth. feltener Art ift bie hiefige Brude, bie, 690' lang und 24' breit, über bie Mofel fuhrt. Sie hat überwolbte Deffnungen und ift ganz von Quadersteinen aufgeführt. Die untern Theile ihrer, vorn spigen, hinten abgerundeten Pfeiler, im Durchichnitt 66' lang und 21' breit, balt man fur Refte aus bem gallisch-belgischen Beitalter; bie Bogen aber find, nachdem bie Brude im 3. 1689 unter Ludwig XIV. bis an bie Pfeiler gefprengt maren, im 3. 1729 wieder aufgeführt worben. fprunglichen Pfeiler, größtentheils fcmargblaue Lava-Quabern, 6 bis 9' lang, 3' breit und 3' boch, find, gleich bem Schmargen. Thore, ohne Mortel und Cement, Die Bogen aber aus rothen Sandfteinen mit folden Berbindungsmitteln gufammengefett. Daß Diefe Brude bei ihrer erften Unlage mit Bogen erbaut mar, ift an ben noch vorhandenen ursprunglichen Tragfteinen beutlich gu ertennen. Zacitus ermabnt icon im 3. 71 n. Chr. einer Dofelbrude gu Trier, und gwar in folder Urt, bag baraus gu folgern ift, biefelbe muffe icon fruber vorhanden gemefen fenn. 3m Bette ber Mofel bei biefer Brude fand man Alterth., Die fich im hiefigen Dufeum befinden; unter andern ben balb erhabenen, in Stein ges arbeiteten, Bercules, Sig. 1206, wie er ben ubermundenen brei: topfigen Cerberus gefeffelt aus ber Unterwelt abführt und ben

Genius Sig. 1204.

C. Die Ueberrefte bes Babe=Palaftes (vormals Porta alba, auch Altthor genannt) maren nur auf ber Morgenseite noch ertennbar, indem bas Deifte unter großen Schutthugeln vergraben Best find Die bortigen Baber verschiedener Urt, jedoch taum erft gur Salfte, aufgegraben, aber auch Diefer Theil berfelben gab fcon reiche Musbeute. Bu bedauern ift, bag, bei Unlegung bes furfürftlichen Gartens, Mues, mas mit bem jest 10' bobern Erbboben gleiche Sobe batte, abgebrochen und geebnet worben ift; baber nur noch die Ermarmung ber gußboben und bie mit Robren umgebenen Badezimmer ziemlich volltommen erhalten find. Das benotbigte Baffer fubrte unftreitig Die Bafferleitung aus ber Rumer bierber. - Das Meifte, mas man in ben Babern und Grabern fant, mirb im biefigen Museum vermahrt; 3. B., Die an Form und Bearbeis tung portrefflich genannte weibliche Figur in Lebensgroße. - Gine glaferne, gang vergoldete, febr funftlich vergierte Bafe. Das Benfelgefaß mit eigenthumlicher bober Bededung, Fig. 1196; Die Grablampe Fig. 1197; bie, bem Mercur geweihte, Bafe, Fig. 1198; eine Budel-Bergierung, Fig. 1199; eine Larve von Bronze, Fig. 1200; ein antifer Fuß, Fig. 1201; bie Bruchftude Fig. 1201 bis 1206; Opferloffel jum Beibrauch : Muffchutten, Sig. 1207 bis 1208; verschiedene Pfeilspigen und Burffpiege; dirurgifche Inftrumente, Fig. 1209 bis 1211; ber Schluffel Fig. 1212; verschiedene Ras beln und Pfriemen, Fig. 1213 bis 1224; einfache und Doppelringe; ber Ropf eines Standbildes aus weißem Marmor, Fig. 1225, feine freundliche, lachende Diene, bas volle Geficht und Die Beinranten in feinem Sagr verrathen ben fcelmifchen Bacchus; ber Berbft; ein, feines Ropfes Beraubter, ber, in einem Lebnftuble figend, auf feinem Schoose einen Korb mit Früchten halt, Fig. 1226; bas Pferd, Fig. 1227, ist ein Bruchstück von der, 6' tief unter einem Burgerhause gefundenen, noch nicht weiter ausgegrabenen, Mosaik. — Bu
ben, im Amphitheater gesundenen, Abbitdungen in Kalkstein gehören
die Chimare, Fig. 1228, in welcher ein Drache mit einem Abterkopse den Borderleib eines köwen vereinigt und das andere Ungeheuer, Fig. 1229, halb Mensch, halb Seethier, welches eine
Bersinnlichung der Fabel vom Perseus und der Andromeda zu seyn
scheint.

D. Bewundernswurdig ift ber, feit mehr als 1600 3. ber Beit trobende Ueberreft bes urfprunglich Conftantinifchen, fpater furfurftl. Palaftes, Sig. 1234, wie er jest, um ben Reft Diefes Alterth. gu erhalten, gur Caferne eingerichtet ift. Dach ben auf: gefundenen Grundmauern betrug bie Lange beffelben 268' und gwar beibe halbrunde Thurme 86', ber mittlere Theil 182' und feine Breite 108'. Das Mauerwerf in ber gangen Sobe bes Gebaubes hat eine Starte von 8'. Die Bobe bes Gebaudes von ber Erbe, bis jum Gefims an ber Attite, betragt 89', Die ber Attite, mit bem Gefimfe, 8', mithin Die gange Bobe 97'. Der halbrunde, noch erhabene Thurm ftebt, von unten bis oben, burch eine, 60' weite, überwolbte Deffnung mit bem mittleren Theile bes Gebaudes in Berbindung. Diese außerorbentliche Uebermolbung bilben breifache Bogen von 15" langen und 11" biden Biegelfteinen. 3mifchen ihnen und bem baruber befindlichen Dauerwerte befinden fich flach= liegende Biegelfteine nach ber Peripherie ber Bogen mit ftarten Dortelfugen, aber boch mit vieler Gorgfalt, gewolbt. Rig. 1230 . ein Bruchftud biefes außerordentlich bauerhaften Gewolbes, macht bie Eigenthumlichkeit Diefer Bolbungsart anschaulich; bas Duntle ftellt bie Mortelfugen, bas Belle bie Biegeln vor.

E. Bertheidigungsthurme (propugnacula) finden fich nur noch auf bem Sofe bes Regierungsgebaudes und in der Dietrichsstraße. Beibe sind nicht mehr in ihrer ursprünglichen Sobe vorhanden, und ber eine, Fig. 1231, ist 48' lang, 28' breit und bient jett seinem Eigenthumer als Scheune. Ihre Bauart gleicht ber bei Wehlar nachgewiesenen. Daß bedeutende Borstädte die St. umgeben haben, ift keinem Zweisel unterworfen, denn von bem Dfe. Conz ab, bis jenseits Maximin, finden sich noch Spuren von

Befeftigungen.

F. Das Amphitheater, am Fuße des Marsberges vor der St., neben der Straße nach Ohlewig, war in einer natürlichen Bertiefung eines niedrigeren Berges ringformig ausgegraben, so, daß der Kampsplatz (arona) und die, sie umgebenden, Sie der Buschauer eine Ellipse bildeten. Die große Are der arona betrug 235, die kleine 155'. Dieser Fußboden besteht aus dem gewachsenn, bloß waagerecht gehauenen, Schieserselsen. Um biesen Platz befand

fich ein in Felfen gehauener, 3' breiter, 4' tiefer Graben, in melchem bas Quell: und Regenwaffer fich fammelt und von ba burch einen, 385' langen, burch Felfen gehauenen, unterirbifchen Canal in bas Ohlewigthal abgeleitet warb. Der Rampfplat fur Thiergefechte mar mit einer 5' ftarten, 10' hoben Mauer umgeben und tonnte, burch bie Bufluffe ber Bafferleitung aus ber Rumer, fur bie Raumachie (f. b.) fo boch, ale es zur Darftellung eines Baffergefechtes (Seefchlacht im Rleinen) erforberlich war, unter Baffer gefett und burch jenen Canal bald wieder abgelaffen iverben. Die Umgebung ber arena mar die Grundlage ber Sitftufen und bestand aus brei Abtheilungen, ju welchen man burch zwei verschiebene Gingange gelangte. Der eine fuhrte burch unterirbifche Gewolbe zu ben Giben ber vornehmften Staatsbeamten. Dies ift wahrscheinlich ber überwolbte, noch vorhandene, aber jest vermauerte. Eingang unter ben Beinbergen, im B. von Trier, welcher in ber Boltsfprache noch immer ben Ramen bes Ras= (Cafar's?) Rel= tere fuhrt. Diefes Gewolbes Unfang ift in Fig. 1233 abgebilbet. (Quednow, Byttenbach.) - Die einzige, burch biefen Romerbau auf uns gefommene Steinschrift im Lapidarfinle befagt. nach Ergangung und Muslegung bes Prof. Dr. Beinrich ju Bonn, Folgendes: "Dem Genius ber Rampfer, Die auf ber arena bes alten Eriere ben Rampf tapfer bestanden, im Namen beffen, ber ben Denkftein fegen ließ, Arillius Avitus. -Die antiten In= fcbriften aus ber Umgegend fammelten Brover, Bertolet. Sontheim und Bottenbach.

G. Die biefige Bafferleitung empfing ihr Quellmaffer aus ber Rumer, einem, binter bem Dfe. Balbrach ftart quellenden, Bache und mard, theils in einem überwolbten unterirbifchen Canale, an bem Abhange ber Berge, bem Rumer = und Mofelthale entlang. bei ben Dorfern Ruwer und Rureng vorbei, theils uber Bogenge= wolben bem hiefigen Umphithegter zugeleitet. Diefe 3115 Ruthen lange Bafferleitung batte ben boppelten 3med, bas Quellmaffer nicht blog bem Umphitheater, fondern, mittelft eines Seitenarmes, auch bem Babe-Palaft und ben übrigen gerftorten Babern bie benothigten Bufluffe juguführen. Da, wo diefe Leitung unter ber Erde fortlauft, ift fie großentheils noch wohl erhalten. Rur in ben Thalern, wo ons Baffer auf maffiven Bogengewolben fortgeführt werben mußte, ift fast nichts übriggeblieben. Blog bei ber Billa Grunhaus, zwischen Ruwer und Raffel, fieht man im Thale noch Ueberbleibsel von ben Pfeilern biefer Bogenstellung. Auch bei ber, gu Raffel uber bie Rumer fubrenden Brude liegen noch große Qua: bersteine, welche, ohne Bweifel, zu ber Bafferleitung burch bas Ehal gehort haben. Der Lauf biefer Leitung ist überall leicht aufgufinden, indem noch bis jest ein Suffteig über benfelben fich erhalten hat, auf welchem an vielen Stellen ihre Gewolbsteine gu er-

H. Bu ben vorzüglichsten Bauten Trier's gehort auch ber vorbere Theil bes Doms, ber ein Rest bes ehemaligen Palastes
ber K. helena, Mutter Constantin's b. Gr., ift. Die Conftruction bieses Mauerwerks gleicht bem ber übrigen ursprünglich
rom. Gebaube; boch wollen Sachtundige schon Spuren bes byzan-

tinifden Styls an bemfelben mahrnehmen.

I. Fig. 1232 ist die Abbitdung eines sehr merkwurdigen, saft 7' langen, antiken Sarges auf seinem Sandsteine. Die Borberfeite desselben ift mit einem schwer zu erklärenden Basrelief verziert und durch zwei Säulen in drei Theile getheilt. In dem Haupttheile sieht man einen Tisch, hinter welchem acht Personen in Ränteln und ohne Kopfbededung paarweise hintereinander stehen. Die eine von ihnen, eine weibliche, hat ihren Mantel über den Kopf geschlagen. Die beiden vordersten sind Kinder. Auf dem Tische stehen vier Bögel und fünf Vierfüßler; unter den ersten scheint eine Eule und ein Storch zu seyn. In den beiden Seiten: Abschnitten des Tisches sigen zwei Personen, die aus den vor ihnen stehenden Körben mit Blumen Kränze winden. Urber dem mittleren und Hauptabschnitte schwedt ein Vogel, nach welchem die vier vordern Personen die Augen richten und ihre Hande ausstrecken. — Dies Bostore und seltene Denkmal ward im J. 1814 am Matheiser Balde ausgegraben und scheint einer Auguren Familie gesetz zu seyn.

K. Bon dem Triumphbogen Gratian's, zwischen ber Mofelbrude und der Borstadt Barbeln, find fast alle Spuren verloren gegangen. Aufgrabungen baselbft wurden noch manche merb

murbige Muebeute geben.

L. Bei dem neuerlichen Baue der Festungswerke von Trier wurden 85 rom. Munzen ausgegraben. Es befindet fich darunter ein silberner Den ar von J. Cafar. Die meisten find Rupfermungen und reichen bis in das Zeitalter Constantin's L. (Jahresb. A.)

M. Noch foll ein achtes, antikes Bild bes beutfchen Bers cules (Krugmann, jeht zu Beimar), wovon bei Strafburg, nach Cafar's Bericht, bas Ausführlichere und die Abbildung eins

gufeben ift, bei Erier gefunden morden fenn.

N. Zwei driftliche, lateinische Grabschriften, die eine auf eine 2' breite, 10" hohe Marmorplatte, die andere eine im Gez vierte. Der letten Inschrift lautet: "Hic quiescit Ursatius ustiarius (statt ustor, der Leichenverbrenner) qui vixit an. (nis) LXVI. cum dimidio cui exsuperius filius tetulum posuit." — Darz unter steht ein Kreuz zwischen zwei Taubchen. Lettere befinden sich auch auf der Marmorplatte und sind ein häusig gebrauchtes

Symbol bei driftlichen Grabfdriften. Rach Stol, Inhalt und Schriftzeichen geboren beibe ber fpateren Beit an, nach bem 3.436.

(Acta A.)

Erierer (Trevirer), ein großer germanifcher Stamm am Rheine, bis gur Dags. Gie maren gute Krieger, befonders mar ihre Reiterei ben Rom. furchtbar. Daber fandte Cafar, als er mit ihnen in Rampf tam, vier Legionen gegen fie. Spater manberten fie aus ihren alten Gigen in bas belgische Gallien. Daber Diefer urfprunglich Deutsche Boltsfamm auch zu ben Galliern gerechnet Mis fie mit C. Civilis gemeinschaftliche Sache gegen Rom's Dberherrichaft machten, wurden fie mit Jenem befiegt und verloren ibre Freiheit. (Cobe im Dierer.)

Trierweiler, Df., Reg. B. Trier, pr. Rheinprov. -Auf bem biefigen Berge, bei bem hospital am Selenerberge und im Balbe bei Scharfbillig find noch gut erhaltene rom. Strafen.

bauten vorhanden. (Quednom.)

Trieft, Rreis: u. Safenft. a. gleichn. Meerbufen, Rgr. Illprien, Defterr. - Merkwurdig find hier vorzuglich die altrom. Trummern bes Theaters und ber Bafferleitung.

Eriglaf, Gott Swantewit, Triglama, Trimurti, warb verehrt gu Altbrandenburg, Arfona, Grimma, Julin, Prenge

lau, Stettin. Bal. Glaven : Mythologie. Erojanerberg . f. Noricum.

Erophae (Tropaea); ein foldes Siegesbentmal foll im 28. Minden, pr. Prov. Beftph., geftanden haben. -Die Gere manen verftanden unter Trophien Das Beichen, welches ber Gieger nach gewonnener Schlacht in ber Rahe bes Rampfplages errichtete. Unfangs benutte man bagu einen feiner 3meige beraubten Baum, an welchen man die Baffen bes Feindes aufhing. Man widmete benfelben bem Beus ober einem andern Gotte, und es galt fur ein arges Berbrechen, eine Trophde ju beschäbigen. (Bgl. Demerten.) Erfcbibet, eine flavifche Gottin, welche vorzuglich Die Bob=

men anflehten, bag fie bie Deft von ihren Grangen abhalten moge.

(Bollmer.)

Erichialow, die Dreinigfeit ber Benben, f. Stettin. Trudenstein ober Sinnarunaltar. f. hercules.

Eruthenstein (Druibenaltar), f. Celten.

Efchart, Der flavische Teufel, ben einige wendische Stamme gwar nicht anbeteten, aber boch, gleich allen flavifchen Stammen wie ein bofes Princip (ben Ifchernebog) furchtend, verehrten. (Bollmer.)

Ticherneboa. f. Retbra nnb Glaven: Mythologie.

Tichibatich, einer ber ichmargen, bofen Gotter ber Gorben und Wenben, welcher in Gestalt eines mit Schlangen ummunbenen

Sundes abgebildet murbe. (Bollmer.)

Efchoffig (Tichopit), Df. bei Glogau, Reg. B. Liean. pr. Prov. Schlef. - Sier, mo mehrere heidnische Begrabnigplate find, fand man in einer Urne 15 brongene, vorn gefcharfte, Bertgeuge. (v. Sathenftein, Sabresb. C.)

Tubanten. - Diefes germanische Bolt bewohnte Unfangs bas Uferland zwischen bem Rhein und ber Mfel; bann auf ber Subfeite ber Lippe, zwifchen Paberborn und bem Arneberger Balbe; gulett gwifchen ber Berra und Fulba. Gie nahmen Theil an bem Cherusterbunde gegen bie Rom. Much finden wir fie in bem großen Bunde ber Franken wieder. (Bilbelm.)
Tudertum, a. b. Ems. — Ein Ort ber Chaucen, in

ber Rabe ber jegigen St. Deppen, in ber Begend ber Safemun:

bung. (Bilbelm.)

Tübingen, St. a. Redar, Schwarzwalder., Burttemb. -Die biefige Bibliothet fammelte eine Ungahl Alterth. (Grun:

eifen.)

Zullingen, Df., Dreifamtr., Baben. - Die tier auf einem boben Berge, in ber Rirchgegent, ausgegrabenen Mauern und mancherlei Ueberbleibfel aus fruber Beit, besgleichen ein Communicationemeg, beuten auf ein Caftell und einen Baffenplat der Rom. bin. (Preufden.)

Eugener, ein urfprunglich germanisches ober gallisches Bolt in Belvetien, welches fich mit ben Cimbern, auf beren Buge nach

Stalien, verband.

Tuiscoburgum, f. Duisburg.

Tuitia . f. Deus.

Tutiphurdum, f. Berben unb BBefer.

Tulifo, Priefter bes untern Ranges bei ben Preugen. Die bobern Ranges biegen: Grivaiten, Siggonen und Burefaiten. Jene waren eine Art Merate, benen bie Gorge fire Die Rranten oblag. Gie wohnten baber nicht an h. Drten, 3. B., ju Romove, fonbern in ben Din., um ben Kranten im Bolte Beiftand gu leiften. (Bollmer.)

Tulisurgion, f. Diepenau.

Tumulus, f. Tholei und Beibengraber. Zundern, f. Sonbern.

Tungrer, ein gallifch-germanisches Bolt, welches mit ben funf Bolteftammen ber Churoner, Conbrufer, Segner, Pamaner und Carafer gemeinschaftlich ausgewandert war, zwischen bem Rheine, ber Maas und Schelbe fich niedergelaffen hatte und von 3. Cafar Abuatifer genannt wirb. Die St. Fons Tungrorum (Spaa), beren Plinius gedentt, und Dispargum (f. b.), bes Rrantentonigs Chlodwig Refibeng, lagen in ihrem Gebiete. (Cobe im Dierer.)

Tungrorum fons. bas beutige Gpaa.

Tunwall, f. Rugen.

Turawa, Df., Reg. B. Oppeln, pr. Prov. Schleffen. bier ein ausgeadertes Gogenbild von Erg, bas im Schloffe bes Grafen Gatichin (jest Garnier) aufbewahrt wird. (Bufding, Rrufe A.)

Turcilinger, ein germanisches, mit ben Rugiern engverbun-

benes, Bolt, amifchen ber Dber und Beichfel.

Turonen (Turoni), ein Bolf in Germanien, welches neben ben Marvingern wohnte und an bem Cherusterbunde Theil nabm. Much in Gallia Lugdunensis hauf'ten Turones in und um beren Sauptit. Caesarodunum. (Dierer.)

Turris ad Lacum, f. Durlach. Tuttlingen, St. a. d. Donau, Schwarzwaldfr., Burttemb. - Im nahen Wurmlingen grub man bei bem Bauen mehrere alte Graber auf; an beiben Seiten ber Ropfe lagen große Ohrringe von Bronge, an ber Seite Schwerter und Spiege. Um Sobenlunfen, wie auch bei Bottingen und Denkingen, fand man Romermungen. (Morgenbl. 1838.) Gin abnliches Grab ift in Bubsbeim bei Spaichingen entbedt worben.

Etyr, Thor's Bruber, Dbin's und ber Frigga Cohn, einer ber oberften Gotter bes norbifchen Alterth.; ein Gott ber Rubnbeit, Beisheit und Starte, Fig. 1235. Debrere Alterthums: forfcher find geneigt, ibn mit Thuisco ju identificiren. (Bollmer.)

- Bergl. Simmelwig, Magbeburg, Meifen, Delm.

Enrol's Mithreum. f. Mauls.

Ubier (Ugrippinenfer); bies beutsche Bolt am Rheine wohnte gur Beit Cafar's zwischen bem Dain und ber Labn, ben Trevirern gegenüber. Gie hauf'ten in ber beutigen Betterau, fonnten fich aber gegen bie fie brangenben, übermachtigen Ratten nicht behaupten und murben benfelben ginsbar. Um Rube vor ihren geschworenen Seinden ju haben, mußten fie gulett ihre Besitungen gang verlaffen und unter R. Muguft fich über ben Rhein begeben. Agrippa wies ihnen bie Umgegend ber, ursprunglich burch fie erbauten, jegigen St. Roln jum Bohnfit an. Cafar warb unter ben Ubiern und andern Deutschen, Die bem Rheine westlich mobn-

ten, Kriegevoller an, gab Bielen von ihnen Pferbe ber tom. Reiter, befiegte und vernichtete burch fie ben beutichen Bolesftamm ber Cbus ronen und befestigte fo feine Berrichaft über Belgien und Gallien. Endlich ging er, bei bem Musbruche ber rom. Burgerfriege, nach Italien gurud und nabm feine tapfern beutiden Rrieger mit. Als fein Feind, der große Dompejus, ibn auf den pharfalifden Gefilden Griechenland's hart angriff, maren es abermals die Deutschen, welche burch ihren ungeftumen Ungriff in ber lange unentschiebenen Schlacht Die Flucht Des Pompejus und feines gangen Beeres bewirften. Go batte nun Cafar feinen Gegner mehr und mart Beberricher bes gangen rom. Reiches. Go begrundeten Deutsche burch ihren Muth ein Raiferthum, bas fie nach 5 Jahrh. wieder gerflor= ten. — Mußer dem berühmten Altar der Ubier, beffen bei Bonn gedacht ift, erwähnt Zacitus zweimal eines andern Altare biefes beutschen Boltes. Rach seinem Berichte verwaltete Segimund, ein Sohn Segest's, Des Furften Der Cheruster, eine Priefterfielle an bemfelben. Er ftand bei ber St. Dunts (Deutsch); nach Undern au Roln felbft und gwar in ber Gegend, welche noch jest Mar ober Ahr (von ara) genannt wirb.

ileberdonauische Bolfer (Salbbeutiche). - Diefe, mit Galliern und andern Einwanderern vermischten, Deutschen be- wohnten die rom. Provingen Belvetien, Bindelicien, Noricum und

Pannonien.

Hebermethofen, Df. a. b. Altmuhl, Regatfr., Baiern. - Die hiefige Capelle bat vor bem Gingange einen uralten Opfer= ftein in Geftalt eines langlichen Burfels, aus gelbbraunem Ralts felfen roh bearbeitet, auf beffen Dberflache ein vierediges Beden eingehauen ift. Muf ber einen Seite beffelben ift ein Dreied (A), auf ber Rebrfeite aber (augenscheinlich fpater) ein Rreus (+) einge-Rach ber allgemeinen Gage ftand biefer Stein einft auf bem Bermuts ("Bermunduren und Bermannfteine"), einem fudoftlich gelegenen Felfen und beibnifchen Opferplate. Diefer ift eine vorspringente, burch einige Rachbulfe ber Runft geebnete Relfenplatte von vielleicht 10,000 Daguf, Die burch eine Erdzunge, nach binten gu, mit ber Bergflache gusammenbangt. Er wird von ben boben Banben ber gegenüberliegenben fleilen Berge in einem großen Salbtreife fo bedeutend überragt, bag fie von einer gewaltis gen Menschenmaffe jenfeits ber engen Thalfdluchten bequem überfe ben werden tann. Das Gange bilbet baber ein naturliches Amphitheater pon ungeheurem Umfange und rechtfertigt bie Bestimmung jum Opferplate und Berfammlungsorte fur bie umliegenden Bolts. ftamme, welche bie Ueberlieferung ihm beilegt. — Benes Dreiedz-geichen erinnert an Druibenaltare (f. b.). — Bei bem Dfe. fieht man eine erhohte Erblinie, wie eine rom. Beerftrage, Die fic bem "hermute" nabert und Grundmauern von vielen, jum Theil sehr großen Gebauben, und in denselben nicht selten Bafenftude aus samischer Erde; am Bege nach Solenhosen aber und in dem Balde, der den hermus umgiebt, mehr als hundert Grabhugel. (Sahresb. F.)

Reberrheinische Deutsche: babin gehören die Bangionen, Nemeter und Triboter am linken Rheine, von Breisach bis Bingen; von Bingen bis Uerdingen die Ubier; nördlich von ihnen die Gugerner; auf der Insula Batavorum die Bataver und Kanninefaten, beide kattischen Ursprungs; im Trierischen die Trevirer; zwischen der Maas und Schelde die Nervier.

Hedersdorf, f. Bertrich.

3

11

4

100

1

ď

10

ğ

10

G.

25

\$

11elzen, St. a. d. Imenau bei Celle, Landbr. Luneb., Hannov.
— hier wurden viele Alterth., Urnen, eine Prachtfette und heibnissche Gerathschaften ausgegraben. (Zimmermann.) Bergl. Dlzbenstabt und Neuenburg a. d. Saale.

Herdingen, St. bei Crefelb, Reg. B. Duffelb., pr. Rheins prov. — Spuren eines rom. Lagers aus ben Beiten ber Befreiung

der Bataver durch Cl. Civilis. (Schreiber A.)

Hfffirchen, f. Cannftabt.

11 frau, Infel im Buricher See. - Im S. 1889 fand man bier celtische und rom. Graburnen. (Runftb I. b. Morgenbl.)

Ilfer, ein Benbenftamm, f. Benben.

Mifilas, f. Chriftenthums=Berbreitung.

Milersdorf, Df., Reg. B. Liegn., pr. Prov. Schlef. — Die Strahlen um bas haupt bes hier gefundenen, 5" hohen, Gogenzbildes, Fig. 1236, lassen fast nicht zweiseln, daß es ein Sinnbild ber Sonne ist. Ein ahnliches fand man bei Königingraß. Es ist sicher kein germanisches, sondern ein slavisches Getterbild. (Wachster, v. Schachmann, Lipfius.)

Illmerugier, germanischer Bolkostamm, gu ben Rugiern geborig. Ihr Sauptort mar Rugium bei bem heutigen Cammin,

am oftlichen Arme ber Der.

Ulpia, s. Kellen.

Ulpia Trajana ober Sarmizegethusb (Zarmigesedusa, Ulpianum Augusta Dacica), Hauptst. ber einst rom. Prov. Dacien, welche Trajan, nachdem er Decedal, den Kosnig berselben, bestiegt und unterjocht hatte, zur Colonie erhob. — Die Trümmern der Ringmauer, die im Schutte gefundenen goldenen und silbernen Munzen, das Amphitheater, die Wasserseleitung, Mosait-Kußdeben und Tempel, Alles deweistenoch jeht die Pracht und Größe der ehemaligen Stadt. Sie bestinden sich nache bei dem Flen. Barbely im Lazerer Thale, ohnweit des Eisernen-Thores. Zu den hiesigen Alterth. gehören serner: a)

Ein Grabftein von weißem Marmor, ber jest in dem Rugboben ber griechischen Rirche ju Rubimora im Sabzederthale eingelegt ift. Seine ergangte rom. Ausschrift besagt: "Dem großen Besieger ber Parther, Berus, bem Bruber Mark Aurel's, bes Ueberwinders ber Urmenier, Medier, Germanier und Parther, welcher 27 Dal Bunfts meifter, 5 Mal Imperator, 8 Mal Conful und Proconful und beftanbiger Bater bes Baterlandes mar. Die taiferlich bacifch farmi-Begethusische Pflangstadt Ulpia Trajana." - b) Ein anderer Grabftein ber genannten Rirche ift ohne Inschrift und fpricht fic in Rig. 1237 nur burch Sinnbilber aus. Er bedte bie Grabstatte ameier Chegatten und ihres Rindes, welche (laut ber auf einem Bweige figenden Krabe) fich gartlich lieben, (laut Dreiech) nach bem unerforschlichen Billen bes Lenters unferer Schickfale, (laut Umaranthenstrauch) in ibren jungen Sahren, (laut Meereswogen) nad fturmifchen Lebenserfahrungen, (laut bes Delphins, biefes Friedens boten fur Schifffahrer) in bas Land ber Rube und (laut Rreislinie) bes ewigen Friedens eingelaufen find. — c) Ein wohlerhaltenes Ropfflud Trajan's von weißem Marmor, im biefigen Amphitheater gefunden und iber ber Rirchtbur von Ct. Detrus im Sat: gederthale eingemauert. Der Ropf ift mit einem Lorbeerfrange, bem Beichen ber Cafaren, gegiert. - d) Gine bem Raifer errichtete Saule mit der Inschrift: "Tib. (erius) Jul. (ius) Flacci (us) Leg. (atus) Aug. (ustae) provinc. (iae in) Col. (onia) Vlpi. (a) Trai. (ana) Aug. (usta) Dac. (ia) s (tatuit) colum (nam) A. (ugusto) Imperator (i)." - e) R. Trajan felbst sprach auf einem, im Lager gefundenen, Marmor "bem Schlachtenlenter Supiter, bem Gieger Bercules fur Die Ueberwindung Decebal's und Unterwerfung Dacien's fein Dankgelubde mit folgenden Borten "Jovi Statori Herculi Victori M... Vlp.. Nerva Trajanus Caesar victo Decebalo domita Dacia votum solvit." f) Ein anderer, bier gefundener, Stein hat die Infcbrift: "Imp. (eratori) Caes. (ari) Divo Nervae Trajano Hadriano Aug. (usto) Pont. (ifici) Max. (imo) Cons. (uli) tertium P. (atri) P. (atriae) cuius virtute Dacia imperio addita, felix est. M. (arcus) Arrius Quaestor Coloniae VIpiae Trajanae Sarmiz. Devotus numini ejus ex voto p. (osuit)." (v. Sobenhau: fen.) — g) Gin Mithrasbilb mit ben Schriftzeichen D. S. J. M. (Deo Soli Invicto Mithrae), im Befige bes Baron v. Bruts fenthal zu hermannftadt. Ueber ber Opferfcene fteben bier fieben Altare vor bem spelaeum und bie Sinnbilber Sol und Luna ihnen gur Geite. Reben bem Junglinge, ber Die Fadel mit beiben Banben hochhebt, hangt ber Lowe topfabmarts uber bem Gefage. - h) Roch ein Paar abnliche Gottheiten. (v. Roppen.) Umfana Germanien's, f. Grangen.

1Inentziffertes. — Theils verwischte, theils schwer zu beutende Schriftzuge sind die zu Barenwalde, Burgdemnig, Dransnig, Ebersheim, Gambach, Heddernheim, Halberstadt, Helmstadt, Klingenberg, Konig, Landstuhl, Megingen, Meisenthal, Neuhalbensleben, Radeberg, Rehehausen, Speier und Willingshausen.

1Ingarn (Pannonier, Magyaren). — Die Geschichte

Ilngarn (Pannonier, Magyaren). — Die Geschichte ber Ungarn in der vorröm. Zeit ist selbst nach Strabo's Geständnisse ganzlich unbekannt. Ihre Sprache aber hat die Spuren assatischer Abkunst, der sinnischen und türkischen, treu bewahrt. Sie waren noch wilde räuberische Horden, als J. Casa im J. 59 v. Chr. sie mit Krieg überzog und die ersten Wassenplähe, Juliodona und Colonia Julia, an der Donau begründete. Augustus vollendete die Bestegung ihres Landes im J. 35 v. Chr., nannte dasselbe nach seinen Einwohnern Pannonien und eroberte auch ihren ummauerten Ort Segestia oder Siscia (s. Sisset). Mitten unter den Kriegen mit den benachbarten Jazygen, Quaden, Daciern und Markomannen zwangen die Röm. die Bewohner der eroberten fruchtsbaren Provinz doch zum Andaue des Landes. Den erneueten Anzgriffen jener kriegerischen Bölker solgten später (453) die Alles verzwüstenden Hunnen unter Attila. — Ob die spätern Ungarn unter den Magyarensürsten von Hunnen abstammen, ist ungewiß. (Jasobs im Pierer.)

Inkel, St. a. Rhein bei Neuwied, Reg. B. Coblenz, pr. Rheinpr. — Hier de übelberüchtigte, große Unkelstein (ein Basaltzgebilde) und die Trümmern eines Denkmals, welches die Römer im J. 162 n. Chr. dem Erbauer der Aurel'sstraße langs dem linken Rheinuser setzten. Sie werden jetzt zu Mannheim ausbemahrt. An der Stelle, wo sie gefunden wurden, steht jecht eine Spikssalle mit der Inschrift: "Viam sub M. Aurelio et L. Vero Impp. anno Christi CLXII. munitam Carolus Theodorus Elector Pal. Dux Bav. Jul. CLM. resect et ampliavit

anno MDCCLXVII."

Unfeburg, Df. im Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachsen.
— In einem hiesigen Leichenbugel lag, wie zu harbke, bei ber Urne ein S' 8" lang gewesenes, zerbrochenes Schwert. Dieses Schwertbrechen ber Vorfahren scheint bas Aussterben eines eblen Geschlechtöftammes anzudeuten.

Unsingis, f. Sunfe.

Unter-Anspach, bei Anspach, Rezatkr., Baiern. — Bei bem Aufgraben hiesiger Seidengraber fand man, nach Begraumung der Kohlen und kleinen Gebeine, einen Kranz von 15 Urnen, und neben der einen einen Spieß und zwei Ringe. Auch unter Gerippen folgten noch Urnen. Es scheint daher, daß man die Tobten, auch nach dem Aushören des Verbrennens, noch an den früheren Beerdigungsörtern begrub.

1Interhainbach, Df. bei Dehringen, Jartkr., Burttemb.
— Ein in die Kirche eingemauerter, 4' hoher und 6' breiter Stein, auf welchem drei weibliche Figuren stehen, die Laubwerk in den Sanden tragen. Da dieses Kunstwerk, Fig. 1238, einst in dem nahen Balde aufgerichtet war, so mag basselbe breien Balde-Ryms

phen geweiht gemefen fenn. (Sangelmann.)

Unterhorgen, Ort im Oberamte Wangen, Donaukr., Burttemb. — In einem Bassergraben fand man im J. 1835 ein antikes Gefäß mit 600 silbernen Kaisermunzen, ein Schat, ber, abgesehen von seiner numerischen Beträchtlichkeit, auch dadurch sich auszeichnete, daß er in einer rom. Driginal-Vase sich vorsand, die jedoch, mit Ausnahme bes bronzenen Benkels, zersiel. Die Munzen sind von Kaisern aus der Bluthezeit und Abnahme der Römerberrschaft in diesen Gegenden, von Commodus († 192) dis auf Gallienus († 268). Letterer ist auch der späteste Kaiser, von welchem in Wurttemberg ein öffentliches Steindensmal sich erhalten hat. (Morgenbl.)

Unterkazza, Df. bei Basungen a. b. Werra, herzogth. Sachs. Meiningen. — In dem Kiefernwalde des Buftungsbesiters zu Dorrensalz liegen in einer Reihe vier Grabhugel von ausgezeichneter Größe. Der aufgegrabene verschloß ein Steinlager von 4' bis 5' machtigen Studen. Als sie weggerdumt waren, fand man in einem, mit Kohlen untermischten, Aschenlager, in einer Tiefe von 10 bis 12', die Trümmern einiger Urnen von vorzüglicher Schönheit und daneben den Armring Fig. 1239. (Beiträge B.)

1intertürkheim, Df. a. Nedar, Nedarkr., Burttemb. — Im Weinberge zwei Reihen Graber mit Tobtengerippen von Erwachsenen und Kindern. Sie lagen zwischen hohen und langen unbehauenen Steinen, mit Resten von Degen, Spießen, Blechmunzen und einem silbernen, in sechs Felder getheilten, Stirnblatt um

einen ber Ropfe. (Dielhelm B.)

Ilpfala, in Schweben. — Unter Schweben's Regenten war Frey (Freir) Einer ber ebelsten Usen. Man opferte ibm, als bem Gott ber Fruchtbarkeit, als Svender bes Regens und Sonnensscheins; ben Jungfrauen führte er Verlobte zu, ben Beibern, beren Manner Kriegsgefangene wurden, gab er diese Manner zurück. Alles slehte zu ihm um Frieden und gute Zeiten. Rach Abam von Bremen stand im Tempel zu Upfala seine Bilbsaule neben ber bes Obin's und Thor's. (Roffig, Grater.)

Ipstalboom, ein berühmter Sügel und Baum bei Aurich, Oftriesland, Hannov. — Unter biesem Baume hielt man seit

11pftalboom, ein berühmter Sügel und Baum bei Murich, Oftfriesland, hannov. — Unter biefem Baume hielt man feit uralter Zeit Bolksversammlungen. Spater kamen bie Abgeordnesten ber siehen friesischen Landschaften ober Seelande hier jahrlich am Dinstage nach Pfingsten zusammen, um innern Frieden und Freiheit zu erhalten und gemeinsame Gesehe zu machen. So ents

ftanden bie fieben Ruren, als bie Grundlagen bes allgemeinen gand-In ben Upftalboom = Gefeben mar verordnet, bag bie Richter alljahrlich auf Oftern verpflichtet werben follten, welches Die ursprungliche Bedeutung ber frantischen Darg = und Maifelber

in Erinnerung bringt. (Mone.)

11 rach, St. a. b. Erms, am Fuße ber Alp, Schwarzwalbfr., Burttemb. - Schon ber erfte Stein am Thore verrath Die rom. Abfunft ber St., obgleich bie Sage, bag Caracalla fie erbaut habe, unverburgt ift. In ber Rabe bie Erummern ber erhabenen Beste Boben: Urach. — In bem neuern Bergichlosse, von beffen Sobe man weithin in bas fcone Redarthal und auch ben Sobens faufen erblicht, erkennt man balb, bag es auf ber alten Burghalle (Burgftall) ftebt. Bier viele Beibentopfe und andere rom. Alterth.

(Budner.)

Urbewohner Germanien's. - Dichterifche Ueberliefes rungen leiten Die erften Bewohner Deutschland's von einem Gotte Thuisto ab, ber aus ber Erbe geboren fen und auf feine Machtom= men ben Ramen vererbt habe; ein ficherer Beweis, bag man von feinem Ursprunge nichts wußte. Ueberlieferung und Geschichtsahnlichkeit weisen uns auf Afien hin. Dieses hat sich von jeher seiner Fulle in Europa entledigt. Wir konnen baber mit Gewisheit annehmen, daß auch die Germanen einmal ein Theil Diefer Rulle mas Die Rom. lernten erft fpat etwas von Deutschland fennen und berichteten uns nur, mas fie faben ober, nach Erzählungen, balb ober falsch verstanden. Wenn Tacitus die Deutschen für Eingeborne, für ein reines, unvermischtes Volk hielt, so geschah es, weil er sich nicht benken konnte, daß Bolker aus Asien ihr Baterland mit dem rauhen, kalten, sumpfigen Deutschland vertauscht haben murben. Undere erkennen die Urfprunglichkeit der Deutschen in ihrem Baterlande nicht an, halten fie fur Ginmanberer und laffen fie aus dem Cande fommen, woher alle Europaer urfprunglich ge-kommen find. Man wies besonders auf Persien bin, mit beffen Landessprache die beutsche, in ihren Burgeln, auffallende Mehnlichkeit hat. Jebenfalls sind die Deutschen, beren Muttersprache eine Tochter der Zend und Sanskrit ift, aus S.D. gekonmen. Diese Abstammung erhellet zum Theil auch aus der Uebereinstimmung vieler Gebrauche ber alten Griechen und unferer Altworbern. Die Bevol: ferung von Ufien aus gefchah aber gewiß nur nach und nach, und es war wohl eine lange Reihe von Jahrhunderten erforderlich, be-vor Europa von bem Don an, bis zu den Saulen des hercules, feine nothdurstigen Einwohner erhalten konnte. Wir finden vornehmlich feche, ber Sprache und Abstammung nach, verschiebene Sauptvolter, welche, von B. nach D., in nachstehender Ordnung aufeinander folgen: Iberier, Celten, Germanier, Ehra-cier, Finnen und Glaven. Die Iberier wohnen am westlich:

ften, find alfo auch mohl am frubeften eingewandert. Gie machen aus, weil ber größte Theil von ihnen bereits von ben Celten unterbrudt und biefen einverleibt mar. (Celt=Iberier.) horten mahrscheinlich bie vorrom. Alterth. an, auf welche in B. Deutschland's zuweilen hingewiesen wird (vergl. Alteonig), und bie wir auch in Frankreich, an ben Rhonemundungen, antreffen. Much scheinen bie Alterth. von Mir in bie Beiten vor ber Eroberung Gallien's burch tie Rom. hinaufzureichen. Es find bies vier runde Einschließungen, die aus cottopischem Mauerwerk mit ungeheuern, übereinander aufgethurmten Felfenftuden besteben und einen Bera einschließen, welchen die Landesbewohner Pingouste nennen. -Biel gablreicher ift bie celtische Bolfermaffe, welche einen Theil von Spanien, gang Gallien und die britifchen Infeln befetten und fic von hieraus nachmals über gang Dberitalien und ben fudlichen Theil von Germanien, bis nach Pannonien und Thracien, verbreiteten. -Un biefe fcbliegen fich im R. Die Germanen, im G. Die Ebra-Den Beschluß machen im R. Die Glaven, Diefe Spatlinge ber ausgewanderten Uffaten, Die uns in ben nordlicheren Theilen Europa's als ein eigener Boltsftamm bekannt merben. -Muf welchem Wege bie Iberier einwanderten, ift nicht genau befannt; ber Celtische und in beffen Ruden ber Thracifche Stamm tamen vermuthlich auf bem fublichen, fo wie bie Ger= manen, Glaven und Finnen auf bem norblichen Bege. Bas die Germanen betrifft, fo finden wir fie bereits in ben frube= ften Beiten an ber Rord = und Dftfee, und im D. bis tief in Polen hinein. Gubwarts erftreden fie fich in Germanien bis an bie Do-Spater treffen wir fie auch in Scandinavien. - Gefchicht: lich ift, daß einige Celtenftamme fcon 590 3. v. Chr. in Germanien einmanberten; f. Celten.

11rif, ein flavischer Gobe, ben befonders die wendischen Bauberer, die immer zugleich Merzte maren, als ihren Schutpatron ver-

ehrten. (Mone.)

11rmis, Df. a. Rhein, Engers gegenüber, Reg. B. Cobl., pr. Rheinprov. — Sehr wahrscheinlich überschritt J. Cafar bier ben Rhein zum zweiten Mal, als es ben Katten galt. Wenigstens bot ber Rheinkessel von Neuwied sowohl für biesen Uebergang über ben Strom, als auch für ben früheren bei Weißenthurm (f. d.), in eben biesem Kessel bem rom. Feldberrn große Localvortheile dar. (Schreiber A.)

Itrnen (Afchenkruge, Tobtenkopfe) werden bie meift aus Thon geformten Grabgefaße genannt, welche man auf Ebenen und Bergen, in Waldungen und Feldern, vereinzelt und in Gruppen, unter kunstlichen Steinkisten und einfachen Erbhügeln findet. Biele von ihnen wurden von Winden entblößt, oder zufällig ausgepflügt,

ober absichtlich ausgegraben. Sie finden sich in allen Gauen Deutsch-land's und, in der Regel, aus grauem, graugelbem, braunem, rothbraunem und ganz schwarzem Thone bereitet. Ihre theils glatte und einfache, theile mit Topfereindruden verzierte, außere Korm mit und ohne Deckel und Handgriffe ift bochft verschieben. Ge-wohnlich haben fie 4 bis 12" Bobe und 7 bis 11" Durchmeffer-Beite. Bielleicht fammliche Urnen (wenigstens bie im R. Deutschland's gefundenen) laffen es gur Beit noch unentschieden, ob fie bie Afche iener alteren gemeinschaftlichen Bolter, beren Unnahme haupt= fachlich auf Zacitus Ungabe beruht, enthalten ober ben fpateren, in ber Gefdichte hinlanglich nachgewiesenen, wendischen Bolkerschaften ober beiden angehoren. - Außer ben, in Steinkiften und un= ter Erdhügeln bewahrten, Urnen findet man jahllofe, welche nur gang oberflächlich 1 bis 2' tief zwischen drei Riefelsteinen eingeklemmt find, um fie in aufrechter Stellung zu erhalten. Ihre Mundung ift bann gewohnlich, wie bei Burgfdeidungen, mit einem uber fie binmegragenden Steine, ber bas Ginbringen bes Regenwaffers verbindern foll, bedectt. (Befdreibung A.) - Die Urnen :Begrabniffe in Schlesien, in ber Mart, in ben Lausigen, in Sachsen und andern erft spater flavisch geworbenen Provinzen Deutschland's find altgermanischen Urfprungs und rubren nicht von Glaven ber, fondern von ben, vor ihnen bier mohnenden. Germanen. beweisen fcon ber Letteren fcneibenbe Bertzeuge, Streithammer und Langenspiten, aus Stein gehauen und noch mehr Die, bei ihren Urnen zuweilen (3. B., zu Maffel) gefundenen, rom. Mungen. Die Slaven kamen fo fpat in unfere Gegend und hatten fo wenig Bertehr mit ben Rom., bag wir fcon barum bie Urnen, in welchen Romermungen aus ben Beiten bes Q. Curt., 3. Cafar, Befpa= fian und ber Untonine gefunden werden, ihnen nicht gufchreiben Bon ben Germanen bagegen ift es unbezweifelt gemiß. baß fie bie Ufche und Knochenrefte ihrer Tobten in Urnen beifeten. Much Tacitus nimmt bies fur allbekannt an und fagt: "Die Deut= ichen zeigen bei ben Leichenfeierlichkeiten feine Pracht. Die Borneh: men zeichnen fich babei nicht weiter aus, als bag ihre Leichen mit gewiffen Bolgern verbrannt merben. Mur feine Baffen erhalt Seber mit in's Grab und Ginige auch bas Pferb." - Da nun bie Glaven ihre Tooten nicht verbrannt haben und die Urnenbegrabniffe unferer Gegend aus Beiten find, in welchen noch fein Glave bier war, die Germanen aber ihre Tobten gewiß verbrannten, mit ben Rom, vielen Berfehr batten und bie aus unfern Gegenden, befonbers im zweiten Jahrh., große Rriege mit ihnen führten, fo ift es feinem Zweifel unterworfen, daß unfere Urnenbegrabniffe nicht flavi= ichen, fondern altbeutichen Urfprungs find. Bergleichen wir auch noch bie an ber Dber gefundenen Urnenbegrabniffe mit benen am Rheine, wo vor ber Ginfuhrung bes Christenthumes gewiß fein

Slave wohnte, fo finden wir, daß beibe von einer und derfelben Art find, folglich einer und berfelben Nation angehoren muffen.

(Rrufe B.)

Dan muß alfo bie Urnen ber Germanen und die Beis gefaße ber Glaven, obgleich fie Mehnlichkeit miteinander haben, wohl unterscheiben. In jenen findet man die Asche und Knochenrefte verbrannter Bermanen; in biefen hingegen niemals bergleichen, benn fie murben ben unverbrannten Leichnamen in ben Steinbaufern ber Glaven, angefüllt mit Speife und Trant, beigefügt, ftanden immer bicht neben bem Ropfe ber Tobten, waren auch, gleich benen ju Bottenborf, Benbelftein zc., gewöhnlich ohne Dedel. - Muf ben meiften fchlefischen Urnen findet fich in ben einfachen Bergierungen oft die Funfgahl. Die bei Simmelwis mit 5 Salbmonden und mit eben fo vielen Z. (Beus?) bezeichneten fcheinen weber beutfchen noch flavischen Ursprungs ju fenn. Die beutsche Dreiheit (breiedige Feuersteine) wird indeffen auch in ichlefischen Grabern gefunden. Much kommen fie im Beffifchen und Mansfelbifchen vor. -Funborter vorzüglich merkwurdiger Afchenfruge, Bafen und Prachts urnen, zuweilen von Rupfer, find unter andern: Alttrier, Arnheim, Benbeleben, Benbelin, Berlin, Borny, Bombed, Braunfels, Burfla, Caftell, Celle, Collis, Connewig, Ebersteben, Egeln, Erit: berg, Giegen , Gnewido, Groffena, Groffreug, Belmftebt, Bemerten, Kat, Konit, Krumbach, Liegnit, Luchow, Maffel, Miftelgau, Naumburg, Reubrandenburg, Reuhaldeneleben, Oberpfarrftatt, Depit, Debringen, Pforten, Pufchang, Ranis, Gubesbeim, Tollwib, Trier und Bablbach.

Urfpring. Df. am Urfprunge bes Contelfl., an ber Strafe von Ulm nach Stuttgart. - Bang in ber Rabe, am Steige, hatten Die Rom. ein festes Lager, von ber Contel (Luna) Castra ad Lunam genannt. Die Ueberrefte Diefes Lagers liegen noch jest bem Wenn man, neben ber Contel, auf bem Fuffteige Forider vor. etwa 300 Schritte gurudgelegt bat, zeigen fich auf ber Bergbange gegen Beften betrachtliche Steinhaufen. Gie bilben einen vieredigen Ball. Much Spuren bes Grabens um ben 450' langen Ball find In einiger Entfernung von ber oftlichen Ballfeite noch sichtbar. liegt ein vorzüglich großer Steinhaufen mit Grundmauern im Biered. Mus biefen Trummern bes Pratoriums erbauete man fpater ber b. Agatha eine Capelle. In ber Rabe biefer urfprunglichen "Beidenschanze" fanden fich haufig "Beidentopfe." - Es burch: freugten fich bier mehrere Beerftragen. Die eine fam von Malen (ex Castris Aquileis) und gog uber bie Alp gegen Chingen (ad Castra Clarenna); die andere burch ben Steig vom Redar berauf und lief neben ber Contel und Breng fort, bis Feiningen (Castra Tabiana) a. b. Donau, wo fie fich an bie große rhatische Strafe anfchloß, biefelbe aber bald wieder verließ und fich uber Pomone (Comone?) gegen Mugsburg wendete. Go ftimmte ce mit Deus

tinger's Begetafeln überein. (Buchner.)

Unlängst hat Gaupp alle beutsche Stämme der Germanen. — Unlängst hat Gaupp alle beutsche Stämme auf 2 Hauptstämme zurückgeführt, nämlich auf Sueven und Nichtsueven. Ihm zusolge sind jene die noch jest niederdeutsch redenden Stämme. Unter den ersten versteht er Sueven, Alemannen, Baiern, Burgunder, Gothen, Alanen, Bandalen, Gepiden, die ursprünglich herumschweisende hirtenvölker waren, vorzugsweise wanderten, in ihren, noch erhaltenen, Gesetzen unter einander genau übereinstimmsten und von denen die Nichtsueven etwas mehr sich unterschieden. Ju diesen letzten rechnet er die Franken, Sachsen, Longobarden, Thüringer, Friesen, die zuerst Ackerdau und feste Wohnsitze hatten. Tene hatten Abeliche und Freie, aber nur Einen Sclavenstand, diese bingegen nur Einen Stand der Freien, aber Zwei Glassen von Unsfreien. Lazzi und Slavi oder Freien, aber Bwei Glassen von Unsfreien. Lazzi und Slavi oder Fereien, aber Bwei Glassen von Unsfreien. Lazzi und Slavi oder Fereien, aber Bwei Glassen von Unsfreien. Lazzi und Slavi oder Fereien, aber Bwei Glassen von Unsfreien.

freien, Lazzi und Slavi oder Servi. (Menzel.)

1trfula, die Heilige. — Gewöhnlich warf man mehrere, in heidnischen Bersolgungen umgekommene Christen in ein gemeinsames Grad zusammen und setze dann, ohne Namhastmachung derselben, nur ihre Zahl darauf. Auf einem solchen Martyrergrade lautete diese Inschrift: "Ursula et XI. MM. VV." Diese Bezeichnung las man: "Ursula et undecim millia virginum," anstatt zu lesen: "et undecim martyres virgines." — So entstand dann die Lezgende von der h. Ursula: aus ihren elst Unglücksgefährtinnen wurden elstausend Jungfrauen. — Ebenso ging es mit der Deutung der Begrädnißformel: "D. M. S." (Diis Manibus Sacrum). Diese heidnische Formel ward vielleicht aus christliche Gräder übertragen

und bann beutete man fie: Deo Magno Sancto.

Urusa, f. Pael.

Usbium, Ort ber Markomannen a. b. nordlichen Donau,

bei Marbach, Bachlarn gegenüber.

11fedom, Stadt und Insel, Reg. B. Stett., pr. Proving Pomm. — Bei Coserow fand man eine arabische Silbermunze, einen Dirhem bes Chalisen Elmamum VII., aus bem 203. J. ber Hebschra. (Jahresb. D.) S. auch Sucow. 11sipeter (Uspier), nach Ptolemaus: Vispii, in Peutinger's

11speter (Usipier), nach Ptolemaus: Vispii, in Peutinger's Karte: Nuspii. — Dies germanische Wolf, sortwahrend Nachbaren ber Tenkterer, theilte mit ihnen gleiches Schicksal. Aus ihren frübern Wohnstigen — ber Wetterau? — verdrangt, erschienen sie um das I. 50 v. Chr. an dem Niederrhein und sielen durch die Bestigungen der Menapier in Gallien ein. Casar schlug oder mordete sie hier hauptsächlich durch eine, an ihren Gesandten verübte, Verrätherei, so das Cato auf die empfangene Nachricht von diesem, auf eine so unedle Art errungenen, Siege im Senate darauf antrug: "man möchte Casar den ergrimmten Barbaren ausliesern, damit die

Strafe bes verletten Bolkerrechts allein auf sein schuldiges haupt fiele." — Casar drangte sie über ben Rhein zurud. Bon den Sisambern aufgenommen, wohnten sie spater, zu Drusus Zeiten, nordlich von der Lippe, bis an den Rhein. Noch spater finden sie sich a. d. Sieg und Lahn, und endlich ging ihr Name in dem allgemeinen der Franken, zu deren Bolkervereinen sie gehörten, unter. (Wilhelm, Bernhard.)

116lar, St. am Fuse bes Solling, Fürstenthum Gottingen, Hannov. — Im Walbe Solling ein ungeheurer, in dem Didigt und dem wildverwachsenen Forstreviere schwer aufzusindender Felsblock, ein Druidenstein, an welchen die Volksfage manchen Aberglauben geknupft hat. Einst Wodan's Opfertisch, soll er jett von höllischen Hunden bewacht und Ausgangspunct und Wohnsit

bes norbifchen Bilben Jagers feyn.

18trecht, Stadt-a. d. Becht und bem alten Rheine, Nieberlande. — Früher hieß sie Vetus oder Ultra Trajectum, auch Trajectum ad Rhenum, jum Unterschiede von Trajectum ad Mosam (Maastricht). Bu ihrer Erbauung gab die Schanze Anlaß, welche die Rom. wider die Friesen hier anlegten, wovon ein, im J. 1778, hier außgegrabener Altar mit einem Füllhorne Nachricht giebt. Bon ihrem Erbauer ward sie Antonia genannt. In einem Zimmer über der Martinskirche werden berühmte Gogenbilder von Erz und andere römische Alterth. ausbewahrt. (Preuschen, Wilbelm.)

## B.

Vadum romanum, f. Frankfurt a. M.

Bagnoff (Bagnoff), ein Kriegsgobe ber Danen und Normeger. Er wird behelmt, mit gewappneten Leibe, einem gur Erde gesenkten Schwerte und Schilbe, wie Fig. 1240, abgebildet. (Arnstiel, Scheller.)

Vahalis, die Baal ober ber linke Urm bes Unterrheins.

Valeriacum, f. Walen. Balhalla, f. Walhalla. Vallatum, f. Manching.

Bandalen, (Vindili), ein mit ben Gothen stammverwandtes Bolt, welches im nordlichen Theile bes Riefen: ober vandalischen Gebirges und in ber Lausis wohnte. Sie hatten weiße haut, gelbes haar, einen schlanken Korper, ein offenes Gesicht. Man schei:

bet fie geschichtlich in bie westlichen und offlichen. Sene erscheinen ju Ende bes 2. Sahrhunderts, mit Markomannen und Quaben im Bunde mit Rom. unter R. Commobus. Spater fuhren fie mit R. Murelian Rrieg und wurden geschlagen. 3m Jahre 280 tampften fie, im Bereine mit Burgundern, gegen R. Probus an ben Grangen Gallien's. Befiegt und wortbruchig gegen ben Friebensichluß, murben fie theils niebergehauen, theils nach Britannien ju ben Legionen, ober als Landbauer, gefchickt. - Beruhmter murben bie oftlichen Bandalen, als fie burch bie Gothen, aus Gieben= burgen's Umgegend, vertrieben und von R. Conftantin in Pannonien aufgenommen murben. Die allgemeine Bolkermanderung veranlafte auch die ruhigen Banbalen, verbunden mit einem Saufen Manen, ihr gand zu verlaffen. Gie manderten im S. 406 gerabezu nach Berftartt burch einen Schwarm Gueven, jogen fie, nach: bem fie Stragburg, Worms, Main; zc. verwuftet und die Franken gefchlagen hatten, burch gang Gallien und im Sahre 409, über bie Pyrenaen, nach bem weftlichen und fublichen Spanien. Dhne Rube por ben ihnen nachdringenden Gothen, beschloffen fie, Europa gu verlaffen. Unter ihrem Unfuhrer Beiferich (Genferich) gingen fie mit ben Alanen, 50,000 streitbare Manner, im 3. 429 nach Ufrika uber, eroberten von ben Romern bis 439 bie gange Nordkufte von Tanger bis Tripoli, brangen 455 fogar bis Rom por und plunder: ten 10 Tage lang die Stadt. Carthago marb die Sptft, ihres neuen Reichs. (Mannert.)

Bangionen, ein beutsches Bolt am linken Rhein, im ebe-

maligen Wormsgau. Ihr Sauptsis mar Borms. Bannius, ein Quabe von Geburt, ber mit einer Menge Sueven ba, wo fruber Marbod und Catualda regiert hatten, mit Erlaubnif bes Drufus im 3. 19 n. Chr. ein Reich (Vannianum regnum) ftiftete. 216 fein Deffe Bangio ihn verbrangte, wies

Claudius ihm in Pannonien Sige an.

Bariner, Die Unwohner ber Barne im heutigen Medlenb. Rach Zacitus geborten fie ju ben fuevifchen Boltern a. b. Dftfee. Durch Einwanderung flavischer Bolter aus ihren oftlichern Gigen verbrangt, vereinigten fie fich mahrscheinlich mit ben westlicher mobnenden Sachsen und Ungeln. Gin Theil berfelben gog fich nach bem -Rhein bin, wo die Franken fie befiegten. Chenfo finden fich Bariner, als Sulfetruppen bes Narfes, in Stalien und ber Weftgothen in Spanien. — Noch im 5. Jahrh, gab es Bariner im alten Ges biete an ber Offeetufte. (Lobe im Pierer.) Verrangung, St. im alten Noricum, f. Klagenfurt.

Barus, P. Quintilius, Beerführer ber Legionen am Unter-rhein. — Die Rom. hatten in ben eroberten beutichen ganbern alls malig Colonien angelegt, ju ihrer Sicherheit Caftelle errichtet, fie mit ihren Truppen beset und ließen diefen Strich ganbes burch Statt:

balter regieren. Giner von ihnen, D. Barus, ging in feinen Un: Er wollte bas Land auf rom. Art regieren, maagungen zu weit. forberte Abgaben von freien Leuten, fuhrte rom. Rechtspflege ein und wollte rom. Strafen vollziehen laffen. Daburch mard Alles erbittert. Die Deutschen ber gangen Umgegend faßten ben Entschluß, fich ber verhaßten Frembherrschaft mit Gewalt zu entziehen und verbanden sich zu diesem Zwede. Un ihrer Spige stand, als Saupt bes Bundes, hermann. Man locke den Barus aus feiner vortheilhaften Stellung am Dieberrhein in bas gand ber Cheruster gegen bie Befer bin. Raum war er bort angekommen, fo erregte ein, in eis niger Entfernung wohnender Bolteftamm, ber zuvor getroffenen Berabredung gemäß, einen Mufftand. Barus eilte babin, um bas Uebel in ber Beburt zu erstiden. Die unter Bermann's Unfuhrung ftebenben Deutschen follten als Bulfevoller ibn unterftuben. folgten ibm gern, bieben aber juvor bie gurudgebliebene rom. Befagung nieber, eilten ibm bierauf nach und griffen ibn, nachbem bie, welche ben Mufftand erregt hatten, nebft mehreren andern Bolfern, von allen Seiten ber gegen ibn angerudt waren, im Teutoburger Balbe mit größter Beftigfeit an. Ringsum von ihnen eingeschlof: fen, wurden die Rom. fast gang aufgerieben. — Ohnweit Detmold theilt fich bas Egge : Gebirge und bilbet bie Dorenfchlucht, beren nachfter Berg noch jest hermannsberg beißt. Dies muß allerbings ju der Vermuthung fuhren, daß hermann fich bei biefer Schlucht bem Barus, bei beffen Rudzuge, vorlegte. Db er fich burchichlug und bei weiterem Rudzuge, von neu angekommenen germanischen Bolterschaften aufgehalten und endlich umringt, allmalig zwischen ber Dorenschlucht und Aliso erlag, ober ob Barus nicht vermochte, ben Weg durch biefe Schlucht fich zu offnen, und, weiter aufwarts marschirend, bei bem Uebergange über bas Gebirge vernichtet wurde, es fen auf bem Winnefelde (f. b.) ober bei Felbroom, ober bei Schlangen, bas find Fragen, welche unentschieden bleiben muffen. (v. Muffling.)

Bargmin, Df. bei Stolpe, Reg. B. Cosl., pr. Proving Pomm. - Der, in einem Grabhugel, offlich von Lupow, gefundene golbene Ring mit 2 Windungen und einfacher Gravirung verziert, ift

im Befige bes Rittm. v. Bonin. (Stubien.)

Begefat, f. Sbiftavifus und Germanicus.

Veldidena, f. Bilten.

Belen, fandhaus und Df. bei Borten, Reg. B. Munfter, pr. Prov. Weftph. — hier lebte um bas J. 70 n. Chr. gang in Berborgenheit unter ben Brufterern bie weise Frau ber Deutschen, Beleba, beren prophetische Undeutungen fur Gotterfpruche genommen wurden. Man tam weit und breit aus bem Lande, um ihren Rath au boren. Dem Civilis fagte fie einen gludlichen Erfolg feines Unternehmens gegen bie Romer vorher; fie erfchien felbst an ber Spige einer Schaar Brutterer und focht tapfer mit. Unter Domitian wurde fie gefangen und ju Rom im Triumph aufgeführt; jeboch von R. Bespaffan mit vieler Auszeichnung behandelt. Rach ihrem Tobe hat man fie fast gottlich verehrt. (Scheller, Schug.)

Belmede, Df. ohnweit Eversberg, Reg. B. Urnsb., pr. Pr. Beftph. - In ber hiefigen Kalkfelfenhoble foll bie beutsche Beleba

verehrt worben fenn.

Vemania, f. Bangen. Bendhuil, Df. a. b. Schelbe. Man hat hier wiederholents lich alterth. Garge aus Ralkftein aufgefunden, welche bie Form von Babemannen haben; fie ftanden wenige Fuß unter ber Dberflache, in ber Richtung von 2B. gegen D.

Beneber (Venedae), ein farmatifches Bolt jenfeits ber Beichsel, wo es einen Theil ber Oftfeekuften bewohnte. (Die nach-

berigen Wenben?)

Venetus lacus (Bellerfee), ber untere Theil bes 280. benfees. Der gange Gee hatte fruber verschiedene Ramen und bieß auch Acronius, Moesius, Rheni, Suevicus, Bodamivus lacus.

Venus, Die romifche Gottin, f. Cleve, Magbeburg, Speier. - Die Deutsche Benus, f. Borfelberg, Freien:

malbe.

Bengvit, Sof bei Bergen auf Rugen, Reg. B. Stralfund, pr. Prov. Domm. - Gine Streitart von Feuerftein. (Stubien.)

Berbiesterte, f. Ebeling. Verchen, Df. bei Demmin, Reg. B. Stett., pr. Provinz Domm. - Rabe an bem Umtshofe ein, burch 6 Steine bezeichnetes Grab auf einem, neben 2 Teichen liegenden Sugel mit einer Urne. (Studien.)

Berchland, f. Belfow.

Berben, St. a. b. Aller, Landbr. Stabe, Sannov., mahrfceinlich die ehemalige Romer : Station Tuliphurdum im ganbe ber

Chaucen. (v. Muffling.)

Bereine fur Gefchichtes und Alterth. Forfchung gablt man fcon über 40 in Deutschland, Die gehörigen Orts nachgewiesen find. Es ift in Unregung getommen, bag bie Mitglieber jahrlich eine Generalversammlung halten mochten, wo manche schwierige Frage aufgehellt werben tonnte. Da ber naffauische Berein icon 1821 gestiftet ward und einer ber altesten biefer Art ist, so wird fur bas Sahr 1840 Wiesbaden zum ersten Bersammlungsorte vorgeschlagen.

Vertumnus, f. Pferfee. Vesoncio, f. Befançon.

Vesta (Hestia). Diefe Gottin ber Griech. und Rom. warb als Symbol bes Reuers verehrt und, wegen ihrer unbeflecten Reinbeit, als Beschützerin ber Reuschheit, Fig. 1241. In Deutschland batte fie Tempel zu Rierendorf, Stochheim und Stuttgart.

Vesutia, f. Beiligenberg.

Vetera Castra, das altefte Binterlager und Caftell ber Rom. am Unterrhein bei ber jetigen St. Xanten in ber pr. Rheinproving. - R. August felbst ließ es bei feiner Unwefenheit in Gal lien, nach bes Bollius erlittener Rieberlage in ben 3. 17 und 18 v. Chr. auf einer etwas erhabenen Ebene gegen die uberth. Germanen anlegen und mit einer, burch Thurme verftarten, Mauer um geben. Diefe ebene Unbobe bieg auch Barusberg, beift noch jest Rurften berg und faßte 12,000 Dann Augvolt und Reiter. Bon bieraus jog Barus einft, ju feinem und feiner Legionen Untergange, in die Gegend bes Teutoburger Balbes. Ueberhaupt gingen von bieraus alle Buge ber Rom, am Nieberrhein nach Germanien . und zwar entweder, an ber Lippe aufwarts, ju ben Brufterern und Che rustern, ober, nach ber Ems gu, in bas Munfteriche gegen bie Marfer, ober zu Baffer auf bem Dib., ber Mffel, ber Bunder : und Nordsee in die Mundung ber Ems und ber Elbe. - Rubmlich wird in folgender Denkschrift ber 19. Legion, als tapfere Bertheidigerin bes Lagers Vetera, gebacht: Fortissimis militibus veteranis undevigesimae Legionis, quorum opera fortiter vetera castra defensa sunt Polyandrion." (Cluver.) - Bor bem Lager batten, in ber langen Beit bes Friedens, eine Menge Gebaude fich erhoben und bas Unsehen einer romischen Municipalft. gewonnen. Landfice, Sandwerker und Raufleute bilbeten gleichsam eine Lager-Borftabt, aus beren Tempeln mabricheinlich auch bie Altare und Botivfteine von Birten und Kanten berrubrten.

Vetonianis, f. Pfing.

Viaca, Castra Viaca, Castra ad Vias, Viana, find Benennungen nicht einzelner Derter, sondern mehrerer Romerlager, welche im Gung: und Kammelthale die in demfelben zusammenlaufenden rom. Straffen und Bruden im jetigen Oberdonauft. Baierns, zwischen dem Lech, der Iller und Donau, beschützten. In ihrer Ritte lag die St. Krumbach (f. b.). (v. Raifer C.)

Viadrus (Viadus, Viader), f. Dber.

Vin Julin. - Bon biefer alten Romerstraße von Siebenburgen nach ber Ballachei, an ber Aluta, sind bei bem Rothenthurmpasse noch stattliche Alterth. vorhanden.

Via strata nannten die Rom. in Deutschl. ihre funfilich

erbauete Beerstraße.

Victoria, bas heutige Hebbesborf, Reg. B. Cobl., pr. Pr. Mieberrh. — Wahrscheinlich veranstaltete S. Cafar hier, zwischen Rheinau und Neuwieb, seinen zweiten Uebergang über ben Rhein. Die an beiden Orten in Menge ausgegrabenen gebrannten Steine tragen ben Stempel ber 4., 8. und 22. Legion. Die ausgegrabenen

Munzen erstreckten sich in ununterbrochener Reihenfolge von Casar bis Gallienus. (Wilhelm.) — Die rom. Gottin dieses Namens ward in Deutschland zu Augsburg, Bingen, Castell I., Godramstein und heiligenberg in Tempeln verehrt. Die Romer pflegten sie als gestügelte Jungfrau mit einem Palmzweige, oder Lorbeerkranze abzubilden, oder sie trägt eine Lanze, oder hat zu ihren Füßen einen helm oder sonst eine Trophde; Fig. 1243.

Bictovalen, ein 3meig ber Beftgothen bei ben Marko:

mannen.

Vicus, bas, ben Druiben hochheilige Gewächs ber Miftel (f. b.)
Vicus novus. — Diefe rom. Municipalft. lag bicht neben

bem jegigen Dfe. Bebbersheim (f. b.).

Bielbrunn, Df., herrsch. Breuberg, Dbenwald. — Eine Stunde von Eulbach lag bas Castell Hainhaus mit einem rom. Babe. Die gepflasterte Straße nach bem Castell Eulbach hin ist hier vorzüglich sichtbar; es stehen uralte Cichen barauf. Das Castell, auf welchem jest ein Jagdhaus steht und bas mit vielem Schutt überfüllt war, ist gegen 258 lang und breit. Es war mit einer Jinne versehen, was aus dem hier gefundenen Deckelsteinig Scoverus sand man hier eine sehr große Menge abgerundeter Schleus dersteine. — Dberhalb Ohrenbach (f. d.) befand sich ein zweiztes, zu Wielbrunn gehöriges Vorpostencastell. (Knapp.)

- Bietlubben, U. Plau, Medlenb .= Com. - Gin großes

und ein fleines Bunengrab. (gifch.)

Bila, eine in Bohmen und Mahren verehrte Gottheit ber Unterwelt, Beherricherin ber Racht und bes Tobes. (Bollmer.)

Rilbel (Villa bella), an d. Nibba, Nassau. — Die Hohen dieses Ortes waren von ben Romern besestigt und angebaut. Hier, wie dort, entbeckte man rom. Baber, auch Urnen und Steine der 22. und 23. Legion und Reste eines Castells. — Die Steinsärge, welche man bei Bilbel, Breungesheim und Robelheim an der Nibba sand, dursten wohl schon dem christlichen Zeitalter angehören, zumal da in den Sandstein des kunstlosen Sarkophags mit einem Tobtengerippe am letztgenannten Orte ein Kreuz eingehauen ist. (v. Gerning.)

Villa bolluna, f. Bottenborf.

Billach, St. an b. Drau, Oberkarnthen, Defterr. — Ein Altar: "I. O. M. D. J. Vibius Fortunatus. Cum. Suis. Urb. J. L. J. M." (Gruter.)

Vinci cella, f. Binfel.

Bindelicien, eine ber, von ben Romern unterjochten Gub-Donauprovingen, in der Umgegend von Augsburg. Gie hat nordlich die Donau, öftlich ben Inn (Aenus), westlich helvetien und sublich Rhatien zu Granzen. Ihre hauptvolker waren bie Binbelicier, beren Sprft. Augsburg mar, und die Brigantier mit ber Sptft. Bregeng.

Vindili, f. Banbalen. Vindobona, f. Bien. Vindonissa, f. Binbifch. Vipitenum, f. Sterging.

Birchow, Df. bei Dramburg, Reg. B. Costin, pr. Prov. Pomm. — Die in dem Wolfsbruche paarweise stehenden 14 Steine, der Abamstanz genannt, sind Reste eines heidnischen Steingrabes (Bedmann.) — Der sehr große isolirte Granitblod in hiesign Feldmark war vielleicht ein Opferstein. (Studien.)

Virdo, ein Fifn. in Rhatien, ber fich bei Augsburg mit bem

Lechfl. vereinigt und jest Bertach beißt.

Viritium, f. Briegen.

Virunum, f. Freifach und Baren. Vistula, polnisch Wisla, jest Weichsel genannt und eine ber Sptfl. ber polnischen und preugischen ganbe.

Visurgis, f. Befer.

Bith, ein wendischer Goge, f. Barg.

Bithungen (Suthungen), ein gothijder Bolteftamm.

Vitodurum, f. Binterthur.

Robha, bei ben Sorben und Wenden ein Kampf und Streit liebender Goge; also, gleich dem Radegast, ein Gott des Krieges. Er ward auch unter den Namen: Nobha, Woda und Wodan, verehrt; unter den Friesen als Weda; im tiesen Norden als Dthin und Guden, und unter den östlichen Wenden als Waidawut, und war ein tapferer Ansührer im Kriege und unsichtiger Vorsteder in Bolksversammlungen. Als Kriegsgott erkennt man ihn am Panzer, Schilde und Schwerte, am Spiese, Kowen: und Menschenfogfe; als den Zauberer verrathen ihn die Inschrift Zirnitra, die Schlangen, der Rabenkopf und das Zaubergesicht auf der Rückseite. (Mone, Masch, Frank.)

Bölkerbündnisse der alten Deutschen. — Bu ben berühmtesten Bundnissen dieser Art gehörten der bekannte Suevensund Cheruskerbund, der spätere Alemannenbund im S. Deutschland's, der Sachsendund im N. und der Bund der Franken, oder Freien, mitten in Deutschland. Der letzte bildete sich aus verschiedenen Bolkern, aus Sigambern, Teuchterern, Brukterern, Chamaven, Answariern, Cheruskern und Katten. Die Bezeichnungen Franken und Alemannen waren aber keine eigenthumlichen Bolksnamen, son

bern blofe Collectivbenennungen friegerifder Bundniffe.

Bolferwanderung in Deutschland. — Sene mertmurbigen Buge ber Dft= und Bestgothen, ber Banbalen, Alanen und Sueven, ber Burgunder und Sachfen, unter bem namen ber großen Bolterwanderung befannt, vereitelten auf immer ben Plan bes rom. Reichs, Germanien ju unter-jochen. Die Beranlaffung bazu maren bie hunnen, ein wilbes Bolt aus Nordasien. Gie wurden von ihren machtigern Nachbaren aus ihren Wohnungen vertrieben, fturzten zuerft auf Die Alanen und mit ihnen im 3. 376 auf Die Oftgothen, wovon fie ben größten Theil mit fich fortriffen. hierauf ging ber Strom auf bie Beftgothen bin, die fich bann, weil fie nicht wiberfteben konnten, mit Bewilligung bes R. Balens in Thracien nieberließen. Aber burch bie habsuchtige Behandlung ber rom. Befehlshaber erbittert, emporten fie fich und fetten burch ihre Bermuftungen in biefer Bes gend Alles in Schreden. 3m Sabre 400 brachen fie nach Stas lien auf, murben aber endlich jurudgefchlagen, als bie Rom., um bem furchterlichen Beere ber Beftgothen gewachfen ju fenn, alle ihre Grangtruppen vom Rhein und ber Donau abgerufen batten. ungebeurer Schwarm beutscher Bolfer benutte Diefe Grangentbloffung und brang, unter feinem Unführer Rhabagais, gleichfalls in Stalien ein. Doch gelang es ben Romern auch biesmal noch, fich ihrer gu entledigen. Roch in bemfelben Sahre zogen bie Banbalen, im Bereine mit ben Manen, von Pannonien aus, lange ber Donau hinauf und brachen, nachdem auch die Gueven zu ihnen geftogen maren, uber ben Rhein in Gallien und, 3 3. fpater, fogar in Spanien ein. Sie fchifften mit ben Mlanen nach Ufrica binuber. Die Gueven breis teten fich in Spanien aus. — Ferner waren die Burgundionen, auch ein beutsches Bolt, im 3. 407, unter ihrem Anführer Gun. bifar, über den Rhein gegangen. Um an ihnen eine Schutwehr gegen die Beftgothen ju haben, machte R. Sonorius mit ihnen Krieben und raumte ihnen ein Stud Landes an der Rhone in Gallien Auch Britannien hatten bie Romer geraumt und bie Einwohner ihrem Schickale überlassen. Letztere, von ben Pikten und Stoten überfallen und geängstigt, schlossen einen Bertrag mit ben Sachsen und nahmen beren Schut in Anspruch. Hengist und Horft kamen ihnen auch, im I. 449, mit Ingeln, Juten und andern Boltern bes sächsischen Bundes zu Hule und schlen bei Pitten und Stoten; aber die Sachsen beibetten Britannien für fich und murben bier bie Stifter von 7 angelfachfischen Ronigr. -Co ging bie rom. Monarchie ju Grunde, Die, mit alleiniger Muss nahme ber Germanen, alle Bolfer ber bamals bekannten Welt fich unterwurfig gemacht hatte.

Bogelgefang, Df. bei Nimptich, Reg. Beg. Bredl., pr. Prov. Schlef. — Fig. 1244, ein breiter, goldener, hier im 3.1821 ausgepflügter Ring vom feinsten Golbe, jest in ber t. Kunstedammer zu Berlin, ift 227 Ducaten schwer und an beiden offenen Enden mit Lowens und Drachenköpfen verziert. Er scheint mit ben nordischen Schwurringen übereinzustimmen, von welchen in Das nemart ahnliche gesunden wurden. (Busching A.)

45

Bogelsburg, Df. bei Reumart im Beimarifchen. - Sier bie aus großen Bierecken bestehenden Lagerwalle rom. Art, in wels chen wohl 2 Legionen bequem Raum finden konnen. Auch lebt die Sage von bem rom. Urfprunge bes Schloffes Beichlingen noch im Munde des Bolts. "Bichlingium a Romanis conditum" fagt bie Inschrift bes Gr. Fabricius, welche Bolf v. Bertbern im I. 1558 an bas fogenannte Bobe Saus fegen ließ. - Bufallig fließ ein gandmann in ber Rabe biefer Berfchangung mit bem Pfluge auf eine Steinplatte und fand unter berfelben einen leeren Raum, in bemfelben ein Schwert und Afchenfruge. Dan balt biefe Befe ftigungen, in welchen Tiberius feinen ungludlichen Bruber Drufus noch lebend antraf, fur die castra scelerata bes Guetonius. Die germanifche Benennung Bogelsburg mag bem Felbzeichen ber Legionen, bem romifchen Abler, ihre Entstehung verbanten. (Bilbelm.)

Boiatland, Ronigr. Gachf. - In einem hiefigen Grab. bugel eine eiferne Langenspite, auf welcher bas Bilb ber Sonne und

bes Mondes eingeprägt ift. (Bariscia.) Boigtshagen, Df. bei Greifenberg, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pomm. - In einem Sanbhugel fand man, 4' tief, ein gange lich verwittertes und gerfallenes Raftchen mit einer gufammengemits telten fcmargen Daffe gewebten Beuges. In Diefer, wie Bunber murbe, ein Saleband von Bernfteintugeln und eine filberne Bufen-Unter ben Bernfteintugeln mar eine einzige grime Glasnabel. coralle. (Jahresb. D.)

Bolfsftabt, bei Gibleben, Reg. Beg. Merfeb., pr. Proving Sachf. - 3m 3. 1660 fant man bier ein fleinernes Grabbentmal

mit einer großen und 7 fleinen Urnen. (Buttner.)

Borbebeutungen (Mufpicien.) -Die ber Bermanen lehrten und beuteten beren Priefter burch Bogelgefang und Bogels flug, burch bas Platichern ber Bache und Biebern ber b. Pferbe Smantewit's. (Bulvius B.)

Borbruch, Df. am Regebruche, Reg. B. Frantf., pr. Prov. Branbenb. - Dan entbedte bier bei'm Pflugen eine von Relbe fteinplatten zusammengefügte Steingrabkammer, welche 2 Urnen wohl

vermahrte. (Bedmann.)

Borgeichichtliches. - Die Deutschland betreffenben geo. logischen Mertwurdigkeiten, bis zu welchen bie Geschichte nicht binaufreicht, find viel ju gablreich, um ihrer in biefem Sanbbuche ber Alterth. mehr als fluchtig gebenten ju tonnen. Daber aus ber Bors und Urzeit nur Folgendes:

1) Deutschland's Reuerspeier. - Unverfennbare Son: ren ihrer urzeitigen Thatigfeit finden fich noch ju Babenweiler, Ros nigewinter, Ronnenmattweiher, Roberberg tc.; aber fie alle find fcbein bar erlofchen, teiner wirft, feit gefcichtlicher Beit, noch Flammengluth, Steine, Afche und sichtbare Dampfe aus; keiner ergießt sich noch im glühenden Lavastrome. Was wir, in Folge ehemaliger Bulcanität, jest wahrnehmen, sind: die überall fließenden gemeinen Springs und die wohlthätigen Heilwasserquellen. Unsichtbare Ausström ungen entzündlicher Gase bemerkt man noch bei Berstrich, Ems, Pyrmont, Salzungen, Taschna. — Berg: oder Steins bli-Ergüsse sind melsaß und in benachbarten deutschen Ländern. — Boller vul canischer Berge ist, z. B., das Giselgebirge. — Ressels artige Kraterschlünde sind, in der Regel, mit sische und quellenreichen Kraterseen angesüllt. Ihr Inneres sendet zuweilen electrische Luftsaulen die zum Gewölbe hinauf und dringt den ganzen See in Aufruhr, so, z. B., der Enserse und die zuweilen bis zur Ueberschwemmung anschwellenden Kraterseen, z. B., der Laascherse bei Burgbröhl.

2) Erbbeben. — Diese Wirkungen ber Lebensthatigkeit bes Erbinnern außerten sich in Deutschland's Urzeit ohne Zweisel viel ofter und heftiger, als jest. So laffen es wenigstens die vielen, fast über ganz Deutschland verbreiteten, ausgebrannten Bulcane vermusthen. In neuerer und neuester Zeit wiederholen sich geringere Erdstoße und Schwingungen vorzugsweise fast nur im sublichen Baters lande und am Rheine, ja zuweilen, z. B., im J. 1841, auch im

norblichen Schweben.

3) Unterseische Gewitter. — Am baltischen Meere, nasmentlich an ber Kuste von Pommern, wird bas eigenthumliche Gezräusch bei einem solchen Gewitter bas Brummen bes Seebazen genannt. Im Gesolge besselben ist allemal, bei sast ganzlicher Bindsille, ein ungestumes Daberbrausen und Anschwellen des Meerres. Webe ben Seesahrern, die zur Zeit solcher gewaltsamen Aeußerungen eines unterseischen Bulcans gerade über demselben, oder auch nur in seiner Nähe sich bestinden! — Sollte nicht auch die, noch unzerklätte, Erscheinungtdes Dammes von mannichfaltig gefärbzten Steinen bei Dobberan (s. b.) und die übergen wunderbaren Wälle von riesigen Steinen im Medlenburgischen eine Wirkung vorzeitiger gewaltsamer Auswürfe und Meeresströmungen der Oftsee seinen? (D. h.)

4) Fundorter ber Meteorfteine ober Abrolithen. — Steins maffen, die zuweilen mit Feuer und bonnerahnlichem Geraufche (boch nicht im Gewitter) vom himmel fallen und, nach Chladni, cos-mifchen Urfprungs find, wurden zuweilen auch auf Deutschland's Bosben herabgeschleubert, (z. B. zu Ensisheim, Dloisleben,

Dbenfe ic.

5) Magnetfelfen; ein folder von betrachtlicher Große finbet

fich bei Darmftabt.

6) Ebbe und Fluth, bie taglich regelmaßig wiebertehrende ameimalige Fluth und Rudfluth im beutschen Meere, verursachte im

Bereine mit Sturmfluthen vorgeschichtlich, und selbst noch n neuern Beit, schon manche Kusten: und Inselverwüstung, z. B., die frühere Wegspullung der halben Insel Walcheren, die Trennung der Insel Rugen vom Festlande, die Verschlingung der St. Bineta, die Ueberschwemmung des Dollarts. — Auch im Festlande ist hier und da eine Urt Fluth und Rücksluth bemerkt worden. Sie kehit, z. B., zu Bocklet alle 24 Stunden, zu Bauergraben, Plattensee und Sie

den in unbestimmter Beit wieber.

7) Springfluthen. — Es giebt, laut Erfahrung, außer geregelten taglichen, monatlichen und Sahres Fluth und Ebbe, auch ein außerorbentliches ober unregelmäßiges Bervorfpringen unter irdifcher Bemaffer, die man recht eigentlich Springfluth nennen tann, benn fie fpringt juweilen auf bem Festlande, auch mobl ba, mo fru ber fein Quell fich ergoß, urploglich und gewaltsam aus ber Erbe Deutschland erlebte ein folches Raturereignig in neuefin Beit, vom 25. Juni 1824 bis jum Februar 1825, und zwar an febr verschiebenen Orten. Go stieg bamals die Molbau bei Prag bis jur Ueberschwemmung eines Theiles ber innern Stadt; Die Flus then ber Fluffe Bohmen's fchwellten bie Ufer ber Elbe fo an, bag fie in Sachsen, wo die Springfluthen langs der Mulde, Pleife und Elfter bingutamen und in ben preugischen Provingen große Bermus ffungen anrichteten, und bei Samburg, wo im November noch mit thenbe Nordweftsturme fich hinzugefellten, Die Elbe eine Bobe von 19' 3" erreichte und nach der Sturmfluth im Februar fogar bis auf 20' 5" flieg. Go wie bier die Elbe, fo überfchwemmten bie Fluthen ber Fluffe bis Nordholland bin bie Felder weit und breit. Das gange Ruftenland von Sufum in Schlegwig, bis jum Musfluffe ber Schelbe, glich einem offenen Meere, aus welchem Die Dorfer, gleich Infeln, hervorragten. - Richt minter reichlich ftromten Spring. fluthen in weit voneinander gelegenen ganoftrichen am Dberrbeine linte, wie rechts. - Um 29. Det. fliegen Die Fluffe Eng, Ragold und Wurm zu einer folden Bobe, baß fie bie gange Gegend um Pforzheim zu einem Landsee umwandelten. Die Schutter und Kinsig fetten Rehl und Gundheim unter Baffer und burchbrachen Tammtliche Damme bei Offenburg. Der Ubflug und bie Pfing über-Schwemmten bie Gegend von Ettlingen und Berghaufen und bie Murg bas gange Murgthal. - 2m 30. Det. ergoß fich ber Redar uber feine Ufer, flieg uber alle Damme und breitete fich in wenig Stunden in der gangen Mannheimer, Redarauer und Freudenheis mer Gemarkung aus. Der Rhein, burch bie Fluthen bes Redars angeschwellt, überschwemmte einen großen Banbftrich, fo bag alle Markungen ber Pfalz und die Strede zwischen Mannheim , Beidel berg. Speier und Worms einen Gee bilbeten und alle Nieberungen langs bes Rheins, bis Duffelborf, unter Baffer gefest murben. -Bleichzeitig traten in Baiern ber Lech, Die Bertach, Die Schmutter, der Inn, die Isar und die Donau aus, zerstörten sast alle Brücken über diese Flüsse und überschwemmten das Uferland. — Alle diese Borgange, wie auch die oft raschen Anschwellungen der Kraterseen (z. B. des Laachersee's und des Schluchter's, das in wenig Minuten 8' hohe Steigen des Meeres dei Uddewalla in Schweden ic.), erinnern lebhaft an die Erscheinung der vorweltlichen Sundstüth (f. d.) und zeigen deutlich, daß nicht alles Spring: oder Quellwasser vieler Tausend gemeiner Quellen auf den Hohen benachbarter Gebirge eins gesogen worden seyn kann. (D. H.)

8) Gestein, durch Fluthen gebildet. — Wenn hochliegende Landseen ein Sandsteingebirge durchbrechen und die Bahn zum freien Abflusse machen, entstehen so wunderbar erscheinende Steinreste, wie der Steinwald bei Abersbach und Aichach, die Extersteine bei Horn und die Teufelsmauer zwischen Blankendurg und Ballenstädt.

9) Aropfsteingebilde, oder Stalaktithohlen werden in sehr vielen bergigen Gegenden Deutschland's gesunden. So zählt man deren 24 bloß in der Nähe von Muggendorf. Biele lausen oft durch geräumige Sale, zuweilen meilenweit unter der Erdodersläche fort; z. B. bei Abelsberg und Mastricht. Sie bilden oft die wuns derbarsten Steingestalten. Bei Erdrevolutionen waren sie die Zusstucktörter reißender und wehrloser Borweltthiere, die nicht selten darin umfamen und deren Gerippe hier, nur scheindar friedlich, bei einander gefunden wurden, z. B., bei Abelsbeim, Eschendach, Gais eineneuth, Gevelsberg, Muggendorf, Schwarzseld ze. In Höhlen, die seit langer Zeit und ost von Reisenden besucht wurden, z. B., bei Mübeland, sind dergleichen Thierreste nicht mehr vorbanden. — Eine Menge Menschengedeine zeigt die Karlehohle bei Erpfingen (f. d.).

10) Erdfenkungen. — Wenn die Dede unterirbischer Propssein= und anderer Hohlen zu schwach wird, oder bei Erdersschitterungen einstürzt, so entsteht ein Erdfall, dessen Tiefe sich mit Sammelwasser der Unterwelt anfüllt. Dies war, z. B., der Fall, bei Arendsee Bauergraben. Golis. Langensalze, Langenstein z.

bei Arendsee, Bauergraben, Golit, Langensalza, Langenstein ze.

11) Pflanzenwelt. — In den Schieferbrüchen des Erze gebirges in Sachsen findet man 2½' breites Riesengras abgedruckt im gespaltenen Schiefer; das unterirdische, vorweltliche, 7 Meilen große Geholz im Westerwalde ward in Braunkohlen verwandelt; — zwei verkohlte Walder dei herrenhausen liegen sogar übereinander und sind von zwei großen Fluthen in entgegengesetzten Nichtungen bingestreckt; — der Tufffeinselsen bei Cannstadt zeigt waagerecht schnurgerade, dis 2½' im Durchmesser, oft 40' lange Rohren, die man für die versteinerte Umhulung eines durch Fluthen im Schlamme vergrabenen Palmenwaltes halt.

12) Schalenthiere und foffile Thierknochen finbet man fast überall in Steinen gehüllt und tief in der Erte vergraben. Die meiften gehörten Thieren an, welche jest in Deutschland nicht mehr

einheimisch, wohl gar bereits gang ausgestorben find. Co, g. B., ber gigantifde Ropf eines Rrotobills und bas Riefen: Clenn gu Daftricht; - bas gang verfteinerte vorweltliche Krotobill ju Daiting; - ber Mammuthetnochen ju Darmftadt; - bas Clephantengerippe ju Burgtonna und Ofterobe; - Die foffilen Baififchjabne, mitten uns ter Fanggahnen fremder Bierfugler, ju Flonbeim; - Die Fahrten von einem Uffengeschlechte bei Silbburghaufen; - bas Stelett eines Einhorns ju Quedlinburg; - eine gange untergegangene Thierwelt bei Cannftabt; - bas Gemeibe eines pormeltlichen Glenns bei Cos. lin; - ber ungeheuere Ropf bes Dinotheriums ju Eppelsbeim; -

Die foffile Schildfrote im tiefen Erdinnern gu Rratau zc.

13) Borweltthiere, im Erwachen aus langem Binterfclafe. Dan bat fceintobte Frofche und andere Binterfcblafer tief un: ter ber Erbe, in machtigen Thonlagern und hartem Gefteine an m vielen Orten in Deutschland gefunden, als daß man Thatfachen, Die fich fo oft wiederholen, mit haltbaren Grunden überall bezweifeln tonnte, wenn auch einige biefer Entbedungen nicht gureichend beglaubigt icheinen mochten. hier mag es genügen, mit Uebergebung aller im Austande gemachten, hierber gehörigen Erfahrungen, nur barauf bingumeifen, bag man vor Sabrtaufenden fo begrabene lebende Rros ten nach langem Schlafe noch auf turge Beit erwachen fab, im 3. 1824 au Pofen, 1756 au Gotha, 1822 ju Luttich und ju Biebers ftabt bei Mannsfeld, und bag in einem Brauntoblenlager bei Darmfabt fogar ein Inschnitt: Thier in einer Steintoble lebend gefun:

ben marb.

14) Spuren vorweltlicher Cultur fand man, 3. 23., gu Langenfalga und Langenftein; tief im Roblenflos bei Dfterburg lag ein eiferner Sammer und mitten in ben Gppsbruchen bei Thiebe eine geschmolzene Detallmaffe und ein Schmelgloffel; ju Thorn, 80' tief, eine große eiferne Gabel zc. - Dan tann indeffen bieraus nicht mit Sicherheit auf Menschen einer bewohnten Borwelt schlies fen, benn bie Erfahrung lehrt, baß auch burch Erdfalle menichliche Runftwerkzeuge tief in die Erde verfinken konnen. Go fturzte ent neuerlich in ber Racht vom 10. jum 11. Darg 1817 ein Stud Balb von 80 Rlaftern gange unter bem Someinerberge im baben fchen Umte Gugen, 10 Rlafter fentrecht in Die Tiefe. - Gicherer ift ber Schlug auf einen menschlichen Gulturftand, bis ju welchem unfere Geschichte nicht binaufreicht, wenn man boch an Relfenwans ben, g. B., gu Tongern und im Basgaugebirge, eiferne Ringe jum Befestigen ber Schiffstaue findet, wo jest alles ichiffbare Se waffer fehlt. Go warb in ber Urzeit auch wohl Bohmen mittelft bes Durchbruchs ber, bies gand einschließenben, Bebirge troden gelegt, die Gegend ber Befer, oberhalb Porta Westphalica, entwaf: fert, und auch ber Rhein mußte einft, burch bas ibn beengenbe Go birge unterhalb Bingen, fich erft Babn brechen.

Bortow, zwischen Goldberg und Sternberg, Medlenb. Schw. hier mehrere, nicht unbedeutende Kegelgraber. 3mei derselben ließ der Gutsherr Eggers aufgraben. In der Basis des Grabes auf dem Urboden lag ein Steinpflaster, mit Sand und Asche bedeckt; auf dessen Mitte standen zwei Urnen, die mit vielen Feldsteinen bezbeckt waren. Auf diesem Steingewölbe lag eine Schicht von Erde und Rasen, welche das Grab außerlich zur (Erd.) Regelsorm abzrundete. Unter den Knochenresten des einen Grabes lag in einer großen grobtörnigen Urne ein 2" langes, 1½" breites Stud orydiztes Erzblech. Das andere Grab enthielt 2 zertrummerte Urnen mit einer Radel von Erz. (Bartsch.)

Lorland, Of. bei Grimmen, Reg. B. Strals., pr. Prov.

Borland, Df. bei Grimmen, Reg. B. Stralf., pr. Prov. Pomm. — Reben Urnenscherben im Sandboben, 3' tief, ein breis tes eisernes Schwert aus ber Wenbengeit mit bem gangen Gefaße

und einem fußlangen Schwerttheile. (Stubien.)

Borichteitus, f. heiligenbeil.
Vulcanus. — Als Gott bes Feuers wird er gewöhnlich mit bem Schmiedehammer, Fig. 1245, ober auch mit seinen Geselsten ben (Cyklopen) in Erz arbeitend, vorgestellt. — In Deutschland verehrten die Romer ihn, unter Anderm, zu Brehingen, Debs bersheim, heiligenberg, Mainz, Murhard und Stockberg.

## W.

Baal (Vahalis), ber westliche von ben 3 Armen, in welche

ber Rhein in ben Dieberlanben fich theilt.

Wälle und Ringfel der Deutschen werden oft unstichtig Schwedenschanzen genannt. Wir finden sie zu Ainlingen, Authausen, Arminiusburg, Artobriga, Barth, Bode, Bopsingen, Bublig, Burgberg, Burgstadt, Burgwenden, Camenz, Castell II., Eriwig, Dannensels, Darsin, Durenberg, Durtheim, Edersteben, Eggesin, Eistra, Gehren, Grünstadt, Hausberge, Heidweiler, Herzberg, Kahow, Keuschberg, Klingenberg, Konigsstein, Konig, Lanzingen, Lüde, Machoorf, Meiningen, Mittenberg, Michberg, Minnegen, Mussen, Prerow, Rügen, Saurenstrug, Schlieben, Sonighun, Sonighun, Saurenstrug, Schlieben, Schodau, Schwabenbeim, Senstenberg, Sinzlow, Stöhlen, Straflach, Leutoburg, Tilleba, Trebbus, Treptow II., Wendingen, Wertheim, Welfow und Iwochow.

Baffen ber alten Germanen waren Reule, Bogen und Pfeile, Dold und Schwert, Schilbbrecher, Streitmeißel (framea) und Brandwurswasse, Ger ober Bursspieß, Lanze ober Speer, (hasta), Schlagkugel und Schleuberstein, Streitart und hammer. Ursprünglich wurden die lettern großentheils aus dem Feuerstein und andern harten Steinmassen bereitet; später aus Bronze gegossen und als das Eisen bekannter ward, aus diesem Metall gesertigt. — Die Fundorter der ditesten oder Steinwassen sind unter andern: Armebeide, Altstädt, Bottendorf, Brachwig, Buchelsdorf, Cosisin, Collis, Dessau, Domslaw, Dredig, Dusseldorf, Elsbeim, Friedeburg I, Gollnow, Greisswalde, Großenhain, Herzberg, Jähnick, Isedingen, Katelbogen, Kausbeuern, Konig, Kohenbrode, Lettin, Lohma, Maden, Magdedurg, Meiningen, Neuensteilgen, Neuenkirchen, Niedleben, Obergeistau, Oberwig, Odense, Ostergard, Neuensterden, Reiendurg, Poinnow, Posenhain, Quenstedt, Radziunz, Rehedausen, Rebeinau, Rügen, Sachsenburg, Sallentin II., Schlieben, Semper, Stettin, Sudow, Sulau, Toppliwode, Tressurt, Treuenbriegen, Benzwig, Vielbaum, Waltershausen, Welbsleben, Wiesbaden, Ziegelrode, Zittau.

Bagrier, ein wendischer Bolfestamm, ber nach bem Abguge ber Bandalen aus ben Oftieegegenden, ben, jest zu Solftein geboris gen, gandftrich amischen ber Oftiee, Stormarn, Lauenburg und Rech-

lenb., alfo in Bagrien, feinen Bohnfit nahm.

Wahmfow, ohnweit Bugow, Mecklenb. Schw. — In ber stellen Anbohe am hiesigen See besinden sich 2, augenscheinlich von Menschenhanden angelegte, Gruben (urzeitig vielleicht Fischerwohnungen). In einer derfelben entdeckte man eine Handmuhle aus Granit. Sie besteht aus 2, außerlich abgerundeten, in der Mitte durchsbohrten Platten von 1½' im Durchmesser und zusammen 1' hohe. (Bartsch.)

Mahrin, St. und A., Medlenb. Schw. (nicht mit ber St. gleiches Namens in Medlenb. Gustrow zu verwechseln). - Im bie

figen Tannenwalbe mehrere Regelgraber.

Baiblingen, a. b. Rems, Nedarkr., Wurttemb. — Hier ein Opserstein "in honorem divinae domus" und andern rom.

Mlterth.

Waibewub (Bibewab), ein vergottertes Bolfsoberhaupt ber alten Preußen und zugleich ber Schutzgott aller vierfüßigen Thiere. Man brachte ihm Opfer unter Eichbaumen und betete sein Bilb im ganzen Lande an. Er und sein Bruder Pruteno drangen mit einem alanischen Bolfsstamme um das 3. 550 in das Land ber friedlichen Aestier (f. d.), zwischen dem Niemen und der Beichssel, ein, ohne sie zu verdrängen, und sührte einen neuen Gottesdienft und eine neue Bersassung ein. Pruteno ward ihr König, Waider wud ihr Oberpriester. Beide opserten im hoben Alter sich selbst den Göttern, nachdem Preußen von ihnen in einen Priesterstaat vers wandelt worden war. (Pierer.)

Baigen (Bab), St. a. b. Donau, ohnweit Peft, Niebers ungarn, Defterr. — Der bischoffliche Palaft enthalt viele Dentmas ler aus ber Romerzeit. (Schreiber C.) Baizenburg, f. Meiningen. Baizganthos, ein flavifcher Gott ber Fruchtbarkeit unb

bes Aderbaues, vorzuglich in Litthauen boch verehrt. (Bollmer.)

Batenborf, A. Budow, Medlenb. Schw. - Gin Mefs fer von Feuerstein, gefunden im Torfmoore, wo baffelbe aufrecht ftedte und von 4 halbmondformigen Steinwertzeugen (Gagen) um=

geben mar. (Bifc.)

Balbeleben, Df. bei Mansfelb, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Cachfen. — hier 7 verschiebene Streitarte und Sammer ber Borgeit - ber fcmerfte, von gruntichem Bafalt, mar 10 Pfc. fcwer, faft 1' lang und am Ropfe ausgearbeitet, als wenn eiferne Banber um benfelben hatten gelegt werben follen — Dedelurnen und Pfeilfpigen von grauem Gestein, beren feine uber 3" lang mar. Die untere Seite mar platt gefchliffen; Die obere batte einen gerundeten Ruden. - Much im Solfteinischen fant man in Grabern ein Paar folche Pfeilspigen. - Bie lange Bogen und Pieile unter ben Deutschen in Gebrauch maren, ift ungewiß. Bu Rarl's bes Gr. Beiten finbet man fie ichon ale ein Bubebor jur Kriegeruftung, benn er befiehlt in feinen Capitularien vom 3. 813: "Die Gaugra= fen follen barauf feben, wie bie Rrieger geruftet find; Jebermann foll eine gange und Schild ober einen Bogen und 12 Pfeile haben." (Lehmann.)

Balcheren, eine feelanbifche Infel. - 218 am 5. 3as nuar 1647 am Strande biefes Gilandes bei ber Ct. Domburg bie Rordwestfeite burch einen ftarten Oftwind fehr entblogt marb, tas men 16 Altare ber Gottin Rephalennia (Rabelennia) und Standbilder Reptun's und Jupiter's, nebft Opfergerathe und Mungen, jum Borfcheine. Unter ben lettern war eine filberne, mit bem Bilbniffe jener Stranbgottin und Privatbeschützerin ber Gees und Banbelsleute. Die Unterfchrift, vielfach gebeutet, bat noch feine feststehende Erklarung gefunden. Man verehrte fie an mehreren Dra ten am Riederrhein. Gie wird immer in Gefellfchaft eines Sundes bargeftellt, entweber figenb, mit einem Rorbchen voll Doft, ober fles bend, mit fcblichtem, gefcheiteltem Saare, einer Saube, im langen Unterfleibe und mit einem Mantel barüber, ber, auf der Bruft gefnopft, vorn nirgends auffteht, Fig. 1246. Auf ihrem Altare: Reben mit Trauben, bas Borbertheil eines Schiffes, Genien und auslanbifche Pflangen. - Bei ben Friefen bieg eine Mondgottin Rehalema. (Borborn, Rengler, Gufe.)

Waldaschaff, ein, nabe an ber rom. Grangwehr im Gpeffart gelegener, Drt mit einem Caftell an ben Quellen bes Baches Afchaff, an beffen Mundung in ben Dain Afchaffenburg lieat.

Balbau (Reuwalbau), Df. bei Sagan, Reg. B. Liegnig, pr. Prov. Schles. — hier fand man 3' unter bem Bette der Bus ftrich am Rupferhammer eine Munge von Severus Pius Aug.

(Rrufe A.)

Waldenberg, Solos bei Ebershausen, Oberdonaukreis, Baiern. — Diese noch in ihrer Integrität vorhandene Schanze an der Posistraße von Krumbach nach Badenhausen bildet ein weites eastrum ad vias, welches quadratsormig von D. nach B. 87, von S. nach R. 60 Schritte groß ist. Die Eden ihres Walles sind er hoht; die eine Ede ist etwas zerstort. Etwa 70 Schritte vom Walle entsernt, sind sogenannte Wolfsgruben, welche eine doppelte Besestigung und eine, das oastrum gegen seindliche Ansale zu Fuß und zu Pserbe schubende, zweite Vertheidigungslinie bilden. Diese Wolfsgruben haben aber nicht die gewöhnliche runde Gestalt, som Wolfsgruben sich, wie Fig. 1247 anschaulich macht, in der Gestalt best lateinischen S. Nach so vielen Jahrt. der Zerstörung sind einige dieser Gruben noch gegen 20' ties, während die Gräben diesest Schanzen nur noch 4 — 9' Tiese haben. (v. Raiser C.)

Waldmoor, Df. zwischen ben St. Kussel und homburg, Rheinkr., Baiern. — Hier ber, an die Ede eines Bauernhauses eingemauerte Goge in Stein, bessen halb erhabenes Steinbild ben Ruden zeigt und beibe Hande vor das Gesicht halt. Ob mannlichen ober weiblichen Geschlechts, ist nicht zu erkennen. Ob diese eisgenthumliche Stellung etwa den unbekannten Gott mag baben versinnlichen sollen, welchem man, nach Ap. Gesch. 17, 23. zu Athen einen Altar errichtet hatte? (Schauplah.) — Noch entbedte man in dem Waldgebirge des Dis. die Grundmauern eines Tempels der

Diana und viele Birfchgeweihe.

Waldmublbach, Df. bei Mosbach, Nedarkt., Baden. — An der Cubfeite der Kirche 2 rom. Steine. Auf dem untern, der zugleich Grundstein ift, zeigt sich, halb erhaben, das Bruftbild eines nackten, kraushaarigen, starkbartigen Behrmannes mit gezucktem, über dem Haupte gehaltenem Schwerte. Der etwas hoher verkehrt eingemauerte Eckstein enthalt nur noch die Namen "Victor, Victoriuus Aetophilus." Beide Steine sind rothlich und scheinen zu sammenzugeboren. (Leichtlen.)

Waldmunchen, f. Seguacatum.

Baldow, Df. ohnweit Rummelsburg, Reg. B. Costin, pr. Prov. Domm. — Die Unbohe bes Pfarraders hinter ber biefigen Pfarrwohnung ift ein heidnischer Beerdigungsplat, voller Grabbugel, die mit zerstreut liegenden Feldsteinen bedeckt sind. Im J. 1829 ließ Pastor Prochel, Behuss ber Einhegung des christichen Beerdigungsplates die Steine theilweise ausgraben, sprengen und wegsabten. Bei Ausbedung des Bodens sand man viel Asch und Kohlen, wie auch große und kleine Urnen. Die kleinern waren einiges

mal in größern bewahrt und enthielten einige mit Grunspan übers zogene Fingerringe. Etwa 1000 Schritte von dieser Grabstätte bes findet sich links am Wege nach Puppendorf, hinter dem Pollacks berge, eine andere Zusammenbaufung von Felswacken, etwa 30' lang und 8' breit. Die größten, gegen 5' langen, Steine hatten mehrere kunstlich eingegrabene köcher von etwa 3" Durchmeffer.

Baldrach's Bafferleitung, f. Trier.

Balen (Bahlheim), Df. am Nedar, bei Befigbeim, Redarkt., Burttemb. — Das ehemalige, von Attila vernichtete, Castell Valeriacum scheint bem Orte ben Ramen gegeben gut baben.

Balgino, ber besonders in Schlesien verehrte Schubgott ber

Sausthiere. (Bollmer.)

Balhalla (Balhall, Balhaull, Ralholl). — a) Dies fer nordisch smythologische Ort ber Seligen nahm nur die im offenen Kampse gesallenen helben von ebler Abkunst auf; Knechte abelte ber freiwillige Tod, welchen sie wahtten, um ihren geblieben nen herren zu solgen. Das sehr große haus Balhall mit 450, knoren war ganz mit Golde überzogen und lag in der heitern Belo, in dem glanzenden Gesilde "Gladsheim." Das Dach war mit goldenen Schildern bedeckt, an den Bainden hingen Speere, und die Sessiel waren mit Panzerhemden belegt. Ehre und die hochsten Genuschen den Auserwählten zu Theil, in Gemeinschaft mit den

12 Afen, an beren Spige Gott Dbin felbft fic befand.

b) Diefer heibnischen Dichtung nad gebilbet ift ber Ehrentems pel fur verbiente Deutsche, welchen Konig gubwig von Baiern auf einer Unbobe bei Donauftauff, unweit Regensburg, erriche Da berfelbe auch bem antifen Deutschland gewibmet ift. tet bat. fo mag ibm, ausnahmsweise, bier ein Platchen gegonnt feyn: Das, bem Pantheon ju Uthen abnliche, Gebaube ift 70' boch, 100' breit und 300' tief. Die von 2 mal 8 Gaulen gebilbete Borballe trägt ben vorbern Gipfel, an ben Seiten feben 17 Saulen und bie Sinterfeite wird wieber von 8 Gaulen umfcbloffen. Das porbere Giebelfeld fomuden Embleme, Die auf Deutschland Bezug haben, bas hintere eine Darftellung ber hermannsschlacht. Die innern Banbe find mit Marmor vergiert. Das reich gefchmudte und fas fettirte Tonnengewolbe wird von 2 Reihen ionifcher Caulen getras Den, um ben Gaal berumlaufenden Fries ichmuden Reliefs. Die Urgeschichte ber Deutschen, von ihren Banderungen bis jur Ausbreitung bes Chriftenthums, barftellenb. Un ben Banben fleben in Gruppen bie Bilber ber Gelehrten, fammtlich in hermenform. Die Auswahl ber Aufzunehmenben bat ber Ronig auch auf Sollanber und Rieberlanber, als germanifche Stammvermanbte, und fogar auf eble große Frauen (Maria Therefia, Ratharina II., Amalie von Beffen) erftredt. Gelbft Butber bat bort von bem fatbolifchen Ros

nige seine Burbigung gefunden. Von ben 140 vorhandenen Platen sind 90 besetzt. Im hintertheile des Tempels ist eine Zelle, in welcher die Werke oder Biographien der im Tempel selbst Aufges stellten bewahrt werden. Im Souterrain ist eine Halle, in welcher die Busten noch Lebender aufgestellt sind, die, nach ihrem Tode, in jenen Ehrentempel aufgenommen werden sollen. Der Bau, welcher in seiner ganzen Ausbehnung sich über 1000' auf dem Bergrücken erstreckt, wird, nach dem vordern Abhange, von Terrassen aus cryklopischen Mauerwerken gestügt, welche sich siebensach die zu den Tempelstusen erheben. Der Grundstein zu diesem, wahrhaft große artigen Werke ward im J. 1830 gelegt. (Edbe im Pierer.)

Walfpren (Balfpren). — Mordische Gottinnen des untern Ranges: Gottinnen der Schlacht, Dienerinnen gefallener Belben in Balhalla, wo sie, als Mundschenkinnen, den Trant der Gotter reichen. (Grater, Arnkiel.)

Walldorf, Df., A. Relfterbach, Großh. Beff. - Sier ein alterth. golbener Dhrring. (Bilhelmi.)

Baltershaufen , bei Konigshofen , Fürftenthum Coburg-Gotha. - Im Forstreviere, Die "Bloge", liegt, im Ungefichte ber geschichtlich wichtigen Gleichberge, eine merkwurdige Grabftatte. Um ben fleinen Gleichberg berum lauft namlich eine breifache, riefenmas fige Befriedigung von außerorbentlichen Steinwallen. betritt ber Banderer Die rauben Stufen auf Die Bobe binauf, von welcher ber Blid uber eine Reibe beutscher Staaten bingleitet. Auf bem Gipfel Diefer b. Statte fielen bie erften Strablen ber Morgenfonne auf ben Altar Doin's, bes Allvaters ber Ratur. es, wo Priefter im weißem Gewande bie ergurnte Gottheit burch rauchende Schlachtopfer auszusohnen suchten und mo, weiter gurud, auf ber tiefer liegenden Unbobe, ber Bertha, beren Undenten fic noch in ber Benennung bes Sugels, "Berthaburg", erbalten hat, Junglinge gur Gubne geschlachtet wurden. In ber tief liegenben Balbicblucht, am Buge bes Berges, befindet fich ber b. Cee, aus welchem bie Gottin jebes Sahr hinaufflieg, mit ihren weißen Stieren bie Gegend burchzog und Jubel und Freude um fich verbreitete. - Bon biefer geweihten Statte gegen Ubend liegt bie Grabbugelreibe mit ben verganglichen Reften eines machtigen, im Man gahlt auf 10 Morgen 24 Namen langft erloschenen Bolfes. bemoof'te Grabbugel. Die Ausbeute bes einen berfelben, bei bem Gute Irmelshaufen, maren bie, von fehr vielen Scherben umgebenen, Gefage Fig. 1248 bis 1251, Meffer und Streitart von Ralf: ftein und etwas orgbirtes Gifen, aber tein anderes Detall. angefangene Musgrabung eines zweiten Sugels ließ ein Ginwob-Rach Musfagen von Augenzeugen ner von Troppftadt fortfegen.

fand berfelbe balb ein Steingrab mit einer febr großen Urne, beren weiter Bauch vier andere Gefage in fich fcblog; eine Ungahl großer Bernsteinkorallen, Die, als Salsband, auf Draft gereihet waren, mehrere Platten Bronze und acht Armringe, beren einige mit eblem Roft überzogen waren. Db bie übrigen, Die, ohne jenen Roft, febr glangend aus ber Erbe tamen, ebleres Metall gemefen fenn mogen? - Der Bugel icheint bie Ucberrefte eines Unfuhrers und Dberhaups tes enthalten gu haben. (Sartmann.)

Wandalen, f. Bandalen.

2Sangelin, A. Luby, Medlenb.: Schwerin. — Gin, mit Rafen bebedies, Steinkegelgrab mit zwei Urnen. In benfelben eine Dabel mit vierseitigem pyramibalischen Knopfe und, Rig. 1252, ein Rasirmesser von Bronze. (Lifd.) Warttemb. - Ginft

Vemania, Stationsort in Bindelicien, auf ber rom. Seerftrage nach

Mugsburg. (v. Raifer.)

Bankum, Df. zwischen Benloo und Gelbern, Reg. B. Duffelb., pr. Rheinprov. — hier und bei bem Klofter In't Canb (wovon Sablones eigentlich bie Ueberfetung ift) finden fich Alterth. Das im 3. 1798 bier entbedte altrom. Familiengrab ift aus fieben behauenen Sanofteinplatten zusammengefett. 3mei bavon find jebe 79" lang, 30" breit, 19" bid und lagen, von 2B. nach D., flach nebeneinander. Muf Diefen rubten die Seitenwande mit halb ovalen Urnenbebaltern (Nifchen). In bem Innern lagen ein, von ber Finder Sabsucht zertrummerter, Afchenkrug, geschmolzenes Glas, Theile von metallenen Erzeugniffen, eine kupferne Lampe, ein, an brei Kettchen im Dreiede bangender, runder Dedel, eine Kupfers munge ber ,... VSTI .. " (Fauftina?) und ber golbene Giegelring Fig. 1253, mit ben Schriftzeichen "I. Q M." - Deben Diefem gewiß mehr Merkwurdiges enthaltenen Steingrabe wollen bie Rins ber noch einen fupfernen Topf gefunden haben, ber etwa 30 Dib. Much ihn gertrummerten fie, ohne ben vermutheten Schat zu finden; benn es lagen nur Bruchftude von Gifen und Rupfer, nebft einer Urt Durchschlag mit fauber gearbeitetem Stiele in feiner compacten Daffe, Die ibn gang anfüllte. (v. Buggene bagen.).

Wantewit, Df. zwischen Meigen und Grogenhain, Ros nigreich Gachsen. - Rach allgemeiner Gage ftand bier, auf ber Bobe bes, bie Mieberung begrangenden, Bergrudens ein Opferaltar bes flavischen Gogen Swantewit; Die wendischen Borte "Swa'ta

wjez" beißt "beiliges Befen, (Beitrage B.)

Bara (Boera), Die Gottin ber Che und aller Gelübbe; besonders bestraft fie alle Untreue in ber Liebe. (Scheller. Grater.)

Baren, alte St. ber Gebiner am Muribfee, Dedlenburg-Bur Beit bes Ptolem aus bieg fie Virunum. Schwerin. — (Bilbelm.)

Warendorf, Stadt a. b. Ems, Reg. B. Munfter, pr. Prov. Westphalen. — Bur Beit ber erobernden Romer bieg fie

Stereontion.

Barlow, Df. bei Ludwigsluft, Medlenb. Schwerin. - Rammeiter Benbt fand hier unter einer fleinen Erberbobung, amifchen Steinen von Baumwurgeln umrantt, eine Urne, Die von einem maschenartig gebogenen Golbfaben umschlungen war. Die Arbeiter hielten ibn fur eine Graswurzel, riffen ibn gewaltsam ab und die Urne gertrummerte. Der Golbfaben befindet fich in ber Sammlung ju Ludwigsluft. — Gine abnliche Entbedung machte man im 3. 1685 auf ber Infel Montoe, wo feche Urnen gefunden wurden, von benen brei burch Golbfaben umwunden und burch Locher in ber Urne gezogen waren. In ber Alterth. : Sammlung gu Ropenhagen ift eine von einem Goldreif umgebene Rroftall: urne. (gifd.)

Barpulis, bei ben Glaven ein Gott ber Sturme im Ges

folge bes Donnergottes Perun. (Bollmer.) Barten, Bacht = und Spahthurme, im Dbenwalbe auch Grabthurme (f. b.) genannt. - Diefe Sicherheitsbauten ber Rom. ftanben und fteben jum Theil noch ju Mertersbofen. Arbon, Babenhaufen, Balbern, Beffenthal, Sobenoffig, Sobene rechberg, Sobenflaufen, Sorneberge, Rraufenbach, Lindau, Bonfee, Lorchhausen , Mannerhofen , Michelstadt , Miltenberg , Reinheim, Stettenhofen , Steinlich , Trier , Bellheim , Behlar , Busmarsbaufen.

Basbuttel, Df. bei Gifhorn, Lanbbr. Luneburg, Sannov. 3m S. ein Tobtenader, Urnen und Detallzierben. (Span-

genberg.)

Bafchow, im A. Bittenburg, Medlenburg-Schwerin. -Im "Buchsberge", ohnweit ber Strafe nach Rolgin, brei Re-

gelgraber.

Masgan, auch an biefem, bie Bogefen fortfegenben, Bes birge, swifchen bem Elfaß, Lothringen und Arier, finden fich, wie ju Tongern, große eiferne Ringe in ben Felfen, woran vor bem urzeitlichen Burudtritte bes Deeres, mittelft Schiffstauen, Seefdiffe

befestigt worden fenn mogen. (Preufden.) 28afferbillig, a. b. Mofel bei Erier, pr. Rheinprov. Bon bier aus fieht man an verschiebenen Orten; uber bas Gifelgebirge binuber, 17 Meilen lang, bis in bie Rabe von Koin, abge-riffene Bruchftude einer Bafferleitung (f. b.), welche, wenn fie, nach ber gewöhnlichen Meinung, bas Mofelwaffer nach bem Rheine geleitet haben follte, ein bochft mubfames und überfluffiges Römerwerk genannt werden mußte. Indessen liegen ihre Canalreste sauf der ganzen Linie unverkeindar zu Tage. (S. Mechers nich.) Da aber die vermeinten Reste jener großen Wasserleitung besonders an solchen Orten bemerkt werden, wo die ehemalige Rösmerstraße zwischen Köln und Trier vorbeiging, so ist es wahrscheinslich, daß sie verschiedenen Wasserleitungen angehörten, welche den, an der Straße liegenden, Ortschaften, wo immerwährend röm. Solsdaten marschirten, erquickendes Wasser zusührten. Hier und da mögen diese Canale auch Theile der heerstraße selbst gewesen senn, welche in dieser unwegsamen Gegend oft über gewöldte Brücken sührte. (Minola.) — Dagegen könnte man fragen, war dies möglich, da ihre innere Höhe nur 4 dis 5' betrug? (Schreiber A.)
Wasserleitungen der Römer. — Ueberbleibsel sinden sich die Augst, Hinten, Hord, Köngen, Lendesdorf, Mainz, Mechernich, in und a. d. Mosel, bei Rheinbach, Salisso, Trier, Triest, Uspia-

Wasserleitungen der Nomer. — Ueberbleibsel finden sich bei Augst, Finten, Hoto, Köngen, Lendesdorf, Mainz, Mechernich, in und a. d. Mosel, bei Kheinbach, Salisso, Arier, Ariest, Uspia—Trajana, Wiesbaden und Kanten. — Borzüglich merkwürdig ist die eben erst bei Wasserbillig beschriebene, von Arier nach Köln über das Eiselgebirge sührende, Wasserleitung. Unsern Köln sindet man sie dei Schleistotten; ferner bei Effern, Hermütheim, Fische nich, Bischosmoor, Löhemühl, Walberberg, Neudorf, Martinsdorf, Rößberg, Kadorf, Hemmerich, Waldorf, Brenig, Buschdorferhos, Hoverwaldhinter, Alster, Buschoven, Morenhosen, Weingarten, Antweiler, Satzey, Burgsey, Münstereisel, Sisenschap, Weier, Kall, Heisten, Kaldewig, Steinfeld, Marmagen, Schmitheim, Mitterwald, Beiheng, Aschillis und Frier (Schreiber)

Beiburg, Basservillig und Trier. (Schreiber A.)

Bedburg, Wasserbillig und Trier. (Schreiber A.)

Bedfertrübingen, St. an der Wernit und dem Haselsberge, da, wo der Psablgraben den Rezatkreis und Baiern verläßt.

Die Colonisten, welche hier einst wohnten, scheinen keine Rom., sondern Gelten gewesen zu seyn. Ihr gemeinschaftlicher Gott war Hesus. Dessen Priester diesen Druiden und von diesen die benachdarten Derter Alttrüding, Wasserrrüding, Hohens trüding, sowie der Hesselberg selbst, von der ihn bewohnenden Gottheit seinen Namen erhielt. Noch zeigt man an dem nördlichen Abhange des Berges eine Höhle, das Gottmannsloch genannt, vermuthlich, weil ein Mann Gottes aus dieser Höhle die Drakel des Hesus erschallen ließ. Die Rom. haben entweder das hier wohnende deutsche Bolk nicht ausgetrieben, oder die Krieger, welchen sie liese Gegend zur Bewachung anvertrauten, waren Celten, vielleicht Boser. — Die riesenatigen Leider, "Bojorum ingentia membra", welche unter den benachdarten Grabbügeln ruhen und der gänzliche Mangel an, mit röm. Inschristen verschenen Grabund Botivsteinen in dieser ganzen, an alten Ruinen keinesweges leerne Gegend geden diese Anspen, an alten Ruinen keinesweges leerne Gegend geden dieses Hesselbier, des höchsten in ganz Franken, lohnt mit einem unbeschreiblich soch des höchsten in ganz Franken, lohnt mit einem unbeschreiblich soch den Rundgemälde, ins

dem man bis 10 Meilen, in allen Richtungen hin, mehr als 100 Stadte, Schlosser, Burgen, Dorfer, Weiler, Fleden 20., wie eine

Landfarte, gu' feinen Rugen liegen fieht. (Buchner.)

Webessau, Df., 2 Stunden sublich von Toplit, Bobmen.
— In der naben Feldmark fand Ritter v. Bienenberg viele irbene Schusseln, Aschenkrüge, Thranengesäße. Die Urven waren von einem Steinkreise eingeschlossen. Mehrere enthielten Radeln, Kettenglieder, Ringtheile und andere bronzene Berzierungen. Die fürstliche Bibliothek zu Toplitz sammelt Manches davon. Im I. 1788 entdeckte man daselbst ein 6' langes Grab von ungewöhnlich großen platten Steinen, sehr selt verscholossen. Es enthielt ein Stelett und zwei Urnen. (v. Jathenstein.) — Im I. 1792 wiederholte sich ein solches Aussinden unter der Hausschwwelle ber Dritsrichter= Bohnung. Außer den beiden Urnen lagen, dem Gerippe zur Seite, noch drei Basalt= und Hornsteine. Iwei ganz durche bohrte haben die Korm der sogenannten Thor= oder Donnersteine. (Archiv B.)

Weda und Freda (f. Sylt). Fig. 1254 ift bas Bild

biefes Gogen.

Weddingen, 'Df. im Baben'schen. — In dem hiesigen Kloster sinden sich an dem Glockenthurme ein Isis Altarstein mit solgender Inschrist: "Deae Isidi templum a solo Lucius Anusii Magianus de suo posuit vis Aquensis B ad cujus templi ornamenta Alpina Alpinula Conjux et Peregrina filia XC. dederunt LD. Vicanorum." (Rosig.)

Webel, f. Nordalbingien. Weende, f. Gottingen.

Wegeleben, St. bei Aschersleben, Reg. B. Magbeburg, pr. Prov. Sachsen. — Ein fast 7" hohes, 4" weites Thonge faß von seltener Form, mit weiter Mundung. An seinem halse wechseln zwei glatte Bulfte, mit drei Reihen verticaler Eindrucke. Auch der schlanke Bauch ist vertical cannelirt. Der Fuß des Ges saßes gleicht einer sunsblattrigen Rosette. (v. Ledebur.)
Weibertreu, Trummern des Bergschlosses bei Beinss

Beibertreu, Trummern bes Bergschlosses bei Beinds berg a. d. Sulm, Redarfr., Burttemberg. — Merkwurdig bei Conrad's III. Belagerung im J. 1140 durch bie bekannte That

ber Beiber.

Beilburg, St. a. b. Lahn, im Raffauischen, mit einer 185' langen Kettenbrucke. — In einem Felsen baselbst sind beutsliche Spuren eines ausgebrannten Bulcans. Ueberhaupt sind Basalt und Lava die Hauptsteinart der ganzen Gebirgsgegend des Westers (Risters) Waldes.

Beiler, bei Reuenburg, Schwarzwaldfr., Burttemb .- Das icone, burch Beit von Schonau bier entbedte Alterth., Fig.

1255, ift jegt zu Stuttgarb. Die obern Sauptfiguren find Mer-cur mit bem ihm geheiligten Sahn und Apollo, über beffen Saupt ein Rabe von einer Rofe effen zu wollen scheint. Zwischen ihnen fteht ein Priefter. — Auf einem andern bazu gehorigen Steine fteht in ber Mitte ein Bahrfager (Mugur) mit bem Bahrfagerftab und ber Opferschuffel; ihm jur Seite, auf einem zugedeckten Opfers Eeffel, ein Priefter mit bem Beile. Darunter die von Apoll umges brachte Schlange.

2Beimar . Refibengft. bes Großherzogth. Sachf .= Beim.= Gifen. Das großberg. Alterth. = Cabinet befitt feltene und foftbare Uns tiquitaten. - Die Ibole, Bronzen und Steinmaffen ber Biblio-

thet befchreibt (Bulpius).

Weingarten, Df., Reg. B. Roln, pr. Rheinprov. -Dabe bei diefem Dorfe fand man bei'm Chauffeebaue, gwifden Ens. Birchen und Dunftereifel, Die Grundbauten ber vollftandigen Bobs nung eines Romers von Range, wie aus bem ichonen Mofaits boben erhellte. Gammtliche Runftarbeit ward umfichtig ausgegras ben und forgfaltig in mehrere Riften verpadt. Das vorzuglich Berthe volle wanderte in das königl. Museum zu Berlin, das Uebrige in sieben Kisten in das Museum zu Bonn. (v. Altenstein.) — Die ganze wilde Gebirgsgegend der Eisel ist reich an rom. Uebers bleibsein, welche durch höhere Unterstützung und planmäßige Bezaufschtigung sur das "Museum rheinisch-westphälischer Alterth. zu Bonn" konnten gewonnen werden. Gegenwartig fchleppen Frembe und unberufene Sammler manches werthvolle Stud fort. (Bims mermann.)

Beinheim (Winnenheim), St. a. b. Beschnit und Bergstraße, Redarfr., Baben. — Die Trummern bes baneben liegenden Echl. Winded waren einft ein Romercaftell. Die, im Dbenwalbe entspringende, Befchnit (Visutius), Die bei Stein in ben Rhein fallt, ift oft ein furchtbarer Baloftrom, beffen Musbruche in Die Fluren man jest durch Damme abhalt. Die heidnischen Unswohner glaubten ihn durch Opfer und Ultar zu versohnen. Daher Der hier gesundene Stein, welchen die Wittwe eines Kornhandlers

der hier gennoene Stein, tortigen die Antide eines Stofigundetes dem Visutius heiligte. (Creuzer B.)

Weißenau, Of. a. Rheine, bei Mainz. — Fig. 1256, eine, 5" im Ourchmesser haltende, Opferschale von Bronze, mit überworsenem Randez Fig. 1257, ein Harpocrates (agyptischer Göge, welchen Isis in den kurzesten Tagen, bei dem Blüben der Lotus. blume, gebar) hinten mit einem Dehr, um ihn als Amulet tragen zu können; Fig. 1258 und 1259, Heftnadeln; Fig. 1260 und 1261, Schnallen oder Mantelhafte; Fig. 1263, Armspange von bunnem Brongeblech; ein bider Brongering von unbekannter Bes ftimmung, Sig. 1264, feine Dreiede find mit gruner Emaille ausgefüllt und ein tleiner, beweglicher Ring bangt in bemfelben; Rig. 1265, ein großer Pfeil, ber, mittelft ber Sanbballiften, auf ben Reind abgeschoffen, auch wohl mit Brennstoffen umwidelt und ans gegundet, burch Burfmafdinen (Ballistae) fortgefdleubert murbe; Sig. 1266, ber brongene Knopf eines Schwertgriffes in ber Große ber Abbildung; Sig. 1267, ein rom. Sporn von Bronge, ber mit Riemen, um die beiden umgebogenen Enden geschlungen, befestigt ward und, flatt unferes Rabchens, gang fo, wie ein bei Migen gefundener, Sporn eine Spite hatte; Fig. 1268 bis 1270, Bergies rung am Pferdegeschirr von Bronzeblech.

Weißenburg, St., ohnweit Gungenhaufen und ber Teufelsmauer, Regattr., Baiern. — Gie liegt an ber alten Romer-ftrage und hat ein castrum von eigenthumlicher Bauart; benn es bilbete ein rechtwinkliches Dreied, beffen Sypothenuse eine breibunbert Schritte lange, 7' bide, jest noch 4' hobe, Mauer ift. Bei bem Abtragen eines Thurmes ber Martinskirche fand fich ein. bem Mercur geweihter Altar. (Preu.) - Bon bieraus lauft jene Strafe rechts ab, nach bem Dfe. Dellingen und vereinigt fich bafelbft mit bem Brangwall. - Gin rom. Gelubbeftein mit ber Infdrift: "n. D., Goldat ber britten italifchen Legion, fest bem Jus piter Strator, aus Dankbarteit, Diefen Botioftein fur feine glude liche Rudtehr aus bem fo eben beendeten Feldzuge gegen die Burier." - , Auf eine zahlreiche Ansiedelung ber Rom. in biefer Ges gend laffen bie Leichenhugel fchliegen, die man bier gu Sunderten findet. In einem ber großeren Sugel bei bem Dfe. Rebl lagen Die Stelette von gwolf Dannern , beren jeber 7 bis 8' mag. 3br Ungeficht mar gegen Morgen gefehrt. Gie hatten Ringe um Urm und Babe und waren mahrscheinlich Celten. Deben bem Ginen lag ein Bundel Pfeile von Bronze. - Gin bier gefundener Stein hatte bie Inschrift: "Siceoniae Paulinae Aelius Decius conjugi carissimae." - Gang nabe bei ber Stadt, ju beiden Geiten bes Balles, aus Sabrian's Beiten (117 bis 138), fand man im Balbe einige ausgezeichnet große Grabhugel, theilweise fogar auf bem bereits geebneten Pfahlgraben errichtet. Sowohl diese Lage, als auch ber reiche gund beutscher Alterth. in bemfelben, fceinen au beweisen, bag bie fiegenben Deutschen erft nach Ueberwaltigung und Bernichtung ber rom. Granglinie ihre gefallenen Rampfer bier Man barf baber bas Alter Diefer Grabmaler in bas 5. driftliche Jahrh. und fcwerlich viel weiter gurudfeten. In einem ber brei aufgegrabenen Grabbugel lagen unverbrannt, vielleicht von einem Dberpriefter, Refte eines Metallgurtels (Leibringes), vier Urm= und zwolf Tufringe, funftliche Schließen, Beftnadeln, Druiden-Funfede (B) von rothem Erze, Meffer und Scheere. Dies Alles wird im furstbischoflichen Alterth. Cabinette aufbewahrt. Borguglich reich an Merkwurdigkeiten war ber nachftgrößte Grabbugel. Raum batte man 2' Erbe oben weggeraumt, fo fand man bas giemlich

vollstandige Gerippe eines Rorpers, mit bem Ungefichte auf ber Erbe!! In der Lendengegend lagen, Fig. 1271, ein 3' langes, fettenartiges Metallerzeugniß mit funf Gelenken, ein Paar tupferne Ringe, zwei gleichseitige Dreiede, Fig. 1272, wie man fie nur felten findet, Schließen und irdenes Geschirr, fo schlecht geformt, als gebrannt. — Beinahe 4' tiefer hinab lag wieder ein einzelnes Gerippe, aber biesmal auf bem Ruden und in ber Richtung gegen Connengufgang, mabrend alle übrigen in entgegengefetter Richtung begraben waren. Dies Stelett fcbien einem Druiben angehort gu baben. Geine, mit fleinen Ringen verzierten, Banbe lagen gefaltet in ber Bruftgegend. Un jedem Buge ftedten, unter bem Kniee. fechs hohle, fauber gearbeitete Rupferringe. Der größte von allen Ringen umfreif'te ben, mahricheinlich mit Gidenlaub ummunbenen. Dberkopf und hatte gur Unterlage eine große Schuffel. Baffen fanden fich bei biefem Gerippe nicht; mohl aber ein großes Opfermeffer mit dem Reste eines beinernen heftes, Fig. 1273, worauf mehrere Kreise, vielleicht Schlangeneier, als Sinnbilder bes Druis benglaubens, gezeichnet find. (Bergl. Gichft abt.) - 3mei guß tiefer lagen abermals brei Stelette, wieder mit dem Gesichte nach unten, aber weder gerade gegen Morgen, noch gegen Mittag gerichtet. Man fand neben ihnen vier Lanzen, brei Pferdegebiffe, brei Ringe; Die eigenthumliche kupferne Schließe mit sechs Andpfen, Fig. 1274; daneben lag ein Ring, bessen Deffnung genau in jene Knopfe paßte. — Schließen mit Drahtgewinden fanden sich bei ben andern Gerippen. (Didel.) - In ber Rachbarfchaft fieht man Spuren pom Canale Rarl's b. Gr.

Weißenfels, St., Reg. B. Merseb., pr. Prov. Sachs. — Man hat auf die Frage: "Bo sind die Kom. unter Drusus über die Saale gegangen?" geantwortet: "Bei Weißenfels und, viels leicht mit einer Deeresabtheilung, auch über Droißig, südwestlich von Zeig." M. Kessel, und hier der Droißig, südwestlich von Zeig." M. Kessel, und hier ein Ds. Drusdorf, auch in der Jordauer Flur eine Feldmark Castell und bei Kößig eine Feldmark Streitland); theils auch die, zum Ruhepuncte sur ein großes heer sehr gunstige Mark der Dfr. Jordau, Aupig, Wernsdorf, Unter= und Obernesse, Prittig und Kößlig, die von sechs Hugeln umgeben ist; theils auf eine Munze vom I. 1546, welche den Drusus als Erbauer des Schosses Weißels nensen soll. (Keßler, Otto, Förstemann.) — Eine balbe Stunde von dier, gegen Abend, auf der größten Hohe an der Leipzigers Straße nach Losau, liegt der Ischenhügel (wahrscheinlich vom schwarzen Gotte der Wenden Ischernebog so genannt) mit drei Grabhügeln. In deren Nachdarschaft ward im I. 1825 ein ander ver Hügel, "der Wachdugel", aufgegraben. Man sand ein, von zehn Steinplatten umsetzes, längliches Grab von Morgen gegen

Abend, welches an einem Ende schmaler war, als an dem andern und in der Mitte. Außerhalb des schmalen Endes hatte diese Grabstätte noch eine dreieckige Vorkammer. Auf dem, mit einer Thonschicht ausgelegten, Boden fand man, nachdem die, das Grad ausssüllende, Erde daraus entfernt worden war, das schöne, aber gesprengte, sußhohe Gesch Sig. 1275, die kleine Schale Fig. 1276, die flupferne Nadel Fig. 1277, die umgestürzte, gehenkelte Schüssel Fig. 1278, den Napf Fig. 1279, Alles irden, etliche Messer und Pfeilspitzen von Flintskein und viele von der großen Wandermaus, Lemming, benagte Knochen, welche mit den Beigesäßen klar genug andeuten, daß hier eine unverbrannte Leiche beigeseht worden war.

Bei Wegräumung des Thonschlages des Grabbodens sanden sich eine Menge Urnenscherben von plumper Form. In der dreiseitigen Vorkammer war nichts bemerkenswerth. (Kruse B.)

Weißenthurm, Df. a. Rhein und a. d. Nette, Reg. B. Coblenz, pr. Rheinprov. — hier, oberhalb Andernach, Reuwied gegenüber, lassen die Grundlagen großer Gebaude, gepflasterte Stras gen, viele ausgepflügte rom. Munzen, Stude von Bandbekleidungen mit Frescomalerei, geschliffene Marmorplatten, Wasser und Barmer leitungsrohren zo. mit Recht auf großen Boblstand ber ehemaligen

rom. Bewohner ichließen. (Dorow B.)

Weitmar, Df. bei Bodum, Reg. B. Arnsb., pr. Prov. Bestphalen: — Der Goge Collus scheint unter Anderm auch bier verehrt worden zu seyn und ein Standbild gehabt zu haben. Bielleicht bedroben darum die Mutter des Kirchsprengels ihre unarstigen Kinder mit dem Colleterl. (Bgl. Schweinfurth.)

Belau, St. a. b. Alle und Pregel, Reg. B. Konigsberg, pr. Prov. Oftpr. — Die h. Ciche hierfelbst hatte, nach Bersicher rung von Augenzeugen, eine folche Größe, daß in ihrem Innern (sie war hohl) ein Reiter sich tummeln konnte, wie auch ein Markgaraf von Brandenburg gethan. Bu Ende bes 16. Jahrh. fiel sie

vor Alter um. (Mone.)

Melbeleben, Df. unweit Mansfeld, Reg. B. Merfeburg, pr. Prov. Sachsen. — In einem Sugel bes "Dsterberges" fand man gegen 1000 Urnen, Streitarte von Stein, metallene Berkzeuge, Sammer, zwolf langlich runde Scheiben und die hohlen Stabe, Fig, 1280 bis 1282, die mit bem Kommanbostabe bei Neunheiligen viel Alehnlickfeit haben. Jene Stabe scheinen durch eingeschobenes Holz verlangert und vielleicht, als Feldzeichen, mit den beiden Scheiben verbunden worden zu seyn. (Euriositäten, Lehmann C, Schäffer.)

Wellheim, Df., Ar. Mittelfr., Baiern. — Der Thurm bes biesigen Schlosses, bem von Nassensels abnlich, ift fast gang von Buckelsteinen erbaut. — Rach einer Zeichnung vom I. 1591 ftand auf ber Hobe, wo jest bas schon Schlos Bertolabeim pranat. ein

Spahethurm. — Auch die Kirche hat Spuren romischer Bauart. (Provinzial=Bl. E.)

Bels a. b. Traun, Sausrudfr., Defterr. - Ursprunglich eine vom R. Marc. Murel. gefiftete Colonialftabt, Ovilabis gengnnt.

Welzheim (Belzen), Df. a. Pfahlgraben, Jarifr., Buttstemb. — In den ersten 2 Jahrh. war in dieser Gegend ein bedeustendes rom. castrum in der erhabensten Fläche zwischen dem Kocher: und Remetbale. Es wurden wiederholend goldene, silberne und bronzene Munzen von Arajan, Antonin, Titus, S. Severus, eine 6 Pfund schwere kampe von Bronze, Seinschriften zc. außgegraben. Einst dieser Denkmäler, als Bruchstuck zu korch besinds lich, hat die Inschrift: "Jovi Optimo Maximo militi legionis XXII primigeniae piae sidelis." (Buchner.)

Bembing, Gt. im Rr. Schwaben u. Reub., Baiern. - Auf bem naben Biegelberge eine ringformige Berichangung. (Sabresb. F.)

Wendelstein, Df. a. b. Unftrut, bei Rofleben und Querfurt, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sacht. — Faft zahllos find bie Grabbugel auf bem waldigen Bergrucken ber hiefigen Forst, bis in bie Rabe von Bingft bin. Um gedrangteften aber finden fie fich an dem Bege, welcher vom Bendelfteine uber das Gebirge fuhrt, benn bier giebt es breis und vierfache Sugel : Reiben bintereinander. Die meiften biefer Bugel find mit Stein freifen eingefaßt, beren bemoof'te Saupter über Die Erdbede hervorragen. Der Sugel bes Buchberges über einem Steinbruche enthielt ein Steinhaus von fent? recht stebenben Steinplatten, in welchem ein menschliches Gerippe von Westen nach Often auf ber rechten Seite lag. — Ein zweites Gerippe lag in berselben Richtung. In beiben befanden fich viele Scherben, gertrummerte Beigefage und eine fteinerne Streitart. Deben einem britten Berippe fand fich ein aus Flintstein fauber gearbeitetes Abhautungs : Bertzeug. - Go murben noch 6 anbere Leichen mit vielen, ihnen beigefellten Gefagen gefunden; nur bie 2. rlegt. Der burchbohrte Stoffahn eines Ebers Aus ben forgfaltig gesammelten Scherben ber fleinften maren unverlett. war wohl Amulet. irbenen Gefage ergaben fich bie feltenen Formen Fig. 1283 und 1284. - In bem iconen, mit einer halbrunden Grabthur verfebes nen Steinhaufe bei bem Klapperborn Bege in ber Forst fand man neben ben Knochengerippen ein 6" bobes Gefaß, ein anderes in Becherform, überhaupt die Beigefaße Fig. 1285—1286. — Eine eben fo reichbaltige Begrabnifitatte ift die links am Wege von Wendelstein nach Rofleben, wo man wieder Stelette und Urnen mit Knochenreften in naber Berührung findet. Aber bier liegen bie Leichen mit ben Fußen gegen BB. gefehrt. — Unter bem fupfernen Gerathe haben 2 große Ringe fich am besten erhalten. (Rruse, B. Sabresb. A.)

Benbelstorf, A. Budow, Medlenb. - Man fand bier ein forgfältig gearbeitetes Steinmeffer mit einem Stiel in Quabrab

form und 1' lang. (Lifch.)

Menben, eine flavifde Ration, farmatifchen Urfprungs, bie in Bobmen, Schleffen, ber Laufit, Sachien, Dommern, Branden. burg und Medlenburg wohnte und theils von ben beutichen Stammen vertilat, ober mit ihnen vermifcht murte, theils in ber Laufit und als Caffuben in Domm, noch fortbauert. Dan untericeitet eigentliche Wenden, Glaven und Anten (f. b.), von benen Die Ben ben an ben nordlichen Grangen Deutschland's, Die Glaven in ben obern Beichselgegenden bis jum Dnieftr, und bie Anten ben Glaben offlich bis jum Dniepr wohnten. Bon ihren nordlichen Gpis ben bewegten fich querft bie Benben nach bem nordlichen Deutschl. binein und grundeten mehre wendische Reiche. Gegen Ente bes 5. Sabrb, begrunbeten fich wendische und anbre flavifche Stamme in Oftbohmen, Schlefien und Lodomirien, in Beftbohmen, Meißen und Mahren. Avaren und Franken gertrummerten theilweise biefe Reiche. Im nordlichen Deutschland blubten Die Wendenffamme ber Domm., Uter und Lutiger in ben noch jest nach ihnen genannten Bobnfigen; besgleichen bie Bilgen gwifden Elbe und Doer; Die Sorben (f. b.) in Deigen, Offerland (f. b.) und Brandenb., und bie Dbotriten (f. b.) im Dedlenb. Aus dem nordoftl. Deutschland gogen fich Benbenichmarme nach Frankenland bis gum Rhein bin, unterlagen aber Rarl D. Gr. meiftens. Epater fochten Cadfen's Bergoge gegen fie und errichteten bie Dartgrafichaften Deigen, Laufit und Brandenburg. Auf ihre Unterwerfung folgte ber 3mang jum Chriftenthum. Aber ju boch besteuert und in einer, ben Reubetehrten fremben Sprache ichlecht unterrichtet, fielen fie bald jurud au ihren Gottern. 3mar errichtete Otto b. Gr. Die Bisth. Deifen, Brandenb., Savelberg, um bie Ausfaat bes Chriftenthums ju pfles gen, aber mit geringem Erfolge. Unter ben Baffen ibres Unfubs rers Miftewoi machten fie fich von beutscher Berricaft frei und vers tilgten alle Spuren bes auffeimenben Chriftenth. Endlich begrun: bete ber Chrift geworbene Furftenfohn Gottichalt um bas 3. 1047 ein obotritifches, b. b. driftlich : wendisches Reich. Aber auch et fiel als Opfer feines frommen Gifers. Gein Morber und Rachfols ger Rruto rottete bas Chriftenth. abermals aus. Gottichalt's Reich eroberte zwar fein Gobn Beinrich wieder; aber feine Berrichaft über bas Benbenreich von ber Elbe bis jenfeits ber Dber endete mit feis nem Tobe (1126) wieber. Endlich unterwarf Beinrich ber Lowe fich bie Benben und fubrte bas Chriftentbum bauernd ein. in ben sublichern Provinzen wurden die Benben nun allmälig burch die Deutschen befiegt und burch Waffengewalt breier Jahr-hunderte (bes 10., 11. und 12.) zur Annahme bes Christenthums gebracht. Ueberhaupt rechnet man in Deutschland über 800.000.

bie, mehr ober weniger, wendische Tracht und Gitte beibehalten bai Much ihre Sprache ift noch nicht überall untergegangen und beweifet, bag man bieß Bolt unbebingt ju ben Garmaten rechnen muß. (Bilbelm. Bintler im Pierer.) - Der Gotterlebre ber Claven und Benden geboren bie 2 Cheftanbegotter an, beren Da. men verloren find; indeß fennt man ihre Bebeutung: ber Rnabe. auf beffen Ropf ein Taubenpaar fitt, ift beinabe bei allen Boltern das Symbol ehelicher Liebe; ber Ring hingegen ein Beichen ber zugesicherten treuen Liebe. (Vollmer) — Das ure geschichtliche Berhaltniß flavifcher Benben, welches zur Beit feinet Bluthe einen betrachtlichen Theil Europa's überbedte, liegt noch im Ploglich tauchte baffelbe auf, und zwar nicht in jugends licher, bem Ermachen gur Gelbitfanbigfeit entgegenftrebender Geftalt, fondern als ein erwachfener, und über bie gander von ber Ditfee bis jum Schwarzen und Abriatifchen Meere bin, verbreiteter Bolferstamm. Gleichwohl mar ber Character biefes Bolfes ursprunge lich milbe und mehr ben Freuden bes Friedens, als friegerifcher Ers oberungeluft jugewandt. Der Theil von ihnen, welcher Beneben, Benben, Binben ober Claven bieß, hatte von Anfang an ben D. D. von Europa inne. Schon Plinius bestimmte ihre Gige oftlich von den Ufern ber Beichfel, als Grengnachbaren ber Germanen und Anwohner ber Bernfteinfufte, welche von ihnen bamals ben Mamen der Benedischen erhielt. Die Lage ber wendischen Bohnfite mar es, mas Diefem Bolte geftattete, bag ber Sturm ber Bols termanderung lange, ohne es mit fich fortzureifen, vorüberzog, baß Rom's Eroberung fein Land nicht verwundet, und bag es langer als feine weftlichen Rachbaren eines freiheibnifchen friedlichen Lebens geneg.

Bendhof, A. Brebenhagen, Medlenburg. — Gine Framee mit beilformiger Scharfe; ein Paar cylindrifche Armschienen, ein

Salbring und 2 platte und offene Ringe. (Lift.)

Wenigenumftadt, f. Mumlingen.

Bepernow, Df. bei Schiefelbein, Rcg. B. Coslin, preuß. Prov. Pomm. - hier ein rom. Brongebildniß. (Minutoli.)

Werben, St. a. b. Elbe, fast ber Savelmundung gegenüber, Reg. B. Magdeb., preuß. Prov. Sachf. — Auch hier, wie zu Arneburg und Tangermunde, will man geringe Spuren von Befestigungen romischer Legionen entdeckt haben. Waren es einst Castelle, so stellte Kaiser Heinrich der Bogelsteller im J. 924 diese Romerburgen gegen die Wenden nur wieder her. Geschichtschreiber des 11. Jahrh. wenigstens nennen Werben eine, auf der Granze von Sachsen gelegene Stadt und ein Castell.

Wernburg, Dorf bei Pogned, Coburg : Saalfelb. - In einem Grabbuget an ber Strafe von eben genannter St. hierher lagen unter und amifchen vielen Steinen bas Stelett eines Jung-

tings - ein Dold von Stahl, Fig. 1287 - einige Fingerringe, ein bronzenes Meffer, Fig. 1288 - ein eiserner Sporn, Fig. 1289 - ein Bebflein, Fig. 1290 - Armringe. - In einem weiblichen Leichname Die febr icon gearbeitete emaillirte Rleiberhafte, Sig. 1291 - eine Salsichnur, bestehend aus 18 Perlen von ber Große eines Rirfchferns - ein mit Gifen beichlagenes bolgernes Gefag mit bem Bugel, Fig. 1292; - mehre Cfelette, beren oberftes aus Berordentlich farte Anochen batte, auf feiner Bruft lag bie Rleiber bafte, Fig. 1293, bie ftartfte bis jest gefundene - ein 3' langes jusammengebogenes Schwert — eine Kleine bronzene Rlammer, wahrs scheinlich vom Wehrzehange — eine meffingene Lange — ein fleis neres mannliches Stelett, und bie umgefehrte Urne von fcmarzer Maffe, Rig. 1294. (Alberti.)

Wernighaufen, Df., Thuringen. — Der Auffeber ber "Riethe Zorfgrube," S. F. Grafer biefelbft, fand im S. 1824 in einer Tiefe von 8' ein Bild von Binn, bas einer Dunge abnlich ift und jest im Untifen : Cabinete Des Burften gu Ricchberg fich befin-bet. Das erhabene Bild Diefer, mit einem Debre versebenen Dunge bon 11" Durchmeffer zeigt einen bejahrten Mannstopf mit glattem Scheitel und flartem Rinnbaden und ben Buchftaben h. W. Zuf ber Rehrseite fteht die Schrift: "Hilliario Weudano" (bem beiligen

Buban?) (Ungeiger 1839.)

Wertach, Bil., Rr. Schwaben u. Neub., Baiern, an beffen Ufer bei Mugeburg im S. 1731 bas mertwurdige rom. Grabmal aufges funden ward, welches 3. G. Richter (Leipz. 1739) beichreibt, laut (v. Raifer.)

Bertheim, Df. a. b. Ringig im Speffart. - Sier ein Bergegel, umgurtet von rauben Steinen, bie einen Ringfel, eis nen altgermanischen Ball von 400 Schritten im Durchmeffer, bilben. In feiner Rabe auf bem Geiersberge liegen Die Refte eines abnlis den, fleinern Balles. - 3wifden bier und Bachterebach, bei ben alten Schangen, ift bie Stelle, Die noch jest bie "eiferne Sand" beißt, wo die Romer ben Eingang in das Kinzigthal durch Thore und Schlage (Clausuren) gesperrt hatten. Dier begann im nordlicen Speffart ber Romerlimes jum Main bin.

Beichnit, f. Beinheim.

Befel, St. a. b. Mundung ber Lippe in ben Rhein, Reg. 23. Duffeld, pr. Rheinproving. - Urfprunglich eins ber vielen Cas ftelle, welche Drufus erbaute, und mabriceinlich die Inferiora hyberna, welche bie Castra Ulpia und Vetera jugleich beden mußte. Dan ift baber auch ber Meinung, bag Usprenas mit bem Refte feiner 2 Legionen fich bierber jurudjog, als D. Barus geschlagen war. Als Die Rom. bierauf fich gang über ben Rh. jurudzieben mußten, nahmen Die Brutterer Diefen Ort ein. Bur Beit Kart's b. Gr. bieß bas große Dorf Befel noch Lippemunde und Lippen.

heim. Wahrscheinlich war es auch jest noch ein fester Ort; benn bieser K. hatte in ben J. 779, 784 und 810 hier sein hauptquartier, theils um die Sachsen zu bezwingen, theils auch um Gotrik, ben König der Danen, der mit einer großen Flotte nach Friesland geskommen war, zurückzutreiben. In einer Urkunde des Grasen Dietzrich von Cleve ist die Rede von "Broedern dess Cloisters tho Wesel" und von "Borgern dess Dorpes Wesel." Wo aber Burger sind, da war auch eine Burg und eine Stadt, wenigstens Burger sind, da war auch eine Burg und eine Stadt, wenigstens Burger sie St. Wesel im J. 1354 in einer großen Feuersbrunst ihr Rathhaus und Archiv. Kausmann Kühne bierselbst besitzt eine Sammlung in der Umgegend gesundener röm. Munzen. (Kiedler,

Bebbingen.)

Wefer (Bisurgis, Visurgis). Schon v. Chr. gingen bie Rom. unter Tiber bei Tuliphurdum (einem Orte zwischen der Wefermundung dieses Stroms und dem "Joistavisus Felde") über bie Weser, während seine Flotte, die Elbe auswärts fahrend, ohnzweit Leuphana (in oder unterhalb der Altmark?) mit der rom. Landzarmee sich einigte. Auch durch die Feldzüge des Germanicus gegen die Cherusker und ihre Verdündeten hat die Weser für die Geschichte unsers Vaterlandes eine hohe Bedeutung bekommen. Drusus hatte diesen Fl. auf seinem letzen Feldzuge nach der Elbe überschichten, so scheine die Werra in der frühesten Zeit den Namen des hauptsstroms geführt, d. h. auch oberhalb der Werra und Fulda-Einizgung Weser geheißen zu haben. Dieß ist um so glaublicher, da die Weser im Mittelalter Wirrha genannt wird. (Wilhelm.)

2Beena, Die Frühlingegottin, bas beginnenbe Leben, ben Gingang in bas irbifche Leben personificirenb, im Gegensage von

Morana (f. b.), bie bieß Leben beschloß. (Mone.)

Wefterwald (richtiger Nifterwald, vom Fl. Nifter), ber, im Berzogth. Rassau. d. pr. Rheinprov., zwischen den Fl. Rhein, Sieg u. Lahn. — In dem Theile desselben im Nassausschen, welcher der hohe Bald heißt, erhebt sich der Salzburger Kopf (Galgenberg) 2000' über den Meeresspiegel. In seinem Umkreise von wenigstens 9 Meilen wird eine Menge vorweltlichen Holzes (Braunkohlen) gewonnen. Fasern und Aeste der Kohlen zeigen deutlich ihre urssprüngliche Holznatur und streichen in einer Hohe von 20' unter der Erde fort. Das Gebirge besteht aus Basat und Lava und entshalt einen großen Reichthum an Mineralien. (Preuschen.) — Der Westerwald war ein Theil des germanischen Gebirges, welches sich von Frankfurt a. M. bis nach Elberselb und Dusseldorf ersstreckt. Theile besselben beißen auch Siedengebirg, Singgebirg, Rothhaar und Arnsberger Bald. Wahrscheinlich begriffen die Rosmer dies Alles einst unter dem Namen Taunus.

Wettenhaufen, Probstei an bem gluffe Ramlach in

Baiern. — In bem nahen Anhausen erhob man aus einer röm. Grabstätte die Urne Fig. 1296 u.a. alterth. Gegenst. (v. Raifer C.) Wettin, St. a. d. Saale, Reg. B. Merseb., preuß. Prov. Sachs. — In einem biesigen, mit einem Steinkreise umsetzen Grabhügel sand man ein, aus Steinplatten zusammengesetzes Grab, bessen Inneres Abtheisungen enthielt und gleich dem, bei Obersarrenstädt und Niedlesen abgezeichneten, mit einer febr großen signer renstädt und Niedlesbedt war. Man fand darin die Urne Fig. 1297 aus feinem schwarzen Thone. Ungewöhnlich war das, in eine der Giebelplatten eingehauene, runde Lod von dem Umsange, daß ein zehnjähriger Knabe beguem hindurchkriechen konnte. (Kruse. B.)

Bettingen, Df. ohnweit Baben. - In ben hiefigen Rirchethurm ift eine bie Gottin Ifis betreffenbe Infdrift eingemauert.

(MItmann.)

Betlar, Rreisft. a. b. Dill und Lahn, Reg. B. Cobl., pr. Rheinproving. — Die spater von Karl b. Gr. veranderte Burg auf dem Karlsmund, einem Bafaltberge oberhalb ber St., war urs fprunglich ein, von Drufus angelegtes, rom. Caftell. Diefes Bin: terlagers ganger Ballumfang ift noch ju ertennen. Die beiben Lager : Abtheilungen, Die untere und Die obere, in welcher letteren bas Praetorium mit ben Bohnungen ber boberen Officiere maren, wie auch bie entgegengefehten Sauptthore (Porta decumans und praetoriana), laffen fich noch beutlich unterscheiben, obgleich ber fpatere Burgbau ben Grundrig bes fruberen Caftell's febr verandert ju haben icheint. - Die Lage bes Caftells am ichroffen Abbange gegen bas Labnthal, bem Ginfluffe ber Dill in bie gabn gegenuber, zeigt, bag baffelbe bestimmt mar, Die Thaler beiber Fluffe ju beobs achten, insbesondere bas vom Befterwalde berabziebende Dilltbal. wo bie Germanen mahricheintich nie gang bestegt worden find. Man barf vorausseten, bag auf ben rom. heerstragen burch Gers manien eine Rette von Caftellen und Thurmen Die Berbindung er= bielten. - Der Thurm Des Caffells batte Die Beffimmung, als Bartthurm und als Magazin fur Die porbeigiebenden Truppen felbit in bem Falle fich zu behaupten, wenn bas Caffell von ber Befas bung verlaffen und vom Feinde erobert war. Er bat eine Dauers ftarte von 9'. Jebe Seite bes Thurmes ift außerhalb 34' lang : Die Mauern find von aufen und innen mit Quaderfteinen gefuttert; bie noch 6-7' bide Mitte aber ift mit einem fteinfeften Mortel und Bafaltbruchsteinen ausgefüllt. Die außern Quadersteine find, an ben Sugen herum, zwei Boll breit vertieft und glatt behauen, fonft rob belaffen, fo bag biefe Steine facettirt erfcheinen. Begen ihrer in ber Mitte hervortretenden Erhabenheit beifen fie Buckels fteine. Muf allen vier Geiten bes Thurms zeigt fich ein Fuggefimfe von brei machtigen Gliebern (halbrunden Bulften). Das Rranggefimse aber ift mit bem obern Theile bes Thurmes binabgefturgt.

Das Innere bes Thurmes ift fo gut erhalten, als wenn berfelbe erft vor Rurgem erbauet mare. Die innere Quaberftein : Befleibung ift glatt bebauen, mit icharfen Fugen. Es zeigen fich barin bie Lagen ber Baltentopfe von brei Stodwerten, beren unterftes meber Thure, noch Luftloch batte, alfo nur als Reller bienen tonnte. Das zweite Stodwert batte nur ein fcmales Renfterchen, einer Schiefis fcarte abnlich, gegen D., und mar mabricheinlich ebenfalls Dagas gin, ober Schlafgemach ber Mannichaft. Das britte Stodwert bat eine, 6' hobe, halbrundgewolbte Thuroffnung nach 2B., unterhalb welcher vier Balfenlocher in ber außern Mauer find; vermuthlich war bier ein Balkon, auf welchen Die Dannschaft von unten bin: aufgewunden murbe. In ber Maueroffnung ber Thure, an welcher außerhalb ber Reft einer faulenartigen Ginfaffung gu feben ift, befindet fich ein rundes Boch, worin vielleicht bie Binde befestigt mar, burch welche bas Sinaufziehen und Berablaffen bewirkt murbe. biefer Thur ift in Demfelben Stodwerte gegen R. noch eine mannshobe. gewolbte Deffnung mit einem, ins Freie binaustretenben, feitwarts gebecten, fteinernen Balten fur ben Bachtpoften, ber bas Dillthal beobachten muße; an berfelben Seite ift noch ein ichmales Fenfter, gleich einer Schieficarte. Gin foldes Tenfter ift auch in bem britten Stodwerke an der Oftseite, und daneben eine mit zwei Gaulen eingefaßte flache Rifche, wahrscheinlich bas lavarium, in welchem ber Genius bes Orts zur Verehrung aufgestellt war. Im Innern ber Gufmauern bes Thurmes befinden sich ungefahr 1' im Quadrat weite Canale, welche an einer Ede, wo bie Quabratftein= Betleis bung ausgebrochen ift, fo wie an ber, unten burchbrochenen Deffs nung beobachtet werden tonnen. Diefe Canale fubren bem Reller= geschoffe von außen bie Luft ju, um baffelbe troden ju balten, und find mit Mundlochern bicht unter ber Thure im britten Stodwerte verfeben. Denn ba bas Rellergeschof feine Luftlocher quer burch bie Mauer haben fonnte, ohne bem Feinde baburch Gelegenheit jum Einbrechen ju geben, fo mar fein anderes Mittel ubrig, um bie Borrathe im Reller vor bem Berberben ju fichern, als bie Buft burch folden Canal von oben durch bas Innere ber Mauer in ben Reller ju leiten und folche von unten fo boch binaufzufuhren, bag ber Reind bie Mundlocher nicht erreichen konnte. - Es ift nicht unmabriceinlich, daß, fo wie bei Westar und Gelnhaufen, noch an mehreren Orten in Beffen und bis jur Elbe bin, abnliche Gpuren rom. Befestigungen aus jenem Beitabiconitte vorhanden find. Geheimerath Souls macht baber mit Recht auf jenen ganbftrich aufmertfam, namentlich auf bas bei Gelnhaufen gelegene Di. Caftell, auf Saalmunfter, Bachterebach, Bubingen, Ortenberg, auf Die Gegend amifchen Schluchtern und Fulba und auf bie, aus ber Bets terau norbofilich bingiebenbe Deerftrage bei Marburg, Friglar und Caffel, wo die Spuren von Romerbauten fcwerlich fcon gang

verschwunden find. Much ber romische Schriftsteller Florus lagt nicht baran zweifeln, bag in jener Beit bis gur Elbe bin fefte Plate von ben Eroberern angelegt wurden. Fuhrte von Caffel aus eine rom. Beerftrage burch bie goldene Mue, fo burfte auch der Thurm auf bem Riffbaufer Berge feine Achnlichkeit mit bem bei Beglar ertlars lich machen. (Rrufe B.) - Sier ber "Berein gur Erforfchung paterlandifcher Alterth., befonders fur bie Betterau."

Widem (Biben), Drt a. b. Gave, ber Stadt Gurffelb in Rrain gegenüber. - Um Pfarrhaufe ein Stein mit ber Inschrift: "Invicto Deo Charto Noviodunorum Summo" (Deo). man findet in ber rom. Gotterlebre feine Gottbeit, ber fo ein Beis

name beigelegt murbe. (Muchar.)

Biedenthal, unfern Barburg, Banbor. Buneb., Sannov. -Laut "Meufel's Geschichtforscher" fand man bier im 3. 1775 in einer Steinkifte eine Urne, Die 104 Pfb. wog und an ein abriliches

bei Stresow gesundenes Gesäß erinnert. (v. Ledebur.)
Wien (Vindobona), Hotstot, Desterr., an dem Canale der sublichen Donau und dem Fl. Wien. — Ursprünglich, und zwar schon v. Chr., sollen die Winden (Wenden) hier ein Df. angelegt Mis bie Rom. fich an ber Donau festfetten, erbaueten fie bafelbit ein Caftell, bas fie Vindobona nannten. Die am biefigen Rennwege und anderswo ausgegrabenen Mungen und Legions - Biegel beweisen, bag bie 13. und fpater bie 10. Legion ibr Standquartier in biefem castrum stativum batten. Bald baueten fich nun viele Eingeborne bier an, und fcnell trat Die St. in's Dafenn. In Theobofius Reifetafeln vom 3. 890 ift Vindobona mit 2 Ehurmen, wie alle andere Romerft., gegiert. Das gand, worin fie lag, wird indes nicht Pannonien, sondern Noricum ripense (Nordreich) genannt. An Umfang gewann Bien febr, als Carnuntum verheert, und bas Schiffswefen von bort, namentlich von Saimburg, Deutschaftlens burg und Petronell, nach Vindobona verlegt marb. - Rach einem au Bien gefundenen Stein mit Lapidarfdrift und ben Schlufworten "Dec. Mun. Vindo" (Decurione Municipii Vindobonensis) foll Bien ein rom. Municipium gewesen fenn. (Schenb.) - Unter Gallienus murten die Rom. in Dber : Pannonien von den Darto: mannen angegriffen, biefe von Probus aber wieder verjagt. Spater geborte Wien balb biefer, balb jener Parthei. 3m 5. Jahrh. aber ward bie St., bei ben Ginfallen ber Beruler, Alanen, Gothen und Bandalen, ben Rugiern überlaffen, die fie Fabiana (nach bem rom. Prator Fabianus?) ober Faviana (nach einer rugischen Konigin Favia?) nannten. Mus biefer Benennung marb Biana, Biena, Bien. Die Rugier wurden von hier burch bie Gothen, und biefe wieder von ben Avaren und hunnen vertrieben. — Die driftliche Religion ward ichon zu Ende bes. 4. Sahrh. burch bie im Beere befindlichen rom. Chriften befannt. - Rarl b. Gr. enblich jog im 3. 791 gegen

bie Hunnen und Avaren, jagte sie über die Raab nach Ungarn und setzte in Desterr. Markgrafen ein. Im J. 984 war Leopold von Babenberg Markgraf, und diese Stelle blieb seinem Hause erblich. (Scheyb, Binkler und Pierer.) — Bon dem ehemaligen Gögens dienste des alten Vindoboua zeugen die hier gesundenen Gögen, J. B., Fig. 1298 ab und 4 Altare mit solgenden Inschriften: a) "Deorum Prosperitati G. Ma... C. Martianus Dec. Mun. Vindo. Vates. Aedil. II. Vir. I... Praes. Co.... Fabi V. S. L. L. M." — b) "J. Q. M. Serapidi Idem Maximus." — c) "Fortunae Conser. Genioque hujus loci. In Memor. Jan. Tiberianiaci Tr. Mil. Leg. X. G. PP. Fec. T. Cl. Valentinus Cornicularius ex Voto Vic... V. Kal. Jun. Aemil. H. et Aquilin. Coss." (also vom J. 249.) — d) "Victoriae et Fortunae Augustae. Marcus Aurel. Maximus. J. J. A. V. P." (Gruter.) — Höchst wichtig sür die eigentlich germanische Alterth. Stunde ist die Ausbeute aus Böhmen und Mähren; aber nicht mins der reichlich spenden die süblichen deutschen Provinzen röm. und wollsche Alterth. — Außer dem kostaren Münz: und Antisen: Cas binette der k. k. Schaßkammer besitzt Wien die schönen und vollsständigen Privatsammlungen von Alterth. derer v. Heß, v. Kettler, v. Kreissleden, v. Hauer, v. Sveller, v. Bonn 2c.; Jusammen nicht

meniger, als 18 Untifensammlungen.

Wiesbaden (Fontes Mattiaci ober Aquae Mattiacae), St. im Rheingau, Raffau. - Dem biefigen, an rom. und germas nifden, fo reichhaltigen "Mufeum bes Bereins fur Alterth .= Runde und Gefdichtsforfcung" find Emele's Untiquitaten beigefügt. Das Bange ift mufterhaft geordnet. - Im nordoftlichen Forft : Revieren Geishede, Bebenties ic. viel Grabbugel beutscher Belben und mans ches Alterth. einer vorrom. Beit; g. B., ber Opfertisch (Druidens altar), Fig. 1299, ber gang mit Erbe überichutet mar. Reben bemfelben ftedte ein verroftetes Schwert in ber Erbe. — In Grabern bei bem Rafanerie : Gebaude Die Opferschale von Rupferbled, Big. 1301, und die kupferne, febr geschmadvolle Opferkanne Big. 1300ab. In dem Steingrabe am Wege von Wiesbaden nach Bleibenftabt ein Menfchengerippe und in beffen Bruftgegend eine Bierlich gearbeitete Rabel. Muf bem 7' langen, wohlbehauenen, über 4' biden Dedftein eines anbern Steingrabes lagen Bernftein : Corallen und die bronzene Salsband Bergierung Fig. 1802. - Un ber Chaussen nach Schwalbach im Roblbecke ber Dobhainer Forft wurden noch Steingraber eröffnet. Saft überall in ber Umgegend bor ber St. fanden fich Urm = und Ropfringe, Streithammer, Dreiedfteine, Rabeln und Spangen, aber mehr Scherben, als Urnen. — Die Grundmauern eines von Tiber und Drusus erbaueten Sagds folosses glaubt man auf dem "Neres: (Neros:) Berge, mit wels chem die "Beidenmauer" ju Biesbaden in Berbindung stand, ge-

funden zu baben. Biegelfteine batten ben Stempel .. Log. XXIV." Das übriggebliebene Mauermert beift im Munde bes Boltes nob bas Rerofchl. Geit bem 3. 1889 bat ber biefige "Berein fin Mierth." ben Grundbau bes Caftells, welches auf Dem Bugel lag, an beffen Auße Die beißen Quellen entfpringen, volltommen aufgebedt. Bon bem rom. Caftelle, auf bem fogenannten Beiben berge, entbedte man ben Grundbau von 28 Thurmen, von einem breijagen Graben umfcbloffen. - Dorom giebt Rachricht von bem gefchmad: vollen, vorlangft ausgegrabenen Gefage Fig. 1303. feiner Auffindung mit Ufche und fleinen Anochen angefüllt. Thonmaffe beffeiben ift fteinhart, von weißgelblicher Farbe. Die Bets gierungen find vertieft und gang im bygantinifchen Gefchmade, viele leicht aus ben letten Beiten, wo Leichen verbrannt wurden. - Die Brandhugel bestehen aus Roblen, Afche und rothlicher Branderde. -Im Umfange ber St. wurden viele und mancherlei Ueberrefte ber Borgeit gefunden. Bange Menschengerippe mit Schmud und Baffen; von Badfleinen gemauerte rom. Graber; flaschenformige, irdene Rruge voller Afche und Knochen, g. B., Fig. 1304; Grablams pen, Sig. 1305 bis 1307 ab; eine moblerbaltene Dbers und Unters schale von terra sigillata, Fig. 1308ab; Rapfe, wie Fig. 1309; ein mit Dedel versebener Uschentopf, Fig. 1310, worin bie Dunge ber Bemablin bes Untoninus Dius, diva Faustina umschrieben, eine au Erier gepragte golbene Dunge mit ber abgefurgten Umfonft: Dominus Noster Magnus Maximus Pius Felix Augustus um ben Ropf biefes R., und auf ber Rehrseite unter feinem Stanbbilde: S. (iguata) M. (oneta) T. R. (everis). - In ben Scabern fanden fich ferner Dungen mit ben Ramen: Muguftus, Tiberius, Claubius, Maximian, Constantin, Mart : Aurel, Drufus, Germanicus, Badrian, Gallien, Diocletian, Julius : Erispus, Commodus, Bes paffan, Geptimius : Geverus, Livia: Mammaa, Marcus: Mgrippa, Nero, Nerva und Gratian. - Gine vielfach verkleinert abgebildete fcone Glasvafe, Fig. 1311, enthielt in fich bie 2 Schluffel von Bronge, Fig. 1312, 1313, und glaferne Thranen= und Salbflaschen. — In das Badehaus jum Schügenhofe mar ein Altar mit Inschrift eingemauert: ,, In H. D. D. Apollini Toutiorigi L. Marinus Marinianus O Leg. VII. Gem. Pf. ex Aff. D. D. D. Fortunae viti compos." (Bu Ehren bes gottlichen Saufes bem Toutiorigifchen Apollo [aus Teut und Origo jufammengefest, murbe biefer Apoll beutschen Ursprungs fenn] bat Lucius Marinius Marinianus, Centurio ber 7 gedoppelten, redlichen, getreuen, alerandrinifchen Legion biefen Gelubbeftein geweihet und jugleich ber Gludegottin, Die feine Bunfche erfullt bat.) (Unnalen B.) - Dem Bercules maren bei ben Quellen 3 Altarfteine gewidmet. - Bei bem Baue bes Babehaufes "Bum Beigen Bowen" fant fich ein Trinkgefdirt, Fig. 1517, mit ungebeuteten Schriftzeichen. - Die 19" lange Robre

einer rom. Bafferleitung, Fig. 1314. - Gine zu Trier gepragte R. : Munge mit ber Umschrift: "Constantinus Pius Felix Augustus;" auf ihrer Rehrseite fteht: "Soli invicto comiti" um eine nadte Kigur. - Die Biegeln Des Mauerwerts find oft : "Leg. VII. Gemina," juweilen "Leg. XIIII." bezeichnet. - Gin, Dem Dars gemeibeter, Stein mit ber rom. Infchrift: Dem Leucetifchen Dars. Bum Beile bes R., unferes Gebieters, August's bes Frommen, ließ Quintus Boconius Bitulus, Centurio ber 22. Legion, ber erftges bildeten, redlich getreuen, Diefen Stein fegen." - In Den Grabern bes großen Begrabnigplates lagen bie Gegenstante ungeschutt in ber Die es fcheint, bat man bier, wie an vielen Orten, Die Tobten bald verbrannt, bald unverbrannt beerbigt. Erummer von Ufchenfrugen wechseln mit noch gang baliegenden Berippen. babei liegenden Mungen, ber oben mit einem Sanustopfe vergierte elfenbeinerne Schreibgriffel, Fig. 1315 ic., beuten auf Romergraber bin. — Die unten zugespite Urne, Fig. 1316, ift wohl beutschen Urfprungs, obgleich fie friedlich neben einem Romergrabe ftand; benn bei Beglar und Braunfels wird Diefe Urnenform haufig gefunden. - Als bas Babehaus "Bum Beigen Lowen" im 3. 1815 neu gebauet mard, fand man 8' tief, ein rom. Schwigbab; und unter bem Schutte gezeichnete Biegeln, gerbrochene irdene Gefage, Mungen und 3 menschliche Berippe, in beren Schabel langliche Stude Blei entbedt murben, welche ju ber Graufen erregenden Bermuthung fuhren, man babe, um biefe Menfchen ju tobten, ihnen geschmolzenes Blei in Die Dhren gegoffen. (Dorom, Schent, Emele.) — Gebr felten find bie Cohortenzeichen ber rom. Legionen, beren Gins erft neuerlich in hiefiger Gegend gefunden. Es besteht aus einem gierlichen metallenen Steinbode, ber auf einer Stange getragen marb. - Merkwurdig find die Formen ber größten Thongefage, Die noch vollftanbig erhalten find. - Der Bauch einer febr iconen brongenen Biegkanne ftellt einen Beibertopf vor. -Unter ben Bronzen zeichnet fich auch eine, gegen 12" bobe, Juno aus, beren Unterfdrift an ihrem Suggestelle fie eine Soungottin ber Bege nennt. - Das merkwurdigfte Denkmal ber Sammlung ift unftreitig ber bei Bedbernheim ausgegrabene Mithras= Tempel. welcher im hiesigen Dufeum umfichtig aufgestellt ift. Geine 7 21. tare und alle, darauf Bezug habende, bort aufgefundene Alterth. find ibm vollftandig beigefügt. Prof. Muller zu Mainz bat, mit Sins meifung auf feine Mithras : Gallerie in Steindrud, Diefen Tems pel erschöpfend und mufterhaft beschrieben in (Unnalen B.)

Biefen, Df. im Speffart, am rom. limes, ber bier zwischen Burgberg und heinrichsthal die Eselshohe (alte Straße) durch ihneidet. — Ein tiefer, breiter, 60' langer Graben diente als Querzchanze zur Dedung der Straße. Wahrscheinlich war da ein Thor ux Sperrung berselben angebracht, um den versolgenden Feind vom

Thale her abzuhalten. Ein anderes Thal kommt vom heinrichsthale herauf. Auch dieses mußte durch Berschanzung unschädlich gemacht werden. Daher erscheint hier, unweit jener Claufur, ein alter Graben von 5' Grundfliche, der gewiß rom. Ursprungs ift, obgleich das

Bolt ihn ben Schweben gufdreibt. (Steiner.)

Wiefenthal, Df., Rr. Mittelrh., Baben. - Bon ben, am Beitsberger und Feuerwege gelegenen, 13 Tobtenbugeln waren bie geoffneten girtelrund und einige in abwechselnden Schichten von m them Mergelboden, Fluffiefeln, weißem Cande und Mortel aufqe führt. Gie bededten ein langlich vierediges Grab von B. nad D. in ber Mitte und auf bem gewachsenen Boben bes Grabes. Die Grabe manbe maren von rothem Mergel errichtet und innerhalb mit weißem Raltmortel bestrichen. In ben 8 aufgebedten Grabern befanden fic Stelette von ansehnlicher Große, mit bem Saupte gegen B. gerichtet. Man bemertte an 2 Schabeln gemaltfame Berlegungen und fand ba bem einen Korper bas Stelett eines Sundes. Dem mannlichen Todten zur Seite lagen Schwert, Deffer, Lanzenspite und Refte eines eifenbeschlagenen Schildes, neben einem weiblichen Stelette Corallen von blauem Glafe. In einigen Grabern tamen beutliche Spuren von Brandftellen, Roblen, Ufche, Thierknochen und Ihon: fcberben vor. Die Grabbugel Durften Alemannen bes 3. Sabrh. angebort haben. (Bilbelmi.)

Wiflisburg (Avenches), einft berühmte St. urfprunglicher Germanen, am Murtener Gee, im Baabtlande Belvetien's. - Unter ben Rom. prachtvoll, ward fie von ben Sunnen, unter Attila, ganglich verwuftet. Doch finden fich noch Trummer themaliger Baber, Dofaitboben, die beiben toscanischen Gaulen bes Reps tunstempele von weißem Marmor und aus ber Beit ber Regits rung Bespafian's, als Bubehor einer Urt von Borfe, welche, laut im Giebel angebrachter Infchrift: "In Honorem Domus Divinae Nautae Auranii Aramici Scolam De Suo Instruxerunt," bit Gefellichaft ber Schiffer auf ihre Roften bauen lieg. - In ber Untifensammlung bes Syndicus Toller: ein coloffaler Ropf Upoll's, ein Supitertopf, ein Lowe von Marmor, Umphoren, Urnen, ein, ben golbenen Upfel verschenkenber, Paris, fleinere Statuen von Bronze und Schaumungen. - Eine ber Reptund : Gaulen beift le Cigonier, weil ein Storchneft auf demfelben erbauet ift, beffen Sm haber und Nachfolger obrigteitlich gefichert find, indem auf beren Nachstellung 70 Franten Geloftrafe gefest morben. (U. Dumas,

(Stein.)

Wilbbad, St. an ber Enz, Schwarzwalber, Burttemb. — Rabe bei den warmen Babern, im D. ber St., auf dem "Kappelberge" mitten im Balde, ein ungeheurer flacher Stein, 55' lang und über 15' breit. Keißler nannte ihn ben alemannischen Opferstein. 3 war gehorte ber Schwarzwald schon zu bem, was die Rom. sylva

Martiana nannten, boch benutten bie Alemannen viele Plate beffel-

ben gu ihrem Gottesbienfte. (Gattler.)

Wildberg I., St. a. b. Nagolb, Schwarzwalbir., Burts temberg. — hier ein rom. Opferstein, ber auf seinen 4 Seiten fols gende Gottheiten zeigt: Fig. 1318, eine geflügelte Victoria mit ber Palme und dem Siegerkrange; Fig. 1819, der, auf feine harfe ges flugte, Apoll; Fig. 1820, die Diana mit dem Rocher und ihrem Sunde; Fig. 1321, ein wenig ertennbares Bilb und ju beffen Fus fen ein Schwein. (Sattler.)

Wildberg II., Df. bei Demmin, Reg. B. Stett., pr. Pr. Pomm. - Im Solze findet fich ein von einem Bruche umgebes ner Wendenkirchbof. - Auf der, jum Pfarrsprengel gehörigen, Felds mart bes Dorfes Fouquette ein, mit aufrecht flebenben Steinen umgebener Grabbugel, auf beffen Unterlagsteinen auf unerklarliche Beise ein Dedelftein von ungeheurer Große hinaufgehoben mar. Der Befiger fprengte ibn, will aber in bem gang umgewuhlten Bugel nichts gefunden haben. (Studien.)

Wilbe Jagb, f. Dietrich Bernharb.

Wildenbruch, Df. ohnweit Greifenhagen, Reg. B. Stett., pr. Prov. Pomm. — Im Forstreviere Gelcow: ein 9" hobes, ftart vergolbetes, burch ben Spaten beschäbigtes (Dofer: ?) Gefaß mit einer Schraube am Fuggestelle. - Im Forstrevier am Gornow: See erbeben fich einige Grabhugelreiben. Die am Ufer bes Gees ift von einem, stellenweise 6' hohen, Erdwalle eingefaßt, der nur oftlich, wo ber Sugel fanft ansteigt, durch eine Einfahrt unterbrochen wird. Die Gegend ift romantisch, und es ließe sich hier wohl das Dasenn eines ebemaligen Beiligthums vermuthen. Urnen find in biefiger Relbmart oft ausgepflugt worden, und jenfeits ber Duble mar mobil ein beibnifcher Beerdigungeplat; Die Urnen Diefes Sandfelbes maren gang rob und mit Ufche angefüllt. (Stubien.)

Bildenburg, bas Muba : Thal bei Amorbach, Dbenwalb, Untermainfr., Balern. — Keilformig behauene Steine, wie fie bei ben Castellen bes Dbenmalbes haufig gefunden werben. Die Bruch-flude von Gefagen aus Siegelerbe in den Ruinen beuten auf ein

bier gestandenes Castell bin. (Dahl, Steiner.)

Wildeshaufen, St. an ber hunte, im Dibenb. - Die gange Umgegend von Bremen ift voller Alterth. Man gablt in ber Ortonabe, außer 2 Burgmallen, über 20 Bunenbetten und mehrere bundert altgermanische Todtenhugel. Der Drt felbst ift einer ber alteften bes Bergogth. Die eroffneten Graber enthielten allerlei gers manifche, jum Theil auch rom. Alterth. (Dibenburg, Greverus.)

Milbfange, f. Ebelinge. Willingehaufen, Drt im A. Biegenhain a. b. Schwalm, Prov. Dberheff., Rurfth. Deff. - Der Gutebefiger Rittm. v. Schwerzel ließ von einer Gruppe Grabhugel ben größten unterfuchen. Schon nach Ab-

nabme ber obern Erbe ftanden bier 2 ineinander gefette fcbroare, mit Befagen bededte, Urnen, Knochen und Afche. Die außene war mit einem ichalartigen Gefaße bebedt. Gegen 4' tiefer fanb man einen langlichen Raum, beffen Banbe, eine Art Dauer, aus rothen Steinwlatten jufammengefest waren, ohne durch Mortel verbunden ju feyn. Da ein 17" langer, 7" hober, 2" bider rother Sandftein mit eingeritten Beichen bebedt mar, fo fab man auch die übrigen, aus der Mauer gebrochenen, Steine genauer an und fand beren mehrere mit gleichen roben Beichnungen verfeben. Gie fanden über und unter ben naturlichen Abern und Rigen ber ungeebneten Steine und waren gewiß nicht jufallig entstanden, fon: bern burch menichliche Sand eingegraben. Dies erhellet auch aus ber Uebereinstimmung ber Beichen mehrerer Steine und aus einem abnlichen Grabfteine, ber mit gleichen Beichen einige Meilen von bie fem Orte in einem Balbe gefunden warb. Laut Tacitus wurden bei den Germanen die Gotter burch Loofe befragt. Man zerschnitt Bweige eines fruchttragenden Baumes in Reifer, bezeichnete jedes biefer Reiser und streuete fie bann, wie ber Bufall fie fallen lieg, auf ein weißes Gewand. Sierauf hob, bei einer, ben Staat be-treffenden Frage ber Priefter — in haublichen Angelegenheiten aber, ber Sausvater - gen Simmel blidend und die Gotter bittend, dreis mal einkelne Reifer auf und beutete aus ben porber barauf bemeitten Beiden, welches Schidfal bem Staate ober bem Saufe bevors ftebe. Sollten obige Steinzeichnungen Nachbilbungen folcher Reifer= Dratel fenn? - Die Graber jener Gegend baben augenicheinlich ein hohes, in die vorgeschichtliche Beit fallendes Alter, und es ift mohl fur gewiß anzunehmen, daß hierbei der germanische Boltszweig der Katten in Betrachtung fommt, welchem die erfte Anlage von Mar-burg (Mattium) und von Caffel (Castellum Cattorum) juge-schrieben werden muß, da fie Jahrhunderte hindurch ihre urfprunglichen Gige behaupteten. (Grimm, Sabresb. C.)

Bilten (Bildau, Veldidena), Gtift nabe bei Innsbrud am Bafferfalle ber reißenden Gill in Tyrol. — Die Rom. überfchritten hier ben Inn. Das Stift fleht auf rom. Grundmauern. Dem R. Decius war hier ein Deilenftein gewidmet. Biele von ben in ber Umgegend gesammelten Alterthumern wanderten nach Bien. (Goreiber B.)

Bilgburg, im Unfpachichen, Baiern. - 3m Balbe "Baub: buhl" find mehr als 50 Grabhugel. Nahe babei Ueberbleibfel von Bohnungen ber Alten: 12 lange Bertiefungen in Geftalt eines Sterns. Bon einigen Sugeln mußte man, nach Abtragung ber Dberflache, viele Fubren Steine wegraumen, um zu den Gerippen zu gelangen, die nebeneinander lagen, doch fo, daß zwischen ihnen jedesmal eine Lage Steine war. Deben ben Gerippen lagen Baffen, Rabeln, Ringe u. (Archiv.) 2Bilgen, f. Benben.

Wimpfen (Cornelia), Doppelft. am Jart und Nedar. — Hier unfer Thermopyla, wo die Spartaner Deutschland's — 400 freiwillige Burger aus Pforzheim — zur Dedung des Rudzugs ihres herrn, des Markgr. Georg Friedrich von Baden, unter Anssuhrung ihres Burgermeisters Deimling in dem Kampse vom 6. Mai 1622 gegen Tilly, den General der Ligue, dis auf den letzten Mann sich opserten. Bon Thermopyla in Griechenland weiß fast jeder Schulknab zu erzählen, aber auch von Bimpsen? — Daher wolle der gefällige Leser diese, zu vorchristlichen Alterth. nicht gewolle der gefällige Leser diese, zu vorchristlichen Alterth. nicht gewolle der Gestell zu Wimpsen ward vom K. Produs angelegt, als die Rom. ihr vorderes Vallum nicht mehr ganz behaupten konnten. (Hangelmann.)

Windbergen, f. Morbalbingia.

Windesheim, Dorf am Gulbenbache nahe bei bem Castell Stromberg, Reg. B. Cobl., pr. Rheinprov. — Im J. 1617 grub man hier ein rom. Bad auf und fand Munzen von ben K. Philipp und Gallien. (Zeiler.)

Windifch (Vindonissa), die ehemalige Gaustabt der Helvetier im jetigen Canton Aarau, bei welchem noch die Grundmauern eines rom. Castells und viele Alterth. gefunden werden. hier war es, wo die Alemannen i. J. 297 von Constantius geschlagen wurden.

Windischfeistrit, Filn. bei Gilly, Steiermart, Desterr. — Ein Altar mit ber Inschrift: I. O. M. Et. Marti. Aug. Et. Cet. D. D. Omnibus Immortalib. Ulp. Martinus Pro se Suisque. Liberis. Ex Voto P. V. S. L. M. (Gruter.)

Liberis. Ex Voto P. V. S. L. M. (Gruter.)

218indischgrät (Juliobona, Vindomana, Castra Flaviana in Oberpannonien a. d. Donau), St., Steierm., Desterr. — Ein festes Lager beckte hier ben Uebergang ber Rom. über die Dosnau. Im J. 180 starb Marc Aurel hier. Im Kriege gegen die Marcomannen ward die Donaustotte von Carnuntum (f. d.) und eine rom. Legion hierher verlegt. Als die Rom. im S. Jahrh. die Donaustädte verlassen hatten, siel bieser bedeutende Ort in die Hande ber später in Pannonien hausenden Gothen und Longobarden. Nach dem Abzuge der Letztern ward sie eine Beute der Avaren, die sie bis auf Karl d. Gr. behielten. (Pierer.)

Wineta, die ohnweit der Insel Wollin, Reg. B. Stett., pr. Prov. Pomm., ungefahr 5 St. von Wolgast gelegene, im 9. Jahrh. berühmte, slavisch-baltische Sandels- und Ruften - oder Inselstadt der Ofifee. Diefer Ort soll von Sturmstuthen verschlungen worden sonn. (Kankow.) — Die Bolkssage beruhet schwerlich auf einem bloßen Borgeben; denn wenn Sturmstuthen einst dem Dollart das Daseyn gaben und 40 Ortschaften verschlingen konnten, warum sollten hiesige Fluthen nicht auch eine Seehandelsstadt an der Kufte der Ofifee haben wegspulen können? (D. H.) Bei Lebbin auf der Insel

Wollin fand man gut erhaltene arabische Mungen von der Größt eines Viergroschenstück. (Studien.) Wineta scheint vor ihrem Berschwinden sehr volkreich und ein Ort gewesen zu seyn, wo Benden, Nordlander, Sachsen, Griechen (Russen) mit völliger Religionsbuldung sich niedergetassen hatten und friedlich bei einander wohnten. Der übergroße Reichthum suhrte aber Zwiespalt und Bürgerkieg herbei. Man rief gegen Ende des 8. Jahrh. die Könige von Dammart und Schweden zu hülse, welches zum Theil die Zerstörung der St. zur Folge hatte. Sturmsluthen vollenden iber Unterganz. Die Einwohner erbaueten auf dem nahen Gilande Wollin in der Doer-Wündung die neue Handelsstadt Julin oder Jomsburg. (Mone.)

Winfried, genannt Bonifacius (f. b.).

Wintel (Vinci cella), Fitn. a. Rhein, Grofib. Beffen. - Die Rom., benen ber Ort feinen Urfprung verdantt, hatten bier ein

Beinlager für ihre Truppen. (Schreiber A.)

Binnefeld, Binnfeld (Siegesfeld), im Teutoburger Balbe. — Auf der hobe zwischen Burgeffen und Nienover, wo am Saume bes Balbes ein einzelnes Forstbaus steht, war es, wo G. F. König, sowie sein Bater und Großvater, bortige Forstbeamte, Baffenreste aller Art, Lanzen, Burfspieße, eiferne Keile und Streitate ausgegraben haben. (Konig.)

Winterfeld, Df. ohnweit Garbelegen, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachs., gleich binter ber Bohnung bes Pfarrers ber Altar

einen Sunengrabes. (Bedmann.)

Winterfonnenwende, beren gefte, f. Schweina.

Winterthur (Vitodurum), Stadt im Canton Burich. — Unter Diocletian erbauet und von Alemannen geschleift, erhoben die K. Balerius und Constantius die St. wieder aus ihrem Schutte. Die Hunnen ascherten sie aus's Neue ein. Seht lag sie wuste, bis K. Arnulph sie wieder in's Daseyn rief. — Hier wurden 2 Merzeure und verschiedene, den Gottheiten gewidmete, Thiere, ein Ochse, Schwein, Pferd 2c. ausgefunden. (Dielbelm, Huber.)

Winzig, Stadt bei Wohlau, Reg. B. Bresl., pr. Proving Schles. — Die Kirche auf bem bochsten Puncte ber von B. nach D. ftreichenden Sandberge, soll den Ort des ehemaligen Gogentempels einnehmen. An einem Holzwege fand man eine Grabstätte mit 10 kleinen und einer großen Urne. Auch eine gläserne Urne war dabei; ein Stud geschmolzene Bronze, eine Goldmunze vom K. Rero

befaß ber Duller Gunther. (Rrufe A.)

Wischelburg, Df. a. rechten Donau = und Isarufer, Untersbonaufr. Baiern. — hier bie Quintiana Castra. Bon ber steinersnen Bride, welche die Rom. hier erbaueten, sind bei kleinem Bafeserstande noch Grundpfeiler zu sehen. Die ehemalige St. muß bezeutend gewesen seyn. Die 400 Schritte langen und ebenso breiten

Balle bes romischen Lagers erhalten sich noch immer. 3mei ans bere Balle von Lagerplagen liegen in einiger Entfernung stromabs

marte. (Buchner.)

Wismar, St. a. Meerbus. ber Oftsee, Medlend. Schwer. — Dies Laciburgum des Ptolemaus war schon zu seiner Zeit ein berühmter Handelsort. — Hier ein sast 9' langer "Napschenstein" mit 13 eingemeißelten Bertiefungen. (Delrich, Denso.) In diese Löcher pasten vielleicht die Haken einer Unterlage, auf welche das Schlachtopfer besestigt war, damit das in seinem Blute schlüpferig gewordene Opser von der gewöhnlich etwas abhängigen Fläche des Altars nicht herabglitschen möchte. (D. H.) — In einer Torse moor-Grube sand man, 6' tief, den bronzenen Beschlag eines grossen Heers oder Historis. Es besteht aus 3 verschiedenen Stücken, ist mit Reisen und ben gewöhnlichen Spiralwindungen reich verziert und ohne Rost, wie alle in Torsmooren gefundere Bronze. Das Mundstüd ist merklich gekrümmt, 7" lang und hat in seiner Destrung 3" und an der Hornmündung 1\frac{1}{2}" im Durchmesser. Der breite Mittelring des Horns hat 2\frac{1}{2}" im Durchmesser. Der breite Mittelring des Kragriemens. Die Schallmündung ist ein becherssörmiges, 5\frac{2}{2}" langes Erz, dessen Mündung 5" Durchmesser hat. Wie an dem Mundstüde, besinden sich auch hier mehrere Nietlöcher und das zweite Debr sür das Trageband. Das Ganze besitzt des muthmaasslich ergänzten Hornes mit den 3 Beschlägen. (Bartsch.)

Wissem, Schl. zwischen Goch und Geldern, Reg. B. Dusselborf, pr. Rheinprov. — Fig. 1323, eins ber altesten und schönsten rom. Denkindler ist der, zuerst hier ausbewahrte, Gedachtnisstein des in der Herrmannschlacht gebliebenen Legaten M. Callus bei der Leg. XVIII., die vorher zu Votera stand, und zweier mit ihm erschlagenen Freigelassenen. Bar. v. Loe, zu Schl. Wissem, schenkte dasselbe dem Edurf. Fr. Wilh. d. Gr., welcher es in das Schl zu Eleve bringen ließ. Tetzt ist das Eenotaphium eine besondere Zierde des k. Museums zu Bonn. Der obere Theit des Denkmals zeigt und das Bild des Ecklius in halber Gestalt mit Ehrenzeichen gesschwinkt. Den Kopf bedeckt ein Kranz mit Eichenlaub. Der Hals trug das Chrenzeichen rom. Soldaten, die Kette; Armbander zierzten die Arme; um den linken Arm ist der Zipfel des Kriegsmantels geschungen, in der Rechten halt er den Commandostad. Ueber dem Kurzen Unterkleide trägt er den Harnisch. Bon der Schulter hängen Ringketten herab, von 2 Löwenköpsen gehalten; zu jeder Seite ein großer Ring und 2 Medusenköpse. In der Mitte der Brust dangt ein großer Schild, vielleicht mit der Gorgonen-Masse. Die Sowenstopse balten zugleich die vordere und hintere Bässe. Die Sowenstopse balten zugleich die vordere und bintere Bässe. Die Löwenstopse balten zugleich die vordere und bintere Bässen. Zu bed Pangers zusammen. An den Seiten des Bildnisses sied nicht einer beiden Kreigelassen, M. L. Privatus und M. L. Thiaminus. —

Unter bem Bilbe bes Legaten felbst steht: "Marco Caelio Titi Filius Lemovici Bono Concenturioni Legionis XIIX. Annorum LIII. cecid. bello Variano Ossa inferre licebit P. Caelius Titi Filius Lemovicis frater fecit." (Die Lemovier waren ein gallisches Bolt.) — Bon diesem Denkmale, Fig. 1323, ist in der kon. Cisenhutte zu Sayn bei Coblenz ein Basrelief aus Gußeisen angesertigt. (Noggerath.)

Bit, ein flavischer Rachegott und - fofern ber fich rachenbe Slave Recht zu thun glaubte - jugleich ber Gott ber Gerechtigfeit.

(Bollmer.)

Wittefind (Bibefind, Bittidind), Furft und Unfubrer ber Sachfen (Dit= und Beftphalen und Engern, gwifden Elbe, Morbfee und Rh., und Beitgenoffe Rarl's b. Gr., welcher befchlog, Die heibnischen Deutschen jum Christenthume ju befehren und friedliebenber zu machen. Die Gachfen erlitten bei aller ibrer Zapfers feit, vom 3. 772 an, bedeutenbe Dieberlagen. Die Franken waren ihnen burch beffere Rriegskunft und Rriegszucht, fowie burch zwedmäßigere Baffen überlegen. Die Besiegten ichloffen baber Frieden und verfprachen Geborfam; aber immer auf's Reue ergriffen fie die Baffen. 218 Rarl in ben 3. 779 und 780, vom Rieders rheine ber, tief in bas Sachsenland eindrang, bob er 4500 Beifein aus, erbauete Festungen und brachte Biele gur Zaufe. Gleichwohl fing Bittefind auf's Neue Rrieg an und rieb bas ibm entgegenges fchictte Beer ber Franten im 3. 781 fast ganglich auf. Rarl eilte auf biefe Nachricht felbft berbei; ebe bie Sachien es fich verfaben, ftand er mit einem machtigen Beere bei Berben a. b. Aller. behandelte die Bundbruchigen Diesmal nicht wie Reinde, fondern wie Mufrubrer. Er rief Die Golen vor feinen Richterftuhl, und als fie fein Berlangen, ihm ben Bittefind auszuliefern, ber fich nach Danemart geflüchtet batte, nicht erfüllen konnten, rachte er fic bafur burch graufame Strenge, indem er an Ginem Tage 4500 Burgern ben Ropf abichlagen ließ. Daburch murbe bas gange Cachfenvolk gur Bergweiflung gebracht; es erhob fich jest aus feinen entfernteften Giben und fcmur bem Reinde feiner Freiheit und feines Glaubens gemeinschaftliche Rache. Karl mußte fich nach ber blutigen Schlacht bes 3. 783 bei Detmold, Die jedoch nichts entschied, nach Pader= born gurudgieben und erft fein Beer wieder verftarten. Gin gweites, nicht minder blutiges, Treffen erfolgte barauf a. b. Baje im Dena= brudichen und zwar jum Rachtheile ber Sachfen. Rart brachte nun bie folgenden Sabre (784 und 785) in ihrem Lande zu und burch= gog es balb brobent, balb gutige Berfprechungen bietenb. stellten sich bie beiden furchtbarsten Anführer, Wittekind und Albion, nach vielen Aufforderungen bei Karl im J. 785 freiwillig ein, lie-Ben fich taufen und hielten, von ba an, unverbruchlich Treue und (Blauben. (Beder.)

Bittelshofen, Df. und Schloß a. d. Sulz und Wernig, Rr. Mittelfrin., Baiern. - Sier find manche Alterth., namentlich rom. Mungen, gefunden worden.

Wittenberg, a. b. Elbe, Rreisft., Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachs. - Des Dris wird querft im 3. 786 gebacht. Bit= tetind b. Gr. foll hier eine Sefte erbaut haben. (Perfon, Rern.)

Wittenburg, Df., Medlenb.:Schw. — Eine Stunde von hier, bei dem Dfe. Perdohl, am Wege nach Korchow, liegen 2 Grups ven Regelgraber. Bon etwa 20 noch vorhandenen Sugeln unterfuchte Paftor Ritter 11. Giner mar mit Ringfteinen umfest und Die gange Bobe mit Steinen bebedt. Die hier gefundene Steinfifte mar 4' lang und 3' breit, auf einem flachen Steine errichtet und mit 2 flachen Steinen bebedt. In ihr ftanben 3 mit Sand und Anochen angefullte braune Urnen, in beren einer ein Scheermefs fer von Bronge lag. Mur 3' von biefer Rifte fand man eine Fleinere auf bem Urboben, auch fie enthielt 3 Urnen, in beren einer fich eine Nahnabel aus Bronze fand; die andern waren zur Salfte mit Rinderenochen angefüllt. Außerbem fland auf dem Urboben ein 2' hoher Steinring von 18' Durchmeffer, ber unter Die erste Riste fort-lief und die zweite umschloß. Brandstellen und Kohlen fanden sich nirgends. - Auch die übrigen bloggelegten Steinfiften beiber Stein-Legelgruppen lieferten bunkelbraune, gelbbraune und gelbe Urnen von verschiedenen Formen und Große. (Bartich.)

Wittenmoor, Df. zwischen Grabow und Neustadt, Med-lenb.:Schw. — Drei Armringe, Speerspigen und ein Diadem von Erz. — Zwei Fingerringe aus Golddraht. (Lisch.)

Witteslingen, Df. bei Dillingen u. Augsb., Kr. Schwaben u. Reuburg, Baiern. - Gin bem Mercur von Q. Bitalis geweihter Altarftein. - Gin alter mertwurdiger Rirchthurm, 26' im Quas brat, mit 81' biden Grundmauern, bis zu einer Sohe von 12' aus Budelfteinen (Pofagen) erbaut. (Buchner.)

Bittlich, Kreieft., Reg. B. Machen, pr. Rheinpr. — hier bas Schloß Ottenstein mit Mineralquellen, mit rom. Babern, Die jum Theil in ihrer gangen Form mit ben Feuerleitungen ju erkennen find und Alles übertreffen, mas in ber Urt ju Rom und Trier

au feben ift.

Bittow, Salbinfel auf Rugen, Reg. B. Stralf., pr. Prov. Domm. - Sier besonders mard Gobe Bietold verebrt, beffen großer Ropf mit breitem Barte fo bicht auf ber Schulter fag, als hatte er teinen Sals, und beffen Fuge fo frumm maren, dag er einer Diggeburt abnlicher mar, als einem Menichen. (Bidermann.)

Wochentagenamen und Gögenbilder der alten Sachfen. - Der Conntag ift nach bem Connengotte bes nannt, beffen Bilb gu Galgmebet (f. b.) verehrt warb. — Bon ber, unter anbern gu Luneburg (f. b.), verehrten Mondgottheit

erhielt ber Montag feinen Ramen. - Der Dinstag wird von Gott Thuisto abgeleitet. Da er mit bem Scepter in Der einen Sand und mit ben Fingern ber anbern fo vorgestellt wird, als trage n feinem Bolke, als Richter, einen Rechtsfpruch vor, und ba bas Bott Ding fpater fo viel, als Recht und Gericht bedeutete, fo ging ber Rame bes Bochentags in Dingstag uber. - Der vierte Boden: tag mar bem Gogen Boban geweiht; baber beißt ber Mittmed bier und ba auch noch Bobenstag. - Der Donnerstag (Thum bereban) mar ber Tag bes Donnergottes Thor. Rordens Bol ter gaben ibm einen Sammer, ber fernbin ertonte, wenn er bamit, was er vernichten wollte, zerschmetterte. Auch der Bagen, womit er durch die Luft fuhr, raffelte dem Donner abnlich. — Freia (Brigga), Die Gottin ber Liebenben und ber Che, foll beibes, bem Wochentage Freitag und bem Beitworte freien (ehelichen), ben Ra men gegeben haben. - Der ConnabendaGobe ift Gater, beffm Lag bei ben Englandern noch jett Saturday, in ben Riederlanden Saterday genannt wird. Das Rad, dies Sinnbild ber dabinschwinden ben Beit, ber Fluchtigkeit einer Boche, ift in feiner Sand. (Ar: nold, v. Stabe.)

Wodan, f. Dbin.

Mohren fic als einen in Fluffen und Geen wohnenben Mann mit grunen Saaren bachten, ber ben babenden Madden nachftelle. (Mone.)

Bodni: Dug, ein von ben Wenden ber Laufis benchtet weiblicher Waffergeift, welchen man an Bl., Semben wafdend, ge-

feben baben will. (Monatfchr.)

Wohlau, St., Reg. B. Bredl., pr. Prov. Schlesim. — Reich an Alterth. ist hier der Todtenberg und das Kloster Leubus. Letteres ward da gegründet, wo das Helbenthum der Slaven seinen Hauptsitz hatte. Das Schälchen, Fig. 1324, ist von sehr seinen, gelblich gefärbter Thonmasse. — Bon den 4 Haken am Bauche des Thongeiäßes, Fig. 1325, will der Zwed nicht recht einleuchten. Unter dem Rande sind rundum schwarze Punkte aufgetragen. Darz unter stehen tief eingedrückte, jedoch offene Strichbreiede. — Gin großes kupsernes Messer. — Um eine Urne lag ein hohler Kopfring von Kupser. (Busching A.)

Wohld, Gut bei Wittenburg, Medlend. Schw. — Ein hin in Bacofenform von Granitsteinen aufgehäufter, langlicher, vom Past. Ritter untersuchter Grabhügel war 14' lang, 10' breit und 7' hoch. Bei dem Abtragen zeigte sich, auf einer regelmäßig gelegten Flache von Steinen eine Brandstatte mit Asche und Kohlen. Unmittelbar darunter, auf dem Urboden, eine zweite Steinschicht und Brandstatte, in deren Mitte eine von Westen nach Often gesstreckte, 6' lange und 2' breite Strecke von sauftgroßen Steinen sorgsältig gelegt war. Im W. lag ein zweischneibiges, in 4 Stüt-

ten gerbrochenes Schwert von Bronge, ein Saufen Ufche und angebrannte Anochen, - 3m nordlichen Theile bes Sugels zeigte fich noch ein Steinhaufen von gleicher Breite und Lange, und, nach Ubtragung ber Steine in ber unterften Lage, abermals Ufche und Rno= chen. Muf bem Urboben mar bie Erbe wie verbrannt und mit Robs len vermischt. — Ein zweites Regelgrab, subostlich von dem eben beschriebenen, war 12' hoch und hatte 72' im Durchmesser. Als von seiner Mitte 5' Erbe abgefahren wurden, fanden sich darin Kohlen und 2 Stude eines harzigen Korpers, bem Bernftein abnlich. Ueber bem Urboben noch 7' zeigte fich ein Steingewolbe. Bei bem Aufgraben bes untern Theils bes Grabes von D. ber fand man ben Rand mit Steinen umfett. Etwa 4' vom außerften Rande nach innen erhob fich eine Steinmauer, welche im Rreife um bas unten 8' im Durchschnitte breite Grab lief, oben aber, fast 2' überliegend, wie ein halbes Gewolbe ben innern Theil bes Grabes überragte. Die Erbe zwischen ber Steinmauer und bem innern Steingewolbe war hier und ba fart mit Ufche und Roblen burchmifcht, aber nirs gende fand fich bier ein Alterthum. Gerade in ber Mitte bes Sus gels ftand ein ovales Steingewolbe, 32' lang, von D. nach 28. 25' breit. In Diefem Gewolbe, beffen ovale teffelformige Bertiefung faft halb mit Sand angefullt war, etwa 3' über bem Urboben, zeig= ten fich Modererde mit Bruchfluden einer Heftnadel von Bronge= braht, eine mit hellgrunem Roft überzogene bronzene Framee, und in Staub und Splitter zerfallende Knochen. — Dhne Zweifel ent= hielt diefer Sugel altgermanische Beerdigungen aus verschiedenen Beitaltern. Der erfte Tobte war in bem in der Mitte bes Grabes befindlichen Steinkegel beigefest. Die 6' lange, 2' breite, teffelfors mige Bertiefung in bemfelben nahm ben Leichnam auf. Dies Steingewolbe mar in einem fpatern Beitraume mit Erde bebecht und biefe mit einem Steinwalle umgeben. Der Gipfel bildete bie Brandftatte für die folgenden Geschlechter. Davon zeugen die Rohlen und Urs nenscherben über und neben dem innern Regel. Bum Schluffe ward ber Sugel gewolbt, mit einer Rafenbede belegt und mit bem außern Steinfrange umgeben. (Bartich.)

Wohnste germanischer Volkstämme. — Die Germanen veranderten ihre Sige zu verschiedenen Zeiten. Als Augustus regierte, wohnten im nordlichen Deutschland die Batavi in Holland; die Frisii in Friesland; die Bructeri in Westphalen; die Chauci im Otbenburgischen und Bremischen; die Cherusci im Braunschweigischen; die Catti in heffen. Im sublichen und mitteleren Deutschland: die Hermunduri in Franken; die Marcomanni n Bohmen. Auch die Alemanni bezeichneten kein einzelnes Bolk, ondern einen Bolkerbund des dritten Jahrh. Die Wolfden, welche nan zur Zeit K. August's darunter begriff, und überhaupt die oft-

lichen Germanen, welche bie Romer erft nach und nach tennen lerns

ten, nannten fie Suevi.

Bohnungen der Germanen. - Es ift nicht unmahr: fceinlich, daß fie mit den Bauerhaufern, wie wir fie noch jest in Beflphalen finden, Aehnlichkeit hatten. Gin foldes Saus ift nur Ein Stod boch. Das Dach von Strob liegt bicht auf ben Renftern und ift felten mehr, als 5' vom Boben entfernt. Der Schorns ftein fehlt gang; Scheuern, Stalle, Camin und Rammern find in Gins gebaut. Durch einen großen Thorweg in ber Giebelfronte fahrt man auf Die geräumige Diele. Die Flugel bes Thores fteben oft auf, aber ein 5 bis 6' bobes Gitter verschließt ben Gingang, Damit tein Bieb fich aus bem Saufe entferne. Die Stalle fur bas Bieb find auf ber Diele rechts und links und am Ende berfelben fleine Rammern aum Aufbewahren ber Borrathe. Sier ift eine Art Scheis bungellinie, und es folgen auf beiben Seiten Thuren, Die auf bas Reuer fubren, meldes mitten auf einem freien Plate brennt, beffen Rauch im gangen Saufe berumzieht, und worin bie Familie bei baublichen Geschaften fich aufbalt. Sinter Diefem Theile Des Saufes find ein Paar Bimmerchen fur ben Bebeftuhl, ben Roffer und bas übrige Berathe. Die Rnechte folafen über ben Pferbeställen, bie Dagt über ben Ruben, ber Sausvater und feine Familie gu beiben Seiten bes Feuers. — Ihre Borrathe an Fruchten und Getreibe bewahrten fie im Reller und in Erbhohlen. Bgl. Langeleben, Meifenthal, Dberberg, Depis, Progel, Rubfis, Stol= genhagen, Bilgburg, Bebbingen.

Bolen, eine Seberin, f. Allrune.

Wolfenbüttel, St. bei Braunschweig. — In einem ber nachsten Dfr. sand man bei'm Sandgraben ein rund gewölbtes Grabmal mit aufrecht stehenden, 4' langen Steinen und eine zer-

brochene Urne voller Ufche und Roblen. (Falfe.)

Bolfftein, a. d. Lauter, ohnweit Raiferslautern, Rheinkr., Baiern. — Der hier gefundene, nach Mannbeim gebrachte, 12' bobe Denkstein ohne Schrift. Seine vordere Seite zeigt ein Rils pferd mit einem Fischschwanze; die rechte ein, mit Schuppen bekleides tes, mannliches Brustbild mit musterhaftem Saupte, und neben dems selben eine halb so große weibliche Figur. — Ein anderer Denksstein hat die Inschrift: "Ationia Salvani Cai. Salvani Ationis filius et Quinta filia et Saturnina ornati filio et fil." (Graff.)

Bolgaft (halogaft), St. an b. Peene und Offfee, Reg. B. Stralf, pr. Prov. Pomm. — hier vorzüglich ward hierovit und Bardewitt mit 5 Kopfen, als Gott der 5 Sinne, bes Friedens

und bes Sandels, verehrt. (Delrich A, Rerreter.)

Bollin, St. und Oftseeinsel ber pr. Prov. Pommern. — Die Mungcabinette Europa's verbanten ihre tufischen Mungen fast allein ben Oftseelandern. Gange Gummen vrientalischer Mungen kamen hier in den Jahren 1654 bis 1824 an das Licht. (v. Les bebur.)

Bolterten, Sausgogen ber Wenden und Gorben, in Alt-

preußen Puten genannt. (Urnfiel.)

Woltersborf, ohnweit Greifenhagen, Reg. B. Stettin, pr. Prov. Pommern. — In ber Feldmark mehrere runde Steingraber; in einem berfelben umschlossen 6 steinerne Platten, kiftenformig an-

einander gelehnt, eine Urne voller Afche. (Studien.)

Worms (Borbetomagus), St. am Rhein, Pr. Rheinheff., Großhith. heffen. — Bor Ankunft ber Romer mar fie bie Sptft. ber Bangionen, eines aus bem innern Germanien über ben Rhein gegangenen deutschen Bolksftammes. Schon hieraus geht hervor, daß nicht alle hier gesundene Alterth. rom. Ursprungs find. Dhn= langft ließ Prof. Michelsen aus Kiel bei der Stadt Sügel aufgrasben, deren Ausbeute ganz mit den in den holfteinischen Sunengras bern enthaltenen übereinstimmen und benen jene Sugel auch im in= nern und außern Baue gleichen. Da bie Romer nie bis nach bols ftein vorgedrungen find, fo ift dies um fo bemertenswerther, je ofter germanische Alterth. in antiquarifchen Schriften und Sammlungen mit ben rom. verwechselt werden. (Morgenbl.) - Im Sofe bes Gemeinbehaufes find in die Bande folgende Alterth. einges mauert: Ein Stein mit dem halberhabenen Bilde der Gottin der Mannhaftigkeit und Starke. Sie stügt sich auf eine Säule; zu ihren Füßen ruht ein Lowe. Bon der Unterschrift ist nur "TITVDO" (Fortitudo) noch lesbar. — Ein der Juno geweihter Stein hat die Inschrift: "I. O. M. et Junoni Reginae Victrinae Primitiva pos." - Gine aus edlerem Metall mobiges formte Pomona, Die mit ihrer Rechten einen Apfel vor der Bruft halt und in ber Linken mit einem Fruchtblatte ben Unterleib bebeckt. besitt der Umteschreiber Sallungius. - Fig. 1326, eine 4' hobe, bronzene Glocke. — Fig. 1327, ein Siegelring von Bronze, in defsen Platte A. S. C. J. eingegraben ift. — Fig. 1328, eine, im Durchmesser 4" große Armspange, welche aneinander gereihten Perseln gleicht. — Fig. 1329, ein kleiner Amor von Bronze, in der Große der Abbildung. Er icheint einen Pfeil abgeschoffen ju haben; feine Berftummelung ift um fo mehr zu bedauern, da er aus Meis fterhanden bervorging. - Gin Phallus: Umulet in breifacher Geftalt, bas Dr. Emele ju Maing befigt. - Gin bem Romer Marc. Sempron errichteter, icon verzierter Grabftein findet fich in ber maffiven Doffirung bes Stadtwalles am Thore. - Gin Opfer= ftein bes Bercules mit ber Lowenhaut und ben, ihm fonft nicht eis genen, Sinnbilbern, mit Kocher und Pfeilen, in ber Stadtmauer und Gartenwand bes Raufmanns Lenze. — Innerhalb bes Thores nach Maing 2 hohe Steinplatten nebeneinander, mit 2 halb erhabenen rom. Rittern ju Pferbe. Beibe haben bas Schwert auf ber rechten

Seite. Der eine tragt eine Sahne und bie Unterschrift: "Argiotanus . . . S. Mertutitani F. Namnis. Equ. . . aian . . Diana. Stip. X. anno XXX. H. S. E. . . ered. pos." Die Unterschrift bes zweiten Ritters, ber über einen, vor ben Sugen feines Roffes liegenden, Krieger zu reiten im Begriff ist, steht: "Licin . . oi . . osi . . F. Helvetius A. VV. XLVII. Eques Ala. Hisp. Stip. XXVI. H. S. I - I. Libiul. Capito. H." - Rebrere bier ges fammelte alterth. Steine baben bebraifche Inschriften. bober Stein ohne Unterschrift zeigt ein ungeftaltetes Gogenbild, weib: lichen Gefchlechts, beutschen Ursprungs. - Mus driftlicher Beit mochten wohl die halberhabenen Abbildungen großer Steine im Bur gerhofe fenn, auf melden 2 Danner vor 2 Altaren, auf welchen nur bas Reuer bes einen Altars in bie Bobe lobert, fnieend opfern. (Rain und Abel?) - Bon 2 aus Sandfteinen gehauenen Gargen, bie vor Borms tief in ber Erbe lagen, ift jeder 8' lang, 3' breit und eben fo hoch. Den einen hatte, laut Inschrift, ber Romer Servatius feiner Gattin Spectatia Peregrina gur Rubestatte angewiefen.
— Aus bem "Beibentirchhofe" gewann man: Urnen, Grablampen, Sgarnabeln und glaferne Gefage. - Ueber bem Speierthore ftanb in einem Steine: "C. Lucius Victor. ser. C. Vang. omnibus honoribus functus Florent. et Victorinus F. F. ob amorem patriae et civium portam omni sumptu suo extructam D. D. D. D." (Bangelmann, Dielhelm, Frant, Emele.)

Borringen, St. am Rhein, links, Lander. Roln, pr. Rheins prov. — Ginft bas rom. Rheincaftell Buruncum mit bem Grab-

male eines Rittere aus Trier. (Schreiber A.)

Brechow, Df., Kr. Konigeb., Reg. B. Frankf., pr. Prov. Brandenb. — Ein, aus 6 Tafelsteinen gusammengesetzes, vierediges Steingrab mit Kammern, Die 2 Urnen bewahrten. (Bedmann,

Eltefter.)

Wriezen (Birig), St. an b. Ober, Reg. B. Potsb., pr. Prob. Brandenb. — Schon Ptolemaus, um 150 n. Chr., kannte einen Ort des germanischen Bolksstammes der Sidener (s. d.), der Verition hieß und an einer alten Handelsstraße an der Spree lag. Nach der Tovographie von Fürstenwalde, lag aber dieses untergegangene Viritium naber an Fürstenwalde und an der Spree, indem die Einwohner, als sie ihren Ort — ser es durch Fluthen der Spree, oder durch Keindes Hand — zerstört sahen, zur Hathen der Spree, oder und etwas entsernter, in der Nahe des linken Oderuster (im jegigen Wriezen), zur andern Halfte aber in der Waldzegend an der Spree, wo Fürstenwalde (f. d.) liegt, sich wieder andauten. (Golz.)

Bferau (Bfferub), Flin., Rr. Pilfen, Bohmen. — Auf ber fublichen hiefigen Bergflache Spuren heidnischer Borzeit: etwa 3' tief, ganze Refter von Urnenscherben, Afche, holztoblen, Anochen

von Ruben, Schweinen, Schafen, zuweilen auch Menschen, und auf bem Kapelberge ein eisernes, loffelartiges Gerathe, beffen Schausel zur Auffastung beg Rauchwerks und Aufschüttung besselben auf die

Opfergluth gebient zu haben icheint. (v. Sathenftein.)

Wilfingen, Df., nordlich von Gige, bem Sifn. an b. Leine und Nette, Landbr. Silbesh., Sannov. — 3wischen hier und ben Dorfern Alferbe, Boizum, Sorsum und ber Domane Wittenburg erftredt fich eine Reihe sanft aufsteigender Sugel (bie "Binie" genannt). Auf ber außerften Spige im G. ein, 7' hobes, abgeftumpf= tes Regelgrab, welches unten 49', und beffen obere Flache 8' Durch= meffer hatte. Der gange Sugel, befonders beffen oberer Theil, mar mit einer, 21 biden, Steinlage bebedt. Er follte gur Chenung bes Bobens abgetragen werben. Als Die obere Steinlage burchbrochen war, fand fich zuerft eine tleine Urne voll fehr weißer Ufche und ein Menschenschabel. Man offnete nun weiter. Der gang innere Raum war in ber Rundung von 48' mit großen Steinen abgegrangt. Un ber Befifeite, innerhalb biefer Abgrangung, befand fich noch eine befondere Abtheilung von Relofteinen, 7' lang, 3' breit. In berfelben lag ein einzelnes Gerippe auf ebener Erbe, ohne alle Beigabe und Bearbeitung bes Bobens. In bem übrigen abgegranzten Raume bingegen fand man in 2 von D. nach 2B. laufenden Reihen 5 runde, 5" tiefe, 15" in ber Rundung haltende Locher, jedes bis an den Rand mit Ufche und Roblen gefüllt. Un der Gubfeite lagen 3 biefer Locher in einer Reihe und an ber Nordfeite 2. Die Locher mas ren in ben fteinigen Boten bineingehauen. Jene Urne ftand uber bem mittelften Loche ber oberften Reihe, und neben ihr lag ber Bor= tel (bie Runtel, ber Cifelftein). Gin Gerippe war bier nicht vorhanden, aber über jedem ber ubrigen 4 Ufchenlocher lag in ber Richtung von R. nach G. ein Gerippe auf ber rechten Geite, fo bag ber Kopf nach G. und bas Geficht nach D. gekehrt mar. Die Begrabnifftelle lag auf bem felfigen Boben fcbrag von D. nach G. abhangend, fo bag bie Erbe, in welcher bie Berippe lagen, außerors bentlich troden mar. (Leipz. allg. Beit. 1840. Dr. 270.)

Bultschut, Df. bei Dels, Reg. B. Breslau, pr. Prov. Schles. — Der "Beidenkirchhof" liegt in einem Garten am norde lichen Ende bes Dfs. Er scheint vom Flugsande ber naben Unbohe verschuttet und einst reich mit Steinen bedeckt gewesen zu seyn, benn man findet, wo man auch einschlägt, Steine, als ware damit 2 bis 3' unter ber jehigen Dammerbe gepflastert gewesen. Unter den Steis

nen fand man eine Urne. (Rrufe A.)

Würzberg, Df. im Erbach'schen, an ber, burch ben Obenwald ziehenden, rom. Landwehr, ober Hochstraße. — Deftlich von hier liegt bas Castell "Hainhausel," welches mit bem "Hainhause" bei Bielbrunn nicht zu verwechseln ift. Jenes ist ein langliches Viereck, 287' lang, 259' breit und hat einen 12' breiten, 7' tiefen Graben. Ueber bie gegen 8' hohe Mauer ragten, wie aus ben herabgestürzten Steinen zu ersehen, Zinnen hervor, die mit Gesims: oder Sattelsteinen, Fig. 1330, belegt waren. Im Innern des Castells sieht man noch die Stelle, wo sich ein Ziehbrunnen befand. — Das hiesige Bad lag in einer kleinen Entsernung von dem südlichen Winkel des Walles. Im Bade war eine Inschrift, nach welcher die Cohors XXIII. Voluntariorum hier in Besahung gelegen haben muß. — Bon Würzberg zieht eine befestigte Romerstraße über Bullau (s. d.)

gum Redar bin. (Rnapp.)

Baiern. — Im J. 650 ward biefer Ort Castellum Virteburch genannt und mar bamals bie Sptft, ber Dftfranten und ihrer Ber joge. 3m 3. 752 fcentte Pipin fie bem Bifchofe. Die Reftung ober bas alte Schlog bat in ber Mitte einen runden Tempel bes Mars ober ber Freya, welcher jett ber Mutter Gottes geheiligt ift.
— In spaterer Beit hielten Die Deutschen bier ihr Kandgericht. (Dberthur.) - Auf ber Chene eines Berges im biefigen Gut tenberger-Balbe grub man bei einer Buche von 13' Umfang einen beibnischen Opfer : und Begrabnifplat auf. Man fand bier Roblen, Soblziegel, Glastrummer, Babne und Rnochen von Baren, Schweinen, Wiederfauern, bundeartigen Thieren und Bogeln. Unter einer Steinbede mar ein freisrunder Beerd von 3' Durchmeffer und Unter ben Trummern von Urnen mit eine große Menge Roblen. und ohne Bergierungen maren auch bie von einigen und 50 viers edigen irbenen Gefagen mit freisrunden Rannelirungen im Boben, gleich benen, welche bei Seiligenthal beschrieben und abgebildet sind. Bu ber fernern Ausbeute gehoren: Schafscheere, Pseile, Rägel, irdene Zeller, die metallenen Berzierungen Fig. 1831 und 1832, und der lange Schluffel Fig. 1383 a, b, mit ber eigenthumlichen Beftimmung, daß er bas Schloß, ju welchem er geborte, ichieben b, nicht drebend, eröffnete. Der hohe Cylinder, woraus dies Schloß bestand, hatte einen mit 8 Febern verfebenen Rloben. Mle Diefe Rebern fprangen jugleich auseinander, wenn ber Bart bes Schluffels mit feinen 4 Ginschnitten bie 8 Febern qualeich erfaßte und ben Rloben aus bem Cylinder ichob, wo bann ber Bugel geoffnet merben fonnte. - Roch ward an biefem Opferplate ein, an ber Beftfeite offenes, Gemauer mit feiner gewolbten Dede ausgegraben, beffen beibe Stir: nen glatt gemauert maren, fo bag alfo bas Gefundene ein Sames ju fenn fcbien. Gein Inneres mar mit Erbe, Wafentrummern und Knochen angefüllt. (Panger.) - Sier ein "Berein für Gefchichte und Altertb."

Buthendes Seer, f. Dietrich:Bernbard.

2Bulffen, Df. bei Kothen. — Unter ber Erbflache, 6' tief, fand man im 3. 1692 20 Fuber Felbsteine, und nach beren Begraumung ein 4' lange, 3' breite Steinflache, welche ein, mit 3 Finger diden Bohlen ausgesetztes, vierediges, wahrscheinlich forben-wenbisches Grab verschloß. In dem innern Raume standen in gerader Linie von B. nach D. 2 große Urnen, mit Afche angesüllt, Fis gur 1834 u. 1335 und 2 kleine, die leer waren. Die größte nannte man damals die Großmutter aller Urnen. Daneben lagen ein Schwert, 2 kleine bronzene Spieße und ledernes, ganz mit vergoldeten Buckeln besetztes Pserdezeug. (Dlearius, Tenzel, v. Les bebur.)

Bultow, Df. bei Saatig, Reg. B. Stett., pr. Prov. Pomm.

- Sier ein Burgwall ber wendischen Borgeit.

Burdfaiten, Priefter der Preugen, beren hochftes Dberhaupt Grime bieg. Ibm junachst waren bie Grimaiten und Siggonen .-

Diefen aber die Burbfaiten untergeordnet. (Bollmer.)

Buft, Df., ber Elbe rechts, ohnweit Tangermunde, Reg. B. Magbeb., pr. Prov. Sachf. — In hiefiger Forft viele Mittelruden von ehemaligen Aedern und vereinzelte, noch nicht untersuchte Grabsbugel. (D. G.)

hugel. (D. S.)
Wuftrau, Df. bei Neuruppin, Reg. B. Poteb., pr. Prov. Brandenb. — Sier bes Landrathe, Grafen v. Biethen, fehr

Schatbare Sammlung von Alterth.

## X.

Kanten, St. a. Rhein, ohnweit Cleve, Reg. B. Dusselborf, pr. Rheinprov. — In Urkunden Kteintroja, bei den Romern Colonia Trajana, in Peutinger's Taseln Trojana, seit der h. Bictor hier seinen Martyrertod sand Sancta Troja, daher im gemeinen Lesden auch Santen genannt. — Eine röm. Meile vom Orte lag das, mehrere Jahrh. lang gestandene, seste Lager Vetera aus einer erhöhten Sbene. Sine in Kanten gesundene Steinschrift hat die Inschrist: "Marti sacrum ex visu Secundinius Martius L. L. P." — Es giebt hier auch ein Marsthor und eine Marsstraße. — Bon einer Capelle der Fortuna spricht der, im Kreuzgange der Domkirche einzgemauerte, Botivssein mit einem Löwen, Fig. 1336. — Sin der Fortuna geweidter, in die Probstei eingemauerter, Altar hat die Inschrist: "Fortuna sacrum C. Sextilius Lepidus Vet. Leg. XXX. V. (Ipia) V. (ictrix) pro so et suis V. S. L. L. M."— Auch Colonia Trajana und Castra Ulpia dursten einen und densselben Ort bezeichnen; indessen fand ein Unterschied statt zwischen dem eigentlichen Lager der XXX. Legion und der röm. Colonie oder

Stadt, worin Beteranen als Burger und hierber geführte Colonifin wohnten. Dag aber biefe Colonieftabt feine andere, ale Santen, bezeugen, außer bem Biegelftempel ber XXX. Legion, auch noch & nige Inichriften, 3. B., ber, vor bem Cleverthore gefundene, Grab-ftein: "Diis Manibus Marci Vettii Saturnini Veterani legionis XXII. primigeniae piae, selicis, civi (s) Trajani (s) Marcus Antonius Honoratus." - Gine andere Steinschrift ermabnt Die Wieberherstellung ber abgebrannten Schule gu .. Colonia Trajana Ulpia." — In das Wasel'sche Saus auf dem Domplate ift ber Botivstein Fig. 1837 eingemauert. — Im I. 1822 fand man in einem Garten vor bem "Clever-Port" einen Botivftein, beffen Sintermand m behauen, baber urfprunglich mohl in die Band eines Tempels einge mauert gewesen war. Dach feiner Auffdrift: "Alale (ae) Liviae ex jussu Divos medicus" fcheint er einer Capelle bes Ite culaps, Des Schutgottes ber Mergte, angebort ju haben. Er ift im Befibe bes Pfarr. Spenrath. - Am Bege nach Cleve findet man bas Fundament eines großen Gebaubes, Die Alte Burg go nannt. Er war vielleicht bas Pratorium ber Colonia Trajana. In einem bortigen Garten fand man einen verbedten rom. Brum nen, der 20' tief und aus glatt behauenen Zufffteinen, ohne Monte, aufammengefest ift. Der runde innere Raum bat 3' im Durchmefs fer. Muf feinem mafferleeren Grunde lag eine Dunge von R. Beb pafian. - Much Ueberbleibfel einer Bafferleitung entbedte man an mehreren Stellen. — Bei ber Alten Burg eroffnete man im 3. 1821 ein Grab, an beffen inneren Sciten 2 Denfchengerippe fo las gen, baß fie einen rechten Bintel bilbeten. Das eine, ubrigent voll ftanbige, Stelett mar ohne Ropf. Dies Begrabnig befand fic 8' tief in ber Erdoberflache. Die Gerippe lagen 1'z' tiefer, als die Befaft. Das Bange war ummauert und bilbete ein langliches Biered. Tuf bem 11' tiefen Canbe, welcher bie beiben Sfelette bedte, fanben: eine große Urne, Fig. 1338, angefüllt mit Ufche, angebrannten Ge beinen, eifernen Pfeilspigen ic. - Die Lampe Fig. 1389. - Das Riechflaschen Sig. 1340. - Die mit Ufanthusblattern vergiette Schaale, Sig. 1341. - Muf einer zweiten Bampe ift ein Mitt mit lodernden Flammen abgebilbet. - Gin fleiner Topf. - De gur 1342, ein Teller von Giegelerbe, auf welchem ein fomales (Blaschen und bas Topfchen mit Gieftulle, Fig. 1344, lagen. 3 gebentelte Rruge, wie Fig. 1345 geftaltet. - Fig. 1346, eine fcwarze Krute. — Fig. 1347, Die mit gefchloffenen Mohnbluthen umwundene Urne. — Der Doppelhenkeltopf Fig. 1348 tc. Ginige Grabftatten enthielten bloß Gerippe in regellofer Lage, als maren nach einem Gefechte mehrere Leichname ohne Dronung hineingeworfen. Unter den Schadeln einiger von biefen Gerippen lag ein fcmarger turchbohrter Stein, gleich einer Schlagfugel. In einem ber Graber fund man, Sig. 1349, ein thierartig gestaltetes, bobles Gefaß von

gebranntem Thone, welches unftreitig eben fo jum Aufbewahren von Fluffigkeiten biente, wie jene Thiere von Kupferblech, Die bei Konisgingrath, Braunschweig ic. beschrieben find. — Fig. 1350 ift eine ber hier gefundenen Fibuln; Germanen und Romer gebrauchten fie, um bas über bie Schulter geworfene Fell ober ben Mantel (bie Toga) zu befestigen. — Eins der hiesigen Graber enthielt unter einer starten Lehmbede, Fig. 1351, einen Krug von weißem Thone und eine große, graufarbige Urne, welche zwischen Afche und Gebeinen einen, in grobe Leinwand eingehulten, runden Detallfpiegel von 4" Durchmeffer und eingefaßt mit edlem Metall, in fich folog. Seine hobigeschliffene Borberfeite ift polirt und ftart glangend. In einem mit Tuffftein fest verschloffenen Grabe lag ein Opferloffel, gleich bem bei Castell I. gefundenen, eine kleine Schaale Fig. 1352 und mehrere Elfenbeinftabchen; — bas Schminkbuchschen, Fie gur 1853, in beffen Elfenbeinfugen man noch beutlich bie rothen Schminken erkennt. Bu Schminkbehaltern nahm man bier auch Sohlfugeln von feinem Glafe. Much in biefen Glastugeln fieht man noch Schminkrefte von rother und weißer Farbe. — Bu ben in biefigen Grabern gefundenen Alterth. gebort ferner bas Amulet eines Phallus von Elfenbein, am silbernen Ringe, ein weißer Krug, eine wohl erhaltene Munge mit obsconen Ginnbilbern, eine Lampe mit Figuren in unfittlicher Stellung, ein fcmarzbraunes Topichen, bas einen Glasvogel verbirgt, von welchem nur Ropf und Sals hervorragen, eine boble glaferne Gans, Fig. 1354. — Fig. 1355, ein Salbtopfden von feiner Arbeit, ein schwarzer Teller, worauf 18 Glascorallen von blauer, weißer, gruner und brauner Farbe lagen; ein Ring mit eingelegter Mosait, die schwarze, weiße und rothe Bierede bilbet, beren eins ein fauber eingelegtes Gefichtden zeigt; zwei Schluffel, Fig. 1856 und 1857, beren Schloß mit gang eigener Ginrichtung nicht leicht ein Rachschluffel eroffnete; ein eiferner Spighammer, Fig. 1858, vielleicht bas Werkzeug eines Steinhauers. (Fiedler.) — Dbiges, bei ber Alten Burg gelegene, Begrabniß aus J. Cafar's Zeit, enthielt auch die Munze Fig. 1359 ab, bas Confiturglas Fig. 1360, die Werkzeuge Fig. 1361 und 1362 und die Schuffeln Fig. 1363 u. 1364. — Das Antiquarium des No: tars v. Souben gu Kanten, vielleicht bas reichhaltigfte und interef= fantefte am Rhein, verdient bie Ausmertfamteit ber Alterthumstenner im hoben Grabe. Es mare baber febr ju munichen, bag es mit ben Schagen ju Bonn vereinigt werden mochte. Prof. Fieb: Ier gu Befel machte vor Rurgem Die hoffnung, v. Souben's au: Berorbentlich reiche Sammlung burch ben Druck bem Publicum vorgulegen. - Much Ortepfarrer Gpenrath und Gaftbalter In: genlath zu Kanten befigen mehrere Untiquitaten aus ber Umge-gend. Letterer bewahrt, unter Anderm, eine Sphinr, ahnlich ben Figuren 1365 und 1366. Der Lowe, mit der Bruft einer Impfrau, war ursprünglich agyptisches Symbol der Starte um Weisheit; zugleich aber auch Sinnbild ber Fruchtbarteit bis Landes.

Biele Alterth. ber Umgegend von Kanten, namentlich Umm, Lampen, Altare und Grabbentmaler, fammelte Furft Dorig von Raffau. Siegen, als Statthalter von Cleve, wo fie am Do riggrabe ju Berg und Thal frei aufgestellt, im 3. 1792 abr nach bem Antiquitatenfaale bes Schloffes ju Gleve gebracht wurden Bett ift bas Deifte bavon bem Schute bes Dufeums ju Bom übergeben; unter Anderm ein Botivaltar, ben ber rom. Ablentragt ber XXX. Legion, DR. Bictor, unter bem R. Alexander Geverus in 3. 230 errichtete, mit ber Infchrift: "Jovi Optimo Maximo Martius Victor Signifer Legionis XXX. Ulpiae Victricis Severianae Alexandri, Piae Fidelis Vota solvit merito Agricolt et Clementiano Consulibus." - Ferner ein 18" bober, unit R. Aler. Severus im 3. 223 gefetter Altar mit ber Infdrift: "h Honorem Domus Divinae. Pro salute Imperatoris Seven Alexandri Augusti, Deo Apollini, Diis propitiis Lunae Solique devoti milites legionis XXX. V. V. P. F., sub cura agentis Titi Flavii Apri Commodiani Legati augustalis, pro praetoris, et Cannuti Modesti Legati legionis Septimius Mucatra imaginifer et Sept. Callus et Sept. Deosporus et Sept. Samaus, Candidati, Vota solverunt lubentes merito Maximo iterum et Aeliano Consulibus." -

¥.

Boerdun, f. Eburodunum.

3

Babelsborf, Borwert bei Randow Reg. Bez. Stetlin, P. Prov. Pomm. — Um Wege von bier nach Barfow lag ein int gefprengter Opferstein mit rathfelhaften eingemeißelten Lodern; Dig. Munsterwalde, Wismar und Napfchenfteine. (Delrich.)

Babern (Taborna). — Ale Drufus feine große Armee gogen die Deutschen vorruden ließ, gaben Uebernachtungen und Binerlager ben erften Unlag zu ben 3 Ortschaften Elfaß-Babern,

Rhein=Babern und Berg : Babern.

Babel, einst Kistr. bei Meigen, Königr. Sachs. — Der "Riesenstein" auf ber hochgelegenen Feldssur, die Gose genannt, ist in Granitblock, dessen senkteabes abgespaltete Seite 6' hoch, 7' breit st. In Fig. 1367 ist berselbe von der Offseite gezeichnet, weil man ier die zahlreichsten voalen und runden Vertiefungen von verschiesener Größe und Liese bemerkt. Die obern sind langlichrund, 38 ang, 1 dis 1½" breit und ½ bis ½" tief; die übrigen aber kreise und und haben 2 die 3½" im Durchschnitte. Sie mussen zu irzend einem Zwecke planmäßig und mubsam von Menschenhand bezeitet seyn. Da dergleichen Steine in den scandinavischen Reichen n großer Anzahl gesunden werden, so läßt sich zugleich mit Sicherzeit auf germanischen Ursprung schließen. (Preusker, Kruse B.)

Rahlbach, Drt vor Mainz, Großb. Beff. - Bier, wie im inliegenden Dalheim, find bie Grabtafeln von Soldaten ber rom. begionen febr zahlreich. Bebe berfelben besteht, wie Fig. 1368 a ius 2 großen , vom Topfer eigens mit übergreifendem Rande bereis eten, mit bem Legionoftempel verfebenen Racheln, welche fo gegen inander geftellt murben, bag bie Feuchtigkeit von oben ablaufen nußte und fein Regen burchbringen fonnte. Mehrere folder eins elnen Grabbacher fteben nebeneinander. Ihr Inneres birgt ben lichentrug, auch wohl ein Beigefaß. Um langften muß bie Leg. CXII. Primigenia Pia Fidelis hier im Standquartier gelegen baen, benn ihr geboren bie meiften ihrer Ziegelplatten an. — Das Beichen ()) auf Grabfteinen bebeutet balb Centurio, balb Centuia (ben Sauptmann, unter welchem, ober bie Compagnie, in welber ber Berftorbene biente). Der neben ber Bugbrude jur Citabelle ingemauerte Grabftein, Rig. 1368 b mare, bem gu Folge, ber Stein ines Golbaten ber Abtheilung bes Compagniechefs Lucius Alavius Dubens in ber erften Bulfelegion. - Bon ben Reften ber 28,655' angen rom. Bafferleitung fab ber Berausgeber bor beinabe 50 Sabren noch viele ihrer außern Befleibung beraubten Pfeiler. Die, mifchen welchen ein Bach hindurch fließt, Fig. 1369, baben noch bren 123' boben Bogen. - Dorow befitt die beiben bier gefunenen Rapfe mit halb erhabenen Figuren, Fig. 1370 und 1371, jus torra sigillata. Die Safen in ber Beichnung bes einen tom: nen als Symbole in ben Myfterien bes Bachusbienftes vor. -Ein 7' langer, jest zu Mainz befindlicher Grabstein, Fig. 1872, pard hinter bem Dfe. in ben Lehmgruben gefunden. Geine verurate Infcbrift lautet ergangt: "Quintus Pompejus. Quinti filius Publicia Tribu Severus Veronae natus. Miles Legionis 48 \*

XIIII. Geminae Martiae Vixit annis XL. Stipendia XIX. He situs est. F. Testamenti Formula Ipsius Heredes Fieri Cunverunt." - Sinter Diefem Graomale ftand eine große Urne, ba voll Afche und Knochen. In einigen ber letten fag noch ber Rage womit bie Leiche an ben Pfahl ber Brandgrube befeffigt worte rtar, um fie aufrecht ftebend zu erhalten, bamit fie befto leichtet m ber Flamme verzehrt murbe. - Gin ungewöhnlich großer, fit Schoner Grabftein, ber bier eingemauert ift, befagt: "Sier liegt & cius Balerius, bes Cajus Cobn; aus ber Boltinifden Bunit; Den cundus. . . Beteran ber XIIII. Gemina Martia Victrix; 50 Jahre. - Der Afdenfrug von feiner rother Erbe, Fig. 1374, geichnet fich, vor vielen, burch feinen großen vergierten Rand an ber Dunbung aus. - Sig. 1374, eine Beftnadel, in Geftalt rind Delphins. - Um Bege von Babtbach ju ben Ruinen bes Im phitheaters find ber Grabstellen febr viele. - Sier auch ber bu ber Bafferleitung übrig gebliebene Bogen, wovon guds bie 3id nung Sig. 1869 erbalten bat.

Jahrenstorf, Di. im Medlenburgischen. — Laut Poffer Barnde hat man in einer hiesigen Lehmgrube eine Gufform wa Thonschiefer in der Gestalt eines 4" langen Schleissteins gesunden an deren 2 Seiten Formen zum Metallguß eingegraden sind.

(Bartich.)

Balathna (Klein-Schlatten), Bergsten, Land der Mas gwaren (Ungarn) in Siebenburgen, Desterr. — Für den Alletha-Korscher giebt's hier eine Menge rom. Ausschriften, welche Zamocius, Lazius und Kaleser sammelten. (Busching B.)

Bamina. - Diefe flavifche Gottin ber Erbe warb befonder

in Solef. verehrt. (Bollmer.)

Bangen (Pincetten) find gewöhnlich aus Bronze gefertigt warweilen mit kleinen Schiebern oder Ringen versehen und fat wer in Berbindung mit einer Pfrieme und einem Messenden; Grathschaften, deren man nicht entbehren konnte, so lange die Kleidung um Theil noch aus Fellen bestand, die mit Sehnen genaht wurde Pfriemen aus Bein waren schon sehr früh ein gewöhnliches ham werkszeug; Nadeln mit Dehren hingegen gehörten schon zu ben feteneren. (Leitfaben.)

Barmigefedufa, f. Ulpia Trajana.

Barnowith, f. Charrhodunum. Barten, Df. im Breisgau. — Diefes romische Tarodunum war ein Pag, welcher burch ben Schwarzwald an die Donau fuhrt. (Leichtlen.)

Baftrow, f. Greifswalde. Batenhaufen, Beiler zwifden Cannstadt und Enwigsburg, Nedarkr., Burttemb. — Am Wege nach Kornvelltem entbedte man um 1705 ein rom. Schweißbad in 5 unteriviffa

kimmern. Das größte dieser Zimmer, 24' lang, halb so breit, 9' och, hatte Wände mit vielen Kacheln, Rohren und Caminen. In en übrigen fand man einen großen Kessel, eine von ihm aus durch ie Wand geleitete Rinne, 5 treppenähnliche Absätz, jede 3' hoch. leber einer Thur ein Hirschlopf von Messing; Steine mit Bildern mb Ausschlieben und der herrliche runde Altarstein, um welchen erum die Gottheiten Fig. 1375 bis 1380 abgebildet sind, unter hnen Apoll, dessen haupt ein Heiligenschein umgiebt, und Palsas, die, statt der Sturmhaube, Unkenntliches auf dem Kopfe hat nd halb nacht ist. (Sattler, Schöpflin.) — An einem hie igen Wohnhause ist noch jest ein antiter Kopf und ein Basrelief zit 3 menschlichen Figuren eingemauert. — Am Wege hierher ward orlängt eine Reihe gemauerter, mit Steinplatten bedeckter Eräber ufgedeckt. Es lagen ganze Todtengerippe darin. (v. Mem zinger:)

Bauche, Gut bei Poliwie, Reg. B. Liegn. pr. Prov. Schlen. - In einer Urne ein 6" langer, oben gebogener, romifcher

Schreibgriffel. (Bufding A.)

Bbeenv, Df., herrschaft Purglit, Bohmen. — Deftlich ein vafferreicher Quell neben einer Anbobe, auf welcher ein driftliches Kreuz sich erhebt. Bruchstude von Opferschaalen und anderem itzenen Geschirr in Menge, sowie 3' tief liegende Kohlen, beuten auf inen beidnisch-religiofen Opferplat bin. (v. Jathenstein.)

Behben, Borwert bei Konigeb., Reg. B. Frantf., pr. Prov. Brandenb. — Auf ben "Steinbergen" eine große Bahl runder Steintreife, lauter Ueberbleibfel heidnischer Beerdigungebentmale.

Bedmann.)

Rehntland (Agri decumates). - Die rom, Behntlanber im Dain und Redar und namentlich ben großen Canbftrich gwis den ber nordlichen Donau und bem Rhein, welchen Die Martonannen por ihrem Abzuge nach Bohmen bewohnten, nahmen bie Romer in Befchlag und befetten benfelben mit Galliern und Betes anen, Die ihnen von bem Ertrage bes Grundgebietes ben Behnten decuma) entrichten mußten. Bum Schute biefer rom. Pflanger rbauten die Schutherren ben großen limes von ber Donau bis iber ben Taunus bin und ficherten baburch einen großen Theil om jegigen Schwaben, Baden, Franken und heffen. Bur Bemabung jenes limes bezogen die Coborten verschiedener Legionen Standlager im Bebntlande. Dan findet bergleichen Abtheilungen gu Thiengen an b. Butach, ju Binbifc und Breifach (Leg. XXI.); u Baben, Bullau, Dehringen, Bedingen u. Tubingen (Leg. VIII.); u Jarthaufen, ju Cannftabt und auf bem Breuberge (Leg. XXII.); u Lauingen und Donauworth (Log. III.). — Außer biefen Li-tientruppen rudten in bas oberrhein. Behntland auch Coborten von reiwilligen rom. Burgern (Die 24. und 26.) und von britifchen,

belvetifden und anderen Sulfevoltern ein. Im Bebntlanbe felbft wurde eine gandwehr errichtet. Sogar von ben freien Germanen. welche im rom. Golbe gegen ihre Bruber ftritten, lag bie erfte Cohorte ju Donhaufen. — Uebrigens zeigten bie Romer gur Sicherung ber Behntlanbe eine bewundernsmurdige Benutjung ber Orts beschaffenbeit, sowohl in Unlegung ber Pfahlraine und Grangthurme, als auch ber Binterlager und Castelle. Bis gur Beit bes R. Mer. Geverus behaupteten die Romer ihre befestigten Linien in Deutschland. Gegen bas Enbe feiner Regierung wurden fie burch bie Iles mannen theilweife burchbrochen. Marimin, Gever's Rachfolger, folus fie gurud, aber in ben 3. 237 bis 252 icheinen fie ben Grangmall abermals an verschiedenen Orten burchbrochen und in bem Bebnts lande fich feftgefett ju haben; benn Balerian fab fich genothiat, ben Posithumus jum Schirmvoigt bes transrhenanischen Behntwalles und jum Befehlshaber ber gallischen Vorlande zu ernennen. Rach-bem bie Linien mahrend 7 Sahren wiederhergestellt waren, burdbrachen bie Deutschen fie auf's Reue. Pofthumus's Rachfolger foling bie Deutschen mit Rraft gurud und feste Mles wieber in ben vorigen Stand. Aber nach Murelian's Tode überschwemmten Die Alemannen bas Behntland und einen Theil bes benachbarten Gallien's. Erft bem tapfern Probus gelang es, fie aus Gallien gu vertreiben und über ben Redar, fpater auch über bie raube Alp Burudzubrangen. Er richtete feine gange Corgfalt auf Biederbers ftellung ber befestigten Linie. Aber felbft feine tubne Ausbauer und erprobte Felbherrnflugheit tonnte bie brobenben Gefahren fur ben Romerftaat nicht abwenden. Gleich nach bem Tobe beffelben im 3. 282 ging icon Alles wieber verloren. Beber bie Balle, noch Die Caftelle hemmten ben Undrang ber Deutschen, Die nun einmal ihrer vereinten Rraft und Ueberlegenheit fich bewußt worden waren. Bu Ende bes 3. und im Unfange bes 4. Sabrh. fpielte ber Mles mannen Bolferbund ben Meifter in bem ebemaligen Bebntlanbe. Die Berfuche eines Julian's und Balentinian's, Die noch einige Dale an der Spige von Beeren bas Behntland betraten, anberten im Gangen nichts in ber Lage ber Dinge. Mit Probus's Tode verlor bas rom. Reich biefe Befitungen im fubweftlichen Theile Germanien's fur immer. (Sangelmann, Leichtlen, Bilbelm.)

Beit, St. a. b. Weißen Eister, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachi. — Bei Abtragung bes einen Schlosses und in Beiljan's Garten fanden sich eine Menge Urnen, nebst Ringen, Ketten, Refern, Nabeln und heften. (Biebermann.) — Sorben-Wenden verehrten bier die Gottin ber Ernahrung Ciza (Cisa, Cisara, Bigilia) mit vollen Bruften (dea mammosa, dea nutrix). Spren Namen erhielt sie unstreitig von dem flavonischen 3 pg. (mammilla), welches Wort in das beutsche Biza in gleicher Bedeutung überging. Das Bilt ber Gottin zerfiorte Karl d. Gr. Beit erhielt

feinen Namen von ihr. (Pierer, Brottuff, hummel.) — Als Cisara war sie bei den Bindeliciern eine Art Eeres und hatte bei Augsburg (f. d.) einen Altar. Ihr zu Ehren seierte man jahrzich fest, an welchem man Gesäse aufstellte, worein bas bantsbare Rolf Korn schüttete. (Scheller.)

bare Bolk Korn schüttete. (Scheller.)

Belle, St., Landdr. Luneb., Hannov. — Im J. 1821 fand man hier in einer Grabstätte eine Urne, welche aus einer, von Harz durchdrungenen Thonart gesertigt war. Auf ihrer Außenseite sah man 3 menschenähnliche Gestalten. Dabei lagen 74 Kupferstücke, theils ganz, theils halbrund. Die ganz runden enthalten ein menschenähnliches Bildniß — beide vermuthlich Sinnbilder der Sonne und des Mondes. (Spangenberg B.)

Bellin, Kifn an d. Oder, Reg. B. Franks., pr. Prov. Branz

Bellin, Fifn an b. Ober, Reg. B. Frankf., pr. Prov. Bransbenb. — Ein mit vielen Steinen umgebenes Grab enthielt Schleifs und langliche Betfleine, auch einen schwarzen breiedigen Probirs

ober Polirftein. (Bedmann.)

1

Belu (fpr. Dichelju). — So foll bas flavische Gogenbitd geheißen haben, welches Libusia, Bohmen's herzogin, gießen ließ, und welchem sie, flatt ber durch sie abgeschafften Menschenopfer, die Abschnittsel von den Nagelu und haaren darbrachte. (Vollmer.)

Bemargla. — So nannten bie offlichen Slaven ben Binter. Sie dachten sich diese Gottin in einem Mantel von Schnee mit einer Krone von Hagelkornern; ihr Athem war Reif und Frost.

Bemberis, ber Fruhlingsbote ber heibnischen Preußen, wels der Die Erbe mit Saamen bestreute und fie mit Blumen und Rrau-

tern befleibete. (Bollmer.)

Bemine, eine wendisch : polnische Gottin, bie Erbmutter.

Bernebog, f. Rethra und Glaven : Mythologic.

Bethlingen, Df., Kr. Salzwebel, Reg. Bez. Magbeb., pr. Prov. Sachs. — Bon mehr als 100 hier gefundenen Urnen, bezren jede auf einem Steine ftand, fand man nur Trummer, welches um so mehr zu bedauern ist, da Form und Reichthum ihrer Zeichznungen viel Aehnlichkeit mit den schönen Gesäßen bei Guffefeld versrath. (v. Ledebur.)

Bewana, eine slavische Gottin ber Jagb bei ben Bohmen. Bibelle, Dorf bei Muskau, Reg. B. Liegnit, pr. Proving Schles. — Im J. 1805 sanden Arbeiter, bei dem Baue des alten Schlosses Mittele Zibelle, tief unter dem Schutte, einen Stad mit 6 Seiten voller Nunenschrift. Die immer gleichförmig wiederkehrenden Schriftzeichen enthalten die Wochentage der Monate; vor jedem-Monate steht eine waagerechte, in 2 Salften getheilte Kreislinie mit dem Bilde der Sonne in der obern Salfte und mit dem Monde viertel in der untern. Dort zeigen Striche die Stundene und Salb-

ftunbengahl ber Tageblange jebes Monats an; bier bie Stunbengahl Bieroglyphen icheinen bie fatbolifden Refttage auszubruden, benn fie fteben bei beren Feiertagen, j. B., Die Krone ber himmeletonigin an ben 4 Festen ber Maria; ber himmelsichtuffel an 2 Petritagen; bie Bifchofsmunge am Zage Gregor's; ein Roft am Tage bes gebratenen Laureng; ein Kreug: Kreuzeserbobung ic. Durch andere Ungaben bes Munenstabes (burch bie elimatifche Nummer X. bis XI.) wird man in die Gegend des 54, bis 56. Grabes nordlicher Breite (Butland's, ber banifchen Infeln und ber fubliden Spige von Schweden) verfest. (Ubbanblung.)

Bibog (Giebog), ber flavifche Goge, in welchem bie Benben und Claven ben Gemabl ber Liebesgottin - Die zeugende Lebens.

fraft - verebrten. (Bollmer.)

Biethausen, A. Schwerin, Medlenb, Schwerin. — Ein golbener Fingerring und Bernstein: Corallen. (Lifch.)
Biegelrode, Df. bei Mannofeld, Reg. B. Merfeb., pr. Pr. Sachf. - Der fteinerne, burch Scharfe ber Bearbeitung und fcone Politur fich auszeichnenbe, Schlachthammer ift auch bei Topplimote

gefunden und bafelbft abgebilbet,

Biegelftempel rom. Legionen. - Ueberall, mo Rom. perweilten, um Deutschl. zu unterjochen, legten fie Biegeleien an, in welchen ihre Legionen thatig waren. Bo Biegeln rom. Baffets leitungen, Lagerplate, Caftelle, Beerftragen, Bertheibigungstinien, Bohngebaube und Grabmaler fich vorfinden, ba verrathen Die Le-gionsftempel biefer Biegeleien dem Geschichtsfreunde, welche Legion bafelbft ihr Standquartier batte und helfen Die Gefcbichtsbuntetbeiten fruber Sabrb. aufhellen, Es ift baber nublich, bie abgefürzten Schriftzeichen und Damen ber Legionen gu tennen, welche gu irgend einer Beit, gang ober theilweife, an bem Fundorte permeiften:

"Leg. I. A.," b. h., Adjutrix, su Mainz.

"Leg. III. M. G.," b. h., Martia Gemina, zu Mainz. "Leg. IV. M. V.," b. h., Martia Victrix, zu Vetera.

"Leg. V. P. F. M., " b. h., Pia Fidelis Macedonica, 34 Cleve, Vetera,

"Leg. VI. V. P. F.," b. h., Victrix Pia Fidelis, zu Birten. "Leg. VIII. AVG.," b. b., Augusta, zu Birten und Mainz. "Leg. XII. F.," b. h., Fluminatrix (die einst Jerusalem ers obernde) gu Maing.

"Leg. XIII, G. M. V., " b. h., Gemina Martia Victrix, 34 Mainz.

"Leg. XIV. transrhenana german, " zu Dormagen.

"Leg. XV. ... gegen Civilis.

"Leg. XVI. . . . , ju neus.

"Leg. XVIII. F. P.," b. h., Firma Primigenia, ju Vetera. "Leg. XIX. P.," b. h., Primigenia, ju Xanten.

"Log. XX. Pr. P. F.," b. h., Primigenia Pia Fidelis, 3u Gleve, Rens.

"Log. XXI. Rapax," b. h., die Rauber Legion zu Mainz und Votora.

"Leg. XXII. P. P. F.," b. h., Primigenia Pia Fidelis, au Vetera und Maina.

"Leg. XXIIII." G. . . . . . zu Vetera.

"Leg. XXX: Val. S. A. A.," b. h., Valeriana Severiana Alexandrina Augusta. Bor Mer. Severus war ihr Stempel: "V. V. P. F.," b. h., Ulpia Victrix Pia Fidelis.

"Leg. XXXIX. P.," b. h., Primigenia, zu Vetera.

"Leg. Cisrhenana, zu Vetera.

Biegenhain, Df. bei Jena, Großberg. Sachf. Beimar. — Micht ohne Grund halt man die hiefige Kirche für eine der altesten in Thuringen, die aus dem Material eines früher bier gestandenen Gogentempels erdauet ward. Bon dieser Kirche soll der Berg, unter welchem Biegenhain liegt und das alte Schl., von welchem der sogenannte Fuchsthurm, als alleiniger Ueberrest, sich erhalten, den Namen Kirchberg bekommen haben; wie denn auch dieser Name, in

Beziehung auf eine Rirche, fcon im 10. Jahrh. vortommt.

Bilmedorf, Df. bei Sorau, Reg. B. Frankf., pr. Prov. Brandenb. — In ben hiesigen Begrädnisplägen kommen forbens wendische Urnenlager in verschiedenen hohen vor, so daß die unterssten Schicken oft 10' tief liegen. Eins der Familiengräber war rund und bildete eine Art Gewölbe. Sorgfältig gewählte und gesordnete Steine und zahlreiche Gefäße von sehr verschiedener Form deuten auf einigen Geschmack der Erdauer bin. Die Metallflucke darin sind schwer zu deuten. Bemerkenswerth ist es, daß mehrere Gradgesäße jene Ariangulär-Berzierungen haben, die man nur die germanischen Boltern bemerkt haben will, wie zu Königsheim. Auch die Grablampe, Fig. 1581, eine kreis- und eine eirunde glanzend schwarze Doppelurne, Fig. 1382 bis 1384, der zu Pförten ents beckten abnlich- fand man dier. (Schneider B.)

Bilebog, Die Gottin bes Mondes, f. Rethra; vergt.

Krido.

3ilodorf, bei Unnaburg, Reg. B. Merfeburg, pr. Proving Sachs. — Der hiefige "Schlöschenberg" mit seiner Erdverwallung, Kig. 1385, umfreist von germanisch- slavischen Grabhügelgruppen, liegt in einer feuchten, wilden Gegend. Die innere Seite des Walls grabens hat einen Umfreis von 168 Schritten. Die Umwallung ist B6' breit, 4' hoch und umgeben von einem 24' breiten und 4' tiefen Bassergraben. Beide umfreisn einen 12' über den Wasserseiten länglich runden Higgel. Bestlich schließt sich ein, über den Sumpf erhabener, waagerechter Borplas an. Die ausgere den Sumpf erhabener, waagerechter Borplas an.

Umgebung bieses Alterth. ist ein mit Erlen bestandener Bruch. Es war ursprünglich wohl ein Opfer=Ringwall; boch fand man bei Aufgrabung ber innern Anbobe orydirtes Gifen, 3. B., einen Sporn, Baumgebiffe, einen Schluffel ohne Boblung, ein hufeisen und die große hade Fig. 1886. — Am Wege von hier nach Deutschen bei "Rochstoch" liegen 60 Grabhugel. (Jahresb. C., Bagner B.)

Bingft, bei Quersurt, Reg. B. Merseb., pr. Pr. Sachs. — Auf dem Berge, am linken Ufer der Unstrut, fand man i. J. 1822 eine Menge Kriegswaffen, entweder aus den Zeiten der solgenreichen Schlacht Hermannfrieds, Königs von Thuringen, mit seinen Brüdern am Ronne: (Runen:) Berge, welche den Untergang seines Königsreichs zur Folge hatte, oder aus der spätern Schlacht, welche Herszog Radulf um das Jahr 640 den Franken an der Unstrut lieserte. Die eisernen Waffen waren Streitärte, Schwerdter, Sicheln, Hippen, Dolde und Messer. Mehrere Streitärte sind sehr breit und haben unten und oben Partisanenzacken und Spigen. Die theils eisernen, theils kupsernen Sicheln haben Zähne in der Schneide und am Ende breite Ungeln. Sie scheinen an Stangen befestigt gewesen zu senn. Diese Wassen, Ringe, Pferdebeschläge ze. hat der "Berein thuringisch sächssischer Alterthumsforscher" gesammelt. (Erhard, v. Seckendorf.)

Birnitra, Bir, ber Zauberkraftige, ist die Beischrift einiger unachten rethraischen Gogenbilber und unter diesen untergeschobenen auch die Benennung eines geflügelten, auf dem Rucken mit einer Rohre versehenen Drachens aus Metall, der von den Wenden als Drache verehrt worden seyn soll. (Bachter im Pierer.) Bergl.

Rethra und Glaven: Mythologie.

Bittau, am Altwasser, Oberlausig, Königr. Sachs. — Sier 1597' hohe kegelformige Sandsteinfelsen Dybin, ein heidnisches Alterth., spater Raubschl.; 1349 von Karl IV. zerstört; seit 1369 Klst.; jeht reizend schone Klosterruine. (Pesched.) — Bei der St. wurden im J. 1778 auf Einem Flede 50 kleine Steinmeißel gefunden. — In der Rahe lag der Markomannen Drt Colancorum oder Calancorum, dessen Ptolemaus gedenkt. Die hiesige alte Beerstraße suhrte von Liegnit nach Bauzen.

Biwoina (Biwina). — Die flavische Gottin bes Getraibes baues und bes Lebens, ober bas personisierte Leben felbst (ziwo beist lebendig). In Meißen (f. b.) feierten bie Neubekehrten noch ihr

Unbenten.

Biga, f. Beit und Gifara, bie alte Celtenftabt.

Blebog (fpr. Schlibebog und Bernebog), ber oberfte unter ben bofen Glavengottern und zugleich Beiname aller fcmargen Gotter, als Gegenfat zu Dobribog. (Bollmer.)

Blota: baba, f. Glota.

Bobten, Ctabt, 2 Meilen im D. M. D. von Schweidnit, Reg. B. Brest, pr. Prov. Schlef. - Much ber Berg baneben beißt Bobten. Sein altefter Rame mat Mons Asciburgius, und bei Schlesischen Siftorifern Mons Zabothus, bann Zabotensis, Zobtensis und Sabotka. Er ift voller Dentmaler altbeutichen Gottesbienftes. Die Spige bes, oben mit Bald bebedten, Berges bilbet eine runde, flache Biefe, aus welcher 2 Felsblode fic erheben. Muf beren einem ficht jest bie driftliche Johannis. Capelle. Der andere, bie Rangel genannt, war urfprunglich ber Opferaltar bes fcblefifchen Gogen Gaboth (Zabothus) mit ber Blutrinne. Rabe babei fprudelt ein, jum Opfern benutter, mafferreicher Quell. Um Abhange, gegen Die Stadt, liegt am Bege ein riefenartiges, gegen 9' langes, funftlos aus Granit gehauenes Frauenbild auf dem Steingewolbe, Fig. 1387, und auf dem Schooge besselben befindet sich ein 6' langer Fifch. — Ihm gur Seite fteht ein, aus bem Felsblode nur roh behauener, 16' hober Bar, Sig. 1388. Muf Beib, Fifd und Bar find Kreuge (wohl erft von ben fpatern Chriften) eingegraben. Die Bufammenftellung von Fifch, Beib und Bar ift eine Dreibeit, Die bem finnischen und beutschen Glauben zugleich entspricht. Um Sufe bes nordlichen Berges liegt, ohne Ropf, ein fteinerner, 5' langer, Gber, ben man als Schwein nur an feinem geringelten Schwanze ers fennt. - Gine Stunde bavon, am "Riefendorfer Balbe" findet fich ein 6' hobes Steinbild, Fig. 1389, ber Monch genannt. Es be-ficht in einer Caule, über beren Ropfe oben ebenfalls ein Rreug eingehauen ift. Muf bem Bobten berge unterhielten bie Glaven einft ihr heiliges Feuer, von welchem bas Johannisfeuer und ber Gottesbienft, welchen bie Chriften noch immer am erften Conntage nach bem 2. Juli bier hielten, eine Nachahmung zu fenn fcheint. -Da biefer fast in gang Nieberschlefien fichtbare Granitfelfen wie eine machtige Pyramide zu einer Sohe von 2318', gleichsam mitten aus bem flachen ganbe, emporfteigt, fo ift bie Aussicht von ihm herab uber alle Befchreibung reizenb. Dicht weit vom Gipfel ergießt jener Brunnquell ein froftallflares, wohlschmedenbes Baffer reichlich in ein funftlich gehauenes, großes Beden. Rabe babei find bie Uebers bleibfel eines Grabens und Balles, welche ben bobern Theil bes Felfenberges mit einem Rrange umgeben. Dach ben alteften Chros niten ftand noch im Sahr 755 bas Schloß Asciburg. Gie war ohne Zweifel bie Ufenburg, bie Burg ber Ufen ober Gotter. Much die Sagen ber nordischen Ebba ergablen von einer Usceburg, unter bem Namen Usgard, welche "mitten in ber Belt" (im Ctamm= lande ber nordischen Bolter?) von ben Gottern und ihrem Geschlechte erbauet und bewohnt wurde. - Rach Sanke hatte Mons Sabothus (ber Bobtenberg) vom Jupiter Sabatius feinen Damen. Diefer Sabatius mar alfo ber Connengott, wie Dbin bei ben nordifchen Bollerftammen. (Bufding A., Rrufe A., Burg:

hardt.)

Bolfow (3bldow), Ort zwischen Crivit und Goldberg, Medlenb. Schwerin. — In der Usche ber Urne eines mit Rafen bebedten Steinkegelgrabes lag bie Saar- Pinzette, Fig. 1890. — In 3 hiefigen Sunengrabern fanden fich nur Urnen Scherben. (Lifd.)

Borbig, Reg. B. Merfeb., pr. Prov. Sachf. - Gin großes ausgemauertes Grabmal mit mehreren Urnen und einem 8" langen

Reil von ichwarzem Riefelfchiefer. (Eltefter.)

Bond (Sontium), Ma., Reg. B. Duffeld., pr. Rheinprov. — Man fand hier eine Stunde vom linken Rheinufer Inschriften von Trajan und beffen Legion.

Bicherba, f. Merfeburg.

Judar, Dorf bei Bergen auf Rugen, Reg. B. Stralfund, pr. Prov. Pomm. — Gin Ball und Steinring um ein Grab. (Jahresb.)

Büld, f. Bulpid.

Bullichau, St., Reg. B. Frankf., pr. Prov. Brandenb. — hier eine Urne, beren Stoff ein mit Gold: und Silberfand vermischter Thon ift. (Nova.) Diefer Glanz entstand wahrscheinlich von zerstoßenen Glanzsteinen, die bem Thone beigemischt wurden.

Bulpich (Buld, einft Tolbiacum), uralte Stadt gwifden Rhein und Maas, Reg. B. Koln, pr. Rheinprov., an ber, von Marippa gebaueten Strafe von Trier nach Roln. - Schon um bas 3. 70 gebentt Zacitus Diefes Caftells "in Finibus Agrippinensium." Rest liegen Rirche und Schl. auf feiner Bobe. Muger jener Saupts ftrafe liefen von bier aus noch Militarftragen nach Reus, Gemund, Billig, Bonn und Duren. Der Drt war eine ber wichtigften Di= Sochst mahrscheinlich bilbete berfelbe mit mehreren litarftationen. Bleinen Beften: Marcodunum Juliacum etc., eine zweite Berfcanzungelinie gegen bie beutschen Stamme, mabrent bie erfte Linie que ben Rhein : Beften: Bacharae, Andernacum, Bonna, Colonia etc. bestand. Roch oft findet man rom. Mungen, Grabftatten, Urnen, Baffen zc. in ber Umgegend, namentlich auch gu Engen Große Bahricheinlichkeit erhalt hierdurch bie, bis auf ben beutigen Tag erhaltene Cage von einer bedeutenden Romerfdlacht. unter Unführung eines Scavola, beffen Namen Die "Schebels: baide" bei Bulpich verewigt ju haben fcbeint und beffen Beeresflugel bei bem heutigen Burvenich und Bichterich geftanben haben foll. -Ueberhaupt ift Bulpich's Gegend von hober Bebeutung in ber beutschen Geschichte; benn auch nach ber Rom. Bertreibung tampften bier 2 Nationen um Sieg ober Bernichtung, indem ber Franken-tonig Chlodwig (Ludwig) im 3. 496 bie Alemannen schlug und fich bann taufen ließ; bier ließ Austrasien's Konig Theodorich ben Thuringer : Ronig hermannfried von ber Mauer berabfturgen; bier

war im Jahr 612 ber entscheidenbe Kampf zwischen den Brubern Theubobert von Austrassen und Theuberich von Burgund. — Auch später erfuhr Bulpich noch mancherlei widrige Schickfale. (Schreisber A., Noggerath.)

Bulsborf, Rr. Torgau, Reg. B. Merfeb., pr. Pr. Sachf. - In ben Plauenbergen viele Urnen, Rapfe und Decelogen von hell-

f

į

Ì

gelbem Thone. (v. Lebebur.) **Burich** (Jurch), Spift. a. gleichn. See und bem Ausstuffe Limmat, Gelvetien. — hiefige Alterth. gingen bisher nach allen Richtungen in Privathaufer über und waren da fur die Wiffenschaft großentheils verloren Sett bestehen mehrere antiquarische Gefells schaften, welche jene Reliquien in gemeinnuhgigem Sinne sammeln und ausbewahren. Die in der Schweiz vorkommenden Alterth. geshören 3 Hauptperioden an: die der Eelten (aus Grabhügeln), der Rom. und der Alemannen, Burgunder zc.

Juglio, f. Julio. Jusmarshausen, St., Kr. Schwaben u. Reuburg, Baiern. — In dem Gerichtsbezirke dieses Orts sind in den Ruinen der Ritterd. "Bolfsberg," auf dem Burghügel oberhald Steinekirch, noch die Ueberreste eines vierectigen massiven Thurms und Denkmals rom. Obersberrschaft vorhanden. Die eine, noch vollkommen erhaltene, Seite ist ein Mauerwerk, aus gekröpften großen Quadern (Buckelskeinen) aufgeführt. Die Fugen derielben sind 4" tief eingesalzt und die Füllung rauh gepickt. Die Grundlinie der erhaltenen Seite beträgt 43', der Ausbau 39'; das Erdgeschoß ist 16' hoch. Bon den zum Theil noch stehenden Seitenwänden sind nur noch 23' und 28' übrig. Die innern Wände sind glatt behauen und mit Mörtel überstrichen. In der Höhe von 8' läuft durch die ganze Mauer, so weit sie noch steht, eine Röhre von 1½ []'. (v. Kaiser C.)

Buttiber, Gote der Sorbenmenden, f. Merfeburg. Zweibrücken, St., Rheinfr., Baiern. — Man fand hier

Pfeile von Bronze verfchiebener Art in Menge, alle auf Ginem Flede.

Bwerg: und Erbtopfe. — So nannte man noch im 16ten Sahrh. die Urnen und Beigefäße der Altgermanen und schrieb sie einem Zwergvolke zu. Mehrere Schriftsteller aus jener Zeit, Agriscola, Matthesius, Fabricius, Eromerus und, hundert I. später noch, Balvasor außern die albernsten Urtheile über solche Alterth. So sollen sie nur um Pfingsten 2' tief gesunden werden und im Mai sich selbst verrathen, indem die schwangere Erde dann einen hügel bilbe, in welchem diese von Gott und der Natur gewirkten Topfe leicht sichtbar wurden. (Schmidt, Alberti.)
Bwickau, St. a. d. Mulde, Erzgebirgskr., Königr. Sachs. —

Bwickau, St. a. d. Mulbe, Erzgebirgofer., Konigr. Sachf. — Schon ber Name bes hiefigen Schl. Ofterstein erinnert an die Zeiten ber Celten. Mehr noch eine, hier ausgegrabene, bleierne Tafel

mit ber Inschrift in griechischer Sprache: "Berehrt ben Gott Apollo! — haltet an ben vaterlichen Gesehen! Sept verschwiegen! Bas euch zu thun besohlen wird, bas thut mit Fleiß!" — Unterschwieden waren diese Worte: "Jurbaleis, ber Druiden Größter." (Groschuf.)

Brochow, Df. bei Deligsch, Reg. B. Merseb., pr. Prov. Sachs. — Nordlich umfließt ben Ort ein, aus Moorerde, Sand und Thon ausgetragener, 12 bis 40' hoher alterth. Ball, in Form eines Ellipsen-Abschnitts von 300 Schritt im größten Durchmesser. Seine Höhe ist verschieden (12—40'). Die Breite seiner Sohle beträgt sast 40', seine Firste etwa 2', die Boschung nach innen 6 bis 8', nach außen 14 bis 30'. Im N. ist dieser Ball von dem "Gloßliken-Bach" umschlossen, der durch Ausdammung zu Ueberschwemmungen benutzt werden kann. Man hatt diesen Ball für einen Theil der Besessigung der deutschen Gränze gegen die Sorben, und Istigs für den Sis eines ihrer Fürsten. Er wäre also etwa in den 3. 920 bis 930, unter Heinrich I., angelegt und stände im Berdande mit der ganzen Reihe ähnlicher Gränzscherungen, von denen sich noch gut erhaltene Schanzen und sonstige Spuren von der Esster bin Regulich an vorsinden und sich binziehen über den Bornhödt (von den Leichenbränden auch Feuerhügel genannt); serner über Größtugel, Raduch, Glessen, Kölze, Grebchen z. nach der Mulde zu, auf Grimma los. (Körstem ann.)

## Vierte Abtheilung.

Die Fundörter, Umriffe und Abbildungen ber, auf 145 lithographirten Blättern vereinigten alterthumlichen Gegenstände in Bildniffen.

NB. Die Beifügung biefer Abbitbungen icheint unerlastlich für Alle, welche weber Beit noch Luft haben, jene banbereiche Bibliothel beuticher Alterathuner zu burchblattern, noch bie antiquarischen Funborter und Mussen in Beutichland zu bereisen, um bie Originalien an Ort unb Stelle aufzusuchen.

•

## Fundörter ber Alterthamer.

```
1 und 2 fiebe Alba-Julia.
    3 bis 13 -
                 Merte.
                 Misheim.
   14
     - 16 -
  17
                 Misleben.
  18 unb 19 -
                 Mit = Branbenburg.
                 Mitenbeck.
  20
                 Altenberga.
  21
  22 —
         23
                 Altenplatho.
                 MIt = Trier.
  24 bis 29 -
  30
                 Miversborf.
  81 bis 63
                 Mizen.
  64
                 Ungerburg.
          72 -
                 Unnaburg.
  73 -
          75 -
  76 unb 77 -
                 Apollo.
                 Arenbfee II.
  78 bis 80 -
  81 unb 82 -
                 Arensborf.
                 Artona.
  83 —
          84 -
  85 bis
                 Urnsheim.
         90 -
  91
                 Uspiesheim.
                 Muffee.
  92 bis 94 -
  95 - 110 -
                 Mugsburg.
- 111
                 Babenhaufen.
 112
                 Bacharach.
                 Babenweiler.
 113
 114
                 Bartelshagen.
```

| Figur | 115  |            |     | fiehe | Bauzen.          |      |
|-------|------|------------|-----|-------|------------------|------|
| -     | 125  |            | 127 | _     | Bayer.           |      |
| -     | 128a | <b>b</b> - |     | _     | Bedertefa.       |      |
| -     | 129  |            |     | _     | Bergelau.        |      |
| -     | 130a | b unb      | 131 | _     | Benningheim.     |      |
| -     | 132  | bis        | 142 | _     | Berlin.          |      |
| -     | 143  |            |     | _     | Berfebrud.       |      |
| _     | 144  | unb        | 145 | _     | Biber.           |      |
| -     | 146  |            |     |       | Bingen.          |      |
| _     | 147  | bis        | 149 |       | Binswangen.      |      |
| -     | 150  | unb        | 151 | _     | Birten.          |      |
| -     | 152  | bis        | 156 | _     | Blankenhain.     |      |
| -     | 157  |            |     | -     | Blengow.         | 1.7  |
| -     | 158  |            |     | -     | Bochin.          |      |
| _     | 159  | unb        | 160 | -     | Bobenheim.       | 15   |
| -     | 161  | _          | 162 | -     | Boitin.          | ĕΘ   |
| -     | 163  |            |     | -     | Bollenborf.      | 2.00 |
| _     | 164  |            |     | -     | Bonn.            |      |
| -     | 165  | bis        | 168 | _     | Bottenborf.      |      |
|       | 169  | unb        | 170 | _     | Brauchitschborf. | 0.0  |
| -     | 171  |            |     | -     | Braunfels.       |      |
| -     | 172  |            |     |       | Braunschweig.    |      |
| •     | 173  |            | 174 | _     |                  |      |
| _     | 175  |            | 176 | _     | Briez.           | 77   |
| _     | 177  |            |     | _     | Brunnefort.      |      |
| _     | 178  |            |     | _     | Burg : Chemnig.  |      |
| -     | 179  |            |     | -     | Buttenwiesen.    |      |
| -     | 180  |            |     | _     | Calcar.          |      |
| -     | 181  |            |     | •     | Carnuntum.       | -23  |
| -     | 182  | bis        | 349 |       | Caftell I.       | 30   |
| -     | 350  | _          | 859 |       | Cheine.          |      |
| -     | 360  |            |     | _     | Chemnis.         | 34   |
| -     | 861  |            |     | _     | Chriftenburg.    | -21  |
| -     | 362  |            |     | -     | Cimbern.         |      |
| -     | 868  |            |     | _     | Cimonf.          |      |
|       | 364  | unb        | 365 | -     | Cladow.          |      |
| _     | 366  | bis        | 369 |       | Cleve.           | -11  |
| -     | 370  | _          | 377 |       | Cobleng.         | FA   |
| -     | 378  |            |     | _     | Colbig.          |      |
|       | 379  | _          | 381 | _     | - Collis.        |      |
| _     | 382  | unt        | 383 |       | Connewis.        | 38   |
|       | 384  | 4,14       | 000 | -     | Gremmen.         | 100  |
|       | 385  | -          | 386 | i _   | - Czur.          |      |
| _     | 387  |            | 300 |       | Dacien.          |      |
|       | 588  |            |     |       | Darsetow.        |      |
|       | 500  |            |     |       | ~usite offer     |      |

| Figur | 380   |       | 1   | Gehe  | Deffau.                |             |
|-------|-------|-------|-----|-------|------------------------|-------------|
| Digue | 390   |       |     |       | Diana.                 | 4           |
|       | 391   |       |     | _     |                        |             |
| _     | 392   |       |     | _     | Diesdorf.              | -           |
| _     | 398   |       |     | _     | Divit.                 |             |
| _     | 394   |       |     | _     | Dobbertin.             |             |
| _     | 395   |       |     |       | Dobberan.              |             |
| _     | 396   |       |     |       | Dobra.                 |             |
| _     | 397   |       |     | _     | Dobrit.                |             |
| -     | 598   |       |     | _     | Domitsch.              |             |
| _     | 599   | his   | 403 |       | Donebrugge.            |             |
| _     | 404   | 010   | *03 |       | Dorenburg.<br>Doornit. |             |
| _     | 405   |       |     | _     | Drebig.                |             |
| _     | 406   |       |     |       | Drenthe.               |             |
| _     | 407   |       |     |       | Dresden.               | *           |
| _     | 408   | unb   | 409 | _     |                        |             |
| _     | 410   | any   | 103 |       | Druisheim.<br>Duben.   |             |
| •     | 411   |       |     |       | Dyhrenfurt.            |             |
| _     | 412   |       |     | _     | Cbertsheim.            |             |
| _     | 413   | unb   | 414 |       | Goordmikte             |             |
| _     | 415   |       | 416 |       | Eggersmuhle.           | _           |
| _     | 417   | -     | 418 |       | Cheftanbegote          | 11.         |
| _     | 419   | bis   | 421 | 10    | Chrenbreitstein        |             |
| _     | 422   | 010   | 741 | _     | Eichstädt.             | •           |
| _     | 423   |       |     |       | Gilenburg.             |             |
|       | 424   | _     | 431 |       | Elbringen.             |             |
| _     | 432   | unb   | 433 | -     | Elmendingen            | (Makeutau)  |
| _     | 434 a | ***** | 200 |       | Emenzheim.             | (aestriap). |
| -     | 434 b |       |     | _     | Emsland.               | - 44        |
| _     | 435   |       |     | -     | Erbaф.                 |             |
|       | 436   |       |     | _     | Eulbach.               |             |
|       | 437   |       |     | -     | Fellbach.              |             |
| -     | 438   | unb   | 439 | -     | Feuchtwang.            | 200         |
|       | 440   | bis   | 442 | 1     | Fingerreife.           |             |
| -     | 443   |       |     | -     | Florebeim.             |             |
| _     | 444   | bis   | 446 | _     | Flonheim.              |             |
| _     | 447   |       |     | -     | Fortuna.               |             |
|       | 448   | unb   | 449 | _     | Framersheim.           |             |
| _     | 450   |       |     | -     | Frankfurt II.          | in.         |
| -     | 451   | unb   | 452 | -     | Freienwalde.           |             |
| _     | 453   |       |     | ALIV. | Fresborf.              | -           |
|       | 454   |       |     | _     | Freiweinheim.          | -           |
| -     | 455   |       |     | _     | Fremersmalbe.          | 71          |
| -     | 456   | bis   | 460 | _     |                        | _           |
| -     | 461   |       |     | ; has | Frohburg.              | 8           |

|       |             |     |             |       | ~                 |
|-------|-------------|-----|-------------|-------|-------------------|
| Figur |             |     |             | fiebe | Fro.              |
|       | 463         | und | 464         | _     | Fühnen.           |
|       | 465         |     |             | -     | Gagelow.          |
| _     | 466         | bis | 470         |       | Gambach.          |
| -     | 471         |     |             | -     | Garbelegen.       |
|       | 472         |     |             | -     | Garg.             |
| _     | 473         |     |             | _     | Gatterftebt.      |
| _     | 474         | bis | 476         | _     | Giebelftadt.      |
| -     | 477         |     |             | _     | Stefien.          |
| _     | 478         | bis | 479         | _     | Gnevitow.         |
| -     | 480         |     |             | _     | Gotesberg.        |
|       | 481         |     |             | -     | Gobren.           |
|       | 482         |     |             | -     | Gohlen.           |
| -     | 483         | unb | 484         | _     | Gorig.            |
|       | 485         |     |             | -     | Goslar.           |
| _     | 486         |     | -           | -     | Grabow.           |
|       | 487         |     |             | _     | Grafenborf.       |
|       | 488         |     |             | -     | Granow.           |
| -     | 489         |     |             | -     | Graupzig.         |
|       | 490         |     |             | -     | Grefe.            |
| _     | 491         |     |             | _     | Greven.           |
|       | 492         | bis | 494         | _     | Groß : Czetterig. |
| -     | 495         |     |             | _     | Großenhain.       |
| _     | 496         |     |             | •     | Grunstadt.        |
|       | 497         | bis | 508         |       | Guffefeld.        |
| -     | 509         |     | 512         |       | Gustavsburg.      |
| -     | 513         |     | 516         | _     | Salbmonde.        |
|       | 517         |     |             |       | Harzburg.         |
| -     | 518         | _   | 534         |       | Bedberebeim.      |
| _     | <b>5</b> 35 | _   | 542         | _     | Beidengraber.     |
| _     | 543         |     |             |       | Beibenheim.       |
| -     | 544         | unb | 545         | -     | Beiligenthal.     |
| •     | 546         | bis | 585         | -     | Beimerebeim.      |
|       | 586         |     |             | -     | Det.              |
|       | 587         |     |             | -     | Belgoland.        |
|       | 588         | bis | <b>5</b> 95 | -     | Belmftebt.        |
| -     | 596         |     |             | _     | Berlit.           |
| -     | 1391        |     |             |       | Dermann.          |
| -     | <b>597</b>  |     |             |       | Bergberg.         |
| -     | 598         | bis | 600         | _     | Bildburghaufen.   |
| -     | 601         | _   | 605         |       | Sofericht.        |
| _     | 606         | und | 607         | _     | Sorb.             |
| -     | 608         |     |             | -     | Hohbach.          |
| -     | 609         |     |             | -     | Boben = Nauen.    |
| -     | 610         |     |             | .—    | Holzy.            |
|       |             |     |             |       |                   |

| Figur | 611 |      |             | fiebe | Sunderud.                     |
|-------|-----|------|-------------|-------|-------------------------------|
|       | 612 | bis  | 614         |       | Suniad.                       |
| -     | 433 | •••  | •           |       | Sygea.                        |
|       | 615 | bis  | 618         | -     | Sgel.                         |
|       | 619 | •.•  | 010         | _     | Ingweiler.                    |
|       | 620 |      |             | _     | Isis.                         |
| _     | 621 |      |             |       | Jagfal.                       |
|       | 622 |      |             | _     | Janus.                        |
|       | 623 | unb  | 624         | _     | Zasmund.                      |
| _     | 625 | 4.10 | 021         |       | Jesnig.                       |
| _     | 626 | his  | 629         | _     | Zerichom.                     |
|       | 630 | 010, | <b>U</b> 23 | _     | Berfen.                       |
|       | 631 | unb  | 689         | _     | Zuno.                         |
| _     | 633 |      | 002         |       | Jupiter.                      |
|       | 634 |      |             |       | Ratelbogen.                   |
| _     | 637 | bis  | 639         |       | Rameefe.                      |
| _     | 640 |      | 009         | _     | Rarmine.                      |
| _     | 641 |      |             |       | Karzen.                       |
|       | 642 |      |             |       | Rafel.                        |
|       | 643 |      |             |       |                               |
| -     | 644 | ,    |             | _     | Raufbeuern.<br>Reil.          |
| -     | 138 |      |             | _     | Relbra.                       |
|       | 645 | bis  | 647         |       |                               |
|       | 648 | 018  | 650         |       | Reuschberg.                   |
| _     | 651 | _    | 678         |       | Rlein= Rat.<br>Rlein= Roffen. |
|       | 679 |      |             | _     | Anaufe.                       |
| ,     | 635 | unb  | 681<br>686  |       | Robelwig.                     |
|       | 682 | uno  |             | _     |                               |
|       | 684 |      | 683         | -     | Konigingrag.                  |
| _     | 685 |      |             | _     | Ronigshain.<br>Rothen.        |
|       | 686 |      |             |       |                               |
| _     | -   |      |             |       | Rolbay.                       |
| _     | 687 |      |             | -     | Konig.                        |
|       | 688 | bis  | 691         | _     | Ropenhagen.                   |
| _     | 689 | 018  | 091         | -     | Rothenborf.                   |
|       | 692 |      |             |       | Rrenglin.                     |
|       | 693 | bis  | 600         | _     | Rriescht.                     |
| _     | 694 |      | 699         | -     | Krumbach.                     |
|       | 700 | und  | 701         | -     | Labenburg.                    |
| -     | 702 |      | ~~4         | _     | Laibach.                      |
| _     | 708 | und  | 704         |       | Langeleben.                   |
| _     | 705 |      | ~^~         | -     | Langen = Trechow.             |
|       | 706 | und  | 707         | -     | Laren.                        |
|       | 708 | bis  | 718         | _     | Laubenbach.                   |
|       | 714 | _    | 716         | -     | Leipzig.                      |

| -     |             |      | _   |          |                      |
|-------|-------------|------|-----|----------|----------------------|
| Figur | 717         |      |     | fiehe    | Lobejun.             |
|       | 718         | unb  | 719 | _        | Lohne.               |
|       | 720         | •••• |     |          | Loffor.              |
|       | 721         |      |     |          | Luctau.              |
| _     | 722         | unb  | 723 |          | Ludwigsluft.         |
|       | 724         |      |     |          | Lubbau.              |
| -     | 725         |      |     |          | Luneburg.            |
| -     | 726         |      |     |          | Mainhard.            |
| -     | 727         | bis  | 749 |          | Mainz.               |
|       | 750         |      |     |          | Malchin.             |
| -     | 751         | und  | 752 | _        | Marbach.             |
|       | 753         |      |     |          | Marienberg.          |
| _     | 754         | bis  | 759 | _        | Marienborn.          |
|       | 760         |      |     | _        | Marnit.              |
|       | 761         |      |     |          | Mars.                |
|       | 762         | bis  | 780 |          | Maffel.              |
| -     | 781         |      | 788 |          | Maulbronn.           |
|       | 789         |      |     |          | Mauls.               |
|       | 790         | _    | 792 |          | Meiningen.           |
|       | 793         |      | 797 |          | Meißel.              |
| -     | 798         |      |     |          | Meißen.              |
| _     | 799         |      | •   | -        | Memleben.            |
|       | 800         |      |     | -        | Mercur.              |
| _     | 801         | bis  | 809 |          | Merseburg.           |
|       | 810         |      | 816 | <u> </u> | Meffer.              |
| -     | 817         | und  | 818 | _        | Minerva.             |
|       | 819         |      |     | _        | Mita.                |
| _     | 819a        |      |     | _        | Mithodin.            |
| _     | 820         |      |     | -        | Mithras . Denkmaler. |
| _     | 821         | unb  | 822 | _        | Mórs.                |
| _     | 823         | bis  | 826 | _        | Mondschütz.          |
|       | 827         |      |     | _        | Muhlhaufen.          |
|       | 828         |      |     | -        | -Munfter.            |
| _     | 829         |      |     | _        | Nacken.              |
| -     | 831         |      |     | _        | Naundorf.            |
| -     | 832         |      |     | _        | Naurod.              |
|       | 833         | bis  | 847 |          | Neuenheim.           |
|       | 848         | und  | 849 | _        | Neuenstadt.          |
| -     | 850         | bis  | 854 | _        | Neunheiligen.        |
|       | 85 <b>5</b> |      |     | -        | Niederbiber.         |
| _     | 856         | bis  | 865 | <u> </u> | Diedleben.           |
| -     | 866         | und  |     | _        | Nieder = Beinheim.   |
|       | 868         | bis  | 895 |          | Dber = Farrenstedt.  |
| -     | 896         | und  | 897 | 4        | Ddin.                |
|       |             |      |     |          |                      |

| Figu | 898   | bis | 905  | fiehe      | Debringen.     | Tiller | VIIII' | andre. | 60            |
|------|-------|-----|------|------------|----------------|--------|--------|--------|---------------|
| _    | 906   | -   | 908  | -          | Depig.         | •      |        | 1101   | Elmi.         |
|      | 909   | unb |      | _          | Defel.         |        |        |        |               |
|      | 911   |     | 912  | .;         | Oldenburg.     |        |        |        | *** ***       |
| _    | 913   | bis | 916  |            | Dibenftadt.    |        |        |        | ~ *           |
| -    | 917   |     |      |            | Dinhaufen.     |        |        |        |               |
|      | 918   |     | ,    |            | Oppenheim.     | - 1    | ٠.     |        |               |
| _    | 919   | bis | 921  |            | Dsiris.        | -      | **     |        |               |
|      | 922   | -   | 926  | -          | Dftergarb.     |        |        | 1.4    |               |
| _    | 927   | _   | 933  | _          | Oftrova.       |        |        |        |               |
| -    | 934   | _   | 943  |            | Pallien.       |        |        | 1.0    | 10100000      |
|      | 944   | und | 945  | _          | Pappenheim.    | . :    |        | €**    | , 10          |
|      | 946   |     | 947  | -          | Pavelau.       |        |        |        | 0.0           |
| _    | 948   | bis | 953  | _          | Petereberg.    |        |        | *      |               |
|      | 954   |     | 958  |            | Petfchtenborf. |        |        |        | 9.000         |
| _    | 959   | _   | 962  | _          | Pfahldorf.     |        |        |        |               |
|      | 968   |     |      | _          | Pfaueninfel.   |        |        |        | , and a right |
| _    | 964   |     | 972  |            | Pforten.       |        |        | . ;    |               |
|      | 978   | -   | 977  | -          | Polgfen.       |        |        | 11.    | ****          |
| _    | 978   |     | •••  | _          | Poftberga.     |        | 1 1    |        | - Below-      |
|      | 979   |     |      | _          | Potebam.       |        |        |        |               |
| _    | 980   |     |      | _          | Prag.          |        |        | 1      |               |
| _    | 981   |     |      | _          | Priebslaf.     |        |        | = ;    |               |
|      | 982   |     |      | _          | Pfcbiederwis.  |        |        | 7.5    | ***           |
|      | 983   |     | •    |            | Puschanz.      |        |        |        |               |
|      | 984   |     |      | <u>-</u>   | Quedlinburg.   |        |        | 1.2 -  | PH-           |
|      | 985   | bis | 990  |            | Querfe.        | t      | b      |        | -             |
|      | 991   | 0.0 | 550  | _          | Rabeburg.      | 1      |        |        |               |
|      | 992   |     |      | -          | Rampig.        |        |        |        | 900 -         |
|      | 993   | bis | 1007 |            | Ranis.         |        | .:     |        |               |
|      | 1008  | _   | 1012 | _          | Rageburg.      |        |        | 1,     | P1-10         |
|      | 1013  |     |      | -          | Rebendorf.     |        |        |        | ~             |
| _    | 1014  |     |      |            | Regensburg.    |        |        |        |               |
|      | 1015  |     |      |            | Rebehausen.    | -      |        | 7 11   |               |
|      | 1016  | bis | 1025 |            | Retbra.        |        |        | 1      |               |
|      | 1026a |     | 1020 | _          | Rheinau.       |        |        | 1 1    | **            |
| _    | 1027  |     |      |            | Rhenfe.        |        |        |        |               |
| _    | 1028  |     |      | _          | Rhynern.       |        |        | 4      |               |
| _    | 1029  |     | ,    |            | Ridebed        |        |        |        |               |
| _    | 1030  | unh | 1031 |            | Robichus.      |        |        |        | -             |
| _    | 1030  |     | 1031 | _          | Romove.        |        |        |        |               |
|      | 1040  | 410 | 1003 | <b>=</b> . | Rofenthal.     | 7      |        |        |               |
|      | 1040  |     |      | _          | Roffitten.     |        |        | 48     |               |
| _    | 1042  | hie | 1044 | _          | Rogleben.      |        |        |        |               |
| _    | 1045  | 010 | TOTT | _          | Ruchow.        |        |        |        |               |
|      | 1040  |     |      | _          | oranjoiv.      |        | 50 ¥   |        |               |

| Figur    | 1046         | unb   | 1047 | fiebe | Rügen.                    |
|----------|--------------|-------|------|-------|---------------------------|
| 0.8      | 1048         |       | 101. |       | Runenfdrift.              |
| _        | 1049         | _     | 1050 | -     | Sagan.                    |
| -        | 1051         |       | 2000 |       | Cachfenburg.              |
| _        | 1052         |       |      |       | Salzwedel.                |
|          | 1058         |       |      |       | Sandau.                   |
|          | 1054         | _     | 1055 | _     | Sanne.                    |
|          | 1056         | -     | 1057 |       | Scherbis.                 |
| -        | 1058         |       |      |       | Schermbed.                |
|          | 1059a        | b bis | 1065 | _     | Schlan.                   |
| -        | 1066         |       | 1068 |       | Schlaupe.                 |
|          | 1069         | _     | 1115 |       | Schlieben.                |
| -        | 1116         |       |      | _     | Schlonwig.                |
| _        | 1117         |       |      |       | Schmölen.                 |
|          | 1118         |       |      |       | Schonermark.              |
|          | 1119a        |       |      | -     | Schonow.                  |
|          | 1119b        |       |      |       | Schwarza.                 |
| -        | 1120         |       |      |       | Schwarzerbe.              |
|          | 1121         | -     | 1125 |       | Schweidnig.               |
| -        | 1126         | und   | 1127 |       | Genftenberg.              |
| -        | 1128         | bis   | 1130 | _     | Sinsheim.                 |
| -        | 1131         |       | 1136 |       | Stopau.                   |
| -        | 1137         |       |      |       | Colms : Laubach.          |
| -        | 1138         |       |      |       | Sondershaufen.            |
| -        | 1139         |       |      | -     | Conne.                    |
|          | 1140         |       | 1142 | -     | Sorau.                    |
| <u> </u> | 1143         | und   | 1144 | _     | Sparow.                   |
|          | 1145         | bis   | 1147 | _     | Speier.                   |
|          | 1148         |       | 4450 |       | Spornig.                  |
|          | 1149         | uno   | 1150 | _     | Stabelmig.                |
|          | 1151         |       |      |       | Stanowig.                 |
| _        | 1152<br>1153 |       |      | _     | Stargard III.<br>Strefow. |
| _        | 1154         | unb   | 1155 |       | Steinbed.                 |
|          | 1156         | bis   | 1159 |       | Steinbeim.                |
| _        | 1160         | UID   | 1109 |       | Stendal.                  |
| _        | 1161         |       |      | _     | Stettenhofen.             |
| _        | 1162         |       |      |       | Stettin.                  |
| _        | 1163         |       |      |       | Stollen.                  |
| _        | 1164         |       |      | _     | Stodheim.                 |
| _        | 1165         |       |      |       | Stolpe II.                |
| _        | 1166         | bis   | 1169 |       | Strafburg.                |
|          | 1170         | 3.0   |      | _     | Streitberg.               |
|          | 1171         |       |      |       | Strobjehnen.              |

| -     |       |     |      |         |                   |
|-------|-------|-----|------|---------|-------------------|
| Figur | 1172  | bis | 1178 | fiebe   | Stuttgarb.        |
| _     | 1179  |     |      |         | Sulau.            |
|       | 1180  |     |      |         | Szeffalva.        |
| -     | 1181  |     |      | _       | Tangermunbe.      |
| -     | 1182  |     |      | _       | Tantow.           |
| _     | 1184  | unb | 1185 | _       | Teltow.           |
| _     | 1186  |     |      | -       | Thierhaupten.     |
|       | 1187  |     |      | <u></u> | Toppliwode.       |
| -     | 1188  |     |      | _       | Tollwig.          |
| -     | 1190  | unb | 1191 | _       | Thor.             |
|       | 1192  | unb |      | _       | Tondern.          |
| -     | 1194  | bis | 1234 | -       | Trier.            |
|       | 1235  |     |      | -       | Tyr.              |
|       | 1226  |     |      | -       | Ullersborf.       |
|       | 1237  |     |      |         | Ulpia-Trajana.    |
| -     | 1238  |     |      |         | Unter = Bainbach. |
|       | 1239  |     |      | _       | Unter = Raga.     |
|       | 1240  |     |      | -       | Bagnoff.          |
| -     | 1241  |     |      |         | Befta.            |
| -     | 1242  |     |      |         | Bielbrunn.        |
| -     | 1243  |     |      | _       | Victoria.         |
| _     | 1244  |     |      | _       | Bogelgefang.      |
|       | 1245  |     |      |         | Bulcan.           |
| -     | 1246  |     |      |         | Balcheren.        |
| -     | 1247  |     |      | _       | Balbenberg.       |
| _     | 1248  | bis | 1251 |         | Baltershaufen.    |
| -     | 1252  |     |      | -       | Wangelin.         |
|       | 1253  |     |      |         | Wankum.           |
|       | 1254  |     |      | -       | Weba.             |
|       | 1255  |     |      | _       | Beiler.           |
|       | 1256  | bis |      |         | Weifenau.         |
| _     | 1271  | _   | 1274 |         | Beißenburg.       |
| _     | 1275  | _   | 1279 | _       | Weißenfels.       |
| _     | 1280  | _   | 1282 | -       | Welbeleben.       |
|       | 1283  | -   | 1286 | -       | Wendelstein.      |
|       | 1287  | _   | 1294 |         | Wernburg.         |
|       | 1296  |     |      | -       | Wettenhaufen.     |
| _     | 1297  |     |      | -       | Wettin.           |
| _     | 1298a | b   |      |         | Bien.             |
|       | 1299  |     | 1317 | -       | Wiesbaden.        |
|       | 1318  |     | 1321 |         | Wilbberg.         |
|       | 1322  |     |      | -       | Wismar.           |
| -     | 1323  |     |      | -       | Wiffem.           |
| -     | 1324  | unb | 1825 | -       | Wohlau.           |

| Figur | 1326 | bis | 1329 | fiebe | Worms.       |
|-------|------|-----|------|-------|--------------|
| _     | 1330 |     |      | _     | Burgberg.    |
| _     | 1331 | _   | 1333 | _     | Burzburg.    |
|       | 1334 | unb | 1335 | _     | Bulffen.     |
| _     | 1336 | bis | 1366 | _     | Xanten.      |
| _     | 1367 |     |      |       | Babel.       |
| -     | 1368 | _   | 1374 | _     | Bahlbach.    |
|       | 1375 | _   | 1380 | _     | Bagenhaufen. |
| -     | 1381 |     | 1384 | _     | Bilmedorf.   |
| -     | 1385 | unb | 1386 |       | Bileborf.    |
|       | 1387 | bis | 1389 |       | Bobten.      |
| -     | 1390 |     |      |       | Boldow.      |

## Bei'm Berleger Diefes sind erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Stuart und Revett, Alterthamer von Athen nebst andern Monumenten Griechenland's. Nach der englischen Originals Ausgabe deutsch bearbeitet und mit genauen Lierkleinerungen der englischen Originalplatten versehen von Dr. Leo Bergsmann (Banneister). Toschenansgabe mit 84 lith. Tafeln. gr. 13. cartonnirt. 3 Mthl. oder 5 fl. 15 fr.

Die Dresdner Abendzeitung 1840 vom 17. Juni fagt: "Dem deutschen Herausgeber gebührt die vollste Anerkennung und der anfrichtigste Dank, daß er den minder begiterten Architecten in diesem hochwichtigen Werke die Anslichten und architectonische Zergliederung der herrlichen Ruinen Griechen Land's durch diese im Preise so villig gestellte Ausgade zugänglich gemacht hat. Dieselbe liegt — mit ungemeiner Sauberkeit und gittem Geschungte ausgestattet — vor uns und umfaßt eine große Anzahl von Platten, welche einen vollständigen Indegriff der griechischen Saulenvordung liesern. Sammtsliche im verklemerten Maaßtabe vorliegenden Platten sind überauß trefflich gearbeitet und mit größter Genauigkeit ausgesührt. Der erklarende Abeit (Vert) des Buches entspricht allen Ansorderungen, welche die Kritik nur itzgend machen kann."

- 2B. G. Bleichrobt (Bauinspector), architecton. Legicon ober allgem. Realencyclopadie d. gefammten architect. u. dahin eins schlagenden Hülfswissenschaften. Für Architecten und solles, diese werden wollen, sür Bangewerken, Staats und Communalbehörden, Staatsbeamte, Land nud Hanswirthe ze. Jum richtigen Verstehen und Würdigen aller bauwissenschaftlichen Kunstausdrücke, Wörter u. Begriffe. Nach dem gegenwärtigen Justande der Wissenschaften bearbeitet. Iweite umgesarbeitete, mit mehreren Artifeln und Jusägen vermehrte und vornehmlich zum Gebrauch der Bauhandwerker in Einen Band reducirte Auflage. Vollständig in Einem Bande. Mit Kuspfern und erläuternden Holzschnitten. gr. 8. 33 Athl. oder 6 fl. 8 fr.
- C. C. Clarke, die 100 Wunder der Welt und der drei Naturs reiche. Nach den besten und neuesten Quellen beschrieben und durch Abbildungen versinnlicht. Nach der 8. engl. Originals anstage herausgegeben von G. H. Haumann. Mit 6 feinen Aupfertaseln. Lierte verbesserte und verm. Ausgabe durch L. v. Alvensleben. gr. 8. Sauber geb. 21 Athl. oder 4 st. 88 tr.

<sup>3.</sup> A. F. Schmidt (Diaconus und Adjunctus in Amenau), Sandbuch der Bibliothekswissenschaft, der Literatur: und Bücherkunde. Gine gedrängte Uebersicht der Sandschriftenstunde, der Geschichte der Buchdruckerkunst und des Buchhaus

dels, der Bucherkenntnis (Bibliographte) im engern Ginne, der Bibliothekenkunde und Bibliothekonomie und der literar historischen und bibliographischen Schriften. Für Studirende und Freunde der Literatur überhaupt und für angehende Bibliothekare, Buchhandler, Antiquare und Buchdrucker ins besondere. gr. 8. 8 Athl. oder 3 fl. 80 kr.

Der Herr D. F. E. in hamburg sagt darüber in Aro. 254 des dortigen Correspondenten von 1840 Folgendes: "Den reichhaltigen Inhalt diese Handbuches lernt man im Allgemeinen schon aus dem Aitel kennen. Wan sieht, der Gert Bersaffer hat sich ein weites Feld zur Bearbeitung gewählt und ein Wert geliekert, wie es, wenigstens in deutscher Syrache, in diesem Umfange noch sehlte. Er ist bemüht gewesen, seine wirklich nicht leichte Ausgabe mit unverkennbarem Fleiße zu lösen und es sind von ihm größtentheils gute Quellen venachtet. Allen, denen das Wert vorzugsweise gewidmet ist, wird es vielsaltige Belehrung gewähren. Druct und Papier sind ausgezeichnet gut und gereichen, so wie der verhältnismäßig billige Preis (2 Kthkr.!! — Wie theure würde dieses Buch, so ausgestattet, sewenn es in England oder Frankreich ersteinen wäre?? —), dem thätigen Verleger bei einer bibliographischen Unternehmung, die nur sür einen des sinchhandlerztg. 1840, Nr. 44 u. a. urtheilen sehr günstig.

Dr. A. v. Klipstein und Dr. J. J. Kand, Beschreibung und Abbildungen von dem in Rheinhessen aufgefundenen Schälel des Dinotheris gigantei mit geognostischen Mitthellungen über die knochenführenden Bildungen des mittelkein. Tertiar beckens. Tert in gr. 4 mit 7 Tafeln in Plano, enthaltend: petrographische Karten, Gebirgsprosile und Details der Schödelknochen, mit bildl. Umschlägen. (Ju Commission.) 4 Ath. oder 7 st.

Digitized by Go

•

•

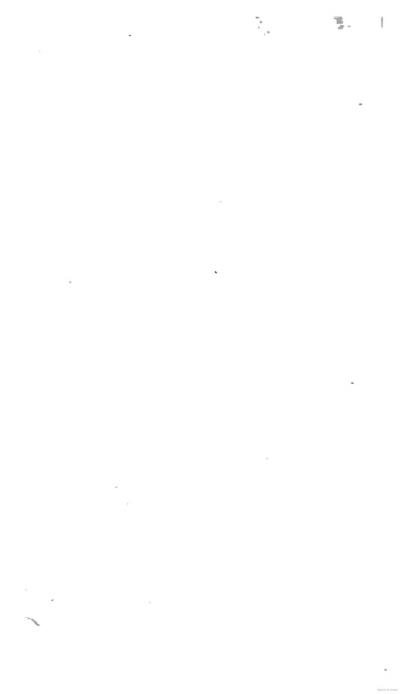